

UNIV.OR
TORONTO
CHERARY

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries







# THE J. E. BRYANT COMPANY, Ltd., Publishers, TORONTO.

GENTLEMEN: -- In accordance with the above

subscribe for one set of The Imperial Bible Dictionary, bo per volume, that is-

Ordertaker.

Price Per Set, S .... Price Per Volume, \$

# Geschichte

ber

# Hohenstaufen und ihrer Beit.

Sechster Band.

397

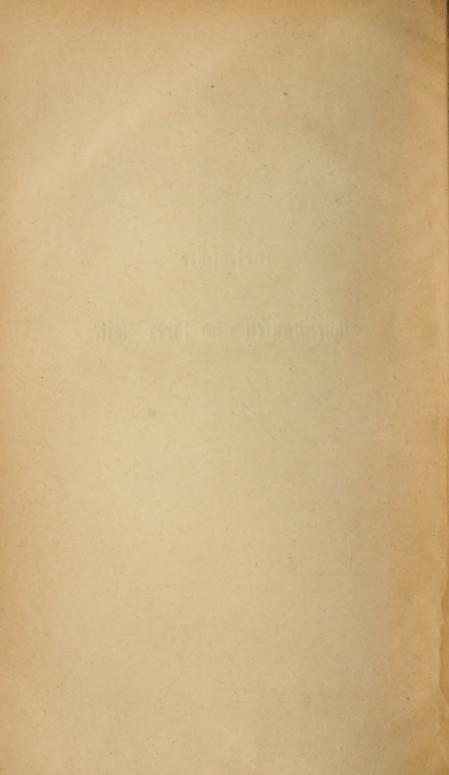

32A63g

# Geschichte

der

# Hohenstaufen

und ihrer Zeit.

Von

Friedrich von Ranmer.

In feche Banden.

Fünfte Auflage.

Sechster Band.



Leippig: F. A. Brochans. — 1878.

# Borrebc.

Sch muß befürchten, daß die firchlichen Alterthümer, welche den Hauptinhalt dieses Bandes ausmachen, bei eifrigen Bertheidigern der verschiedenen Bekenntnisse mancherlei Widerspruch erfahren werden. Deshalb seh es mir erlaubt, behufs näherer Berstänzbigung, Folgendes zu bemerken. Meine Aufgabe war vorzugszweise geschichtlicher, nicht theologischer Art: daher suchte ich keizneswegs ausschließlich Bestätigungen für eine bereits fertige, mitzgebrachte Ansicht, es erschienen mir die Dinge nicht unbedingt in dem gefärbten Lichte einer, angeblich untrüglichen Meinung; sonz dern ich bestrebte mich unbefangen und aufrichtig das zu geben, was ich fand, mochte es nun dieser oder jener Bartei günstig

ober ungunftig erscheinen.

Es ift unbillig, wenn man von Jedem die hochste Virtuosität für die Religion verlangt, und in diesem ungemeffenen Gifer aller Erziehung und Duldsamkeit vergißt; es ist unbillig, wenn man vom Beschichtschreiber ein umftandliches Glaubensbefenntniß erpreffen und ihn darauf verpflichten will. Damit man aber hieraus nicht auf geheime Borbehalte und Absichten schließe, erkläre ich unverhohlen: daß mir das Wefentliche des Chriftenthums fei= neswegs vorzugsweise in dem zu liegen scheint, worin die verschiedenen Befenntniffe unter einander abweichen, sondern in dem, worin fie übereinstimmen, mithin die Geschichte (und auch meine raber genommene Entwickelung) feineswegs ein Zeughaus bes Rrieges, fondern ein Vorrathshaus fur den Frieden fenn und werden foll. Ferner mogen die in unserer Beit erneuten Beftrebungen, irgend einen Schwierigen und streitigen Bunkt der Lehre oder der Rirchenverfassung jum höchsten Prüfftein des Christlichen zu erheben, aus voller Neberzeugung und guter Absicht hervor= gehen; mir erscheinen fie irrig und in den (wie die Beschichte unzählige Male beweist) fast unausbleiblichen Ginseitigkeiten und Nebertreibungen unheilbringend und verwerflich. Mit Recht fagt in diesem Sinne Reander: "Die Stimme der gangen Rirchengeschichte warnt vor Allem, was die Geister in eine dogmatische Form hineinzwängen und die Freiheit und Mannichfaltigkeit der geistigen Lebensentwickelung hemmen möchte." 1

Das diesem Bande angehängte vervollständigte Verzeichniß der Quellen wird, ungeachtet seiner Kürze, zur Erläuterung der Citate hinreichen. Kritische Auseinandersetzungen über die Sand-

<sup>1</sup> Beift bes Tertullianus, V.

fdriften batten zu viel Raum eingenommen; auch maß ich jeder bei dem Benunen nur so viel Glauben bei, als ihr nach genauer Prufung zuzukommen ichien. Go erfreulich bie Ausbeute in Zürich, Bern, Florenz, Cava u. s. w. war: bei Weitem ber reichste, ja unerschöpfliche Duell für die Geschichte Des Mittelalters bleibt Rom. Schon Die Sandschriften des Batifans, 3. B. der michtige Geschichtschreiber Salimbeni (über welchen Affo in seiner Geschichte von Barma mehr beibringt), geben für das 13. Jahrhundert große Füllstücke; unschäßbar aber bleiben für den Renner, welcher Genauigkeit verlangt und das Einzelne nicht verschmäht, die Briefe, die regesta der Bapfte. Freilich gelang es mir nur einen Theil berer, welche die Zeit der Hohenstaufen betreffen, in meine Bande zu befommen; aber immer war ich hierin glücklicher, als alle Fremde, ja als alle Staliener, die amtlichen Geschichtschreiber der Kirche ausgenommen. Auch griff ich vorsätzlich nach den Jahrgängen, wo der Streit der Bapfte mit Friedrich II noch nicht öffentlich, ihr Wechselverhältniß also noch dunkel war. Außer den papstlichen Briefen enthält jene Sammlung viele Schreiben des Kaisers, und ich konnte mich überzeugen, daß Ueberhaupt würde Rannaldis Auszüge treu und ehrlich find. die fatholische Kirche durch Bekanntmachung der regesta jener Beit nicht verlieren, sondern geewinnen; aber es durfte noch lange dauern, che man sich in Rom hievon überzeugt, und che die Gelehrten, welche Kleinigkeiten aus der alten Welt oft mit großer Wichtigkeit behandeln, dem Mittelalter und der Kirche wieder ihre Aufmerksamkeit schenken. Daher ift es dop= pelt bedauernswerth, daß die Frangosen, mahrend das papitliche Archiv in Baris war, auch nicht das Geringste für Benugung und Mittheilung dieser überaus wichtigen Quellen gethan haben.

Diefer Band hat in der dritten Auflage die meisten Zusätze erhalten, ja einige Abschnitte (z. B. Philosophic und Kunst) sünd fast neugestaltet und das Register sehr vermehrt worden.

Den Freunden, welche mir hiebei wesentliche Dienste leisteten (Dehn, Guhl, Sagen, A. L. Richter, Beinrich Ritter, Waagen),

fage ich hiefur den herzlichften Dant.

Trop ernsten Bemühens, ein gründliches branchbares und anziehendes Handbuch der Alterthümer des (fur Deutschland, ja für Enropa so wichtigen) 12. und 13. Jahrhunderts zu Stande zu bringen, darf ich doch bei der jetzigen Stimmung und Betrachtungsweise keineswegs auf Lohn und Beifall rechnen; ich muß mich lediglich mit dem Bewußtsenn begnügen, Alles gethan zu haben, was meine Fähigkeiten und Kräfte erlaubten.

Berlin, 22. Oftober 1858.

# Neuntes Buch.

Alterthümer des 12. und 13. Jahrhunderts.

(Fortsetzung.)



# I. Rirchliche Alterthumer.

# Einleitung.

Unter allen Beränderungen, beren bie Beltgeschichte Erwähnung thut, ift bie Ausbreitung bes Chriftenthums die wichtigfte, folgen= reichfte und beilfamfte. Denn was fich auch Lächerliches, Tabelns= werthes, ja Unvernünftiges und Frevelhaftes unter bem Bormande, es fen driftlich, einfand und entwickelte, an bem Evangelium war ein Prufftein gegeben, mit Gulfe ber Bernunft die Wahrheit wiederum vom Jerthume zu icheiben; bas Evangelium blieb ein Mittel, ben bulfsbedurftigen Menschen auf so befeligende Weise mit Gott zu verbinden, wie es in ber Vorzeit nicht bargeboten mar. -Unfict unter ben Chriften verschiedener Bekenntniffe über Chriftus felbst auch vorwalten mag, barin find alle einig, bag er in einer Beit auftrat, wo bie mude Welt einer Stärkung und Ernenung, Die ausgeartete einer Beiligung bedurfte, und bag jeder Berfuch, bas Seis benthum berzustellen (Julians Bestreben feinesmegs ausgenommen), nicht etwa burch Bufall, sondern barum fdeitern mußte, weil bas Beffere nicht burch bas Schlechtere, bas Lebendige nicht burch bas Abgestorbene besiegt werben konnte.

Die meisten der im neuen Testamente enthaltenen Schriften unsterscheiden sich durch ihre Eigenthümlichkeit, Tiese und Bollendung gar sehr von Allem, was später durch Christen und über Christen geschrieben worden ist; doch konnte eine Prüfung und Entwickelung der Ansichten, eine verschiedenartige Wirkung auf diese und jene Zeisten und Bölker nicht ausbleiben: die Geschichte der Lehre ist ein Haupttheil der christlichen Kirchengeschichte. In den ersten Jahrhunderten entwickelte sich die Lehre, die Dogmatik, am raschesten und leidenschaftlichsten; nachber galt das Meiste als unwandelbar sestzest, und nur für einzelne Theile wurden Jusähe aufgesunden und anerkannt, oder das Gegebene mit ungemeinem Scharfsinne, sowie

mit übertriebener Spigfindigfeit und verdammlicher Unbulbfamfeit bes gründet und erläutert.

In untrennlichem Bufammenhange mit dem wesentlich Chriftlichen, obgleich abhängiger von außeren Ereigniffen, war bie Form ber firdliden Berfaffung, weshalb bas, was in einer Beit angemei= fen erichien, allmählich unpassend werden und sich, wenigstens gum Theil, in Anderes verwandeln tonnte. Die Forderung: bas Chriftenthum folle ohne alle tirchliche Form jenn, bleiben und wirfen 1, steht der gleich, die menschliche Seele solle auf Erden ohne Korper feyn und leben, und nicht minder einseitig, ja irrig ift die Behaup= tung: irgend eine (etwa bie in ben erften Beiten bes Chriftenthums aufgestellte) Form fen fur alle Beiten und ohne fortbilbende Wefeb= gebung unbedingt beizubehalten. In ber Beit, wo einzelne Gemei= nen bei enaftem Uneinanderichließen bis zu bem unausführbaren Plane einer völligen Gutergemeinichaft famen und andererfeits bie Unterbrudten, über viele Lander Berftreuten fast in gar feine Wech= felwirkung traten, konnte von einer einigen, zusammenhangenben firchlich = driftlichen Welt im fpateren Sinne noch nicht die Rebe fenn. Wenn auch ohne Samen überall fein Wachsthum gebenkbar bleibt, jo ift barum bas erfte Reimen boch nicht berrlicher als bie Beit ber Bluthe und Frucht.

Auf gang natürlichem Wege gingen bie erften mehr bemofratischen Einrichtungen ber einzelnen Gemeinen in griftofratische über, und der Sprengel bes Bischofe, Die Landichaft des Erzbischofe (Broving des Metropoliten) erschienen als nothwendige größere Gange. Und wiederum ftellten fich die Batrigreben über ben Erzbischöfen gur Berbindung mehrer Landichaften auf, bis fich ber reiche Bau in ber monarchischen Svite bes Papftes endigte. - So wurde die Rirche allmählich bie wichtigfte Benoffenschaft, Die größte Ginrichtung bes Mittelalters, ja aller Zeiten. Denn ihrem folgerechten Syfteme lag Die höchste, umfaffenbfte Ibee zum Grunde: eine Idee, welche nicht bloß ein Land, fondern alle Länder und Bolfer ausgleichend und verfohnend in fich begriff, nicht eine Thatigfeit und Sinnegart, fonbern alle in Unspruch nahm, welche Erve und himmel, Endliches und Unendliches verfnüpfte und feineswegs bas Gine ober bas Undere ftolz ober fleinlich zur Geite ichob. Dichts follte bulflos, nichts anmaglich außerhalb ihres allumfaffenden Rreifes liegen 2. Gelbft Abge neigte werben die Ibee eines blog weltlichen Bundesstaates ober gar eines Kontinentalfusteme nicht damit vergleichen wollen; und jo ver: ichieben auch bie Unfichten über bas Bejen, die Bestaltung, Die Bebingungen, die Rennzeichen und bie Ausartung einer allgemeinen

<sup>1</sup> Auguni, Alterthumer, IV, 85. — 2 Hat die Kirche wirklich Soheit und Bedeutung verloren, weil sie nicht alle diese Forderungen durchsetzen, diese Ansgaben lösen konnte?

driftlichen Kirche find, haben doch alle driftlichen Parteien den Ge-

banten felbft in ihren Befenntniffen feftgehalten.

Weil indeß unsere Absicht keineswegs bahin geht, vorzugsweise allgemeine Betrachtungen anzustellen, so wollen wir sogleich ohne weiteren Aufenthalt von dem Einzelnen handeln. Die Zahl der hier zu berührenden Gegenstände ist so groß und ihre wechselseitige Berbindung so mannichfaltig, daß man keine über Einwürfe erhabene Folge der Darstellung auffinden kann; doch hat es uns am besten gesichienen, wenn wir sprechen:

A. Bon ben perfonlichen Berhaltniffen ber Geiftlichen und ihrer

Stellung zu ben Laien.

B. Bon ben fachlichen Berhältniffen ber Kirche, 3. B. Rirchengut, Steuern u. f. m.

C. Bon dem Rirchenrechte und ber Rirchengucht.

D. Bon ber Rirchenlehre, ben Beiligen, Regern u. f. w.

E. Bon dem Monchsmesen und ben Rlöftern.

# A. Bon den perfonlichen Berhältniffen der Geistlichen und ihrer Stellung ju ben Laien.

Selbst diejenigen, welche eine unbedingte Entgegensetzung der Geistlichen und Laien mißbilligen und die Herrschaft jener bekämpsen, werden zugeben, nicht jeder von den letzen sei zum Lehren tauglich, und das Priesterthum, wie es sich bei den Geiden und noch mehr bei den Juden kand, habe einen geschichtlichen, mehr oder weniger brauchbaren Punkt des Ueberganges und der Anknüpfung dristlicher Einrichtungen dargeboten. Auch soll man nicht vergessen, daß die christlichen Geistlichen selbst in den Zeiten ihrer höchsten Macht, nie zu der Karikatur einer erblichen Priesterkaste ausarteten. sich der Karikatur einen Stand bildeten, mit welchem nothwendige Berufspflichten verbunden waren. Nicht minster lag in den Abstusungen der Standesrechte und Berufspflichten ein Mittel gegen Wilksur und Anmaßung, während eine vollkommene Gleichstellung in großen Kreisen ihrer inneren Unnatürlichkeit

¹ Indem man aber in bieser Beziehung immer weiter ging, erzeugte sich ber Vorwurf: ber Katholicismus des Mittelalters seh nach einer Richtung bin ein vom Judenthume durchdrungenes Christenthum oder ein Christenstum in jüdischer Form. Neander, Kirchengeschichte, III, 174. — ² Doch sehlt es nicht an Uebertreibungen; so sagt Berthold, S. 175: Wenn ein Priester kame, wurde die heilige Waria und alles hummlische Feer vor ihm ausstehen.

balber schwerlich Dauer gewonnen ober babin geführt hätte, in jener Zeit burch andere fünstliche Mittel Ordnung, Gehorsam und Zusammenhang hervorzubringen. Endlich blieb den Laien in Wahrbeit immerdar eine bedeutende Ginwirkung auf Religion und Kirche, auf Geschgebung und Verwaltung.

#### 1. Bon ben verschiebenen firdlichen Burben.

In der allmäblichen Entwickelung der driftlichen Kirche im Abendslande stellten sich die vier höberen Grade (Bischöfe, Priester, Diakonen und Subdiakonen), sowie die niederen 1 (acolytus, exorcista, lector, ostiarius) sest. Alle diese geweihten Bersonen bilden den Klerus. Seder mußte die niederen Armter sämmtlich bekleidet haben, bevor er höhere erlangen konnte. Die letten sollte man nur stusensweise und in gewissen Zwischenräumen erhalten und Niemand zum Bischof gewählt werden der nicht wenigstens Diakonus sew 2 und demnächst die Priesterweihe erhalte. Seder zum Briester Geweihte sollte ehelich geboren, wohl unterrichtet, sittlichen Lebens und frei von körperlichen Gebrechen sehn.

Die Subbiakonen wurden lange zu den niederen Ordnungen gezählt, aber schon um die Zeit Urbans II in die Kapitel aufges nommen und als Geistliche betrachtet 3. Innocenz III erlaubte, daß man sie zu Bischöfen mähle, und ertheilte, als Jemand einmal die Würde des Unterhelfers übersprungen hatte, papstliche Dispensation 4. Ein gleichzeitiges Ertheilen mehrer Würdestufen ward indeßallmählich häusiger, auch verstattete der zuletzt genannte Papst selbst dann die Priesterweihe zu ertheilen 5, wenn keine Psründe offen wäre; nur sollten die Geweihten im Stande sein, von eigenem Berzwögen zu leben.

Innerhalb bes Alerus entwickelten fich bie Berufstellen (ober Umte = und Wirkungstreife) hauptfächlich nach bem Grade ber Gewalt in ber Jurisbiltion 6, fo z. B. die Erzbischöfe, Patriarchen, Karbinale und Legaten. Und wiederum standen biesen verschiedene Körperschaften, Behörden, Kapitel zur Seite; es traten ihnen in der

¹ Eine Alweichung bei Innoc. III epist., XI, 46. Thomass., I, 2, 33. Neber die Abstuinngen in den Weiben: Michter, S. 167. — ² Thomassin., pars II, lib. I, c. 87. — ³ Ibid., I, 3, 10; I, 2, 29. Alber., 145. Innoc. epist., X, 164. — ⁴ Innoc. III epist., X, 146. — ⁵ Ibid., XI, 46. Thomassin., I, 2, 33. — ⁶ Innoc. III, De mysterio missae, I, I. Hugo S. Victor (Opera III, 151, 278) nenut: ostiarius, lector, exorcista, acolytus, subdiaconus, diaconus, sacerdos. Augusti, Christide Alterbümer, XI, 113. Eine eigentbümliche Unterfudung über diese Tinge ündet sich in Tung Ecetus zu Lib. IV Senent., Dist. 24; Vol. IX, p. 514. Bergleiche weiter unten den Auszug auß Petrus Lombardus.

Rlofterwelt bie mannichfachsten Abstufungen ber Aebte, Prioren, Generale u. f. w. gegenüber.

11m Subdiafonus, Diafonus und Priefter werben gu fonnen, follte Jeder in der Regel 20, 25 und 30 Jahre alt feyn 1; vod finden fich Abweichungen in Diefen Bestimmungen. Auch gab man aus ichlechten Brunden Jungeren, ja ununterrichteten Rnaben geift: liche Wurden. Gie find geneigter, fagt ein Schriftfteller 2, Mäufe vor Rindermagen zu fpannen, Gerade und Ungerade gu fpielen und auf langem Robre einherzureiten, als bas Wohl ber Rirde gu be= forgen. - Die Bapite, besonders Alexander III und Innocen; III, fteuerten Diefem Unwefen und Diefem Gigennute fo viel als möglich, und ber lette ichlug es g. B. bem Konige von Ungern ichlechthin ab. einem erft vierundzwanzigiährigen Bewerber die bischöfliche Beibe gu ertheilen 3. - Beringe Berkunft hingegen ichlog (bei anderweiten Berdiensten) nicht von firchlicher Beforderung aus 4. Bielmehr vertrat Rlemens IV bie driftlich = bemofratischen Grundfate und ichrieb im Jahre 1266 bem Konige von Ungern, welcher einen Unabligen nicht als Bijdof anertennen wollte: "Alle Menschen find gleichen Ur= iprunge, leben unter bem gleichen himmel, athmen biefelbe Buft, fommen gleich nacht vom Mutterleibe. Bei bem unendlichen 216= stande zwischen Gott und Menschen fommt ber fleine Unterschied gwifden Konig und Rnecht in feinen Betracht. Die mabre Berr= ichaft gebührt der Beifterwelt, der Tugend über bas Lafter. Meuperer Adel, Unterichied ber Geburt ift blog zuzulaffen als Gebrauch, bervorgegangen aus menschlicher Unficht, fann aber bie Wege der emigen Vorsehung und mas fie als beffere Wahl burchichaut, nicht ausschließen. Gott hat nicht barauf verzichtet, Die Gaben des Beiftes nach Wohlgefallen zu verleiben; barum muß ein Ronig fo boch fich zu ftellen miffen, daß Ablige und Unablige ale gleiche Unterthanen in feinem Dienfte fteben 5."

# 2. Bon ben Pfarrern.

Den untersten und zahlreichsten Kreisen stehen bie zu Priestern geweihten Pfarrer vor, und ihre Rechte und Pflichten werden streng von denen der niederen Ordnungen gesondert. Daher heißt es 3. B. in einer Urkunde von 1250: Die Kuster (custodes) sollen keine

<sup>1</sup> Das Koncilium zu Melft verlangte im Jahre 1089 von einem Substafonus nur ein Alter von 15 Jahren. Concil. collectio, XII, 4, p. 781. Das Koncilium von Mainz, 1261, von einem Briester nur ein Alter von 14 Jahren. Harzheim, II, 599, Nr. 12. Jassé, Reg., p. 311, 452, 783. — 2 Guil. Neubrig., III, 5. Thomassin., I, 2, 70, p. 485. — 3 Erst mit dem dreißigsten Jahre seh ersaubt. Innoc. epist., X, 39. — 4 Beispiele bei Hurter, III, 235. — 5 Wiener Jahrbücher, LXII, 97. Hurter, III, 236.

Saframente austheilen, teine Braute aufnehmen 1, feine Böchnerin: nen in die Rirchen einfuhren, Niemandem zur Ballfahrt bas Rreug

ertheilen und nicht predigen.

Des Pfarrers Pflichten bezeichnete man oft mit ben Worten: er opfere ober theile aus (nämlich das Abendmahl), segne, leite und predige 2. Sieher gehörte ferner das Taufen, Trauen, Beichtehören und Beerdigen. Zeber Pfarrer sollte nur eine Pfründe haben, nur einer Gemeinde vorstehen und ohne Erlaubnif des Bischofs sein Amt weder antreten noch niederlegen. Alter, Krankheit, Best gab an sich keinen hinreichenden Grund, die Gemeine zu verslaffen 3.

Als Gehülfen stellte man den Pfarrern bisweilen Kapellane zur Seite, welche in der Regel geweiht waren und zu einer bestimmten Kirche gehörten; doch hielten sich Kaiser, Könige, Fürsten und Soels leute zu ihren Kapellen besondere Hause und Hoftapellane 4. Diese standen dann in keinem Berhältnisse zu einer eigentlichen Gemeine und nicht selten in einem seindlichen Verhältnisse zu den Pfarrern. Zwar sollte ohne Einweihung und Einweifung durch den Bischof Niemand ein solches Amt antreten, allein es geschah wohl, daß diesser, um sich vornehmen Laien gesällig zu zeigen, dem Kapellan auf Unkosten der Pfarrer große Rechte ertheilte, z. B. in Hinsicht auf Krankenbesuche, milde Gaben, Begräbnisse, Austheilung der Sakramente u. dergl. 5.

Bisweilen nahmen sich Geistliche (jedoch nicht ohne Zustimmung vos Bischofs) Stellvertreter, Wikavien an, wenn sie außer Stande waren, alle Geschäfte ihres Amtes selbst zu bestreiten; öfter hatte indes die Anstellung folcher Bikarien in den sogenannten Incorporationen ihren Grund, durch welche die Pfarrrechte an die Klöster und Stister gesommen waren. Diese suchten dann die Seelsorge so wohlseil als möglich verwalten zu lassen. Mit Recht widersprachen die Kirchenoberen solchem Misbrauche; ost aber mußten sie zusrieden sehn, wenn sie es durchsetzen, daß man den Bikarien einen angemessenen Unterhalt auswarf. Auch sollte Niemand dieselben auf unbestimmte Zeit oder nur auf ein Jahr lang annehmen und ihre Tüchtigkeit vorher vom Bischof anerkannt sehn 6.

Es war ftreng verboten, daß fich ein Pfarrer in ben Wefchafts:

<sup>1</sup> Seißt sponsas recipere trauen? (Gudeni cod., I, 653.) - 2 Offerre, benedicere, praeesse, praedicare. Espen, pars 1, tit. I, c. 3. - 3 Thomassin., II, 2, 72. - 4 Ibid., I, 2, 112. - 5 Kinblinger, Beiträge, I, Utf. II, S. 7. - 6 Thomassin., I, 2, 27 - 28; II, I, 18. Harzheim, III, 514. Lünig, Reidbaardiw, Spicil. eccles., XV, Utf. 361. Db man gleich überall auf vicarii perpetui brang, fo feste boch eine öfterreichische Kirchenversammlung brei Jahre ale ein Geringfites fest. Pez, II, 520. Concil., XIII, 1073, 15, und 1098, 12. Bened Petroburg., I, 36.

freis bes anderen mifche 1; boch ftand biefer Gefchäftstreis nicht von Anfang an auf gang gleiche Weife fest. Go gab es 3. B. in Italien 2, angeblich ichon feit bem 4. Jahrhundert, Bfarrer mit an= gemeffenen Rechten in einzelnen Gemeinen; an anderen Orten binge= gen waren biese Rechte zum Theil bem Erzpriester (pievano, proposto, praepositus) geblieben. Und sowie ber Erzpriester bie eigentlichen Pfarrrechte in einem Landfprengel übte, fo bielt man bie Rathebralfirche fur bie einzige Pfarrfirche in ben großeren Stabten, und ber Bifchof mit feinen Beiftlichen übte bie Pfarrrechte über alle Ginwohner aus. Dur bei feiner Rirche war ein Baptifterium, nur hier ward getauft. Dach und nach fühlte man aber Die Unbequem= lichfeiten biefer Ginrichtung, befonders in großeren Staten; es fchien, als tonne ber einzelne Pfarrer bei fo verfürzten Rechten nicht mit gehörigem Nachdrucke und genugender Burbe einwirken; beshalb trat querft Die Trennung in einzelne Gemeinen innerhalb ber größeren Städte, bann auch auf bem Lande ein. Go mar g. B. Mailand bereits mabrend des 11. Jahrhunderts in mehre Pfarreien getheilt; Erfurt hingegen bilbete bis zum Jahre 1182 nur eine ein= gige 3; und um Diefelbe Beit finden wir, bag Bapfte gum Beften ber Gingepfarrten auch landliche Pfarrbegirte gerfällten 4.

Obne bischöfliche Erlaubnif follte Niemand eine Kirche ober Kapelle erbauen 5; feine follte geweiht werben, ehe für die Erhaltung berfelben und für die anzustellenden Geistlichen geforgt sen. Doch gaben auch weltliche Gerricher ihren Unterthanen Erlaubnif, auf ei-

genem Grund und Boben Rirchen anzulegen 6.

# 3. Bon den Bifchöfen, Bisthümern und Rapiteln.

. Die Bahl ber hieher gehörigen Gegenstände ift so groß, bag wir fie zu bequemerer Uebersicht in mehre Unterabtheilungen zer= fällen.

# a) Bon Gründung ber Biethümer.

Das Errichten, Trennen und Zusammenschlagen von Bisthumern galt in biefen Zeiten fur ein Vorrecht bes Papftes; weil indeß bie

<sup>1</sup> Harzheim, III, 574. — 2 Antichità Longob. Milanesi, III, diss. 27. Rovelli, II, 100. Dies wird von Anderen bezweifelt; auch unterscheisten sich die tituli majores (Erzpriester) und die tituli minores (die spätesten Pfarreien). Richter, Kirchenrecht, S. 239. — 3 Engelh., Ersurtense chron. — 4 Urfunde Urbane III von 1186 in Miraei oper. diplom., II, p. 834, Urf. 42. Espen, Jus canon., I, 3, 1. — 5 Harzheim, III, 599, Nr. 14. Concil. coll., XII, 1099. — 6 So 1237 Friedrich II den Steiermärfern. Lünig, Reichsarch., pars spec., cont. I, von Steiermarf, Urf. 76, S. 142.

Begabung Des neuen Giftes in ber Regel von Laien berfam , jo mußten fie (gleichwie auch Konige und Raifer als bochfte weltliche Dbrigfeit) gebort und befragt werben 1, mabrend man ben Grgbijchof bei biefen Dingen oft überging. Wollte hingegen ein Erg-bijchof (wie z. B. ber von Rheims zur Zeit Innocenz III) felbft ein Bisthum grunden und ausstatten, jo bot ber Bapft bie Band und erlaubte, bag er ausnahmsweise ben erften Bijdof ernenne 2. Daffelbe Borrecht nahm fich bisweilen ber weltliche Stifter heraus 3; für fpatere Bejegungen trat aber bie gewöhnliche Boridrift in ber Regel wieber ein. Bisthumer, welche unter thatiger Mitmirfung bes Barites, befonders in neubefehrten gantern, gegrundet murben, blieben oft, ohne ergbischöfliche Dagwischenkunft, feiner unmittelbaren Aufficht unterworfen; jo g. B. bas im Jahre 1140 geftiftete Bisthum Wollin 4. Auch geiftliche Stifter geringerer Art, an beren Spige fein Bifchof ftand, grundete man, grogerer Sicherheit halber, unter Theilnahme bes Papftes. Go wollte ber Markgraf von Brandenburg im Sahre 1211 eine Rirche erbauen und mit 12 Stifte: berren besetzen 5. Der Bapft ertlärte fich auf feine Bitte geneigt, bas Stift in unmittelbaren Schut zu nehmen und von aller bis ichoflichen Gerichtebarkeit zu befreien. Doch mar vorher eine Unterfudung angestellt und ber Bifchof von Brandenburg um feine Ginwilligung befragt morben.

# b) Bon ten Dahlen ber Bifchofe.

# aa) Bon ben Eigenschaften ber zu Wahlenden.

Im Allgemeinen setzen bie Kirchengesetze fest, baß fein Laie und in ber geistlichen Reihe Niemand Bischof werden könne, der nicht zum Wenigsten Unterhelfer (Subriakonus) sey 6. Nicht selten aber traten, bei ber Ausuch auf eine reiche Pfründe, die Laien in den geistlichen Stand, und die in niederen geistlichen Ordnungen Stehenden wurden ohne lange Zwischenräume auswärts befördert. Ferner sollte ein Bischof

Thomassin. 1, 57. Innoc. III epist., VII, 51; VIII, 59, 181. Miraei op. dipl., I, 76 und 271. So heißt es in ver Urinnde Deinriche bes Cowen über die Gründung des Bisthums Schwerin: non solum imperialis, sed etiam apostolicae legationis et commissionis auctoritate fulti — episcopatus constituimus et construximus. Schreder, Bismariste Grütinge, I, 59. Im Jahre 1072 giebt Heimich IV die Genebmigung zur Gründung des Bisthums Gutf. Nachrichten ven Iuwavia, Urf. 110. — Innoc. epist., I, 153. — Im Jahre 1133 gründere und beseigte der Konig von Gnaland ein Bisthum. Hemings., I, 43. Gin andererundte er den Papit um eine selche Gründung. Concil., XII, 1051, epist. 104. — Idreger, Codex, I, 1. — Innoc. epist., XIII, 21. — Rückeren Beschlüßen gemäß sollte auch sein Subvisfenus Bischof werden. Concil., XII, 830, 5, und 916, 19.

fenn 1: ausgezeichnet burch Gitten und Wiffenichaft, 30 Jahre alt und ebelich geboren. Doch murven unehelich Geborene nach einge= tretener papftlider Begnadigung mehre Male erhoben 2. Doch un= erläflicher als ebeliche Geburt ericien ein feuider Lebensmantel; in= reg mochte man nur Benige (wie im Jahre 1215 ben Ergbischof von Dort) ermablen, meil nie ihre Reugdheit bis gum Babltage bewahrt hatten 3. "Beim beiligen Betrus", fagte Innoceng III, "folde Junggesellenschaft ift eine große Tugend, ber muß Ergbischof feon!" - Gine noch beffere Empfehlung als Die Reufcheit maren aber viel: leicht 10,000 Pfund Sterling, Die ber Junggefell gefpart hatte und in Rom lieg. Im Gangen forgten tie Bapfte bafur, bag nur un: terrichtete Leute bischöfliche Stellen erhielten. Go befahl 3. B. Innocens III Debre zu prufen und verlangte, fie follten nicht blog ten Text ter Deffe überfegen und in Bezug auf Die Sprachlebre geborig erflären konnen, sondern auch Theologie und Kirchengesete erlernen und nicht eber eingeführt merten, als bis fie alle firchlichen Beichafte verftanden 4. Dieje und ahnliche Magregeln und Befehle verbinberten aber bas Gindrangen unreifer Junglinge und unwiffender Manner in hohere Kirchenwurden nicht gang 5, ja ein Erzbijchof von Dort fagte einst laut: man muffe biefe lieber luftigen und uppigen als frommen Leuten übergeben 6.

Bisweilen ward behauptet, nur ein Eingeborener könne hohe geiftliche Würden erhalten ?; sofern aber hiebei die Kreise zu eng abgeschlossen, die Christenheit in kleine Theile aufgelöst und die tüchztigften Manner zurückgewiesen wurden, widersprachen die Bäpste mit Recht. Ebenso verboten sie Berträge, den Bischof nur aus der Mitte des Kapitels zu nehmen 8; sobald in diesem kein tüchtiger Mann sen, musse man einen Fremden erwählen.

# bb) Bon den Bahl = und Ernennungerechten.

Jahrhunderte lang besetzten die Könige alle bischöflichen Stellen, oft nach ihrer besten Ginsicht und nach ber Würdigkeit, nicht selten aber auch aus fremdartigen Absichten, für Gelb oder wohl gar nach bloß willfürlichen Ginfallen. So ernannte (um wenigstens ein Beispiel

¹ Concil., XIII, 418. Lateranische Kirchenversammlung von 1179. — ² Innoc. III epist., VIII, 137, 185. — ³ Matth. Paris, 190. — ³ Innoc. epist., III, 26; X, 39. Innocenz IV schreibt über ven Bischof von Bissus: nullum scientiae donum adeptus, qui nec Donatum legit et Catonis volumina non revolvit, nec quicquam litteraliter scit proferre. Man solle untersuchen und strasen. Reg., I, 53. — ⁵ Reanders Bernhard, 19. — ⁶ Luxuriosis potius quam religiosis conserendum. Hemingsord, II, 31. — ˀ In England wellte man seine irländischen Gleistlichen annehmen. Dies verbot Honorius III. Regesta, Jahr V, Urf. 33. — ⁶ Koncilium von Paris 1212. Concilia, XIII, 824, Nr. 17.

und von einem ausgezeichneten herricher gu geben) Raifer Dtto 1 einem Traume gemäß ben zum Bifchof von Regensburg , welcher ibm bes Morgens querft begegnete 1. Doch batte Dtto ten Weg gum Rlofter S. Emmeran eingeschlagen, bamit er womöglich einen Beiftliden antreffe. Aber auch ohne Rudfidt auf bie unlängbaren Migbrauche, welche aus ber foniglichen Ernennung bervorgingen, mar bie Besetzung fo vieler und fo reicher Pfrunden ein Recht, weldes Beiftliche, Ablige und Burger gar gern von fich abbangig maden wollten. Daber fo viele Rampfe und bei allem Scheine gleichartiger Gefete und gleichartigen Berfahrens fo viele Berichiedenheit in ben einzelnen Reichen und Zeitabschnitten. Den naturlichften Un= ibruch auf Unftellung ibrer Glieber ichien Die Rirche felbit qu machen; aber abgeseben bavon, bag eine unbebingte, unvermittelte Ent= gegensetzung firchlicher und weltlicher Dacht zu Febben führen mußte, waren und blieben bie Beiftlichen feinesmegs blog Beiftliche, fondern jugleich Grafen und Berren, Fürsten und Reichoftande. Daber tovpelte Unipruche, Rechte und Pflichten, über beren Unterordnung, Behauptung und Leiftung bie Unfichten nie völlig übereinftimmten. Einige Andeutungen über bas Berfahren und ben Bergang in ein= gelnen Landern werben am besten eine allgemeinere lebersicht porbereiten und berbeiführen.

1. In Frankreich hatten im 11. und 12. Jahrhundert Geistlichkeit und Bolk Theil an den Bischosswahlen, und die Bestätigung des Königs trat hinzu. Erst nach derselben sollte der Papst die Weihe ertheilen, und als Innocenz II bei dem Bischof von Bourges hierauf keine Rucksicht nahm 2, entstand eine lange und gefährliche Spaltung zwischen ihm und dem Könige Ludwig VII, bis desein Kreuzzug alle Theile versöhnte. Häusiger und vielseitiger wurde der Streit in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Man meinter sowie Christus allein die Apostel gewählt habe, so könnten auch nur Geistliche den Bischof wählen; das Bolk durfe höchstens bitten oder beistimmend hinzutreten. Und in der That zeigte sich letzteres nicht selten so aufrührerisch, gewaltthätig und untauglich zur Wahl, daß der Einfluß der Geistlichen wachsen nußte. In einem Werke über

<sup>1</sup> Ditmar, II, 12. — 2 Robert, de Monte zu 1141. Thomassin., II, lib. 2, c. 31. Berengarius Turonensis fagt in feinem Liber de sacra coena adv. Lanfrancum, p. 20, ed. Stäudlin: Novi nostrorum temporum episcopos et abbates, teque nosse incertus esse non possum: rem omnibus indissimulabilem loquor, — quod nullae urbes hoc tempore ecclesiastica institutione episcopos accipiant. Eme greße 3ahl ven Beispielen für die Theilnahme des Belses und seiner Obrigseit an den Bahlen der Geitlichen und Bitchöse glebt Raynouard, Droit municipal, II, 79—112. Auch gebörte nach altranenischer Ferm die Theilnahme des Belses weientlich zur Besegung, und wehl ern altmählich fam das Bahlrecht vorzugsweise in die Hande der proceses eber primores.

ben verborbenen Buftand ber Rirche auferte bamals Gerobus, ein wohlunterrichteter Dann 1: "Bei einer geiftlichen Bahl find vier Bunfte zu unterscheiden: Die Geiftlichen und Religiofen rathen, Die Stiftsherren mablen, bas Bolf bittet, die Edlen ftimmen bei; aber Dieje fonnen jo wenig wie der Konig eine gesenliche Wahl vernichten."

Der Ergbischof sollte Die gewählten Bischöfe bestätigen, und biefe follten bei beffen Babl befragt werben, aber oft marteten bie Stifts= berren ber erzbischöflichen Rirche feinesmegs auf bie Abstimmung ber Bijdofe, Aus Bermickelungen biefer Art entftand 3mift und man ging an ben Bapft, ber ftets gewann, er mochte nun bestätigen ober verwerfen. So wurden Diejenigen nicht felten Urheber des papft= lichen Ginfluffes, welche nachher am lauteften barüber flagten 2. -Noch mehr als im 12. Jahrhundert verloren das Bolf und die Sprengelbijchofe im 13., mahrend die Stiftsherren immer mehr Gin= fluß gewannen; boch mußten fie dem Konige oft zwei Personen vor= ichlagen, fie burften nicht einen beftimmt ermählen.

2. In England hatte Die Beiftlichkeit im Berhaltniffe gu ben Bischöfen und Königen nur wenige Rechte. Doch bing viel ab von ber perfonlichen Tuchtigfeit ber letten und ihrem Berhalt= niffe zu bem Erzbischof von Kanterburn und ben Bapften. Konig Wilhelm II jette noch Bifchofe und Aebte nach Belieben ein und ab 3; Konig Stephan hingegen versprach ichon, fein Bisthum an fich zu behalten und jeden Ermahlten fogleich in den Befig gu feten 4. Bom Rampfe Beinrichs II mit Thomas Becfet, jowie von Der ganglichen Abhängigkeit Johanns ohne Land vom Papfte ift bereits anderwärts gesprochen worden 5. Weber die alten Rechte ber Ronige, noch die neuerfampften ber Stiftsberren murben feit Innoceng IV mehr geachtet.

5. In Spanien wechselten die Berhaltniffe nach ber Dacht ver Konige 6. Um wenigsten tam eine feste firchliche Gesetzgebung in ben Landschaften zur Unwendung, melde über bie Araber beute gewonnen und morgen verloren wurden. Innoceng III ficherte ben Bischöfen und der Geiftlichkeit eine freie Bahl zu; boch muffe der Gemahlte, zum Zeichen feiner Treue, dem Bapfte vorgestellt merben 7.

4. In Italien war ber Ginflug der Papite und Raifer bald febr groß, bald fehr gering, und wenn einerseits das Bolf durch Die Beiftlichkeit möglichst von ben Wahlen hinweggebrangt murbe, fo nahm es fich andererfeits in ben Stätten oft mehr heraus als billig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerohus, 203. — <sup>2</sup> Thomassin., II, 2, 32—33. — <sup>3</sup> Ibid., c. 34. Waverl. annal. зи Withelm II. — <sup>4</sup> Hemingford, I, 57. — <sup>4</sup> Homingford, II, 132, und III, 74. — <sup>6</sup> Thomassin., II, 2, 35. — 7 Innoc. epist., X, 138.

mar 1. In Plavia ernannten bie geringeren Stifts - ober Collegiat: firden brei Wabler und bie Stadtpfarrer brei Wabler, welche gemeinsam mit ben Stifteberren ber Sauvtfirche ben Biichof ernann= ten und bem Papite gur Beftätigung und Beibe vorstellten 2. Auch in Romo nahmen die Pfarrer und Beiftlichen neben ben Stifte berren an ber Bijchofsmahl Theil, obgleich bieje verlangten, bag jene ibr Recht nochmale erweisen follten 3. In Mailand liegen fich mabrend bes 13. Sabrhunderts Die Sprengelbifcofe, Alebte, Ravellane u. f. w. nicht von ber Wahl bes Erzbischofs ausschließen. In Genua hatten Aebte und andere Bralaten an der Bifchofswahl Theil, und im Babre 1163 versammelten fich bie Geiftlichen, Monchsoberen. Ronfuln nebst einem großen Theile bes Rathes und übertrugen Die Wahl des Erzbifchofs durch Bergleich wenigen Mannern, welche beichwuren, ben Tuchtigften zu ernennen 4. Geiftlichkeit und Bolf beftätigten die getroffene Wahl. Im Jahre 1188 erfiesen die Ronfuln, Die Beiftlichen, Die Edlen bes Rathes und Die Beamten ber Stadt 12 Gefdworene zu einer gleichen Babl. - Die Benetianer behaupteten felbst gegen Innoceng III, daß in ihrem Lande nur Einheimische geiftliche Stellen befommen und nur mit ihrer Beiftim= mung gewählt werben konnten 5. - Zweifel blieben an vielen Orten über die Rechte und die Babl ber Theilnehmer, über die Abstimmung nach Röpfen, Standen ober Rorperfchaften u. A. m., und bie Bestimmungen bes papftlichen Rirchenrechts famen feineswegs überall zur Anwendung.

5. In Sicilien und Apulien follten bie Könige nach einer vorhergegangenen freien Bahl bestätigen ober auch verwerfen 6, aber nach Maßgabe ihrer Stellung versuhren sie mit mehr ober weniger Billfur, und bie Zeit ber Minderjährigkeit Friedrichs II ausgenom=

men, hatten die Bapfte nur wenig Ginfluß.

6. In den nordischen Reichen war dieser Einfluß trot der Entfernung größer. Im Jahre 1170 ertheilte man von Rom aus dem Erzbischof Eskill von Lund die Erlaubniß, seinen Nachfolger zu ernennen? Eskill aber, obgleich püpstlicher Gesandter, bemerkte: er habe sein Leben lang für die Würde und Freiheit der Kirche gekämpft und wolle lieber hinter seinem Rechte zurückbleiben, als den Rechten Anderer zu nahe treten. Die zeither Berechtigten erwählten seinen Nachsolger.

7. In Deutschland war über Wahl und Belehnung mehr

<sup>1</sup> Thomassin., II, 2, 36. — 2 Anonym. de laudib. Papiae, c. 18. — 3 Rovelli, II, CCIX. — 4 Caffari, 284. Ottobonus, 360. — 5 Innoc. epist., XII, 94. Le Bret, Geichichte von Benedig, 1, 350. — 6 Thomassin., II, 2, 37. — 7 Saxo Grammatic., XIV, 555. In Ungern investirte der Bapst seit dem 12. Jahrhundert die vom Könige ernanne ten Bischöfe und Erzbischöfe. Dech ist später auch von Wahlen und nur von königlicher Zustimmung die Rede. Enget, I, 214, 341

Streit als in irgend einem anderen Reiche, und bie gur Anmen= bung gebrachten Grundfabe wichen in verschiedenen Zeitraumen febr von einander ab 1. Die Raifer fachfifden Stammes ernannten Die meisten Bifdbfe ichon aus bem Grunde, weil fie viele Bisthumer geftiftet hatten; boch hoben fie feineswegs alle Bahlrechte auf, fon= bern ertheilten einige Male darüber formliche Berleihungen. geringer war ber Ginflug ber frantischen Raifer, bis burch Beinricht IV Willfur, Berfauf von Stellen, Zuruchfetzung aller Bahl= rechte u. bergl. ber große Streit über Bahl, Pfrundenkauf und Belehnung (Simonie und Inveftitur) entstand und Mittelpunkt aller Berhaltniffe gwijden Staat und Rirche wurde. Auf die letten bei= ben Gegenstände fommen wir weiter unten guruck und bemerten bier nur Folgendes in Bezug auf die eigentliche Bahl. Im Jahre 1106 erklärte man beutscherseits bem Bapfte in Chalons: ebe man Jeman= ben formlich ermable, werbe ber Raifer befragt, ob er gegen bie Berfon etwas zu erinnern habe, und erft wenn jener fich beifällig erkläre, fdreite man por, nach Bitte bes Bolfes, burch Bahl ber Beiftlichen und unter Beiftimmung aller angesehenen Berfonen 2. Der Bapft aber entgegnete : bei fo verwerflicher Gitte fen bie Rirche eine Stlavin und Chriftus umfonft gestorben. Schwankend und ftreitig blieb feitdem die Frage über die Rechte des Ronigs bei Befetung ber bifdoflichen Stellen, bis ber wormfer Bertrag vom Jahre 1122 feststellte:

Die Wahlen ber Bischöfe und Aebte im beutschen Reiche 3 geichehen in Gegenwart bes Kaifers, ohne Kauf, Bestechung ober Gewalt; wenn aber bennoch hiebei Streit entstehen sollte, so giebt ber Kaifer mit Nath und Urtheil bes Erzbischofs und ber Mitbischöfe bem besseren Theile seine Beistimmung und Husse.

Diefe Bestimmungen enbeten jeboch feineswegs alle Zweifel:

1) weil die Frage über bas Lehnsverhaltnig ber Beiftlichen burch jenen Bertrag nicht völlig entichieben mar 4;

2) weil bei ben häufig von selbst eintretenden oder leicht herbeisgeführten zwistigen Wahlen dem Kaiser fast allein die Entscheidung zusiel und auch nicht deutlich gesagt war, welchen Theil der Wähler man für den besseren halten musse;

5) weil sich die Raiser zur Zeit ihrer Streitigkeiten mit den Bap=

ften an firchliche Ginreben gar nicht fehrten;

4) weil nicht feststand, welchen Antheil die Laien und bas Bolf neben ben Stiftsherren an den geistlichen Bablen haben sollten;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thomassin., II, 2, 38. — <sup>2</sup> Petitione populi, electione cleri, assensu honoratorum. Thomassin., II, 2, c. 38. — <sup>3</sup> Geschichte ber Hohenstausen, I, 202 — <sup>4</sup> Davon ift weiter unten bie Rebe.

5) weil bie wichtige Frage über die Reihefolge ber Beihe und Belehnung balb wieder hervortrat.

Folgende Thatsachen verdienen hieruber als aufflurende Beispiele angeführt zu werben:

Konig Lothar suchte vergeblich seine Rechte zu erweitern; ber worm= fer Bertrag ward nicht allein bestätigt, sonbern noch hinzugefügt: Die geiftlichen Bablen burfen weber vom Konige erzwungen, noch durch feine Gegenwart beschränft fenn 1. Die Belehnung folgt ber Beibe. - Rriedrich I febrte nich indeffen wenig ober agr nicht an biefe Bufage und nahm g. B. im Sahre 1157 ben Stiftsherren und ben angesehenften Dienstmännern ber mainger Rirche bas Beriprechen ab, feine Wahl vorzunehmen, wenn er nicht babei gegenwärtig fen 2. Bare er aber auch nicht gegenwärtig gewefen, einem folden Raifer ftanben genug andere Mittel zu Gebote, feine Unfichten und Bunfche geltend zu machen. Er verfuhr inbeg biebei gemäßigt und verständig. Alle ber Graf Theodor von Flandern ihn bat, er moge feinem Sohn gum Bisthume von Rambrai verhelfen, antwortete er: "Gott ift mein Beuge, daß ich es aus Liebe zu Guch bereits wurde gethan haben, wenn ich nicht fürchtete ber Rirche Unrecht gu thun, beren Wahlfreiheit ich immer unangetaftet erhielt 3." Den bortigen in Streit gerathenen Stiftsberren empfiehlt er im Jahre 1167: Semanben zu mahlen, ber gum Dienfte ber Rirche und bes Reiches brauchbar, in göttlichen und menschlichen Rechten wohl unterrichtet , burch Burbe und gute Sitten ausgezeichnet fen. Wenn fie aber nach fo langem Bante binnen feche Bochen nicht mablten, jo werde er ihnen, vermöge ber Rechte bes Reiches und mit Rath der Fursten einen tauglichen Bifchof feten. Ja in feinen fpateren Jahren flagte Friedrich I, und wie es fcheint nicht ohne Grund, daß bie bischöflichen Stellen fonft weit öfter burch Ronige ale jest Durch Stiftsherren waren mit tuchtigen Mannern verfeben morben 4. Er erklärte, Die Belehnung muffe ber Weihe vorhergeben.

Heinrich VI behauptete, ihm stehe bei einer zwistigen Wahl nicht bloß das Recht der Entscheidung, sondern auch das Recht zu, selbst einen Dritten zu ernennen 5. Und dies geschah z. B. in Luttich für Bezahlung von 3000 Mark, gegen welches Versahren wahrscheinlich ein Tadel des Abtes von Ursperg gerichtet ist 6.

Der Untheil, ben bas Bolf und bie Ministerialen ober Dienste manner an ben Bischofswahlen hatten, war nicht immer gleich groß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gefdichte ber Hehenftaufen, I, 212. — <sup>2</sup> Nisi consilio corum ipse medius interesset. Dodechin. — <sup>3</sup> Nisi injuriam ecclesiae irrogare timeremus, cujus libertatem electionis semper illibatam conservavimus. Bouquet, Script., XVI, 691, 695. — <sup>3</sup> Gefdichte ber Hehenftaufen, II, 217. Sachfenspiegel, III, 59, 2. Bouquet, Script., XV, 694. Ludwig, Reliq., II, 447. — <sup>5</sup> Alber., 394. Alchalides wird schon Triebrich I behauptet. Manlii chron. Const., 745. — <sup>6</sup> Ursperg. Chron., 326

und alles Widerspruchs ungeachtet felbst im 13. Jahrhundert feineswegs ganz verschwunden. Wir geben erläuternde Beispiele. In einer Bulle Urbans II von 1094 heißt es: der Bischof von Arztois sey erwählt mit Beistimmung des Klerus und des Bolfs 1. Bon der Wahl des Erzbischofs von Trier im Jahre 1101 heißt es: Auf Bitte der Bornehmen und unter Beistimmung der Burger befahl Raifer Beinrich IV, daß Bruno geweiht werden folle 2. Siefur wurde diefer aber in Rom fo hart angelaffen, daß er fein Umt nie= berlegen mußte; boch erhielt er es nach breitägiger Rene wieder qu= rud. -- 3m Jahre 1137 und ebenfo im Jahre 1201 wurde der Bijdoj von Salberstadt gewählt nach ber Abftimmung ber gefamm= ten Geiftlichkeit und der allgemeinen Zustimmung des Bolfes 3. Aehnliche Formeln werden um Dieselbe Zeit bei Wahlen in Magdeburg und Bafel gebraucht. Dort beißt es: nach Bahl ber Geiftlich= feit und des Bolfes, auf Rath bes Raifers; hier: nach allgemei= ner Babl ber Beiftlichfeit und bes Bolfes, unter Beiftimmung bes Raifers. Chenfo marb im Jahre 1138 ber Erzbischof von Maing und 1165 ber Erzbischof von Lyon durch Beiftlichkeit und Bolk gewählt 4. Bon ber Bahl bes Erzbischofs Leopold von Dlaing ichreibt König Philipp an Innocenz III: Er ward erhoben durch einhellige Dahl ber Geiftlichkeit, zu welcher hinzukamen Die Stimmen ber Dienstmannen, sowie aller babei intereffirten Bersonen, und mit bem unter erstaunlichem Gefdrei ausgedrückten Beifalle bes Bolfes 5. 3m Jahre 1180 ichreibt Alexander III bem Rapitel von Bremen : Laien find bei ber Bahl bes Erzbischofs nicht zuzulaffen, obwohl Begunftigung und Beiftimmung bes Furften einzuholen ift 6. Bei einer zwiftigen Wahl in Munfter, ums Jahr 1203, hatten bie Mebte bes Sprengels und bie Ministerialen einen, Die Grafen und Die Burger einen anderen Bewerber erhoben 7. Die Sache ging bis an ben Papit Innocenz III. - Im Jahre 1221 wurden die Ministe= rialen in Gilbesheim von Honorius III zurechtgewiesen, daß fie an ber Bischofswahl Theil nehmen wollten 8, und felbst König Geinrich

<sup>1</sup> Jaffé, Nr. 4124. — 2 Gesta Trevirens. Marten., 186. — 3 Voto totius cleri et unanimi consensu populi. Halberstad. chron., 135, 142. 3m Jahre 1133 in Bafel electione cleri et populi, per consilium imperatoris. Sm Jahre 1134 in Magbeburg generali electione cleri et populi, consentiente imperatore. Chronogr. Saxo. — 4 Otton. Frising. chron., VII, 22. Alber., 282. Genfo un biefe Beit in Exier. Hontheim, I, 465. 3n Enon conniventia imperatoris. Gallia christ., IV, 125. — 5 Concordi et unanimi electione cleri, accedentibus votis ministerialium et omnium eorum, quorum intererat, et assensu et mirabili clamore populi fuit electus. Innoc. regist. imper., 136. Bir geben bie lateinifichen Botte, meil fich Manches anders überfehen und 3. Bragen läßt, ob die vota nicht blohe Bottfoliage oder Büünche find. Uleber die Theilnahme der Ministerialen siehe Bd. V, S. 21. — 6 Jaffé, Nr. 8799. — 7 Godofr. monach. Innoc. epist., VII, 71. — 8 Regesta Honorii III, Jahr VI. Urf. 18. Strubens Mebenstunden, I, 20; III, 337. Orig. Guelf., III, 681, 682. Hildesheim. chron., 749.

ber Jüngere fprach ihnen, obgleich sie sich, und wie es scheint ber Wahrheit gemäß, auf altes Herkommen beriefen, bies Necht ab 1. Im Jahre 1226 fand in Regensburg ein ähnlicher Streit statt zwischen den Stisseherren und Dienstmannen. Bei Gründung der Bissthümer in neubekehrten Ländern, z. B. in Bommern, ward jenen in der Regel das alleinige Wahlrecht zugesprochen 2; doch finden sich umgekehrt auch Fälle, daß der weltliche Stisker (wie z. B. Heinrich der Löwe in Hinscht der flavischen Bisthümer) ausschließlich Ansprücke auf deren Besehung machte 3.

Daburch daß die Wahlen der Geiftlichen allmählich immer mehr in geiftliche Sande kamen, wurden die früher gerngten lebel keines-

wege vertilgt, auch bauerte bie Simonie nach wie por fort.

Daber beißt es im Renner 4:

Sit aber ben pfaffen in ir hant Die wal geviel, welh mensch vant Beilige bischöf' sit uf erben! —

Die verfluchte symonia Die groz unbilde hat getan, Hie vore als ich vernomen han, Und tut noch heimlich alle tag. —

Swer werden wil mit der neuwen hant Babst, byschof oder bechant, Abte, probst oder prior,
Der lerne liegen, triegen vor,
Glihsenheit und symonie Und ainen abschroten (abschneiben), ribaldie (Büberei),
Bil gesoben und wenig geben,
Geturstiglich mit valsch leben,
In grozzen untreuwen schon gebohren u. s. w. —

Nu helfet mir ein dink merken eben, Dag viel mehre pfrunde wirt gegeben Durch fippe, durch vorhte herrn Denn durch got.

cc) Allgemeine Borfchriften des Rirchenrechts über die Bahlen.

Das Bestreben ber Bäpfte und Kirchenversammlungen ging beharrlich bahin, alle die berührten Verschiedenheiten in Sinsicht der Wahlen zu vertilgen und gewisse allgemeine Gesche zu umweigerlicher Anwendung zu bringen. Wir theilen einige der wichtigeren Bestimmungen mit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conradi catalog. imper. — <sup>2</sup> Dreger, Codex, I, Urf. 6, 7. — <sup>3</sup> Gefch. ter Schenst., II, 8. — <sup>4</sup> B. 816, 836, 2060, 4163.

Raien follen feinen Bifchof mablen 1; insbefondere find Bablen, nur durch Beifallsgeschrei des Volkes herbeigeführt, ungultig 2. Die Bablen erfolgen entweder durch Bevollmächtigte (compromissarii), benen die Kanonifer ihr Recht übertragen, ober burch geheime Abstimmung aller Stiftsberren 3, benen bie lateranische Rirchen= versammlung von 1215 bas ausschließliche Wahlrecht zuwies 4. It der von ben Compromiffarien Erwählte ein tauglicher Mann, jo muß er angenommen werben; erwählen brei von fieben ben vierten, so gilt die Wahl, unter gleicher Boraussetzung ber Tüchtigfeit des Erhobenen 5. Bei ber allgemeinen Wahl barf Riemand ohne erhebliche Grunde megbleiben; brei angesebene Stifte: berren übernehmen bas geheime Sammeln ber Stimmen. Wer nicht perfonlicher Mangel, fondern ber verletten Bahlform halber verworfen wurde, fann unter gehöriger Beobachtung berfelben zum zweiten Male gewählt werben. Ift eine Wahl über brei Monate verzögert, fo fällt nie an den nächsten Rirchenoberen. Wer wissentlich einen Un= würdigen ernennt, verliert für diedmal fein Wahlrecht; geschieht Dies von dem größeren Theile ber Stiftsherren, fo gilt die Bahl bes fleineren Theiles ohne neue Umfrage, ober es fann auch eine neue Bahl mit Ausschluß ber Majoritat vorgenommen werben. Jeder Bertrag gwischen Pralaten, Stiftsberren und Laien, wonach Dieje auf die Bahl Ginfluß bekommen, ift nichtig. Willigen jene in eine burch Digbrauch ber weltlichen Dacht herbeigeführte Babl, fo verlieren fie ihr Wahlrecht und auf brei Jahre ihre Bfrunden. Der Rirchenobere, welcher einen auf biefe Beije Ernannten beftätigt, verfällt ebenfalls in Strafe.

Bersonen, die an gesetzlichen Mängeln leiden (3. B. Uneheliche, Unerwachsene u. dergl.), können nicht gewählt, sondern nur postuziert, erbeten werden. Wer einen Erbetenen vor höherer Genehmizgung in den Besitz setzt, verliert sein Wahlrecht; waren Alle schulz dig, so ernennt der Bapst. Eine Bitte, Postulation, gilt, sos bald sie mit einer Wahl concurrirt, nur dann, wenn sie zwei Drittztheile aller Stimmen für sich hat; bei Zersplitterung der Stimmen wird sie nur berücksichtigt, wenn sich zu ihr wenigstens ein Drittheil der Wähler vereinigt hat; feine kann eigenmächtig zurückgenommen

werden 6, jobald fie beim Bapfte angebracht ift.

Erft nach der Bestätigung soll der Erwählte in den Besit gesetzt werben oder Pfründen vertheilen; doch mag er, wenn sonst fein Streit bei der Wahl eintrat, in größerer Entsernung von Rom

<sup>1</sup> Raynald zu 1250, §. 40. — <sup>2</sup> Decret. Greg., 1, 6, 2. Van Espen, 1, 12, 2. — <sup>3</sup> Coneil. collect., XIII, 959, Nr. 24. — <sup>4</sup> Kannun 24. — <sup>5</sup> Decret. Greg., 1, 6, 8, 12, 25, 33 und der gauze Titel. — <sup>6</sup> Ibid., 1, 5, c. 3, 4. Wir muffen der Kürze halber viele einzelne Bestimmungen übergehen.

einstweilen bie Bermaltung übernehmen. — Kein Bischof fann gu einem anderen Bisthume gewählt werben, sondern immer ift in bie-

fem Falle nur bie Boftulation gulaffig 1.

Die Verbindung aristofratischer Wahlformen mit einer mehr monarchischen Prüfung und Bestätigung schien der Form nach sehr glücklich, allein abgesehen davon, daß die Laien sich seineswegs überall gutwillig von aller Theilnahme zurückweisen ließen, entstand bei sehr vielen Wahlen so arger Streit und Haber, daß Manche wünschten, sie möchten ganz wieder aushören 2. Ums Jahr 1257 wurden z. B. wegen einer zwistigen Wahl in Salzburg 3 die Güter der Stistsherren wechselseitig verwüsstet und verschleudert, die Alle sast hungern nußten. Päpstliche Entscheidungen stellten seineswegs immer sogleich Nuhe und Ordnung wieder her, indem die verurtheilte Partei oft laut widersprach oder doch Ausreden und Zögerungen auszusinden wußte. Etliche Male brachte man den Zwist das durch zu Ende, daß dem Neuerwählten beschränkende Bedingungen vorgelegt wurden, worüber weiter unten das Nähere beigebracht werden soll 4.

#### dd) Bon ben Bahlen im Driente.

Im Abendlande hatte das Bolf und die Geistlichkeit weit mehr Antheil an den Bischofswahlen als im Morgenlande 5. Hier traten in der Negel die Bischöfe einer ganzen Landschaft (Provinz) zusammen und erwählten drei Männer, aus denen der Erzbischof (Metropolit) einen als Bischof bestätigte. Auch hatten die Bischöfe in Konstantinopel großen Einsluß auf die Besetzung der Stellen in den übrigen Theilen des Reiches, wogegen sich die Kaiser weniger einzmischten und mit Ausnahme des Patriarchen und einzelner Aebte keinen Prälaten belehnten oder ernannten. Den Patriarchen bestätigte der Kaiser aus drei ihm von den versammelten Bischöfen vorzeschlagenen Personen. So einfach diese Vorschriften lauten, so zeigt doch die Geschichte, daß unglaublich viel Willfür hiebei stattsand; und da wo es scheinbar ruhiger herging, sehlte nur zu oft alle Entzwickelung und alles wahre Leben.

<sup>1</sup> Decret. Greg., I, 5, 6. — 2 Möser, Osnabr. Geschichte, II, 67. — 3 Salisburg. chronic. — 4 Planck, Geschichte ber firchlichen Geschlichten nicht immer unbedingt; so heißt est in einer Urfunde Heinzichten von 1195: der Präpositus seh ju erwählen de consilio concanicorum sanioris consilii. Nach der Regel galt die Mehrzahl für die pars sanior; doch blieb der Mindergahl bei augenfälligen Gründen der Recurs an die höhere Stelle, sedaß sie durch deren günstige Entscheidung zur pars sanior ward. (Archiv des Bereins von Niedersachsen, 1844, S. 26.) — 5 Thomassin., II, 2, c. 41.

# c) Bon ber Bestätigung ber Bijdofe.

Die Tudtigfeit und Burbigfeit eines jum Bijdof Erwählten follte ber Ergbijchof ale nächfter Oberer prufen und Die Bestätigung ertheilen 1. Die lateranische Rirchenversammlung von 1080 brudte nich indeß icon babin aus, bag ber Metropolit ober ber apoliolijde Stuhl bestätige. Wenn nun auch ber Bijchof nach gemeinem Rirchenrechte ben Ergbischof nicht vorbeigeben follte, fo griff boch ber Papit oft ein, ober bie Laien und bie machtiger werbenden Ravitel fucten ben naberen Oberen logzuwerben, ober im Fall gwei Bapfte zwiespaltig gegen einander ftanden, ging eine Bartei an ben einen, die andere an den zweiten. Allmählich ward auf diesem Wege Die Bestätigung ber Bijdofe burch ben Bapft Regel, und bald murde auch die Beibe berfelben von einem papftlichen Mandate abhan= gig. Die Brufung ber Tuchtigfeit bes Ermahlten von ber welt= lichen Geite her blieb im 12. und 13. Jahrhundert trop vieler Biverfpruche faft überall an ber Tagefordnung, und Konige und Kaifer verwarfen Danchen aus eigener Dacht ale untuchtig gum Bebnetrager.

## d) Bon bem Entjagen, Berfegen und Abfegen ber Bifdofe.

Man betrachtete bas Berhaltnif bes Bifchofs zu feiner Rirche wie eine Art Che, und feit Alerander III ward es allgemein ausgesprochener, ja anerkannter Grundfan, bag nur ber Bapft Diefe Ghe lofen tonne 2. Mithin war ohne Buftimmung beffelben feine Entjagung, Berfegung, Bertaufdung ober Abfegung gultig 3. Fur binreichende Grunde gu freiwilliger und zuweilen auch erzwungener Entjagung bielt man: Alter, Rrantheit, Unwiffenheit, unausloschlichen Zwift mit ben Gemeinen und Stiftsherren, endlich Berbrechen, jofern biefe nicht bis zur Absegung führten. Achtete ein Bifcof nicht auf ben höflichen Rath bes Papftes 4, feine Stelle nieberzulegen, jo folgten mohl bartere Magregeln. Rein Abbantender follte fich Ginnahmen vorbehal= ten, bamit bas Rirchenvermogen nicht allmählich burch Jahrgelver folder Urt 5 fcmer belaftet werbe; boch finden fich Falle, wo ber Bijchof eigenmächtig bavonging und fo viel mitnahm, als er fort=

¹ Thomassin., c. 38 unb 43. Concil. collect., XIII, 959, Nr. 26. Van Espen, 1, 14, 1. — ² Innoc. III epist., VII, 99. Thomassin., pars II, lib. 2, c. 54. — ³ Innoc., VII, 209; X, 209; XI, 173; XV, 159. Gregor. decret., I, 7, 2 unb 3; I, 9, 1 unb 4. Halberstad. chronic. 3u 1209, p. 148. — ⁴ Innoc. III epist., XIV, 32. — ⁵ Concil. collect., XIII, 1072, Nr. 11.

bringen konnte 1, und wo umgekehrt ber Bapft Bertrage über ein

auf Lebenszeit zu bewilligendes Jahrgeld bestätigte 2.

Es galt feineswegs für einen hinreichenden Grund zur Berisehung, wenn Jemand badurch zu einem reicheren Bisthume kommen konnte, vielmehr follte allemal der Nugen für die gesammte Kirche erwiesen werden. Umgekehrt wurden Bischöfe auch wol gezwungen, sich einer Versehung zu unterwerfen, und nicht selten mische ten sich Laien fördernd oder hemmend ein, was jedoch Innocenz aufs Bestimmteste untersagte.

#### e) Bon ben' Rechten und Pflichten ber Bifchofe.

Der Bischof war ber erfte Geiftliche in feinem Sprengel, ber Borfteber und bas Saupt aller übrigen. Alle Rechte und Pflichten. Die nicht bem Ergbifchof und Bapfte vorbehalten ober ben Stiftsberren und einzelnen Pfarrern 4 überwiesen waren, ftanden ihm in Sinficht auf die Lehre, Die beiligen Sandlungen, Die Gesetzgebung und Berwaltung zu. Er allein burfte Beiftliche anstellen 5 und wei: ben, Monde und Nonnen einfegnen, Sande auflegen, Rinder fir= meln, beiliges Del bereiten, Rirchen und Gefäße weiben, Rirchen= versammlungen innerhalb seines Sprengels berufen 6 und halten, gewiffe Bugen auflegen und bavon freisprechen 7. Er batte bie Aufficht über ben gefammten Gottesbienft und alle Beiftlichen, leitete bas geiftliche Gericht, die Rirchengucht und bas firchliche Finanzwesen. Ihm ftanben gewiffe außere Auszeichnungen zu, g. B. Ring, Stab, Mitra u. f. w. Er allein gab bie Erlaubnig, in feinem Sprengel Beichte zu horen und gottesbienftliche Sandlungen vorzunehmen; boch wurden später feine Rechte in Diefer Beziehung burch die Freibriefe ber überall auftretenden und einwirfenden Bettelmonche befdranft 8. Gine gleiche Befdrankung bes Rechts, alle geiftlichen Stellen gu

<sup>1</sup> So ber Bischos Konrab von Lübeck, welcher mit dem Grasen Abolf von Holstein in Streit gerathen war. Arnold. Lubec., III, 6. — 2 Regesta Gregor. IX, Jahr VI, Urk. 65, wo dem entsagenden Bischose von Passau jährtich 100 Mars zugebilligt werden. — 3 Nullus imperator, nullus princeps episcoporum translationi se unquam praesumpserit immiscere. Innoc. epist., V, 14; VII, 20. — 4 Doch standen den Bischösen auch die Rechte der Priester zu. Hurter, III, 209. — 5 Es sinz den sich Beispiele, daß Gemeinen ihre Priester wählten und dem Bischose vorstellten (Möser, III, Urk. 107, 112), und noch öster hatten die Stisseren mehr oder weniger Antseil an der Beschung von Stellen. Richter, Kirchenrecht, Ş. 140. — 6 Diese Aussahmen, sodaß z. B. auch Aebte, Mönche und Nonnen einsegneten, Legaten Kirchenversammlungen beriesen und dergt. Bergseiche Innoc. epist., II, 212; IX, 22. — 7 Idid., II, 290. Ueber Bußen und Ablaß folgt weiter unten das Nähere. — 8 Idid., II, 49.

beschen 1, trat oft ein vermöge ber Wahl = und Patronatörechte, ber päpftlichen Borbehalte u. s. w. — Jeder Geistliche sollte eigentlich nur bei seinem Bischose beichten 2, und dieser durfte hiefür, sowie überhaupt für die Uebung seiner Amtspstichten keine Bezahlung nehmen 3. An vielen Orten wird eingeschärft, daß jeder Bischos die Pflicht habe, sleifig zu predigen 4; denn Sittenlosigkeit und Keperei entspringe vor Allem aus ihrer Unwissenheit und Nachläsigkeit in diesem Punkte.

## f) Bon ben Archibiatonen, Weihbischöfen, Archipresby= tern und Bonitentiarien.

Die Ausbehnung ber Sprengel und die lebergahl bischöflicher Befchafte führte babin, Behülfen, Stellvertreter in ben Urchibiafonen ju ernennen. Db fie gleich ursprünglich feine eigene Inftang ausmachen follten, von ber nur burch Berufung etwas an den Bijdhof fommen fonne, und ihre Stellung fowie ihr Wirfungefreis feineswegs überall berfelbe war, wuchs boch allmählich ihr Ginfluß 5 und viele Bijdoje überließen ihnen bie meiften Regierungsgeschäfte. Ihnen waren bie Beiftlichen ihres Sprengels untergeordnet, fie hielten ben Sent, befetten in manchen Begenden viele Pfarreien, legten Bugen auf und wurden meift aus den Propften ber bischöflichen und ber Collegiatofirchen genommen. Sie übten oft biejenigen Rechte, welche aus bem Begriffe eines bischöflichen Stellvertreters folgten 6, und man beidrantte fie bloß in ber Beziehung, bag fie nicht ohne besonderen Auftrag bes Bifchofs bannen ober bie Seelforge ertheilen follten. Allmäblich aber murden die Archidiakonen felbit ben Bijchofen gefähr= lich, bis thätigere unter biefen auf Rirchenversammlungen Befchluffe burchfenten, wonach jenen g. B. Die geiftliche Gerichtsbarkeit nicht überwiesen, noch Gehalt ausgezahlt werden burfte 7. Seit Rlemens III fommen fie in Rom felten vor, und bas Unftellen und Bervorgiehen ber Generalvifarien - von benen wir weiter unten sprechen merben minderte ihre Bedeutung 8. Auch die Beibbifchofe traten (befonbere für die bifchöflichen Weibhandlungen) als Gehülfen ber Bifchoje auf. Manche von jenen waren anfangs aus ihren Gigen im Mor-

<sup>1</sup> Sehr umfassende Rechte des Bischofs sind in dieser Beziehung aussgählt in Concil. collect. append. epist., 17, p. 747 und 779. — <sup>2</sup> Thomassin., II, c. 10. — <sup>3</sup> Concil. collect., XII, 917, Nr. 5. — <sup>4</sup> Thomassin., pars II, Buch 3, c. 86. Van Espen, Jus canon., I, 16, I. Concil. collect., XIII, 797. — <sup>5</sup> Pland, Geschichte der fürchlichen Geschlichaft, III, I, 768. Thomassin., lib. II, c. 8, 9. Möser, III, 39. Kreß, Ertäuterung des Archibiatenatswesens. — <sup>6</sup> Gregor. decret., I, tit. 23. — <sup>7</sup> Koncilium in Tours von 1163. Concil. collect., XIII, 303, Nr. 7. — <sup>8</sup> Thomassin., pars I, lib. II, c. 20. August, XI, 210.

genlande verjagt und wurden vom Papfte untergebracht ober von Bischöfen gern aufgenommen 1, weil es biefe für ehrenvoll hielten, einen Titularbischof unter sich zu haben, ber ihnen in geiftlichen Ge-

ichaften Sulfe leiftete.

Die Archipresbyteri, Erzpriester, hatten in kleineren Kreisen die Aufsicht über die Geistlichen 2 und durften ihnen mit höherer Erlaubniß gewisse Strasen auflegen. Sie waren gewissermaßen die Bermittler zwischen dem Diöcesanklerus und dem Ordinariat 3 und dienten auch wohl im Bunde mit der bischöflichen Gewalt zum Gegenzewicht gegen die Archibiakonen. Es sinden sich Fälle, wo diese wohl auch hinter den Erzpriestern zurücklieben, sodaß diese selbst eine Juriszbiction erhielten.

Noch verdienen hier Erwähnung die Bönitentiarii, Beichtiger 4. Sie kamen im 13. Jahrhundert auf und hörten ftatt bes Bischofs Beichte, mahrend jener selbst nur die Bekenntnisse der Geistlichen und Bornehmeren annahm.

### g) Bon ben Rapiteln und Stifteherren.

#### aa) Allgemeine Berhaltniffe.

Bei jeber Kathedralkirche waren Stiftsherren, Chorherren, Kanonici angestellt 5, welche in ihrer Versammlung oder dem Kapitel
ben Rath des Bischofs bildeten, an der Verwaltung und der geschgebenden Gewalt bald mehr, buld weniger Antheil hatten und des
Bischofs Stelle während seiner Abwesenheit in Hinscht solcher Dinge
vertraten, die nicht von seiner geistlichen Würde (jura ordinis) untrennlich waren 6. Sie wählten seit dem 13. Jahrhundert ausschliesend den Vischof, besetzten in der Regel (jedoch unter Zuziehung des
selben) die in ihrer Versammlung erledigten Plätze 7, genossen besonderer
Vorzüge durch die ihnen beigelegten Aemter, bestimmten Zahl, Würde
und Eigenschaften der Aufzunehmenden u. s. w. Ein in Novara
unter den Stiftsherren geschlossener Vertrag, nur Verwandte auszunehmen, ward mit Recht von Innocenz III verworfen 8.

Micht um natürlich suchten wechselsweise die Bischöfe und die Stiftse herren, lettere vor Allem mahrend ber Erledigung des bischöflichen Stubles, ihre Nechte zu erweitern 9. So beschwur ber Bischof Hermann von Würzburg im Jahre 1225 eine ihm vorgelegte Wahl-

¹ Thomassin., II, 2, c. 41. — ² Ibid., c. 6. — ³ Richter, Kirchenrecht, 234. — ⁴ Thomassin., II, 2, c. 10. — ⁵ Die Geschichte ber allmählichen Entwickelung ber Kapitel können wir hier nicht ausnehmen; man sehe barüber Thomassin., I, 3, c. 7—12. — ⁶ Van Espen, Jus canon., I, 8, 1; I, 9, 1—2. — ⁶ Die Rechte bes Bischpfe und ber Entücherren waren hiebei nicht überall gleich. — ⁶ Hutter, III. 350. — ⁶ Thomassin., I, lib. 3, c. 10, §. 11. Jäger, Franken, III, 344.

favitulation. Go entwarf bas Rapitel von Gichftabt im Jahre 1259 abnliderweife eine Reibe von Bedingungen fur ben funftigen Bi= ichof 1. Bufolge berfelben follte er bie Stiftsherren und ihre Leute nicht ohne Beiftimmung bes Rapitels bannen, alle Rechte und Ber= fommen anerkennen, fich mit ben ihm angewiesenen Ginnahmen be= anugen, bas ohne Erlaubnig Beraugerte wieber erwerben, feine Bebnten an Laien austhun, Die Almofen gehörig verwenden u. f. w. Der Ergbifchof von Rheims ward im Jahre 1224 verurtheilt, Die Rechte und Freiheiten bes Rapitels (nach Weise feiner Borganger) 311 beschwören 2. Das allgemeine Rirchenrecht verftattete in Sinficht folder Bertrage und Berfprechungen gwar einen Spielraum, trat aber jebem Berjuche entgegen , bie Rechte bes Bijchofs ober bes Ra= vitels gang zu beseitigen 3. - Die Dehrheit ber Stimmen ent= ichied übrigens mit gemiffen Ausnahmen in letterem, und Abmefen= beit berechtigte Reinen, Die Beschluffe ber Uebrigen anzufechten 4. -In neubefehrten Ländern grundete man neben ben Bisthumern fo= gleich Ravitel; boch wurden biefe in Schweden erft im 13. Jahrhun= bert eingeführt und baburch ber konigliche Ginfluß bei Befegung ber Stellen perringert 5.

### bb) Bon ben weltlichen und ben geregelten Stiftsherren.

Kein Laie konnte Stiftsherr werben 6, boch machte man wohl Ausnahmen mit Gründern oder großen Wohlthätern eines Stiftes. Jeder Stiftsherr follte die Weihe empfangen und wenigstens Subbiakonus sehn. Oft forderten aber die Statuten die volle Priesterweihe, beren es da in jedem Falle bedurfte, wo incorporirte Pfarreien von Stiftsherren verwaltet werden sollten.

Allein ungeachtet dieser Richtung gehörten die Stiftsherren zu ben Weltgeiftlichen und standen den Regularen, der Klostergeistliche feit gegenüber. Weil nun die Lebensweise der letten für die heizligere, gottgefälligere galt und die Klöster deshalb auch von den Laien am reichlichsten bedacht wurden, so entwarf der Bischof Chrosdegang von Met († 765 oder 766) unter Benutzung älterer Elemente die sogenannte Regel des gemeinsamen kanonischen Lebens, welche den Zweck hatte, zunächst die Geistlichen der bischösslichen Kirchen so viel als möglich in Mönche zu verwandeln. Sie erhielt unter Ludwig dem Frommen Gesetzeskraft für alle Kirchen der fränkischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falkenstein, Codex, Urf. 42. — <sup>2</sup> Archives de Reims, I, 2, 533. — <sup>3</sup> Gregor. decretal., I, 4, 9. — <sup>4</sup> Innoc. III epist., I, 244. — <sup>5</sup> Müntere Beiträge, I, 191. — <sup>6</sup> Gregor. decret., III, 7, 2. Thomassin., I, 3, c. 64 unb c. 3, §. 10; c. 22, §. 5. Gudeni codex, I, 22.

Monarchie, warb aber in ber fpateren unruhigen Beit aus mehren

Gründen gang vernachläffigt 1.

Weil fich jeboch in bem Leben und Birfen ber Stiftsberren von neuem manche lebel zeigten, fo tam man auf jenen fruberen Bebanten gurud, und die Bapfte Nifolaus II und Alexander II verordneten 2: alle Stiftsberren jollten bem Eigenthume entfagen und in Bemeinschaft leben; allein nur einige gehorchten, weshalb Inno= cens II im Jahre 1139 bestimmter befahl, ne follten fich obne Ausnahme ber fogenannten Regel best beiligen Augustinus unterwerfen. Sievon erhielten viele ben Damen ber regulirten (bas beift ben Regularen, ben Monden nachgebildeten) Augustiner = Chorber= ren; noch mehre fchloffen fich an die gang verwandte Regel bes beiligen Morbert ober an die Bramonstratenser an 3. In ber erften Salfte bes 12. Sabrbunberts flieg überhaupt ber Gifer für firchliche Strenge und flofterliche Lebensweife von neuem jo boch, bag man nicht bloß die früheren Gesetze anwenden, fondern aller Orten überbieten wollte 1 und biejenigen, welche widersprachen, wohl mit Bewalt zum Gehorfame zwang 5. Die brei Monchsgelubbe ber Reufch= beit, bes Gehorsams und ber Armuth kamen jest auch bei ben Stiftsberren zur Unwendung 6; fie follten in bemfelben Bebaube ichlafen und an Ginem Tifche baffelbe fpeifen 7. Und aus biefer Gleichstellung ber Monde und Stiftsberren folgte wiederum, bag jene fich in manchen Rapiteln festfetten und die Stellen bisweilen zwifchen ibnen und ben letten getbeilt wurden 8.

Andererseits fanden Mönche, daß, Alles zu Allem gerechnet, das Leben der Stiftsherren immer noch weniger beschränkt bleibe als das ihrige, und suchten deshalb Klöster in Kanonikatöstister zu verwandeln, welcher Neigung aber die Päpste entgegentraten, sowie umgestehrt kein Chorherr sein Stift verlassen und in ein Kloster treten

follte 9.

¹ Dech um 1151 in Bergamo nech perfetta vita commune del clero maggiore. Ronchetti, III, 90. — ² Helyot, II, c. 2. Ilolsten, V, 162. Rettberg, Kirchengeschichte, I, 495 fg. — ³ Um 1120 wurden die Stisseherren in Middelburg unschenklichen Lebens halber ausgetrieben und vom utrechter Bischofe Brämenstratenser eingesett. Belgie. chron. magn., 161. Ueber ähnliche Bernaddungen siehe Miraei op. diplom., I, 179, 387; III, 328, 330. Manrique, I, 252. — ¹ Fervor metas antecessorum suorum transcendere praesumpsit et priscis institutionibus graviora superadjecit, satisque dura imbecilibus humeris onera imposuit. Orderic. Vital., 896. — ⁵ So verwandelt ber Gezbisches wen Salzburg im Jahre 1153 die canonici saeculares per vim et potentiam in canonicos regulares. Leobiense chron., 786. — ⁴ Gerbert, Histor. nigrae silvae, I, 306. — ² Würdtwein, Subsid. diplom., IX, 169; X, 6. Innoc. III epist., I, 463. Ughelli, Italia saera, III, 108. — \* Thomassin., I, lib. 3, c. 18, §. 1. Ausgnahme bes Albtes von Niederaltaich ins bamberger Rapitel. Monum. Boica, XI, 166 — ³ Innoc. III epist., I, 281; II, 11.

Abgesehen von jenem geistlichen Eifer, empfahl sich bie mehr mönchische Einrichtung ber Stifter ben Bijchöfen, weil sie glaubten ihre Stiftsherren leichter und strenger in Ordnung halten zu können; ben Stiftsherren, weil sie in Hinscht auf Wohnung, Kleidung und Unterhalt gesicherter wären. Allmählich erschien aber jenen bie Ausschlich lästig und ber Widerstand ber zu einer engeren Genossenschaft vereinigten Stiftsherren bebenklich, und diese hielten dafür, daß größere Freiheit bes Lebens und Eigenthum wünschenswerther wären als eine mit übergroßem Zwange verbundene Sicherheit und Gemeinschaft. Deshalb lösten sich jene mönchischen Einrichtungen guten Theils schon im 13. Jahrhundert wieder auf und neue wurden in Hinscht ber Güter getrossen, von denen weiter unten die Rede sehn wird.

Nen, welche aber etliche Male ihre Pfründen verließen und heizratheten 2.

Faßt man die verschiebenen hiebei sich offenbarenden Nichtungen unbefangen ins Auge, so lag das Beste gewiß in der Mitte. Es wäre schädlich gewesen, wenn alle Geistlichen, welche auf die Welt einwirken sollten, jede Berührung mit der Welt vermieden und sich in Mönche verwandelt hätten; allein das häusige Uebergehen in bloße faule Pfründner mit ärmlich begabten Visarien oder Stellvertretern fann ebenso wenig als ein unbedingt zu billigender Ausweg betrachtet werden.

cc) Bon ber Art und ben Bebingungen ber Aufnahme in die Stifter ober Kapitel.

Im Allgemeinen verstand es sich von selbst, und tüchtige Bäpste, wie Innocenz III 3, drangen mit großem Ernste darauf, daß man nur würdige Bersonen in die Stister aufnehmen solle; theils aber stand nicht fest, wer sur würdig gelten könne, theils waren für einzelne Fälle und Gegenden bestimmte Forderungen und Bedingungen testgesetzt, theils kehrte man sich nicht an die preiswürdigen Vorschristen, welche durch Gesetz ober Herkommen ausgesprochen waren. So verlangte man z. B. in manchen Stistern, den Kirchengesetzen zuwider, ein Gewisses, was der Auszunehmende mindestens mitbringen müsse 4; weit häusiger kam es zu Vorschristen, daß dieser einen adligen Vater oder ablige Aeltern oder eine gewisse Jahl adliger Vorältern haben solle 5. Ja sehr viele Kapitel schlossen allmählich jeden Bürgerlichen von der Ausahme aus, und zur Zeit der Kir-

<sup>1</sup> Thomassin., I, 3, c. 11. — 2 Ibid., c. 63, §. 6. Vitriae. histor. occid., c. 31. — 3 Innoc. III epist., XI, 142. — 4 Clef., Gerffrichte ren Wirtemberg, II, 2, 223. — 5 Gemeiner, Chrenif, 347. Vitriae., I. c.

chenversammlung von Lyon (1245) fand nich z. B. baselbst unter 74 Stiftsherren auch nicht ein Bürgerlicher 1. Im Jahre 1145 waren zu Lüttich im Kapitel 9 Königssohne, 14 Herzogssohne, 50 Grafensöhne, 7 Freiherren und Ritter 2. Mit Recht widersprachen die Päpste 3 solch einem Ausschließen Bürgerlicher und Armer 4, und es sinden sich auch Beweise von der freiwilligen Aufnahme solcher Versonen in anderen Stiftern 5. Gründete hingegen Zemand ein Stift ausbrücklich nur für adlige Jünglinge oder Jungfrauen 6, so ließ sich eine solche Einrichtung um allgemeiner Ansichten willen nicht leicht umstoßen.

Beideluffe, bag man Stiftsberren nur aus einem bestimmten Orte ober einer fleinen bagu geborigen Landichaft mablen, jeden Fremden bingegen unbedingt ausschliegen follte, brobten bie Chriftenbeit in lauter fleine Theile zu gerfällen und ben Burbiaften oft von aller Thä= tigfeit und Ginmirfung abzuhalten; beshalb mußte bie papftliche Benehmigung bingutreten, und fie murbe nur aus besonderen Brunden ertheilt 7. Gang einseitig und eigennühig erscheint ein Bertrag ber Stiftsberren in Dopara: fie wollten funftig nur ihre Berwandten er= mablen 8; er murbe mit Recht von Innocens III vernichtet. Derfelbe Bapft hatte Beranlaffung ju bem überrafdenben Befehle 9, es follten in bem Kanonikatoffifte zu Beaurepaire in Flandern (auf ungebuhr= lich beftiges Undringen von Fürsten und Gblen) feine Beiber aufgenommen werben, weil bies bie Ginnahmen ericopfe und bie Manner in Bersuchung fubre. Rur bis 12 Laienschwestern (conversae) moge man zur Berforgung annehmen, beren jebe indeg über 50 Jahre alt febn muffe.

Laut ber Geset follte ein Stiftsherr wenigftens 14 Jahre gablen und vor Erledigung einer Stelle feine Wahl ftattfinden 10. Denn

<sup>1</sup> Schmidt, Kirchengeschicke, VII, 494. Daß die Domsapitel seines wegs ursprünglich allein für den Avel bestimmt waren, sucht Seusschich wegs ursprünglich allein für den Avels nachzuweisen. Biele Bischöfe aus denselzten vornehmen Familien. Caesarii vita Engeld., 296. — 2 Hutter, III, 349. — 3 Siehe oben S. 5. Decret. Greg. IX, lid. 3, tit. 5, c. 37. — 4 Decret. Gregor., II, 5, 37. Das regensburger Kapitel septe 1247 seit. Lang, Regesta, ii, 384. — 5 So gehörten im Jahre 1196 mehre Stisserren in Werms nicht zu den Abligen, sondern zu den Freien (Gudeni sylloge, 12 und 45); im Jahre 1175 war der Bischof von Regensburg eines Bürgers Sohn (Ratisbon. anonym.); an Jahre 1193 war der Grzehischer Sudelf von Mageeburg ex rusticanis hominidus (Torquati series 383). — 6 Gine solche Stissung vom Grasen Philipp vom Manur im Jahre 1207. Miraei opera diplom., I, 196. — 7 So z. B. sür Genna. Bartholom. annal. zu 1233. — 8 Innoc. epist., VI, 121. — 9 Urkven 1208. Miraei opera diplom., III, 374, Urf. 88. — 10 Würdtwein, Subsid., X. 4. Ne benesieia non vacantia promittantur. Innoc. III epist., XIV, 26 und öster.

anderer naheliegender Grunde nicht zu gebenfen, fen es ichon ben Beiben ein Grauel gewesen, um bes Irbifden willen auf ben Lod feiner Rebenmenichen zu barren 1. Deffungeachtet war ber Undrang jo groß und bie Babl ber ertheilten Unwartschaften fo übermäßig. baß bie Bapfte fie mehre Dale bis auf vier vernichteten 2, wodurch fich indeg bie Ausgeschloffenen fur febr verlett hielten. Bisweilen führte jene liebergahl zu einer Theilung ber Pfrunden, bamit boch Jeber etwas bekomme 3, sowie umgekehrt Stiftsberren bie Bahl ber Stellen auch mobl verringerten, um ihre Ginnahmen zu erhöhen. Beide Auswege murben von ben Bapften unterfagt. Die Babl ber zu einer Stiftsfirche gehörigen Beiftlichen blieb, besonders nach Daggabe bes Umfange und Reichthume, fehr verschieden, verhaltnigmäßig aber immer groß. In Laufanne maren 3. B. 30 Stiftsherren 4, in Toul 60 Stiftsherren und 100 Vifare, in Mailand ein Erzbischof, 24 Briefter, 14 Dber = und Unterhelfer, 28 Lefer, 10 Bifare und viele Notare 5. Unglucfefälle und verminderte Ginnahmen gwan= gen bisweilen, einige Stiftoftellen eingeben gu laffen, und Raifer Friedrich II gleichwie Allexander III bestätigten berlei Beschlusse 6. Umgekehrt erlaubte biefer bei binreichenben Ginnahmen eine Mehrung ber Stellen.

Was nun bas Recht, die Stellen zu besetzen, selbst anbetrifft, so kam es zuvörderst oft darauf an, was die Gründer eines Stiftes darüber festgesetzt hatten. Etliche Male war es ihnen auf Lebenszeit vorbehalten oder auch ihren Nachkommen erlaubt mitzusprechen, oder dem Dechanten allein übertragen u. s. w. 7. Wo dergleichen besonstere Vorschriften fehlten, stand jenes Recht gewöhnlich dem Bischose und allen Stiftsherren zu. Doch sinden sich Fälle s, daß diese (wie in Toskana) ohne Bestragung des Bischoss wählten, und umgekehrt, daß dieser darauf Anspruch machte, jene ebenso, wie der Papst die Kardinäle, zu ernennen. Oft fand päpstliche Emdsehlung großen Eingang, manchmal wurden gegründete Vorstellungen dagegen ershoben , in einzelnen Fällen endlich wurde der Empsohlene mit Schlägen und Steinwürsen davongejagt 10. Zuletzt mußten die Wisdersprechenden, bei gesteigerten Kirchenstrasen, in der Negel dennoch nachgeben, obgleich sich der mit hösslichen Worten oder mit Gewalt

<sup>1</sup> Aeußerungen eines Stiftes in Mainz. Würdtwein, Subsid., V. 1. — 2 Ibid., I, 189. Lünig, Reichsarch., Th. XXI, 493. Mindens. episcop. chron., 811. — 3 Decret. Greg., I, 2, 12. Jalfé, Reg., Nr. 4793. — 4 Mém. de la Suisse Romande, 7, 12. Gallia christ., III, preuves p. 48. — 5 Huter, III, 345—347. — 6 Duir, I, Itrf. 72. Jalfé, 7882. — 7 Wilsborfer, Briefe, 2. — 8 Innoc. III epist., IX, 171. — 9 Im Jahre 1232 Einsprüche des Kapitels von Straßburg, weil der Empfohlene nicht adlig sen. Schröck, Kirchengeschichte, XXVII, 229. — 10 Innoc. III epist., I, 55, 116, 127, 145, 248, 290; II, 195.

eingeschobene Stiftsberr gewöhnlich ichlecht befand und gar Mancherlei von feinen Genoffen leiden mußte 1, wenn fie fich auch por Diff: bandlungen jener Urt buteten. Die Bapfte behaupteten 2; ne batten vermöge ihrer Machtvollkommenheit (plenitudo potestatis) bas Recht, Die Stifteftellen zu besethen, und bies gereiche ben Stiftern gur Ehre und zum Ruten. Huch lägt fich nicht läugnen, dag bisweilen durch den Papft die allertuchtigften und wurdigften Manner erhoben wurden, auf welche bie burch Stand, Verwandtichaft, Landsmann= ichaft u. f. w. einseitig bestimmten Chorberren nie wurden Rucficht genommen haben; allein gegen die Mitte bes 13. Jahrhunderts ichickten bie Bavite oft febr untaugliche, mit bem Lande, ber Sprache, ben Sitten u. bergl. unbefannte Personen und erzeugten baburch einen allgemeineren und gerechten Biberftanb. - Regel blieb es, baß, wenn zur Wahl Berechtigte bie gesetliche Frift ungenutt verftreichen ließen, bas Besetzungsrecht auf ben firchlichen Oberen über= gehe, damit die Ordnung nicht länger unterbrochen werde und leide 3. - Empfehlungen ber Ronige zu Stiftestellen ließen nich zwar nicht gang auf papftliche Weife begrunden, mußten aber boch in der Regel berücksichtigt werden 4. Auch Alöstern wurden Ra= pitelspfrunden nicht felten zugewiesen 5. Alls eine Brobe ber über bas Besethungsrecht häufig geschlossenen Berträge theilen wir folgenden bes Undreasstiftes zu Roln 6 mit:

Beber Chorberr bat bas Recht, nach feiner Reihe einen taug: lichen, ehelich geborenen, am Körper nicht mißgestalteten, freien Mann vorzuschlagen, und biefer ift in ber Regel aufzunehmen. Rann ber Borgeschlagene aber feiner Jugend halber in eine erledigte Stelle nicht einrucken, so erhalt fie ber nachfte Fähige, mit Borbehalt ber Rechte jenes erften im Fall einer anderweiten Groff: Die vom Bapfte und bem Erzbischof von Koln (bes Raifers geschieht feine Erwähnung) burch die erfte Bitte Empfohlenen rucken für fich ein. Wenn aber alle ober zwei Drittel ber Chorherren einen von diesen für untauglich erklären, fo wird einstweilen Die Pfrunde dem übergeben, welcher die nachfte Unwartschaft bat. Wenn einer von jenen angenommenen Empfohlenen flirbt, che er eine Pfrunde erhalt, ober fonft bagu unfahig wird, fo findet feine zweite Empfehlung ftatt. Niemand foll eine Pfrunde an einen Unberen vertauschen, und im Falle man biegu feine Ginwilligung giebt, erhält ber Singutretende boch Die lette Stelle. Es burfen nicht mehr Unwartichaften ertheilt werden, als Pfrunden vorhanden find. -

<sup>1</sup> Innoc. III epist., V, 73. — 2 Ibid., I, 258. — 3 Ibid., II, 289. — 4 Nichard von Kornwall übt dies Recht nach Art feiner Borzgänger. Monum. Boica, XI, 231. — 5 Hutter, III, 347. — 6 Er ist von 1300, aber die Grundfäße waren schon längst zur Anwendung gestommen. Würdtwein, Subsid., III, 62.

Der Erzbischof von Köln bestätigte diese Grundsätze. Einen Streit zwischen dem Erzbischof von Salzburg und den Stiftscherren in Gurf über die Besetzung der Stellen beseitigte Innocenz III durch Bergleich dahin, daß der Erzbischof einen aus dem Stifte und zwei Fremde vorschlug, die Stiftscherren mählten und jener wiederum bestätigte.

dd) Bon bem Dechanten und ben übrigen Burben und Nemtern im Ravitel.

Die Chorherren eines Stiftes hatten in gewiffen Beziehungen durchaus gleiche Rechte, jodaß g. B. jeder gum Bijchof gewählt wer= den konnte; in anderen Beziehungen fand unter ihnen, nach beson beren Burben und Alemtern, Berichiebenheit fatt. Solcher Memter und Burden finden fich bald mehr, bald weniger in einem Stifte, auch flimmten Ramen und Geschäfte nicht immer überein. Genannt werden der Propft (Prior), der Dechant, ber Kantor, der Scholaftifus, ber Rammerer, ber Cellerarius, ber Schatmeifter, ber Safriffan ober Ruftos 2. Welche Rechte und Bflichten biefen oblagen. erflärt zum Theil die Benennung, boch fette man bas Rabere in ber Regel burch Bertrage umftandlich feft 3. Spater aber wurden ber Rantor, Scholaftifus und die neben ihnen Genannten gu blogen Berfonaten, mabrend der Bropft und ber Dechant als Dignitaten bas Regiment im Stifte führten. Aber auch in biefer Beziehung berrichte große Berichiedenheit, benn bisweilen finden wir einen Brooft und feinen De= chanten, bisweilen einen Dechanten und feinen Bropft, bisweilen auch wohl eine Propftei, die ein bloges Berfonat mar. Dem Propft lag gewöhnlich vor Allem die Leitung der weltlichen Angelegenheiten ob 4, und er meinte beshalb wohl, er fen nicht verpflichtet Briefter, zu merden und Refideng zu halten, bas beißt im Stiftsorte zu bleiben. Dieje Unficht widersprach jedoch ben allgemeinen Gefeten felbst bann, wenn für die mehr geiftlichen Angelegenheiten die Burbe bes Dechan= ten im Stift bestand 5. In ber Regel wurde ber Bropft von ben Chorherren aus ihrer Mitte erwählt und von bem Ordinarius bestätigt 6.

Propft und Dechant hatten die Leitung aller Angelegenheiten im Kapitel und genoffen mancher äußeren Auszeichnung 7. Die Disciplin über die Glieder der Corporation übte meist der Dechant, sosern sie

<sup>1</sup> Innoc. epist., X, 55; XI, 99. — 2 Van Espen, Jus canon., I, 9. Thomassin., pars I, lib. 3, c. 70. — 3 3. B. im Jahre 1264 in Regensburg. Ried, Cod., I, Urf. 501. — 4 Miraei opera diplom., II, 1203, Urf. 98. — 4 lbid., 1002, Urf. 107. — 5 ©v 1195 in Maing. Joannis script., I, 469. Gudeni codex, I, 329. Würdtwein, Subsid., IX, 405 über bie Geschäftssührung mährend der Erschigung. — 7 Miraei opera diplom., II, 996, Urf. 98. Thomassin., pars I, lib. 3, c. 41.

bei Aufzügen, firchlichen handlungen u. bergl. ihrer Pflicht nicht nacht famen 1. — Der Dechant und ber Propst follten wenigstens 25 Jahre alt sehn, weil zu ihrem Amt die Priesterweihe erforderlich war 2. Wie viel von den Stiftsherren nothwendig Priester sehn nußten, wie viel in den Ordnungen der Diakonen und Subdiakonen bleiben durften, war gewöhnlich durch besondere Gesetze bestimmt 3. Zur Erläutrung theilen wir noch den Hauptinhalt der Anordnungen mit, welche Innocenz III für Perugia bestätigte und die im Einzelnen von dem Gewöhnlichen, so z. B. in hinsicht der Benennung einiger Würzen, abweichen.

Im Stifte sollen seyn acht geregelte Chorherren und zwei andere Geistliche, ein Unterhelfer und ein Abolythus oder Megner 4. Die Leitung des Ganzen steht dem Archipresbyter (Prior, Erzpriester) dergestalt zu, daß z. B. der Ordner und Kämmerer seiner Zustimmung in ihrem Geschäftskreise bedürfen. Umgekehrt soll auch er bei wichtigen Dingen mit den Nebrigen berathschlagen. Der Ordner (Ordinarius) hat die Aufsicht über die gemeinsamen Wohnungen und die Büchersammlung, übt die Anderen im Lesen und leitet die kirchlichen Sandlungen. — Der Kämmerer empfängt alle Einnahmen, vertheilt sie nach Maßgabe der vorhandenen Bedürsnisse und legt wöchentlich im Kapitel Rechnung ab. Die Bewirthung der Fremden, die Annahme und Ablohnung des Gesindes u. dergl. geshört zu seinem Amte. Anderer Würden geschieht keine Erwähnung.

Die Grundfäge, welche bei der Kathedralfirche in Lichtfield und ben meiften englischen Kirchen zur Anwendung famen, waren im Be-

fentlichen folgende 5.

Es giebt vier Hauptwürden: den Dechanten, Borfänger, Schatsmeister und Kämmerer. Der Dechant beruft das Kapitel und entsicheibet und beseitigt mit Rath desselben alle das Stift betreffenden Sachen, sowie alle Beschwerden über Geistliche des Sprengels. Er hat das Recht, Kirchen zu visitiren. Neue Stiftsherren werden vom Bischose eingeführt (institutio), durch den Dechanten aber in den weltlichen Besig (possessio) gesetzt. Der Präcentor, Vorsänger, ist Stellvertreter des Dechanten während dessen Abwesenheit. Ihm liegt die Unweisung und Zucht der Knaben, sowie ihre Zulassung zum Chore ob. Er ordnet und leitet den Gesang und die Korm des gessammten Gottesdienstes. Alle Gesänge, die der Bischof beginnen muß, soll er diesem einüben und ihm den rechten Ton angeben. Sein Gehülfe ist der zweite Sänger (succentor). — Der Schatz

<sup>1</sup> Gudeni codex, I, 505, 615. — 2 Würdtwein, Subsid., X, 4. — 3 Miraei opera diplom., II, 1234 und 1321. — 4 Innoc. III epist., I, 46. — 5 Monastic. Anglican., III, 240. Doch steht nicht ganz fest, ob alle diese Bestimmungen ins 12. und 13. Jahrhundert gehören. Auch sinden sich Abweichungen in den beutschen Stiftern.

meister hat die Kirdenschäge und ben Kirdenschmuck unter sich, besforgt und vertheilt die Lichter, das Läuten u. f. w. — Der Kanzeler (bessen besonders Erwähnung geschieht) verwahrte Siegel, Bücher und Schriften, entwarf alle Schreiben, predigte ober wies Andere dazu an, ordnete alles Lesen in der Kirche, gab barin Unterricht und wies die Fehlenden zurecht. — Der Dechant und die Choreberren standen dem Bischose nur Rede im Kapitel und nach dem Urtheile des Kapitels. Auch Ministerialen hatten dabei oft bedeutensben Gintug 1.

#### ee) Bon ben Rechten und Pflichten ber Stifteherren.

Schon aus bem Borbergebenben ergiebt fich größtentheils, welche Pflichten ben Stiftsherren oblagen: Bermaltung eines bebeutenben Bermogens, Rath, Aufficht und Entscheidung vieler firchlichen Ungelegenheiten, wiffenichaftliche lebungen, Unterricht, Gefang und por Allem die damale fo überaus boch geschätte Albhaltung viel= facher gottesbienftlicher Stunden. Wer langen Schlafens halber gu fpat fam ober gang ausblieb, ober nur am Unfange und Ende ge= genwärtig war, in ber Mitte aber herausging, gablte Gelobugen oder erlitt geiftliche Strafen 2. Und bamit fich Niemand bei Bernachläffigung feiner Pflichten mit Unmiffenheit entschuldigen fonne, follten fie niedergeschrieben und jahrlich im Rapitel vorgelegen merben 3. Manche zogerten, fich bie Briefterweihe geben zu laffen, weil biefer Charafter unauslojdlich war und ber Rreis ber Pflichten badurch in der Regel erweitert ward 4; allein man drang bei Berluft ber Ginnahme barauf, bag zu allen geiftlichen Befchäften immer eine hinreichende Anzahl vorhanden fen. Go lange alle Chorherren nach ber ftrengen, faft mondischen Regel beifammen wohnten, agen und ichliefen 5, war Aufficht, Gintheilung u. bergl. leichter. Wer die geiftlichen Uebungen verfäumte, erhielt damals 3. B. Mittags oder Abende fein Effen; wer nicht mit ben lebrigen gleichzeitig aufftanb, garm im Schlafzimmer machte u. bergl., murbe beobachtet und auf ter Stelle zurechtgewiesen 6. Man gab Acht, ob Jemand wirklich Arznei genommen, zur Aber gelaffen habe u. f. w., und bestimmte, auf wie lange Dies mit Recht fein Quebleiben entichul= bige. Rachdem aber bieje ftrenge Regel wieder aufgehoben oder wo fie nie eingeführt war, hielt es weit fcmerer, gemeinschaftliche Orb=

¹ Praesentia et consensu totius chori et ministerialium. Besoldi docum., 362. — ² Concil. collect., XIII, S21, Nr. 2. Würdtw., Subsid., IX, 195. — ³ Ibid. I, 373. Concil., XIII, Nr. 8. — ⁴ Innoc. III epist., X, 87; XIV, 130. Wir finden, daß Stiftsherren alle Gejchafte eines Priesters übten, Kranfe befuchten, die letzte Delung ertheilzten u. f. w. Würdtw., Subsid., IX, 406. — ⁵ Rozière, p. 79. — 6 Innoc. III ep., VIII, 186.

nung ober bas Gottesdienstliche als das Wichtigste aufrecht zu ershalten. Vielmehr treten in den mit den Bischöfen abgeschlossenen Berträgen weltliche Nechte und Zwecke in den Vordergrund, wie folgende zwei Beispiele zeigen. Der Erzbischof von Nheims verglich sich im Jahre 1096 mit den Chorherren über folgende Aunkte 1:

Sie durfen ihre Wohnungen verkaufen, vertauschen oder verschenken. Der Propst besetzt mit ihrem Rathe alle Aemter und Stellen, die zur Körperschaft gehören. Der Erzbischof soll die Alkäre der Stiftsherren nicht ohne ihre Beistimmung mit dem Banne besegen. Ihre Leute sind frei von Abgaben und zahlen nichts, im Valle sie gebannt werden. Ihnen sieht das Necht zu, diesenigen, welche gegen sie freveln, in den Bann zu thun. Lösen sich die hies durch Gestraften nicht binnen einer gewissen Trist, so muß auch der Erzbischof den Bann aussprechen und wiederum ohne Kosten davon lösen, sobald die Genugthuung erfolgt ist.

Ums Jahr 1190 war es Rechtens in Chartres 2, daß jeder Stiftsherr über sein Gesinde und alle seine Dienstleute die weltliche und geistliche Gerichtsbarkeit hatte und die Berusung von ihm nicht an den Bischof, sondern an das gesammte Kapitel ging. Der Bischof ward überhaupt nur als Nichter betrachtet, sofern Streit mit Fremden ausbrach; Streit unter einzelnen Stiftsherren richtete die Genossenschaft selbst. Der Bischof mußte die Rechte des Kapitels beschwören, und dies behauptete, es sen berechtigt, im Uebertretungs

falle gegen ihn mit geiftlichen Strafen zu verfahren.

Bei diesem Hintansegen der geistlichen Pflichten, welches, wie wir nachher sehen werden, hauptsächlich zur Anstellung von Vikarien oder Stellvertretern führte, wurde wenigstens ein Bunkt durch die Gesege eingeschärft und festgehalten, daß nämlich jeder Chorherr bei Verlust aller oder doch eines großen Theiles seiner Einnahmen Ressidenz halten müsse. Allmählich aber dehnte der Bischof sein Recht, Urlaub zu ertheilen, aus, und wer nur das halbe Jahr im Orte blieb, galt schon für einen Gegenwärtigen 4. Deshalb bestimmten die Gesetz jetzt näher: Niemand solle abwesend seyn dürssen, als nur des Studirens, Pilgerns oder der Gesundheit halber, und nur mit Erlaubniß der Oberen 5; doch mußte selbst alsdann in der Regel ein Stellvertreter angenommen und ber Verlust einzelner

¹ Gallia christiana, X, preuv. p. 33. — ² Ibid., VIII, preuv. p. 344. Manche Aemter besetzte in einzelnen Stistern der Dechant bald allein, bald in Gemeinschaft mit dem Kapitel. Würdtw., IX, 96, 117. Gin Bertrag zwischen dem Bischof und dem Kapitel von Osnabrüß über Schuß, Kirchengut u. s. w.: Möser, III, Urf. 99. — ³ Non residentes canonici, non percipientes. Würdtw., Subsid., 1, 169. Qui non laborat, non manducet. Innoc. III epist., 1, 107. Gudeni codex, V, 30. Decretal. Gregor., III, tit. 4. — ⁴ Concil. collect., XIII, 259. — ² Miraei opera diplom., II, Urf. 91; III, Urf. 40.

Einnahmen, z. B. ber freien Opfer und Gaben, erbulbet werben. — Hierauf unterschied man zwischen Stellen, wo die Restenz mehr oder weniger nöthig sep, und erlaubte im letten Falle dem Bischof die Abwesenheit eher zu verstatten 1. Berweigerte dieser, rechtmäßig oder unrechtmäßig, den Urlaub, so wandten die Chorherren sich nicht selten mit Ersolg an den Papst. So erlaubte z. B. Havian IV, daß der Kanzler Hugo von Frankreich, welcher mißbräuchlich mehre Stiftsstellen besaß, deren Einnahmen erhalten solle, wo er sich auch besinden möge 2. Innocenz III hingegen hob Verträge auf, wonach die abwesenden und anwesenden Stiftsherren fünstig alle Einnahmen gleich theilen wollten 3 und sich also der Wahrheit nach eine wechselseitige Vernachlässigung ihrer Pstichten erlaubten und zusicherten. Ebenso wenig sollte Einer zwei Stellen im Chore bestehen 4.

Die Sinnahmen ber ohne Grund Abwesenden muchsen, sofern fie nicht den Stellvertretenden zu Theil wurden, in der Regel den Gegenwärtigen zu; bisweilen vereinigte man sich aber auch über deren anderweite Berwendung, und auf der Kirchenversammlung von Lyon ward im Jahre 1245 sestgesetzt, daß jene Abwesenden wenigstens eine sechsmonatliche Ginnahme zum Besten des lateinischen Kaiserthums in Konstantinopel einzahlen sollten. — Während der Grledigung eines Bisthums kamen zwar nicht alle, aber doch viele Rechte des Bischofs in die Gande des Kavitels.

## ff) Bon ben Bifarien ober Stellvertretern.

Den Gesegen nach sollten nur diejenigen, welche mit Necht abe wesend waren, Vikarien oder Stellvertreter bestellen dürsen, allein man fand, daß selbst für den Fall kürzerer Entsernung eines Stiftsherrn oder gehäuster Geschäfte (z. B. an hohen Festtagen) Gehülssen nöthig wären; endlich suchten viele auf eine wohlseile Weise von ihren Berufsgeschäften durch Anstellung jener Bersonen loszukommen. Den hieraus entstehenden Uebeln trat man auf mancherlei Weise entzgegen: jeder Vikarius sollte tüchtig, unterrichtet, wenigstens Subbiakonus senn und nicht auf kurze Fristen oder einzelne Jahre anzgenommen werden 6. Bisweilen erhielt der Stellvertreter die Hälfte bessen, was dem gegenwärtigen Chorherrn zukam, bisweilen nur ein Drittel, der abwesende Chorherr ein Drittel, und das letzte Drittel ward unter die übrigen Stiftsherren vertheilt 7. Die Vikarien mußten insbe-

¹ Nothiger 3. B. sen die Anwesenheit berer, welche dem Hospitale oder Schule vorständen. Miraei op. dipl., II, Urf. 74. — ² Concil. coll., XIII, 23. — ³ Innoc. epist., I, 192. — ⁴ Miraei op. dipl., I, Urf. 83. — ⁵ Concil. coll., XIV, 58. — ⁵ Innoc. III epist., XII, 25. Miraei op. dipl., III, Urf. 106. Concil., XIII, 303, Nr. 5. — ₹ Würdtw., Subsid., IX, 115, 170. Miraeus, l. c.

fondere dem Dechanten gehorden und erhielten von ihm jährlich viermal auf acht Tage Urlaub. Nachlässigkeit ward an ihnen noch häreter als an Chorherren, selbst mit dem Verluste ihrer Stellen gesstraft. Nachsichtiger mußte man wohl versahren, wenn Zemand eine Vikarie stiskete und sich und seinen Nachkommen die Vesetzung derzselben vorbehielt.

#### gg) Bon ben Ginnahmen ber Stiftsherren.

Obgleich über die Einnahmen der Stiftsherren bereits Giniges bemertt ift und unten bei den fachlichen Verhältniffen nochmals hievon die Nebe sehn wird, so bleiben boch einige Bemerkungen übrig, die sich hier am besten anreiben laffen.

Co lange bie Stiftsberren bei einander mobnten, batten fie fein besonderes Eigenthum; begungeachtet war ihnen Die Große und Die Behandlung bes gemeinsamen Eigenthums wichtig, und fie traten hier einem verschwenderischen, bort einem geizigen Bijchof entgegen, der ungewöhnlich viel Fasttage ausschrieb und sie hungern ließ 2. Mad erfolgter Abtheilung mit bem Bifchof und nach Berlegung bes Stiftsvermogens in einzelne Pfrunden mußten Die Chorherren gu gewiffen allgemeinen Ausgaben verhältnigmäßige Beitrage überneb: men, und zu ber gemeinschaftlichen Raffe batten mehre ben Golinfel 3. War bas eigentliche Kirchenvermögen zu ben barauf rubenden Laften nicht hinreidjend, jo ließ man wohl eine Pfrunde zur Deckung der Mehrausgaben eingeben 4. Umgefehrt erhielten mohl auch targ= lich gefette Stiftsberren mit Erlaubnig bes Bifchofs einen außerorbentlichen Zuschuß aus bem bedeutenderen Rirchenvermögen 5. Ueber= haupt richtete fich (wie gejagt) die Bahl ber Pfrunden in ben fogenannten nicht geschloffenen Stiftern, b. i. benen, wo nicht eine Angahl Pfrunden fest bestimmt war, nach dem Reichthum bes Stiftes, und es war gleichmäßig verboten, beren ohne bobere Gr= laubnig mehre zu besigen, oder nie zu theilen, oder ihre Bahl obne erhebliche Grunde zu verringern 6. Die Pfrunden felbst was ren gewöhnlich nicht gleich einträglich 7, sonbern man rudte nach einer gewiffen Reihe aufwärts, und Berfuche einer unbedingten Gleichstellung fanden, felbst wenn fie von papstlichen Abgeordneten

¹ Gudenus, II, 115. - ² Manck, Geschichte ber Kirchenversassung, III, 1, 757. In mehren Urfunden (3. B. für Benevent) ward genau seitgeset, wann und wie der Bisches prandia geben müsse. Ughelli, Ital. sacra, VIII, 133. — ³ Würdtw., Subsid., 1, 181. Gudenus, V, 12. Monast. Anglie., III, 240. — ³ Erfurt. chron. S. Petrin. 3u 1235. — ⁵ Gudeni cod., 1, 533. — ⁶ Innoc. III epist., XIV, 130. Gregor. decret., III, V. Concil. coll., XIII, 301. Miraei op. dipl., V, I, 191. 61, 62, 83, 108, 109. Thomassin., pars 1, lib. 3, c. 10, §. 14. — ² Würdtw., Subsid., I, 181; X, 2. Günther, Cod., I, 191. 150.

ausgingen, nicht felten ben bestigsten Wiberstand 1. Bor Allen waren bie Würdenträger im Stifte, auch in Hinsicht ber Einnahmen, begünstigt 2; so erhielt z. B. ber Kustos in Weglar alle kleinen Gaben, wohin man Hühner, Kase, Cier, Flachs und Obst rechnete, wosegen ber Kirche zugewiesen wurde: Wachs, Weibrauch, Getreibe, wollene, seidene und leinene Zeuge u. bergl. Daß die Chorherren gewisse Grundstüde abwechselnd benutten 3, ist eine nicht seinen Er-

fceinung.

Keine Frage war wichtiger und gab zu so viel Streit wie zu Berträgen Anlaß, als die über die Vertbeilung der Ginnahmen zwisschen dem Bischofe und dem Kapitel \*. Sie wurde keineswegs überalt gleich oder nach einem unwandelbaren Verhältnisse beantwortet; auch bedungen sich bisweilen die Kapitel vorsorglich aus 5, daß der Bischofohne ihre Beistimmung die ihm zugewiesenen Tafelgüter nicht verspfänden oder veräußern durfe. Ja die mainzer Chorherren beschofsen im Jahre 1233: nur denjenigen zum Erzbischof zu erwählen, welcher verspreche, sich mit einem bestimmten geringen Antheile der geistlichen Steuern zu begnügen 6. Kein zum Bischof Erwählter sollte seine Pfründe behalten und so das verbotene Einziehen von Stiftstellen berbeiführen 7.

Der Chorherr durfte über die Ginnahmen des Jahres, in welschem er starb, nach Belieben schalten (zur Bezahlung seiner Schulzben oder für fromme Zwecke); hatte er es aber unterlassen, so wurzben nur seine beweglichen Güter zur Bezahlung seiner Schulden verwandt und die übrigen Jahreseinkunfte sielen an die Kirche Buweilen vermachte ber Stissberr dieselben dem Kapitel unter der Bedingung, daß man sur ihn desto mehr Seelenmessen lese oder es ward sestgesetzt, daß die Pfründe nach Ablauf des Gnadenjahres, sowie bei anderweiter Erledigung zum Besten der Kirche ein Jahr lang unbesetzt bleiben solle 10. Die einstweilige Verwaltung erledigter Pfründen stand gewöhnlich dem ganzen Kapitel, nicht dem Propste allein zu 11.

<sup>1</sup> Harzheim, III, 538. Friedrich II entscheidet über die Bertbeilung der Gaben im Opsernocke zwischen Bropū und Kapitel. Duir, II, Urk., 135.—
2 Gudeni cod., V, 12.— 3 Ibid., V, 29. Migand, I, 166.— 4 Schon in der legten Hakebeurg statt. Kindlinger, Beiträge, I, 5. Westphal.
Münster, 1194 in Raßeburg statt. Kindlinger, Beiträge, I, 5. Westphal.
Monum., II, 2050, Urk. 20. Im Jahre 1260 Theilung und Berlesung der Güter unter die Stiftsberren in Bologna. Sarti, I, 2, 184. In Utrecht von Friedrich II und König Heinrich bestätigt. Hist. dipl., IV, I, 321; IV, 2, 568. In Basel, Trouillat, 532.— 5 Kindlinger, Beiträge, II, 141.— 6 Erfurt. chron. S. Petrin. zu 1233.— 7 Innoc. III epist., VII, 25; I, 194.— 4 Würdtw., Subsid., I, 169, 375; IX, 406. Miraei op. dipl., II 961. Laprenberg, Urk., I, 228, 433.—
4 Würdtw., Subsid., IX, S9.— 10 Miraeus, III, S9.— 11 So war es wenigstens in Mainz. Joannis script., I, 536.

## 4. Bon ben Ergbifchöfen.

Der Ergbischof mar ber nadifte Dbere ber gu feiner ganb= idaft geborigen Bifcofe 1. Er follte ihre Tuchtiafeit prufen, fie weiben, ihre Sprengel bereifen, in gemiffen Fällen Berufungen von ibren Aussprüchen annehmen, fie zurechtweisen, gegen weltliche Ungriffe unterftugen, Provingialsunoben versammeln u. A. m. Coon bieraus ergiebt fich, bag bies Berhaltnig ben Bifcofen bald vortheil= haft, bald nachtheilig erichien, und bag in leptem Falle bobere geiftliche ober weltliche Gulfe gesucht wurde. Einerseits mußte man es für nothwendig halten, mehre Bijchofe einer gleichen Aufsicht zu unterwerfen, bamit ihre Sprengel nicht wie Infeln balagen, aus bem allgemeinen driftlichen Verbande berausfielen ober gar in Tebben geriethen; andererseits fragte man bei ber anwachsenden Dacht bes Papftes: ob beffen bodite Leitung nicht hinreiche und die Mittel= behörde des Erzbischofs füglich gang ausfallen tonne? Diefe Unficht ward unterftutt burch bie Defretalen bes falichen Ifidor welche eben auf die Papstgewalt ben Nachdruck legten, und durch ben Umstand, bag Beranderung ber Grenzen weltlicher Reiche ihre Landschaft weit öfter gerriß als ben Sprengel ber Bifchofe. Allebann gehorchte ib= nen faum bie eine Salfte ber letten, bie andere fuchte und fand Ilnterftugung ihres Widerspruchs bei ihrem neuen Landesherrn. Much läßt fich nicht läugnen, daß die Aufficht ber Ergbischöfe etliche Dale läffig und ihr Berfahren tabelnewerth, ja verdammlich mar. Go plunderte 3. B. ein Ergbifchof von Borbeaux 2 die Rirchen feiner Landichaft (Proving) an Kleidern und Buchern, legte fich mit einem gewaltig großen Gefolge, zu dem felbit Suren geborten, in Die Rlofter ein, lieg feinetwegen ben Gottesbienft unterbrechen, guchtigte cigenhandig Priefter in voller Verfammlung u. bergl., bis Inno: ceng III Dronung herstellte. - Dem Erzbischof von Drontbeim fcrieb er : "Dein Wandel gereiche beinen Untergebenen gum Borbilbe, bag fie baran lernen mogen, was zu erftreben und was gu meiben fen. Gen rein in beinen Gebanken, tabellos in beinen Sandlungen, weise im Schweigen, nütlich im Reben, fuche mehr für die Menschen als über ihnen zu feyn. Achte weniger auf Die Macht beines Standes als auf Die Gleichheit unferer Bestimmung. Siehe bich vor, bag bas leben bie Lehre nicht entfrafte und Diese jenem nicht widerspreche. Erinnere bich ftete, daß Leitung ber Seelen Die Runft aller Runfte ift 3."

<sup>1</sup> In Deutschland waren um 1120 feche Erzbiethumer (Mainz, Trier, Keln, Magbeburg, Bremen, Salzburg) und 35 Bischöfe. Das Nähere bei Stenzel, I, 736. — 2 Innoc. epist., VI, 151. Thomassin., I, I, c. 47—48; I, 3, c. 41, §. 17. — 3 Epist., VIII, 214.

Aber auch abgesehen von solden Abbulfe verlangenden Mißbrauchen, standen die Erzbischöfe an sich in einer schwierigen Mitte zwischen den weltlichen Herrichern, dem Papste und den Bischösen. Schlossen sie sich dem Papste an, so gerietben sie leicht mit jenen in Zwist, und deutsche Fürsten schrieben 3. B. im Jabre 1251 den Erzbischösen 1: sie möchten bedenken, daß sie nicht bloß Geistliche, sondern auch Fürsten und Reichsstände wären und als solche dem Papste Widerstand leisten mußten. Neußerten sie Bedenken über päpstliche Berfügungen, so antworteten ihnen die Päpste oft in dem Sinne, wie Innocenz III dem Erzbischof von Mailand: "Wir erstaunen und werden nicht wenig bewegt, daß du, so oft wir an dich oder deine Untergebenen etwas schreiben, jedesmal zurücsschreibst, du wundertest bich darüber, als ob wir in der That etwas Unschied-

liches gejagt batten 2."

Gine allgemeine Entwickelung, beren Aufange binter Pfeuto = 3ficor gurudliegen, bat indeffen bie Stellung ber Ergbischofe gu bem Papite in einer Beije bestimmt, welche bas, mas aus bem Urquell aller Macht beworgegangen fenn follte, in biefe wiederum guructführte. Ginerfeits murten Bistbumer gang aus bem ergbifdoflichen Berbante gelöft und ber Debut bes romifden Stuble unmittelbar unterworfen, andererfeits griffen die Lapfte in Die Berhaltniffe der Ergbifcofe gu ibren Suffraganen modificirent ein. Go behauptete g. B. ber Ergbifchof von Kanterburn auf ber Kirchenversammlung von Abeims im Sabre 1119 3: er allein fen berechtigt, ben Ergbischof von Dort zu mei= ben; aber Papit Kalirtus II vollzog bennoch bies Geschäft, und ter Konig, welcher ben Neugewählten nicht ins Reich laffen wollte. mußte gulett ebenfalls nachgeben. Und in ber That, wenn nich Die Erzbischöfe, gegen bie bestimmteften Rirchengesete, ibre Weibe fo theuer bezahlen liegen, wie ber Erzbifchof von Narbonne burch ben Biidof von Magalon 4, fo fonnte ber Bapft leicht mobifeiler und willtommener fenn. Integ batte man um folder einzelnen Falle willen bas Grundverhaltnig nicht untergraben follen, und frater er= gab fic, daß ber entfernte Papit, wenn er ohne Mittelftufe eingrei= fen wollte, nicht immer uneigennütiger und gerechter blieb. folgte aus tem Bemüben, Die Rechte bes Ergbijdofs gu verfurgen, mittelbar eine Bernachläffigung mander Rechte ber Biicofe: fie blie: ben feinesmege, wie mohl fonft, bie nachften und thatigften Rathe des Erzbifchofe 5, fonbern bie Stiftsberren ber erzbifchoflichen Saupttirde

<sup>1</sup> Alber., 539. — <sup>2</sup> Innoc. epist., I. 279. — <sup>3</sup> Hemingford, I. 43. Thomassin., I., I. c. 6, §. 22. Planck, IV, 2, 674. — <sup>4</sup> Er nahm 500 Selivi. Innoc. III epist., III, 24, 42. — <sup>5</sup> Bur Zeit Grez gers IX ward in Sübfrankreich noch tie Behauptung aufgestellt, daß fem Erzbischof in wichtigen Dingen ohne Berathung mit Bischöfen verschreiten burfe. Dech galt dies mehr für die Kirchenversammlungen. Regesta Gregor. IX, Jahr IV, S. 283. Thomass., II, 2, c. 42.

traten an ihre Stelle, sowie auch bas Necht, ben Erzbischof zu mahlen, ausschließlich in beren Sande fam 1. Gbenso wenig konnten bie Sprengelbischöfe durchsetzen, daß ihnen das Necht zustehe, ihren Erz-

bischof zu weihen 2.

In mehren Ländern trat ein Ergbischof über die anderen als Brimas hervor, eine Ginrichtung, welche fcon die falfchen Decretalen in das von ihnen entfaltete Bild einer idealen Rirchenverfalfung aufgenommen und an bie alten Bifariate (Arles, Theffalonich) angefnüpft hatten. Die Papfte verlieben bas Primat an ausge= zeichnete Metropolitanfige in Deutschland, England, Spanien u. f. w. Allein wenn urfprünglich gewiffe Attribute ber Gewalt (3. B. bas Recht zur Berufung ber Synobe) gewährte, gab es boch bald mehr Namend = ale Sachvorrechte, mehr politische ale firchliche Bedeutung 3. Ja bie Beiftimmung best fogenannten Primas von Sarbi= nien brauchte man nicht einmal zur Wahl ber Grzbischöfe einzubolen 4. Das Brimat von Bremen über die nordischen Reiche murde zwar von mehren Bapften bestätigt 5, fobald aber ber Anschein ent= stand, als wolle ber Erzbischof sich allmählich in einen mehr berech= traten Batrigreben vermandeln, machte ber Babit von der Abneigung ber nordischen Bolter gegen einen auswärtigen Dberen Bebrauch und erhob Lund zum Erzbisthum; und als ben Schweden und Morwegern noch weniger mit einem dänischen als mit einem beutschen Erzbifchof gebient war, fo errichtete er 1152 bas Erzbisthum Drontheim und 1165 bas Erzbisthum Upfala, Berfuche, zwei Grzbisthumern vorzusteben, murben von ben Bapften naturlich verbinbert 6.

Mit der Lehre von der Oberhoheit der Päpste über die Erzebischöfe hing die Lehre vom Pallium genau zusammen 7. Daseselbe bestand aus einem etwa 5 — 4 Finger breiten weißwollenen Streifen oder Kragen, den man über die priesterliche Kleidung um die Schultern hing und wovon ein Theil den Rücken, ein Theil die Brust hinabreichte. Aufangs sandten die Päpste dies Pallium den Erzbischöfen als ein hösliches Geschent und verbanden damit oft die Ernennung zu ihrem Stellwertreter. Was man so freiwillig gab,

<sup>1</sup> Nur selten nahmen die Bischöse an der Wahl Theil; sie wurden alls mählich ganz zunückgedrängt. Hurter, III, 183. — 2 Das behaupteten 1192 die Bischöse von Münster und Utrecht. Godose. monach. — 3 Mascow, De primatidus (Lips. 1729). — 4 Innoc. epist., III, 9. — 5 Litnig, Spieil. eccl., von Bremen, Urf. 53. Concil., XII, 1416. Münters Beiträge, 1, 3—12. Ausnahmsweise erhieten die Bischöse, so die von Bamberg, das Passium (Jassé, Reg., Nr. 4663), und dem Erzbischof von Trier ward verstattet: ut jumento purpura instrato equitet. (Ibid., Nr. 4970.) — 6 Burchardt, 61. — 7 Schon im 9. Jahrbunzdert empsingen Erzbischöse das Passium. Hurter, III, 184. Ueber den Urssprung des Passiums: Madillon, Oeuvr. posth., II, 401, 496.

fcbien man, wo nicht gurudnehmen, bod verweigern gu fonnen, und mas jo oft angenommen murbe, verwandelte fich endlich in eine Zwangeberingung und man lehrte: "Erft mit bem Ballium und burch bas Ballium erhalt ber Erzbischof tie Rulle ber ibm guftebenben Gewalt 1; er muß es perfonlich vom Altare bes beiligen Betrus bolen, aber vor bem Gelubbe bes Gehorfams gegen ben apostoli= iden Stubl mirb und barf ber Papft es nicht verleiben. Diefer traat es ale allgemeiner Bifdof ftets und überall, ber Ergbifdof nur an befonders feierlichen Tagen und nur innerhalb feiner Lanofchaft; benn ibm ift nur ein Theil ber Rirdenforge und ber Rirdenrechte übertragen 2." Freilich munterten fich Manche über biefe neuen Behauptungen und fragten: marum ber Grebifchof vor Empfang bes Palliums feinen Beiftlichen weiben, feine Rirde einfegnen folle, ba boch bie Bifcore, welche baffelbe nie befamen, bies ungebindert thaten? Aber Innoceng III antwortete: der Grabifcof thue es bann auf eine viel vor= züglichere und gang eigene Beife 3, und icon lange vorher über= mog bie papstliche Unficht fo febr, bag ber Grabischof von Roln ben Ronig Ronrad III nicht falbte 4, weil er bas Pallium noch nicht empfangen batte. Es galt als eine besondere Bergunftigung, wenn ber Papit bie foffpielige Reise nach Rom Krantbeits ober Schul= den halber erließ, oder erlaubte, bag ein Erzbifchof in entfernten Ge= genden bas Weltliche por bem Empfange bes Balliums aus ben Sanben bes Konigs annehme, bamit beffen langere Ginmifdung bas Kirdengut nicht minbere 5.

Dit mußte aber binnen Jahresfrist die persönliche Erscheinung in Rom nachgeholt und jedesmal für das Ertheilen des Palliums eine bedeutende Summe gezahlt werden 6. So verkauste Erzbischof Martulf von Mainz das Bein eines goldenen Ebristus, um seine destallfige Schuld abtragen zu können, und am schlimmsten kam ein Erzbischof weg, wenn er (wie Arnold von Trier im Jahre 1168) vom Papste und vom Gegenpapste zugleich jene Gabe und die dazu

gehörige Roftenrechnung empfing 7.

## 5. Bom Papfte.

# a) Allgemeine Berhältniffe.

Wahrscheinlich ward ber Name Papft (papa) am frübesten bem Bischof von Alexandrien beigelegt, und unter ben römischen Bischöfen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per paliium confertur plenitudo pontificalis officii et nomen archicpiscopale. Decret. Gregor., I, S, 3. Concil. collect., XII, 971. — <sup>2</sup> Vocati sunt in partem sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Gesta Innoc. III, 39; Epist., I, 535; VII, 10; X, 134; XII. 18; XIII, 48. — <sup>3</sup> Thomassin., pars I, lib. 2, c. 57. — <sup>4</sup> Albericus, 282, 3u 1138. — <sup>5</sup> Innoc. epist., V, 6, S3. Thomassin., pars II, lib. 2, c. 41. — <sup>6</sup> Innoc. epist., X, 47. Dodechin 3u 1160. Jaffé, Reg., 462. — <sup>7</sup> Albert. Stadens. 3u 1168.

hat wohl Siricins (584 — 598) ihn zuerst gebraucht Seit Leo bem Großen scheint er amtlich, seit Gregor VII ausschließlich geworden zu senn 1. Diejenigen, welche in der Kirchengeschichte unersahren sind, wie die papstliche Macht allmählich eine so große Höhe habe erreichen können; Unterrichtete dursten hingegen sinden, daß sich bei wenigen Theilen der Geschichte ein so folgerechter Gang und eine so große innere Nothwendigseit wie bei dieser Erscheinung nachweisen lasse. Das Urtheil über den Werth und die Würde oder den Unwerth und die Verderblichseit der papstlichen Ferrschaft wird nie ganz übereinstimmen, was, abgesehen von allen anderen Grünzden, school daher entsteht, daß der Eine diesen, der Andere jenen Abschnitt der Geschichte vorzugsweise im Auge behält 2.

Schon zur Zeit Gregors VII war nicht mehr davon die Rede, ben Indovischen Grundsatz durchzuführen, daß der Papst der höchste Obere in der Kirche sen benn dieser Satz war allgemein zugezgeben), sondern daß er der einzige Regierer der Kirche, allgemeiner Bischof sen und alle anderen Bischöse ihre Gewalt nur von ihm hätten und seine Stellvertreter wären. Ihm stand hienach nicht bloß die höchste Aussicht, sondern mit der Fülle aller Kirchengewalt die gesetzgebende Macht und die Gerichtsbarkeit so lange allein zu, bis

er fie Anderen in größeren ober fleineren Theilen überließ.

Wie Hadrian IV, Alexander III und Innocenz III viese Grundsansicht weiter entwickelten, ist in der Geschichte der Hohenstausen nachgewiesen, doch gehören noch solgende Aeußerungen aus den Briesen des letzten hieher: "Der apostolische Stuhl ist die allgemeine Mutter aller Gläubigen; der Bapst ist der Nachsolger Petri, aber nicht dessen, sondern Christi, ja Gottes Stellvertreter auf Erden <sup>4</sup>. Wie kann man zweiseln, ob alle wichtigen Angelegenheiten der Kirche seiner Entscheidung unterliegen? Es ist nicht unrühmlich, sondern glorreich, sich vor dem zu erniedrigen, welcher im Namen dessen herrscht, der da ist ein Herrscher über die Herrschen und ein König der Könige <sup>5</sup>." Und schon früher sagte Urban II: "Die päpstliche Würde ist so weit erhaben über die königliche, das wir ja von allen Königen dereinst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen <sup>6</sup>."

¹ Augusti, Alterthümer, XI, 126. — ² 3. B. für die päpstliche Allegewalt im Mittelalter: Rothensec, Primat des Papstes, und Pouvoir du pape au moyen age. Hatte Australiagen dagegen: Capesigue, Phil. Aug., II, 377. Cheron (I, XLVII) lobt die Unparteiltigkeit pretestantischer Schriftsteller, behauptet aber nächsten, daß dem Kathelisen State bensbekenntniß die unbedingte Borschrift für jedes Urtheil gebe. — ³ Blanck, IV, 2, 616. Geschichte der Henstaufen, I, 10, 13. — 4 Papa veri dei vicem gerit in terra. Innoc. epist., I, 335, 302, 326, 16. — 5 Ibid., XI, 89. — 6 Concil., XII, 752. Urbani epist. append., 28.

Diefe amtliden Unfichten wurden burd viele Schriftfeller, melde meift geiftlichen Standes maren, bestätigt und weiter ausgeführt. In einem Gefpräche gwifden bem papitliden und faiferlichen Sofe über ben Borrang ftellt Gottfried von Biterbo ben Bapit als ein bobe= res, überirbifdes, in beibe Welten eingreifenbes und biegu burch bas alte und neue Teftament berechtigtes Weien bar 1. Der Raifer raumt ein. Gott babe bie Welt getbeilt und ibm nur bas irbifche Theil zugewiesen und unterworfen. - Bervaffus ichreibt in einem Dito IV zugeeigneten Werte 2: "Durch zwei, glorwurdiger Raifer, mird die Welt regiert: durch die Kirche und bas Reich. Der Briefter bittet, der Konig befiehlt; ber Priefter erlägt bie Gunden, ber Ronig bestraft die Bergeben; ber Briefter bindet und loft bie Gee= len, ber Konia gudtigt und todtet Die Leiber. Die weltliche Dacht ift ter firchlichen nur zugesellt, nicht vorgestellt 3, nur als Sulfemacht beigegeben und feineswegs um außerlicher Rrafte willen Die michtigere und vorherrichende."

Gang bamit übereinstimmend erklärt Gerohus in seinem Buche über ben verderbten Zustand ber Kirche, daß die geistliche Macht über alles Weltliche urteln und absprechen könne, wenn sie sich auch entsbalte, alles Weltliche selbst zu vollzieben und auszusübren.

Bei bem Berufen auf ben Spruch : "Giebet bem Raifer, mas bes Raifers ift und Gotte, mas Gottes ift", und bei ber Bergleichung ber geift: lichen und weltlichen Dacht mit Sonne und Mond mar freilich von feinem völligen Gleichgemichte mehr bie Rebe, aber es blieb doch ber weltlichen Seite ein unmittelbares, eigenes Dafeon und ein felbftanbiger Birfungsfreis. Auch jagte noch Sonorius III: "Das Gebäude ber Welt wird bem Zeitlichen nach durch bie Fürften regiert 4." Bon gweit Seiten ber murben aber Schluffe aufgestellt, welche fur bie weltliche Seite nachtheilig maren: erftens von ber Schenfung Konftantins ber, welche man in jenen Beiten fur acht bielt; gweitens von ber Behauptung 5 aus, bag Chriffus Ronig fev, weil er uns regiere, und Briefter, weil er und burch feine Opferung von Gunben erlofte und mit Gott aussohnte 6. In einem Schreiben Gregore IX beißt es: "Ronftantin bielt es fur verwerflich, bag ba, mo ber bimmlifde Raifer bas Dberhaupt ber gesammten Christenheit binftellte, ein weltlicher Raifer irgend eine Gewalt ausübe; beshalb überließ er Italien bem apostolischen Stuhle und mablte fich einen neuen Muf-

¹ Spiritus est papa, carnıs velamine clausus; Hunc quasi terrenum describere quis foret ausus?

Der Kaifer fagt: Astra dedit superis, caetera cuncta mihi. Viterb. Pantheon, 457. — ² Gervas. Tilberiens. ad Ottonem, 881. — ³ Adesse, non praeesse. — ³ Per principes temporaliter machina mundi regitur. Regesta Honor. III, Jahr I, Urf. 15. — ³ Signorelli, II, 376. — ⁵ ©o außert sich schen Hugo Floriacens., c. 2, 3.

enthalt in Griechenland 1. Auch Rarl ber Große übergab bie welt:

liche Regierung in Rom aufs Neue bem Bapfte."

Gian; umgewandelt endlich mard im Grunde bie Bebre von ber weltlichen Macht burch bie Urt und Beife, wie Innocens IV bie Cade barftellte. "Der Raifer bezweifelt und laugnet (fo beint ce in feinen Schreiben), daß alle Sachen, alle Berfonen bem romifchen Stuble unterworfen find: - alfo ber, welcher einft bie Engel im Simmel richten wirb, ber follte über Irbifches nicht urteln burfen? Schon im alten Teftamente entfesten Briefter unwürdige Konige; wie viel mehr ift der Statthalter Chrifti biegu berechtigt, u. f. w. Diejenigen, melde ungefdidt zur Erforidung ber Berbaltniffe find, fagen irrig: Ronftantin habe bem romifden Stuhle querft weltliche Gewalt gegeben, ba ihm biefe boch naturgemäß und unbedingt icon von Chriffus, bem mabren Konige und Priefter, in ber Dronung Meldischets verliehen worden. Dicht blog eine priefterliche, fondern auch eine konigliche Berrichaft grundete Chri= ftus und gab bem beiligen Betrus zugleich bie Schluffel bes irrifden und himmlischen Reiches, wie burch bie Mebrheit ber Schluffel angemeffen und augenfällig an= gegeigt ift 2: Die Tyrannei, Die gesets und haltungslose Regierung, welche früher in ber Welt allgemeiner Gebrauch war, legte Konstantin in die Sande ber Kirche nieder und empfing bas, mas er mit Un= recht befag und übte, jest aus ben achten Quellen ale eine ehren= volle Babe gurud. Auch bie Gewalt bes Schwertes ift bei ber Rirche und ftammt von ihr: fie übergiebt es bem Raifer bei beffen Rronung, bamit er bavon gesetlichen Gebrauch mache und fie ber= theidige; fie hat bas Recht, ihm zu gebieten: Stede bein Schwert in bie Cheite" u. f. w.

Sowie in unseren Tagen Manche aus einem eigenthümlichen Dasenn ber Kirche neben dem Staate lauter liebel herleiten und jene ganz in biesen aufnehmen, ganz in ihn auflösen wollen, so strebten die Bäpfte jener Zeit, alle Staaten zwar nicht unmittelbar in Besitz unehmen, wohl aber unbedingt ihrer Herrschaft unterzuordnen und hiedurch die geistliche und weltliche Macht in Einer Hand zu vereinis

Odex reginae Christinae, 385. Nefarium reputans —, Italiam apostolicae relinquens dispositioni, sibi novam in Graecia mansionem elegit. — 2 Geichichte der Hobenstausen, IV, 78. Der Sachsenspiegel (I, 21) läßt Gett von zwei Schwertern dem Kaiser das weltliche, dem Pawste das geistliche übergeben; nach dem Schwadenspiegel (§ 9, 10,) erz halt der heilige Petrus beide, und der Kapst leift jenes dem Kaiser. Der Minnesinger von Wengen sagt (Hagen, Minnelieder, II, 114):

Bot hat uf erbe an zwene man bie Kriftenheit gelan: Der babest ber fol unser fele in finer huote han; So sel den lib und unser guot Ein vogt von Rome schirmen mit geribte.

gen. Die Ronige, melde Alebnliches wollten, und Die Raifer, welche auf Die romifde Weltherricaft und frubere Abhangigfeit ber Bapfte Bezug nabmen, fonnten ibre Unnichten und Abnichten weniger geltend maden, und febr Biele faben bamals in ber firchlichen Berr= idaft ein Mittel und eine Burgichaft wider unbeschränfte weltliche Eprannei. Doch fam bas, mas bie Bapfte über bie weltlichen Berr= ider erftritten, feineswegs immer ber allgemeinen Rirde gu Gute, ja nicht einmal ihnen felbit. Go hatte Innoceng IV, um feine Breche gegen Friedrich II durchquieben, bem Ergbijdof von Maing verstattet (ju großem Schaben ber Berechtigten und ber Gemeinen), viele einträgliche Pfarreien einzugieben 1. Wir wollen bie Grunde gegen eine foniglide oder papftliche Allmadt bier nicht umftandlich enmideln, fondern nur baran erinnern, bag im Muhamedanismus bies angebliche Ibeal lange Beit verwirklicht mar 2, mithin faft jeder Religionoffreit auch zu politischen Kriegen führte und alle politischen Rriege nich febr leicht in Religionsfriege verwandelten, bag Ctaat und Rirde gleichzeitig ausarteten und fich nicht medfelfeitig reinigen und erretten fonnten 3.

Bernhard von Clairvaur, fonft ein eifriger Bertheitiger ter ftrengen Kirdenlehre und Kirdengewalt, mar von ten Unfichten Innocens IV noch weit entfernt. In feiner an Eugenius IV gerichteten Ermahnung beist es: "Wenn auch bie papftliche Macht Die bodite ift, welche Gott einsette, jo irrit bu boch febr, im Falle bu glaubit, fie fen bie einzige apostolische Macht 4. Allerdings find bie Schluffel bes Simmels bem Papite übergeben und er barf binden und lofen, allein in dem Berbaltnif, als er bober fieht wie andere Menfchen, foll er auch bemutbiger fenn. Er ift nur ber Sodite im Bergleiche mit ben Geringeren, und ber Beringfte, wenn er nich mirklich fur vollendet bielte. Er berricht, aber nicht um fein felbit, fondern um ber Untergebenen willen; er berricht, aber nur, Damit Die Welt Gines Glaubens und Friede auf Erden fev. Gewalt anderer Art ift ber gefährlichfte Feind, bas argite Gift fur ben Papit, benn ber Rame eines Bifcofe brudt nur ein Umt, feine irdifde Berricaft aus, und wer bie Gunten vergeben barf, foll nicht nach bem Beringeren, bem weltlichen Gute trachten und es ben Burften entziehen wollen. Wenn ber Papft immer außerlich befchaf:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bötticher, Reg., 12, 3u 1249. Aehnlich verfuhren aber auch Fürflen, wenn fie ihren Vertbeil barin saben. Nettberg, VII, 323. — <sup>2</sup> v. Hamsmer, Geschichte ber Affasinen, 34. — <sup>3</sup> Daher sagt schon Dante (Purgat., XVI, 127):

Ma oggimai che la chiesa di Roma Per confondere in se due reggimenti, Cade nel fango, e se brutta, e la soma

Cade nel fango, e se brutta, e la soma.

Bernhard, De consideratione sui, I, 3, 6, 9; II, 6, 8, 14; III, I, 3; IV, 4-7. Mentag, II, 453.

tigt ift, Lag und Racht Rlagen entscheibet, fo muß er ein Gflave werben, ber aller Seiligkeit vergißt. Dicht minder aber fliebe er Mußiggang, Poffen, Rleinigfeiten, Angeber, Schwäher, ichlechte Rathgeber; er gugle die Unmagung, ben Beig und bie Sabsucht feiner Diener und ahme bas löbliche Beifpiel fruberer Bapfte nach. Die romiide Kirche, welcher er burch Gottes Unabe vorsteht, ift die Mutter, nicht bie Berrin aller Rirchen, er felbst nicht ber Berr ber Bijdofe, fonbern ihr Bruder, ein Bruder berer, Die Gott lieben, ein Theilnehmer berer, Die ihn furchten. Er fen ein Inbegriff ber Berechtigfeit, Spiegel ber Beiligkeit, Mufter ber Frommigkeit, Rebner ber Bahrheit, Bertheibiger bes Glaubens, Lehrer ber Bolfer, Unführer ber Chriften, Ordner ber Beiftlichkeit, Birt ber Beerben, Rührer ber Schwachen, Buflucht ber Unterdrückten, Borfprecher ber Urmen, Soffnung ber Glenden, Bormund ber Unmundigen, Richter ber Wittmen, Auge ber Blinden, Bunge ber Stummen, Stab ber Alten, Racher ber Frevel, Schrecken ber Bofen, Borbild ber Guten. Ruthe ber Mächtigen, Befchränker ber Tyrannen, Bater ber Konige, Biloner ber Befege, bas Salz ber Erbe, bas Auge ber Welt, Prieiter bes Sochften, Stellvertreter Chrifti."

In ber That, wenn Innoceng III an biefe Lifte von Gigenfchaften und Bflichten bachte, fo hatte er nicht Unrecht zu verordnen, baß Die Beiftlichen außer bem icon gewöhnlichen Gebete fur ben Barft noch gang befonders beten möchten 1, benn fein Umt fen gar fcmer und bedurfe höherer Leitung. Go fest diefer große Papft aber auch von der Erhabenheit feines Berufs und feiner gottlichen Ginfebung überzeugt war, fo ftreng er auf feine Rechte und barauf hielt, baß alle mabrhaft wichtigen Sachen an ben apoftolischen Stubl kommen mußten 2, mar er boch weit entfernt, gleich manchem feiner Dach= folger in die übrigen firchlichen Rreife willfürlich hineinzugreifen und die bewundernswerthe Abstufung, ben mufterhaften Bufammen= hang bes Gangen aufzulofen 3. Er und mehre wurdige Bapfte bes 12. und 15. Jahrhunderts wußten, bag es nicht ihres Umtes, nicht ihrer hoben Stellung gemäß fen, fich um jebe Rleinigkeit zu befum= mern. Deshalb ichrieb Innoceng III: "Der apostolifche Stuhl ift bas Saupt, woraus Rraft und Einficht für alle llebrigen bervorgeht; bamit jedoch ber oberfte Sirte bei ber Unvollkommenbeit ber menfchlichen Ratur nicht ben ununterbrochenen und übergroßen Gorgen erliege, wenn er mit unnüber Thatigkeit jedes Gefdaft an fich zoge, fo find viele Arbeiter zu ber großen Ernte berufen, burch beren Gulfe er bas vollführt, mas er nicht unmittelbar übernehmen fann. Wir wundern uns baber, wie bu über Rechtsfragen an uns geben

<sup>1</sup> Innoc. epist., I, 176. — 2 Ibid., I, 16. — 3 Auch Honorius III trug noch manche geringere Sachen ben Bischofen auf, um sie schließlich abzumachen. Regesta Honor. III, Jahr II, urf. 1103.

fannft, bie so klein und unbedeutend find, daß damit nicht einmal Die Bater ber Stadt, wie viel weniger der Bater bes Chriftenstaates beunruhigt werden follte" 1 u. s. w.

Bei ber Neigung ber Untergebenen, sich mit Uebergehung ihrer nächsten Obrigfeit sogleich an die höchste Stelle zu wenden, bei dem Lockenden, was alles schlechthin unmittelbare und unbedingte Negieren hat, verließ man aber nur zu leicht den richtigen Mittelweg und bemerkte nicht, daß der Papst als unumschränkter Monarch weniger geliebt und gesichert dastand, als wenn er die Rechte der kirchlichen Stände anerkannte und berücksichtigte.

Da aber felbst Konige und Kaifer fast ung aublich viel zugaben, war es ein Bunder, wenn der Bapft von Geiftlichen viel verlangte? Schrieb doch König Philipp ber Sobenftaufe an Innoceng III 2: "Wir glauben, bag unfer Berr Jesus Chriftus bem beiligen Apostel Petrus bie Schluffel bes himmels und bas Recht zu binden und gu lojen anvertraut habe; wir miffen und bezeugen, bag Ihr in aller Rulle ber Dacht an feine Stelle tratet und allein von Gott gerichtet werben konnt: weshalb wir hierin nicht vorgreifen und uns feine Brutung noch Urtheil anmagen wollen." - Rach folchen Ucupe= rungen fann man es faum Unmagung nennen, wenn Innoceng bebauptete 3: bas romifche Reich gebore querft und gulett und por Allen der romischen Rirche, benn durch sie und um ihretwillen sen es aus Griechenland nach Rom übertragen; ber Bapft fegne und frone ben Raifer und belehne ihn mit bem Reiche. - Doch wir brechen bier ab und verweisen, um Wiederholungen zu vermeiden, auf unfere geschichtliche Entwickelung Diefer Gegenftante.

Schwieriger als die abendländischen Raiser und Könige ließen nich die griechischen Brälaten von den Rechten des Bapftes überzeusgen. Sie stimmten dem Erzbischof von Korsu bei, welcher äußerte: er tenne keinen Grund für den Borrang des Bischofs von Rom; es müßte denn seyn, weil römische Soldaten Christus gekreuzigt häts

ten 4. Solchen Zweiflern ichrieb Innoceng III:

"1) gab Christus die Schlüssel des himmels an Betrus und befahl, daß auf ihm die Kirche erbaut werde; 2) nannte er ihn Kephas und unterwarf ihm, als Haupte, die übrigen Glieder; 3) folgte Betrus Christo, als er über das Meer wandelte: so soll Betrus über alle Bölfer herrschen, denn das Meer bedentet alle Länzder und Bölfer. 4) Betrus sah, wie reine und unreine Thiere in
einem Tuche vom himmel herabgelassen wurden, und hörte, auf seine Weigerung davon zu essen, eine Stimme: Nichts ist unrein, was
Gott geheiligt hat. Dies Gesicht deutet an, wie alle Bölfer, selbst
Juden und Heiden, rein und unrein, zum christlichen Glauben und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innoc. epist., X, 137; XI, 146, 176. — <sup>2</sup> Innoc. registr. imper., 136. — <sup>3</sup> Ibid., 29. — <sup>4</sup> Halberstad. chron., 144, 31 1202.

gur Berrichaft bes Stubles Betri gehoren follen. 5) Die romifde Rirde ift nicht ber Beit nach Mutter aller Rirden, fondern ber Burbe nad Mutter aller Gläubigen; fie ift die allgemeine Rirche, nicht ale wenn fie ben übrigen Rirden bas Dafenn abstritte, vielmehr erftrectt fich ibre Berrichaft über alle, fowie fich Gottes Berrichaft über Alles erftrect, unbeschadet dem Dajenn der einzelnen Dinge."

Mag man nun ben Bau der bierarchischen Byramide als etwas menichlich Gewolltes und Gemachtes ober als unantaftbare göttliche Ginsehung betrachten, immer hat fich unter ben verschiedenen Par: teien eine Borliebe fur bemokratisch = priefterliche ober ariftokratisch= bischöfliche ober monarchisch = papstliche Formen offenbart. boch alle biefe Formen bis auf einen gewiffen Grad in einander grei= fen konnen und eine gemischte Berfaffung in Staat und Rirche moglich fen, erweist die Beschichte. Db biese Mischung nicht natürlicher und baltbarer fen als bas Borwalten ber einen ober ber anderen Richtung, darüber find die Meinungen getheilt. Gewiß durfte die weltliche Macht im Rampfe gegen Die geiftliche Seite leichter bas leber: gewicht gewinnen, wenn ibr jene Elemente vereinzelt entgegentreten und eines gusammenhängenden, bie Rraft verftarfenden Mittelpunftes

entbebren.

Mit all ben oben mitgetheilten Anfichten und Grundfäten ber Bapfte ficht die Lehre von ihrer Unfehlbarkeit im engften Bufammenhange. In bem Ginne zuvorderft, bag über bie bodifte Gewalt hinaus in der Rirche ohne inneren Widerspruch und Wider= finnigfeit jo wenig eine bobere Gewalt fteben fonne als im Staate, burfte nicht nichts bagegen einwenden laffen. Denn biefe bobere Bewalt ware bann ja felbst die bochste, und jo ginge ber willfürliche Bau fort, ohne Biel und Ente. Indem man aber gur Errettung von großeren Uebeln und Umwälzungen im Staate eine bochfte Bewalt annimmt und annehmen muß, ift man nicht gemeint zu bebaupten, daß nie über alle menschlichen Irrthumer erhaben und feine Möglichkeit vorhanden fen, ihre Einsicht oder ihren guten Willen gu erhöhen ober zu verringern. Bei ber Lehre von ber papftlichen Un= fehlbarkeit treten bingegen bie Fragen bervor: 3ft fie jo begrundet, daß fie feine Stuben, hemmungen, Regeln, Borfchriften bedarf? Ift fie berechtigt, außer ber eigenen Auslegung bes Evangeliums alle anderen firdlichen Gulfsmittel zu verschmähen, allen fremden Antheil an ber Gefetgebung abzuweifen, ober biefen nur als eine gnabige, nach Willfur guruckzunehmende Bewilligung gu betrachten? Ift ber Pavit burch eine fortlaufende gottliche Offenbarung, burch einen fteten boberen Beiftand gegen menschliche Brethumer und Mangel anbere und beffer geschütt als alle weltlichen, folch einer Dberleitung nicht gewürdigten herricher? Dber ift bas, was Stande, Berfafjungen, Bertrage u. f. w. in Bezug auf tiefe beffern und regelt. follen, bort gang entbehrlich und burch eine hobere Fulle ber Dacht und Beisheit erfest und überboten?

Diefe und abnliche Fragen murben und werben nicht bloß von verschiedenen driftlichen Genoffenschaften, sondern felbft innerhalb ber fatbolifden Rirche febr vericieren beantwortet; auf jeden Wall aber nel die Grundlage ber papitlichen Unnicht gang dabin, fobald zwei Papite mit gleich unbedingten Unipruden neben einander auftraten und fich bannten und verfluchten. Aus folder Doppelftellung folgte ferner faft nothwendig, bag bie Bapfte weltliche Gulfe bei ber melt: lichen Macht fuchten und Diefe auf den nabeliegenden Gedanken brade ten, die geiftliche Dacht nur als Mittel gu ihren 3wecken gu benunen. Daber jenes Streben ber einzelnen Staaten, bag ber Papit aus ihrer Mitte genommen werbe, bag er innerbalb ihrer Grengen mobne. Mit Recht mitersprachen aber alle nichtbegunftigten Bolfer und bebaupteten: nur ein weltlich unabhängiger Papft fonne Dber= baurt ber gangen Rirche fenn und fich por ergmungener Parteilich: feit buten. Inwieweit jedoch die Unabbangigfeit von Weltlichen ohne eigene weltliche Macht möglich, oder inwiefern die lente für den Papft eben beshalb unentbehrlich fen, barüber theilten fich bie Meinungen nach Berichiedenheit ber Beiten, bes Ginfluffes firch= licher Joeen, Belohnungen und Strafen, ja in einer und berfelben Beit waren die Unfichten vericbieben. Wahrend g. B., wie wir faben, firchlich Gefinnte bie angebliche Schenkung Ronftanting als bas vervienftlichfte Bert betrachteten, ruft ein faiferlich gefinnter Dich: ter aus 1:

En Chaiser Constantin Wer tet du veinen Sinn, Daz du den Pfassen gab Den Gewalt und das Urlab, Daz Stete, Purz und Lant Untertenich ierre Hant und ierren Gewalt scholden wesen; Gaistlicher Zucht — Pesem In nu su scharf worden. — Constantin, nu sich an: Seten du zu Latran Den Papst den Salter lassen lesen, Und den Chaiser gewaltig wesen u. s. w.

# b) Aufflarungen über einzelne Punfte.

Die Berwandten der Päpfte gewannen allerdings ichon damals in einzelnen Fällen bedeutenden Ginfluß, und Innocenz III flagt, daß nich feines Borgängers Gölestin Neffen von den Güztern der Kirche bereichert hätten 2; im Ganzen aber nahm das Nebel des Nepotismus erst später überhand, und Klemens IV schrieb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poema Germ. vetus de amiss. terrae sanctae, p. 1548-49. - <sup>2</sup> Gesta Innoc., 84.

feinen Verwandten 1: fie möchten nicht nach Rom fommen, fon= bern zu Saufe rubig fortleben; er werbe fie nicht beschenfen ober befordern.

Die Rirchen in Rom wurden oft von Bapften beschenft und verfconert. Go z. B. von Innocenz III, ber auch mehren filberne Relde unter ber Bedingung faufte, daß fie Diefelben nicht wieder veräußern durften2. Bei der lebergahl von Rirchen in Rom blieb aber, ungeachtet folder Unterftugungen, mande noch immer arm.

Chrenzeichen und Wefchente, nach Art unferer Orben, wa= ren ein wohlfeiles und boch geachtetes Mittel, um Ausgezeichnete gu belohnen und zweifelhaft Gefinnte zu gewinnen. Go bewilligte z. B. ber Bapft einzelnen Erzbifchöfen außer bem Ballium noch das Recht, fich eine Kreuzesfahne vortragen zu laffen, eine koftbare Decke über einen weißen Belter zu hangen 3 u. bergl. Die Stiftsherren von Sauptfirchen erhielten eine besondere Rleidung, Die Alebte berühmter Abteien, g. B. von Fulba und Kompiegne, ben Gebrauch bes Ringes, ber Sandalen, ber Handschuhe u. f. w. 4. - Mit folden außerlichen Begunftigungen versuchte es ber Bapft auch bei Laien, und eine unter misftischen Erklärungen an Ronige ober Fürften überfandte goldene Rofe oder ein mit Steinen verzierter Ring that in ber Regel die erwünschte Wirkung 5. - Siedurch aufgeregt, ertheilten nun auch wohl Erzbifchofe abnliche Begunftigungen an niedere Weift: liche. So erhielt ber Prior von Salzburg ums Jahr 1232 vom Erz bijchof ben Gebrauch bes hirtenstabes und ber Sanbichube; ber Abt zu Bifchofsberg vom Erzbijchof von Mainz und ber Abt zu Bang vom Bifchof von Burgburg, die Erlaubnig, eine Inful zu tragen 6. Alber bald machten die Papfte bemerklich, daß bies nur unter ihrer Buftimmung geschehen fonne.

Das Verfahren in Rom und der Styl ber romischen Ranglei war im Gangen febr boflich: ber Papft nannte alle Ergbischöfe, Bischöfe und Beistlichen Bruder, alle Laien Sohne, sich felbst ben Anecht der Anechte Gottes?. Abgeneigte behaupteten in= beg, biefe fuglich frommelnde Schreibart verbede oft nur bie Sab= fucht und bas Lafter, und in Rom tonne man felbft für große

<sup>1</sup> Concil. coll., XIV, 325. Geschichte ber Hohenstausen, IV, 294. — 2 Gesta Innoc., c. 144. — 3 Vivisicae crucis vexillum atque naccum, insigne videlicet sestivi equi. Concil. coll., XII, 1584. — 4 Die Priesterstiftsherren in Köln und Trier erhielten bie Dalmatifa und Mitra, presesteristosperren in Koln und Leiter erhietten die Salmatta und Mitta, die Diakonen aber Sandalen. Lünig, Spicil. eccles. von Köln, Urf. 18; von Mainz, Urf. 31. Innoc. epist., VI, 188; VII, 190. — 5 Alexander III sandte sie z. B. an König Ludwig VII von Frankreich, Innocenz IV an den Grasen von Toulouse. Epist. hist. in Duchesne, IV, 768, ep. 17. Baluzii miscell., I, 224. Jassé, Reg., 7259. Bon dem an König Johann geschickten Kinge siehe Geschichte der Hohenstausen, III, 75. — 6 Herm. Altah. zu 1232. Gudeni cod., I, 566. Sprenger, Geschichte von Banz, 382. — 7 Innoc. epist., III, 37.

Summen kein Gehör finden 1. Alls Erzbischof Bertold von Bremen bem Bapfte auf einen abschlägigen Bescheid antworten wollte, riesen ihm die Thürsteher zu: Geht, geht, geht 2! und Innocenz IV ließ einen englischen Abt, welcher sich der Besetzung geistlicher Stellen wis dersetzt hatte, weil sie widerrechtlich seh, schmählich behandeln und zum Palaste hinauswerfen 3.

Die Beamten am päpstlichen Hofe mochten sich willkurlicher und habsüchtiger zeigen als ihre des höheren Standpunktes öfter gedenkenden Herren. Solcher Beamten gab es so viele, als der Umfang der Geschäfte ersorderte, und ob man gleich Beränderungen hier am wenigsten liebte, traten deren im Ablause der Zeit doch mehre ein 4.

Neisen nach Rom fanden, da die Welt von hier aus regiert werden sollte, sehr häufig statt. Mancher gewann durch persönliches Austreten die Gunst des Papstes und wurde dann leichter und schnelzler befördert ; Andere hingegen, welche nicht auf solchen Gewinn hoffen konnten, kauften sich mit Geld von der beschwerlichen Neise lod; noch Andere machten in Rom große Schulden, welche dann, oft ohne hinreichenden Grund, vom Bisthume oder Kloster bezahlt werden mußten. — Es galt als Regel, daß der Papst mit keinem Gebannten sprach, ehe er seine Unschuld oder Reue erwiesen hatte

Die Thätigkeit, mit welcher die Bäpfte nach allen Weltgegenden wirkten, war unglaublich groß; schrieb doch Alexander III allein 494 Briefe in den erzbischöflichen Sprengel von Rheims oder vielmehr allein an den dafigen Erzbischof 7. Und fast noch löblicher, wernigstens jest für den Geschichtschreiber erfreulicher, ist die Sorgsfalt, mit welcher man in Rom diese Schriften und Urkunden aufsbewahrte.

Das päpftliche Archiv ift auf diese Weise zu einem Archiv der ganzen Christenheit geworden, und alle Archive der Welt zusammengenommen sind für die Geschichte des Mittelalters nicht so wichztig als dies eine. Es sollen noch eine sehr große Zahl Urkunden vorhanden sehn, welche älter sind als Gregor VII; dessen höchst merkwürdige Briese liegen der Welt vor; aber welcher Gewinn wäre

¹ Chron, mont, sereni zu 1222. — ² Albert, Stadens, zu 1179. — ³ Matth. Paris, 444. — ⁴ Manche alte Würbe fam ab. So trat an die Stelle des vestararius der camerarius, auf den auch die Berwaltung der Gelber überging, und er ward, neben dem Kanzler und Oberfammerherun, ein Hauptbeamter. Renazzi, 15. — ⁵ Innoc. epist., 1, 304. Guil. Neubrig., III, 2. Salisd. chron. zu 1251. — ⁵ Regesta Gregor. IX, Zahr I, S. 72. Non est consuetudinis, quod pontifex Romanus ad colloquium excommunicatos admittat. — ˚ Martene, Coll. ampliss., III.

es, wenn ber von Innocenz III abwärts vollständig vorhandene Briefwechsel der Bäpfte, welcher alle Lande von Norwegen bis Syrien umfaßt, endlich einmal gedruckt oder zugänglicher würde. Die Arkunden sind auf starkem Pergament nach damaliger Weise sehr schön zusammengeschrieben und in Foliobände von rothem Marozquin gedunden. Hinschtlich der späteren avignonschen Zeit kann sreizlich der Inhalt nicht überalt den Käpsten günstig lauten; die Wahreheit aber um deswillen länger verbergen zu wollen, möchte, abgesehen von allen höheren entscheidenden Gründen, auch nicht einmal weltstug sehn, da die Gegner nur desto üblere Dinge mit übertriebener Hestigkeit voraussegen, der päpstliche Stuhl eine ganz andere Begründung hat oder haben soll, als daß dort nie nach menschlicher Weise gesehlt worden seh, und das Verstecken der früheren Zahrhun derte dem gegenwärtigen Geschlechte zur Erreichung seiner Absildten gar nichts hilft.

Manches einzelne Archiv ist jedoch aus dem papstlichen auf erfreuliche Weise bereichert worden, indem Erzbischsen und Bischöfen auf ihre Bitte schon im 13. Zahrhunderte Abschriften von Urkunden bewilligt wurden 1.

Auf Kunst und Wissenschaft hatten die Bäpfte einen grogen und, sofern nicht seststehende Ansichten der Kirche hinderten, einen vortheilhaften Einfluß; doch wird davon an einer anderen Stelle besser die Nede seyn. Fast jeder Papst war damals zugleich Schriftsteller 2.

Bildniffe der Bäpfte fanden sich in ununterbrochener Tolge in der Kirche des heiligen Paulus vor den Thoren Roms. Allein geschichtliche Prüsung und Bergleichung der Köpfe unter einsander führte zu dem traurigen Ergebnisse, daß man sürs 12. und 13. Jahrhundert noch feine persönliche Aehnlichkeit annehmen darf, oder daß diese durch späteres Uebermalen verschwunden ist. Auch im Lateran sind die Begräbnisse und Bildnisse älterer Päpste, B. Alexanders III, von neuerer Arbeit, und man weiß nicht, inwieweit Alechtes zum Grunde gelegt ist. Ein Gemälde Gregors IX in Assisia üblig unkenntlich geworden, in Viterbo jede Spur von päpstlichen Begräbnissen aus dem 13. Jahrhunderte verschwunden, und eine Nachricht, daß zu Vietri in Lukanien noch eine ächte Büste von Innocenz II vorhanden sen, verdient wenig Glauben 4. Nur

<sup>1</sup> Regesta Honor. III, Jahr II, Urf. 795 — 799. — 2 Biblioth. pontif. — 3 Marangoni, Chron. Roman. pontif. — 4 Volella, 4. Ermähnen laffen fich hier nech die signa paparum, Symbole, fpriche wörtliche Formeln, 3. B. von Alexander III: Vias tuas, domine, demonstra mihi; von Innocenz III, Urban IV und Klemenz IV: Fac meum domine, signum in bonum; von Innocenz IV: Notas fac, domine, vias vitae u. dergl. Codex Vatican., Nr. 3457, 1—4.

unter ben Mofaikarbeiten burfte jo Altes und Aechtes vielleicht noch angetroffen werben.

### c) Lob und Tabel ber Bapfte.

Bu jeder Beit haben die Bapfte viele Unflager und Bertheidiger gefunden. 3m 12. und 15. Jahrhunderte überwogen die letzten und sprachen: Der papftliche Stuhl hat die Auflösung, das Berfallen ber driftlichen Rirche verhindert; er allein hat dafür gewirft, baß alle driftlichen Staaten fich follen als ein großes Banges betrach= ten und ftets inneren Frieden halten. Rein Staatenverein fann auf einer anderen ale ber firchlichen Grundlage lange und gebührend befteben. Durch bas neue Licht einer boberen Offenbarung gegrundet und erleuchtet, unterscheidet er fich von allen Regierungen ber Belt und erhebt fich über dieselben. Er erzog die Chriftenheit zu einem höheren Dafenn und rettete fie wiederum durch eine ernfte, wohl= begrundete Abneigung gegen übereilte Reuerungen von tollfühnem Umfturge 1. Mit großem Verstande und löblicher Unparteilichkeit ba= ben die Bapfte Befete gegeben, fie mit bewundernswerther Befchicklichkeit zur Amwendung gebracht, und welche Reihe weltlicher Berr= fcher darf fich, felbst wenn man Alles blog von weltlichem Stand= puntte betrachtet, ihnen voran= ober auch nur gleichstellen? Wurden etwa die vielen Raifer und Konige die driftliche Belt beffer gufam= mengehalten und regiert, die heidnischen und roben Bolfer leichter gewonnen und befehrt haben als bie Bapfte? Durch alle Stufen bes weltlichen und firchlichen Berbandes hindurch wirften biefe: fchredend, wo es gebührte, aber ebenfo oft mit langmuthiger Mäßigung und herzlichem Trofte 2. Bon ihnen ging offenbar im 11. und 12. Sahrhundert die Erneuung der entarteten Rirche aus; fie baben Willfür und Unrecht in fürstlichen Kamilien fehr oft verbütet oder gebeffert, fie haben ungablige Dale unwurdige Beiftliche in Ordnung gehalten und geftraft; felbit Gingelne, felbit bie Beringften fanden bei ihnen Gulfe und Schut 3, mahrend ba, wo bas weltliche Schwert allein enticheidet, gegen Gewalt gar feine ober wiederum nur gewalt= thatige Bulfe möglich ift. Und wie unparteiisch sie Beiftliche gegen Laien und Laien gegen Geiftliche ichusten, ergiebt fich aus bem all= gemeinen Bestreben, in ihren Schut zu fommen; wie wenig ihnen Unsehen der Berfon galt, zeigt die Freude, welche bulflose Wittmen und Baifen außerten, sobald ihre Sache zur Kenntnig eines Papftes

<sup>1</sup> Romana ecclesia semper gravitatem observavit et nova nonnist cum difficultate et maturitate concedere consuevit. Rigordus, 51. — 2 Ludwig, Reliq., II, 402. Innoc. epist., VI, 152, 159, 236; XI, 102. So ermant Innocenz II ben Erzbifdjef ven Rouen, in corrigendis vitiis severum, ad mansuetudinem. Jaffé, Reg., Nr. 5572. — 3 Innoc. epist. XV, 105.

fam 1. Mur viejenigen schelten auf ben römischen Stuhl, welche unzgestraft Unrecht thun möchten over vergessen, daß die Geliebtesten am strengsten zum Guten anzuhalten sind 2, welche allen Gehorsam, alle Unterordung verwersen und sich einbilden, die gesammte christliche Welt könne jest mit den Formen und Mitteln regiert und in Ordnung gehalten werden, die im 1. und 2. Jahrhundert anwendbar und zwecknäßig erschienen. Länger, umfassender, tüchtiger, heile besser hat das neue Rom geherrscht als das alte, und wie viel besser stände es in der Welt, wenn man seinen Einstuß nicht überzeitt und leidenschaftlich zerbrechen, sondern regeln und verklären wollte. Alle sehen ein, wie furchtbar die Tyrannei des Weltlichen, der bloß friegerischen Richtung hervorgewachsen ist; daß hingegen die wahre Hülfe im Kirchlichen ruhe, will Niemand begreifen!

Dies und Aehnliches, was zum Lobe ber papitlichen Berrichaft vorgebracht und mit Thatsachen und Zeugniffen unterftust ward, fonnte von ben Gegnern gwar nicht unbedingt geläugnet werden, allein fie wußten biefer Lichtseite eine gleich große Schattenseite gegenüber aufzustellen und ihre Behauptungen nicht minder genau gu beweisen. Der Papit, jo fprachen bieje g. B., hat den Frieden, die Gerechtigkeit, Die Bucht und Dronung ebenfo oft leidenschaftlich, parteiisch und eigennüpig gestört als erhalten, und ohne ben löblichen Widerftand von Fürften und Bralaten murbe feine mit Unrecht an: gemaßte und behauptete unumschränfte Berrichaft noch viel verberblicher geworben fenn. Deben oft unverftanbiger Abneigung gegen vernunf: tige Neuerungen findet die größte und thörichtste Neuerung in der Rirche, nämlich bie papftliche Berrichaft felbft, an ihnen bie eigen: nutgigften Bertheibiger; und wenn auch bie Formen bes 1. und 2. Jahrhunderts nicht unbedingt paffen mogen, fo ift die vorhan: bene Kirchenverfaffung noch viel untauglicher, ja in ihren Wurzeln unnatürlich und verwerflich u. f. w.

Anstatt aber dies Wechselgespräch in Lob oder Tadel hier weiter auszuspinnen, verweisen wir auf die Geschichte der Hohenstausen und auf das, was in den einzelnen Abschnitten der kirchlichen Alterthümer hierüber beigebracht werden nuß; hier möge nur die eine Bemerkung noch Play sinden: daß der Staat und Jeder, der ihn verstritt oder verwaltet, einen engeren, aber sesteren Wirkungskreis hat und sich in dieser Beschränkung der Bollkommenheit leichter nähern kann als die Kirche, welche sich über größere Kreise verbreiten und etwas Höheres vertreten oder darstellen soll. Zenem deutet man es nicht so übel, wenn er hinter seiner Idee zurückbleibt und nach welt-

¹ Regesta Honor. III, Jahr I, Urf. 54. Guderad, vidua Coloniensis, unter besenberen räphtichen Schutz genenmen. Reg. Gregor. IX, Jahr VI, Urf. 237. Innoc. epist., XII, 34. — ² Tanto seevrius, quanto specialius vos diligimus. Innoc. epist. II, 272.

lichen Rudficten und zu weltlichen Zwecken vorschreitet; biese hingegen scheint immer im Migwerhaltniß zu bem zu stehen, was sie
eigentlich sen sollte, unterliegt schärferem und, wie es scheint, boch
gerechterem Tadel und muß sich von Manchem jebe, obgleich unvermeidliche Berührung mit bem Irdischen, wo nicht als Ausartung,
boch als Weg zum Sinken und Ausarten vorwersen lassen.

### 6. Bon ben Rarbinalen und ber Papftmahl.

In alteren Zeiten nannte man biejenigen Beiftlichen 1, welche an einer Kirche nicht blog einstweilen ober fur einen anderen Beidate übernahmen, fondern felbit und für immer ein mirfliches Rir= denant befagen, die clerici cardinales und fprach also von Rarvis nalbiafonen, Rardinalprieftern u. f. w. Es war baber gang bem allgemeinen Sprachgebrauche gemäß, bag man bie Briefter u. f. w. ber romifden Sauptfirden mit bemfelben Ramen beleate 2. Weil fich aber ber romiiche Bifchof ibres Rathes in ben wichtigften Un= gelegenheiten beviente und fie hiedurch Untheil an ber allgemeinen Rirdenregierung erhielten, jo ftieg ibr Unfeben und ihr Ginflug qu= gleich mit bem bes Papites. Bu biefen romiiden Rarbinalprieftern und Kardinalviakonen tamen fpater fieben Rardinalbifcofe (von Ditia, S. Rufina, Porto, Sabina, Tusculum, Pranefte und Albano), welche ber Metropolitengewalt Des romifden Bifdofs unterworfen waren. Gie pflegten an bestimmten Wochentagen bie Deffe in ber alten bifcoflichen Rirche in Rom (S. Johann im Lateran) qu lefen, wurden gleichfalls ju ben Rathentungen bes Papites gugezogen und als Karbinalbijdiofe ben Karbinalprieftern und Dia= tonen beigefellt.

Der Antheil der Kardinäle an der allgemeinen, so überaus wichtigen Kirchenregierung und die im Jahre 1059 von Nikolaus II ganz in ihre hände gelegte Bapstwahl steigerten ihre Bedeutung derzgestalt, daß jene ursprünglichen Verhältnisse zu einzelnen Sprengeln und Kirchen in den hintergrund traten. Ihre neue Stellung ward allmählich durch Gesetze näher bestimmt und der Name Kardinäle ihnen ausschließlich beigelegt, obwohl sich dieser Titel noch bei einigen angesehenen Kirchen (in Mailand, Neapel, Navenna 3 u. a. D.) länzger erhielt und manche Neußerlichkeit, z. B. hinschtlich der Kleidung

¹ Thomassin., I, lib. 2, c. 115. — ² Für ihr Berhältniß zu ben römischen Kirchen ift eine Nachricht wichtig, welche Muratori (Script., III, 381) aus einer wahrscheinlich dem 11. Jahrhunderte angehörigen Handsschen, während die übrigen Kardinale sich auf die vier Patriarchalfirchen S. Maria maggiore, S. Baul, S. Beter und S. Laurentius vertheilen. — ³ Nech 1207 in Ravenna. Fantuzzi, II, Urf. 92, 96. Murat., Antiq. tal., V, 158.

burch papftliche Privilegien auf einzelne ausgezeichnete Rirchen übertragen warb. Ungeachtet ber verichiebenen Weihen und Benennun: gen (Rardinalbijdbofe, Priefter, Diakonen) waren alle hinnichtlich ber wefentlichen Rechte gleichgestellt, nahmen ben hochften Rang unmittel: bar nach bem Papite ein und gingen allen übrigen Bifcofen und Erg= bijdojen vor. Der Bapft ernannte bie Karbinale, ihre Bahl war aber feineswege immer gleich; fo unterfdrieben g. B. im Jahre 1123 54 Rarbinale eine Urfunde und im Jahre 1186 nur 17 1.

Es galt als Regel, bag ber Kardinal in Rom lebe und allen anderen Berbindungen entfage 2. bisweilen ward aber ausnahms: weise einem abmefenten Bralaten bie Rarbinalswurde ertheilt ober einem Rarbinale erlaubt, eine auswärtige Pfrunde angunehmen 3. Huch Monche erhielten nicht felten bie Burbe eines Rarbinals und murben bann am romischen Sofe Beschützer und Borfprecher ihrer Orben 4. Es ftant bem Papfte frei, aus welchem Bolfe er bie Karbinale ernennen wollte; naturlich aber waren bie meiften aus Italien und im 12. und 13. Jahrhunderte verhaltnigmäßig die menigften aus Deutschland. Mit ber fteigenden Wichtigkeit ber Karbinale verlangten aber alle Bolter immer bringender, bag man fie berucffichtige, eine Forberung, bie erft fpat, nämlich im Concilium von Bafel, eine wenig nachhaltige Befriedigung fant.

Die Rarbinale blieben nämlich feineswegs blog Behulfen bes Papftes in firchlichen Beidaften und lebungen gu Rom, fondern waren feine erften und nachften Rathe beim Regieren ber gangen Chriftenheit. Gie erhielten bie eingegangenen Borftellungen und Bejuche zur Prufung 5, vernahmen bie in Berfon Ericheinenden, leiteten Die wichtigsten Rechtoftreitigkeiten ein, trugen in ber allgemei: nen Berfammlung, im Konfiftorium, ihren Genoffen und bem Bapfte Die Caden vor, entwarfen bie Beicheibe u. f. w. Besonnene und tüchtige Papite urtelten nicht über wichtige Angelegenheiten, ohne bie Rarvinale gebort zu haben 6, und fanden an ihnen in ber Regel bie treuesten und festeften Stuben ber Rirdenherrschaft. Siefur wurden fie von ben Bapften wieberum auf alle Weife begunftigt ?: Sono=

<sup>1</sup> Concil., XII, 1342. Miraei opera diplom., III, Urf. 68. Ri-chard. Cluniac. freicht jum Jahre 1160 von fieben Bifchofefarbinalen als Hauvigehülsen bes Papites und von 28 anderen Kirchen zugeordneten Karzbinalen. — Thomassin., I, lib. 2, c. 114. — Eo war 1166 Galvinus Karbinal und zugleich Erzbischof von Mailand. Giulini 337. — Balvuin aus Bisa 3. B. war ber erfte Cistertienser, welchen ber Papst 1133 gum Marvinal ernaunte. Cardella, I, 102. Bullar. Roman., I, 132, Nr. 25. — 5 Innoc. epist., I. 290; III, 26; V, 3, 73; VII, 27 und überall. — 5 So entichied Honorius III eine wichtige Angelegenheit nicht, weil die meisten Kardinale der ungefunden Luft halber aufs Land gegangen waren. Regesta Honor., Jahr III, Urf. 31. — 7 Trivet zu 1252. Thomassin., I, lib. 2, c. 113 Martene, Thesaur., II, 53.

rius III z. B. erklärte fie für unverleglich; Innocenz IV gab ihnen ben rothen hut, unter der finnbildlichen Deutung, daß fie ihr Blut für die Kirche laffen mußten; Urban IV erweiterte ihr Recht, lett=

willig zu verfügen, u. bergl.

Die ursprünglichen Ginnahmen und Besitzungen ber Rarbinale, fowie der italienischen Bischöfe überhaupt famen zwar benen in Deutschland und anderen Reichen nicht bei, allein manche Befandt: ichaften wurden fur fie febr einträglich, fie verschafften fich Sabrgel= ber von einzelnen Berrichern 1 und verlangten und erhielten nicht felten einen Theil ber Binfen und Gelber, welche an ben papftlichen Stubl gezahlt wurden. Der Kardinalfammerer übernahm und vertheilte folde ben Karbinalen zuftebende Gelber 2. Etliche Male ent ftand über bies weltliche Gut wie über firchliche Unfichten Streit gwi= ichen Karbinalen und Bapften, boch mare es unbillig, biefe Musnahme als Regel zu betrachten. Alemens IV wies jedem burftigen Rarbinale, jur großen Freude berfelben, jahrlich 300 Mart an 3, ein Beweis, baß es an Uneigennützigen unter ihnen auch in biefer berentlichen Zeit noch nicht fehlte. Einige Male versuchten bie Rar= binale, ob weltliche, nach Rom ginspflichtige Berricher ihnen nicht einen Untheil unmittelbar überfenden wollten 4; allein fie erhielten . B. von König Seinrich III von England die Antwort; er zable Die gange vertragsmäßige Summe nach Rom und überlaffe ihnen, fich mit bem Bapfte außeinanberguseten.

Rein Necht der Kardinäle war wichtiger, als daß sie den Papft wählten, und daß er mit höchst seltenen Ausnahmen aus ihrer Mitte erwählt wurde. Tener vorher schwankende, oft abgeläugnete, oft nicht durchgeführte Anspruch ward durch Nikolaus II im Jahre 1059 als sestes Gesetz ausgesprochen, aber freilich gaben die Kaiser um deswillen nicht sogleich ihren alten Einfluß auf und gedachten, daß die Römer noch Heinrich III geschworen hatten, keinen Papst ohne seine Beistimmung zu erwählen 6. Oder wenn sich auch die Stimmung in Nom gegen fremde, kaiserliche Einwirkung aussprach, so wollten doch der Nath, das Bolt, die Geistlichen u. A. m. ihre alten Ansprüche nicht durch einseitige Berfügungen aussehen

laffen.

Bum Beweise, daß die unbedingten Wahlrechte der Kardinäle nicht sogleich in Folge der Lorschrift von Nikolaus II anerkannt wurden, theilen wir folgende Nachrichten über einige spätere Wahlen mit.

Bei ber Bahl Urbans II in Terracina waren außer ben Kar= binalen mehre Erzbifchofe, Bifchofe und Aebte gegenwärtig, und bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rymer, Foedera, I, 1, 87. — <sup>2</sup> Ursperg. chron., 333. — <sup>3</sup> Martene. Thesaur., II, 250. — <sup>4</sup> Rymer, Foed., I, 1, 117. — <sup>5</sup> Eugen III war fein Karbinal. — <sup>6</sup> Dandolo, Chron., 243.

Laien aus Rom ertlärten durch eine besondere Gesandischaft: fle wollten mit ber zu treffenden Wahl zufrieden seyn 1. Drei Kardinäle schlugen Urban vor, und alle übrigen traten biesem Borsichtage bei.

Bei Gelegenheit ver Wahl Gelafius II (1118) behauptete Banvulfus aus Bifa: Die Bifchöfe haben bei ver Wahl bes romiichen Papftes fein anderes Recht, als beizustimmen oder zu widerfprechen und bem Erwählten nach Bitte aller, besonders der Kardi-

nale, die Bande aufzulegen 2.

2018 Ralixtus II im Jahre 1119 außerhalb Rom war erwählt worben, melbeten die mablenden Rardinale bas Geschehene ihren in Rom gurudgebliebenen Brubern, welche es bestätigen und über ben Bergang Folgendes fchreiben 3: "Wir haben und verfammelt und nicht minder die übrigen Geiftlichen, Richter und Schreiber, Die Beamten bes Balaftes und febr viele romijde Cole, fowie ber Prafett und feine Abgeordneten; wir haben in Gegenwart vieler Geiftlichen und vielen Boltes bie von euch getroffene Bahl nach romifcher Sitte gebilligt und bestätigt. Rad ber Bestätigung fangen bie Beift= lichen bas: Berr, bich loben wir! und bie Laien riefen, wie es Bertommens ift, mit lauter Stimme: Der beilige Betrus bat ben Bapft Ralirtus erwählt!" In biefer und einigen anderen hieher gehörigen Stellen bleibt es buntel, ob die Rarbinale gang allein entichieben voer ob die Anderen mit berathen, wenn auch nicht entscheiden burften, ob endlich bie Laien und übrigen Beiftlichen beiftimmen muß: ton ober ein Recht zum Wiverspruche behaupteten. Jenes Schreis ben ber Kardinale ift übrigens auch von mehren anderen Beiftlichen, aber von feinem gaien unterschrieben.

Bei Gelegenheit ber Bahl Colefting II im Jahre 1143 heißt es: er murbe von ben Karbinalen ermählt, indem Geiftlichkeit und

Bolt beiftimmte und ihn zum Theil auch verlangte 4.

Allmählich ward indeß ohne Zweifel die Ansicht immer fester und allgemeiner, daß nur die Kardinäle zur Bapstwahl berechtigt seven und jede Einmischung anderer Beistlichen oder Laien den Gesehen widerspreche. Nach Beseitigung dieses fremden Einstusses entstand nunmehr die Gesahr innerer Uneinigkeit unter den Kardinälen, wese balb Alexander III zur Bermeidung zwistiger Wahlen sestsche nur der sen rechtmäßiger Papst, welchen zwei Drittel der Kardinäle erwählten 5, und Innocenz IV fügte hinzu: daß allein unbedingte

¹ Petrus Diacon., IV, 2. Baluz. misc., II, 174. — ² Die Stelle ist unbeutlich: Episcopi — quorum nulla prorsus est alia in electione Romani praesulis potestas, nisi approbandi vel contra (?) etc. Petr. Diac., IV, c. 64, Mote 4. — ³ Martene, Collect. ampliss., I, 644—617. — ¹ Clero et populo acclamante, partim et expetente. Dachery, Spicil., III, 496. — ⁵ Concil., XIII, 417, c. 1. Decret. Gregor., I, 6, 6.

Stimmen gelten follten, keineswegs bedingte und undeutliche. Inwieweit alle und jede Macht des Bapftes nach seinem Tode auf die Kardinäle übergebe, darüber ist man nicht immer einig gewosen 1, boch mag der unläugbar alsbann entstebende Unwachs ihrer Rechte bisweilen zum Aufschub einer neuen Wahl mitgewirkt baben.

Merkwürdig ist es, daß die Bersuche ber Käpste, einen bedeutensen Ginfluß auf die Wahl ihres Nachfolgers zu gewinnen, und der Kardinäle, den neu Gewählten durch lästige Bedingungen in seiner Macht zu beschränken, theils nur selten eingetreten, theils ohne alle erhebliche Folgen geblieben sind 2. Ein Vererbungsrecht der Päpste, wie es die arabischen Chalifen erstritten, widersprach der driftlichen Grundansicht, und das Unsehen der Kardinäle war schon so groß, daß es bei einer monarchisch aberdratischen Kirchenverfassung nicht erhöht werden konnte oder durkte.

## 7. Bon ben Legaten ober papftlichen Gefandten.

Der Gebrauch, papitliche Gefanote in mehre Lander gu ichiden, war icon in alter Zeit aus natürlichen und zureichenden Grunden entstanden 3, feit der Mitte des 11. Sabrhunderts ward aber ihre Babl febr erhöht, ihr Wirfungefreis erweitert und mit ben neuen Unfichten und Grundfagen über bie papftliche Dacht in lebereinftimmung gefett. Es lägt fich nicht laugnen, bag fie oft febr beilfam einwirkten gum Begrunden bes Chriftenthums und ber Rirchen= gucht 4, gum Abstellen vieler und arger Migbrauche, als Friedens= ftifter, als Auffeber über die Berwaltung bes Kirchengutes und ber Rlofterichage, als Bertheidiger ber geiftlichen Dacht gegen weltliche Ungriffe manderlei Urt 5. Siebei wußten fie mit großer Bewandtbeit Streitiges ber Enticheidung bes Papftes zuzuweifen, Rechtsfachen burch Berufung an ihn zu bringen, ihn überall als alleinige Quelle ber Rirchengewalt barguftellen und, wenn ihre Bollmacht, wie nicht felten, gang unbedingt lautete, allen Widerspruch fogleich nieberguichlagen 6. Ihre nügliche Thatigfeit empfahl fich von felbit, boch ließen es bie Bapfte nicht fehlen an höflichen Empfehlungsichreiben 7, an Ermahnungen zu Gehorsam und Chrfurcht und, wenn es nothig war, auch nicht an Drobungen.

Mis nun aber bie Gefandten allmählich im Namen des Papites

<sup>1</sup> Thomassin., II, 2, c. 10, §. 9. Dumont, I, Urf. 350. Matth. Paris, 408. — 2 Thomassin., II, 2, c. 59. — 3 Ums Jahr 1150 war ber nachmalige Papit Habrian IV Gesanbter in Norwegen. Geschichte ber Hohenflausen, II, 22. — 3 Belgic. chron. magn., 246. Wibaldi epist., 46. — 5 Regesta Gregor. IX, Jahr VI, Urf. 157. Der Legat stiftet Frieden in Bergame, und se geschaft es sehr häusig. — 9 Urbani epist. append., 22. Concil., XII, 750. Planck, IV, 2, 643. — 7 Concil., XIII, 163. Innoc. epist., X, 137, 138.

immer weiter um fich griffen, bannten und vom Banne loften, Ablag ertheilten, Recht iprachen, Bfrunden vergaben, Bisthumer besetten, Gunoden beriefen und überall den Borrang felbit vor ben Ergbischöfen verlangten 1, jo erhoben fich von Fürften und Pralaten lebhaftere Biber= iprude, welche die Papite inden geschickt zu beseitigen wußten, indem fie theile Gingelnes rugten und fur Die Butunft unterfagten, theile Soun. briefe ertheilten , theils bie Ergbifchofe felbft zu ihren Bevollmad tiaten ernannten. Go verbot Innocens IV, daß ein Gefandter im Bisthume Regensburg Brabenben ohne papitliche Beije vergebe 2; Erzbischof Bruno von Köln, Herzog Beinrich ber Lowe, Bergog Otto von Braunichweig wurden gegen die Gewalt von Gefandten, bie nicht Karbinale waren, gesichert, und überhaupt ward verboten, ne und ihre Kamilien ohne austruckliche Genehmigung bes Papftes mit bem Banne zu belegen 3. Besonders portheilhaft aber wirfte cs, wenn ber Papft bisweilen einen ber am beftigften wiberfpredenten Pralaten burch lebertragung ber Gefandtichaft ploplic berubigte und ihm bas vorber Bestrittene in feiner neuen Eigenichaft erlaubte. Siedurch blieb der Anspruch bes Papites unange= taftet und ichien, wenn er nicht bem Rachfolger bes Begunftigten, fondern einem Underen die Gefandtichaft ertheilte, in ein volles Recht überzugeben.

Gewisse Dinge aber wollten die Bäpfte nicht einmal einem ihrer Gefandten anvertrauen 4, sondern behielten sie (wie z. B. die Berslegung, Trennung oder Bereinigung von Bisthümern) ihrer eigenen Entscheidung vor, wie denn überhaupt das Necht des Gesandten in der Negel ein Ende nahm, sobald eine Sache an den Papst selbst

gebracht wurde.

Die Einrichtung ber Legationen würde, wenn sie sich inners halb billiger Grenzen gehalten hätte, nicht bloß bes Papftes Macht unterstützt, sondern auch die gesammte Kirchenherrschaft und Ordnung zusammengehalten haben. Man könnte diese papstlichen Gessanden mit dem vergleichen, was in der weltlichen Ordnung einst Kaiser Karls des Großen Sendgrafen (missi dominici) waren. Nach dessen Absücht sollten sie aber keineswegs die Herzige, Grasen und andere Beamte in ihren Kreisen stören oder ihre Wirksamkeit gar vernichten, und besonnene Päpfte hielten ihre Gesandten ebenfalls von dieser gesährlichen Richtung fern. Sobald aber einzelne Legaten ihre Zwecke mit übertriebener Heftigkeit versolgten und kei-

<sup>1</sup> Archiv des Finanzrathes in Zürich, Urf. von Rappel, 331, 335. Alber., 575. Herm. Altahens. zu 1226, 1246, 1250. Müntere Beiträge, I, 37. Matth. Paris. 110. — 2 Ried. Codex, I, Urf. 419. Ueberschaupt follten Legaten, die nicht Kardinäte waren, ehne Grlaubniß feine Piründen vergeben. -Deeret., VI, 15, 1. — 3 Lünig., Spieil. ecclesiast von Erier, Urf. 26. Orig. Guelf.. III. 5; IV. 211. — 4 Decret. Gregor., I, 29, c. 3.

nen untergeordneten Kreis firchlicher Rechte mehr achteten, veranlaften sie guten Theils die allgemeine Verwirrung und Auflösung. Als Gregor IX (aus Haß gegen die Anhänger Kaiser Friedrichs II) eiznem bloßen Archibiakonus, Albert von Passau, erlaubte, in Deutschland, Polen, Böhmen und Mähren den Bann auszusprechen und selbst Bischöfe und Erzbischöfe abzusehen, wie hätte da Widerspruch, ja Gewaltthätigkeit ausbleiben können? — In England erlitten päpstliche Bevollmächtigte im Jahre 1252, angeblich mit Zustimmung König Heinrichs III, viele Schläge 2; schon früher würde Richard Löwenherz einen Kardinal wegen harter Ermahnungen mit dem Schwerte niederzestoßen haben, wenn seine Freunde nicht dazwischen gesprungen wären. Einen anmaßlichen Legaten mishandelte der Erzbischos von Köln im Jahre 1256. Andere wurden beraubt, gesangen, und es kostete Zeit und Mübe, ehe die Bäpste Gewaltthätige so kühner Art zu Reue und Buse bewegen oder zwingen konnten 3.

Ein Hauptgrund des Hasses gegen die papstlichen Abgeordneten lag in ihrem ungemäßigten Auswande und den ihnen nicht selten anbesohlenen ungeheuren Geldsorderungen. Schon Bernhard von Clairvaux meinte: es sen unerhört, daß sich einer nicht bereichert hätte, und Kaiser Friedrich I wiederholt laut dieselbe Beschuldigung 4. Deshalb erschien es als merkwürdige Ausnahme, daß Innocenz III sich erbot Geld zu bezahlen, welches sein Gesandter in Deutschland ausgenommen hatte 5. Johann von Salisbury vergleicht die Legaten mit dem Teusel Holds, der vom Angesichte des Herrn ausgehe, die Kirche zu züchtigen, der vom Angesichte des Herrn ausgehe, die Kirche zu Boden schlage. An einer zweiten Stelle rühmt er dagegen, daß ein ungewöhnlich uneigennütziger Legat sogar Kische bezahlen wollte, die ihm ein Geistlicher schenfte 6, und Matzthäus Paris preift einen anderen, welcher köstliche Gaben zurückwies, sich klug und bescheiden zeigte, die ausgrührerischen Gemüther beruhigte

und bie Rlofterzucht verbefferte ?.

<sup>1</sup> Staindel zu 1239. Geschichte ber Hohenstausen, IV, 16. — 2 Dumont, I, Urf. 416. Rymer, Foed., I, 1, 11. Matth. Paris, 104. Gassarius, 1440. — 3 So war der nachmalige Papit Urdan IV zur Zeit Innocenz IV nach Deutschland gesender und übet behandelt worden. Ripoll, IV, 444. — 4 Thomassin., pars I, lib. 2, c. 119. Bernhardi epist., 290. Joh. Sarisber. Polycratic., V, 16. Gin Legat mit Geld beschwichtigt. Trudonens. gesta, 343. Mettberg, VII, 424. Pauli, III, 512. — 5 Bahrscheinlich war vies aber in großen Summen und zu politischen Iwesten angelieden. Matth. Paris, 303. Innoc. registr. imperii, 56. So hatte es auch wohl seinen besonderen Grund, daß der senzig geldbegierige Innocenz IV den Legaten verdet, Geld sür sich durch die Bischofe beitreiben zu lassen. Archiv des Kinanzrathes in Zürich, Urf. von Kappel, 263. — 6 Johann. Sarisber. Policrat., V, 15. — 7 Matth. Par., I. c. zu 1237.

Säufiger find nun aber allerdings in mehren Landern die Rlagen über Gigennus und Unfittlichkeit 1. In Frankreich follen Befandte bis 1000 Pferbe mit fich geführt und auch bafur, bag fie fich an manchen Orten nicht einlagerten, Gelo genommen haben 2. In Baffau ver- langte einer im Sahre 1220 ben 3wanzigsten aller Ginnahmen 3. In Mailand bat ein anderer bie Stiftsherren: fie follten ihm einen köftlichen Chelstein wohlfeil verkaufen oder ichenken, und als fie fich beffen weigerten, fteigerte er feine Drohungen bergeftalt, baß fie rathlos bei Martinus bella Torre Gulfe fuchten, welcher ben größten Ginfluß in ber Stadt hatte 4. Sogleich ließ biefer bie Burger burch Posaunenschall vor das Saus bes Gefandten berufen und erflärte ibm : er bore mit Berbruft, feine Eminen; wollten die Stadt verlaffen, allein die ihn außerorbentlich liebenden und ehrenden Bürger wurden bies nie zugeben, wenn er nicht fogleich ihre feierliche Begleitung gnnehme. Der Gefandte gerieth in großen Born, mußte aber die Wendung ber Sache noch fein finden und wurde, wohl be= gleitet, zur Stadt hinaus gebracht. Batten bie Dbrigkeiten ftete fo viel Gegenwart bes Geiftes gehabt, schwerlich wurde ein Kardinal, wie einst in Sicilien 5, auf ben Borwurf einer von ihm ergangenen, offenbar ungerechten Entscheidung geantwortet haben: "Bas mir frei fteht, ift nicht Anderen erlaubt, und was ich thue, ift nicht Unberen zur Rachfolge getban."

Wo unmittelbares Beitreiben bes Gelbes nicht gelang, erhoben die Gefandten bisweilen wegen lebertretung von Kirchengesehen gewaltigen Lärm und gaben dann für gute Bezahlung nach. Zenes Mittel fiel freilich wirfungslos dahin, wenn der Gesandte selbst in gleichen Sünden betroffen wurde 6. So predigte einer im Jahre 1123 zu London gewaltig gegen die Chefrauen der Geistlichen und schalt sie Huren; aber die hierüber sehr Erzürnten beobachteten seinen Wandel und ertappten ihn Abends mit einer Hure im Beite, sodaß er verspottet und in höchster Eile das Neich vers

laffen mußte 7.

<sup>1 .</sup>A agen in Dänemarf zu 1196. Münters Beiträge, I, 34. Legaten fint ze aller vrift, die funnen wol ir vielle tragen, Unt schazzen armer pfaseit ab narung', die valschen zagen, Si schazzen simonie rich': daz fumt in allez heim, Si vinden gallen sicherlich dort vier den honikseim.

Rrauenteb in Hagens Minnesinger, III, 365. In England sagten Getstliche: sie wellten lieber ad tempus injuste excommunicari, quam a suo beneficio injuste spoliari. Wendover, IV, 242. — 2 Guil. Neubrig., IV, 14. Murat., Antiq. Ital., VI, 265. In Bouquet, Script., XV, 288, sindet sich eine ganze Reihe selcher Misstauche aufgezählt. — 3 Hern Altah. zu 1220. — 4 Galvan. Flamma, 297, zu 1261. — 5 Hugo l'alcand., 312. — 6 Wikes zu 1168. Hemingford, I, 48. Wendover, II, 205. — 7 Bernhard. Clar. epist. 290 stagt auch über die Besörderrung schöner Jünglinge durch die Legaten.

Abgesehen von Unsättlichkeiten dieser Art, mußte selbst die Ginwirfung der Besseren mißsallen oder erschwert werden, wenn sie mit den Sitten, Gebräuchen und der Sprache des Landes, wohin sie geschickt wurden, nicht bekannt waren '; oft dienten diese Gesandtschaften aber auch, Kenntnisse und Bildung zu erwerben und zu verbreiten.

Insoweit als jene Mißbräuche nicht aus dem allgemeinen Regiezungs = und Bestenerungssysteme der Bäpste selbst hervorgingen, liezsen diese es keineswegs an Vorschriften zur Abstellung derselben sehlen. So sollte zwar jeder Gesandte in Klöstern und Stiftern frei und günstig aufgenommen werden 2, ohne daß man Verjährung oder einen anderen Grund dagegen ankühren konnte, andererseits aber dursten jene, bei Strafe doppelten Ersages, keine übermäßigen Forderungen machen 3. Selbst Kardinäle wurden in solchen Fällen entsernt und außerdem hart zurechtgewiesen 4. Ueber die Streitsrage: wer die Kosten der Verpstegung des Gesandten tragen und wie man sie vertheilen solle, ward nicht selten gesessich und z. B. für Schwezden im Jahre 1248 dahin entschieden, daß der Vischof und die Kirche nach Verhältniß ihres Vermögens, jener ein Drittel, diese zwei Dritztel geben solle 5.

Ob Könige und andere weltliche Fürsten sich mehr ober weniger von den papstlichen Gesandten mußten gesallen lassen, hing zum grösperen Theile von den Zeitumständen und der Bersönlichkeit ab. Während z. B. Heinrich II von England sich beschwören ließ, der Gesandte werde nichts gegen ihn und das Neich unternehmen 6, gerieth sein Sohn, König Johann, nicht ohne eigene Schuld, ganz in ihre Gewalt. Am besten standen die Könige, wenn sie, wie längere Zeit die von Sicilien, das Recht geltend machen konneten, daß kein Abgeordneter wider ihren Willen im Neiche ersscheinen durfe.

Ungeachtet nun die Päpfte gar viele Gesandte umherschieften und ihnen eine große Zahl von Geschäften übertrugen, blieben deren der boch fast noch mehre übrig, welche ohne örtliche Untersuchung und darauf gegründete Berichte nicht entschieden werden konnten und durch außerordentlich Beauftragte vorbereitet werden mußten. Zu solchen Kommissionen, Aufträgen erwählten die Päpste nach Maßzabe des Umfangs und der Wichtigkeit des Gegenstandes geringere oder höhere Geistliche und stellten in der Negel dabei Bischöfe und

<sup>1</sup> Innoc. registr. imper., 84. — 2 Ibid., 84, und Epist., I, 568, 569. — 3 Honorius III sagt: die Legaten sollen zustrieben seyn cibis regularibus. Dreger, Cod., I, 50, e. Leubus, Urf., S. 77. — 4 So der Kardinal R. S. Angeli, den die französische Geistlichseit dei Greger IX verslagt hatte. Regesta Greg. IX. Jahr I, S. 303. — 5 Münters Beisträge, I, 188. — 6 Benedict. Petrodurg., I 145. — 7 Urbani epist., 13. Concil., XII, 730. Hense, II, 243.

Aebte, Weltgeistliche und Klostergeistliche auf geschiefte Weise (zur Erhaltung des Gleichgewichts und der Unparteilichkeit) neben einander. Mur wenn zwei Monchsorden, wie zur Zeit Innocen; III die Karthäuser und Cistertienser, in Streit geriethen, stellte man bloß Bischöfe und Erzbischöfe zur Untersuchung und Schlichtung an. Allen Beaustragten solcher Art wurde streng verboten, von den Parteien Geld, Geschenke oder einen Antheil vom Werthe des Gegenstandes zu verlangen oder zu nehmen; sie hätten Güter genug, um davon zu leben, und bedürsten keines Richtersoldes 2. — Gegen die ächte Kirchenordnung bandelte indes der Papst selbst, wenn er bloßen Bettelmönden oder Priestern die Untersuchung gegen Erzbischöfe und Stiftsberren in der Art auftrug, wie dies von Urban IV gegen den Erzbischof und das Kapitel von Trier geschah?

Entichied ber Papit rein weltliche Sachen, wie 3. B. Innocen; III den Streit zweier pifanischen Burger über bie Berpfandung eines Gartens 4, so konnte er Ruckfragen und Austräge an

Laien wohl nicht immer umgehen.

#### 8. Von ben Patriarchen.

In den früheren Jahrhunderten (im 4. und 5. Jahrhundert) entwickelte nich über ben Erzbischöfen, im Ginzelnen freilich mit mannichfach abweichendem Inhalte, Die Stellung ber Patriarden. Rom, Alexandrien, Konftantinopel, Antiochien und Jerufalem traten allmäblich aus zureichenden Grunden an die Spite größerer Theile der driftlichen Welt, Alexandrien, Jerufalem und Un= tiodien famen aber bald unter muhamedanifde Botmäßigfeit, Ronftantinopel trennte fich von der romifchen Rirde, und fo blieb Rom im Abendlande allein und mit wachsenden Unsprüchen übrig. Durch bie Kreugzuge murden bie Patriarchen von Jerufalem und Untiochien wieder ins Dafenn gerufen, blieben aber in einer untergeordneten und von Rom abhängigen Stellung. Zwar wollte ber Patriarch von Antiochien 5 einst dem Papste nicht gehorchen und beffen Bruber, nicht beffen Cobn beigen, Diefe Unmagung ward aber ale gottesläfterlich behandelt, und es fehlte nach bamaliger Betrachtungeweise an hinreichenden Grunden für folde Unabhängigteit und Gleichstellung. Aufforderungen ber Bapfte, bag nich ber Ba: triard von Ronstantinopel ihnen unterwerfen und dadurch auch die Berftellung der Glaubenseinbeit erleichtern folle, blieben ohne Er=

<sup>1</sup> Innoc. epist., XIV. 108. — 2 Ibid., I, 376. — 3 Hontheim, Histor. Trevir., I, Urt. 507 — 514. — 4 Innoc. epist., I, 33. — Ludwig, Reliq., II, 452. Geschichte ber Hohenstausen, I, 312. Ueber die alteren Berhaltnisse bes Patriarchats von Antiochien und Jerusalem fonsnen wir uns hier nicht verbreiten. Bgl. Thomassung.

folg 1. Erft nach ber Entstebung bes lateinischen Kaiserthums marb auch ber Patriarch von Konstantinopel, aber nur auf furze Zeit, ab-

Laut einer etwas vereinzelt stehenden Nachricht schlugen die Bischöfe zwei aus ihrer Mitte dem Könige von Jerusalem zu Batriarchen vor, und er mußte sich binnen 12 Stunden für einen von beiden erklären 2. In späterer böser Zeit war aber jene Würde nicht mehr ein Gegenstand der Wünsche, vielmehr bedurfte es ernstlicher Weisungen der Käpste, um Abgeneigte zur Annahme derselben zu bewegen. — Die Patriarchen von Grado und Aquileja hatten einen so undedeutenden Wirfungsfreis, daß man nur von ihrem Titel und nicht von ihrer Würde sprechen kann; auch ward auf der Kirchenversammlung von Lvon im Jahre 1245 der Stuhl des Patriarchen von Aquileja, welchen er, allen Erzbischösen voraus, zu den Stühlen der Patriarchen von Antiochien und Terusalem gestellt hatte, umgeworsen und in die zweite Reihe verwiesen 3. Dem Patriarchen von Grado erstheilte erst Hadrian IV die Erlaubniß, venetianische Bischöse in Städeten des griechischen Reiches zu weihen 4.

- 9. Bon den Berhältniffen der Geiftlichen unter einander.
  - a) Bon bem Berhaltniffe der Geiftlichen und Bifchofe.

Dem Bischose, als dem Träger der ordentlichen Gewalt, sind alle Geistlichen der Divcese zum Gehorsam verpstichtet. Bon ihm empfanzen sie, wenn er nicht auf sein Recht durch einen Losdvief (dimissoriales) verzichtet, die Weihen. Diese sollen zwar nach der allgemeinen Regel nur denen ertheilt werden, welche schon ein bestimmtes Beneficium haben 5, und im Falle der Verletzung dieses Grundstates sollte der Bischof den Geweihten bis zur Versorgung mit einem bestimmten Beneficium zu ernähren schuldig sein: allein wenn der Bewerber eigenes Vermögen besaß, so durfte dieser von sener Regel abweichen 6, und es hieß: wenn die Ueberzahl Geweibter auch der Zucht und Ordnung nachtheilig erscheine, so nüche sie doch auch und man könne der Arbeiter im Weinberge des Herrn nicht zu viele haben.

Das Recht, die Pfründen innerhalb der Diocefe zu verleiben, fonnte sehr verschiedene Träger baben. Namentlich kam es sehr baufig vor, daß die Kapitel das volle Berleihungsrecht hatten, oder daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jaffé, Reg., Nr. 4782. — <sup>2</sup> Guil. Tyr., 605. Innoc. epist., VI, 129, 130; VII, 132, 222. — <sup>3</sup> Gejdjidjte ver Gobenflaufen, IV, 65. — <sup>4</sup> Concil., XIII, 43. — <sup>5</sup> Decret. Greg., III, 8, 2 Thomassin., II, 1, 9. Concil., XIII, 419, Nr. 5. — <sup>6</sup> Innoc. III epist., XI, 46.

sie mit dem Bischofe concurrirten. Aber selbst wo der Bischof allein berechtigt war, sollte sein Recht, wenn er es nicht in sechsmonatz licher Frist übte, auf das Kapitel übergehen, eine Bestimmung des dritten Laterankoncils 1, die indessen nicht praktisch wurde. Daß der Bischof Einkunfte von Pfarrern an sich behalte oder einziehe, wurde oft verboten 2.

Rein Pfarrer ober Geistlicher durfte eigenmächtig seine Stelle verlassen, fein Bischof ihn willtürlich verjagen 3, wohl aber konnte der Bischof aus Gründen Versetzungen anordnen, Tausch von Pfründen billigen und in gewissen Fällen Entsagungen annehmen, sosern diese nur nicht etwa heimliche Vererbung von Stellen bezweckten. Niemand sollte mit Gewalt zum geistlichen Stande gezwungen werden. Als einer durch viele Schläge seines Vaters dazu vermocht und bis zum Unterhelser gestiegen war, dann aber geheirathet hatte und Entsbindung von seinen Pflichten nachsuchte, besahl Honorius III, diese Vitte, nach vorhergegangener Untersuchung, wo möglich zu bewilligen 4. — Es sinden sich Verweise (z. B. in dem Schwanke von Pfarrer Umis), das Vischöfe bisweilen die Pfarrer sehr schoren und diese dann nicht immer gutwillig gehorchen wollten.

#### b) Bon bem Berhältniffe ber Bifchofe unter einander.

Alls Regel galt es, wie wir sahen, daß sich fein Bischof in die Geschäfte des anderen mischen durfte; wenn einer jedoch seiner Bslicht nicht nachkam, unnüge Schwierigkeit erhob u. dergl., so bekam wohl ein zweiter Bischof von den Kirchenoberen den Auftrag, die Dinge in Ordnung zu bringen und seine Stelle zu versehen, oder es erhielten Manche, besonders Aebte und Klöster, von Päpsten die urfundliche Erlaudniß, sich in solchen Fällen an einen anderen Bischof zu wenden. Lagen Sprengel sehr zerstreut und vermischt, so entstanden bisweilen Zweisel über Umfang und Grenzen der Rechte; hatte ein Bischof Besitzungen in fremden Sprengeln, so wurden ihm manchmal höheren Ortes Rechte für dieselben zugesprochen. Der Bischof von Bamberg erhielt z. B. für solchen Fall die Erlaubniß, in seiner Kapelle stille Messe zu lesen, wenn auch der fremde Sprengel sonst mit dem Banne belegt sey 5.

### c) Bon dem Berhältniffe der Bifchofe und Kapitel

ist bereits oben alles Erhebliche beigebracht worden. Nur bemerken wir hier noch, daß zwischen ihnen und unter den Stiftsherren selbst nicht selten Streit ausbrach über Umsang der Nechte, Ginnahme, Sit im Chore, firchliche Gebräuche und die Einigkeit erst nach großen Uns

Coneil., XIII, 421, Nr. 8. — <sup>2</sup> Innoc. epist., VI, 225. — <sup>3</sup> Thomassin., II, 1, 18 unb 22. — <sup>4</sup> Regesta Honor. III, Sahr V, Urf. 33. — <sup>5</sup> Ibid., Sahr IX, Urf. 284.

bilden ober strengen Entscheidungen des Papstes hergestellt wurde. So verwüstete 3. B. ums Jahr 1257 der Bischof von Briren die Güter der Stiftsherren, und diese verbrannten die Stadt 1. Ein Streit in Bergamo wegen der Sitze im Chore ging dis an den Papst 2. In Arezzo sinden wir im Jahre 1196 offene Fehde unter den Stiftsherren über Tause, Festseier, Kirchengesänge u. dergl. 3.

Gine seltene und ganz entgegengesetzte Erscheinung war es, daß ber Bischof Avelog von Hildesheim (er ftarb 1190) die Rechte des Kapitels freiwillig in der Ueberzeugung erweiterte, daß das Ganze durch eine solche Einwirfung Mehrer besser berathen und erhalten werde 4.

# d) Bon bem Berhältniffe ber Bifchofe und Rlofter

wollen wir in bem Abidnitte über bie Klöfter umftanblich fprechen. Des Bufammenbanges megen erinnern wir nur baran, bag bie Bi= fcofe ursprünglich über bie Alöfter und in benfelben Diejenigen Rechte üben wollten, welche ihnen innerhalb ihres Sprengels über alle Beiftlichen und Laien guftanden. Gie wollten mithin Die Rlofter bereifen ober vifitiren, die Bermaltung prufen, Unordnungen abstel= len, Pfarrer einsegen, in gemiffen burgerlichen und peinlichen Ga= chen richten 5. Gie verlangten Gehorfam fur ihre geiftlichen Unord= nungen, Anerkenntnig ihres Bannes, Theilnahme an ben von ih= nen ausgeschriebenen firchlichen Berfammlungen u. f. m. Allmäblich und insbesondere feitbem bie Rlofter burch Errichtung ber großen Genoffenschaften ober Rongregationen ihre Macht und ihren Bufam= menhang verdoppelt batten, widersprachen fie fast allen Diefen Bunt: ten und fanden in ber Regel Gulfe bei ben Bapften, welche es ge= rathen fanden, die Klöfter unmittelbar unter ihre Aufficht zu neh= men ober dieje burch Rlofterobere üben zu laffen. Die Bijchofe, aus Ber Stande, ihre fruheren Rechte zu erhalten, waren oft gufrieden, wenn nur ihre bisherigen Ginnahmen genichert wurden, und bie Rlofter gaben mehre Dale lieber ein Billiges, bamit bie feindliche Stellung ein Ende nehme. Rur bas Firmeln, Beihen ber Altare, Bereiten bes heiligen Deles und ahnliche Rechte ber Weihe murben ben Bi= fcbfen nicht bestritten, in papftlichen Freihriefen aber oft festgefest, bas Rlofter fonne fich, im Falle ber Sprengelbifchof in Betreff Der Ordination Schwierigfeiten erhebe, an einen anderen wenden.

Auch Beiftliche in der Seelforge wurden nicht felten von Rlo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salisburg, chron, zu 1256 — 58. — <sup>2</sup> Celestini, III, 439. — <sup>3</sup> Farulli, 14. — <sup>4</sup> Hildeshem, chron., 748. — <sup>5</sup> Dies Alles verlangte ber Bifchof zu Melnn von einem Kloster, erhiett aber bei Gregor IX Unrecht und begnügte sich mit einem Zinse in Getreibe. Regesta Greg. IX, Jahr IV, 66 u. 85.

stern ohne Rücksicht auf den Bischof angestellt 1; und seitdem man im Allgemeinen zugegeben hatte, daß Mönche firchliche Verrichtungen übernehmen könnten, war von dieser Aussicht noch weniger die Rede.

e) Bon bem Berhältniffe ber Bifchofe gu ben Ritterorben.

Die großen Orben ber Templer, Johanniter und beutschen Ritter suchten fur fich und ihre Besitzungen ebenfo vom bischöflichen Ginfluffe frei zu werben wie bie Rtofter, und im Gangen gelang ihnen dies Bemühen nicht weniger, woraus indeß (ba jene Ritter= orben minber geiftlich erichienen als bie Monchsorben) nicht felten boppelt heftiger Streit entstand und auf beiden Geiten über bas bil: lige Maß hinausgegangen wurde. Go flagten 3. B. Die Templer, daß bie Ergbijdofe und Bifdofe von ihnen und ihren Unterthanen wegen etwaiger Bergeben übermäßige Gelbftrafen beitrieben , erhielten biegegen vom Bapfte Gregor IX einen Schutbrief 2. Die Johanniter flagten: "Mehre Bijchofe verwerfen Die von und gu Bfarreien vorgeschlagenen Berfonen, felbft wenn fie tuchtig find, beziehen inzwischen alle Ginnahmen ber erledigten Pfrunde und befegen bann aus eigener Macht, als fen bie gesetliche Frift burch unjere Schuld unbenut abgelaufen 3." Sonoring III befahl bierauf: "Die Johanniter follen Die Ginfunfte ber erledigten Stellen beben, aber gu geiftlichen Zwecken verwenden und fonft ben Rechten ber Bijdbofe nicht zu nahe treten." - Daß dies aber mehre Male geichab, ba= für find anderer Orten Beweise mitgetheilt worben 4.

f) Bon bem Berhältniffe ber Bapfte gu ben Bifchofen und Erzbifchofen.

Bu bem, was hierüber in früheren Abschnitten schon mitgetheilt ist, fügen wir noch Folgendes hinzu. Jenes Verhältniß war weder in verschiedenen Zeiträumen, noch für alle Länder gleich. Seit Gregor VII wuchs z. B. die Abhängigseit der Bischöfe über das frühere Maß hinaus, und in Italien, vor Allem aber im Kirchenstaate, ward sie wiederum strenger als in Ländern, die entsernter lagen und wo es mächtigere und reichere Bischöfe gab. Insbesondere suchte der Papst in den Landschaften näher um Rom die Erzbischöfe möglichst zu beschränken. Allmählich verlangte er das Beschtätigungsrecht aller Bischöfe, welches ursprünglich den Erzbischöfen zustand, und Alexander IV behauptete, jeder zu Kathedralfirchen Erzwählte müsse die Weihe binnen Jahressfrift in Rom suchen 5.

Concil., XII, 913, 937, Nr. 3, 4. — <sup>2</sup> Regesta Gregor. IX, Sahr VIII, Urf. 271. — <sup>3</sup> Regesta Honor. III, Jahr I, Urf. 188. — <sup>4</sup> Geschichte der Hohenstansen II, 257 — <sup>5</sup> Planet, IV, 2, 636. Sa-

Bur Befestigung ber Abbangigkeit und Unterwerfung in ber gefammten Rirche bienten Die Gibe, welche niebere Beiftliche ben bobe: ren leifteten. Diese Art ber Berpflichtung gum Gehorfam hatten Die Bapfte zuweilen wohl gemigbilligt, wenn fie in ben unteren Gubaren vorfam 1. Im romifchen Sprengel war aber die Verpflichtung ber Bijdofe gegen ben Bapft immer üblich; bemnachft leifteten bie Ergbifchofe einen Gib, wenn fie bas Pallium empfingen, und als bie Konfefration der Bijchofe ein papitliches Refervat wurde, war bamit auch eine eidliche Berpflichtung verbunden. Dafür wurde eine zuerft von Gregor VII gebrauchte Formel üblich, in welcher ber Schwörende verfprach 2: er wolle dem Bapfte treu fenn und weder durch Rath noch That oder Beistimmung etwas gegen ihn unternehmen, seine Rathichlage Riemandem auf eine ichadliche Beife mittheilen, jeden Nachtheil zu verhindern fuchen und jede brobende Gefahr anzeigen. Auf allen vom Bapite ausgeschriebenen Rirchenversammlungen werde er willig erscheinen, feine Bevollmächtigten ehrerbietig aufnehmen und alle Gemeinschaft mit Gebannten meiben. - Es entsprach bem In: halte biefes Gibes, daß nunmehr bie Formel: "Bifchof burch Gottes und bes apostolischen Stubles Gnabe", allgemein wurde 3.

In jenem Cide ließen sich leicht alle Rechte erkennen, welche die Bäpste ausübten; sie beobachteten, rühmten oder tadelten den Wandel der Bischofe, ermahnten zu größerer Strenge oder Milde, straften Vergehen, gaben oder beschränkten Freibriefe, unterstützten die Bischofe in gerechten, hemmten sie bei ungerechten Forderungen. Zur Erläuterung mag folgendes Einzelne dienen. Gregor IX sagt, insem er die lombardischen Bischofe zur Erfüllung ihrer Pssichten aufsfordert: "Fangt bei euch an und legt die Lauheit der Nachlässisssseit und die Starrsucht der Trägheit ab, damit ihr mit Ochsennist Gesteinigte nicht vom Herrn aus seinem Munde ausgespien werdet im In der Regel lauteten die Zurechtweisungen milder, und Urban IV begnügte sich z. B. (ohne weitere Rache) dem Bischof von Ferrara eine solche mündlich zu ertheilen, weil dieser ihn undristlich nicht aufnehmen wollte, als er, vor seiner Erhebung

lisburg. chron. 3u 1254. Alberic., 577, fagt: Episcopus Noviomensis a papa deponitur, eo quod esset subdiaconus papae et non ab alio quam ab illo debuerat consecrari.

¹ Majores praebendarii a minoribus hominia non suscipiant, sagt Paschalis II. Concil., XII, 1032, epist. 77. Thomassin., II, 2, 46. — ² Innoc. epist., VII, 11. — ³ Gieseler, Kirchengeschichte, II, 2, 221. — ⁴ Incipientes a vobis ipsis torporem desidiae et negligentiae teporem omni modo deponentes, ne bovis stercore lapidatos incipiat vos dominus vomere de ore suo. Reg. Gregor., Jahr I, ©. 302. Es läßt sich diese Stelle noch etwas anders, aber nicht milder überz sehen. Andere Beispiele nüglicher Zurechtweisungen hat Ughelli, Ital. sacra, IV. 303, 460. Jassé. 10,009.

auf ben papftlichen Stuhl, burftig aus bem Morgenlande gurud: febrte 1.

Bei schweren Vergehen gegen die Gesetze traten strengere Strasen, selbst Absesung ein; so 3. B., als der Bischof von S. Severino Chen für Geld tnüpfte und löste und selbst Minderjährige weihte 2, als der Bischof von Siponto einen Mann, welcher seine Frau umgebracht hatte, ohne Buße für das Geschent eines Pferdes lostieß, als Bischof Seinrich III von Lüttich, ein überdies unwissender, habsüchtiger und verschwenderischer Mann, mehre Nonnen beschlasen, eine Aebtissin zur Konkubine angenommen und sich öffentlich gerühmt hatte, er babe binnen 22 Monaten 14 Söhne gezeugt 3. — Einen Bischof, der ungebührliche Reden führte, befahl Klemens IV ins Gefängniß zu setzen 4.

Umgekehrt schützten die Bäpste auch die Bischüfe gegen Ungebühr. So droht z. B. Innocenz, er werde das Bischum von Novara, das seinen Bischof verjagt hatte, verlegen oder unter die benache barten Sprengel vertheilen 5; er werde ein anderes unmittelbar ihm untergeordnetes Bischum zur Strafe dem Erzbischof von Navenna

übermeisen

Bei aller Unbequemlichkeit, welche einzelne Erzbischöfe ben Bäpften verursachten, hielt man sie doch zum Zusammenhalten größerer Kreise für unentbehrlich, ja bisweilen wirkten die Päpfte zur Erweiterung der erzbischöflichen Rechte, theils damit Ordnung destostrenger gehandhabt werde, theils weil daraus hervorzugehen schien, daß dergleichen Rechte ihnen nicht ursprünglich zuständen, sondern übertragen werden müßten 6.

Nur als Folge vorübergehenber perfönlicher oder politischer Berbätniffe ift es zu betrachten, wenn ein Bischof durch den Bapft von den Wirkungen des erzbischöflichen Bannes freigesprochen 7 oder ihm umgekehrt die Bestätigung Jahre lang verweigert wurde, weil er weltlichen Besehlen mehr gehorchte als geistlichen Bessungen 8.

## g) Bon der Befegung geiftlicher Stellen burch ben Rapft.

Nirgenbe zeigte fich bie Nothwendigfeit bes Eingreifens geiftlicher Dberen ofter ale bei der Befetzung geiftlicher Stellen: einmal, um

¹ Salimbeni, 342. — ² Regesta Honor. III, Jahr II, Urf. 648 und 1101. — ³ Lünig, Spicil. eccles. von Lüttich, Urf. 44. — ⁴ Martene, Thesaur., II, 136. — ˚ Innoc. epist., I, 121; III, 6. — ⁶ ⓒ gab Junoccenz III dem Erzdischof von Magdeburg das Recht, geistliche Stellen, die in den vorgeschriebenen Kristen nicht besetzt würden, selbst zu besetzen, ohne Rückscht auf eingelegte Apellation. Innoc., I, 290. Lünig, Reichsarchiv, Ih. XX, Urf. 179. — ˚ ⓒ der Bischof von Met in Hinsch des Erzbischofs von Trier; doch solle er diesem im Uebrigen alse Christiquecht beweisen. Innoc. epist., XV, 187. — ˚ Peterhus. chron., 359.

Unwiffende und Untaugliche abzuhalten: bann, um zu verhüten, daß jene Pfrunden nicht gang unbesetzt blieben und die Einnahmen zu anderen Zwecken verwandt wurden. Bon diesem Bunkte aus mußte ber Papst schon Ginfluß erlangen; noch weit mehr geschah dies nach der allmählich umfassenderen Ausbildung der Lehre von ihrer unbestingten Dacht, ihrem alleinigen und allgemeinen Bischofthume.

In der Mitte des 12. Jahrhunderts, zur Zeit Hadrians IV, verlangten die Päpste zuerft, daß Bischöfe, Stifter und Klöster ster ihnen die Beschung einer und der anderen Pfründe überlassen möchten; dech geschah es ansangs bittweise und mit großer Höflickfeit. Diese Form beobachtete noch Innocenz III und hütete sich übershaupt, oft und willfürlich solche Bitten anzubringen; indeß wies er dech schon diesenigen streng und als Ungehorsame zurecht, welche seinen Forderungen zu widersprechen wagten 1. Auch erklärte er, das geistliche Anrecht gehe immer über das weltliche des Patrons 2. Da wo aber der letzte zu mächtig oder andere Rücksicht zu nehmen war, bediente sich der Papst ebenfalls der Form einer höfzlichen Bitte 3.

Im Jahre 1226 schrieb Honorius III nach England: er habe bas Recht, in jeder Katbedral : und Stiftsfirche, wo die Güter gestheilt wären, eine Pfründe nach Willfür zu vergeben 4. Man antwortete: ohne Einwilligung der Patrone und der Stiftenden könne man dies unmöglich und überhaupt nur dann einräumen, wenn die gesammte driftliche Kirche damit zusrieden sen. — Unbekümmert um solche Einreden schritten die nächsten Päpste, besonders Innocenz IV, vorwärts, und Klemens IV erklärte: der Papst durse nach seinem Rechte alle erledigten geistlichen Stellen und Pfründen in der ganzen Christenheit besetzen und auch für alle nicht erledigten Anzwartschaften ertheilen 5. Doch setze er, begnügt, daß der allgemeine Grundsah ausgesprochen und seitgestellt sen, zur einstweilizgen Beruhigung hinzu: vorzugsweise und zunächst verlange er die Besehung aller Pfründen, deren Inhaber am päpstlichen Gose stersben würden.

Allmählich ward aber jener allgemeine Grundfatz unter mehren Namen und Formen zur Unwendung gebracht, und zwar 1) durch Reservation oder Borbehalt des Besetzungsrechts für einzelne Steleten, 2) durch Brävention, durch Zuvorkommen 6. Denn im Falle man auch jenes alleinige Besetzungsrecht der Bäpfte in Zweisel

Innoc. epist., V, 25, 28, 106; VI, 11, 14, 128; IX, 152; XI, 137. Engelharet, Kirdjengejdidte, II, 338 — 341. — <sup>2</sup> Innoc. epist., VI, 241. — <sup>3</sup> So 3. B. Merander III bei dem Kenige von Frantreich. Concil., XIII, 202, 217. — <sup>4</sup> Wikes, Chron. zu 1226. — <sup>5</sup> Decretal., lib. VI, tit. 4, c. 2. Rettberg, VII, 343. — <sup>6</sup> Thomassin., II, c. 47.

giebe, fo merbe man boch einraumen, bag es gegen bie Rechte Un= berer nicht gurudftebe, fondern gleichgeordnet, coordinirt fen. unter Gleichberechtigten gebe ber vor, welcher zuvorfomme. Praventionerecht fam indeg erft unter Bonifag VIII gang ausbrudlich gur Sprache. 5) Bard es feit obiger Ertlarung Rlemens IV über bie am romifchen Sofe Sterbenden unwirffam , daß Bijchofe und Rapitel Beauftragte in Rom hatten, welche bie burch Ableben ihrer Inhaber bort zur Grledigung fommenden Pfrunden verleihen jollten 1. 4) Befette ber Bapft erledigte Biethumer, wenn bie Rapitel unmurpige Berjonen gewählt hatten, und vermoge beffelben Devo= lutionerechtes trat er ein, wenn bie Ergbijdboje binnen ber gefete lichen Grift ibr Recht nicht ausübten 2. 5) Buften bie papftlichen Gefandten Die Uniprude ihrer Berren oft an Drt und Stelle und bei zwiespaltigen Unfichten mit großem Erfolge geltend zu machen 3. Richt minder geschickt suchten aber Die Wahler bisweilen ihre Rechte in aller Soflichfeit zu retten. Sonorius III hatte fich g. B. bie Befegung der zuerft eröffneten Pfrunde in Roln vorbehalten. Die Stifteherren mablten bierauf ben , welchen ber Bapft munichte; So= norius \* vernichtete aber biefe erfte und erlaubte ihnen nun eine zweite freie Babl mit bem Bemerten: fie murben jest mohl rechtlich thun, was fie vorher unberechtigt versucht hatten. Go fein überbot ber Bapit feine boflichen Gegner und fam boch jum Brecke.

Auf bem Wege ber Bitte und Empfehlung wußten auch bie mächtigen Karbinale Manchem eine Pfründe zu verschaffen 5, und Erzbischöfe, 3. B. ber von Mainz, behaupteten, ce sen ein altes anerkanntes Herfommen, daß auch fie nach ihrer Erhebung eine Pfründe erbitten könnten und auf diese Bitte Rücksicht genommen

werden muffe 6.

Nach solchen Borgängen blieben die Laien nicht zuruck, und die Könige Konrad IV, Wilhelm, Richard und Rudolph I von Deutschland verlangten, nach dem Beispiele ihrer Borfahren und nach altem bestätigten Rechte: daß in jeder mit Stiftsherren versehenen Kirche eine Pfrunde ihrer ersten Bitte gemäß besetzt werde 7.

Es hat keinen Zweifel, bag bie Bapfte oft fehr gelehrten, tuchtigen Mannern zu Bfrunden verhalfen 8, auf welche die gewöhnlichen QBahler nie wurden Ruckucht genommen haben, und daß bei ihnen

<sup>1</sup> Thomassin., II, c. 48, 50, 51, 52. — <sup>2</sup> Innoc. epist., VI, 226; VII, 98, 116; II, 289. — <sup>3</sup> Matth. Paris, 451. — <sup>4</sup> Regesta Honor. III, 3ahr III, 1trf. 190. — <sup>5</sup> Thomassin., II, 1, c. 43. — <sup>4</sup> Würdtwein, Subsid., III, 1. — <sup>7</sup> Michard fagt: vestigia praedecessorum nostrorum et imperatorum Romanorum inhaerentes. Aventin. antiq. Altah., 728. Umftändlichere Neußerungen Nubolybs, Würdtwein, Subsid., II, 1. Schen 1242 übt Kenrab IV bies Mecht. Schmidt Kirchengeschichte, VII, 338. Sugenheim, I, 171. Böhmer, Reg., 262. — <sup>8</sup> Innoc. epist., IX, 182.

mehre Grunde der Ginfeitigfeit und Parteilichfeit gang megfielen. Allein jowie überall bas Untergraben ber moblgeordneten, reichgeglie= berten Rirchenberricaft, bas Bermandeln in eine willfürliche, ichlecht= bin unbeschräntte Monarchie, Die Reigung, Alles nach Rom gu gie= ben, Alles und Bebes von bort aus zu regieren, fur bie Chriften= beit und gulest fur bie Barfte felbft nachtheilig ward, fo führte auch bas lleberhandnehmen bes Bejegens geiftlicher Stellen burch Diefelben in die argften Migbrauche binein. Bon allen Geiten beschwerten nich barüber Laien und Beiftliche, und es war ein geringer Troft, als ber Bapft im Jahre 1259 bem Ronige von Ungarn antwortete: fein Reich habe fich barüber weniger zu beflagen als bas feinige 1. Und in ber That litten andere Staaten, besonders England, noch mehr. "Der Papft (jo lauten die Klagen) ichickt Die gemeinften, unwiffenoften Staliener nicht einzeln, nicht bloß fur eröffnete Stellen 2, fondern ichaarenweise gur Berforgung übere Deer; find Deren boch im Jahre 1240 auf einmal 300 angelangt 3. Gie fonnen, weil ne ber Landesiprache unkundig find, burchaus nicht auf bas Bolf mirfen; ne baben meber Unbanglichfeit an bas Land, noch an Die Gemeine, ne üben feine Gaftfreibeit, fie nehmen bas But ber Urmen in Beidlag, ftatt bieje ju unterftuten, fie laffen bie Bebaute, Die Rirdengerathe, Die beiligen Rleider gu Grunde geben, fie fum= mern fich durchaus nicht um ihre Pflichten, fondern baben nur eis nen Gedanken, einen 3wedt: nich jo idmell und jo febr als möglich zu bereichern. Un 70,000 Mart, breimal jo viel als ber Ronig, beziehen Dieje Italiener aus bem Reiche!"

Auf bieje und abnliche gerechte Rlagen nahmen bie Papite wenig und Innocenz IV fast gar feine Ruckficht 4, ber überhaupt, feine bobe Stellung vergeffent, Die Rirche nur zu oft als ein Mittel qu weltlichen 3meden gebrauchte. Aus Born über jene fremden Gin= bringlinge und ihre grenzenlose Sabsucht bilvete sich in England eine gebeime Gesellschaft 5, welche, Boses mit Bosem vertreibend, Die Italiener plünderte, migbandelte oder gefangen nahm. Da hohe Staatsbeamte, ja ber Konig felbit biefem Berfahren burch bie Ringer faben, jo foftete es Mube, Demfelben burch blog firchliche Mittel

ein Biel zu feten.

Richt beffer ging es in Deutschland ber, und am argften, wenn Raifer und Bapft in 3mift gerietben. Jeber von ihnen verwarf ale:

<sup>1</sup> Engel, Geschichte von Ungern, I, 374. — 2 Planck, IV, 2, 712. Wendover, IV, 202, 228. — 3 Matth. Paris, 299, 469. Doch mißsbilligte Gregor IX, daß, wenn ein Italiener narb, gleich ein zweiter, ein britter die Pfründe zu bekommen und so eine Art von Erbrecht zu bez gründen suchte. Reg. Grez., Jahr IV, 22, 128, 192. — 4 Gregor IX versprach 1239 die Rechte der Batrone in England nicht zu verlegen, aber weder er nech Innecenz IV kehren sich daran. Matth. Paris, 347. — 5 Matth. Par., 253 258.

bann die Freunde und Anhänger des anderen 1. Der Legat Guido forderte für die Dauer seines Amtes die Besehung aller geistlichen Stellen 2. Im Kloster S. Blasien hatte man zur Zeit Innocenz IV binnen Kurzem schon sechs Empsohlene mit Pfründen versorgt, und noch viele mit papstlichen Anweisungen Versehene forderten ungestüm die Zulassung 3. Derselbe Papst ernannte einen Erzbischof von Salzburg 4, ohne daß Geistliche und Laien darum wußten oder bestagt wurden. In Köln hielt man es ums Jahr 1260 noch für einen Gewinn, daß sich Allexander IV bei einer Stiftskirche nur vier Stellen zur Besehung vorbehielt 5.

Der hauptzweck bei biesem Versahren war, sich Gelb zu versichaffen; aber abgesehen bavon, baß ber Bapst mit Wenigerem hätte auskommen können und sollen, blieb bieses allen Kirchengesehen wis bersprechende Verkausen von Stellen einer ber schlechteften Auswege, die Einnahme zu vermehren. Wenn die Beschützten und Ernannten ihrem Versprechen nicht nachkamen, nicht punktlich zahlten, so gab man sie allerdings oft in Nom preis, allein dies gereichte mit Necht zu neuem Anstoße

Endlich fam es sogar bahin, daß Bäpfte Stiftern und Klösftern (gegen ihre eigenen Brovisionen, Anwartschaften und Besegnnzgen) Schutzbriese ertheilten, mittelst berer man die Andringenden von sich wies. In solchen Schutzbriesen entschuldigten sich einzelne Päpste naiv genug: sie könnten doch den Bittenden nicht immer Empschlunzgen und Anwartschaften hartherzig abschlagen, Manche fänden doch ein Untersommen 7.

Auf ähnliche Beise warb, anscheinend sehr billig, in Rom sestgesetzt 8: Keiner jolle ein mit der Seelsorge verbundenes Amt erhalten, wenn er nicht die Landessprache verstehe; allein da der Papst aus seiner Machtvollkommenheit hievon oft und besonders für Geld enthand, so gerieth man wieder auf die alte Stelle.

Noch eine allgemeine und gerechte Klage über papftliche Freisbriefe verdient hier Erwähnung. In älteren Zeiten pflegten fie mit der löblichen Acufierung zu schließen: "Dies Alles wird festgeset, unsbeschadet der Rechte eines Dritten." Seit Innocenz IV fam aber die berüchtigte Schlufformel: «non obstante» auf; das hieß: es ward nunmehr Alles entschieden ohne Rücksicht auf Früheres.

<sup>1</sup> Herm. Altahens. zu 1226. — 2 Lappenberg, Urf. I, 568. — 3 Gerhert, Hist. nigrae silvae, III, 158. — 4 Salisburg. chron. zu 1247. — 5 Thomassin., II, 1, c. 43. Lünig, Reichbard., XXI, 493. — 6 Salisburg. chron. zu 1269 und 1262. — 7 Chomburg diplom., 396. Gerbert, l. c. — 8 Pland, IV, 2, 717. — 9 Inhibitione seu reservatione qualibet non obstante. Non obstantibus aliquibus literis, indulgentiis prius directis etc. Matth. Par., 468, 547, 614. Gerbert, l. c., III, 160. Ded) fagt fdyen Innecenz III cinnal: non obstantibus privilegiis, cum hoc privilegium vobis de certa con-

Durch viese schändliche Formel, sagt Matthäns Paris 1, wird aufzgehoben: die Kraft guter Gewohnheiten und Schriften, das Ansehen von Bewilligungen, seststehendes Recht, wohlerworbene Freibriese, Geiligkeit des Cides, Urkunden, Verträge, Besehle u. s. w. — Nur mit Mühe ließ sich König Heinrich III abhalten, auf ähnliche Weise gegen den Papst zu versahren und alles Bestehende und ihm Bewilzligte für nichtig zu erklären.

h) Bon ber Gewalt, welche Weiftliche gegen Geiftliche aus-

Es war allgemeine Regel, daß sich die Geistlichen unter einander beistanden, vertraten, schützten, und hiebei für ihre Genossen eher zu viel als zu wenig thaten; aber es sinden sich auch Ausnahmen, wo man, von dem Höchsten bis zu den Geringsten, nicht bloß die Anhänglichkeit des Standes hintansetze, sondern sich auch offenbare Frevel erlaubte. Alls Beweis mögen folgende Beispiele dienen.

Dehre Male fam es zu Schlägereien zwischen Rirchendienern und Prieftern und zwischen ben Prieftern felbst 2, gum Theil über Unrechte auf Ginnahmen. Der Bapft lieg untersuchen und ftrafen. Daffelbe geichab, als ber Abt ber beiligen Genovefa einen Ranonikua ausziehen, geißeln und acht Tage lang auf ber Erbe mit ben Sunben effen ließ 3. — Zwei Stiftsherren, welche ihre Genoffen beftohlen hatten, verloren bas Recht aufzurucken, kamen feche Wochen ine Befängniß, mußten brei Jahre bas Land meiben und follten nur bann einen Theil ihrer Ginfunfte erhalten, wenn fie, gur Dehrung ber Erfenntnig und gur Befferung, auf einer hoben Schule ftubirten 4. - In Bigcenga wurden bei einer argen Schlägerei gwi= ichen ben Stiftsberren mehre Sachen ins Teuer geworfen und Betten gerichnitten 5. - Der Bifchof von Toul befahl feinen Dechanten gu binden und in ein hartes Wefangniß zu feten; ein Underer ließ Beiftliche in Feffeln legen, bis fie fcmuren, nie wieber nach Rom gu appelliren, und ben hartnäckigsten unter ihnen fo schlagen, bag er menige Tage nachher ftarb 6. Auf die Anordnung Innocen; III wurben diese beiden Unbilden ftreng gerügt. - Alls Eugenius III ben Ronig Ludwig VII besuchte, entstand in ber Rirche der heiligen Genoveja zu Paris gwijchen ben Dienern bes Bapftes und ben Stifte: berren über bie Abhaltung bes Gottestienstes Streit und bann eine jo beftige Schlägerei, bag felbst ber Ronig, als er bie Rube ber-

scientia conferamus. Innoc. epist., 1, 296. Der lette Cas lagt fich mannichfach beuten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. Par., 469, 571. — <sup>2</sup> Innoc. epist., VIII, 151; I, 209. — <sup>3</sup> Concil., XIII, 223. — <sup>4</sup> Gudeni codex, I, 628. — <sup>5</sup> Innoc. epist., V, 75; VIII, 87. — <sup>5</sup> Ibid., V, 92.

stellen wollte, barein verwickelt wurde 1. — Im Jahre 1153 septe man ben Bischof von Minden ab, weil er sich nicht reinigen tonnte, um die Blendung eines Geistlichen gewußt zu haben 2. Dieselbe Strase erlitt 1261 der Bischof Bertold von Passau, weil er einem Briefter hatte Rase und Ohren abschneiden und die Augen ausstechen lassen 3. — Der aus andern Gründen abgesotzte Bischof von Loul erschlug im Jahre 1216 seinen Nachfolger auf der Straße und widersetzte sich, als ihn der Gerzog von Lothringen auf Besehl bes Kaisers und des Königs von Frankreich gesangen nehmen wollte 4, bis er in dem zunehmenden Streite vom Herzog angegriffen und auch getödtet wurde. Dieser ward indeß nach einer mäßigen Buse von

honorius III losgesprochen.

Bon bem Manaftreite zwijchen bem Erzbischof von Roln und bem Abte von Gulva auf bem Reichstage zu Dlaing im Jahre 1184 ift in ber Beschichte ber Sobenftaufen Die Rebe gewesen 5. Richt fo ge= mäßigt und glimpflich ging es 1176 bei einem abnlichen Streite gwi: ichen den Erzbischöfen von Dort und Kanterburn ber; vielmehr ward jener, fogar in Gegenwart eines Rarbinalgefandten 6, von ben Die: nern bes letten ausgeprügelt und mit Fußen getreten. - 218 Konrab III um Pfingsten 1152 mit vielen Ergbischöfen, Bijdofen, Fürsten, Grafen u. f. w. Meffe boren wollte, entstand Streit gwi= ichen ben Bralaten, wer ber vornehmfte und in welcher Dronung jeber ju figen berechtigt fen. Den Wortwechsel fteigerten Die Diener bis gu Schlägen: fie warfen ben einen von feinem Gipe und brang: ten einen anderen binein, die Sirtenstäbe wurden gerbrochen, die Bijdojemugen umbergeworfen und nicht wenig Blut vergoffen. Des Konige nachbrudliches Bemuben ftellte endlich bie Rube ber und bie Meffe begann. In dem Augenblicke aber, wo ber Chor fang: "Diesen Tag habe ich glorreich gemacht", ließ fich eine gewaltige Stimme mit ben Worten boren: "Diefen Tag habe ich gum Kriegetage gemacht 7." Bei ber allgemeinen leberzengung, bag ber Gatan folde Worte gerufen habe, entschloffen fich Alle, ber Konig an ihrer Gpipe, burch Spenten an Die Armen, Unlegung harener Rleiber, Ginherziehen in blogen Sugen ihre Reue zu bezeigen und bie Rirche zu entsundigen. Nun erft begann man nochmals bas Sochamt, und breimal ließ Konrab jenen Berg: "Diefen Tag habe ich glorreich gemacht", fingen und jedesmal babei inne halten. Aber man borte feine Stimme wieder, und Ronrad fagte, zu ben lebrigen gewendet: "Ihr febet, bag ber Erbfeind beichamt entflohen ift."

<sup>1</sup> Fragm. histor. Ludov. VII, 421. — 2 Colon. chronic. — 3 Bernard. Noricus, 1309. Staindel zu 1232 erzählt Achnliches vom Bischefe Gebhard von Passau. — 3 Reg. Hon., I, Urf. 709. — 5 Hohenstausen, H, 197. — 6 Bromton zu 1176. Benedict. Petroburg., I, 138. — 7 Hune diem gloriosum — bellicosum seci. Matth. Par., 60.

# 10. Bon bem Berhältniffe ber Beiftlichen gu ben Laien.

#### a) Allgemeine Bemerkungen.

Dbaleich bei einem oft wiederholten Streite: ob bie Monde ober Die Beltgeiftlichen Die Befferen und Berbienftlicheren maren, Bapit Merander IV mit Recht fagte 1: fie taugten, wenn mit Unmagung und Gitelfeit behaftet, beide gar nichts, fo betrachtete man boch im Allgemeinen die Kloftergeiftlichkeit als die vollkommenere, Dem bochften Beale naber ftebende und wart der Beltgeiftlichkeit ihre Liebe bes Beltlichen, ihre Unbanglichkeit an bie Furften und ihren nicht feltenen Wirerftand gegen ben Bapft vor 2. Deshalb, behaupteten zuweilen bie Monche, beifen wir vorzugsweise regulares over celigiosi. - Dag nun aber alle Laien für weit geringer gebalten murren als Die Geiftlichen, verftebt nich von felbit, und zwar meinte man : jedem Briefter fen unvertilabar ein fo viel boberer Charafter. eine folde Beiligfeit aufgepragt, in ibm ein jo bestimmter Bufam= menhang mit Bott und einer anderen Welt ausgesprochen, daß felbit Wurften nur ale ihre Diener und Gebulfen ericbienen, bag jenen nur bas gebubre und verbleibe, mas fur priefterliche Sante unmur: big erfcheine 3. - Die Frage: ob ber Gegensat von Geiftlichen und gaien überhaupt beilfam und nothwendig, ob ber Unterfdied nicht vielmehr aufzuheben und zu vertilgen fen, ward im Mittel: alter faum aufgeworfen, viel weniger beifällig beantwortet 4. Des: halb weisen wir fie bier von der Sand und wiederholen nur Die Bemerfung, bag bas driftliche Brieftertbum bon bem geichloffenen Raftenwesen indischer und agoptischer Priefter in ben wichtigften und mefentlichften Buntten verichieden war. Jebem Talente, jedem Ber-Dienste fant in ber driftlichen Rirche ber Weg offen gur bochfien Thatigfeit, jum größten Ginfluffe, und Diefe Möglichkeit, fich aus bem niedrigften Rreife bis zu den erbabenften Burben, zu melt= licher und geiftlicher Berrichaft emporquidmingen, bies Kirchentbum und bas Ritterthum mar, ben geichloffenen ftanbifden Erbrechten und ber fonftigen Bernadlaffigung und Bedrudung ber unterften Rlaffe gegenüber, eine ber wurdigften und beilfamften Gricheinungen. Sold ein Bedfel ber Priefter, fold Auftreten neuer Perfonen, fold

¹ Cod. epist. Vatic., Nr. 179, 19. — ² So Gerobus in feinem Gespräche zwischen einem Mönche und einem Weltgeistlichen (Pez. thesaur., II, 2, 439), otgleich die Benennungen nech anderen Grunt und Bebeutung haben. — ³ Quod princeps minister est sacerdotum et minor eis. Er hat, quae sacerdotii manibus videntur indigna. Johann Sarisber., De nugis curial., IV, 3. — ⁴ Ausgenommen in den für setzerisch erstarten Seften. — ² Wie wiele Bischöfe, Ergbischöfe, Seilige, Fapisc waren nicht von niederer Ferfunft!

Emporsteigen gab (ungeachtet der unbevingten Unsprüche, welche bie Bäpste in den Zeiten ihres höchsten Unsehens machten) eine freie, republikanische Mischung; wo sie sehlt, muß, bei scheinbar beschränkteren Ansprüchen, sich doch Alles zur Allgewalt hinneigen, und nur die Persönlichkeit der Einzelnen schützt gegen Mißbrauch — oder läßt ihm freien Lauf.

Gine unbedingte Grenglinie ber Rechte ober gar ber Unipruche Des Weltlichen und Beiftlichen läßt fich nicht ziehen, vielmehr zeigt tie Geschichte ein vielfaches Schwanfen und Alenbern, worüber man in Diefer oder jener hinficht mit Hecht ichelten, fich aber boch je nicht einbilden mag, daß ten nich hiebei und hieraus entwickelnden Nebeln ichlechthin abgeholfen jen, wenn man alle weltlichen Rechte und Zwede fur Die Rirde verlangt, wie mehre Bapfte thaten, over bie firchlichen Rechte und Zwecke ohne Ausnahme bem Staate gu= weist, wie manche vielleicht wohlmeinende, aber ungründliche Lehrer bes Staats = und Rirchenrechts thun. Das Wechselverhaltnig gwiichen Staat und Rirche bat nich in verschiedenen Zeiten und Bolfern febr verschieden gestaltet und wird fich verschieden gestalten, und man fann gegen diesen naturlichen Bang ber Dinge in bem Dage weni: ger einwenden, als bas wesentlich Chriftliche babei nicht hintangefest erscheint. Tehlt es roch in einem und bemfelben Zeitabichnitte, mo. im Bergleiche mit anteren Zeitraumen, gemiffe Sauptgrundfate all: gewein anerkannt wurden, nicht an Zweifeln, Streit und einem beftimmten Gange ber Entwickelung. Wie fehr weichen g. B. nicht bloß die Grundfage ber Reformatoren bes 16. Jahrhunderts von ben früheren ab, fondern welche Stufen von Behauptungen und Ginreben zeigt nicht felbft bas 12. und 13. Jahrhundert!

Manches gestaltete sich im ruhigen Bege des bescheidenen Forberns und steundlichen Bewilligens; Anderes wurde tropig erstürmt oder hartnäckig verweigert, sodaß an keiner Stelle Klagen über Eingriffe der weltlichen Gewalt in geistliche Kreise und Klagen ver Laien über Undank der von ihnen erst erhobenen Kirche ganz sehlen. Selbst der sehr einsach klingende, unter anderen auf der lateranischen Kirchenversammlung von 1125 wiederholte Grundsag !: daß kein Laie in geistlichen Dingen etwas zu sagen oder zu entscheiden habe, konnte den Ginreden kein völliges Ende machen; denn wenn ihn die Laien auch unbedingt zugestanden, so erhoben sich nun Streitsragen darüber, was wahrhaft geistlich, was weltlich sen, und wo und wie Beides in einander übergehe. In manchen Fällen ließ sich dies nach damaligen Ansichten allerdings leicht entschein, wenn z. B. der Kaiser den Umsang und die Grenzen bischsischer Sprengel ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laici — nullam de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant facultatem. Mentag, 11, 407.

ordnete 1, ober wenn der Papft Münz:, Markt: und Zollrecht ertheilte; allein nicht selten gingen beide Theile über ihr ursprüngsliches oder anerkanntes Necht hinaus, sew es, um es zu erweitern, oder fich durch wechselseitiges lieberbieten auf die alte Stelle zurückzudrängen. Im Gauzen hatte die Kirche damals den vortheilbafteren Stand: theils weil die allgemeine Ansicht der Zeit ihr günstiger als irgend je war, theils weil ihr, selbst in Augenblicken, wo sie sich aufzulösen schien, der verknüpsende, zusammenbaltende Fazden nie ganz sehlte und die Form wie der Inhalt der Kirchenberrischaft damals unsterblicher erschien als so viele ringsum zerfallende oder durch die geistliche Macht geregelte und wieder emporgerichtete Staaten.

#### b) Bon bem Berhaltniffe ber Raifer gur Rirche.

Wenn über bie Rechte und bie Stellung bes Raifers im Mit= telalter nichts auf uns gefommen ware, als gemiffe allgemeine Formeln und laut ausgesprochene Lebrjage, jo mußten wir glauben, er habe bamals in ber gangen Chriftenheit mindeftens einen ebenio großen Ginfluß ausgeubt wie ber Papft. Denn ihm ward ja, im Ungebenten an bas alte romifde Reich, bas dominium mundi, Die bodite weltliche Berrichaft über alle Reiche und gander jugeftanden 2, und er ericien ja außerrem in der ebenfalls anerkannten Gigenichaft eines Schupheren der romifden Rirche als Berr derfelben und aller driftliden überhaupt. Allein was zuvorberft die Weltherrichaft anbetrifft, fo raumten ibm zwar alle driftlichen Konige und Berricher unmeigerlich ben erften Rang ein, fehrten fich aber jonft nicht im Geringsten an ihn und spotteten im Gingelnen wohl noch obenein über feine leeren Unfpruche. 3weitens verwandelte nich bie Schutherr= idraft über die romijde Kirche allmählich in eine verdoppelte Abhangigfeit von ber romischen Kirche. Denn mahrend bieje fich in Die Erbfolge anderer Ronige nicht mijdte ober fur Ginmijdungsversuche wenig Grunde nachweisen konnte, flang es jo naturlich, daß es ibr nicht gleichgultig fenn fonne, wer ihr Schutherr fen, daß ein Gr= wählter eber tauglich fenn moge als ein nach Geburterecht Gintreten: Der, und daß ihr endlich bie lette Enticheidung über Die Lauglichkeit bes Erwählten zustehen muffe. Go trugen Die Papite nicht minder als die Unnicht ber Fürsten und Pralaten bei, Deutschland in ein Bablreich zu vermandeln. Siegu fam, daß der Papft behauptete und gewiffermagen erwies, er habe bas Raifertbum auf bie Abendlander übertragen; wenigstens bestritt ibm Diemand bas Recht, Den

<sup>1</sup> Neugart, Cod. diplom., 866. Pfifier, Geschichte von Schwaben. II, 209. Boigt, Geschichte von Quedlindurg, 1, 321. Gregor IX gab bem Kloster Latigny, parifer Sprengels, das Jahrmarkterecht. Regesta, Jahr IV, 216. — 2 Eichhorn, Rechtsgeschichte, II, 283.

Kaifer zu frönen, aus welchem sich so Vieles, z. B. bas herleiten ließ: er könne aus gewissen Gründen auch wohl die Krönung verztagen !. Und so oft man auch bemerkte, dem Papste werde Hand und Fuß nur gefüßt und der Steigbügel nur gehalten, sofern er Christum vorstelle und seine Stelle vertrete 2, immer sprach sich doch dabei aus, der Geistliche stelle vertrete 2, immer sprach sich doch dabei aus, der Geistliche stelle höher und der weltlichen Seite mangle ein solcher letzter Ring zur erhabensten Verfnüpfung mit dem Göttlichen. Anders hätte sich die Sache aber freilich gestellt, wenn Prinzen aus herrschenden Häusern Päpste geworden wären (welchen Plan Friedrich I mit seinem Sohne Philipp gehabt haben soll), oder wenn ein Gedanke 3 Eingang und Beifall gefunden hätte, wonach man, weil Moses gewissermaßen König und Priester gewesen, den König als Stellvertreter Gottes und den Bischof als Stellvertreter Christi betrachten wollte.

Das Verhältniß der Kaifer zu Italien ward ihnen, den Päpften gegenüber, bald vortheilhaft, bald nachtheilig; jenes, sofern sie bei größerer Macht größere Nechte behaupteten, Bisthümer besetzen, Büpfte ängstigten u. s. w.; nachtheilig, sofern sie bei Erhebung von Deutschen sich verhaßt machten 4, immer den meisten Einwohnern als Tremde, die Päpfte hingegen als einheimische Mitbürger erschienen, und eine Menge von Streitpunkten hervorgedrängt wurde, welche andere Herrscher viel leichter vermieden. Auch glaubten die Päpfte doppelt berechtigt und verpstichtet zu sehn, in Italien allem weltlichen Einslusse auf die Kirche zunächst ein Ende zu machen 5. Fanden doch zulest Grundsätze über die päpftliche Gewalt Eingang selbst in die deutschen, davon sonst so getrennt stehenden Landrechte. So heißt es z. B. im Sachsenspiegel: Der Papft kann den Kaiser bannen wegen Unglauben, Verstoßung seines rechtmäßigen Weibes und Zerstörung von Kirchen 6.

Man hat (wie wir glauben, irrig) behauptet: ber Gegenstand bes Streites zwischen ben Bäpsten und ben Sohenstaufen sen nur bas politische llebergewicht gewesen und nicht (wie unter ben franzischen Königen) ber Umfang und die Abgrenzung faiserlicher und päpstlicher Regierungsrechte. Denn 1) hätten die frantischen Könige sehr gern auch das politische llebergewicht geltend gemacht, kounten

¹ Siehe die Geschichte des Streites zwischen Innocenz III und Philipp von Schwaben. Gesch, der Hohenkt, II, 415. — ² Schon Ludwig der Fromme warf sich vor dem Papste nieder. Thegan., 16. Otto IV schrieb an Invocenz III: debitam subjectionem ac reverentiam eum siliali dilectione. Innoc. registr. imper., 160. Alfons von Kastitien schrieb: salutem eum osculo manuum et pedum. Innoc. III epist., XV, 182. Thomassin., II, 3, c. 65. — ³ Ilugo Floriac., c. 2, 3. — ⁴ Chron. mont. sereni zu 1155. Michelet, II, 275. — ⁵ Ueder mehre päpstliche Freibriese, wodurch die Bischöse von allem Einssusse faiserlicher Statthalter befreit werzden schrieben. Amirato, Vescovi, 110. — ⁶ Sachsenspiegel, III, 57.

aber mit biesem Plane nicht durchoringen; 2) war Italien beiden Barteien immer nur eine Hulfe oder ein hinderniß bei den unzaufhörlich sortwirkenden Fragen, Erörterungen und Thatsachen über die Grenzen der beiderseitigen Regierungsrechte und das Verhältniß von Staat und Kirche. Die Sprüche und Lehren von zwei Schlüsseln und zwei Schwertern erklärten die Päpste zu ihrem Vortheite und leiteten daraus die Unterordnung des Staates unter die Kirche ab. Undere hingegen unterschieden das Schwert Petri von dem des Johannes und wollten dadurch die wechselseitige Unabhängigkeit oder doch Gleichstellung erweisen.

Obgleich Kaiser Friedrich II in seinem Streite mit den Päpsten nicht obsiegte, wurden doch damals die wichtigsten Fragen 1 schon so bestimmt aufgefaßt und so fühn und beredt durchgesochten, daß die späteren Fehden fast nur eine schwächere und aus manchen Gründen unreinere Wiederholung sind. So kann sich 3. B. weder Ludwig der Baier mit jenem Kaiser, noch seine Gegner mit den früheren Päpsten messen, und die Cinmischung aristotelischer Politis verwirrte die Grundansicht vom Geistlichen und Weltlichen sowohl für die Berstheidiger des Kaisers als des Papstes 2.

#### c) Bom Berhältniffe ber Ronige zu ben Bapften.

Obgleich bei ben übrigen chriftlichen Königen einige Gründe fehleten, welche die Kaiser in ein engeres Verhältniß zu den Päpsten brachten, welche die Kaiser in ein engeres Verhältniß zu den Päpsten brachten, so blieben doch Verührungspunkte der mannichsachten Urt. Aus dem Rechte zu allgemeiner sittlicher Aufsicht, zu Sintertreibung alles Unrechts konnte der Bapst jede Einmischung ableiten, und in der That ward er von den hülfsbedürftigen Serrschern nur zu oft um Beistand angesprochen, bei ihren Streitigkeiten mit weltlichen und geistlichen Großen, Thronbewerbern, äußeren Feinden, bei der Rücknahme früherer Schenkungen 3, der Bestätigung von Testamenten u. s. w. Und die, welche des Papstes nicht zunächst bedurften, hielzten es doch für eine Ehre, mit ihm, dem höchsten Kirchenfürsten, dem Statthalter Gottes, in ein engeres Verhältniß zu treten; noch nobere suchten für ihre weltlichen Einrichtungen die heiligere Vestäti=

¹ Doch konnte es damals fein praktisch einsichtsvoller Kaiser für möglich halten, das Papstthum abzuschaffen oder zu zertheilen. — ² Siemit wollen wir indessen die Berdienste der gelehrten Erörterungen nicht läugnen. Schon Dante vertheibigte die Unabhängigseit der kaiserlichen Rechte. — ³ Auf Bitte König Waldemars II von Dänemark sehrt Gregor IX alse Beränserungen von Rechten und Gütern auf, die jener oder seine Borsahren zum Nachtseite der Krone vorgenommen hatten. Nur die an Kirchen und milde Stiftungen blieben in Kraft. Reg. Greg. IX in Paris, Jahr XIV, ep. 138. Junozenz IV bestätigte das Testament König Heinrichs III von England auf desen Bitte. Reg. 1, 643.

gung der Kirche. Im Jahre 1247 zahlte z. B. König Hakon von Norwegen, ob er gleich am weitesten aus dem kirchlichen Bereiche lag, 15,000 Mark für die Ebre, von einem papstlichen Abgeordneten gefalbt und gekrönt zu werden 1. Könige von Ungern liegen ihre Schenkungen, Boleslav von Polen das Gesetz bekräftigen, wonach stets der älteste seiner Nachkommen Krakau zum voraus bezügen solle 2.

Und wie gern nahmen die Päpste ein Reich nach dem anderen bei günstigen Gelegenheiten in besonderen Schutz, womit oft eine Geldzahlung und altemal eine Abhängigseit verbunden war, die man bis zur Unterwerfung deuten konnte 3. Navarra, Portugal, Arasgonien, Schottland, Dänemark, Ungern gehörten zu solchen Schutzkönigreichen, England wurde durch Zohann ohne Land dem Papste lehnspssichtig und Sardinien und Neapel gar als Eigenthum in Anspruch genommen 4.

Ter Papst behanptete, er allein habe das Recht, Königskronen auszutheilen. So verlieh Innocenz III den Beherrschern der Bulgazren, Walachen und Armenier diese Würde ind bestätigte sie dem Könige von Böhmen, da Philipp von Schwaben, der selbst nicht rechtmäßig gefrönt sen, sie keineswegs habe bewilligen können. Aus der Lehre vom Rechte der Ertheilung ließ sich, in Verbindung mit allgemeinen hierarchischen Ansichten, sehr leicht die Lehre vom Rechte der Abselbung in Verbindung bringen. Und wenn es Königen gestegen war, daß der Papst sie von Siden entband, welche sie ihren geistlichen und weltlichen Größen geschworen hatten in und Verleihungen aushob, welche erzwungen und zum Nachtheile des Neiches gewesen wären, so konnten sie sich nicht wundern, wenn das gleiche Versahzren einmal umgewandt und wider sie gebraucht wurde.

In der Regel standen die Bapfte auf der Seite der Gehorsamsten, und wir finden eine Stufenfolge in ihren Schreiben, von den gelindesten und weisesten Ermahnungen zur Gerechtigkeit und Milde bis zu den strengsten Zurechtweisungen für moralische Vers

<sup>1</sup> Matth. Paris, 495. — 2 Innoc. III epist., XII, 32; XIII, 82. — 3 Thomassin., III, 1, c. 32. Dumont, 1, Urf. 126, 134, 139, 186. Innoc. epist., XIII, 65. Schottland sen bem römischen Stuhle nullo medio unterworsen (Reg. Hon. III, Jahr III, Urf. 124.). Navarra und Mragenien wird in besonderen Schug genommen (Ibid., Urf. 454, 459). Morwegen (Jahr V, Urf. 218) und regnum Daciae, quod specializa ad ecclesiae Romanae noscitur jurisdictionem spectare. Auf Bitten bes Konigs schiest Honorius einen Legaten dahin (Jahr V, Urf. 200). — 4 Innoc. epist., VI, 29 — 31; VII, 109. Bergleiche die Geschichte ber Honorius IV und Urban IV in Bezug auf England. Baluz. miscell., 14 216. Matth. Par. contin., 566. — 7 Se schrieb der milte Honorius III dem Könige von England: ut subjectos suos studeret regere in spiritu lenitatis; und dem Könige von England: us subjectos suos studeret regere in spiritu lenitatis; und dem Könige von England: sieut regem decet, mansuetum

geben und fraaterechtliche Miggriffe 1. Colange fich bergleichen Schreiben auf gute Sitten bezogen ober bie oft verlegten Rechte ber Geift= lichen in Schut nahmen 2, liegen es nich bie meiften Konige gefal= Ien; ungebulbig aber murren ne nicht felten, wenn ber Papft über weltliche Rechte, Rrieg, Frieden u. bergl. etwas anordnete. Als 3. B. ein papitlider Abgeordneter im Jahre 1188 ben Frieden amis iden Frankreich und England gum Bortbeile tiefes Reiches vermit: teln wollte und mit bem Banne brobte, fagte ihm Konig Philipp August 3: "Die romijde Rirche bat fein Recht, einen Konig qu beftrafen, und ber Geruch ber englischen Sterlinge mag ben Gefand= ten mobl verwirren und binreigen." - Bei einem abnlichen Friebensverfuche Innoceng III antwortete ber Ronig : in Lebnsfachen brauche er papftliche Befehle nicht zu befolgen, und Streitigkeiten unter Konigen gingen ten romischen Stubl nichts an. Innoceng aber entgegnete itreng belebrend 4: er wundere nich über ben Gin= fall, bie papitliche Dacht beidranten zu wollen, welche vielmehr fei= ner Erweiterung fähig fen. Dichts Ungewöhnliches, Ungerechtes fen von ibm verlangt worten, fontern bie Abidliegung eines gerechten Friedens, fur welchen ju mirfen recht eigentlich gum Umte bes Pap= ftes gebore. Jest fen ter Ronig gludlich und fiegreich, aber leicht fonnten boje Tage tommen; bann merbe er gang anders fprechen und feine Buflucht wieder gum Bapfte nebmen.

Sierin weissagte Innocenz ganz richtig; aber auch ber umgekebrte Fall trat nicht selten ein, daß die Päpste, besonders während ihrer Streitigkeiten mit den Kaisern, der Könige von Frankreich bedurften, wesbalb sie biese und auch die französischen Prälaten im Ganzen am höllichten und vorsichtigsten behandelten. "Die französische Kirche", schrieb Gregor IX, "ist nächst dem apostolischen Sie gleichsam ein Spiegel der ganzen Ebristenheit 5, eine undewegliche Stütze des Glaubens und soll mithin am wenigsten belästigt und ungerecht behandelt werden." Dennoch steigerten sich die guten Theils vom Papste ausgehenden Uebel in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bergesstalt, daß selbst ein so frommer König wie Ludwig IX ihnen im Jahre 1268 mit einem seierlichen Gesete entgegentreten mußte 6. Des

fen Inhalt ift bem Befentlichen nach folgender:

habere animum et elementem. Regesta Honor., Jahr IX, Urf. 16, 25. Humiles humiliter foveas et punias fortius contumaces. Innoc. III epist., 1, 92.

epist., 1, 92.

1 So weift Honorius III ben König von Portugal wegen seiner lieders lichen Lebensweise zurecht. Regesta, Jahr V, Urf. 291. — 2 Die Konige von Portugal und Schweden sollen die Geistlichen nicht bedrücken. Regesta, Jahr VIII, Urf. 220, 308. — 3 Matth. Par., 104. — 5 Innoc. epist., VI, 163 zu 1203. — 5 Ecclesia Gallicana post apostolicam sedem, est quoddam totius christianitatis speculum et immotum sidei sirmamentum. Regesta Gregor. IX, Jahr I, 303. — 6 Leidnitzin mantissa, 157. Die Zweisel gegen seine Acchtheit, welche neuerdungs von

1) Unfer Reich ift nur bem Schutze Gottes unterworfen gewesen und noch unterworfen.

2) Den Prälaten, Batronen und Bertheilern geiftlicher Pfründen soll ihr Nocht und ihre Gerichtsbarkeit unverfürzt bleiben und die Freiheit der Wahlen nirgends gehemmt werden. Siebei, wie bei als len Verleihungen, Erhebungen und sonst hieher gehörigen Maßregeln und Verfügungen wird verfahren nach bem gemeinen Nochte, den Schlüssen der Kirchenversammlungen und ben Bestimmungen der heisligen Väter.

3) Die Abgaben und höchst drückenden Lasten, welche vom römisichen Hofe auferlegt sind oder noch ausgelegt werden könnten, und wodurch unser Reich auf jämmerliche Weise verarmt ist, soll man nie mehr erheben ohne vernünstigen, frommen, dringenden Grund und ohne unvermeidliche Nothwendigkeit, nie ohne unsere und der französischen Kirche freie und ausdrückliche Zustimmung.

4) Den Kirchen, Klöftern, Pralaten, Geiftlichen u. f. w. werben alle Freiheiten und Rechte bestätigt und alle Beamten angewiesen,

barauf zu achten und banach zu erfennen 1.

Der Gang der Streitigkeiten zwischen ben Königen von England und den Bäpften ist in der Geschichte ber hohenstaufen 2 genügend angebeutet worden; doch theilen wir bier bes Zusammenhanges halber den Hauptinhalt ber Gesetze mit, welche heinrich II im Jahre 1164 zu Clarendon in Uebereinstimmung mit seinen Baro-

nen erließ 3:

Geiftliche muffen fich in Streitigkeiten mit Laien vor bem weltlichen Gerichte stellen und durfen ohne Erlaubnis des Königs das Reich nicht verlassen. Rein Manne besselben darf gebannt werden, ehe er nicht vor weltlichem Gerichte gehört ist und der König seine Zustimmung gegeben hat. Ohne seine Erlaubnis sindet keine Berufung von dem erzbischöflichen Gerichte an den Papst statt. Geistliche Wahlen bedursen der königlichen Beistimmung, und der Lehnseid geht der Weihe voran. Alle Prälaten sind als Reichsstände gehalten, auf Reichsversammlungen zu erscheinen und gleich den weltlichen Baronen zu den Reichslasten beizutragen. Die Einkunste erledigter Pstunden

Rösen (Die pragmatische Sanction, Munster 1854) wieber erneuert worden, sind ungenügend. Führt es doch selbst Raynaldus zu 1268, §. 37 im Anhange an und läßt nur ben Sat über die römischen Erpressungen weg. Hist. litter., XVI, 76. Schaffner, II, 624. Capefigue, IV, 220. Bossuet, Defensio eccles. Gallic., XI, c. 9. Selvan in Niedners Zeitschrift für hist. Theol., 1856, H. 3. Bergl. Hohenft., IV, 146.

¹ Capefigue (Hist. de France, I, 342) bemerkt: biefe Gesete sehen vorzugsweise zum Besten ber französischen Geistlichkeit gegeben, welche so stolz und unduldsam wie Rom, aber weniger aufgeklart gewesen. — 2 Henftausen, II, 132; III, 74; IV, 173 — 3 Hume, II, c. 8, p. 110, ju 1164. Wendover, II, 298. Pault, III, 41.

bezieht bis zur Wiederbesetzung der König. Guter, welche biesem versallen sind, sollen von den Geistlichen nicht verstedt oder vorent= halten werden. Schuldverschreibungen, selbst mit Giden befräftigt, muffen vor weltlichem Gerichte ausgeklagt werden. Sohnen von Leib=eigenen darf man nur mit Erlaubnif ihrer herren die Weihe er= theilen u. s. f.

Die meisten und wichtigsten bieser Bestimmungen wurden, weil sie dem allgemeinen Kirchenrechte widersprachen 1, von Alexander III verworsen, und Heinrichs II Nachfolger geriethen in so große Abhängigkeit vom römischen Stuhle, daß sie höchstens leere Drohungen

auszuftogen magten.

Als Gegennud zu ben Klagen über bie Streitigkeiten zwischen Königen und Päpften findet fich nicht selten die, daß fie fich auf Kosten Anderer, 3. B. ber Geistlichkeit, unter einander verständigten. So beißt es in einem Liede aus ber Zeit König Heinrichs III von England:

Li rois ne l'apostoile ne pensent altrement, Més coment au clers tolent lur or e lur argent. Co est tute la summe Ke le pape de Rume Al rei troop consent, Pur aider sa curune La dime de clers li dune, De ço en fet sun talent <sup>2</sup>.

# d) Bon bem Berhaltnif ber Konige zu Bischöfen und Geiftlichen.

Auch zwischen Königen, Bischöfen und Geistlichen wechselten freundliche und feindliche Berhältnisse. Zu diesen führten die Fragen über Wahlen, weltliche Berpflichtungen, geistliche Strafen, Ginnahmen u. dergl., zu jenen das beiderseitige Bedürsniß, sich bald gegen die weltlichen Barone, bald gegen den Papft zu verstärken und zu unterstützen. Daß die Einigkeit im Ganzen aber vorwaltete, entstand nicht sowohl aus dem Uebergewichte der letzten über die ersten Gründe, als daher, daß man im Allgemeinen von der Nothwendigseit und Heilsamkeit der Kirchenversaffung in hinsicht auf Bischöfe und Briefter überzeugt war.

Von ben meisten ber obigen Punkte ist ober wird an passenber Stelle gesprochen; hier folgen nur noch einzelne Nachträge. — Manche Bischöfe wurden, ihrer äußeren und inneren Würde vergesessend, Schmeichler und Knechte ber Könige; andere bagegen, wie Ivo von Chartres 3, Anselm und Thomas von Kanterbury, Wilz

 $<sup>^1</sup>$  Coneil., XIII, 318. —  $^2$  Wright, Political songs of England, p. 43. —  $^2$  Thomassin., II, 3, c. 63.

helm von Rojchilo u. a. m., vertheidigten bas mit unerschütterlichem Muthe, mas fie fur Recht erfannten. Bisweilen gingen fie aber hiebei über bas billige Maß hinaus, und Honorius III gebot 1 3. B.: bag Ergbischöfe und Bischöfe, welche mit ben foniglichen Be= borben in Streit geriethen, nicht jogleich ben Bann aussprechen und fich anftellen follten, ale fen es unschicklich, fur fie bei bem Ronige Recht zu suchen. Erft wenn ihnen ber Rechtsgang verweigert werbe, fonne man mit geiftlichen Strafen vorgeben. - Bifcofe mit welt= lichen Strafen zu belegen, murbe man fur bie meiften Falle gang unguläffig genannt haben; ben Konigen ftand aber oft barin mit= telbar ein Strafmittel zu Gebote, baß fie ihnen nicht zu ihrem Rechte verhalfen. 218 3. B. die frangofifche Geiftlichkeit bem Ronige Philipp August im Jahre 1182 bie verlangten Unterftugungsgelber nidt gablte, ließ er ben Baronen fo viel Willen, bag jene gern ga= ben, bamit er nur Ordnung erhalte 2. Mandmal zeigten nich Ronige fehr billig und erwählten Beiftliche gu Schiederichtern ihrer Streitigkeiten mit Beiftlichen; fofern bies aber ben gewöhnlichen Rechtsgang ber Rirche zu ftoren ober zu unterbrechen ichien, gaben Die Bapfte feineswegs ibre Buftimmung. Go festen g. B. Die Ronige von Frankreich und England bei einem Friedensschlusse feft: vier von ihnen erwählte Beiftliche follten enticheiden, ob man die Befehle bes Erzbischofs von Rouen in geiftlichen Dingen befolgen muffe ober nicht. Innocenz III befahl biefem aber 3: er folle fich, im Bertrauen auf papftliche Gulfe, baran nicht fehren. Siemit hangt wieber die Boridrift gufammen, bag man in geiftlichen Dingen feinen Laien als Schieberichter annehmen burfe.

Andererseits sinden sich viele Urfunden, wodurch Könige die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Geistlichen anerkennen und sie von dem Einstusse aller weltlichen Beamten befreien. Kein Herzog, Graf u. derzgl., lautet ihr Inhalt 4, soll zu Gericht sitzen, Auflagen beitreiben, Polizeieinrichtungen treffen, Bürgschaften ausheben, Dienste verlangen, Strafen auslegen u. s. w., sondern dies Alles geschieht durch den Bischof und den Stiftsvogt. Nur sofern sie es für nöstlig halten, werden sie den weltlichen Arm um Beistand bitten. — Doch lag diesem Versahren zuleht der Gedanke zum Grunde, daß die Prälaten selbst Fürsten seyen und die königliche Macht durch deren unmittelbare Unterordnung wohl ebenso gewinnen könne, wie die päpstliche durch die zahlreich ertheilten Verreiungen von dem Einstusse der unteren Kirchenbeamten. — Anderen Freibriesen sieht man es freilich an, daß sie in Zeiten der Noth oder sür andere Gegendienste

¹ Regesta Honor. III, Jahr V, Urf. 69. — ² Briton. Phil., 109. — ³ Innoc. epist., I, 260. — ⁴ Freibrief Friedrich I von 1155 für Brizren (Lünig, Spicil. eccl. 1, von Briren, Suppl. Urf. 2) und von 1158 für Bremen (Ebendai. von Bremen, Urf. 15).

bewilligt find. In tenen Ditos IV fur Magbeburg, Roln und bie bagu geborigen Sprengelbiicoge heißt es g. B .: Der Konig wird bie Ginnahmen erledigter Bistbumer gur Begablung ber Rirchenschulden verwenden oder fur ben Rachfolger des Berftorbenen fammeln laffen 1. Er wird ohne Buftimmung fein Boll = und Mungrecht er= theilen, feine Berberge nehmen u. f. w. - Die Befete Raifer Friedrichs II über bie Stellung ber Bralaten murten theils burch tie Umftande, theils burch bie leberzeugung berbeigeführt, ihr Inbalt fen verftandig und beilfam. Gie erweiterten die Dacht ber Bralaten, berurfen aber bier feiner meiteren Darlegung, ba nich biefelbe in ber Gefchichte jenes Raifers befindet 2.

Nicht felten gaben Gelobewilliqungen den Bralaten Gelegenheit, ihre Beichwerden anzubringen und fich von ben Konigen Abhülfe versprechen zu lassen. Das geschah z. B. im Jahre 1257, als bie englische Geiftlichkeit bem Könige Geinrich III zur Eroberung bes sicilischen Reiches 42,000 Mark gezahlt hatte 3. Freilich hatte ber Konig nicht übel Luft, nach bem Borgange ber papftlichen Formel "obne Rudficht auf" fich aller läftigen Bertrage und Berfprechungen gu entledigen; allein er mar fein Dann, fabig, folche Gemaltichluffe Durchzusegen, und der Brior der Johanniter jagte ibm, fun fur feinen eigenen Bortbeil und fur bas Recht auftretend: "Gott verbute folde Frevel! Dur baburch bift bu Berricher, bag du Be= rechtigfeit übst; bu mirft aufboren es zu fenn, fobald bu rom Rechte meideft 4."

Recht und Unrecht lag in ber Regel vertheilt auf beiben Seiten; jo g. B. bei einem ums Jabr 1256 gwijden bem Konige Chriftoph I von Danemark und bem Grebischofe von gund geführten Streite 5. Bener fagte: "Dit Unrecht will ber Ergbifdof viele Befete und Bemobnheiten des Reiches nicht anerkennen, weil fie bem Rirchenrechte widersprechen; mit Unrecht fordert er Behnten und abnliche Abgaben für die Beiftlichkeit, benn fie beruben nicht auf gemeinem Rechte, fondern auf Berträgen, beren läftige Gegenbedingungen gu halten find. Der Ergbischof foll ferner tein Reichsgaffen aufbeben, feinen Leuten nicht erlauben vom Reichsbeere meggubleiben, Die Beiftlichen gur Stellung por weltlichem Berichte anweisen, bem Stranbrechte entfagen" u. f. f. - Siegegen führte ber Ergbischof an: "Mit Iln= recht will man Die bei ber erften Grundung ber Rirche nothge= brungen eingeräumten Buntte jest, nach vollem Giege bes Chriften: thums, im Widerspruch mit bem gesammten Rirdenrechte, in Rraft

<sup>1</sup> Origin. Guelf., III, 639, 755. — 2 Gefchichte ber Hohenstaufen, III, 123. — 3 Matth. Paris, Add., 133. — 4 Ibid., 571. — 5 Urztan IV schrieb tem Erzbisches von Lunb: de excessibus ejus contra regem Daciae — et quod symbolum et orationem dominicam ausus suerat corrigere. Regesta in Barie, II, 143.

erhalten. Der Bann wird vom Könige nicht geachtet, geistliche Einnahme in Beschlag genommen, der Krieg über die gebührende Zeit verlängert, den Kirchen Einlagerung auferlegt und Zehrung abzgesordert. Es werden Untaugliche in Pfarrstellen eingedrängt, geweihte Kelche zu weltlichen Testen aus den Kirchen geholt und Geistliche nicht einmal so viel geschührt wie jeder Laie. Ucht Geistliche sind seit des Königs Regierung ermordet und zwei verzstümmelt worden; Alles ungestraft, denn kleine Geldbussen zu erwähnen wird man sich wohl selbst schämen " u. s. w.

#### e) Bom Berhältniß bes Abele gur Beiftlichfeit.

Manche Ablige und Barone suchten allerdings die Ansicht Arnolds von Brescia durchzusetzen 1, daß man den Geistlichen zu ihrem
eigenen Geile alles weltliche Gut abnehmen muffe; allein weit
mehre wurden durch Geschenke und Stiftungen Wohlthäter dieses
Standes. Auch kam die Bereicherung desselben dem Abel mittelbar
wieder zu Gute und verknüpfte beide Stände, indem nachgeborene
Söhne die ehrenvollste und einträglichste Versorgung in Stiftern und Klöstern fanden. Daß bloß religiöser Sinn eine so große Zahl von
jungen Adligen hiezu bestimmt haben sollte 2, ist nicht vorauszussehen, ja nicht zu verlangen; auch zogen sie, der klösterlichen Zucht
ungeduldig, in der Negel die Kanonikatöstellen vor 3 und suchten
darauf allmählich ein ausschließendes Recht zu begründen, was dann
die Bürgerlichen besto mehr zu den Klöstern hintrieb 4.

Entstand hiebei ober über andere Dinge Streit mit den Geistlichen, so vermittelten ihn sehr oft die Ebelfrauen 5. Und hiebei hatten wiederum die Beichtväter gar häufig die Hand im Spiele, sodaß, deren Wichtigkeit erkennend, schon Urban II im Jahre 1095 besahl 6: der Bischof oder überhaupt die hohe Geistlichkeit solle die Beichtväter, wenigstens der Fürsten, ernennen und die Rapellane der Abligen bestätigen. Dieser Besehl kam indeß keineswegs überall zur

Bollziehung.

Ebenfo menig ließ fich ber Abel andere, ins Beltliche eingreifenbe Borfchriften, z. B. feine Schlöffer anzulegen, überall gutwillig gefallen 7; gegen bie niebere Geiftlichfeit ichupte bisweilen ber Papft,

<sup>1</sup> So Ezelin von Romano, Graf Meinhard von Görz n. A. Bonelli, Notizie, II, 142. — <sup>2</sup> Thomassin., II, 1, c. 26. Wir finden Kirchenschlüsse gegen ablige Klerifer, welche sich eigenmächtig von Kirchengesehen entbanden. Binterim, Concilien, V, 157. — <sup>3</sup> Canonici plerique nobiles et viri litterati, indecorum esset crebris claustralis disciplinae stimulis coartari. Würdtwein, Subsid., X, 17. — <sup>4</sup> Planct, IV, 2, 580. — <sup>5</sup> Hund, Metrop., I, 166. Gudenus, IV, 882, 888. — <sup>6</sup> Concil., XII, 918, Nr. 10 und 1638. — <sup>7</sup> Gudeni codex, I, 685 und öster.

fowie er ihr noch öfter gegen Ablige zu ihrem Rechte verhalf. Manche Aplige traten als Marichalle, Rammerer u. bergl. in Lehneabbangigfeit zu ten Bifchofen und genoffen bafur außere Bortheile oder eines besonderen Schupes 1. Wenn fie aber ihren Ginfluß qu weit ausrehnten oder auf Erbrechte Unspruch machten, suchten fich bie Bischöfe hiegegen burch Berträge ober andere zweckmäßige Dag= regeln ju fichern 2. Roch mehr glaubten Barone und Furften ge= monnen zu haben, wenn ber Bavit fie in feine besondere Dobut nabm 3.

f) Bom Berhaltnif ber Beiftlichfeit zu ben Stabten.

Da bas hieher Gehörige bei ben Allterthumern ber Stabte er= gablt ift, fo bemerken wir bier nur im Allgemeinen, dag die Ausbildung bes Burgerftandes, wie auf alle öffentlichen Berhaltniffe, To auch auf die firchlichen ben größten, im Bangen febr portbeilhaften Ginflug hatte und die Beiftlichkeit bald eine freundliche, bald eine feindliche Stellung zu ben Städten annahm. Inobesonbere waren Die Bifcofe bald milber und nüglicher als bie weltlichen Berren, zuweilen aber auch anmaglicher 4.

g) Bon bem Berhältnif ber Geiftlichfeit zu ben Bauern

ift ebenfalls in anderen Abschnitten die Rebe. Wir wieberholen bier nur Folgendes. Das Christenthum, Die Religion ber Liebe, ift fei= nem innerften, achteften Befen nach ichlechterbings ber Stlaverei zuwider, und wenn dieselbe auch nicht burch beffen Rraft gang ver= tilgt wurde, fo gingen boch alle Gefete und Wirkungen babin, fie gu milbern. Deshalb ichreibt Papit Alexander III: "Da bie Natur alle Menichen frei geschaffen, fo ift Niemand von Natur ber Gflave= rei unterworfen 5." Go menig im Chriftenthum eine geichloffene erb= . liche Rafte herrichender Priefter nach indifcher ober agnptischer Beije entstand, fo wenig eine Abtheilung, Die (gleich ben Parias) ohne alle menschliche Rechte gewesen und arger als bas Bieh mißhandelt worden mare. Die fittlichen Gebote bes Christenthume und die Form ber Rirche ichusten beffer als griechische Sumanitat, romifche Rechts= gelehrsamfeit und neuere Polizei. Unterm Rrummftabe ift gut mobnen; bies aus bem innerften Gefühle hervorgebenbe, von Sunbert= taufenden wiederholte Sprichwort ift ein Zeugnig fur bie Bifchofe und Bralaten; aber auch ben Leibeigenen bes Albels nütten fie auf mehrfache Beife, fo g. B. ichon burch bie festgehaltene, febr oft gur

<sup>1</sup> So schon 1142 beim Bisthume Hilbesheim. Strubens Nebenflunden, III, 328, 372. — 2 Maderi antiq. Brunsvic., 260. — 3 So nahm Honorius III die Marfgräfin von Meißen und ihren Sohn Heinrich in bestonberen Schutz. Regesta, Jahr V, Urf. 695. — 4 Hegel, Städte, 99. — 5 Jaffé, 8313.

Anwendung fommende Unnicht, bag Freilaffung berfelben zum Seile ber Seele viene 1.

Mehre Male suchten bie Laien burchzusehen, daß fein Leibeigener ohne Genehmigung seines herrn die geiftliche Weibe erhalten
folle 2; allein zuwörderst hielt die Kirche Niemand für leibeigen, der
es nicht von beiden Aeltern her war 3, und bann fehrte man sich
überbaupt wenig oder gar nicht an weltlichen Ginspruch 4. Wenigstens sinden wir häufig Priester aus jenem Stande; im Jahre 1175
war der Bischof von Negensburg eines Bürgers Sohn, 1195 ver
Erzbischof Luvolf von Magreburg bäuerlicher, Papst hadrian IV ganz
geringer herfunft u. s. w.

Die Sorge für Arme, Wittwen, Waifen und andere bedrängte Berfonen war den Geistlichen aller Ordnungen zur besonderen Pflicht gemacht 5, und sie übten dieselbe im Ganzen mit großer Gewissen, haftigkeit. Auch batte man gesetzlich einen ansebnlichen Theil kirch-licher und klösterlicher Einnahmen zu diesen Zwecken bestimmt.

#### b) Bon ben Beiftlichen ale Reicheftanben.

#### aa) Bon ber Investitur ober Belehnung.

In allen abendländisch = driftlichen Reichen batte bie Beiftlichkeit außer ben mit ihrem Berufe verbundenen geiftlichen Ginnahmen auch weltliche Besitzungen, außer ihren firchlichen Berfammlungen auch Sit und Stimme auf ben Reiche und Landtagen. Dan bielt eine arme Rirche nicht fur Die beste driftliche Rirche und eine icharfe Conderung bes Beiftlichen von allem Ginfluffe auf weltliche Unge: legenheiten fur unrathfam, ja fur frevelhaft. Heberall bilbeten Grabijdoje, Bijdoje und angesebene Hebte ten erften Reichsfant, mit · perfonlichen, nicht mit übertragenen Rechten. Siegu fam, bag bie erften Reichsämter, insbesondere bas wichtige eines Ranglers 6, fast ohne Ausnahme von Beiftlichen bekleitet wurden, mithin ihr Ginfluß auf die Bermaltung nicht geringer mar als auf Die Berfaffung. Seit bem Auftommen des Lehnwefens murben Diefe Berhaltniffe feineswegs lojer, wohl aber verwickelter 7. Denn bie Unficht lag gang nabe, daß ber Bralat als Inhaber eines geiftlichen Umtes und als Inhaber von Lehngütern verschiedene Rechte und Pflichten, Dbere und Untergebene babe und überhaupt eine boppelte Berfon vorftelle. Anfangs verlangten nun Bapfte wie Ronige: hieraus burfe fur fie

¹ Daher heißt es so cit: in remedium animae. Antich. Long. Milan. II, , 371. — ² ⊗o 3. B. in den Geseßen von Clarendon. — ³ Gregor. decret., I, tit. 18. — ¹ Gennari, Annali 31 1156. Batishon. anonym. 31 1175. Torquati series, 383. — ² Thomassin., II, 3, 94. — ¹ Beweiß sinden sich überall, 3. B. Arnold. Lubec., II, 24. — ² Plant, III, 471.

fein Berluft entstehen; bann bieg es, beibe Eigenschaften seven um bes eintretenden unvermeidlichen Streites willen unverträglich; end: lich forderte ber firchliche wie ber weltliche Obere ben unbedingten

Borrang beffen, mas ibn betraf ober ihm nugte.

Alle rieje und abnliche Fragen und Behauptungen fanden ihren Mittelpunft in bem großen Streite über Die Investitur oder Belebnung ter Beiftlichen. Dieje mar febr lange unbeftritten von ren Baien mit Ring und Stab ertheilt worden; bann aber behauptete man: Dieje Sinnbilder maren rein geiftlicher Art und fuhrten gu ber irrigen Dieinung, ale merte bamit auch tie firchliche Burte, Das Recht zu firchlichen Sandlungen gegeben. Allmählich mußten bie Laien ten laut ausgesprochenen Grundfat anerfennen, bag von ihnen burchaus feine geiftliche Burbe verlieben merten fonne 1. Ueber: haupt betraf ber Streit von Unfang an feineswegs (wie Manche behaupten) Die unbedeutente Form einer Feierlichfeit , jondern ben wefentlichen Inbalt 2, mas fich noch veutlicher aus ter Urt ergiebt, mie icon Urban II auf ber Rirchenversammlung von Klermont Gregors VII Aniprude in Sinnicht ber Inveftitur erweiterte. "Rein Biidof oder Beiftlicher", jo lautet ber Beidluß, "foll dem Konige ober einem anderen Baien ben Lehngeid leiften." Bur Erlauterung beißt es an einer zweiten Stelle : "Ge ift unwurdig, bag gottgeweihte, durch Die Salbung geheiligte Bante in Die ungeweihten, vielleicht Durch Mort, Chebruch u. bergl. beflectten Sante Des Laien gelegt werren. Sat ter Beiftlide aber ein nicht gur Rirche geboriges Lebn von einem gaien, jo moge er biefent tie gur Gicherung notbige Treue versprechen 3." - Und Pajchalis II antwortete bem Ergbijdof Unfelm von Kanterburn : "Will ein Laie Weiftlichen und Rirden nur unter ber Bebingung Guter überlaffen, bag jene ibm lebns: pflichtig werben, jo foll man nie nicht annehmen +; benn bie Beift= licen , welche eine bobere Stufe als bie Laien einnehmen, muffen von jeder Abhangigfeit und von allen weltlichen Geidaften frei fleihen "

In Diefen Stellen giebt nich eine verschiedene Unnicht fund. Die erfte icheint nur zu verlangen, bag ber Laie feine Belehnung über bas

¹ Gerohus, De corrupto statu, 197. Pez. thesaur., II, 1, 177. Innoc. epist., I, 64. Urbani II epist.. 14, 15. Concil., XII, 730.—
² Thomassin., II, 1, c. 55, §. 2. Montag. II, 353. Mach dem Tobe eines Bischofs pflegte man dem Kaiser den Ring und Stad zu überdrügen. Wilh. Tyr., 638. In den Jahren 1108—10 war in Berdun se betziger Streit zwischen den faiserlich und firchlich gesünnten Geistlichen, das einer, der ein papitisches Schreiben über die Investitur auf den Altar legte, bei den Haaren weggerissen, mit Käusen geschlagen und mit Küßen getreten murde. Verdun. episc. dist., 248.—
³ Talem faciat ei siedlitatem, quod securus sit. Concil. Rotomagense. Concil. collect., XII, 930, Nr. 8.—
¹ Concil., XII, 1008.

geiftliche und Rirdengut ertheile; bie lette bingegen wiberfpricht ber Belehnung felbft mit meltlichen und Reichsgutern. Dort aber blieb Die Frage oft unlöslich: mas Rirchen = und mas Reichsgut fei, und bier murre man gu ber bebenklicheren hingetrieben: ob ber Beiftliche, wenn er ben Lehnseid verweigere, nicht ben Unterthaneneid ichworen muffe, aus welchem fich leicht noch ftrengere Abhangigfeitsverhaltniffe ableiten ließen. Der wenn er bie Bflichten bes Lebusmannes und Des Unterthanen gleichmäßig abläugne, fo habe auch bie Bflicht bes Konige, ibn zu ichunen, und bas Recht jener ein Enbe, auf Reiche= tagen zu ericheinen. Um allerharteften aber traf bas Berlangen: Die Beiftlichkeit muffe fur ben Tall, bag fie Dienfte und Leiftungen verweigere und gang aus bem weltlichen Berbante ausscheite, auch ihre weltlichen Guter, Ginnahmen und Besitzungen herausgeben. lie II billigte in feinem mit Beinrich V geschloffenen Bertrage 1 Diefe Unficht, mar aber nicht im Stande, fie gegen die laut widersprechende Beiftlichfeit burchzusenen, und ber Bertrag von Borms enticieb enb= lich im Sabre 1122: der Beiftliche werbe, nach vorhergegangener freier Wahl, von tem Konige nicht burch Ring und Stab, jondern burch ben Bepter mit bem Weltlichen belieben.

Siemit maren aber zwei wichtige Punkte immer noch nicht beutlich entschieden. 1) Die weit erstrecken fich die Lehnspflichten, und inwieweit find die Geiftlichen auch den Unterthanenvflichten unterworfen? 2) Geht die Belehnung mit bem Bepter ber Weihe vorher oder folgt fie berfelben? Die papitlich Gefinnten verlangten das Lette, die kaiferlich Gefinnten das Erfte. Zene meinten: nach ber Wahl frage man zuerft, ob bie firchlichen Gigenschaften vorhanden maren, und wenn ber Papft im bejabenden Falle weihe, fen bas Unrecht auf die Belehnung außer Zweifel; Die letten bagegen bebaupteten: nur bie Form ber Belehnung fen verandert, feineswegs aber ter Univruch bes Kaifers über die Reibefolge ber Weihe und Belebnung aufgegeben ober vernichtet worden. Wenn nun (fofern Die firchlichen Eigenschaften nicht fehlten) ber Bapft ben vorher gu Belehnenben weiben mußte, fo gerieth die Begegung ber geiftlichen Stellen in Die Sande bes Raifers; mußte ber Raifer ben vorher Geweihten belehnen, jo fam die Besetzung in die Sante bes Papftes, und alle Rirchenauter in allen Staaten murben ein großes, übermachtiges Banges gebildet haben.

Kaiser Lothar willigte, um seine Wahl burchzusegen, ein, baß bie Weihe ber Belehnung vorhergehe 2, ob er gleich, 3. B. bei ber Erhebung Abalberts von Trier, sehr über biesen hergang gurnte und ihn schwören ließ 3, daß er es nicht zur Verlegung der kaiser-

<sup>1</sup> Geschichte ber Hohenstaufen, I, 167. Thomassin., II, 2, c. 49. — 2 Geschichte ber Hohenstaufen, I, 212. — 3 Golscher, 2198. Der Graf

lichen Rechte gethan habe, sondern gewissern vom Papste gezwungen worden sev. — Kaiser Friedrich I hingegen belehnte wiezberum vor der Weiche 1, und im Jahre 1186 schrieben die ihm zugethanen Erzbischöse und Bischöse dem Papste Urban III: es sey im deutschen Reiche unerhört, daß Jemand geweiht werde, bezvor er das Weltliche durch kaiserliche Belehnung mit dem Zepter empfangen habe 2.

In England entsagte ber König ber Belehnung mit Ring und Stab, nicht aber seinen übrigen damit im Zusammenhange stehenden Rechten 3. Noch weniger wurden jene unbedingten Unsprüche in Frankreich durchgeset, da die Bäpste den Beistand der dortigen Kösnige sehr oft bedurften 4 und auch wohl einzelne Fürsten ihren Forzberungen widersprachen. Der König von Ungern leistete Berzicht auf die Investitut, behielt aber doch den größten Einfluß auf die Ernen-

nung der Bifchofe und Ergbifchofe 5.

Go mannichfaltig fic überhaupt auch bie Berhaltniffe gu verichie: benen Beiten und unter verschiebenen Berrichern gestalteten, nie fam es zu einer völligen Trennung ber Beiftlichen vom Staate, immer behielten fie in biefer Beziehung Rechte wie Pflichten. Unbebingte Unterwerfung unter ben Bapft felbft in Sinfict bes Weltlichen burfte bald fehr brudend geworben fegn, und umgefehrt mochten Konige bie firchlichen Schutes beraubten Pralaten leicht in bloge Diener verwandelt baben. Im Jahre 1182 flagte, um aus vielen Beispielen wenigstens eins anguführen, ber Bergog von Bohmen 6 auf bem Reichstage in Regensburg über ben Bifchof von Brag und fegte: "Alle miffen, bag biefer und feine Borganger nichts maren als Rapellane meiner Borganger. Darf er nun gegen feinen herrn auftreten, und foll ich meinem Rapellane wie meines Gleichen Rede fteben?" Da erhoben fich bie beutschen Ergbischöfe und Bischofe und erklarten: ber Bijchof von Brag ftebe ihnen nicht nach, fen frei von weltlicher Macht und nur als Reichsfürft bem Raifer unterworfen. 3m Jahre 1215 ertheilte Friedrich II bem Konige Ottofar I bas Recht, Die Bischöfe Bohmens zu inveffiren 7. - Bisweilen verlieben Raifer auch ausbrudlich ben Fürftentitel an Bijdbofe, jo g. B. Beinrich VI bem Bischofe von Bologna 8.

von Savohen hatte fich herausgenommen, ben Bischof von Sitten zu beleh= nen, was heinrich VI verbot. Schöpfl., Als. dipl., I, Urf. 345.

nen, was Henrich VI ertor. Schopil, Als. chpil, I, titl. 343.

1 So 1157 ben Erzbischof Arnold von Köln. Colon. chron., 936.

Otton. Frising. chron., VII, 16. Gerohus, 203. Montag, II, 353.—

2 Radulph. a Diceto. Imag., 633. Ludwig. Reliq., II, 447. Deshalb fagt nech der Sachsenspiegel (III, 59): Bischofe und Nebte dat len solen vore untvan, unde die bisorge na.—

3 Hemingford, I, 28 zu 1103.—

4 Planck, IV, 2, 33.—

5 Engel, Geschichte von Ungern, I, 814.—

6 Siloens. chronogr., 96.—

7 Boczek, Codex Moraviae, II, 60.—

8 Ghirardacci, I, 101, 103.

#### bb) Bom Reichebienfte ber Pralaten.

Mus bem vorigen Abidnitte folgt, bag man bie Bralaten meber von Reichebienften noch ipater von Lehnebienften entbant; nut murben ibnen ichon gur Beit Rarle bes Großen Mittel nachgelaffen over vorgeschrieben, wie fie mande ihrer Pflichten burch Undere tonten erfüllen laffen 1. Der Gegenstand und bas Dag biefer Pflichten ftand aber nicht überall und für immer feft. Unter Underem rednete man babin: Stellung von Rriegsleuten, Ericheinung am Sofe, Berpflegung bes Sofes und Uebernahme von Hemtern und Befandt: ichaften 2. hiemit war oft lange Entfernung vom eigentlichen Biicoffite verbunden und bas ftreng fanonische Zusammenleben un= verträglich 3. Wir muffen, fagte indeg Erzbischof Arnold von Daing im Jahre 1157 4, jum Beften bes Reiches und zur Erbaltung faiferlicher Sobeit beitragen, ba die Rirchen burch faiferliche Onate gegrundet find, mogegen Undere, g. B. ber Ergbischof Friedrich von Roln, flagten, bag Alles an ben hof gezogen und bas Rirchliche um bes Weltlichen willen verfäumt werbe. Deshalb suchten und erhielten einzelne Bischöfe bisweilen Freibriefe, wonach ber Kaifer bem allgemeinen Rechte entsagte, sich in ihrer Stadt lange einzulagern over fie auf geraume Zeit nach hofe zu berufen 5. In einem Freibriefe fur bas Erzbisthum Ravenna - wir beben aus vielen Beispielen 6 eins beraus - bestimmt Friedrich I im Jahre 1185 Die Große ber Abgaben, ben Umfang ber Berpflegung, Die Sohe ber Berichtstoften. Er bestimmt, bag die Leute tes Erzbijchofs feinem Laien unterworfen fenn follen und bas Erbrecht bes Staates erft eintritt, wenn mannliche und weibliche Unverwandte feblen.

Diese Berhältnisse, insbesondere der Reichsbienst, brachten die Prälaten mit Herzögen und Grafen in gar mannichsache Berührung, wie an anderer Stelle näher entwickelt ift; hier bemerken wir nur, baß die Erzbischöfe sich allmählich aus diesen Beschränkungen herauszuziesben und herzogliche und gräfliche Rechte zu erwerben wußten; ja selbst Bischöfe, z. B. die von Bamberg und hilrecheim 7, erhielten

biefe unabhängigere Stellung.

¹ Eichhern, Rechtsgeschichte, I, 342. — ² Montag, II, 448, 479.
— ³ Thomassin., III, 2, 23. Albert von Magdeburg war 3. B. im
3ahre 1224 schen drei Jahre abwesend in Italien. Chron. mont.
ser. — ¹ Gudeni codex, I, 225. — ⁵ Schwabenspiegel, 40. Orig.
Guelf., III, 639, 755. — ⁶ Mittarelli, IV, append. 125. 3m 3ahre
1177 ninmut Briedrich I die servos et ancillas ecclesiae Forcellensis
in tuitionis mundiburdium, ut nullam de caetero publicam sciat
(ecclesia?) functionem. Leidn. prodr., Urs. 4. — ˀ Hildesh.
chron., 752.

ce) Bon ben Abrofaten ober firchlichen Eduguogten.

Da über tiefen Gegenstand bei ben Altertbumern ber Klöster ausführlich gesprochen wird, so erwähne ich hier nur Folgendes: Die Borschrift Karls bes Großen 1: baß jeder Prälat einen Geskülsen, Schutzugt, Advokatus annehmen musse, wurde meist, jedoch nicht ganz allgemein befolgt, theils weil man die dafür zu berwilligenden Ausgaben, theils ben leicht daraus entstehenden Missbrauch schente, oder auch weil mehre Bischöfe die persönliche Uebernahme jener Pflichten nicht für so ganz unverträglich mit ihrem Beruse bielten.

In Beiten bofer Unruben baben viele Couproate Die ihnen an= vertrauten Rirchen mader gegen weltliche Angriffe vertheidigt und bisweilen felbst ehrgeizige, habsuchtige, verschwenderische Bralaten zu ihrer Pflicht angehalten 2. Defter, besonders in späteren Zeiten, hatten biese jedoch Grund, über bas Benehmen ber Bögte bie man: nichfachften Rlagen zu erbeben, und fanten es gerathen, fich fur bebeutende Summen ober fonftige Bewilligungen von einem Schupe lodzutaufen, ber fie alles weltlichen Ginfluffes zu berauben und gang auf geiftliche Weidafte zu beidranten brobte 3. Wiel mar icon gemon= nen, wenn man (nicht felten mit Gulfe ber Barfte, Konige over Erzbifcofe) bie Uniprude ber Bogte auf Bererbung ihrer Burbe befeitigte und bie Erlaubnig gum Wechfeln erftritt 4, ober wenn vertragemäßig gnerkannt murbe: bag ber Bogt fid in gewiffe Dinge, 3. B. Die Bifchofemahl, Die Aufficht über bas Sausgefinte u. bergl., nicht mijden, fein Amt feinem Dritten übertragen burfe und in beftimmten mallen entlaffen werbe 5. Dies geschah g. B. vom Bijchofe Bertold von Laufanne nach bem Tote Bertolds von Baringen, meil er bie Couprogtei migbraucht habe gu Mort, Brand und Berichnei= rung 6. Der Bifchof legte tie Bogtei auf ben Altar ber beiligen Maria nieder und beidmur, fie nie mieder zu veräußern. Ilmge= febrt finden fich auch Galle, wo ber Bijdof Digbrauche folder Urt peranlagt ober bod mit gleichgültiger Dachläsingfeit gebuldet hatte.

<sup>1</sup> Hillmann, Finanzgeschichte, 110. Thanner, Neber bas Bogteirecht. — Matth. Paris, 462. — Chron. Hildesh. in Leibn., 751. Eichhern, II, 324. Mentag, II, 451. Schröckh, XXVII, 108. — Es in Osenabrück. Strubens Nebenüt, I, 256. Günther. Cod., I, Urf. 188, 194; II, 60. Bondam, I, 2, Urf. 125, 128. Würdtwein, Monast., III, 10, 215, 220, 224, 242. — Ev. Hornaur, Werfe, I, 43. — Aurztauben, Sammlungen, Be. XV, Stemmatographia. Im Jahre 1245 wurde burch eine seierliche, vom Papite bestätigte Urfunde seitgesetzt, das die Schutwogtei bes Bisthums Regensburg bei Fluch und Strafe nicht wieder solle ausgethan werden. Ried, Cod., I, Urf. 418. Ueber die Abstückhorn, I, § 188.

Deshalb hielt ein papftlicher Gesandter ben Bischof von Minden im Jahre 1232 an, eidlich zu versprechen, er werde fünftig mit Wachsfauseit und Nachbruck versahren 1. In der Hoffnung auf ein danktbares Benehmen wählten die Kirchen und Klöfter gern ihre Schutz-vögte aus allmählich erhobenen Dienstleuten 2.

Nicht selten übernahm der König selbst den Schut einer Kirche, was Geringere am besten von Willkür zurückschreckte; nur wurden bisweilen die von den Königen gesetzten Stellvertreter doppelt lästig, weil es unangenehm war, sie zu verklagen, und schwer, gegen sie Recht zu bekommen. In einzelnen Fällen entsagte aber ein Herzischer auch wohl freiwillig seinen Rechten. Friedricht I z. B. gab dem Erzbischofe von Mainz die Schutvogtei der Kirche von Bischosseim zurück 3, welche er bis dahin als Lelm besaß. In im Jahre 1170 ward ein allgemeines Gesetz erlassen, daß sein Abvokat ein Necht habe auf die Güter der Kirche und den Nachlaß der Geistlichen 4. Alls Erzbischof Abalbert von Mainz 1133 die halberstädtische Geistlichkeit aus der Abhängigkeit von ihrem Bogte besreite, sagte er: "Es ist eine lächerliche Anmaßung und Thorheit, daß ein Abvokat sich die Kirche unterwersen will, was Königen und Bölsern niemals gelunger ist 5."

So bestimmt sich auch die Kirche überall dagegen erklätte, daß ein Brälat selbst das Schwert ergreife und Krieg führe, so hat sie doch nie diese Worschrift allgemein durchsehen können. Im Jahre 1435 wurden in dem Treffen König Erichs gegen Nikolaus alle Bischöse Jütlands bis auf einen erschlagen s; im Jahre 1200 führte der Bischof von Belluno Krieg gegen Treviso und kam ums Leben; Erzbischof Christian von Mainz war zur Zeit Friedrichs I einer der größten Kriegshelben, und solcher Beispiele ließen sich ungemein viele ansühren. An dieser Kriegslust abendländischer Bischöse nahmen die Griechen zur Zeit der Kreuzzüge großen Anstoß 7, und selbst weltliche Herrscher geriethen darüber bisweilen in Berwunderung 8.

Noch mehr erstaunten aber bie Geiftlichen in England, als ihnen Innocenz IV befahl, eine gewisse Zahl Reisige zum Dienste ber Kirche gegen Kaifer Friedrich II zu ftellen . Denn wenn auch

<sup>1</sup> Würdtw., Subsid., X, 14. — 2 Scheibt, Bom Abel, mantissa 4. Estor, 449. — 3 Würdtw., Subsid., II, 402. — 4 Pertz, Monum., IV, 141. — 5 Lebebur, Archiv, XIII, 147. — 6 Saxo Grammat., XIII, 385. Innoc. III epist., III, 39. — 7 Gefchichte ber Hoefenfausen, I, 58. — 8 Ecce, quam animosos et bellicosos archiepiscopos habemus in Allemannia! schrieß Richard von Kornwall 1257 nach England, als der Erzbischof von Mainz den von Trier geschlagen hatte. Rymer, Foed., I, 26.

Pro virga ferunt lanceam,
Pro infula galeam
Clypeum pro stola.
Carmina Burana, 15. — 9 Matth. Paris, 469 sq.

thre perfönliche Theilnahme nicht verlangt werbe, so wiberspreche es doch allen Kirchengesegen, Pralaten zu Kriegen für weltliche Herrischaft in Unspruch zu nehmen.

# i) Bon ber Gewalt, die Laien gegen Geistliche aus: übten.

Bei aller Berehrung ber Laien gegen die Beiftlichen finden wir toch nicht allein ichnelle Uebergange von biefer Verehrung zu Feind= icaft, wie fie ber rafche lebhafte Charafter jener Jahrhunderte mit fic brachte, fondern bisweilen auch Zeichen einer allgemeineren tie: feren Abneigung gegen bie Beiftlichen, welche gum Theil burch ibre fittlichen Mängel, zum Theil durch ihre umfaffenden Unfpruche auf Borrechte und Befreiungen berbeigeführt wurde. Um beftigften end= lich zeigte fich biefe Abneigung, wenn fie, mas häufig gefchab, mit religiojen, von ber Rirche als feterifch bezeichneten Unfichten in Ber= bindung trat. Dies beweift die Geschichte ber Albigenserkriege, sowie eine Nachricht hieher gebort, daß fich im Jahre 1251 Sirten, Sir= tinnen, Rinder u. f. w. in Frankreich zu einer Art von Rreuzzug verbanben, ber aber fait nur barin bestand, baf fie gegen bie Geift= lichen alle nur mögliche Willfur übten, worüber fich fast bas gange Bolk freute 1. Aberglauben und Unglauben, Frommigkeit und Gewaltthaten fanden fich bamals naber und wirften gleichzeitig mehr Durch einander, als man glaubt. Che wir aber von den gur Ab= bulfe folder Uebel getroffenen Dagregeln fprechen, ift es nuglich, mehre einzelne Fälle beispieleweise zu erzählen.

Um ersten zu entschuldigen erschienen Frevel, welche auf Grund ganz persönlicher Beleidigungen von Laien gegen Geistliche auszgeübt wurden. So z. B., wenn man diesen wegen Berletzung ehelicher Berhältnisse die Nase abschnitt 2 oder sie entmannte. Innocenz III legte dem Thäter in folden Fällen nur eine mäßige Buße
und einen Beitrag für das heilige Land auf; der Geistliche ging in
ein Kloster. Verwerslicher stellte sich die Sache, wenn Bischose von
Laien wegen strenger Ermahnungen ermordet oder Priester beim
Streite über Zehntrechte verstümmelt wurden 3; und von hier ist

ber Uebergang zu bloß freventlichem Morbe gang nabe.

Indeß blieb das Uebel geringer, wenn Einzelne und wenn Bersonen niederen Standes sich zu solchen Thaten fortreißen liegen; es ward größer, sobald Biele sich dazu vereinten und selbst die Höchsten dazu die Hand boten. Wir geben Beispiele aus mehren Ländern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paene universi — de persecutione clericorum gaudebant. Vitae pontif., 591. Machrichten von förverlichen Michaelungen. Krone, 12. — <sup>2</sup> Innoc. epist., XI, 103; VII, 156. — <sup>3</sup> Ursperg. chron. zu 1123 Innoc. epist., VIII, 17, 182.

Die Einwohner bes banifden Dorfes Holbed spudten ihrem Geiftlichen ins Gesicht, schleppten ihn an einem um ben Sals gewundenen Stride durch die Stadt und vergruben ben Umgefommenen in ungegeweihtem Boben 1.

Ums Jahr 1105 erschlugen bie Burger von Laon ihren Bifchof Galdrich, wobei die Kirche und die Burg verbrannten 2. Als dasselbe von mehren Berschworenen bem Bifchof von Senlis widersuhr, wurden die entstohenen Thäter gebannt, ihre Güter eingezogen, ihre Bohnungen für wüst und ihre Nachkommen bis ins vierte Glied für unfähig erklärt, geistliche Aemter zu erwerben 3.

König Heinrich II von England ließ die Häuser bes Bischofs von Mans und bes Erzpriesters von Rouen niederreißen, weil sie sich, ohne ihn zu fragen, an den Papst Alexander III gewandt hatten; ja sein Vater Gottfried ließ die Stiftsherren von Seez 4, welche ohne seine Beistimmung einen Bischof erwählt hatten, entmannen!

Herzog heinrich, der Bruder Kaiser Ottos I, befahl den Erzbischof von Salzburg zu blenden und den Batriarchen von Aquizleja zu entmannen. Im Bergleich mit folchen Strafen wäre es fast mild zu nennen, daß der Markgraf von Meißen dem heiligen Benno , weil er Kirchengüter zurückforderte, eine Maulschelle gab, oder wenn der Graf von Binkenstein den Bischof von Bamberg trot der Ermahnungen Gregors IX nicht eher aus der Haften wollte, als bis er seine Forderungen bewillige?

Im Jahre 1205 wurde ber Bifchof von Burzburg burch zwei Eble ermordet 8. Den Dechanten des magdeburger Stiftes überfiel und blendete ber Burggraf Gerhard. Er mußte dafür dem Beleidigten 1000 Mark zahlen, 100 Mark jährlicher Einkunfte dem Stifte abtreten, den Lehnseid leiften und nehft 50 anderen Mannen vom Orte der That bis zur hauptkirche Hunde tragen. — Dafür daß Stiftsherren und Priester aus Städten vertrieben wurden 9, sinden sich mehre Beispiele.

Ueber die Behandlung der Geistlichen in Italien ist in dem Abschnitte von den Städten die Rede gewesen; wir bemerken hier nur, daß auch in Sardinien zur Zeit Innocenz III mehre, darunter ein Bischof und ein Abt, umgebracht wurden 10, und in Südfrankreich

<sup>1</sup> Langebek, V, 582. — 2 Gallia christ., IX, 526. Corner, 656.

3 Codex epist. Vatic., 4957, p. 70. — 3 Hume, II, 96, auß Fitz Stephen, 18. — 5 Ditmar, Merseb., II, 42. — 6 Bennonis vita, 1829. — 7 Regesta Gregor. IX, Jahr VII, Urf. 221, 223. — 8 Numburg. chron. Arnold. Lubec., VII, 2. — 9 3. B. auß Dern. Iperius, 701 zu 1217; auß Biacenza: Johann de Mussis zu 1204. Sie wurzen erft nach viertehalb Jahren wieder aufgenommen. — 19 Innoc. epist., VI, 17. Fauriel, Poésie prov., I, 479.

mander Kampf ber Rirde gegen bie unruhigen und eigennütigen Barone nur Rothwehr war,

Gegen bieje lebel traf man nun von Seiten ber Rirche bie zwedmäßigsten Bortehrungen, und es finden nich alle Abstufungen von Bugen und Strafen 1, Die Tobesftrafe allein ausgenommen. Aber eben Die Gicherheit, bag bieje augerfte Strafe von Geiten ber Rirde nie ausgesprochen werbe, brachte Manche babin, bie übrigen Strafen mit bem möglichen Bortheil zu vergleichen und, wenn biefer übermog, faltblutig ben Frevel zu beschliegen. Außer ben bereits angeführten Beispielen von Bugen geben wir noch folgende. Die Burger von Minden, welche einen Aufstand gegen ihren Bifchof er= regt und ibn eingeschloffen hatten, mußten ibm in blogen Fugen, mit Ruthen in ben Banben, entgegenziehen und Geloftrafe bezahlen 2. Muf abnliche Beife mußte ein Gbler von Grimberg, welcher einem Rlofter vielfachen Schaten gethan hatte, nach bem Spruche ber Archi= biakonen aus Rambrai 3, barfug und barhaupt, nur mit Bembe und Sofen befleidet, eine Ruthe in ber Sand tragend, vor ber Berjammlung des Rlofters niederfallen und abbitten. Gin Laie, ber im Rriege gezwungen worden, einem Bifchofe bie Bunge auszuschneiben, mußte fich ftrengen gaften unterwerfen, vierzehn Tage lang im Bußbembe vor ber Kirche fteben und ichwere Beigelung leiden 4; er mußte, jene Bunge an einem Faben um ben Sals tragend, nach Jerufalem pilgern und außerdem noch manche Laften übernehmen. Auf ähnliche Weise strafte Innocenz III Jemanden, ter in faracenischer Gefangenicaft aus Sunger feine Tochter getobtet batte.

Mehre Kirchenversammlungen und insbesondere der Papst erlie
gen aber auch ganz allgemeine Vorschriften gegen Beleidiger von Geistlichen und Kirchen . Sie und alle Sehler und Theilnehmer verfallen in den Bann; wo sie sich aufhalten, wird keine Messe gelesen, und sie können (was mit großen Kosten oder Pilgerungen nach Rom verbunden war) allein vom Papste losgesprochen werden, jobald sie sich thätlich an Geistlichen vergangen haben 6, eine Bestimmung, von der indessen bald genug Ausnahmen genacht werden nußten. Sobald sreilich die Frevel selbst gegen diesen gerichtet waren, oder gar von Zeiten die Rede ist, wo man sich an dem Papste vergriff, da nußte man nachgeben, bis der Sturm vorüberging und, wie zuletzt gewähnlich, Reue eintrat. Pfalzgraf Otto von Wittelsbach z. B. hatte zur Zeit Kaiser Heinrichs V bei der Gesangennehmung Papst Paschalis II zwar weber Rath noch hülfe geleistet,

¹ Innoc. epist., VI, 51. — ² Würdtwein, Subsid., XI, 13. — ³ Miraei op. diplom., II, 852, Urf. 70. — ⁴ Innoc. epist., V, 79, 80. — ⁵ Binterim, Concif., V, 222. Conc. Lat. II, 1139. im Descrete Gratians, c. 29, C. XVII, qu. 4. — ⁴ Innoc. epist., I, 313; VIII, 215.

fühlte aber bloß beshalb, weil er gegenwärtig gewesen war, folde Reue, daß er sich zur Buße bereit erklärte und bem Besehle Kalixtus II, ein Kloster zu bauen, bereitwillig nachtam 1. — Abgezsehen also von dem Unrechte selbst und dem unersetlichen Schaden an Leib und Leben, erhielten die Geistlichen ihren Berluft der Güter am Ende gewöhnlich mit Bortheil ersett.

Sowie die Geistlichen oft über die Willfilt ber Laien flagten, so flagten diese, daß jene ihre Pflichten vernachläsigten und einen ungebührlichen Wandel führten. Wenn sie 3. B. für Arme und Kranke etwas thun sollten, so hieße es, sie wären nicht zu Sause ober felbst krank. In Wahrheit aber lebten sie luftig, weshalb ein

altes Gebicht von ihnen fagt:

Da fieht man becher reichen Uf bölster viel weichen Unt maniges spiles biginnen: Dar nach redent sie von minnen; Da von hoerent sie vil schriben Mit wol getanen wiben Sol hiemen spilen wan (als) phassen<sup>2</sup>.

Am alleranstößigsten war es, wenn Geistliche nich gegen einander Gewaltthätigkeiten zu Schulden kommen ließen. So ward der Erzbischof von York 1181 von den Mönchen des Erzbischofs von Canterburn

zu Boden geworfen und jämmerlich mighanbelt 3.

Bannfluche ober Berfluchungen, die man oft über biejeni= gen, welche geiftlichen Stiftern Unbilben gufugen wurden, im voraus fund machte, waren bisweilen von fo fcreckendem Inhalte, bag auch Frechere baburch fonnten abgehalten werden. In einem folden Fluche Des Bijchofs von Luttich heißt es: "Der Uebelthater fen abgefondert von ber Chriftenbeit, verflucht im Saufe, auf dem Uder, an jedem Orte, wo er fteht, fist ober liegt 4, verflucht beim Gffen und Trinfen, beim Schlafen und Wachen; verflucht fen jebe feiner Bemuhun= gen, feine Arbeit, die Frucht feines Landes, fein Mus = und Gin= gang; verflucht fen er vom Scheitel bis zur Fußsoble. Die Beiber folder Frevler mogen finderlos bleiben und Bittmen merben; Gott ichlage fie mit Urmuth, Sunger, Fieber, Froft, Site, verdorbener Luft und Zahnschmerzen; er treffe fie mit Blindheit und Wahnfinn; ne mogen am Mittage umbertappen und irren, wie andere Leute um Mitternacht; Gott moge fie verfolgen, bis fie von ber Erbe vertilgt find; bie Erbe moge fie verschlingen wie Dathan und Abiram; fie follen lebendig zur Golle fahren und mit Judas bem Berrather, Berodes, Bilatus und mit anderen Frevlern in der Bolle gujammen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moriondus, I, append., Urf. S. — <sup>2</sup> Altbentsche Blätter, I, 219. — <sup>3</sup> Bauti, England, III, 146. — <sup>4</sup> Monum. Stabulens. in Martene, Thes, II, 80.

fenn. So geschehe es, es geschehe also!" — In einer anderen Berfluchung 1 heißt es: "Gott zerschlage ihnen die Anochen und die Zähne im Munde, sie mögen unnütze Gedanken haben und hungern wie ein Hund, ihre Augen mögen nicht sehen, ihre Ohren nicht hörren, ihre Nasen nicht riechen" u. f. w.

- B. Bon ben sachlichen Berhältniffen ber Rirche.
- 1. Bon ben Besitzungen und Ginnahmen ber Rirche.

## a) Allgemeine Ueberficht.

Die morgenländische Kirche hat nie den Reichthum der abendländischen erworben, wofür wir aus mehren Gründen nur einen, aber den wichtigsten anführen: daß der Grundbesitz der letzten ohne Bersgleich größer war und durch wachsende Bildung und Bevölkerung von einem anfangs geringen Werthe zu einem ungemein großen binanstieg.

Bu biefer Saupteinnahme aus eigenthumlichem Grundbefige famen nun bingu: a) stebende Einnahmen von fremden Grundstücken, un= ter benen wiederum vor Allem der Behnten hervortritt; b) unbe= stimmte Einnahmen an Opfern, Stolgebühren u. bergl.; c) Ginnah= men burch ausgeschriebene firchliche Steuern; d) Beschenke unter Le= bendigen; e) Bermachtniffe burch Teftamente; f) vortheilhafte Raufe und Erwerbungen. Diefe Quellen, welche Jahrhunderte lang überreich floffen, wurden alles unbewegliche und bewegliche But um fo mehr in die Sande ber Rirche gebracht haben, ba fie in fo mannich= facher Weife erwerben fonnte, aber nie veraugern follte; allein Bie= les ward ihr, besonders in fruherer Beit, burch Gemalt wieder abgenommen 2; Manches mußte fie freiwillig weggeben ober fahren laffen, um größeren Berluft zu vermeiden; in anderen Fallen wuch= fen die Ausgaben in noch flarkerem Berhaltniffe als die Ginnahmen, und endlich fehlt es auch nicht an Beispielen von Berichwendung und schlechter Wirthschaft.

Doch war und blieb die Kirche im Ganzen reich, und einzelne Beweise des Gegentheils stoffen diese Regel nicht um. Rur als Ausznahmen führen wir an, daß Innocenz III dem Erzbischof von Ra-

<sup>1</sup> Höfer, Zeitschrift für Archivfunde, I, 336, Urfunde von 1074. Dumge, 28. — 2 Planck, III, 600—619.

venna geistliche Kleider schenkte 1, weil dessen Kirche zu arm war, sie anzuschaffen, und daß jener es für nöthig hielt, den Berkauf des Geschenkten ausdrücklich zu untersagen. Eine solche Erscheinung konnte in Italien nur Folge der verwüstenden Fehden oder böser Wirthschaft senn. Erklärlicher ist es, wenn ein Bischof in dem rauhen Itland im Jahre 1179 keine Einnahme hatte, außer von drei Kühen, welche seine Untergebenen indeß mit neumelkenden vertauschten, sobald sie keine Milch mehr gaben 2. Am allerwenigsten fällt es auf, daß Bischöse in Ländern, welche erst für das Christenthum gewonnen werden sollten, bisweilen in Noth geriethen. Doch stürzte nicht heidenische Uebermacht, sondern weltlicher lebermuth den Bischof von Lüsbeck im Jahre 1249 in solche Armuth, daß er, um nicht Hungers zu sterben, auswandern mußte 3.

Aus den gablreicheren Zeugnissen fur ben Reichthum ber Rirche und Bralaten heben wir folgende aus. Im Rachlaffe bes Bifchofs von Porto befanden fich zur Zeit Alexanders III 4 24 filberne Leuch: ter und filberne, inwendig und auswendig vergoldete Becher. Der Erzbischof von Dork hinterließ im Jahre 1182 einen goldenen und 7 filberne Becher, 9 filberne Gefäße anderer Art (ciffi argentei), 3 metallene Becher (cuppae mazerinae 5), 3 Salgfäffer, 11 Löffel und 8 Schuffeln von Silber, eine große filberne Tifchplatte und mit Silber befette Belge; ferner 300 Goloftude und 11,000 Pfund Silber in alter Münze. Die mainzer Kirche hatte ein fehr großes Besithtum an Rleidern, Tapeten, Teppichen, Altarbecken, Kreuzen, Leuchtern, Rauchfäffern, Sirtenftaben, Relden, Ebelfteinen u. f. m. Berhältnifmäßig war bas Besithum ber Kirche zu Piftoja nicht minder reich 6. - Ums Jahr 1260 betrugen bie Ginnahmen ber einzelnen Rirchen in ber Stadt Luffa und ber benachbarten Gegend von 10 Pfund bis 5300 Pfund, ber Riofter bis 4850 Pfund, Des Hospitals von Altopaffu bis 6700 Pfund 7. Die Ginnahme ber Rirden in der Stadt betrug 62,352 Pfund, Die Ginnahme ber Rir= chen, Rtofter und Sospitaler in ber Stadt 154,785 Bfund, im gangen Bisthume 186,658 Pfund.

Wo folder Reichthum fich fand, konnte ber Gebanke fehr natürlich entstehen, daß man ihn nicht durch Schenkungen noch zu erhöhen brauche; doch entwickelte sich, davon ziemlich unabhängig, in den Bekennern abweichender Lehren und in einzelnen Gerrschern der Ge-

<sup>1</sup> Innoc. epist., X, 116. — 2 Albert. Stadens. zu 1179. — 3 Crummedyk, 397. — 4 Concil., XIII, 165. — 5 Ciffus ist ein Gefäß, aber ungewiß, von welcher Große und Gestalt; ob mazerinus von masernem Holze herbamnt, ober von murrhinus, bleibt streitig; discus magnus argenteus kann eine Tischplatte, aber auch ein steberner Kreis, eine Tasel heißen, die man, ich weiß nicht wozu, brauchte. Radulph. a Diceto, Imag., 614. — 6 Christian. Mogunt., 254. Zacharia, Monum., 165 — 6 Memor. di Lucca, IV, docum., p. 45.

banke: eine arme Kirche set besser als eine reiche, und man erzeige ihr eine Wohlthat, wenn man ihr das irdische Gut abnehme 1. Selbst einzelne Bäpste, wie Paschalis II, wurden von dieser Ansicht ergriffen 2; aber die Prälaten widerstanden, zum Theil wohl aus Eigennut, zum Theil aber auch im löblichen Gesühl ihrer Rechte und weil Armuth ebenso leicht zum Bösen sühren kann und führt als Reichthum. Endlich meinten sie: es sen nicht abzusiehen, warum Geld und Gut in weltlicher Hand besser zu weltzlichen Zwecken als in geistlicher Hand zu geistlichen Zwecken verwendet werde. Im Allgemeinen erklärte Innocenz III: es schieße sich nicht, die Kirche auf Kosten Anderer zu bereichern, womit aber ebensalls die Unverlezlichkeit ihres rechten Eigenthums ausgesprochen wird 3.

Auch die spätere Ansicht, daß man die Geistlichkeit in Absicht bes Erwerbes von Grundvermögen beschränken musse, findet sich schon in jener Zeit; und sie hatte eine doppelt gegründete Beranlassung, sofern die Kirche jede neue Erwerbung stenerfrei benutzen wollte. Kaisser Heinrich von Konstantinopel verbot z. B. deshalb im Jahre 1208, daß die Kirche Grundstücke durch Kauf, Schenkung, Bermächtniß u. dergl. an sich bringe; dasselbe that König Alfons III von Portugal, und auch die Gestzgebung Kaiser Friedrichs II 4 sowie manche Stadtzrechte enthalten Borschriften 5, den Uebergang der Güter in die todte

Sand zu verhindern.

Noch überraschender ist die Spur eines Bersucks, die Geistlichen in besoldete Staatsdiener zu verwandeln. König Hugo von Chepern wollte im Anfange des 13. Jahrhunderts die basige Kirche römisch einrichten und bat deshalb den Papst, er möge Erzbischöse, Bischöfe, Priester u. s. w. hinsenden 6. Honorius III antwortete ihm aber: erst musse man für ihren Unterhalt sorgen. Zum zweiten Male schrieb Hugo, mit Rath der Edlen: man werde sie hinreichend besolden, erhielt aber solgenden Bescheid: "Geliebter Sohn! Diezienigen, welche besolden werden, stehen unter dem Beschle derer, welche besolden 7. Will der Herr einen solchen los seyn, so zahlt er ihm seinen Gehalt nicht aus, und der Diener geht zu Grunde. Stellt also das Einkommen der Geistlichen sest und richtet es so ein, daß Niemand von euch sie dessen berauben könne; dann werde ich unverzüglich so viele senden als ihr begehrt."

<sup>1</sup> Geschichte der Hohenstausen, II, 23, über Arnold von Brescia, und III, 221; IV, 76. — 2 Ebendas., I, 167. — 3 Ebendas., III, 222. — 4 Innoc. epist., XII, 164. — 5 Du Fresne, Hist. de Constant., II, 15. Wigand, Geschichte von Korven, II, 218. Raynald zu 1218, §. 32; 1273, §. 25. Geschichte der Hohenstausen, III, 222. — 6 Es war Innocenz III oder Honorius III. — 7 Diomedes, Cronica di Cypro, 10.

#### b) Bon Eigenthum und Lehn.

Bei Weitem den größten Theil ihres auf mannichfaltige Weife erworbenen Grundvermögens befaß die Kirche als volles Eigenthum; einiges gehörte ihr als wirkliches Lehn, noch anderes benutzte fie als Zins = over Bachtgut. Im letzten Falle war in der Negel die übernommene Zahlung sehr gering over hörte nach dem Tode des Cigenthümers over seiner nächsten Verwandten auf, sodaß alsbann der

Beitbefit in volles Gigenthum überging.

Defter waren bie Bralaten Lebnsberren als Lebnsmannen, und ienes wiederum auf doppelte Beife. Erftens wurden ihnen Grund= ftude (aus Buneigung, ihres Schutes over eines anderen vortheil= haften Grundes halber) unter ber Bedingung übergeben, fie bem Darbietenben fogleich als Lehn guruck zu verleihen 1. 3meitens mur= ben fie burch bie Uebermacht, ober um fich Schut zu verschaffen, genothigt, ben Luien einen Theil ihres Eigenthums als Lehn zu überlaffen. Dbaleich im ersten Kalle bie Bflicht, einen Schwachen zu fduten, auch läftig fenn konnte, fo bing es boch von einem freien Entichluffe ab. ob man fie übernehmen wollte, und öftere ftarfte fich bie Rirche burch die machiende Babl ihrer Bafallen; im letten Falle hingegen fam es oft barauf an, ben anfänglichen Berluft allmählich in Bewinn zu verkehren ober abgeneigt Gefinnte in ichugende Freunde gu verwandeln. Wenn g. B. ein Bater auch ber Rirche Lehn abgepreßt und fid um Lehnspflichten nicht befummert hatte, fo war ber frommere Sohn vielleicht ein befto treuerer Freund. Richt felten nahmen felbst Konige und Raifer Guter von Rirchen zu Lehn 2 und betrachteten es bann boppelt als Pflicht, ihren heiligeren Lehnsherren überall nütlich zu werben. Im Gangen aber hielten bie Rirchen es roch fur vortheilhafter, Grundvermogen als Eigenthum benn als Lehn zu benuten, und es finden fich mehre Borfdriften 3, bag man eröffnete, heimgefallene Leben nicht wieder austhun ober wenigstens Die Beiftimmung ber Rirchenoberen, ja in gemiffen Fällen bes Pap= ftes und Raifers einholen folle 4. Auch erlaubte jener bismeilen, an Laien ausgethane Leben wieder einzuziehen 5.

Satte ein Prälat Dienftleute ohne augenscheinlichen Vortheil bes Stiftes entlaffen, so ftand seinem Nachfolger der Widerruf frei 6. Besonders vortheilhaft wirfte es fur bie Kirche, daß die Verjäherung in gewissen Dingen gegen sie gar nicht eintrat, ober boch

<sup>1</sup> Meyer, Zeitschrift, II, 370. — <sup>2</sup> Schannat, Worm., Urf. 109. Aettenkhover, Geschickte von Baiern, S. 187. — <sup>3</sup> Decret. Gregor., III, 20, 2. — <sup>4</sup> Innocenz IV verbietet z. B., daß der Erzbischof von Salzburg ohne päpstliche Erlaubniß Lehen austhue. Baluz. misc., I, 210. Schannat, Worm., Urf. 132. — <sup>5</sup> Neumann, Meißner Urfunden, 41. — <sup>6</sup> Schwabenspiegel, 56.

viel länger bauerte und ftrenger zu erweisen war als bei ben Laien und weltlichen Besitzungen 1.

### c) Bom Behnten.

Die Einnahme ber Geistlichkeit vom Zehnten war, wo nicht grösser, doch gewiß ebenso bedeutend als die vom eigenen Grundvermösgen. So viel Widerspruch diese Abgabe auch bei ihrer Einführung von Seiten der Laien gefunden hatte und in neubekehrten Ländern noch fand 2, im 12. und 13. Jahrhundert ward meist anerkannt, daß sie von menschlicher Willkur unabhängig und im göttlichen Rechte vorgeschrieben sen. Doch ging oft Streit nebenher, ob die Zehnten immer rein kirchlicher oder auch grundherrlicher Natur senen, ihr Besig in Laienhanden also wie ein Unrecht oder wie ein rechtlicher und natürlicher Zustand musse betrachtet werden 3. Jedenfalls wurde auf Grund unzähliger Veranlassungen eine sehr große Zahl von Bestimmungen nöthig über Umfang, Erhebung, Vertheilung des Zehnzten, über die Veseiung von demselben u. s. w. Wir erwähnen nur einzelne merkwürdige Punkte.

Aus bem Sate, daß der Zehnte nach Gottes Befehl gegeben werden muffe, folgerte man: a) daß, wenn Gott in einem Jahre zwei Aernten schenke, auch eine zweimalige Bezehntung eintrete; b) daß fein weltlicher Freibrief, und wäre er vom Kaiser, dagegen schütze 4; c) daß man den Zehnten an keinen Laien erblich oder als Lehn überlassen durfe 5. War das Lette geschehen, insbesondere um damit den Schutz oder Kriegsdienst der Kirchenvögte zu bezahlen, musse möglichst für Rücknahme und Einlösung gesorgt werden 6, ja es solle nicht einmal ein Verkauf für die nächstsolgenden Jahre einstreten, weil dies zu Betrug und schlechter Wirthschaft führe 7.

Gine andere höchst wichtige Frage war: was der Bezehntung unterworfen sey 8? Während die Zahlungspflichtigen sie auf das in den Felbern gebaute Getreibe beschränken wollten, suchten die zur Hebung Berechtigten bieselbe auszudehnen auf Feldfrüchte aller Art, auf

¹ Decret. Greg., II, 26. — ² Stenzel, Urf., 56. — ³ Warnkönig, I, 445. Daß kein anerkanntes Neichsegesch eine allgemeine Zehntpflichtigskeit ober die Unweräußerlichkeit der Zehnten vorschreibe, erweist Birnbaum: Ueber die rechtliche Natur des Zehnten, S. 210, 219. — ⁴ Decret. Gregor., III, 30, 15. Innoc. decret. Rain., 564. — ⁵ Im J. 1190 entschied Seinrich VI auf einem Reichstage: kein Bischof durfe in kunktigen Zeiten fällige Zehnten in irgend einer Weise verleihen oder veräußern. Pertz, Monum., IV, 186. — ⁶ Eichhorn, Rechtsgeschichte, II, §. 325. Mößenum., IV, 186. — ⁶ Eichhorn, Nechtsgeschichte, II, §. 325. Mößenum. J. 115 und Urf. 71. — ² Concil., XIII, 1055, Nr. 43. — ⁶ In Klandern ging der Zehnte auch auf Heringe und andere Fische. Mirzei op., I, Urf. 43, 59. Mehre Bestimmungen über die Erhebung des Zehnten siehe im Sachsenspiegel, II, 48. Frey, 22.

Gewinn vom Gartenbau 1, auf großes und fleines Bieb, Sagt, Wiesen und Fischerei, Dublenbenutung, Bergwerte u. f. m. 3a que lett lauteten Die Uniprude ber Rirche babin, bag eigentlich ber gebnte Theil aller Ginnahmen von ben Laien an Die Beiftlichen abzugeben. mithin auch von Gewerben, Raufmannschaft u. bergl. zu erbeben fen 2. Weil aber jene Abgabe von allen mit Grund und Boren in Berbindung ftebenben Ginnahmen icon jehr bedeutend mar, im alten Teftament für Gewerbs = und Berfonengebnt feine fo ausdrückliche Borfdrift gefunden ward und die Berechnung und Erhebung beffelben große Schwierigkeiten zeigte, fo wurden biefe erweiterten Forderungen, trot papftlicher Befehle 3, feineswege überall burchgefest. Auch barüber blieb oft Streit, ob ber Behnte rom ge= fammten ober nur vom reinen Ertrage gegeben werde; Die Rirche entschied fur jenes und erlaubte nicht Steuern, Aussaat, Roften u. bergl. abzuziehen. Freilich murbe mehre Male gewaltsame Beitreibung nöthig 4, ja es fam, besonders in neubekehrten Ländern, bis zu offenen Aufständen ber Bauern 5; allein die Rirche fiegte entweder fogleich ob, oder ließ fich vor ber Sand gelindere Bertrage: bedingungen gefallen, welche indeg, fobald bie Umftande fich gean: bert batten, mit ben allgemeinen und ftrengeren Grundfaten vertaufcht und für ungültig erflärt wurden.

Den Unsprüchen auf fachliche ftanben Unsprüche auf perfonliche Befreiung gegenüber. Diese murben gemacht von Laien und von

Beiftlichen.

Bu jenen gehörten erstens die Juden, welche den Zehnten als eine bloß Christen obliegende Psticht darstellten. Sie, und nicht minter die Savacenen, welche unter christlicher Soheit lebten, wurden aber angehalten, ihn in allen Fällen zu entrichten, wo ein Christ für zahlungspstichtig galt 6. Zweitens verlangten die eigenen Leute der Kirche eine Befreiung vom Zehnten 7, weil derfelbe bei Feststellung ihrer übrigen Lasten schon mit eingerechnet sep. Dies Verfahren

¹ Zehntfreiheit für Obstgärten zur Zeit Friedrichs I behauptet. Bolz, 199. — ² Zur Zeit Innocenz III werlangte der Bischof von Bergen in Norwegen den herkömmlichen Zehnten von den Kausleuten, und der Bapst bestätigte die Korderung. Innoc. gesta, I, 217. Lacombset, II, X. Le Grand d'Aussi, II, 86, 96, 98, 100. Jasse, 8888. — ³ Bechl aber wurden Gewerbsteuern ohne bestimmte Bezugnahme auf Zehntberechtigung erhoben. Meyer, Zeitschrift, III, 35. — ¹ In Krausreich verslangte die Geistlichseit (unter vielen Chisanen und Strasen), daß dei Bezehntungen die Bahrheit beschworen werde; aber Alexander III verwarf jene Forderung. Leymarie, 313. — ⁵ Ludwig. Reliq., II, 359, 382. Westph., Mon., III, 1423. Im Zahre 1180 Bauernausstand in Schonen wegen der Zehnten. Hamssort dei Langebel, I, 280. In Thüringen. Hist. Landgr. Eccard., 370. Thomassin., III, 1, c. 11. — 6 Concil., III, 1003, c. 67. Innoc. epist., II, 70. — 7 Bland, III, 1, 627.

ward aber nicht vorausgesetzt und konnte selten bewiesen werden. Dritztens behaupteten viele Gutsbesitzer, daß, wenn sie auch nicht von jener Pflicht unbedingt frei wären, ihnen boch erlaubt sen, ihre Behnzten nach Willfur ihren eigenen, etwa neugegründeten Kirchen zuzuwenden. Allein auch biese Forderung wurde, sobald sie ältere Nechte

verlette, gurudgewiesen.

Muf ber firchlichen Geite verlangten guvorberft bie Beiftlichen ben Erlaß aller Behnten, jobalo fie felbft gehntbare Grundftude ermurben 1: ne konnten aber aus bem eben angedeuteten Grunde vieje Korberung nicht burchieben. Bermickelter war bie Frage über bas Berhaltniß und bie Pflichten ber Rlofter. Faft überall erftritten fie icon fruh bie Behntfreiheit fur ihr eigentliches Borwertsland; bingegen sollten sie: a) ben Zehnten nach wie vor zahlen, wenn sie gebntpflichtiges Land erwurben 2; b) ben Neubruchszehnten an ten Bifchof abführen; c) follte ihnen fein zehntpflichtiges Land ohne Beiftimmung bes Bijchofs geschenft, ober, wenn biefer ohne binreidenden Grund feine Buftimmung verweigere, Die papftliche Entidei bung eingeholt werben 3; d) Rlofterbauern gebnteten in ber Regel ju ibrer Pfarrei. - Unbegnügt mit biefen Ginrichtungen, bebaup: teten bie Monde: ne felbit maren Geiftliche; besbalb fonnten ne nirgende Bebnten geben, wohl aber von allem gande erheben, mas ihnen oder ibren Leuten gebore. Siegegen fagte Ivo von Chartres 4: "Mit welcher Rubnbeit, o ibr Monche, nehmt ibr ben Bein aus bem Beinberge in Uniprud, welchen ibr nicht berftang= tet, die Mild von ber Seerde, welche ihr nicht weitet? Mit meldem Rechte fordert ibr ba, wo ibr nichts leinet? Wahrlich, wenn ihr dies wollt, jo tauft auch die Neugeborenen, besucht die Rranken, begrabt bie Geftorbenen, trauet die Berlobten und thut euern Dund in ber Rirche auf, anftatt, bem Belübbe gemäß, ftill zu nien und gu ichweigen."

Weil nun aber die Monche recht gern folde Pfarrgeschäfte über= nahmen, so gewannen nie immer mehr und mehr über die Weltgeistlichen, obgleich nicht in jedem Lande und nicht jeder Orden gleich viel. Fast am meisten hatten die Cistertienser erstritten, und die

großen Ritterorben verschafften fich biefelben Rechte 5.

Was die Bertheilung des Zehnten anbetrifft, so sollte nach einer alten, von Innocenz III bestätigten Regel erhalten: ter Bischof ein Liertel, der Priester ein Liertel, die Kirche ein Liertel und Die Armen ein Biertel 6. Der Bischof und der Priester verwalteten

<sup>1</sup> Innoc. epist., XI, 46. — 2 Concil.. XIII, 991, c. 55. Taffelbe galt für die Ritterorden. Innoc. epist., XVI, 82. — 3 Concil., XII, 781, 904, 959. — 4 Thomassin., III, 1, c. 10, §. 6. — 5 Ibid., III, 1, c. 9. Cleß, Geschichte von Wirtemberg, II, 1, 300. — 6 Sichsborn, I, 393. Innoc. epist., V, 5. Dieselbe Borschrift wird 1199 nach Innocenz Beisung für Dalmatien gegeben. Concil., XIII, 745, Nr. 3.

bie Antheile ber Kirche und ber Armen. Zene Regel ward aber feineswegs überall anerkannt und befolgt. So behielt z. B. ber Bifchof, als ber Mächtigere, nicht selten einen größeren Antheil 1; umgekehrt ward 1172 auf einer englischen Kirchenversammlung dem Kfarrer ein Drittel des Zehnten zugesprochen. Zuletzt stellten sich die Dinge meist so, daß ohne eigentliche Hauptkasse und Bertheilung jedem gewisse Sebungen sesstellten zugewiesen wurden. Das Armenviertel kam durch Schenkungen meist an die Klöster, die eben den Beruf hatten, driftliche Liebe zu üben. Auch der Antheil des Bischofs ging meist deusselben Weg.

Ganz als Ausnahme erscheint Folgendes: Der Markgraf von Brandenburg erbietet fich 1211 eine Kirche und ein Stift für 12 Chorherren auf wüsten, den Slaven abgenommenen Ländereien zu errichten; doch solle man ihm hiefür für die nothwendige Berztheidigung und die Uebernahme fernerer Bautosten zwei Drittel des Zehnten überlassen. Innocenz III befahl diesen Borschlag anzunehmen, sobald nicht ganz unbefannte erhebliche Gründe entgegenständen.

Lange behaupteten die Laien: Streit über Zehnten werde vor dem Gerichte des Patrons, nicht vor dem geiftlichen Gerichte entschieden, sie mußten aber allmählich in den meisten Gegenden diese Ansprüche aufgeben 3. Als ums Jahr 1144 der Markgraf Konrad mit dem Bischof von Meißen über Zehnten in Streit gerieth, übertrug der Papst die Untersuchung einem erfurter Dekan, und dieser bannte den Markgrafen, als er sich vor ihm nicht gestellte 4.

Bon ben Albgaben, welche unter bem Namen von Zehnten gegen die Türken (Saladindzehnten), Griechen und Albigenfer erhoben wurden, war die Geistlichkeit keineswegs frei, vielmehr hielt man dieselbe vorzugsweise für verpflichtet, Zahlungen solcher Art zu übernehmen . Die Forderung, daß außer dem Zehnten die sogenannten Erftlinge mit einem Dreißigstel von allen Früchten an die Geistlichkeit gezahlt würden, ließ sich nicht durchsehen 6. Bisweilen ward der Zehnte in eine bestimmte Abgabe verwandelt 7.

# d) Bon ben Stolgebühren, Opfern, freien Baben u. bergl.

Alls Regel stand fest, daß die Geiftlichen alle ihre Geschäfte unentgeltlich verrichten mußten, also für Taufen, Trauen, Begraben, Beichtehören, Messelessen u. f. w. keine Bezahlung neh-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Münters Beiträge, I, 104. Concil., XIII, 358. Bened. Petrob., I, 36. — <sup>2</sup> Innoc. epist., XIII, 21. — <sup>3</sup> Matth. Par., Addenda, 133 sq. Gudeni cod., I, 273. — <sup>5</sup> Neumann, Meißner Urf., 23. — <sup>5</sup> Thomassin., III, 1, c. 43. — <sup>6</sup> Sugenheim, I, 65. — <sup>1</sup> Frey, 32.

men burften 2. Bon biefer Regel wurden aber fehr viele Ausnah= men gemacht.

1) Es erschien die Bezahlung nicht als Zwang, fondern häufig als freie Gabe, welche anzunehmen unverboten war. Sieher gehören unter Anderem die reichen Beichtgeschenke.

2) Es traten oft Forderungen ein, welchen der Geiftliche zu genügen nicht von Amts wegen verpflichtet war und die deshalb bezahlt werden mußten; so z. B. wenn Jemand für fich, seine Anverwandsten ober verstorbenen Freunde Messe lesen ließ 3.

3) Die Kirche mußte die Sebung von Stolgebühren erlausben, fobald der Pfarrer nicht von feinen übrigen Einnahmen leben

fonnte.

So bilbete sich allmählich in den Stolgebühren ein bedeutender Einnahmequell. Daneben aber wurden die freiwilligen Gaben oder Oblationen zu einer ständigen, an bestimmte Termine gebundenen Abgabe, auf die auch Laien, insbesondere die Batrone, Anspruch
machten. Ja diese bauten wohl Kirchen unter der Bedingung, ihnen
mehr oder weniger von jenen Einnahmen zu bewilligen, und rechneten darauf, ihre Auslage werde sich auf diese Weise reichlich verzinsen. Allein die Kirchenoberen vernichteten derlei Berträge, und
viele Gesehe sprechen den Laien aufs Bestimmteste allen Antheil an
jenen Ginnahmen ab 4.

Zuweilen auch war über die Vertheilung zwischen ben Kapiteln und den von ihnen bestellten Geistlichen, sowie zwischen Biichösen und ihren Kapiteln Streit. So wurden im Jahre 1196
z. B. den Stiftsherren in Kommines drei Viertel, dem bestellten
Priester ein Viertel der meisten Einnahmen zugesichert 5. Unter
denselben werden aufgezählt: Gaben an Geld, Brot, Wein, Licht und Gestügel; kleiner Zehnt von Lämmern, Kälbern, Schweinen, Gänsen, Honig und Lein; Gelder für Beichten, Trauen, Besuche, Einsührungen in die Kirche und für Begräbnisse. — Nach einer Entscheidung Eugens III sollte der Bischof
von Orta die eine Hälfte und seine Stiftsherren die zweite Hälfte
aller Einnahmen von geistlichen Handlungen, Beichte, Weihungen
u. dergl. erhalten 6.

<sup>1</sup> Innoc. epist., I, 220. Alber., 145. Concil., XII, 1359, 1492. —
2 S. Bertoldi vita, 90. — 3 Thomassin., III, 1, c. 15, 72. —
4 Concil., XII, 1087, Nr. 14. Thomassin., III, 1, c. 15. Bened. Petroburg., I, 36. Als ber Magistrat von Dsnabrück 1241 bic Zahl ber Tobtenmessen und die Größe der Opfer beschränken wollte, bedrohte ihn ber Erzbischof von Köln mit dem Banne. Möser, III, Urk. 191. —
5 Miraei oper. diplom., II, 1200, Urk. 94. — 6 Ughelli, Ital. sacra, I, 736.

#### e) Bon firchlichen Stenern.

Die Steuern, welche bie Rirche von Laien forberte, wurden nicht jum Bortheile ber Geiftlichen, fondern zu gewiffen allgemeinen Brecken, g. B. Rettung bes beiligen Lanbes, Bertilgung ber Reterei u. f. w. verwandt; wenigstens suchte man, als es in ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts bamit nicht gewiffenhaft berging, boch immer biefen Schein beim Forbern und Ausgeben zu erhalten,

Steuern, welche Rirchenobere von Beiftlichen beitrieben, waren für jene allerdings eine Ginnahme, für biefe hingegen eine Ausgabe, weshalb wir nabere Bemerkungen bis zur Darftellung biefes

Bunftes verfparen.

## f) Bon Wefchenten und Erbichaften.

Da hievon in bem Abschnitte von ben Rlöftern umftandlich ge= handelt wird, fo bemerken wir nur Folgendes. Dbgleich im 12. und 13. Jahrhundert, bei ichon hochgestiegenem Reichthume ber Rirche und bei bem Berichwinden berrentofer, unbebauter ganbereien, bie Schenkungen im Gangen weniger als in früheren Jahrhunderten betragen mochten, fo borten fie boch nie gang auf, und es blieb eine faft allgemeine Unficht, daß fich Gaben an Rirchen und Alofter nicht bloß auf biefer Erbe hundertfältig lohnten, fonbern auch bie Seligfeit in jener Welt beforberten 1. Manchen Schenfungeurfunden bing man aber auch eine Fluchformel an. Go beißt es 3. B. in einer farbinifchen von 1185: "Wer bie Schenfung angreift, ben follen verfluchen bie vier Evangelisten, bie neun Ordnungen ber Engel, bie 12 Avostel, Die 16 Bropheten, Die 24 Aeltesten (seniores), Die 518 heiligen Bater, und fein Theil foll fenn mit Berodes und Bu= bas bem Berrather und bem Teufel in ber Solle 2!"

Für Schenkungen burch Testamente gilt bas Dbige, ja bier wuchs ber Ginfluß ber Beiftlichen, weil fie behaupteten und an vie= Ien Orten burchsetten: tein Testament durfe ohne ihre Theilnahme und Zuziehung gemacht werben 3. Gine Rirchenversammlung in Narbonne ichlog im Jahre 1227 jeben Rotar, welcher biefe Borfdrift vernachläffigte, bis zu gebührenter Genugthuung von ber Rirchengemeinschaft aus. Undererseits führte bies Berhältniß aber auch zu firchlichen, oft umgangenen Beboten: bag fein Geiftlicher im

<sup>1</sup> Daher wird so häufig bie Formel gebraucht : In hoc saeculo centuplum accipiet, insuper et, quod melius est, vitam possidebit aeternam. Gennari zu 1142. — 2 Das Latein lautet z. B.: et habeat parte cum Erode, et cum Judas traditore, et cum diabolus in inferno. Opera di Primaz. di Pisa. — <sup>5</sup> Concil., XIII, 1106.

Beichtfluble ober am Rrantenbette bas unanftandige Gewerbe eines Erbichleichers treiben folle 1.

- 2. Von Berwaltung ber Kirchengüter.
- a) Bon ber eigenen Benugung ber Kirchenguter.

Der größte Theil ber Kirchengüter wurde von den Geistlichen selbst oder doch unter ihrer unmittelbaren Aufsicht bewirthschaftet, womit, solange die Gemeinschaft des kanonischen Lebens dauerte, eine allgemeine Rechnungsstührung und die Psticht der Rechnungsablage verbunden war. Man hielt auf genaue Nachweisungen aller Güter, Rechte, Ginnahmen und führte aus diesen oft in die Meßbücher eingetragenen Nachrichten den Beweis gegen fremde Aussprüche. Satte der Kirchenobere, der Borschrift gemäß, jene Nachmeisung geprüst und bestätigt, so wuchs die Glaubwürdigkeit und Beweistraft.

Der Bischof hatte anfänglich bas allgemeine Empsangs und Verwaltungsrecht aller Einnahmen innerhalb seines Sprengels: Alles lief, nach unserer Art zu reden, durch seine Hauptbücher und Hauptschsse. Allein die Vergleichung und Verechnung mit den untergeordeneten Büchern und Kassen, welche zu keiner unmittelbaren Ausgabe berechtigt waren, machte viele Weitläufigkeit; man meinte, der Visschof werde durch eine so umfassende Sorge für das Weltliche von seinem geistlichen Beruse viel zu sehr abgezogen, und was bei kleiznen Sprengeln und einer geringen Zahl von Christen und Einnahmen passend gewesen sehn möge, erscheine unangemessen, nachdem diese Verhältnisse sich so bedeutend geändert hätten. Deshalb wurden später bestimmte Einkunste an die örtlichen Kirchenanstalten gebunden 3. Nur was dem Visschof in den einzelnen Pfarreien vorbehalten blieb, ward für ihn berechnet und dann in seine Seberegister einzaetragen.

Aehnliches geschah bei Auflösung bes kanonischen Lebens in Sinzsicht der Stiftsherren: jeder Stelle wurden bestimmte Einnahmen, eine Pfründe, zugewiesen 4, sodaß die Kirchengüter sich in eine Art von Lehngütern mit wechselnden Inhabern verwandelten. Ward eine Pfründe erledigt, so übernahm gewöhnlich ein bischöslicher Bevollmächtigter das Vorhandene und sorgte für die einstweilige Verzwaltung.

¹ Concil., S23, Nr. 11. Mettberg, VII, 365. — ² Concil, XIV, 55. Harzheim, III, 531. — ³ Thomassin., III, 2, с 10. — ⁴ Жапа, III, 1, 640.

b) Bon Bacht, Taufch, Berpfändung, Beraugerung, Berichnitdung und Berfauf ber Kirchenguter.

Diele Grundstüde, die zur eigenen Benutzung unbequem lagen ober babei nicht den höchsten Ertrag zu geben versprachen, wurden verpachtet. Doch schrieben die firchlichen Gesetze genau vor, welche Brüsungen, Borsichtsmaßregeln, Bestätigungen der Borgesetzen oder Beigeordneten u. s. f. hiebei eintreten müßten 1. Insbesondere fürchtete man, daß weltliche Pächter leicht ihr Anrecht ausdehnen und seder Pachterhöhung oder gänzlicher Entlassung mit Erfolg widerspreschen möchten. Bestimmt untersagt war es, geistliche Einnahmen im

engeren Ginne, Rirchen, Opfer u. bergl. zu verpachten 2.

Roch mehr Bornicht und beftimmtere Erlaubnig war zu Taufch und Berpfandung erforderlich. Lautete aber bie Berpfandung nur auf furge Beit, ober mar bas bafur eingehende Gelb gu löblichen Zwecken bestimmt, bann fand bie Ginwilligung ber Rir= denoberen weniger Schwierigfeit. So erlaubte 3. B. Gregor IX bem Bifchof von Oxford die Berpfandung aller feiner Ginfunfte behufs bes Kreuzugs 3. Achnlicherweise erlaubte Friedrich I bem Bi= ichof von Burgburg bie Berpfandung gewiffer Rirchenschäte, um bie Roften bes Buges nach Italien bestreiten zu tonnen 4. Große Moth ober geringen wiffenschaftlichen Gifer zeigt es an, wenn Rapitel fo= gar Bucher verfetten 5. Ja bisweilen führte Berfcwendung erft gur Roth, bann zu offenbaren Freveln. Go verpfandete ber Erzbischof von Rreta 6 ums Jahr 1235 in ben von ihm besuchten Birthe= baufern bie Ballien und beiligen Gefage, erlaubte feine Beirath ohne Bezahlung, lofte bagegen fur Geld vom Banne, gob einem Griechen eine Ronne zur Frau, ja er ertheilte fur Belb an Laien Die Gewalt - Geiftliche zu prügeln! - Wie nothig mar gegen folde lebel eine bobere Aufficht; auch ruhmte die driftliche Welt, bag ber Papit, damals Gregor IX, mit Nachdruck für die Abstellung wirfte.

Es galt als Regel, daß alle geiftlichen Guter unveräußerlich märren, woraus benn, abgesehen von allen anderen Gründen, in ten Laien die Neigung entstehen mußte, die Erwerbungen zur todten Sand zu beschränken?. Allein ungeachtet jener Regel finden sich in

¹ Thomassin., II., 3, 22. — ² Bened. Petroburg., 1, 36. — ³ Regesta Gregor. IX., Jahr I. S. 47. Gemeiner, Geichichte von Baiern, 42. Tausch erzbischöflicher Güter gegen andere geschieht mit Einwilligung bes Papstes und primatum ecclesiae. Ludwig, Relig., II, 353. — ³ Mon. Boica, XXIX, I, 362, Urf. von 1161. Achnlich für Magbeburg. Lebevur, Archiv, XVI, 273. — ⁵ (Steß, Geschichte von Wirtemberg, II, I, 249. — ⁵ Regesta Gregor. IX., Jahr VI. Urf. 218. — ⁻ Solche Grewerbung ward 3. B. 1266 im lübischen Rechte verboten. (Gichhorn, Rechtegeschichte, II, 962.) Im Jahre 1218 in Florenz. Im Jahre 1273 in Portugal. Pland, IV, 2, 219.

allen Beiten Beifpiele von Beraugerungen. Um benfelben inbeg einen Schein ber Gultigfeit zu geben, mußten viele und nicht überall gleiche Formen beobachtet werben. Die Buftimmung ber Beiftlichen, Des Rapitels, ber Dienstmannen, Des Bifchofs, Erzbischofe ober Bab: ites, ber weltlichen Berricher u. f. w. war theils nach allgemeinem Rirchenrechte, theile nach besonderen Verträgen erforderlich 1. - Aus: thun von Leben. Unfetung fteuerfreier Leute u. bergl, mart mie eine Art von Beräußerung betrachtet und behandelt 2. Doch liegen fich felbit Konige und Raifer (fo Beinrich VI) firchliche Guter von Bralaten zu Leben geben 3. Bisweilen nahm man bem Bifchofe ein besonderes Beriprechen ab, nichts zu veräußern; bisweilen verstattete man es ibm in Sinnicht feiner Tafelauter, aber nur auf Lebenszeit 4. Fried= rich I bielt auf Berlangen bes Rapitels ben Bifchof von Bafel an. leichtfinnig gemachte Schulden zu tilgen 5. Doch findet fich umge= fehrt, daß ein wirthschaftlicher Bifchof auch wohl die verfdwende= rifden Stiftsberren in Ordnung bielt 6. Satte Jemand bei Berau-Berungen Die gesetlichen Boridriften nicht beobachtet, fo wurden biefe mehre Male auf Unsuchen feines Nachfolgers vom Bapfte 7 oder beffen Bevollmächtigten, oder auch vom Raifer aufgehoben 8

Wenn es Falle gab, mo ber Drang der Umftande, sowie bie Ausficht auf anderweite größere Bortheile bie Beraugerung von Rirchengutern als zuläffig und rathfam erscheinen ließ, fo tonnte noch weit meniger bas Schuldenmachen immerbar verhindert werben. Allein auch bier ftellte man ben richtigen Unterschied fest zwischen folden Schulden, welche zu löblichen 3meden unter Beobachtung aller gesetlichen Borfdriften, und folden, welche eigenmächtig und ohne Grund gemacht waren. Jene erften rechtmäßigen Schulden mußte

<sup>1</sup> Ludwig, Reliq., II, 230. Strubens Mebenftunben, I, 118. Gudeni codex, I, 300, 307. Bir geben 3. B. noch folgende Traditionsformeln: cleri et populi nostri consilio; im Jahre 1140 in Salzburg. Monum. Boica, I, 15. Assensu canonicorum et ministerialium; im Jahre 1240 in Salzburg, III, 137, 332. Privilegium cassatum per clericorum contradictiones et ministerialium nostrorum publicam reclamationem; im tradictiones et ministerialium nostrorum publicam reclamationem; im Jahre 1140 in Salzburg, III, 408. Sententia cathedralium et nobilium episcopatus; im Jahre 1191 in Freifingen, IX, 512. Communicato consilio capituli et familiae ecclesiae; im Jahre 1225 in Augsburg, X, 247. Mit Beihimmung der Kapitel und Ministerialen; in Regensburg, Passau, Bamberg u. s. w., XIII, 124; III, 423, 427. Böhmer, Reg., 213 zu 1222. Urf. Heinrichs VII. — 2 Schannat, Worm., Urf. 109. Gudeni codex, I, 459, 462. — 3 Trouillat, p. 399. — 4 Chioccarello, Catal., 141. Gemeiner, Geschichte von Baiern, 42. — 5 Trouillat, p. 353. — 6 Innoc. epist., VIII, 87. — 7 Idid., VIII, 14, 15. Matth. Paris, Addit., 104. — 6 Gemeiner, Chronif, 316, Froelich, Dipl. Styriae, I, 329, Ecclesia, 66, haben Beispiele, daß Heinrich VI und Friederich dies thaten. Im Jahre 1236 verbot Friedrich II dem Bischofe von Trident, Kirchengut zu verleihen, verpfänden, veraußern u. s. w. Verci, Ecel., III, Urf. 141. Ecel., III, Urf. 141.

auch ber Nachfolger bezahlen, und man ergriff mannichfache Maßregeln zu ihrer Tilgung 1; die letten wurden hingegen nicht anerkannt oder ausdrücklich für unrechtnäßig erklärt. Dies Alles wird
durch folgende Beispiele näher erläutert.

Im Jahre 1234 versprach ber Bifchof Beinrich von Worms, obne Beiftimmung feiner Beiftlichen feine Unleiben zu machen 2. 3m Jahre 1163 lieh ber Erzbischof Ronrad von Mainz Gelo mit Beiftimmung ber Stiftsherren, Gblen und Dienstmannen und gab einen goldenen Relch als Unterpfand. Singegen mußte ber Waldgraf Kon= rad ums Jahr 1259 bie ungebührlichen Schulden feines Sohnes, bes Ergbischofs Gerhard von Maing, berichtigen. 3m Jahre 1226 ertlarte fich ber Bijchof von Maffa fur banterott, und Bapft Sono= rius III forgte für herstellung ber Dronung 3. 3m Jahre 1210 ward ber Bifdof von Toul als ein Berichwender abgesett 4. Bur Beit Alexanders IV gerieth ber Bifchof von Met wegen Schulden in ben Bann 5. Ums Sabr 1237 ward Bifchof Rubiger von Raffau Schulden halber von romifden und fienenfifchen Raufleuten fo bebrangt, daß Raifer Friedrich II ihm gegen Berpfandung von Gutern Geld vorstreckte 6. Ein Bischof von Cichstädt hatte fein Stift fo herunter gebracht, daß bie Ginnahmen faum zur Bezahlung ber Binfen hinreichten. Er und einige andere Stiftsberren fauften ibren Beifchläferinnen Saufer und Guter, welche Berfügungen Gregor IX mit Recht wiederum aufhob 7. Aehnliche Unbilden beseitigte biefer in Speier und Berbun. Mur bann mußten bie Bapfte fich nachfich= tiger zeigen, wenn man erwies, bag Schulden gemacht maren, um ihren eigenen Forberungen zu genügen.

Die Schulden des Erzbifchofs Siegfried II von Mainz wurden durch eine Einkommensteuer getilgt, welche man mit 10 vom hundert von allen geistlichen Pfründen im Sprengel erhob 8. Indeß versprach der Erzbischof eidlich, ohne Beistimmung der Chorherren nie wieder Geld anzuleihen oder neue Steuern auszuschreiben 9. — Bistweilen sicherte man den Erben verschuldeter Stiftsherren ein Gnadenziahr zu, z. B. in Würzburg und in Neumünster; bisweilen wiesen die Stiftsherren, wie in Passau, die Einnahmen gewisser Güter zur Schuldentilgung an 10; etliche Male erlaubte der Papst (so Grezgor IX für Eichstädt), erledigte Pfründen einige Jahre lang ähnz

<sup>1</sup> Schusben pro ecclesiae necessitate. Gregor. decret., III, 23, 1. — <sup>2</sup> Schannat, Worm., Urf. 126. Gudeni codex, I, 242; IV, 894. — <sup>3</sup> Regesta Ilonor. III, Jahr X, Urf. 51. — <sup>4</sup> Alber., 454. — <sup>5</sup> Regesta Aleranders in Paris, Jahr IV, Briefe 254, 268. — <sup>6</sup> Biener Jahrbücher, XL, 116. — <sup>7</sup> Regesta Gregor. IX, Jahr VIII, Urf. 403, 435, 438, 440. — <sup>8</sup> Gudeni codex, 525. In Belegna hohe Strafen versprechen, wenn die Rückzahlung nicht zur bestimmten Zeit erfolge. Schunck, III, 102 — 107. — <sup>9</sup> Ussermann, Episc. Wirzburg, 175, 218. — <sup>10</sup> Ilund, Metropol., 1, 386.

licher Zwecke wegen unbesetzt zu laffen 1. Endlich fam es auch vor, baß ein Bischof seine Zehnten dem Kapitel verkaufte, um von dem Erlöse seine Schulden zu bezahlen 2; jenes sen, so meinte man, keine verbotene Veräußerung, sondern ein erlaubter lebergang aus einer geistlichen hand in die andere.

Zinsen sollten, sowie nicht verlangt und versprochen, so auch nicht bezahlt werden 3; allein theils konnten die Bedürstigen diesen Grundsag nicht aufrecht erhalten, theils wußte man die Zinsen unter dem Namen von Auslagen, Besorgungen und Schadenersag, durch Berschreiben eines höheren Hauptstuhles u. f. w. zu verstecken und beizutreiben 4. Geistliche wurden Schulden halber nicht gebannt, wohl aber mußten sie eidlich versprechen zu bezahlen, sobald sie irzend Bermögen erwürben 5.

# 5. Bon Ausgaben und Steuern.

# a) Von ber Steuerfreiheit im Allgemeinen.

Die Geiftlichen verlangten eine ichlechthin unbedingte Freiheit fo= wohl von Grundsteuern als von unbestimmten perfonlichen Abgaben, ja mit einem Worte von allen Steuern. Denn ihr Gut fen Gott geweiht und außer bem Bereiche irgend einer Macht, ihnen gebuhre es Steuern und Behnten zu erheben, nicht zu entrichten; beim ent gegengefesten Verfahren, welches bas Beilige vom Altare nehme, murben fie nicht auskommen und ihren Bflichten murbig genugen fonnen; ce fen unbillig, zu vergeffen, baß fie ben Urmen und Bebrangten, Bittwen und Waifen (um welche bie Laien fich wenig ober gar nicht befummerten) gar Bieles abgaben; man werbe fie, ben unläugbar erften Stand, boch nicht hinter ben ebenfalls fteuer= freien Abel zurücksegen wollen? Und wenn biefer bas Recht ber Befreiung barauf grunbe, bag er hiefur bie Lanbesvertheibigung übernehme, fo hatten fie durch ihre Uebungen und Gebete Die Gun= ber vor Gott zu vertheibigen, und es ericheine unvernünftig, ber roben Rriegsarbeit einen boberen Berth beigulegen als ben geift= lichen Gefchaften. Berufe fich endlich ber Abel auf Berfommen und

¹ Regesta Gregor., IX, 1. c. — ² Gudenus, I, 566. — ³ Ueber biese Lehre sindet sich eine umständliche Abhandlung in den Werken des Thomas von Aquino, XVII, 140 (römische Ausgabe). Selbst Aristoteles (Polit., I, 3, 23) erklärt sich wider das Inswessen. — ³ Die Geistelichsteit in Passau soll z. B. die Schulden bezahlen, welche dei Kausseuten in Rem und Siena gemacht waren, cum justis et moderatis expensis ac dehita restauratione dampnorum, usuris omnine cessantidus. Regesta Gregor., IX, Jahr VII, Urk. 242. Im Jahre 1263 ermächtigt Ikrdan IV den Erzbischof von Köln, die von ihm und seinen Worgängern bezahlten Jinssen auß Kapital abzurechnen und fernerhin feine zu bezahlten. Lacomblet, II, 296. — 5 Decret. Gregor., III, 23, 3.

Landesgesete, fo ftebe ihnen bas erfte feit noch langerer Beit zur Geite, und bas Landrecht werbe von bem göttlichen Gesetze überboten.

Ungeachtet biefer und ähnlicher Begrundungen murbe ber Grund: jab von einer unbedingten Steuerfreiheit ber Beiftlichfeit nie gang Durchaefochten. Wenn man g. B. auch gugab, bag bas Stiftungs: vermögen (welches in ber Regel icon ursprunglich freies fonigliches oder abliges Gut war) von Abgaben frei bleibe, fo verlangte man boch beren Tragung von bem neuerworbenen Lande, vor Allem, wenn dies fruher fteuerpflichtig gewesen 1. Der man raumte bie Freiheit von Grundsteuern und von ben banach abgeftuften Laften zwar ein, behauptete aber: perfonliche, Bergehrungoftenern, Bolle u. dergl. mußten gezahlt werben 2. Bor Allem hielt man ftreng barauf, bag bie Beiftlichen, fofern fie in Lebneverbaltniffe traten, alle Lehnspflichten und Dienfte perfonlich ober burch Bogte leifteten, und bewies: auch mit gang freiem Allobe fen und bleibe bie Ber: bindlichkeit der Landesvertheidigung verbunden 3. Um wenigsten end: lich fonnten die Geiftlichen nich ber Berpflegung und Ginlagerung entziehen 4, benn Rirchenobere verlangten Diefelbe vermöge ihres Umtes, und Fürsten und Konige nahmen fie (fobald abnliche Grunde ober höfliche Bezugnahme auf die Pflicht ber Gaftfreundschaft nicht ausreichten) mit Gewalt in Unfpruch.

Wenn nun die Geistlichen hienach keineswegs überall jede Besteuerung vermeiden konnten, so drangen sie mit verstärkten Gründen
darauf, daß jene wenigstens nicht nach bloßer Willkur oder nach
Grundsägen eintrete, wobei sie stärker als alle Uebrigen angezogen
würden. Zeder Mitzahlende, dies behaupteten sie ganz den damaligen Unsichten gemäß, musse gehört werden, mitrathen und mitbewilligen. Noch günstiger sprach sich die lateranische Kirchenversammlung von 1179 aus 3, wonach der geistliche Stand nur im Falle
gemeinen Bedürfnisses und nach eigener Bewilligung angezogen werden sollte. Hieran reihte sich aber unmittelbar Streit über die

<sup>1</sup> Dies beschloß Afti und beschränfte das Erwerbungsrecht der Geistlichen und Klöster. Molina, II, 203. Desgleichen Arles. Anibert, III, 56. Siehe oben S. 101. — 2 Matth. Paris, Addend., 133, 59. — 3 Plank, III, 446. Edindurgh review, Junius 1816, S. 338, beweist für England, daß vom Kirchenlande manche Abgade gezahlt und die Landesvertheizigung mit übernommen wurde. — 4 Thomassin., III, 1, c. 49. — 5 Eichhorn, II, 858. Plank, IV, 2, 175 — 219. Rettberg, VII, 378. Concil., XIII, 427. Im Jahre 1233 schrieb Gregor IX an den judex Turritanus in Sardinien: er solle die Geistlichen nicht besteuern, nicht stipendia militum et peditum exigere, equos occupare etc. Regesta, Jahr VII, Urf. 161 — 162. Das Gesch Kaiser Friedrichs II vom Jahre 1220 deuteten die Päpste so, daß die Geistlichen von allen Abgaden und aller weltlichen Gerichtsbarkeit frei sehn sollsten. Der König von Vöhmen und seine Barone mußten eitlich angeloben, diesen Gesehn nachzuleben. Regesta Honorii III, Jahr V, Urf. 301 n. 304.

Frage: ob ein folder Rothstand vorhanden fen ober nicht? Gern überliegen Die Beiftlichen dem Papfte Die lette Enticheibung, ber fich ihrer am ernsteften annahm und annehmen fonnte, und auch bie Laien durften ihm jenes Recht nicht füglich verweigern, ohne in bop= pelt ichwere Sandel zu gerathen und ungunftige Urtheile zu vergn= laffen. Die hoffnung Mancher, auf bem neuen Grunde jener Rirchenschluffe und ber papftlichen Bulfe von allen Steuern frei zu wer= ben, taufdte jeboch febr benn allmählich verlangte ber Bapft bie meiften und brudenbiten Steuern fur fich, ober er vertrug fich auch mit ben Konigen über die Summen, welche fie ber Beiftlichfeit ab= nehmen und unter einander theilen wollten 1. Gegen eine folde Bereinigung ber weltlichen und geiftlichen Oberen gur Beichatung ihrer Untergebenen gab es feine Gulfe; boch überzeugten fich bie letten, es fen gerathener, ju allem Billigen bie Bante gu bieten, als durch unbedingtes Bermeigern Bundniffe jener Art herbeigu= führen.

Im griechischen Reiche sollte die Kirche ihre Guter selbst verwalten und steuerfrei senn, aber in der Noth griffen die Kaiser oft zu, und der Patriarch war ein noch schwächerer Schutz als der Papst.

# b) Bon ben Abgaben an Laien.

Außer bem Obigen fommt in ben Abidnitten von ben Stabten und von den Abgaben Danches über bie Steuerpflicht ber Beift= liden por; hier wiederholen wir blog, daß fie in allen driftlichen Reichen verschiedene Abgaben an Konige und Fürften gahlen muß: ten 2. Bald verfuhr man hiebei gerechter und milber, bald willfür= licher und ftrenger. Go flagt z. B. Die englische Geiftlichkeit zur Zeit heinrichs III 3: "Der König und seine Barone zwingen uns ju übertriebener Gaftfreundichaft, fie nehmen unfere Bagen in Beichlag, um ihre Sachen zu fahren; fie fegen willfürliche Breife fur unfere Erzeugniffe und bleiben bie Rauffumme obenein foulbig; bem Konige muffen wir, wenn er im Reiche umberreift, entgegengeben und ihm Geichente maden" u. f. w. Golden und ähnlichen Uebeln fuchte man auf mannichjache Beife abzuhelfen: burch Bitte, Bertrag, Bewilligungen angemeffener Art, Drohungen, Wiberfeslichkeit, Rir= denbann. 2118 honorius II ben letten nicht fogleich aussprach, weil Ludwig VI bie Guter einiger widerspenstigen Bifcofe in Beichlag genommen hatte, tabelte ihn Bernhard von Clairvaux aufe Geftigfte. Geduldiger gefinnt feste fich Bijchof hartmann von Brixen \* nebft

<sup>7</sup> Thomassin., III, 1, c. 41 — 45. — 2 Beweise sinden sich ebens baselsst. — 3 Matth. Paris, Addenda, 133 sq. Concil., XIII, 305, Nr. 4 Velly, III, 74. Vita Hartmann, 513.

feinen Geistlichen, mit Kreuzen in ben Händen, vor den Burgen seiner Beleidiger nieder und ging nicht von der Stelle, bis sie ihm Genugthuung leisteten oder ihren Forderungen entsagten. — Tüchtige Serrscher kamen aus eigenem Antriebe in solchen Fällen den bedrückten Kirchen zu Hülfe. So verbot z. B. Kaiser Friedrich I streng alle Erpressungen dieser Art, bei Strafe doppelten Ersages 1; zur Bestreitung seiner Kirchensehden suchte er indes von Begünstigten oder Abgeneigten ansehnliche Beiträge einzuziehen 2. Im Allgemeinen gesbührt den Bäpften das Hauptverdienst, unbilligen weltlichen Eingriffen mit Erfolg widersprochen zu haben. Alls umgekehrt die englische Geistlichkeit im Jahre 1296 den Beitrag zu den Landessteuern von einem Fünstel des beweglichen Vermögens unter Berufung auf ihren höhern Herrn verweigerte, erklärte sie König Eduard I seines Lehnstund Gerichtöschutzes verlustig, worauf sie Folge leistete 3.

Insbesondere verdienen hier noch zwei Abgaben oder Laften Erwähnung, welche, nachdem man fie eine geraume Zeit hindurch gefordert und getragen hatte, von den Laienfürsten als unzweifelhafte Rechte in Anspruch genommen wurden: nämlich das sogenannte Recht

ber Regalie und ber Spolie.

Unter Regalie verstand man bie Beschlagnahme ber Ginfunfte erledigter Bisthumer, unter Spolie bie Befchlagnahme bes beweg= lichen Rachlaffes ber Bijchofe für ben Konig 4. Jenes ftand mit bem Lehnrechte in Berbindung, vermöge beffen ber Lehnsherr die Gin= nahmen bes Lehngutes naturlich mahrend ber Beit beziehe, wo fein Bafall vorhanden fen, um baraus bie Roften bes megfallenden Lebn= Dienstes zu bestreiten; Die Spolie forberte man, weil ber Nachlag jedes Bifchofs herrenloses Gut und ihm nicht erlaubt fey darüber lettwillig zu verfügen. Aus biefen Unfprüchen folgten aber man= derlei Uebel. Die Nachfolger ber Bifchofe, in vieler Beziehung ihre nächstberechtigten Erben, fanden oft den bischöflichen Balaft völlig ausgeleert und in buchftäblichem Sinne nur bie fahlen Bande fodaß jedesmal große Ausgaben nöthig waren, welche um fo mehr gleich anfangs in Schulben fturgten, ba aus ben laufenben Ginnahmen während der Erledigung nichts gespart werden konnte. Ferner führte Die Regalie dabin, die bifchoflichen Stellen, unbefummert um Geelforge und kirchliche Aufficht, Jahre lang unbefett zu laffen; und

<sup>1</sup> Illicitas exactiones, maxime ab ecclesiis, quarum abusio jam per longa tempora inolevit. Dumont, Corps diplom., I, 84, Urf. 138. Im Jahre 1203 verließen die Geistlichen Lüttich, weil sie zu einer außerors bentlichen gemeinen Steuer beitragen sollten. Hill, 89. Bon Friedrich I heißt es in der Vita Hartmanni, 514: Episcopis vectigalia et alia onera fiscalia ratione regalium imponedat. Das waren aber wohl Hoheitsrechte oder Reichspflichten. 2 Sudendorf, Registrum, S. 71. 3 Gneist, England, 1, 178. 4 Planck, IV, 2, 95 — 117.

was die Könige in weiteren Kreisen thaten, versuchten die Bavone und Städte in den engeren, auf welche sie Einfluß ausüben konnten 1. — Hiezu kam, daß sich die einstweiligen Benuger oft gar nicht mit dem begnügten, was laufende Einnuhme der Pfründe war, sondern überall vorausgriffen, nöthige Ausgaben bei Seite sehten und Werth und Kapital auf jede mögliche Weise verringerten. In dieser Beziehung fagte die englische Geistlichkeit dem Könige Heinrich III 2: "Die Verwaltung erledigter Pfründen durch königliche Bevollmächtigte hat nur dazu gedient, dieselben in Arnuth zu stürzen; die Ländereien sind unbedaut geblichen, die Wälder ausgehauen, die Gebäude in Verfall gerathen, die Unterthanen hart behandelt und ausgesogen worden."

ausgesogen worden."

Von Seiten ber Kirche erließ man gegen diese Uebel mancherlei Gesets 3, welche aber, weil die Laien wenig oder keine Rücksicht darauf nahmen, nirgends zum Ziele führten. Als Graf Robert von Flandern seine Beitreibung der Spolie in dieser Weise durch das Herfommen zu rechtsertigen suchte, schrieb ihm Urban II: "Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, keineswegs aber: ich bin die Gewohnheit und das Herkommen 4." — So kam man zulett, nicht unnatürlich, darauf, die Regalie und Spolie als ein offenbares angemaßtes Unrecht darzustellen, welches den Laien durchaus müsse entrissen werden. Dies gelang indes besser in Hinscht der Spolie als der Regalie, ja in Frankreich und England dehnte man die letzte wohl so weit aus, daß die Lehnsherren jede während der Erledigung des bischössischen Stuhles eröffnete Pfründe besetzen.

Die Könige von Frankreich entsagten der Spolie anfangs für einzelne Fälle 5, und dasselbe geschah von französischen Großen, ben Grasen von Toulouse, den Grasen von Savonen u. A.; später wußte die Kirche allgemeine Entsagungen zu veranlassen. Kaiser Friedrich I und Heinrich VI behaupteten standhaft beide Rechte 6; König Philipp that in einzelnen Fällen freiwillig Verzicht auf die Spolie 7; Otto IV solgte zuerst diesem Beispiele, mußte aber, vom Papste bedrängt, nachber ganz allgemein Negalie und Spolie

<sup>1 3.</sup> B. Navenna. Fantuzzi, V, 60. Graf Thomas von Savohen entsagt 1191 ber Spolie für Nosta. Historiae patriae monumenta, I, 978, 979. — 2 Matth. Paris, Addenda, 133 sq. — 3 Thomassin., III, 2, c. 37. — 4 Barnfönig, I, Anhang 17. — 5 Im Jahre 1105 entsagt König Philipp bem Nachlasse bes Bischoss von Chartres, im I. 1140 König Ludwig für den Erzbisches von Baris. Gallia sacra, VII. preuv. 61; VIII., preuv. p. 310. Orig. Guelf., III, 721. Histoire de Langued., II, 510. Im Jahre 1147 entsagt Graf Amadeus von Savoyen allem Spolienzrechte. Gallia sacra, XII., preuv. p. 382. Monum. dist. patr., Chartae, I, 794, 978. Schmidt, Geschichte von Frankreich, I, 340. — 6 Geschichte der Hohenstausen, II., 217. — 7 So 1205 zum Besten des Bischoss Kenrad von Regeneburg. Ried, Cod., I, Urf. 306.

preisaeben 1. Deffelben Inhalts waren Urfunden Friedrichs II vom Jahre 1216 und 1220, an welche er sich aber fpater wenig fehrte und ben Spolien nur vermoge besonderer Berleibungen entsagte 2. Erft in bem großen Freibriefe fur bie Bralaten von 1220 leiftet er allgemeinen Bergicht auf die Spolie, wogegen ber Regalie feine Erwähnung gefchieht, entweder weil er ben Inbalt bes bem Bavite geleifteten Berfprechens von 1213 nur auf Reapel und Sicilien, nicht auf Deutschland bezog 3, ober weil er fich in ben neuen Berhaltniffen nicht mehr baran binden, fondern bie alten Reichsrechte unverfürzt behaupten wollte. - In England und Franfreich ward bie Regalie vielfach beftritten, aber nicht unterbrochen 4, und ber Gieg, wo man ibn über die Laien bavontrug, war felten rein erfreulich. Papft nämlich (fo lange ber Bortampfer gegen jene als verabschenungs= würdiges Unrecht bezeichneten Laften) verlangte fie nunmehr für fich felbit, benn ihm gebuhre als Rirchenfürsten die Ginnahme erledigter Bfrunden, fowie ber Nachlag aller ohne Teftament fterbenden Bralaten 5; und ähnliche Forderungen stellten biefe hinsichtlich der nie= beren Rreife auf. 3mar festen fie diefelben feineswege überall un= bedingt durch, boch erwuchs baraus allmählich die Lehre von den Unnaten, und Babfte wie Bifchofe begunftigten jest oft um ihres Bortheils willen bie fruber an ben Laien heftig getabelte Bergogerung res Befegens erlebigter Pfrunden. Befoldeten boch bie Bapfte in bem Rriege gegen Ronig Manfred von Reapel Mannschaft aus ben Gin= nahmen erledigter Stifteftellen in Floreng 6.

Es gab Falle, daß fich die hochften Sofbeamten ober bie Stifts= herren in den Nachlaß ber Bischöfe und ben Ertrag erledigter Bfrun= ben theilten, bis fie zur Beseitigung vieses Migbrauchs gezwungen

wurden 7.

# c) Bon ben Abgaben an die Bifchofe.

Außer ben feften Einnahmen, welche ben Bifchofen guftanden, be-

<sup>1 3.</sup> B. Freibrief für Magbeburg. Lünig, Spic. eccles., cont. II, von Magbeburg, Urf. 35. Für Köln. Bohmer, Reg., 29, 44. Gelenius, 26. Benn Otte aber sagt ober man ihn sagen säßt: die Spolie sen erst von Friedrich I contra justitiam eingeführt, so ist dies unrichtig. Lünig, ebendas, von Köln, Urf. 25. Orig. Guelf., III, 639, 755. — <sup>2</sup> Freibriese sür Magdeburg, Duedlindurg und Bürzburg. In jenen nennt er die Spolie consueudinem detestabilem. Lünig, Spicil. eccles. von Magdeburg, Urf. 36; von Bürzburg, Urf. 26. Kettner, Antiq. Quedlind., 217. Böhmer, Reg., 86, 87. Gesch, der Hohenst., III, 123. Sugenheim, I, 288. — <sup>3</sup> Eichhern, II, §. 327, Note e. — <sup>4</sup> Einzelne Sprengel nur waren davon besteit. Näheres hat Pasquier, Recherch., III, e. 36, 37. Warnsönig, Französsische Staatsgeschichte, I, 223. — <sup>5</sup> Thomassin., III, 2, 57, 58. Concil., XIII, 165. Möser, III, 36. — <sup>6</sup> Lami, Memorad., II, 1027. — <sup>7</sup> Walter, Kirchenrecht, 511. Maderi antiq. Brunvic., p. 262.

von ben ihnen untergebenen Beiftlichen und auch mohl von Laien. Sieber gebort g. B. bas cathedraticum, eine jabrlich gur Unerfenntnig ber boberen bifchoflichen Rechte von ben Bfarrern gezahlte Summe: bas bamit verwandte, bei ber jahrlichen Synobe gezahlte synodaticum; die paratae oder die freie Aufnahme und Bervflegung; Die Bugen, welche im Gend erfannt wurden 1. Bisweilen murben tiefe und verwandte Abgaben von den Bifchofen großmuthig erlaffen, zuweilen aber auch fo ftreng beigetrieben und gesteigert, bag bie Bapfte eingreifen und willfürliches Quefdreiben von Steuern ichlecht= bin untersagen mußten 2. Doch richteten fich bie einzelnen Bischofe und Grebischöfe nicht immer nach biefen allgemeinen Borichriften, fodaß besonbere Beisungen nothig ober ausbrudliche Bertrage rath= fam wurden. Go verbot 3. B. Gregor IX bem Erzbijchof von Maing, eine Ginkommenfteuer mit funf vom Sundert von allen Rirchen beizutreiben 3, und im Jahre 1235 versprach Bifchof Bein= rich von Borms, Die Beiftlichen feines Sprengels nie mit Abgaben gu belegen 4.

Bei sehr bringenden Beranlassungen und unerwartet großen Ausgaben, z. B. zu Kirchenbauen, durfte der Bischof eine Liebessteuer, ein subsidium charitativum ausschreiben 5. Singegen sollten Ausgaben der Großmuth bei ungenügenden Hülfsquellen nicht stattsinden. Deshalb besahl Innocenz III: kein Bischof darf, ohne höhere Erslaubniß, von den Gütern seiner Kirche mehr als ein Funfzigstel der Einkunfte 6 zur Errichtung eines Klosters oder mehr als ein Fun-

berttheil zur Errichtung einer Rlofterfirche verwenden.

Bei reichen Stiftern waren Ausgaben wie Einnahmen bedeutend. Ein Auffat aus tem 12. Jahrhundert über die täglichen Hebungen, Leiftungen, Kosten der Hospkaltung u. s. w. des Erzbischofs von Köln erwähnt gar viele Hospkaltung u. s. w. des Erzbischofs von Köln erwähnt gar viele Hospkaltung u. s. den Kapellan, Schutzbogt, Truchses, Kämmerer, Kellermeister, Küchenmeister u. s. w. Grasfen und Edle fanden, sobald sie erschienen, herkömmlich freie Aufsnahme, und wenn auch die Geldeinnahmen und Ausgaben im Bergleiche mit späteren Zeiten, dem Nennwerthe nach, zurückstehen, so überwogen damals die Naturallieserungen und der unmittelbare Berbrauch bes Eingelieserten.

¹ Mittarelli, Annal., III, 128. Gudeni codex, I, 260. Auch ber Archibiafonus hatte auf manche Einnahme dieser Art Anspruch. Möser, III, Urf. 120. — ² Innoc. III epist., I, 45. — ³ Regesta Greg. IX. Jahr VIII, Urf. 119. Innocenz IV erlaubte umgekehrt biese Beitenerung, wogegen sich aber große Bibersprüche erhoben. Mencon. chron., 138. Im Jahre 1266 befahl der Karbinalgesandte Guibo für die Provinz Bremen: praelati a gravaminibus abstineant subditorum. Westphal., Monum., II, 2086. — ³ Schannat, Worm., Urf. 126. — ⁵ Thomassin., III, 2, c. 34. — ⁶ Census ecclesiastici. Innoc. epist., X, 45. — ¬ Kindlinger, Beiträge, II, Urf. 20.

### d) Bon ben Abgaben an ben Papft.

Dbaleich bie romifche Rirche feit fruber Beit eine ber reichften war, wurden ihre Einnahmen boch von bem Augenblicke an ungulänglich, wo ber Papft nicht bloß als Bifchof bes nächften Sprengele, sonbern als Dberhaupt ber Christenheit auftrat. Gine folche Stellung führte zu äußerem Glanze und ber Reigung, in Rom auch bie berrlichften Rirchen und ben prachtvollften Gottesbienft zu haben. Ferner machte biefer erweiterte Birtungefreis eine große Bahl von Beamten nothwendig, und bas Papfithum fonnte, mit einem Worte, nicht ohne die Ausgaben einer Monarchie bestehen und fortbauern. Bei ber bamals fast gang allgemeinen und festen leberzeugung von ber Unentbehrlichkeit eines Bapftes liefen fich ihm verftandigermeife feinesmege alle Beitrage zur Bestreitung ber Ausgaben verfagen, aber felbst ohne Eigennut mochte man barüber Zweifel begen, wie groß ber unumgangliche Bedarf, mas eine nothwendige ober überfluffige Ausgabe und welche Art ber Erhebung tie beste feb.

Wenn Bäpfte herrichten, die, wie Baschalis II, nicht Goldes und Silbers begehrten, sondern nur um Stücken vom Kleide eines Heiligen baten 1, sand man an ihrem Hose eine löbliche Sparsamkeit, und jene Zweisel ruhten. Als Innocenz III und Honorius III sehr bedeutende Steuern für die Kreuzzüge ausschrieben, zeigten sie eine so preiswürdige Uneigennützisteit, daß sie, statt für sich zu nehmen, mit den stärksten Beiträgen vorangingen 2. Leider aber blieben die Berhältnisse nicht immer so einsach, die Grundsähe nicht immer so edel, und wenn einerseits nicht zu läugnen ist, daß die päpstliche Macht durch das Steigen der Einnahmen mitstieg, so ist andererseits noch gewisser, daß dieselbe durch die Mängel und Mißbräuche des Steuer = und Finanzwesens verhaßt wurde und sank. Eine Auszüchzung der wichtigken Einnahmen des Papstes wird diese Behaup= tung näher bestätigen.

1) Man bezog Einnahmen in Rom und aus dem Kirchenstaate. Diese wurden indes weit bebeutender gewesen seyn, wenn nicht Eingriffe bes Kaisers und ber Römer, Widerspenstigkeit einzelner Orte u. A. ben Ertrag verringert, ja bisweilen ganz aufgehoben hätten.

2) Schutgelb von Rlöftern und Stiftern nach hoheren und geringeren Gagen gehorte zu ben wichtigften Ginnahmequellen 3.

3) Zins von ganzen Ländern (Peterspfennig), insbesonbere Lehnsteuern von ben Fürsten und Königen, welche ben Papft als Lehnsoberherrn anerkannt hatten. Polen zahlte schon in ber Mitte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suger, Vita Ludov. VI, p. 289. — <sup>2</sup> Innoe. epist., I, 409. Bergleiche bie Geschichte ber Hohenstaufen. — <sup>3</sup> Hund, Metrop., III, 85.

bes 11. Jahrhunderts eine Steuer nach Rom; Dänemarf erinnert Baschalis um 1114 daran als an eine alte Pflicht 1; im 13. Jahr-hundert war selbst Island nicht mehr davon besreit, wie viel wenizger irgend ein näher gelegenes Land. England, Aragonien, Portugal 2 gaben Lehnsteuer. Doch wechselten die Ansichten und das Maß des Gehorsams, und ohne fünstliche Deutung ließen sich die Laien nicht gern unmittelbar bei solchen Gelegenheiten in Anspruch nehmen.

4) Berpflegung sgelb, procuratio. Mit biesem Namen wurde bie Verpflegung bezeichnet, welche dem Visitator gewährt werden mußte 3 und welche auch dem Bapste geleistet wurde 4. Zuletzt meinsten aber die Bäpste seit Gregor IX, ihre Sorge und Oberaufsicht dauere aus der Ferne ununterbrochen sort und begründe das Recht, eine Steuer statt der selten eintretenden Verpflegung zu erheben. Jede Kirche sollte, sofern nicht die höchste Dürstigkeit erwiesen werde, zum

mindeften 4 Mart gablen.

5) Einnahmen fur Bestätigung von Aebten, Bischösen und Erzbischöfen, für Verleihung bes Palliums u. dergl. Die Sätze waren verschieden und zum Theil sehr hoch. So mußte z. B. ein englischer Abt Innocenz IV 800 Mark jur die Bestätigung zahlen 5.

6) Rangleigebühren, mobei jede Art von Schrift, Bulle, Ur=

kunde ihre feste Taxe hatte 6.

7) Einnahmen von erledigten Pfründen sprachen die Päyste, wie wir sahen, den Laien ab, nahmen sie indes später für sich selbst in Anspruch. Oder sie erlaubten (um Einreden abzuschneiden) den Erzbischöfen und Bischöfen, geistliche Stellen lange unbesetzt zu lassen, wofür diese den Gewinn mit ihnen theilten oder zu anderweiten Leistungen williger wurden. So überließ Innocenz IV dem Erzbischof von Kanterburd die jährlichen Einnahmen der in seiner Landschaft (Provinz) eröffneten Pfründen und erlaubte dem Bischof von Lütztich alle binnen süns Jahren erledigten geistlichen Stellen, selbst die mit Seelsorge verbundenen, zwei Jahre für sich zu behalten und nur einstweilen sür die Abhaltung der fürchlichen Geschäfte zu sorgen s. Es läßt sich leicht einsehen, daß man es in der letzten Hinsicht nicht genau nahm und, wenn viel Gelb erspart werden sollte, nicht genau nehmen konnte.

8) Einfunfte von vorbehaltenen ober von dem Berfaufe vor=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schröckh, XXVII, 80 — 85. — <sup>2</sup> Jassé, 8725. — <sup>3</sup> Matth. Paris, 355. — <sup>4</sup> Borgia, Istoria di Velletri, 206. Auch andere Leistungen sinden sich; 3. B. ersucht Alexander IV die Stadt Perugia, ihm und den Karsdinäsen zum Weihnachtösest Tische zu schicken. Viesseux, XVI, 2, 483. — <sup>5</sup> Matth. Paris, 505. — <sup>6</sup> Bullae pretium taxatum. Regesta Honor. III, Jahr I, Urf. 93. — <sup>7</sup> Matth. Paris, 469 sq. — <sup>8</sup> Baluz. miscell., 1, 213 — 215. Lünig, Reichsarchiv, XIX, Urf. 5.

behaltener Stellen, worüber bereits oben bas Möthige beige=

bracht ift.

9) Einnahme für Ablaß, Indulgenzen, Dispensationen. Obgleich nich die Berwandlung der Kirchenbuße in eine Geldbuße für gewisse Fälle und in einem gewissen Sinne rechtfertigen läßt und bei Gelegenheit der Enthindung von bestimmten Negeln zweckmäßig eine Geldbebung stattsinden konnte, so war es doch schon damals ein mißbräuchlicher Auswuchs, wenn papstliche Borschriften einige Male sestigesten: der Ablaß solle nur in dem Maße des gezahlten Geldes ertheilt werden 1.

10) Steuern und Zehnten von geistlichen Gütern in verschiedenen Formen und Abstufungen. Als 3. B. England während innerer Unruhen den Beterszins nicht bezahlt hatte und die Laien den königlichen Schatz nicht füllen konnten oder wollten, bewilligte der Papst ums Jahr 1267 den Zehnten von allen geistlichen Gütern und Einnahmen auf drei Jahre und bedung sich davon einen bestimmten Antheil 2. Schon früher, im Jahre 1246, verlangte Insucenz IV ein Drittel aller Einnahmen von denjenigen Pfrühden, deren Inhaber gegenwärtig, und die Hälfte von denjenigen, deren Inhaber abwesend waren 3. Man wieß sedoch nach, daß eine so hohe Steuer ohne Verarmung und Untergang der englischen Kirche nicht beizutreiben sein.

11) Das Erbe von Geistlichen, welche starben, ohne ein in aller Form gültiges Testament gemacht zu haben 4. Allein auch gegen biese Ansprüche wurden so erhebliche Einwendungen gemacht, daß man sie

feineswegs überall burchführen fonnte.

12) Das Entbinden von dem Gelübde einer Areugfahrt verschaffte ben Bapften lange Zeit hindurch eine bedeutende Ginandbme 5.

13) Mehre Aebte und Prälaten machten ihnen aus Chrfurcht und Dankbarkeit ober aus Chrgeiz und Nebengrunden ansehnliche

Weschenke 6.

14) Mehre Papfte ließen fich ihre Verwendung reichlich bezahlen. Im Jahre 1244 erhielt z. B. Innocenz IV eine große Summe für ein zum Besten bes Fürsten von Nordwallis an den König von England erlassenes Schreiben 7. Alls sich dieser jedoch daran nicht kehrte, schwieg ber Papst auf des Fürsten Klagen beharrlich still, ohne die Geschenke zurückzusenden.

15) In ber fpateren Zeit verblieb ben Bapften gewiß ein bebeutenber Theil bes Gelbes, welches fie fur die Kreuzzuge, bas lateinifche Kaiferthum u. f. w. erhoben. Im Jahre 1246 ließ

Matth. Paris gu 1253, 536 — <sup>2</sup> Wikes, Chronic. — <sup>3</sup> Matth. Paris, 483. — <sup>4</sup> Ibid., 474, 485. — <sup>5</sup> Ibid., 355. — <sup>6</sup> Ibid., 462. — <sup>7</sup> Ibid., 440.

Innocenz IV, angeblich zu dem letten Zwecke, auf mehrfache, bis dahin unerhörte Weise gang willfürlich Gelb beitreiben. Es sollten nämlich:

a) alle wucherlichen Einnahmen Lebender, sowie die auf solche Urt erworbenen Güter Verstorbener hinweggenommen werden;

b) besgleichen Alles, was in Testamenten ohne nahere Bezeichnung ben Bollstreckern zu milben Zwecken überwiesen wirb. Ebenso sen

c) alles unrechtmäßig Erworbene ben zeitigen Besitzern abzu-

Die Ginnahmen, welche bie Bapfte auf ben bier verzeichneten Wegen erhoben, waren febr groß und überftiegen gewiß in mehren Reichen Die Einnahmen ber Ronige 1. Schon fur bas Ente bes 12. Jahrhunderts giebt bas fogenannte Bebungebuch 2 bes Cencius eine überraschende Rachweifung bes hohen Betrages; wie fehr fie aber allmählich noch ftiegen und wie bruckend fie wurden, geht aus ben fpateren Nachrichten augenfällig hervor. Bur Beit Bonifag VIII gaben 3. B. Die Bischofe von Badua und Orleans, ber Abt von Cluqui 3 u. f. m. jeder jährlich 1000 Goldgulden und alle übrigen im Berhältniß mehr ober weniger. — Und außer bem, was ber Papft erhielt, machten feine Beamten und vor allen bie Karbinale noch besondere Forderungen. - In ber firchlichen Gesetzgebung fin= ben fich die löblichsten Borfchriften, um die Bedrückung ber niederen Beiftlichen burch die höheren zu verhindern 4; es finden fich viele Beweise, daß die Bapfte hiegegen und gegen weltliche Gingriffe Gulfe gewährten; allein wenn bie Forderungen, wenn ber Druck von ihnen ausging, fo ward es febr fcmer, Gulfe zu erlangen, und die bisweilen aufgestellte Behauptung, daß man vor koniglicher Genehmigung feine firchliche Steuer erheben burje 5, ließ fich felten burdifeten.

Schon in jenen Jahrhunderten find beshalb feine Rlagen häufiger als die über das römische Steuerwesen. Wir fügen zu den in der Geschichte der Johenstaufen bereits gegebenen Beispielen noch folgende hinzu:

Bernhard von Glugni 6, welcher um bie Mitte bes 11. Jahr=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies behaupteten 3. B. die englischen Prälaten 1245 auf der Kirchensversammlung von Lyen. Matth. Paris, 451. — <sup>2</sup> Liber censuum. Murat., Antiq. Ital., V, 852. — <sup>3</sup> Codex Vatican. Nr. 3457, p. 139. — <sup>3</sup> Lateranische Kirchenversammlung von 1215. Concil., XIII, 970, Nr. 34. Decret. Gregor., V, 31, 1. — <sup>5</sup> Sie ward im Jahre 1245 englischerseits ausgestellt. Matth. Paris, 469 sq.

<sup>6</sup> Roma dat omnibus omnia dantibus; omnia Romae

Roma dat omnibus omnia dantibus; omnia Romae Cum pretio; quia juris ibi via, jus perit omne, Et rota labitur, ergo vocabitur hine rota Romana.

bunderts lebte, Walter Mapes u. A. m. äußern 1: in Rom fen Alles feil, ohne Geld finde Riemand Recht, den Armen werde hin-

Roma nocens nocet atque viam docet ipsa nocendi, Jura relinquere, lucra requirere, pallia vendi.

Bulaeus, H, 53. Unb:

O mala secula, venditur infula pontificalis, Venditur annulus, hinc lucra Romulus auget et urget.

Bernard. Cluniac. in Flacii catalogo testium, p. 1412.

Ipsa caput mundi, venalis curia papae Prostrat et infirmat caetera membra caput. Sacrum cerne nefas nostraque prudentior aevo Venditur in turpi conditione foro Crisma sacrum, sacer ordo, altaria sacra, sacrata Dona; quid hic ultra? Venditur ipse deus!

Henrici Septimolensis liber III Elegiorum.

Est Leo pontifex summus, qui devorat, Qui libras sentiens libros impignorat, Marcam respiciens Marcum dedecorat, In summis navigans in nummis anchorat.

Wright, The poems of Walter Mapes and other poets, p. 7.

1 Walter Mapes (Leyser, Hist. poem., 781) fagt:

Omnis habens muneratur, Non habenti supplantatur Id ipsum quod habuit.

Uebrigens trachtete er felbst nach einer guten Pfrunde (p. 784). Ferner fagt Batter Mapes:

Cum ad papam veneris, habe pro constanti, Non est locus pauperi, soli favet danti; Et si munus praestitum non sit aliquanti, Respondet hic tibi sic, non est mihi tanti! — Papa quaerit, chartula quaerit, bulla quaerit, Porta quaerit, cardinalis quaerit, cursor quaerit, Omnes quaerunt: et si, quod uni des, deerit, Totum jus falsum est, tota causa perit.

Flacii poemata de corrupto ecclesiae statu, p. 421. Baleus, Script. rer. Britannic., cent. III, p. 254.

Romani capitulum habent in decretis, Ut potentes audiant manibus repletis. Dabis, aut non dabitur, petunt, quando petis. Qua mensura seminas, eadem tu metis.

Flacii cat. test. ver., 1443.

Ubi nummus loquitur, ibi lex omnis tacet.

Wolf, Lect., centen. XII, p. 360.

Canes Scyllae possunt dici, Veritatis inimici, Advocati curiae, Qui latrando falsa fingunt etc.

Carmina Burana, 15 -- 36. Ronrad von Maing cardinales pecunia fa-

gegen bas Ihre wiberrechtlich entzogen. Johann von Salisbury 1 theilte bem Bapfte Sabrian IV alle bamaligen Rlagen über bie Rivdenherricaft febr aufrichtig mit, worauf biefer einraument, entichul= Digend, rechtfertigend, überall aber wie ein gescheidter und wohlwollender herricher antwortete. - Ferner ichreibt Johann: "Es ift Allen bekannt, daß bei ben Romern Jeder fo viel Glauben findet, als er Gelb im Raften hat, und bag in der Regel, nach Berbre= hung ber firchlichen Gefete und Borichriften, berjenige, welcher bas größte Beichent giebt, auch bas größte Recht erhalt." - 3m Jahre 1186 idrieben die beutiden Ergbischöfe auf ben Grund einer faifer= lichen Dauftellung bem Papfte 2: "Rirchen und Rlofter, welche faum bas tägliche Brot haben, werben mit Geldgablungen, Berpflegung von Leuten, Futterung von Pferben belegt und gezwungen, ber romijden Kirche über alle Moglichkeit bingus zu bienen." - Sieber gebort ferner ber Spottbrief, welcher im Ramen ber Gottin Befunia über die romische Sabsucht geschrieben und verbreitet ward 3. Gin Rlofter in Ravenna wies im Sabre 1253 alle papftlichen Steuereinnehmer gurudt 4, weil die Abgeordneten und Bevollmächtigten bes romiichen Stubles ibm bereits alle befferen Guter und Bentungen entrogen und anderen Berfonen gegeben batten. - Salimbeni 5, fonft ein eifriger Unbanger ber Bapfte, führt boch folgende, zu feiner Beit baufig mieberholte Spottverfe an:

> Curia Romana non curat ovem sine lana: Mus fit elephas, fasque nefas, de Simeone Cephas.

Noch harter brudt fich Matthaus Baris an mehren Stellen über bie ichamlofe Sabgier ber romischen Rirche aus 6, und jo fteigen die Beschuldigungen, bis fpater Betrarta ichrieb ?: "Die einzige Boffnung bes Beils beruht am papftlichen Bofe In Diesem Labyrinthe wird ber graufame Ronig mit Golbe befanftigt, bas Ungeheuer mit Golbe gebandigt, ber icubende Panger aus Golde gewebt, die harte Schwelle für Gold gezeigt, Riegel und Dlauern mit Golbe gesprengt, ber fin= ftere Thurbuter mit Golbe ermeicht, ber himmel fur Gold ge= öffnet, ja, mas fage ich weiter, Chriftus wird fur Gold ver= fauft!"

Much in ben Dichtern jener Zeit finden fich viel anklagende, aber

vorabiles acquisivit. Gefuche bei ber Aurie und Aufenthalt in Rom foften fehr viel. Christ. Mogunt., 259, 299. Erpreffungen zur Zeit Innocenz IV. Albert. Beham, 101, 112, 117.

<sup>1</sup> Johann. Sarisber. epist., 222; Policratic., VI, 24. — 2 Radulph. a Diceto, Imag., 633. — 3 Gefchichte ber Hohenftaufen, IV, 62, 63. — 3 Fantuzzi, III, Urf. 64. — 5 Salimbeni, 304. — 6 3. B. 375. — 7 Petrarca, Epist., 4. Biel andere Stellen ahnlichen Inhalts hat gesammelt Gieseler, II, 2, 232.

wenig entschuldigende und rechtfertigende Stellen. So fingt ber Troubabour Carbonel:

sa, falfche Pfaffen, ohne Schen und Scham, Meineib'ge Reger, freche Rauberbrut, Mit eurem unverhohlnen Frevelmuth Sabt ihr die Welt gestürzt in tiefen Gram! Bar denn S. Betrus Franfreich je zur Plage Mit Zins und Bucher? Nein, bes Nechtes Wage Sandhabt' er treu, das sicht euch nimmer an, Wenn man nicht zahlt, so schlendert ihr den Bann!

And Freigebant (S. 148 - 154) find folgende Stellen ent: nommen :

Alles schahes vlüzze gant Ze Rome, daz die da bestant. Unt doch niemer wirdet vol, Daz ist ein unsätigez hol. — Der babest ist ein irdesch got, Und ist doch diese der Romier spot. Ze Rome ist sbabstes ere krane, In vremediu lant gat sin getwane. -- Als der babest riches gert, So verderbent beidin swert. — S. Beter hiez got siner schafe pflegen, Er hiez in nitt schaf beschern:

## Umgekehrt fagt Freigebank entschuldigend:

Läge Rome in tintschen Landen, Die tristenheit wurde ze schanden. Maneger klaget, was dort geschiht, Man tiezt im hie des hares niht. -- Ze Rome ist maner valscher lift, Dar an der babst unschuldig ist.

## Reinmar von 3meter fagt 2:

Der babest hat vil richin kint,
Din minnet er, swa st gesezzen in den landen sint,
Mit in so teilt er sinen segen, so teilent sie mit im ir golt.
Din selben kint sint im so trut,
Daz er ungerne swäme mit slegen uf ir deheines hut (Haut):
Wolte Got unt wären im din habelosen kint halp also holt!
E daz der arme sun sin reht beherte (erhärte),
So ist der riche uf siner widerverte,
Der ban der ist im ab entrennet,
Sin vater in unschuldis seit (fagt):
Swin vil der arme sun gesteit (klagt),
So mud er doch den himmel haben verbrennet.

Außer ben Bahlungen felbst gab bie Bebung fart noch befonberen Grund zu Beschwerben. Um wenigsten brudent mochte fie

<sup>1</sup> Diet, 186. - 2 Sagen, Minnefinger, 11, 201, Rr. 133.

feun, mo bie Bifdofe und Erebifdofe felbit in ihren Sprengeln bie Sammlung und weitere Ablieferung beforgten 1; allmählich aber stellten die Papfte, vielleicht in ber Hoffnung weniger einzubugen, eigene Bebungsbeamte, oft Bettelmonche an 2, welche umberreiften, Die Bermogensumftante genau erforichten, banach bie Forberungen fteigerten und febr oft, wenn man bie Doglichkeit ber Bablung läugnete, italienische Wecholer in ihrem Befolge batten, welche bas Geld gegen febr bobe Binfen vorichoffen. Siedurch, durch die Debenforderungen ber Steuerbeamten 3, burch beren oft febr fostbare Berpflegung flieg die Laft bergestalt, bag manche Laien und Geist= liche ibre Bofe verichloffen und bewachen liegen, bamit bes Papites Geldfauger nicht binein konnten 4. Ja fo weit ftieg ber Berbacht, bağ viele Pralaten im Jahre 1245 auf ber Rirchenversammlung von Luon glaubten, Innocenz IV habe vorfaplich feine Rleiderkammer angunden laffen, um einen Borwand zu neuen und ftarferen Erpreffungen zu bekommen!

Wenn wir unbefangen auf das Borstehende zuruckblicken, so durften sich solgende, zum Theil schon angedeutete Ergebnisse aussprechen

laffen :

1) Es war nach ben damaligen Berhältnissen so unrichtig, jede Abgabe an die römische Kirche als ein Unrecht ober einen bloßen Berlust zu betrachten, als in unseren Tagen eine ähnliche Ansicht in Bezug auf den Staat irrig ist. Daher beschwerte sich Innocenz III mit Recht, wenn man ihm die Steuern in falscher, geringhaltiger Münze übersandte 5, und Hadrian IV konnte an die Fabel des Menenius von der Empörung der übrigen Glieder wider den Magen angemessen erinnern. Sobald aber

2) die Forderungen über die Grenzen unzweifelhafter Billigfeit hinausgingen, mußte es (wie in weltlichen Staaten) Unzufriedenscheit erregen, daß die Bestenerten über Zahlungspflicht, Fähigkeit, Gebungsart u. dergl. gar nicht gefragt oder gehört wurden, sons alles aus der unbedingten Machtvollkommenheit des Bapstes

hervorging.

5) Es folgte aus diesem einseitigen Berfahren und der Unfunde in der Besteuerungswissenschaft, daß manche Abgaben sehr ungleich trafen, an falschen Stellen und in falschen Augenblicken erhoben und toppelt so drückend wurden, als größere bei zweckmäßigem Berfahren je hätten sehn können. So z. B. störten die Gebungen von

<sup>1</sup> Der Erzbischof von Lund sammelte z. B. die Abgaben für Schweden und Dänemark. Innoc. III epist., VII, 155. Münter, Beiträge, I, 180.

— 2 Matth. Paris, 189, 512, 586. — 3 Ein Steuerbeamter ließ sich täglich sieben solidos procurationis nomine zahlen. Wikes, Chron. zu 1267. — 4 Matth. Paris, 444. — 5 Innoc. epist., IX, 219. Johann. Sarisber. Policratic., VI, 24.

erledigten und vorbehaltenen Stellen, vom Ablosse u. s. w. die Kirschenordnung, so griff die obenermähnte eigenmächtige Berwenzung milder Vermächtnisse in das Privatrecht ein, so führte die Einzichung des wucherlich erworbenen und überhaupt alles angeblich ungerecht besessen Gutes leicht zur größten Willfür und Unsgerechtigkeit.

- 4) Es läßt fich nicht läugnen, daß die Anstellung fremder Steuerbeamten und der Mangel einer Aufsicht derselben erzürnen und Blackereien veranlassen mußte. Besser, man hätte die Bertheilung und Hebung der Abgaben den gewöhnlichen einheimischen Kirchensoberen überlassen und nur deren Aufsicht und Gegenrechnung papstelichen Beamten anvertraut.
- 5) Bis auf die Zeit der großen Kämpse gegen Kaiser Friedrich II waren die Bäpste, trot einzelner Klagen, im Ganzen ordentliche Hauswirthe; seit jener Zeit mehren sich aber die Bedürsnisse
  und gleichmäßig die Verschwendung. Insbesondere war das Verwenden der firchlichen Einnahmen zu weltlichen, ja friegerischen
  Zwecken nicht bloß in christlicher Hinsicht tabelnswerth, sondern auch
  ein Heraustreten aus demjenigen Kreise, wo der Papst allmächtig
  und unantastbar erschien. Der Sieg, welcher auf diesem Wege
  und diesem Boden über die weltliche Macht errungen ward, brachte
  allmählich sehr üble Früchte, untergrub die Grundlage der Kirchenherrschaft in ihren wichtigsten Theilen und erzeugte unter der sorbernden und zahlenden Geistlichkeit selbst die größten Spaltungen.
  lleberhaupt hat eine schlechte Finanzverwaltung nicht bloß zu zahlreichen Staatsumwälzungen, sondern guten Theils auch zu den Hauptveränderungen in der Kirche geführt.

# 4. Bon ben Erbrechten und Teftamenten ber Geiftlichen.

Bei biefem fehr wichtigen, mit den fachlichen Berhältniffen ber Kirche in untrennlichem Zusammenhange stehenden Gegenstande kamen vor Allem zwei Fragen zur Sprache:

1) Inwieweit fann ber Beiftliche Guter erwerben?

2) Inwiefern fann er über Guter verfügen?

Was die erste Frage anbetrifft, so behaupteten die Geistlichen, daß sie zum Erwerbe durch Erbrecht, lettwillige Verfügung, Vermächtniß, Geschent u. s. w. vollkommen so geeignet und berechtigt wären wie alle anderen Laien, wogegen diese den Sat aufstellten: der Weltgeistliche seh im Wesentlichen von einem Mönche nicht untersschieden, dieser aber in irdischer Beziehung wie ein todter Mann zu betrachten, der nichts besitzen und erwerben könne. Wenn nun

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thomassin., III, 1, c. 11.

felbst die Mönche allmählich ein Erbrecht erlangten, so konnte man noch weit weniger jenen Grundsatz gegen Pfarrer, Bischöfe und Erzebischöfe überall durchsechten, oder was zu diesem Zwecke geschah, galt für straswürdige Gewalt !. Nur in Bezug auf die Erwerbung von Leben schien der Einwand, daß sie nicht in geistliche Hände kommen könnten, erheblicher und eine anderweite Absindung sur beide Theile gerathener. Der Papst und die firchliche Gesetzgebung suchten das Erwerbungsrecht der Geistlichen überall zu erweitern, und wenn diese nicht noch lauter und hestiger dasur wirkten, so kam dies daher, weil sie bisweilen das Erbe lieber gauz ihren Verwandten ließen, als die Gesahr herbeiführten, daß es dereinst der Kirche zusalle.

Biel verwickelter ftellte fich die zweite Frage: inwiefern ber Beift=

liche über Befitthumer verfügen fonne? Denn hiebei ftand

a) bie Anficht ber Kirche als solcher keineswegs immer in Uebereinstimmung mit ben Bunschen und Magregeln ber Einzelnen. Beim Erwerbe konnte die Kirche nur gewinnen; hier brohte ihr aus ben erböbten Schaltungsrechten ber Einzelnen bedeutender Berluft.

b) Man unterschied zwischen beweglichem und unbeweglichem Gute, zwischen Kirchengute und erworbenem Gute, zwischen Gütern, die man um der Kirche willen oder bloß aus persönlichen Gründen erwarb 2, zwischen solchen, die man vor oder nach dem Eintritte in den geistelichen Stand, die man als Notherbe oder als frei gewählter Erbe bekan u. f. w. leber diese und ähnliche Punkte ergingen viele und

nicht in allen Ländern diefelben Bestimmungen.

Was zuvörderst das firchliche Amt und das eigentliche Kirchengut betraf, so sindet sich nicht selten der Bersuch, Beides als Eigenthum zu behandeln und zu vererben. Insbesondere trat diese Neigung in der Zeit hervor, wo noch mehre Geistliche verheirathet waren und Kinder zeugten. Da entsagte der Bater zum Scheine, um dem Sohn die Pfründe zu verschaffen, ja man ertheilte diese Töchtern und Berwandten als Heirathögut 3. Um dieser Thatsachen willen nicht minder als aus anderen Gründen drang die Kirche auf die Chelosigkeit der Geistlichen und verwarf durch strenge Gesetze jeden Bersuch, die Erblichkeit in absteigender oder in Seiten-

<sup>1</sup> Als die Florentiner alle Geistlichen von den väterlichen Erbschaften ausschlossen, befahl Honorius III, keinem Florentiner mehr die Weihe zu ertheilen. Regesta Honor. III, Jahr III, Urk. 40. Alerander IV sprach den deutschen Kittern das Erbrecht (Vehngüter ausgenommen) zu. Duelkus, pars IV, Urk. 8. Philipp August befahl 1219: Kein Bürger, der mehr Kinder hat, darf seinem geistlichen Sohne die Hälfte oder mehr von seinen Landzütern vermachen. Auch fallen diese nach des Geistlichen Tode an die nächsten Erben zurück. Ordonn., I, 41. Der Pfasse theilt mit den Brüsdern, nicht der Mönch. Gaupp, Magdeb. Recht, 242, §. 60. — 2 Thomassin., III, 2, c. 47 — 49. — 3 Innoc. III epist., I, 192; V, 64, 67. Rymer, Foed., I, 1, 3. Pagi zu 1108, c. 3.

linien einzusübren 1. Ohne ben Papst und bessen mächtigen Einfluß durfte indeß diese große Gefabr schwerlich abgewendet worden seyn 2. Wir nennen sie eine große Gefahr; denn wenn auch Christen versichiedener Bekenntnisse darüber uneinig sind, ob der ehelose Stand der Geistlichen aus jenem und aus anderen Gründen gerechtsertigt werden könne, so hat es doch sur Alle keinen Zweisel, daß eine Erbslicheit geistlicher Stellen den größten Nachtheil gebracht haben würde. Entweder wäre alsdann das Kirchengut zu anderen Zwecken verwandt worden und in weltliche Hände gekommen, oder es hätte sich der Stand christlicher Geistlichen in eine Priesterkaste mit ungebührzlichen Rechten verwandelt, alle anderen, besonders die niederen Klassen ausgeschlossen und, statt ächte Berufspflichten zu üben, sein Wesfen in stolze Herrschaft und eigenliedige Absonderung geseht und darin gesunden.

Es stand also fest, daß fein Geistlicher über Kirchengut und über dassenige Besithum schalten durse, was er aus und mit dem Kirschengute erworben hatte 3. Weil aber die Entscheidung, ob der lette Vall stattfinde, mit Schwierigkeiten verbunden war, so setzte Grezgor IX fest: der Bischof solle nur über das verfügen dursen, was er bereits vor seiner Erhebung zu eigen besessen dursten, wie es sich von selbst versteht, nach den Kirchengesetzen beischläserinnen und keine Kinder von Beischläserinnen zu Erseite

ben eingesett werben 5.

Starb ein Geistlicher ober Stiftsherr ohne Testament, so erbte die Kirche sein Gigenthum; doch war man in Hinsicht der Förmlichesteiten nicht streng, sondern brachte jede glaubhafte Erklärung des Berstorbenen über sein Bermögen zur Bollziehung 6. Die an Karbinäle und Bischöfe, insbesondere an Bischöfe, die früher Mönche waren, von den Bäpsten gegebene Erlaubniß, letztwillig zu versfügen 7, sollte Einreden noch bestimmter zurückweisen und wurde bald als allgemeine Negel betrachtet. Minderen Erfolg hatte das hin und wieder hervortretende Bemühen der Geistlichen, den Betrag des Pflichttheils, welchen Laien ihren nächsten Anverwandten hinter-

¹ Honores ecclesiastici sanguinis non sunt, sed meriti. Concil., XII, 1447, 11; XIII, 658. Bened. Petroburg., 1, 36. — ² Ueberall faŭ geigte fid) ein Streben, bie geißlichen Stellen erblich zu machen. Regesta Honorii III, 3ahr III, Utf. 207. — ³ Concil., XIII, 734, Nr. 31. — ⁴ Ibid., 1181. — ⁵ Ibid., 1439, Nr. 7. Harzheim, III, 574. — ⁶ Qui extremam voluntatem in alterius dispositione committit, non videtur decedere intestatus. Innoc. epist., V, 40. Concil., XIII, 810, Decret. Gregor., III, 27, 1. — ² Sunecenz III gab Graubniß biefer Utt. Epist., V, 62, 64; IX, 39. Thomassin., III, 2, 49. Gin genuefifee Rapitel gab im Şahre 1260 einem Stiftsherrn bie Grlaubniß zu testiren. Histor. patr. monum., I, 1465.

laffen mußten, herabzubruden, bamit besto mehr übrig bleibe, was ibnen fonne vermacht merben 1.

Wie die Lehre von ben Regalien und Spolien in den Nachlaß ber Geiftlichen eingriff, ift bereits oben erortert; aber nicht blog Ronige, fondern auch Ablige geringerer Berkunft fuchten in Diefer Rich: tung Bortheil zu ziehen. Deshalb befiehlt Innocenz III bem polni-ichen Abel, bie Erbichaften ber Geiftlichen nicht in Beichlag zu nehmen, fondern vielmehr fur beren Rachfolger zu erhalten 2. Und als bie Bornehmen in Steiermark außerten, daß, nach einer Gewohnheit ihrer Gegend, Die Geiftlichen nicht lettwillig verfügen burgten, behauptete Sonorius III mit Nachbruck bieje allgemeine Rirchen= freiheit 3. Bisweilen entichied aber auch bie weltliche Dacht Fragen über bas Erbrecht ber Beiftlichen. Go fette Raifer Friedrich I im Jahre 1173 mit Rath ber Fürsten für ben mainger und mehre beut= ide Sprengel feft 4: Bas Stiftsherren burd bie Rirde erwarben, fällt an biefe gurud. Ueber bewegliches, aus eigenen Mitteln ermor= benes Out durfen fie lettwillig verfugen 5. Fehlt eine folche Berfügung, jo erbt bie Rirche. Grundvermogen, bas burch Erbichaft in mannlicher ober weiblicher Linie an fie fam, erhalten die Berwandten.

### C. Bon dem Rirdgenrechte und ber Rirdgenzucht.

# 1. Bur Weschichte bes Rirchenrechts 6.

Die Vorschriften bes Evangeliums galten bei allen Christen für unantastbare und heilige Grundlagen eines sittlichen Lebens und, sofern sie den Charafter von Rechtsgeschen annahmen oder annehmen fonnten, als die höchsten aller Rechtsquellen. Zu dieser ersten Rechtsquelle traten aber, nachdem die früher vereinzelten Christen sich als Glieder einer Kirche betrachteten, die Schlisse hinzu, welche auf den allgemeinen Kirchenversammlungen gefaßt und für allgemein ver-

¹ Dergleichen geschah 1172 auf einer irländischen Kirchenversammlung. Concil., XIII, 353, Nr. 6. — ² Innoc. epist., IX, 236. — ³ Regesta Honor. III, Jahr VIII, Urf. 232. — ³ Joannis script., I, 589. Würdtw., Subsid., I, 367. — ⁵ In einer anderen Berfügung Kriedzrichs I vom 26. September 1165 heißt est clerici ultimam voluntatem de redus mobilidus ratam et irrefragabilem habent. Pertz, Monum., IV, 139. Nehnliches sindet sich in einer Urfunde des Erzbischofs Konrad von Mainz vom Jahre 1186. Würdtwein, Diplomataria Moguntina, I, 115. — ⁶ Natürlich ist hier nicht Bollftändigseit unser Zweck, sondern nur das Herzvorseben einzelner Punkte, welche für sich anziehend erscheinen oder das Ganze unserer Darstellung aufstären.

binblich erflärt wurden. Dieje Urt ber Gefetgebung fiel aber großtentheils weg, nachdem fich bas romifche Reich zur Beit ber Bolfer= wanderung in mehre Theile aufgeloft hatte, welche eines weltlichen Mittelpunftes ber Gefetgebung entbehrten und burch die Erneuerung bes abendländischen Raiferthums auch nicht wieder befamen. Gbenfo wenig gab es bamale eine allgemein anerkannte hochfte geiftliche Bewalt, weshalb man bei bem nie gang fehlenden Bedurfniffe neuer Bestimmungen bie alteren möglichft auszudehnen und zu erläutern suchte, oder für engere Kreise festsette, was fünftig als Recht gelten folle. Um bem Gebachtniffe zu Gulfe zu fommen und bas Unfeben ber Borfdriften zu erhöhen, murben tiefe in verschiedenen Ländern von einzelnen fundigen Mannern gefammelt 1. Diese Sammlungen mußten aber unter einander abweichen: einmal, weil allgemeine und örtliche Beftimmungen vermischt ftanben und eine icharfe Sonderung bier unmöglich erschien, bort verschmäht wurde; ferner, weil jede jungere Sammlung fich burch neue Festfebungen erweiterte; endlich, weil von mehren Sammlern vorfählich Kaliches geschmiedet und unter bas Aechte aufgenommen wurde, um auf biese Beife gewiffe Unfichten zu verbreiten und Zwecke zu erreichen. Dies war insbesondere in ber Sammlung bes falichen Ifibor gefcheben; beren Ursprung und Richtung bier nicht naber untersucht werben fann.

Selbst Mannern, die ben Betrug an fich verschmähten, fehlte es an Taft und Renntnig, bas Wahre vom Faliden zu unterfcheiben, und wenn nun bas lette unerfannt burch mehre Sande gegan= gen war, fo stieg allmählich bie Berehrung, bis jeder Zweifel ichon als Frevel erschien. Wer batte auch bamals brufen und unterschei= ben follen, ob bas, was man als apostolischen Befehl, allgemeinen oder örtlichen Kirchenschluß, papftliche Entscheidung u. f. w. vermifcht überkam, aus achten Quellen genommen, verfürzt ober verlangert, ehrwurdiges Gefet ober anmafliche Forberung war. Lange fehlte jede glaubhafte Auslegung und Anerkenntniß; und in dem Dage, als biefe von Sahr zu Sahr mehr in die Sande ber Bapfte fam, war wenigstens fur jene Sichtung und Sonderung nichts ge= wonnen, weil gerade bas Deifte bes Unachten zu beren Bortbeil ge= reichte und von ihnen felbst für acht und wahr gehalten wurde. Bulett lag auch wenig baran, was in alter Zeit über biefen ober jenen Bunkt festgestellt fen, sobald man bem Bapfte in ber Gegen= wart das Recht ber Gefetgebung zugestand, feinen Befehlen ge= borchte und felbit einzelne Enticheibungen in allgemeine Regeln ver= manbelte.

Alber., 328, 554. Cidhern, II, 199. Balter, Rirdenr., § 85 u. f. Stephan. Tornac. ep., 241, flagt: profertur a venditoribus inextricabilis silva decretalium epistolarum.

Daß jeboch ein allgemeines firchliches Gefenbuch fehlte und bie Sammlungen von Regino, Burfard, 3vo von Chartres u. Al. 1 nicht ausreichten, war fehr fühlbar, seitbem man bie justinianeischen Gefekbucher wieder auffand ober boch mit gang neuem und überaus großem Gifer las, erflarte und anwandte. Jenes Gefühl und eigene Reigung veranlagten ben Benediftiner 2 Gratian aus Chiuff, im Rlofter bes beiligen Felix zu Bologna, unter Benutung jener Sammlungen und anderer Quellen (wahrscheinlich in ben Sabren 1140 - 50) seine Concordia discordantium canonum ausquar= beiten, ein Wert, welches bei allen Mängeln ber Form, Anordnung, Aritit und bes Urtheils fur jene Zeit und bei ben gegebenen Un= nichten und Sulfsmitteln ehrenwerth, ja bewundernswerth ericheint. Da ber Inhalt zu einem großen Theile aus Rirchenschluffen und papftlichen Berfügungen bestand, welche Gefetestraft hatten, jo beburfte es feiner Bestätigung und Anerkenntnig vom Papfte, als ber bochften gesetgebenben Behorbe, und es ericheint ziemlich gleichgültig, ob Eugen III im Jahre 1152 eine folde Bestätigung ausbrucklich ertheilte ober nicht. Dag fich Bapfte auf ben Inhalt beziehen tonn= ten und bezogen, ift gang naturlich; wie richtig aber Gratian ein großes Bedurfnig ber Beit erfannt und wie fehr er bemfelben abge= bolfen batte, geht aus bem ungemeinen Beifalle hervor, welchen fein Werf mit hintanfegung aller übrigen erlungte.

In jener Zeit ber höchsten Bluthe ber Kirchenherrschaft mehrten sich aber die papstlichen Verfügungen von Tag zu Tag, und es erschienen allmählich in nicht geringer Anzahl Sammlungen verselben 3. Sie waren theils unvollständig, theils nicht unter höherer Leitung verfertigt und gewiß feine solchen Ansehens, daß sie dem faiserlichen Rechte mit vollem Gewichte hätte gegenübertreten können. Deshalb ließ Gregor IX, welcher selbst Lehrer des Kirchenrechts in Bologna gewesen war, durch seinen Kapellan, den Predigermönch Raimund aus Pennaforte in der Grasschaft Barcelona († 1275), alle neueren Dekretalen in fünf Bücher sammeln und ordnen. Dies wichstige, im Jahre 1234 beendigte Werk ward vom Papste sogleich den Universitäten Paris und Bologna mit dem Besehle übersandt, es in Vorlesungen zu erklären, in den Gerichten danach zu sprechen und ohne besondere Erlaudniß keine anderweite Sammlung anzuslegen. Die zweite ofstielle Sammlung, welche den Namen Liber sextus

<sup>1</sup> Theiner, Recherches sur plusieurs collections inédites de décretales. — 2 Gratian war fein Ramalbulenfer, nach Savioli 3u 1141. Bergleiche Sarti, I, 1, 259. — 3 Tiraboschi, Stor. lett., III, 412; IV, 272 — 291. Richter, Richenrecht, §. 55. — 4 Bohmer, Dissert. de decretor. pontif. Roman. variis collect. in beffen Ausgabe bes Corpus juris canon. Sarti, I, I, 331. Acta Sanct. vom 7. Januar. Touron, Hist., I, 1. — 5 Hac tantum compilatione utantur in judiciis et in scholis; districtius prohibemus, ne quis praesumat aliam facere abs-

führt, publicirte Bonifag VIII im Jahre 1298. Doch ichichte ichon Innoceng IV im Jahre 1253 mehre neue Defretalen mit dem Befehle nach Bologna 1: man moge fie ber hauptfammlung beiorbnen

und ebenfalls erflären und befolgen.

Seitbem war und blieb das Kirchenrecht ein Hauptgegenstand best Unterrichts auf allen Hochschulen 2, die Dekretisten standen den Lezgisten gegenüber, und selbst den Bischöfen ward es zur Pflicht gemacht: sie sollten sich Gregors Gesetzuch binnen Jahresfrist auschaffen und mit dessen Inhalt bekannt machen 3. Wenn die Cistertienser schon im Jahre 1188 besahlen, Gratians Wert geheim zu verwahren und nicht Iedem in die Hände zu geben 4, so wollten sie damit gewiß keinen Tadel aussprechen, sondern wie beim Verbote des Bibellesens Misseutungen und Irrthümern der Unersahrenen vorzbeugen.

Nicht selten steigerte sich ber Streit über Werth und Anwendung bes bürgerlich = römischen und bes Kirchenrechts so sehr, daß selbst Bäpste davon Kenntniß nahmen. Daher verbot Honorius III, daß bas bürgerliche Recht in Paris gelehrt und überhaupt von den Geistlichen studirt werde 5; Gregor IX widersprach der von einem ganz verschiedenen Standpunkte ausgehenden Gesetzebung Kaiser Friedzichs II 6, und Innocenz IV besahl im Jahre 1254: Streitigseiten der Laien sollten nach dem Gewohnheits = und Kirchenrechte, nicht

nach bem romifchen entschieden werden 7.

Die Urtheile, welchen Werth und Nugen das Kirchenrecht gehabt, ober welchen Schaben es gestistet habe, sind schon in jenen
Zahrhunderten und noch mehr in späterer Zeit verschieden ausgesallen. Ohne in die Untersuchung dieser umfassenden Frage tieser einzugehen, beschränken wir uns auf solgende Bemerkungen. Die untritische Art, wie Gratian oft die Quellen benutzte, und die einseitige, dem Papsthume übergünstige Ansicht der Zeit gab manchen
Irrthümern geheiligtes Ansehen und führte ganz von den Wahrheit
eröffnenden Quellen hinweg. Ferner war es ein irriges Bemühen,
das in sich so vollendete System des römischen Rechtes um deswillen
ganz zu verwersen, weil es des Kaisers weltliche Macht und nicht die
geistliche des Papstes in den Vordergrund stellte. — Andererseits erscheinen des Kaisers im römischen Rechte wurzelnde Ansprüche auf

que auctoritate apostolica speciali. Regesta Greg. IX, Jahr VIII, Urf.

218. Memor. Regiens., 1105.

<sup>1</sup> Savioli, III, 2, Urf. 690. — 2 Walter, Kircheurecht, §. 104. — 3 Benigstens erging 1248 biese Bestimmung für Schweden. Münters Beiträge, I, 188. — 4 In communi armario non resideant, propler varios, qui inde provenire possunt errores. Holsten. cod., II, 407 Antich. Longob. Milan., I, VII. — 5 v. Savigny, Bermischte Schriften, III, Nr. 35. — 6 Geschichte der Hohenstaufen, III, 220, 294. — 7 Matth. Paris, Addenda, 124.

Weltherrichaft noch unvaffender, ungegrundeter und wenigstens viel bestrittener als die bes Papstes auf Dberleitung ber Rirche. Diese bedurfte damals weit mehr eines allgemeinen Rechts als bie verichiedenen weltlichen Staaten, und die Unficht: bag Gewohnheite =, Land = und Rirchenrecht bem romischen Rechte voranstebe, war gewiß richtiger, als bag bies aus anderen Zeiten, Berfaffungen und Bedurfniffen herrührende Recht vor jedem fpateren volksthumlichen und driftlichen ben Borgug verbiene. Biele Bestimmungen bes abgelebten, untergeggigenen Raiferreichs ber Romer fonnten feine Unwendung mehr finden, und eine Bergleichung g. B. ber Abschnitte über Che, Chebruch, uncheliche Rinder, Tortur, Leibeigenschaft, Brogefform 1 u. f. w zeigen die erheblichften Berschiedenheiten, berjenigen Gegenstände nicht zu gebenfen, welche durchaus neu und bem romischen Rechte fremd waren. Daber ericeint es gang nothwendig und in ber Matur ber Dinge gegrundet, daß man weber ben Werth bes romifchen Rechts burch geiftliche Willfür gang vernichten, noch bas Rirchenrecht im Bangen und ohne alle Auswahl fo beseitigen konnte, wie beim Un= fange ber Reformation auf eine übereilte Beise versucht ward. beiden finden fich (neben Auswuchsen und Spitfindigkeiten) auch wesentliche, unvertilgbare Bahrheiten und Grundzuge, felbft noch für die Berhältniffe bes beutigen Tages und ber fommenden Beiten,

#### 2. Bon ber geiftlichen Gerichtsbarfeit.

Sobald sich ber Stand der Geistlichen von dem Stande der Laien trennte und Güter erwarb, war die Wurzel gegeben, woraus die Lehre von einer geistlichen Gerichtsbarkeit hervorwuchs. Theorie und Braxis, Forderung und Bewilligung zeigen sich aber für verschiedene Zeiträume ungleich, und zwar sowohl in hinsicht der Personen als der Sachen.

Buvörberst konnte Niemand etwas dawider haben, wenn Geistliche wie Laien den Weg strengen Rechts vermieden und Bischöfe zu Schiedsrichtern etwaiger Streitigkeiten erwählten 2, oder wenn diesen auf Land = und Stiftstagen ein solch Geschäft übertragen wurde. Ferner schien es nicht unnatürlich, daß die Vischöse in Zeizten, wo der Kaiser entsernt und die herzogliche und gräsliche Gewalt traftlos war, hervortraten und als Austräge zur Gerstellung der Einigkeit wirkten 3. Gbenso wenig konnte man ihnen die Gerichtsbarkeit versagen, welche jeder Andere vermöge seines Grundbesitzes ausübte, und der Zweisel, ob Geistliche dazu fähig seyen, trat in den Hintergrund, sobald ihnen von weltlichen Gerrschern Grafschaft

.

Bernardi, 323. — 2 Sprenger, Geschichte von Bang, Urf. S. 364. — 3 Möser, Donabr. Geschichte, II, 164.

und Herzogthum überlaffen wurde 1. Schon zur Zeit Karls bes Grossen galt es als Negel, daß, wo Geiftliche und Laien in Streit geriethen, das Gericht gemischt, d. h. aus beiden Ständen zusammensgesetzt sehn muffe, und hieran reihte sich wiederum die Folgerung: bei Streitigkeiten unter Geistlichen selbst muffe auch das Gericht bloß mit Geistlichen besetzt werden.

Diese gänzliche Befreiung der Geistlichen von weltlichen Gerichten ward im 12. Jahrhunderte nur in zwei Aunsten bestritten 2: 1) in Hinsicht der Lehnsverbindung. Selbst die Bäpste mußten, um nicht mehr preiszugeben, anerkennen, daß lehntragende Geistliche den Lehnsgesegen und Lehnsgerichten unterworfen sewen. 2) Die Laien behaupteten: seder Geistliche, der ein weltliches Verbrechen bezehe, müsse sich vor weltlichem Gerichte stellen. Sie konnten aber diesen Grundsatz nicht überall durchsechten, oder wo sie obzussegen schienen, half sich die Kirche damit, daß sie nach gehöriger Prüfung dem verbrecherischen Gerichte übergab 3.

Siemit ftand die Unsicht in Berbindung: die driftliche Kirche könne, als auf Liebe und Milbe gegründet, fein Bluturtheil fällen und keinen Blutbann üben 4; dies geiftlichen Sänden unwürdige Geschäft möchten die weltlichen Sändter immerdar verwalten.

Abgesehen von diesen Ausnahmen suchte aber die Kirche nach und nach alle burgerlichen Streitigkeiten der Laien vor ihre Gerichte zu ziehen. So nahm sie nicht bloß das Necht in Anspruch, über weltzliche Incidenzpunkte in geistlichen Sachen, über weltliche Berpflichtungen, welche durch den Gid bestärft waren, über Testamentssachen,

¹ Später entstanben daraus sonderbare Berhältnisse. So war 3. B. der Erzbischof von Köln an mehren Orten judex saecularis, wo der Erzbischof von Trier judex spiritualis war. Kindlinger, Beiträge, III, Urf. 49 von 1209. Sachsenspiegel, I, 2. — ² So ward 1130 unter König Nikolaus zuerst sür Dänemark sechgesekt, daß die Geistlichen nicht vor den placitiscs sondern in synodo zu belangen wären. Anon. Roskild. bei Langedek, I. 380. Honorius III verwies es dem Könige von Schweden, daß er Geistliche vor weltliche Gerichte zog. Rezesta, Jahr VIII, Urf. 308. Bei neuen Stistungen ward diese Befreiung sogleich urfundlich ausgesprochen und anerkannt, z. B. bei Kamin. Dreger, Cod. I, Urf. 6 — 7. Kein weltzlicher Nichter sost über einen Pfassen richten zu seinem Eelbe oder um geistlich Ding, er werde eher entsehet von seinem Bischof. Ottokars Landssin, in der Normandie sestzert Weschuchtsquellen, I, 65. — ³ Um 1190 ward in der Normandie sestzert. Wesch Diebstahl, Word und anderer grozser Berbrechen sam die weltliche Macht Geistliche verhaften, muß sie aber an die geistlichen Gerichte abliesern. Concil., XIII, 687. — ⁴ Thomassin., II, I, c. 76. Concil., XIII, 362, Nr. 3. Judicia sanguinis ordo ecclesiasticus non vendieat. Monum. Boica, III, 156. Saecedotii manidus videtur indigna. Joh. Sarisb., De nugis curial., lib. IV, c. 3. In Kirchen und auf Gettesädern sell sein Butgericht gehalten werden. Londin. conc. von 1175. Conc. coll., XIII, 363.

Sachen ber mitleibemurbigen Berfonen u. f. w. zu entscheiden, fonbern es murbe auch jene Konstitution 1 Konstanting, welche jeder Bartei bas Recht gab, eine Sache von ben weltlichen vor bas geiftliche Bericht zu gieben, erneuert. Demnächft aber ftellte man ben Gat auf : Die Rirche fen verpflichtet, Jeder Ungerechtigkeit zu fteuern, jede Sunde ju verbindern, mithin fonne fich jeder, welcher Unrecht leibe, an bie geiftlichen Gerichte wenden. Bur naberen Erlauterung Diefer Gabe theilen wir folgende Meugerungen Innoceng III mit. Er fchrieb feinem Befandten, als bie frangofifchen Barone Gingriffe 2 in bie Rechte ber Rirche zu thun ichienen: "Möchten boch jene Ba= rone forgfältig bedenken, daß Rarl der Große die Rirche, von welder er alle Ehre empfangen batte, ehren wollte und beshalb für immer ein Gefen gab, wonach alle feine Unterthanen eine vom Rai= fer Theodofius erlaffene Borichrift, Die Kirchenfreiheit betreffend, un= verlett beobachten follten. Jeber Rechtoftreit nämlich fann in jebem Augenblicke, felbst wenn er ichon bis zum Urtheile fortgeführt ward. er fann von jedem Theile an bas geiftliche Bericht gebracht merben. Die Bijdofe burfen in allen Sachen, auch in ben nach burgerlichem Recte zu enticheidenden bas Urtheil fprechen, und Riemand foll por ihrem Berichte abgethane Sachen anderwarts von neuem in Unregung bringen."

Und in einer berühmten Defretale beffelben Papftes 3 heißt es: "Unfere Macht stammt nicht von Menschen, sondern von Gott, und Niemand, ber bei gesunden Sinnen ift, zweiselt daran, daß es unferem Berufe angehört, jeden Christen wegen seiner Sunden zurechtzuweisen und, wenn er die Beisung verachtet, mit firchlichen Stras

fen zu züchtigen."

Die Laien ließen sich jedoch diese unbedingten Ansprüche keineswegs gutwillig gefallen, sie zogen vielmehr vom geistlichen Gerichte Berurtheilte nochmals zur Untersuchung und fügten den kirchlichen Bußen weltliche Strafen hinzu 4; sie setzen fest, daß in Fällen, wo die Geistlichen feine Buße an bürgerliche Gerichte zahlen wollten, ihrerseits auch feine von den Laien beizutreiben sen 5; sie verlangten: alle Sprüche eines geistlichen Gerichtes über Sachen, welche Geistliche betreffen, müßten der Prüfung eines Laiengerichts unterworfen werden 6, und zwar schon deshalb, weil Niemand in seiner eigenen Sache Kläger und Richter sehn könne; deshalb gelte z. B. kein wegen geistlicher Güter und Ansprüche verhängter Bann ohne Bestäti-

<sup>1</sup> Ueber diese Constitution, welche im Defrete Gratians (c. 35, c. XI, qu. 1) steht, sind die Lehrbücher des Kirchenrechts zu vergleichen. — 2 Wir heben das Wesentliche aus. Innoc. epist. in Duchesne. Script., V, 715. Nr. 10. — 3 De judiciis, c. 13. Bergleiche Cichbern, II. 412. — 4 Matth. Paris. 1. c. — 2 Dies wurde z. B. in Ravenna festgesetzt. Fantuzzi, IV, 62. — 6 Die Fasti Corbeienses (in Harenbergs Monum., I, 77) erzähzlen, daß um 1152 viele Große in Süddeutschland dies beabsichtigt hätten.

gung eines weltlichen Gerichts 1 u. f. w. Selbst ber fromme Lubmig IX befahl 2: Kein Laie nimmt in weltlichen Dingen vor geistlichem Gerichte Recht, und die Güter der Prälaten, welche desthalb Widersprechende bannen, werden mit Beschlag belegt. Und Grezgor IX (der alle kirchlichen Rechte möglichst auszudehnen suchte) mußte verbieten 3, daß Geistliche sich Processe der Laien, in Hossprung des Gewinnes, abtreten ließen. Umgekehrt suchten sich bisweilen selbst Geistliche der firchlichen Gerichtsbarkeit zu entziehen und wandten sich an die Laien 4, hossend, schon um dieses Versahrens

willen gunftige Urtheile zu erlangen.

Trop ber bebenklichen Erscheinung, bag ein Stand im Staate nich gang von feiner Berichtsbarfeit frei machte, trot mander bei ben geiftlichen Berichten unläugbar einreigenben Migbrauche blieben fie im Gangen boch febr geehrt und gefucht, weil fie feltener als bie weltlichen Bewalt bem Rechte vorsetten, weil die Besete, nach benen fie fprachen, ben Berhaltniffen ber driftlichen Gefellfchaft am beften angepaßt zu fenn ichienen, weil miffenfchaftliche Renntniffe häufiger bei ihnen als anderwärts gefunden murben, und weil die große Daffe des Bolts ohne alle Ausnahme bei ihnen Recht fand, mah= rend andere Berichtohofe bie Beringeren und Leibeigenen fur recht= los erklärten ober bie bafelbst sprechenben Richter zugleich Partei waren. Das Bermerfen ber Folter und die Belindigkeit Der firch= lichen Strafen - fo fprachen ferner bie Bertheibiger ber geiftlichen Berichtsbarkeit - ift ben Borfdriften bes Chriftenthums angemef= fen 5; auch find bie Berbrechen nie durch übertriebene Barte ver= tilgt und am wenigsten bie Laien auf biefem Wege fittlicher gewor: ben als die Beiftlichen. Den Gefichtspunkt bes buchftablichen Rechts barf man, befonders in peinlichen Sachen, nicht als ben einzigen und höchften betrachten, und es verdient Lob, wenn die Rirche Erziehung zum Guten in ben Borbergrund ftellt und nicht alle That= fachen und Berhältniffe nach einem Leiften betrachtet und aburtelt.

# 5. Bon einigen Eigenthumlichkeiten ber Prozefform.

1) Die Nothwendigkeit einer angemeffenen Befetung ber geiftlichen Gerichte ward anerkannt und im Jahre 1215 von ber lateranischen Kirchenversammlung sestgesetht 6: bei ber Einleitung von Brozessen solle außer bem Nichter noch eine öffentliche Berson vber

Dies warb 1152 in Ulm entschieben. Widaldi epist., 383. Magen bes Papstes hierüber. Jassé, 6660. — 2 Raynald. zu 1236, §. 31. Schon 1219 beschräuste Philipp August die geistliche Gerichtsbarkeit in mehren Punkten. Ordonn , I, 39. — 3 Concil., XIII, 1180, 1264, Nr. 19. Bernardi, 275. — 4 Innoc. III epist., I, 72. — Thomassin., II, 3, c, 114. — 6 Concil., XIII, 974, Nr. 38.

zwei tabellose Männer zugegen sehn und alles Verhandelte niedergeschrieben werden. hingegen hatte man es als unverträglich mit dem geistlichen Beruse untersagt, daß Geistliche sich ein eigentliches Gesichäft daraus machten, als Anwalte weltlicher Personen in den Gezrichten aufzutreten 1.

2) Sporteln burfte ben Gesetzen nach fein geiftliches Gericht nehmen 2; allein man fehrte sich selten an biese Bestimmung und führte an: jede Arbeit sen ihres Lohnes werth, und woher solle

man fonft bie Auslagen, Roften, Berfaumniffe bezahlen?

5) Bei den Vorladungen beobachtete man die in der Natur der Dinge liegenden Vorschriften; doch ist zu bemerken, daß die römische Kirche nicht einmal Könige durch besondere Boten oder Schreiben vorlud 3, sondern es für genügend hielt, das Nöthige an den Thüren der Hauptlirche des Ortes anschlagen zu lassen, wo sich der Papst aufhielt. Die Vorgeladenen klagten über die Unshöslichkeit dieser Behandlung und daß ihnen oft nicht einmal Kunde des Geschehenen zugekommen sen; allein die Päpste beharrten auf jenem Versahren, entweder weil sie das Herkommen nicht ändern wollten, oder es ihrer Würde angemessen hielten, oder es dabei mehr in ihrer Gewalt hatten, den Sachen nach einzgehender Entschuldigung des Ausbleibenden eine andere Wendung

gu geben.

4) Beugniffe durften Beiftliche in weltlichen Dingen, mithin (fo ichlog Innocens III) auch über Rirdenauter ablegen 4. Manche in Sinnicht Diefes Bunftes tabelnswerthe Bestimmung ber Landrechte fucte die firchliche Gesetgebung abzuschaffen; fo insbesondere, bag Beugen aus verschiedenen Ständen und Wölferstämmen por Gericht eine gang verschiedene Burbigkeit hatten und wo nicht gang ver= worfen, boch guruckgesett murben. Roch in ber Gesetgebung Friedriche II 5 trat bas alte, mit fo vielen Einrichtungen bes Mittelaltere in Berbindung ftebende Recht Chenburtiger fo bedeutend hervor, bağ 2 Grafen, 4 Barone, 8 Ritter und 16 Burger in gemif= fen Fällen gleich viel galten und zu einem vollen Beweise erforberlich maren. Dies ichien ber Rirche, wenigstens als Regel, un= natürlich, ja es verlor nach fo mancher Beränderung ber Geldbuffen für Berbrechen und des Webraeldes auch feine geschichtliche Grund: lage. Gine verwandte Borfdrift, wonach gegen 6 Englander jeded= mal 30 Irlander als Beugen gestellt werden follten, ichalt Sono=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Decret. Gregor., III, 50. — <sup>2</sup> Thomassin., III, 1, c. 75. — <sup>3</sup> Saba Malaspina, II, 7, fagt bei Gelegenheit der Berladung König Mansfreds durch Urban IV: citatio ad eundem regem nec literarum, nec nuntii alicujus, cum non consueverit hoc ecclesia facere, visione pervenit. — <sup>4</sup> Innoc. epist., I, 233. — <sup>5</sup> Geschichte der Hochenstaussen, III, 255.

rius III eine Folge ungebührlicher Thrannei 1 und hob fie auf. Umgefehrt wurde

5) von der weltlichen Macht die Lehre der Kirche von den Ufnlen angefochten 2. Berbrechern und Miffethatern, fo flagte man, werde in Rirchen, Rirchhöfen oder anderen 3 geheiligten Dr= ten zur hemmung aller tuchtigen Rechtspflege eine Buflucht bewil= ligt. - hierauf ließ fich antworten: Diejenigen, welche fich in Die Rirchen voer andere beilige Orte flüchten, find feineswegs immer schuldige Berbrecher, welche ber gerechten Strafe, fondern Unichul= dige, welche einer rechtswidrigen Berfolgung entgeben wollen. Beiten, wo Gewalt soviel gilt, wo Ungabligen gar fein Gerichtshof und fein Recht auf unparteiliche Beife bewilligt wird, ift es eine beilige Pflicht ber driftlichen Rirche, Die Dubfeligen, Beladenen und Berfolgten nicht von fich zu ftogen. lleberhaupt verlangt bie Rirche eine völlige Befreiung und Straflosigfeit nur für Unfculdige und fann fich hiebei unmöglich des Rechts eigener Brufung begeben; Schuldige bagegen handigt fie ben Gerichten zu weiterer Bestrafung aus und macht es nur gur Bedingung 4, daß biefe nicht - drift= licher Milbe midersprechend - an Leib und Leben gebe.

Wenn auch schon in jener sowie in noch früheren Zeiten bei Anwendung der Lehre von den heiligen Zusluchtkörtern große Mißsbräuche mit unterliesen b, so ließ sie sich doch eher begründen und rechtsertigen als

6) die von den Gottesurtheilen, welche die Laien vertheis digten und anwandten, mährend die Kirche und insbesondere die größten Päpste ihr auf alle Weise widersprachen und sie schlechterzings aus allen geistlichen Gerichten verbannten. Gleich verdienst

¹ Regesta Honor., Jahr V, Urf. 22. — ² Aehnliches sindet sich schon bei Griechen und Kömern. — ³ Wer unterwegs vor Feinden zu einem Kreuzditde süchte, sey gesichert wie in der Kirche, sagt Conc. Claram. von 1095. Conc. coll., XII, 832, Nr. 29. — ⁴ Data membrorum impunitate justitiae tradantur vel innocentes liberentur. Schluß der Kirchenversammlung von Klerment im Jahre 1095. Alber., 145. Ganz damit übereinstimmend sind Berschriften von Innocenz III. Epist., III, 5. Viseweilen nahmen Präsaten und Klöster den Berbrecher in Obhut und sorgten, daß er sich bessere indeß fann dies freilich nicht als Regel getten. Thomassin., II, 3, c. 100. — ⁵ Tacitus, Annal., III, 60. — ⁶ Gregor IX weist den Patriarchen von Zerusalem streng an, selchen Mißbräuchen zu steuern. Reg., XI, 441. Selbst ganze Städte machten Anspruch auf eine Art von Abstrecht. So heißt es im alten Straßburger Stadtrechte (Grandicier, Histoire de l'église de Strassbourg, II, 42): Ad formam aliarum civitatum in eo honore condita est Argentina, ut omnis homo tam extraneus quam indigena pacem in ea omni tempore et ab omnibus abbeat. Si quis foris peccaverit et ob culpae metum in eam sugerit, securus in ea maneat. — ² Judicium aquae ferventis, serri candentis aut duelli omnibus ecclesiasticis caussis — recipi interdictum

lich waren die Anstrengungen ber Kirche für ben Gottesfrieden; wir haben jedoch von biesen beiben Gegenständen zweckmäßiger an einer anderen Stelle gesprochen.

7) Berufungen oder Appellationen fanden für gewisse Gegenstände von allen niederen firchlichen Stellen an die höheren statt; so z. B. von den Aussprüchen des Pfarrers an den Bischof, von diesem an den Erzbischof und endlich an den Bapst 1. Ja man konnte sich, besonders auf den Grund erhaltener Freibriefe, nochmals an diesen wenden, wenn allgemeine papstliche Besehle von Bischösen oder Legaten zur Bollziehung gebracht werden sollten 2.

Die Grunde, warum in jeder Gerichtsverfaffung mehre Behorben über einander zu ftellen und Berufungen zu verstatten find, waren auch in den firchlichen Rreifen unverkennbar, und es ift auf diesem Wege ber Bahrheit und bem Rechte ungablige Male genütt worben. Bald aber folichen fich hiebei große Dligbrauche ein. Es ftanben 1) bie Wegenstande, über welche man berufen tonnte, nicht gehorig fest; 2) überiprang man oft alle mittleren Stellen und ging fogleich an ben Papit, welcher von bem Lehrsate aus, bag alle geiftliche Berichtsbarkeit in ihm feine Burgel ober er boch überall gleiche, fon= furrirende Gerichterechte habe, alle Dinge an fich gieben tonnte und nur gu oft an fich zog. Und wenn bie Dberen bierin nicht immer bas richtige Dag bielten, wie viel weniger die Gerin= geren. Unbedeutende Schuldflagen wurden bis an den Bapft ge= bracht, um nur ber Pflicht ichneller Bablung zu entgeben 3; Geift= liche, die in Paris mit Gewalt Thuren eingeschlagen hatten und zu Madden eingebrungen waren 4, hofften fich burch Berufung nach Rom der gerecht erkannten Strafe zu entziehen, ja ein Abt appel= lirte im poraus an ben Bapft wegen aller und jeder Sachen, Die wider ibn in Bang fommen fonnten 5.

Schon Bernhard von Clairvaux erhob über diese und ähnliche Mißbräuche laute Klagen und schrieb nach Rom 6: "Alle Lasterhaften und Streitsüchtigen in den Gemeinen, alle aus Klöstern Berjagte laufen zu euch und rühmen sich, wenn sie zurücksehren, Beschützer statt der verdienten Strase gefunden zu haben." Und an einer anderen Stelle erzählt er: Ju einer Hochzeit in Baris waren alle Gäste versammelt, die Trauung sollte vollzogen werden. Da erschien ein Mensch und erklärte aus Rachsucht oder Lüsternheit: ihm sen die Braut früher zugesagt, er widerspreche der Verbindung.

Innoc. III epist., XI, 46; XIV, 138. Der Zweifampf ift ein Ueberreft ber unfirchlichen und undriftlichen Ansicht.

<sup>1</sup> Innoc. epist., I, 191. — 2 Ibid., X, 93. — 3 Concil., XIII, 155. — 4 Innoc. III epist., Append., I, 21. — 5 Dody wurde dies vom Pacepte für ungültig erflärt. Decret. Gregor., II, 28, 2. — 6 Bernardi epist., 178; De considerat. sui, III, c. 2.

Anstatt aber Beweise zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen, fügte er hinzu: er appellire nach Rom. Der Briester wagte hierauf nicht zu trauen und Braut und Bräutigam wurden getrennt, bis endlich die verzögerte Entscheidung aus Rom herbeikam. — "So (fährt Bernhard fort) wird bei den Berufungen nach Rom ohne Ordnung versahren, ohne Nücksicht auf Ort, Zeit, Gegenstand und gesehliche Behörden. Zegliches wird dorthin gebracht und angenommen, der Schändliche gerechter Strase entzogen, Bestechung und ungeheurer Aufwand von Kosten veranlaßt, ja alle Nechtspslege aufgehoben. Dem Papste gebührt allerdings die höchste Entscheidung, aber mit Maß und Ordnung und nach sesten, anerkannten Bestimmungen."

Disweilen blieb man indeß nicht bei bloßen Klagen stehen. Der Herzog von Lothringen z. B. ließ einen Brior, der nach Nom gehen und wahrscheinlich appelliren wollte, so lange in Ketten legen, bis er 200 Mark zahlte und schwur nichts wiederzusordern. Honozius III befahl aber wem Sohne des Herzogs, bei Strafe des Bannes Genugthuung zu leisten. Auch Bischse und Erzbischöse verzsuhren mehre Male auf ähnliche Weise gegen die Berusenden; doch drang der Papft mit seinen bis zur Absetzung gesteigerten Strafen

in ber Regel burch 2.

Mehr fam allerdings barauf an, bas gange Berfahren burch Gefete zu regeln, und die Bapfte liegen es feineswegs bieran fehlen, ob fie fich gleich fpater auf ben Grund unbedingter Dachtvollfom= menbeit oft über ihre eigenen Vorschriften binwegfesten. Schon Gregor VIII wies gerinafugige Berufungen gurud, und auf der latera: nischen Rirchenversammlung bestimmte Alexander III 3: Niemand foll vor Einleitung ber Sachen nach Rom berufen und baburch eine gum Besten ber Unschuld getroffene Ginrichtung in ein Mittel ber Ungerechtigkeit verwandeln. Wer binnen einer gewiffen Frift nicht appel= lirt, verliert bagu bas Recht. Stellt fich ber Berufenbe nicht, ober wird feine Befchwerde ungegrundet befunden, fo muß er ben Berufenen entschädigen und bie Roften tragen. Wer für erbichtete Falle oder ohne bestimmten Auftrag papftliche Entscheidungen einholt oder gar verkauft, wird als Betrüger gestraft. Reine Rechtsfache foll (ohne Ginftimmung beiber Parteien) burch papftlichen Auftrag über zwei Tagereisen vom gewöhnlichen Gerichtshofe verlegt werden.

Biele und im Ganzen fehr verständige Bestimmungen finden fich terner in ben Briefen Innocen; III 4. Er eifert an mehren

¹ Regesta, Sahr VI, Urf. 245.— ² Concil., XIII, 695, 700.— ³ Ibid., 420, Nr. 6; 970, Nr. 35; 971, Nr. 37. Matth. Paris, 469 sq. Jaffé, 10002.— ⁴ Innoc. epist., I, 240, 442; II, 13; V, 23, 24, 32—34. Effrenata licentia motus judicis evadendi, ut ea, quae correctione indigent, in aliorum et appellantum detrimentum remaneant incorrecta, vel alterius jus diutius esse oporteat in suspenso,

Stellen gegen übereilte, übertriebene und unbedeutende Berufungen. Obgleich in der Regel nach dem Einlegen derselben nicht weiter vorzgeschritten, nichts geändert werden durfte, so galt dies doch nicht, wenn von offenbaren und schweren Berbrechen oder von Abstellung der Mißbräuche gegen Kirchenzucht die Nede war. Hier durste der Bischof gegen die Geistlichen ungescheut und ohne Rücksicht auf etzwaige Berufungen versahren. Die Alten und Zeugenverhöre sollten mit eingesandt und jede Berufung binnen Jahresfrist verfolgt und zu Ende gebracht, oder eine Berlängerung der Frist aus erheblichen Gründen nachgesucht werden 1. Was sich irgend durch Bevollmächtigte an Ort und Stelle abmachen lasse, dürse nicht nach Nom gebracht werden 2, und oft besahl der Papst, daß man von dem Spruche der Bevollmächtigten gar nicht an ihn gehen dürse.

#### 4. Bon papftlichen Schreiben und Urfunden.

Bei der ungemein großen Zahl papstlicher Schreiben, Urfunden und Entscheidungen, die in jedem Jahre nach allen Weltgegenden erzgingen, konnte es nicht sehlen, daß manche unangemessen erzgingen, konnte es nicht sehlen, daß manche unangemessen erzstich widersprachen u. s. w. Innocenz III erklärte dergleichen für böszlich erschlichen 3, und der mildere Honorius III schrieb in dieser Bezziehung: "So sehr wir uns auch bemühen, daß Niemand Tadelnszwerthes oder mit der Ehrbarkeit Unvereinbares von uns erhalte, so veranlaßt uns, bei so vielen Geschäften, dennoch die ungeziemende Zudringlichkeit der Bittenden, etwas zu bewilligen, was mit früheren Besehlen oder den Berhältnissen unvereinbar erscheint. Alles und Zedes im Gedächtniß zu behalten, geht über menschliche Kräfte 4; sobald aber die Wahrheit ofsenbar wird, soll sogleich das Nechte gezschehen."

Noch übler war es, wenn, besonders in den von Rom entfernsteren Gegenden, faliche papstliche Schreiben 3 zum Vorschein kamen, ja von Einzelnen zum Verkauf angefertigt wurden. Ein Priester fo-

aut ei debeat praejudicium aliquod generari. Ep., I, 108. Nos finem litibus cupientes imponi, per quas ultra modum interdum in personis et rebus ecclesiasticis fatigamur. Ibid., V, 91.

<sup>1</sup> Innoc. epist. III. 4, 21, 30; X, 53. — 2 Ibid., VI, 16; X, 44. — 3 Sub-et obreptitia. Innoc. epist., I, 219, 245. Wer binznen einem Jahre von päpftlichen Schreiben feinen Gebrauch machte, mußte sich den später ergangenen unterwerfen, wenn auch darin der früheren nicht Grwähnung geschah. Ibid., XI, 275. — 4 Cum omnium habere memoriam divinum sit potius quam humanum. Regesta Honor. III, Jahr II, Urf. 707. — 5 Innoc. III epist., II, 29. Pro certo pretionvendere non verentur. Regesta Gregor. IX, Jahr IV, 203. Jasse, 10711. Friedrich II flagt auch über salsche faiserliche Schreiben. Hößler, 427.

gar ward überführt 1, ein faliches Giegel gemacht und bamit unter: geschobene Briefe bes Papites und feiner Bevollmächtigten benegelt gu baben. Und ber Inhalt berfelben betraf nicht immer Wahrichein= liches, sondern bisweilen gang Unglaubliches. Innocenz III flagt 2, daß auf den Grund falider papftlicher Bollmachten nicht blog Rlagen angestellt, Borlabungen ausgesprochen, Steuern beigetrieben wurden u. f. w., fondern man babe auch einen Schufter gezwungen, Schube zu besohlen, einen Pferdeverleiher in Strafe genommen, weil ein geiftlicher Reiter mit beffen Pferbe ind Baffer fiel, einen jungen Deniden gestraft, weil er nicht mit in ein Surenbaus geben wollte! Der Papit tabelte biefe Migbrauche aufs Lebhaftefte und befahl fie freng zu bestrafen; er gebot, bag man fünftig von Niemand als von ihm felbst over seinen Bevollmächtigten Bullen annehmen folle 3. Und in ben Defretalen Gregors IX handelt ein ganger Abschnitt 4 febr vorsichtig und umftandlich von papftlichen Schreiben, Die falfch, erichlichen, unter fich widersprechend find ober fonft an bedenklichen Mangeln zu leiben icheinen.

#### 5. Bon bem Patronaterechte.

Obgleich bereits oben an mehren Orten von Besetzung ber geistzlichen Stellen die Rebe gewesen ift, auch die weitläufige Lehre vom Batronatsrechte hier nicht in allen Theilen dargelegt werden kann, so scheinen einige Bunkte doch nähere Erwähnung zu verdienen, instefondere die Fragen: wem jenes Necht zustand, und wie man es geistlicherseits zu beschränken suchte.

Den allgemeinen Grundlagen der Kirchenherrschaft gemäß behauptete man: tein Laie könne irgend eine geistliche Stelle besehen. Aus alter Zeit her hatte sich aber dennoch eine aus ganz verschiedenen Wurzeln hervorgegangene maßgebende Einwirkung der Laien auf die Besehung geistlicher Alemter erhalten. Insbesondere ernannten die Grundherren an den von ihnen erbauten Kirchen (welche sich nach deutscher Anschauung in ihrem Eigenthum besanden) die Briester, und anderen Besehungsrechten hatten die Bogtei und die Belehnung mit Kirchengut ihre Entstehung gegeben. Es war mithin für die Kirche Anlaß genug zur Gegenwirkung gegeben, die denn auch theils gegen den alten Grundsat vom Eigenthum am Kirchengut, sowie gegen die Ernennung der Geistlichen durch die Laien im 11. und 12. Jahrhundert mit großem Nachdruck hervortrat 5. Es gelang nicht immer, den Widerspruch der Laien zu überwinden, ja es giebt

<sup>1</sup> Regesta Greg. IX, Jahr IV, 502. — 2 Innoc. epist., X, 79. — 3 Ibid., 1, 235; III, 37. — 4 Decret. Gregor., I, tit. 3. — 5 Ueber biese Entwicklung siehe 3. B. Richters Lehrbuch bes Kirchenrechts, §. 153 ber 5. Auflage.

Beispiele, daß das Recht zur Wahl, das in der alten Versaffung sie beutlich erkennbar ift, neu begründet wurde. So verstatteten z. B. der Erzhischof von Köln und der Bischof von Donabruck einzelnen Gemeinen die Wahl ihrer Geistlichen 1, und in Gent hatte die Bürzgerichaft das Recht, dem Batron einen Pfarrer vorzustellen 2. Im Allgemeinen gingen aber die Wahlrechte der Gemeinen immer mehr verloren 3 und die Besetzungsrechte der Patrone wurden auf ein Vorzichlagsrecht beschränft, das gegenüber dem Collationsrechte des Bizschofs erwiesen werden nußte 4. Gegen die Besetzungsrechte der Klöster und Stifter wirkte die Kirche nicht mit gleichem Nachdrucke. Zwar gingen auch sie in der Regel in ein Präsentationsrecht über, aber dieses behielt doch manche Eigenthümlichkeiten, durch welche es sich von dem Laienrecht wesentlich unterschied und mehr der Collation näherte.

Digbrauche bes meltlichen Batronaterechts, beren viele und große vorhanden maren, beschräntte bie vom Papfte ausgebende Gefengebung ber Rirche. Diefelbe ichreibt por : Miemand barf einen Unwiffenden oder ber Landesiprache Unkundigen dem Sprengelbifchofe vorichlagen, ober ohne teffen Befragung und Buftimmung irgend Jemand in eine Stelle einweisen 5. Jeder Pfrunde foll jebe geit= berige Ginnabme unverfürzt bleiben und feine Geldabfindung an Die Stelle anderer Sebungen treten 6. Chenjo ift eine Berpachtung ober Bertheilung unter mehre Berjonen verboten 7. Erledigte Bfrunden, welche ber Batron aus Gigennut oder aus anderen Grunden nicht binnen gesetlicher Frift verleiht, werden vom Bijchofe bejett 8. Ber= fauf Des Batronaterechts findet nicht ftatt. Streit unter mehren Da= tronen enticheidet ber Bijdof 9. Ber ben Beiftlichen vermundet ober todtet, verliert bas Patronatsrecht, mogegen löblichen Batronen fein Chrenrecht verfurzt, verarmten Lebensunterhalt gereicht merten foll.10. Jeder Bijdof ift verpflichtet, Die Beftatigung ber Vorgeschlage= nen nicht über eine gemiffe Frift hinausquichieben, oder gar ohne bin= reichenden Grund zu verweigern 11, jowie überhaupt jeder Theil nich der Berletung bes anderen enthalten foll.

Beil aber ungeachtet biefer im Gangen billigen Borichriften

<sup>1</sup> Möser, Donabr. Geschichte, II, Urf. 57. Kindlinger, Familie Belzmestin, Urf. 3. Seiberg, II, 64, Urf. v. 1149. — 2 Warnsonig, II, 47. Engelhardt, Kirchengesch., II, 340. — 3 Upon the whole, the nomination by the crown is likely better than any other, even for the religious good of the church. Hallam, Middle ages, Suppl. notes. S. 195. — 4 Wie ausgedehnt das Batronatsrecht mancher Laien war, seigt das Beispiel des Grasen Ludwig von Arnstein, dem es über 72 Kirchen zustand. Ludwici vita, 332. — 6 Concil., XIII, Nr. 15, 16; XII, 930, Nr. 6. — 6 Belgie, chron. magn., 170. — 7 Thomassin., I, 2, c. 27, 28. Innoc. III epist., XV, S8. — 8 Innoc. epist., X, 150. Harzheim, III, 608. Nr. 41, 42. Decret. Gregor., III, 38. — 9 Concil., XIII, 424, Nr. 17. — 19 Lateranische Kirchenversammlung von 1215. Concil. XIII, 978, Nr. 45. — 11 Rymer, Foed., I, 1, 154. Thomassin., II, c. 32.

Streitigkeiten über Batronatörechte den geiftlichen Gerichten zugewiesen wurden 1, so mochten die Laien in einzelnen Fällen zu kurz kommen und dann auf dem Wege der Gewalt das erzwingen, was ihnen im Wege Nechtens mit mehr oder weniger Grunde verweigert wurde.

6. Bom Bfrudnentaufe und bem Befige mehrer geiftlicher Stellen.

In engem Zusammenhange mit der Lehre vom Patronatorechte ftand die vom Pfrundenkaufe voer der Simonie und von dem

Befige mehrer geiftlicher Stellen.

Mit Recht hatte die Kirche den Grundsay aufgestellt, daß schlech= terbings feine geiftliche Stelle um Belbes ober eines äußerlichen Grundes willen folle vergeben werden; allein zu der Beit, wo Gre= gor VII den Rampf mit der weltlichen Macht hierüber begann, war es fast Regel geworben, alle Bfrunden zu verlaufen, ja an ben Meiftbietenden auszuhöfern 2. Und in dem Mage wie Raifer und Konige mit bojem Beispiele vorangingen, folgten die weltlichen Gro-Ben, ja felbst die Bischöfe nach, welche hiebei noch weit weniger zu entschuldigen waren als die erften, weil fie nicht behaupten fonnten, Die Bablung finde für überlaffene Guter und Rutungen ftatt. Go verloren die geiftlichen Stellen gang ihren Charafter, ihre Burbe, wurden noch schlechter und willfürlicher behandelt als die weltlichen Leben und felbst Rindern verlichen, die noch nicht ber Ruthe ent= machsen waren. Oft fiegten Die Bapfte in ihrem löblichen Streben gegen biefe Migbrauche ob 3: mancher Beiftliche verlor feine Stelle, mancher legte fie reuig nieder, Räufer und Berfäufer wurden gleich= mäßig geschreckt. Nicht selten war aber bie Bahl berer, welche sich auf verbotenen Wegen eingeschlichen hatten, fo erflaunlich groß, baß fie ber Papft nach gethaner Buge (nicht ohne Mehrung feiner Macht) wieder einsette oder nich mit einem Tausche ber Bfrunden begnügte 4. Go verfuhr ber papftliche Bevollmächtigte im Jahre 1188, als allein in und um Luttich 66 Personen ihre Burden auf ungebührliche Weise erworben hatten. Sonft galt es als Regel, daß wegen Si=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innoc. epist., VII, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Teutonici reges perversum dogma sequentes, Templa dabant summi dei, saepissime nummis Praesulibus cunctis; sed et omnis episcopus urbis Plebes vendebat, quas sub se quisque regebat. Exemplo quorum manibus nec non laicorum Ecclesiae Christi vendebantur maledictis Presbyteris. — Domnitzo, I, 15.

Presbyteris. — Domnitzo, I, 15.

Bernh. Clarav., De officio episc., c. 7. Dandolo, 244. Concil., XII, 824. Thomassin., II, 1, c. 61. — 4 Ut simoniam evaderent et praebendas non amitterent. Alber., 375. Thomassin., II, J, c. 50.

monie bei Bisthumern nur ber Papft, megen Simonie bei Pfarreien aber auch ber Bijdof ftrafen und lofen burfe.

Allmählich erfand man allerhand neue Auswege, um nicht offensbaren Kauf und Bestechung zu treiben; die Kirche suchte jedoch dies selben überall abzuschneiden und verlangte vor der Uebernahme von Pfründen einen Eid , daß durchaus kein ungebührliches Mittel ansgewandt sey. Ja Innocenz III verwarf sogar einen Bertrag, wosnach Jemand einem Stiste Güter unter der Bedingung überlassen wollte, daß er zum Stistsherrn gewählt werde um jene als Pfründe behalte. Höchstens könne man eine Bitte um die Wahl verstatten, und selbst dann möge Gott richten, oh die Stistsherren dieselbe nicht um des irdischen Geldes willen getrossen hätten. Wahrhaft dristliche Könige, wie Ludwig IX, unterstügten die Päpste in diesem heilsamen Bemühen; seitdem aber die Besetzung vieler Stellen an sie selbst gekommen war, machten sie sich des getadelten Unrechts oft nicht minder schuldig als die Laien 3.

Auf ganz eigenthümliche Weise übervortheilte Robert, der Kanzler König Rogers von Sicilien, drei ein Bisthum Suchende 4. Er ichloß mit jedem förmlich über den Kaufpreis ab, erzählte den Gergang am Wahltage, ließ einen vierten Unschuldigen wählen und zwang jene, als strafbare Pfründenkäuser, das Versprochene richtig

einzugahlen.

Es war ein Grundgesetz der Kirche, daß jeder Geistliche sich am Orte seiner Pfründe aufhalte, damit er nicht bloß die Einnahmen beziehe, sondern auch den Pflichten seines Amtes und Beruses Genüge leiste. Aus dieser Borschrift der Residenz, wie man es nannte, solgte ganz natürlich, daß Niemand mehre geistliche Stellen zu gleicher Zeit bestigen solle 5. Leider wurden aber beide, im Allzemeinen sehr heilsame Borschriften gegen diese Häufung oder Eusmulation von Stellen gar oft umgangen, übertreten oder durch die Kirchenoberen davon entbunden. Wenn die Erzbischöfe von Mainz und Köln Pfründen in Goslar hatten 6, wie war es mögslich, irgend eine damit verbundene Pflicht zu erfüllen? Gegen so mächtige Prälaten konnte der Papst das Gesen nicht immer ohne große Verwirrung geltend machen, oder er ersuhr gar nichts von dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miraei op. dipl., II, 965, Urf. 50. — <sup>2</sup> Innoc. epist., X, 169. Thomassin., III, 1, c. 64. — <sup>3</sup> Leibnitii mantissa, 157. Thomassin., III, 1, c. 61. Raifer Friedrich II empfiehlt dringend feinen Notar dem Stifte von Balerme. Hist. dipl., I, 2, 774. — <sup>4</sup> Johann. Sarisber. Policratic., VII, 19. — <sup>5</sup> Thomassin., II, 3, c. 5. Bernh. Clarav., De officio episc., c. 7. Decret. Gregor., III, 5, 14. Innoc. III epist., I, 82. Concil., XII, 831, Nr. 12, 14; XIII, 424, Nr. 13. Berfprechen auf Pfründen follten nicht im voraus ertheilt werden. Innoc. epist., XI, 188. — <sup>6</sup> 3ur Zeit Friedrichs I. Hildesh. chron., 748. Rainald von Daffel war Propft an vier Kirchen. Ficter, 10.

llebertretung, oder er fant es auch wohl gerathen, aus mehren Ur= fachen Ausnahmen mancherlei Art zu bestätigen: 3. B. bag ein Biidof feine frubere Stiftoftelle 1 ober Abtei einftweilen behalte, ind= besondere wenn die neu übernommene Burde zwar ehrenvoller, aber mit weniger Ginfunften verknupft mar. Allein Die Rlofter liegen fich dies nicht immer ohne allen Wiberfpruch gefallen, fonbern bezogen fich auf das allgemeine Gefet, wonach Niemand zugleich Bifchof und Abt fenn tonne 2; und Stiftsherren, welche bem Borruden nicht entjagen wollten, wurden erft burch Undrohungen papftlichen Bannes jum Geborjam gebracht 3. - Um indef eine bestimmtere Regel zu bekommen, erfand man den Unterschied zwischen folden Stellen, mit welchen nothwendig und mit welchen nicht nothwendig Residenz verbunden sen 4; nur die Abwesenheit von jenen sollte den Berluft ber Ginfunfte nach fich ziehen und ihre unbedingte Bereini= gung mit anderen verboten bleiben. Und in der That entfernten Reichstage, Reisen nach Rom, Bilgerungen nach Jerufalem, firchliche Berfammlungen, Befandtichaften u. bergl. manche, besonders bobere Beiftlide jo oft und lange von ihren Gigen, bag man von ber Strenge bes Gefetes oft nachlaffen mußte und nur Die Unwefenbeit während eines Theils des Jahres verlangte 5.

In den niederen Rreisen zeigten fich Uebel anderer Art: Pfarrer g. B. ließen fich andere Stellen als Bifarien übertrage 6, bis die-

fer zeither unverbotene Ausweg ebenfalls versperrt wurde.

Endlich finden sich Beispiele, nicht der Häufung mehrer Pfründen in einer Hand, sondern der Einweisung mehrer Bersonen in eine Pfründe. Dies geschah erstens durch die Batrone ?; zweitens, indem sich Pfarrer, um ihre Stellen gewissermaßen zu vererben, schon bei Lebzeiten einen Nachfolger zuordnen ließen; endlich in Zeiten zwistiger Bischofs = und Bapstwahlen. Ienen ersten Mißbräuchen trat die kirchliche Gesetzgebung entgegen; im letzten Falle untersuchte man die Würdigkeit der Einzelnen, das redliche oder unredliche Versahren bei ihrer Erhebung u. s. w. und schloß danach die Bewerber ganz aus, oder bestimmte die Folge, in welcher sie einrücken könnten.

½ 3m Jahre 1270 besaß der Bischof von Minden durch papitiche Beswilligung zugleich die Bräpositur. Würdtwein, Subsid., XI, 46. Innoc. epist., VIII, 152. Der mächtige Absalon war zugleich Bischof von Roschitd und Lund. Saxo Grammat., XIV, 562. — 2 Aliquis simul episcopus et abbas esse non potest. Concil. Claram. von 1095. Concil., XII, 915, Nr. 4. — Innoc. epist., I, 187. — 3 Thomassin., II, 2, c. 6. Innoc. epist., X, 50. — 3 Bo möglich sollte der Bischof an hehen Feiten, in der Fastenzeit u. s. w. gegenwärtig senn. Thomassin., II, 3, c. 34, 55. — 6 Ibid., I, 2, c. 27, 28. Ried., Cod., I, Urt. 445. — 7 Würdtw., Subsid., X, 34. Concil., XII, 1087, Nr. 8 und 747, 782, 832. Auch Speilung und Tausch von Pfründen ward vers boten. Decret. Gregor., III, 5.

Geiftliche (anspalor) ohne bestimmten Sig und bestimmte Obere follten nirgends geruldet werden 1.

## 7. Bon den Bisitationen ber Rirden.

Es galt als Regel, bag jeber Landbefan und Ergpriefter jabrlich feinen Begirk, jeder Bifchof feinen Sprengel, jeder Ergbifchof feine Laudidaft (Broving) bereifen, vifitiren, untersuchen muffe 2. Diefe Bifitationen, Untersuchungen erftrecten fich auf Leben und Wantel ber Beiftlichen, lebung firchlicher Pflichten, Behandlung und Berwaltung bes Rirchenvermogens; ja Gitten und Wandel, Thun und Laffen ber Laien ober Gemeinen burfte und follte ein Gegenstand ber Brufung und Beifung feyn. Die Grundfage biefer abgestuften Aufficht maren febr weise und beilfam und trugen oft bie trefflich: ften gruchte; aber freilich blieb bie Ausführung auch oft binter bem gurud, mas man bezweckte. Denn 1) entstand nicht felten Streit über ben Umfang und Die Grengen ber Befugniffe eines jeben ber genannten Rirchenoberen; balb bielt fich ber eine, balb ber andere gurudgefent ober beleidigt, und ftatt erbobter Ordnung und Friedens gab es verroppelten Streit. 2) Manche Rirchenobere unterliegen bie Bifitationen viele Jahre bindurch gan; 3, bis fie vom Papfte ernit= lich zu ihren Pflichten angewiesen murben; und umgefehrt ericbienen andere zu oft, um fich (unter geiftlichem Bormande) befto langer einlagern qu fonnen. 5) Danche verursachten bei ihrer Unmefenheit Den Untergebenen gar argen Drud 4 und erlaubten fich große Un= bilben. Go ermähnten wir bereits oben, wie verwerflich ein Erg= bifchof von Borbeaux 5 nich benabm, und bei einer Bintation bes Erzbischofe von Kanterbury 6 fam es im Jahre 1250 gu fo heftigem Streite, bag fich die Parteien in ber Rirche prügelten und ber Erg bijchof einen Stiftsherrn rudlings mit bem Ropfe jo beftig gegen eine Zwifdenwand ber Bante marf, bag man ibn fur tobt hinmeg= trug. 4) Mehre Bifdofe erboben Bifitationsgebubren, wenn fie auch nicht vintirten, und gwar um fo bobere, weil ben Rirchen bieburch viele Ausgaben eripart murben 7.

All biesen und ähnlichen Uebeln trat die firchliche Gesetzebung mit löblichem Nachdrucke entgegen. Schon auf ber lateranischen Kirschenversammlung von 1179 setzte Alexander III sest 8: daß man keine übermäßige Zahl von Begleitern oder gar Hunde und Jagdvögel

<sup>1</sup> Concil., XII, 781, 9. — <sup>2</sup> Baluz. misc., 1. 267. Der Erzschischof sollte mit Bistation seines eigenen Sprengels beginnen. Decret., lib. VI. tit. 20, c. 1. — <sup>3</sup> Der Erzbischof von Narbonne hatte in 13 Jahren nicht visitirt. Innoc. epist., VII, 75; III, 24. — <sup>4</sup> Ibid., I, 200. — <sup>5</sup> Ibid., VI, 216. Shen S. 36. — <sup>6</sup> Matth. Paris, 523. — <sup>7</sup> Münters Beiträge, I, 104, 187. Concil., XIII, 824. — <sup>8</sup> Ibid., XIII, 419. Thomassin., II, 3, c. 80—82. Innoc. epist., X, 88.

mitnehmen, nicht schwelgen, den Aufenthalt ohne Grund verlängern, ober Geld und Geschenke erpressen dürse. Noch mehr würde man die Zahl jener Begleiter gesehlich verringert haben, wenn sie nicht oft nöthig gewesen wären zum Schutz gegen Gewalt und als Mittel, die Aussprücke sogleich in Bollzug zu bringen 1. Im Jahre 1155 bestätigte Papst Hadrian IV dem Erzbischofe Hillin von Trier das bertömmliche Recht, alle vier Jahre das Erzstisst zu bereisen und desbalb in jedem vierten Jahre den Zehnten oder jedes Jahr den vierten Theil des Zehnten zu beziehen 2. Nach einer Berfügung Innocenz III sollte aber keine Berpstegung (procuratio) eines Prälaten über 4 Mark kosten 3.

#### 8. Von ben Rirdenversammlungen.

Bei ben Bisitationen ber Rirchen erschienen bie verschiedenen Dberen als folde und übten gemiffe ihnen ausschließend zugewiesene Rechte. Bon Mitreben und Mitrathen ober gar von Mitenticheiden ber Untergebenen war babei gar nicht bie Rebe. Gine blog monar. difche Einwirkung Diefer Art von oben berab galt indeg, und mit Recht, fur zu einseitig und unbeschränft: man follte Untergebene auch boren, Gleichgestellte befragen, bamit bie Bedurfniffe und Mangel unbefangener bargestellt, die Wahrheit beffer gefordert und bie Mittel bes Buten und Rechten ftarter und einflugreicher murben. Dit einem Worte: jeder firchliche Dbere follte in feinem Rreife Rirchenversammlungen balten, ber Erzpriefter, ber Bifcof, ber Erzbifchof, ber Papit. Muf ber vom Ergpriefter geleiteten Berfammlung ericbienen Die Pfarrer ihres Begirts 4, auf ber bifchöflichen bie bes Sprengele und außerbem Alebte und Prioren ber Rlofter 5, auf ber erzbischöflichen Die Bischöfe ihrer Proving, einzelne wichtigere Nebte und Abgeordnete ber Rapitel von ben Rathebralfirchen 6, auf einer papftlichen allgemei: nen Rirdenversammlung bie Batrigreben, Ergbischöfe, Bischöfe, Aebte und überhaupt biejenigen Berfonen, welche ber Bapft zu berufen fur aut fand.

Darüber, ob und wann eine allgemeine Kirchenversammlung nöthig sey, gab es kein bestimmtes Geset ober herkommen (und fie wurden schon beshalb in langen Zeiträumen gar nicht abgehalten); Bischöfe und Erzbischöfe hingegen sollten die ihrigen, als die nöthigsten und heilsamsten, in der Regel alle Jahre berufen. Man vers sammelte sich in der Kirche und begann die Geschäfte erft, nachdem

¹ Thomassin., III, 2, 33. — ² Günther, Cod., I, Urf. 166. — ³ Archives de Reims, I, 2, 466. — ⁴ Clero comprovinciali — congregato. Harzheim. III, 330, 342. ©chwabenfpiegel, 44, 45. Niefert, Minstersche Uctunden, II, 171. Binterim, Gencilien, V, 136. Muchar, III, 355. — ⁵ Innoc. III epist., VIII, 54. — ⁶ Decret. Gregor., III, 10, 19.

ber seierliche Gettestienst beendigt und die Seiligthümer auf ben Altar gelegt waren 1. Die Priester sasen in Amtstleidern umber, nach bem Alter ihrer Weibe; von den Tiakonen wurden nur die vorzügslichsten, von den Laien nur geprüfte Männer, die letzen hauptlächlich zu dem Zwecke zugelassen, um über den Wandel und die Sitten der Geistlichen und der Laien anklagende oder lossprechende Zeugnisse abzulegen. Das Wohl der Kirche, die Verwaltung ibrer Güter, die Anordnung der Kirchenzucht, die Abstellung von Mißbräuchen, die Unterstügung der Armen u. s. w. ward auf diesen Versammlungen beilfamer Weise zur Berathung gezogen. Nach ursprünglichen Bestimmungen sollte man hiebei ohne strenge Form und viele Künste, ohne Geräusch und Umschweise, nach Billigkeit und driftlicher Liebe versahren; als aber der Wirkungskreis und die Gesahr der Einreden und Widersprüche wuchs, konnte man sich auf eine milde und freundeliche Gesinnung nicht allein verlassen, sondern bedurfte anerkannter bestimmter Vorschriften und Geseye.

Daß auf ben bischöflichen Sunoben ausgezeichnete Laien erschienen, ist eine oft bekundete Thatsache 2, welche eben durch die Bermischung des geistlichen und weltlichen Clements erklärt wird, die im Mittelalter so oft vorkommt. Aber nicht selten blieben heilsame Beschlüsse wegen des Widerspruchs von Vornehmen und Geringen un-

vollzogen 3.

Es stand überhaupt nicht fest, welche Nechte die weltliche Macht habe in Sinsicht ber Berusung von Kirchenversammlungen, ber Theilnahme an benselben und der Bestätigung ihrer Schlüsse 4. Ohne Zweisel wurden ihre Nechte in dem Maße geringer, als die Kirchengewalt wuchs, bis man sie allmählich ganz läugnete, worauf sich die Ausgeschlossenen wo nicht feindlich, doch gleichgultig gegen die Kirchenversammlungen zeigten. Ja um mancherlei Händeln und Unsbequemlichseiten zu entgehen, aus Furcht ober aus Lässisseit, over aus Abneigung gegen die Mitwirkung der Legaten wurden selbst die Bischöse und Erzbischöse den Kirchenversammlungen so abgeneigt als wohl die Fürsten den ständischen Landsagen is daber traten die Käpste hervor und thaten mehr für sene als die Kaiser für diese. Indessen stellte andererseits päpstliche lebermacht und Entscheidung nicht selten die provinziellen oder landschaftlichen Kirchenversammlunzgen auch in Schatten und verleidete dieselben.

¹ Thomassin., II, 3, c. 75 — 76. — ² Montag, II, 414, 433. — ³ Orderic. Vital. zu 1139. — ⁴ Im Jahre 1160 faßte ber Grzbischof Hartwig von Hamburg ben Beschluß, es solle jährlich in seiner Landichaft eine Kirchenversammlung gehalten werden, cum suffraganeis, praelatis. clericis. nobilibus, liberis. Dech stimmten die letzten gewiß nur über weltliche ober gemischte Sachen. Larpenberg, Urf. I, 205. — ⁵ Schässer, II, 620, 621. — ⁵ Thomassin., II, 3, 57.

Bang folgerecht behaupteten die Bapfte auf bem ihnen im Allgemeinen ichon eingeräumten Standpunkte: fie allein hatten bas Recht, Berjammlungen ber gangen driftlichen Rirche zu berufen; fie konnten als allgemeine Bischöfe in jedem Sprengel und jeder Landschaft die Bralaten und Beiftlichen zu fleineren Berjammlungen berufen und Diese burch Bevollmächtigte abhalten laffen; überhaupt alle Rirchenversammlungen batten nur ftatt und befamen allein Recht und Rraft burd ben romifden Stuhl 1. Rein anderer Bralat fonnte Diefelben fo ichidlich als ber Papit berufen; hieraus entwickelte fich allmählich Die Meinung, er fonne es allein, und ben Wiberfprechenden mare faum ein anderer Ausweg geblieben, als bem Raifer alebann jenes Recht zuzuweisen, womit feineswegs ben Beiftlichen und noch me= niger ben Ronigen gebient war. In bem Befehle ber lateranischen Rirdenversammlung von 1215 2, jährlich Sprengelsnnoben abzuhal= ten, faben bie Bernunftigen nur die Erneuung eines mit Unrecht vernachläffigten Gefetes; bag aber bie großen lateranischen Rirchen= versammlungen bes 12. und 13. Jahrhunderts gang anderer Natur waren als die allgemeinen Rirchenversammlungen des 4. und 5. Sabrhunderts, fiel faum Jemandem ein zu bemerken. Jest mar 1) jede Theilnahme ber weltlichen Macht und ber Laien gang ausgeschloffen und beren Recht auf den Papft übergegangen; 2) ftanden ihm Mittel gu Gebote, Abgeneigte auszuschließen und Freunde in größerer Bahl ber= beizuziehen; 3) wurde ben Berufenen fein Enticheibungs = und Stimm= recht, fondern nur ein Berathungsrecht zugeftanden; ja ber Bapft machte bisweilen feine Ansichten (nicht bloß ohne eine Abstimmung, sondern auch ohne eine Berathung zuzulaffen) gleich von vorn berein als un= bedingte Befehle befannt 3.

Es galt für unstatthaft, daß irgend eine weltliche Macht das Besuchen der Kirchenversammlungen erschwere oder gar verbiete 4, und ein den Königen von Sicilien einst bewilligtes Vorrecht, wonach ihren die Auswahl der abzusendenden Bischöfe frei stand und erlaubt war, die unentbehrlichen zurückzubehalten, ward erst bestritten, dann ausgehoben 5. Noch weniger durfte ein Brälat die päpstlichen Lazdungen verabsäumen; ward doch der Erzbischof von Köln im Jahre 1149 abgesetzt 6, weil er auf der Versammlung in Reims ausgeblieben war. Es galt schon für eine Gnade, wenn der Papst erzlaubte, daß in einzelnen Källen Stellvertreter auf seinen oder den

¹ Omnia concilia per Romanae ecclesiae auctoritatem et facta sunt et robur acceperunt. Concil., XII, 971. — ² Concil., XIII, 939. — ² © verfuhr Innocenz IV bei der Absehung Kaiser Kriedrichs II. — ² ©chen zur Zeit Friedrichs I verboten die Restoren des lombardischen Bundes den Bischöfen Kirchenversammlungen zu besuchen. welche Freunde des Kaisers ausgeschrieben hatten. Pez. thes., VI, Urs. 150, 154. — b Concil., XII, 730. — 6 S. Pantal. chron. Würdtwein.

erzbischöflichen Versammlungen erschienen 1. — Zu den Rosten, welche das Reisen nach den allgemeinen Kirchenversammlungen verur= sachte, mußte die niedere Geistlichkeit den Bischöfen einen Beitrag zah= len 2: wurden biese aber Vergehen halber nach Rom geladen, so

war Niemand verpflichtet ihnen zu Gulfe zu kommen.

Ohne Zweisel sind durch die großen lateranischen Kirchenversammlungen, besonders unter Alexander III und Innocenz III, neben manchen tadelnswerthen auch viele sehr heilsame Gesetze für die gefammte Christenheit ergangen 3. Daß aber im Lause des 15. Jahrhunderts das höchste Entscheidungsrecht des Bapstes so weit ausgedehnt wurde, selbst die Berathungen zu hemmen; daß serner weltliche Absichten und Zwecke ost die geistlichen überwogen und in den Sintergrund stellten, war nur ein scheinbarer Gewinn, der Wahrheit nach aber ost ein Verlust und ein lebel. Im 15. Zahrhundert machte man indeß die entgegengesetze Ersahrung, daß aristokratische Kirchenversammlungen ohne monarchische Spize auch nicht ohne große Mängel sind oder bequemer zum Ziele führen. Und nur den Nugen der Kirchenversammlungen in kleinen Kreisen hält man für so bewährt, daß die Undäger der verschiedenen christlichen Bekenntnisse immer auf ihre Erhaltung oder Erneuung gedrungen haben.

### 9. Bon ber Beichte, ber Buge und bem Ablaffe.

Es galt besonders seit Innocenz III als Regel 4, daß jeder Laie jährlich wenigstens einmal bei seinem Bfarrer, jeder Geistliche bei seinem Kirchenoberen oder einem vom Bischof bestätigten Mann alle Sunden beichte. Doch wurden Ausnahmen gemacht, inwiesern Laien (z. B. auf Reisen) bei einem fremden Priester oder auch daheim bei einem Bettelmönche beichten oder Fürsten und Ferren nach Willster einen Beichtvater erwählen konnten.

Ueber die Art und Weise, wie der Geistliche fragen, zur Lehre und Besserung wirken solle, fehlte es nicht an zweckmäßigen Borsschriften. Sehr Bieles hing indeg hiebei von seiner Persönlichkeit ab, und nur manches Aeußere konnte strenger verlangt und darauf geshalten werden. Der Geistliche soll mit niedergeschlagenen Augen sigen und Niemanden, insbesondere die Frauen nicht ansehen 5. Er

<sup>1</sup> So erlaubte Honorius III bem Bischose von Hilbesheim zu ben Syncoben bes Erzbischofs von Mainz, mit dem er in Streit lebte, einen Stellverstreter abzuschiesen (Regesta Honor., Zahr III, Urk. 25, und X, Urk. 79, 288); als sich aber der Erzbischof über diese Bestimmung beschwerte, ward eine neue Untersuchung der Gründe veraulast. — <sup>2</sup> Tiraboschi, Nonantola, II, Urk. 277. — <sup>3</sup> Im 12. und 13. Jahrhundert 4 allgemeine und 317 besondere Kirchenversammlungen. Capesigue, Phil. Aug., IV, 197. — <sup>4</sup> Concil. (von 1215), XIII, 823, Nr. 12. Es ist hier nicht der Ort, die Licht zund Schattenseiten des Beichtwesens zu entwickeln. — <sup>5</sup> In confessione habeat sacerdos vultum humilem et oculos ad terram demisser

mag Ctant und Wurbe bes Beichtenben erforfden, fofern bies auf Beurtbeilung und Bufe Ginflug hat; er foll aber nicht nach bem Namen fragen. Es genügt, wenn er feine Fragen einrichtet nach bem Denfverje: Wer, was, wo, wie, wann, mit wem, wie oft, warum 1? Er halte nich gleich fern von zu großer Milbe und zu großer Strenge und foride nicht auf eine fo unvornichtige Beije, bag Ginfache und Schuldlose erft bie Bergeben burch ihn fennen lernen und zu beren Begehung aufgereigt merben. Wer Beschenke nimmt, wird bart, wer Beichtgeheimniffe ausplaudert, mit Absehung oder Ginfperrung in ein ftrenges Rlofter beftraft 2.

Urfprünglich ertheilte ber Bifchof innerhalb feines Sprengels Die Losivredung für alle Falle, allmählich aber machte man Unterschiede zwischen solchen, wo ber Pfarrer, wo ber Bischof und wo ber Papit biegu berechtigt fen. Damit bie von ben erften an Die Bifdofe ge= brachten Falle nicht liegen bleiben möchten, hielten fie fich wohl befondere Beichtiger 3. Chefachen, Mord, Unterbrudung ber Unfdul= digen u. dergl. mußte, nach Innocens III Bestimmung, ber Briefter an ben Bifchof weisen 4. Diefer bingegen wies feinerseits ver= wickelte Falle an ben Bapft oder fragte bei ihm an, oder ber Ge= ftrafte mandte fich an benfelben, ober biefer mifchte fich aus eigener Machtvolltommenheit ein, unbefummert, ob es bem Bifchofe ange= nehm oder unangenehm fen. Angenehm g. B. war es Bielen, als Innoceng festfette 5: Die Ermordung eines Beiftlichen fen ein fo fdweres Berbrechen, bag nur in Rom bavon eine Lossprechung erfolgen tonne, benn hiedurch ichien Die Beiligkeit bes geiftlichen Stanbes erhöht und Billfur gurudgeschreckt. Alls fich aber bie Babl ber vom Papfte vorbehaltenen Falle mehrte, die Wirksamkeit ber Bischofe in der Rabe hiedurch gebemmt ward und die Berbrecher in Rom oft übertriebene Milbe fanden, murben bie Bifcofe nicht felten un= gufrieben und suchten bas, was fie als Recht nicht erftreiten konnten, durch besondere Freibriefe wieder zu erhalten 6. Auch betrachteten fie es ichon als Gewinn, wenn man ihre Stelle nur nicht gang vorbeigeben burfte.

Ried, Cod., 1, Urf. 289.

sos, ne faciem adspiciat confitentis, maxime mulieris. Concilium in Ran-

sos, he latern assistant contents, maxime muners. Contents to steep terburd von 1236. Es scheint, als habe man noch nicht überall geschlese Beichtfühle gehabt. Concil., XIII, 1378, Nr. 10.

1 Quis, quid, ubi, per quos, quoties, quomodo, quando? Harzheim, III, 528. — 2 Concil., XIII, 308, Nr. 8, und 745, 985. — 3 Harzheim, III, 605, Nr. 33. — 4 Epist., II, 290. — 5 Thomassin., I, 2, c. 13. Binterium, Concil., IV, 478, 488. Auch von Kirzhenden und Einstein und Steep von Reinstein und Einstein und Steep von Reinstein und Einstein und Steep von Reinstein und Reinstein und Steep von Reinstein und Steep v denbrand und Gimonie lofte nur ber Papft. Gin Legat giebt im 12. Jahr= hundert dem Propite bes Rloftere Neuburg bas Recht, reuige Frauen loszu= sprechen, welche Kinder todtgedrückt hatten. Fischer, Geschichte von Kloster: neuburg, Urfundenband, S. 147. — 6 Im Jahre 1193 gab Bapft Colezitin dem Bischose von Regensburg das Recht, incendiarii loszusprechen.

Bon jebem Beichtfinde murbe verlangt, baf es alle feine Gun= ben ohne Ausnahme und Rudhalt angebe, fie ernftlich bereue und einen feften Borfat zur Befferung faffe 1. Done biefe brei Dinge fonnte pon einer Lossprechung gar nicht bie Rebe fenn; nun aber traten viertens Bugen bingu, welche bie Rirche theils als Strafe, theils als Erweckungsmittel zum Guten auflegte. Diefer Bugen gab es icon fruber gar viele, und in fpateren Beiten famen manche neue, feinesmeas immer zu billigende bingu. Beten, Raften, Ausschließen von Festen und Aufzügen, Berbot, Kriegevienfte zu nehmen ober gu leiften, Reufcheitsgelübre, Beifeln, Pilgern, Ginfperren in ein Rlo= fter u. bergl. geboren zu ben gewöhnlichften Bugen. Beil aber be= ren und ber Rirmengejete buchftabliche Erfüllung in einzelnen Fallen gu Barten führte, fo erlaubten fich die Rirchenoberen bier ober bort etwas nachzulaffen; weil bie Beit mancher Buffe, bei vielem Gunbigen, oft über bas Leben binausreichte, fo erlaubte man beren Ber= mandlung in eine andere; weil endlich das peinliche Recht fast fur alle Bergeben einen Lostauf in Gelb verftattete, fo glaubte man, ba Reue und Befferung bavon unabhängig verlangt wurde, auch bie außere Rirchenbuße in eine fur bie Rirche und ihre 3wede beilfame Gelbablung umandern zu burfen. Alnfangs beobachtete man bie= bei Bornicht und Dag und erlaubte die Bermandlung nur fur beftimmte einzelne Gunden; bald aber zeigte fich Gigennut bei ben an Die Reichen gebenden Forderungen, und ba bie Urmen nicht bezahlen fonnten, fo erfand man immer mehr Dinge und lebungen, Die fur genügende Bufe galten 2, bis icon damals (wie laute Klagen tuch= tiger Beiftlichen erweisen) bas blog Aeugerliche zur Sauptfache ward und das Innere fast gang verschwand.

Büßungen, wie sie selbst Kaiser und Könige übernahmen (3. B. Heinrich IV in Kanossa, Heinrich II von England wegen Beckets Ermordung), haben, so anstößig sie uns auch auf einer Seite erzischeinen, auf der anderen als Demüthigung vor Gott auch ihr Großes und Würdiges; wenn sich aber Nichard Löwenherz in einer Krankheit die Beine binden, aufhängen und übermäßig geißeln

¹ Concil., XII, 782, 16. — ² Planck, III, 1, 677. Laute Klagen barüber in Bertholds Predigten, 3. B.: psi Pfennigprediger Mörder aller ber Werlte, wie manige Seele du mit dinen falschen Gewinnen wirsest an den Grund der Hellen; du Mörder der rechten Buße. (140, 289.) Pfennigprediger, dem Teufel einer der liediten Knechte. Denn der fährt aus unter die einfältigen Leute und predigt und ruft, daß Alles weint, was vor ihm ist. Und er fagt, er habe von dem Papste die Gewalt, daß er dir alle deine Sünden abuehme um einen Helbeling oder Heller. Und der lügt daß man damit ledig seh gegen Gott, und er frent den Teufel alle Tage mit vielen tausend Seelen. Ihr sollt ihnen nichts geden, dann müssen sie abstehn von dem Betruge. (384, 395.) A force d'indulgences les clercs nous ont extorqués ce qui nous restait. Pierre Cardinal in Fauriel, Hist. de la oésie provençale III, 217.

ließ 1, so ist dies schon weit franenhafter. Das ganze Buswesen endlich bekam eine verwerkliche, schon damals laut gerügte Richtung, als man, zum Theil bei Gelegenheit der Areuzzüge, die Lehre von den allgemeinen Ablässen oder Indulgenzen erfand 2. Sie berubte auf der Annicht, daß Menschen über ihre eigentliche Schuldigfeit hinaus Gutes thum könnten und Gott den durch Heilige und Fromme auf diese Weise entstehenden Schap nehst dem unerschöptzlichen Schape des Verdienstelltes Christi der Airche zur erlösenden Vertheilung an Neuige und Bedrängte übergeben habe. Das persönliche Thun und Lassen trat dabei in den Hintergrund, und die guten Werte schienen nur nach größeren oder kleineren Massen Bedeutung zu haben, wo Giner für den Anderen eintreten und etwas abverdienen könne. So viel Scharssun auch geistreiche Kirchenlehrer darauf verwandten, allen Misteutungen vorzubeugen, alle Lücken der

Daß man Gottes Gabe faufe und verfaufe, Das warb uns verboten bei ber Taufe.

Balther von ber Bogelweibe, II, 33.

Peccat audacius, eo quod pessima Peccandi genera totque gravissima Discit a plurimis in quadragesima, Sic sua reputans commissa minima.

Walter Mapes in Flacii catal. testium, p. 1446. Der Abt Zoachim fagt: Manche vertrauen fo sehr auf ben Ablaß der Kirche, daß sie nie baran benken vom Bosen abzulassen, sondern sich immer mehr in alles Schlechte versenken. Neander, IX, 427.

Dem babest anbers nift enzimt (gefällt), Wan daz er fünden buoze nimt. — Sünde nieman mac vergebn, Wan got al ein; dar sule wir strebn. Diu gnade eime esele wol gezimt, Daz er dem ohsen fünde nimt. Der ablaz dunket toren guot, Den ein gouch bem andern tuot.

Freigebanf, 150.

Bifchof und Kardinale, die gauge Priesterschaft Sie allesamnt besigen bei weitem nicht die Kraft, Daß sie vergeben konnen auch nur die fleinste Schuld, Gott fann allein vergeben, fein Andrer hat die Kraft.

Noble leyczon. Kannegießer, IX. Leger, 29.

¹ Hemingford, II, 93. Thomassin., III. 1, c. 74. — ² Indulgentiae plenariae. In einem provenzalischen Dichter des 13. Jahrhunderts sieht die Klage: daß die Legaten vendent dieu et les indulgences. Millot, II, 468. Fauriel, II, 139. Capefigue, Phil. Aug., III, 11. Das Berzlangen der Geistlichen: Jeden, der Ablaß empfange, ihrer Gerichtsbarkeit zu unterwersen, ward selbst von Päpsten mißbilligt. Gallia christ., XI, preuv. p. 35.

Annicht auszufüllen und das Innerliche und Trostreiche der Lehre hervorzubeben, so fanden doch nur zu Biele es bequem, aus zufälzlig zweideutigen Worten der besseren und vorsätzlich zweideutigen Neußerungen der schlechteren Geistlichen die Ansicht abzunehmen: der Iblaß besreie nicht bloß von der Kirchenbuße (sowie etwa eine weltzliche Begnadigung von weltlicher Strase), sondern reinige, selbst ohne genügenden inneren Wandel, vor Gott 1. Die Unsittlichseit bezuchigte sich bei dem Aberglauben an die reinigende Krast fremden Berdienstes und vermischte ihn gar gern mit dem davon verschiedeznen Glauben an die Erlösung durch Christus, und einzelne Vorsichriften der Kirche, die zum Besseren hindrängten, wurden durch die irrigen und verwerslichen Maßregeln anderer Prälaten und Päpste weit überboten.

Niemand, so hieß es, soll von seinen Beichtkindern einen Eid über ihre Aussage verlangen 2 oder ihnen eigennützig Bußen aussegen, die (wie z. B. das Messelesen) ihm Bortheil bringen, am allerwenigsten die Lossprechung von Geldzahlungen abhängig machen 3. Niemand soll Diebe, Räuber, Bucherer und ähnliche Berbrecher lossprechen oder auch nur eine Buße auslegen, ehe sie das unrechtmässig Erworbene zurückgegeben haben 4. Kein Bischof darf (so entichted Innocenz III auf der lateranischen Kirchenversammlung von 1215) über 40 Tage Buße erlassen, den Ablas willkürlich ausdehs

nen ober leichtsinnig ertheilen 5.

Allein trot bieser löblichen Borschriften herrschten sortbauernd viele Mißbräuche. Erstens blieb es Regel, daß eine Bilgerung nach Jerusalem, sobald sie nicht äußerer Ehre und Geldgewinnes halber vorgenommen werbe, vollkommenen Ablaß erwerbe 6. Und so lange man wirklich nach Jerusalem oder auch nur nach Rom pilgern mußte, schreckten die Entsernung und die Kosten noch Manchen vom Sündigen zurück 7; als aber statt dieser Bilgerungen Geld gezahlt oder Berwandlung in noch Unbedeutenderes erlaubt wurde, sank die Scheu vor Kirchenzucht und Strafe immer mehr. Im Jahre 1184 bewilzligte der Papst für alle die, welche vorschriftsmäßig zum Kreuzzuge Geld einzahlten, solgende Ablässe von Bußen über sieben Jahre werden drei Jahre, von kürzeren sur peinliche Bergehen zwei Jahre erlassen; desgleichen alle Sünden, deren Jemand sich nicht erinnern fann, sosen er nur reuig gesinnt ist. Geringere Bergehen (venalia) werden mit gewissen Almosen und einer Zahl abzubetender Bas

<sup>1</sup> Planck, IV, 2, 405. Merkwürdige Erörterungen über den Ablaß in Duns Scoti oper., III, 456. — 2 Matth. Par., Add., 133 sq. Concil., XIII, 765. — 3 Innoc. epist., XV, 113. — 4 Concil., XIII, 730. — 5 Thomassin., II, c. 15, 16. Harzheim, III, 613, Nr. 49. — 9 Dies bestimmte man schon 1095 auf der Kirchenversammlung von Klerzmont. Concil., XII, 829, 2. — 7 Innoc. epist., V, 101. — 8 Dumont, I, 109, Urf. 193. Concil., XIII, 647.

ternofter gebuft; bie lette Bahl machft, wenn Jemand nicht im Stanbe

ift jene Ulmofen zu entrichten.

Beleidigungen ber Aeltern, welche nicht bis zu Thatlichfeiten ftie= gen, Gide, die nicht auf Reliquien geschworen waren, Entweihungen ber Conntage u. bergl. wurden in bunter Mifchung fur Beitrage zum Kirchenbau erlaffen 1. Allmählich wurde gang allgemeiner Ablag verschwendet, wo nur ein heiliges Gebaude berzuftellen, eine Brude zu ichlagen, eine Burg ju grunden war. Ja um einer Rapelle, einem Beiligenbilte Bulauf zu verschaffen, gab man für ge= ringes Opfer, Baterunfer, englischen Gruß, Befuch von Rirchen und Kirchhöfen u. bergl. nunmehr fo viel Ablag, bag man ohne Mübe bavon wohl auf taufend Jahre Borrath erhalten fonnte 2. Und bie Bapfte, welche biefe Diffbrauche hatten bemmen follen, gin= gen nicht felten mit bofem Beifpiele voran. 2018 g. B. ber Graf von Touloufe eine Rose 3, welche ibm Innoceng IV geschenkt hatte, ber Rirche von Mir überließ, verlieh der Papft jedem reuig dafelbft Beichtenden Ablag auf ein Sahr und 40 Tage, ja laut Matthaus Baris festen mehre feiner Verfügungen feft 4: bag ber Ablag nur im Berhaltniß des gezahlten Geldes bewilligt werden folle 5. Qu= cius II gab für viele Bergeben auf 40 Tage Ablaß, wenn man in Modeng dem beiligen Geminianus an feinem Weste Die gebubrende Ehre erweise 6. Urban IV ertheilte Jedem 20 - 140 Tage Ablag, ber mit bem Ronige von Frankreich zugleich eine Predigt hore, einen Altar besuche, beffen Weihung ber Konig beigewohnt habe, ober fur ihn renig zu Gott flebe 7.

Nicht bloß Laien traten biefem Uebel entgegen und verlangten 8, baß Sündenbußen nicht ohne Beistimmung weltlicher Richter beigestrieben werden sollten, sondern auch Bettelmonche predigten schon ums Jahr 1260 in Deutschland gegen ben Ablaßkram und gegen

papstliche Erpressungen 9.

Die höchste Aufgabe, daß vom Beichtstuhle aus für Sittlichkeit und Lugend mächtig gewirft und bennoch priesterliche Willfür und Tyrannei abgehalten werde, steckte man sich in langen Zeiträumen seitdem kaum vor und gerieth endlich nach entgegengeseten Richtuns gen in das Aeußerste, wo eine Partei oft alle Mißbräuche läugnete, verdeckte, umdeutete oder gar in ihnen das Besentliche sah, wähs

<sup>1</sup> Gudeni cod., III, 1137; I, 527. — 2 Planck, IV, 2, 411. Campi, II, 400. Schlöpfen, 235. — 3 Baluz. miscell., I, 224. — 4 Matth. Paris, 586. Bisweilen gaben Bischöfe auch Ablaß in Berrath an Klöster, so z. B. der Bischof von Konstanz dem Kloster Detenbach. Arzchiv des Finanzraths in Jürich, Urf. von Detenbach, 62. — 5 Auch dierin größer gesinnt, schrieb Innocenz III (Epist., XV, 113): Gratiam indulgentiae in quaestum avaritiae nullatenus convertatis. — 6 Mutin. annal. zu 1184. — 7 Guil. Nangis, 418. — 8 Hume, II, 106. — 9 Gassarus, 1440.

Bann. 159

rend bie andere alle Rirchenzucht ohne Ausnahme verwarf und jeben Bersuch einer Erziehung des Bolkes durch die Geistlichen als Abersglauben und Priestertyrannei bezeichnete.

#### 10. Bon bem Banne und dem Interbifte.

Wenn Jemand den anerkannten Gesetzen der chriftlichen Kirche nicht gemäß lebte oder sich den seiner Bergeben halber ihm aufgezlegten Bußen nicht unterwarf, so ward er auß der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen, d. h. gebannt. Die Fälle, wo eine solche beschränktere oder strengere Ausschließung, ein solcher Bann eintrat, waren nicht überall und zu allen Zeiten gleich, auch galt er nicht sur immer; vielmehr standen härtere oder gelindere Bedingungen, unter denen die Wiederausnahme in den Schooß der Kirche bewilligt ward, als Regel sest oder wurden nach Maßgabe der eins

gelnen Fälle aufgefunden.

Damit nun hiebei nicht willfürlich verfahren werbe oder ber Bebannte die Strafe gang umgebe, machten die Beiftlichen fich med= felseitig ihre Bannungen bekannt 1, und feiner burfte Die von bem berechtigten Trager ber Jurisdiftion Ausgeschloffenen einseitig in bie Gemeinschaft wieder aufnehmen 2. - Es gab aber in biefem Gebiete vielerlei (hier nicht zu erörternde) ftreitige Fragen, welche nabere Bestiftellungen in Betreff bes Rechts zu bannen 3, ber Berufung ge= gen das Urtheil 4 und des Absolutionsrechts forderten. Jene Regel galt nicht bloß fur Pfarrer, Die im Mittelalter zuweilen die Cenfur gu verhangen berechtigt waren, fondern auch fur Mebte, Bifchofe und Erzbischöfe. Das Abfolutionsrecht mar zuweilen dem Bischofe ober bem Erzbifchof, ober gar bem Papfte vorbehalten 5. Diefer g. B. fprach allein los vom Banne megen Mighandlung ober Totung eines Beiftlichen, wegen Rirchenraub und Rirchenbrand, wegen Umgangs mit Berfonen, die er felbit gebannt hatte, wegen Berfalfdung papft= licher Urfunden u. bergl. 6. Dur vermoge ausdrücklicher Freibriefe, oder wenn der Gebannte auf dem Tobtenbette barum bat, mochte ein anderer Pralat oder Priefter Die Wiederaufnahme in Die Gemein= ichaft ber Chriften bewilligen 7. Alls bagegen ber Erzbijchof von

<sup>1</sup> Hontheim, Histor. Trev., I, Urf. 491. — 2 A suis episcopis excommunicatos ab aliis recipi magnopere prohibemus. Befehl Urbans II auf der Kirchenversammlung in Mets 1089, und öster wiederholt und eingeschärft. Concil., XII, 782, Nr. 15 — 16. Dachery, Spicil., I, 629. Innoc. epist., I, 149. — 3 Concil., XIII, 259, 260. Innoc. epist., I, 191; V, 157. — 4 Concil., XIII, 1179. Thomassin., I, 2, c. 26, §. 6. — 5 So durste sein Prälat den deutschen Diven danz nen. Hennes, 153. — 6 Martege, Coll. ampliss., VII, 110. Innoc. epist., I, 310. — 7 Idid., I, 167. Eünig, Reichsarchiv, Th. XX, S. 826, Urf. 309; S. 892, Urf. 317.

Maing einen vom Papfte bestätigten Bann bes Bifchofe von Prag

aufhob, mard er von Honorius III freng zurechtgewiesen 1.

Jevem Banne sollte, sobald das Verbrechen nicht übermäßig groß und augenfällig war, eine Warnung und Ermahnung vorhergeben 2. Nur pflegte man über Wucherer, Chebrecher und ähnliche Sünder regelmäßig alle Sonn und bestage den Bann auszusprechen. Wenn bisweilen Zauberer und Wahrsager solchen Sündern beigezählt wurden 3, so liegt darin schon die Gewißheit, daß auch Unschwleige durch den Bann verlegt wurden, und die Borschrift, ihn aus keinen schlechten, unzureichenden Gründen auszusprechen 4, diese Gründe nicht scharf genug bezeichnete. Sehr verständig und würdig sagte indeß Innocenz III: Durch Kirchenzucht und kirchliche Strasen soll man die Unschundenheit der Frevler zügeln und Fehlende bessern, nicht aber Unschuldige unterdrücken 5.

Es galt als Regel, daß man sich spätestens binnen Jahresfrist nach gesprochenem Banne aus demselben herausziehen 6, d. h. der Kirche Genugthuung leisten musse. Wer dies unterließ, sollte von dem weltlichen Nichter dazu angehalten werden oder auch wohl der weltlichen und geistlichen Behörde außerordentliche Bußen zahlen?. Die Forderung, daß dem Banne (nach Verfäumung der gesetzlichen Sühnungsfristen) nothwendig die Acht folgen musse, hatte die Kirche wiederholt ausgestellt, jedoch nicht überall durchgesetzt, theils weil den Laien der Grundsag an sich gesährlich erschien , theils weil er zu der natürlichen, für die Kirche ungelegenen Gegenforderung führte, daß jede vernachlässigte Acht durch den Kirchenbann geschärft werden musse. Geringere Schwierigkeit hatte es, den Bann niederer Geistlichen nöthigenfalls durch die höher gestellten und zuletzt durch den Bapst bestätigen zu lassen, wodurch die Folgen allgemeiner und die Lösung beschwerlicher wurde.

<sup>1</sup> Regesta Honor. III, Jahr I, Urf. 513. — 2 Concil. XIII, 420. Lünig, Spicil. eccles., XV, Urf. 361. — 3 Concilium zu Arles von 1233. Concil., XIII, 1314, Nr. 15. — 4 Concil., XIII, 983, Nr. 49. — 5 Innoc. opist., XIV, 63. — 5 Synod. Mediolan. zu 1287. — 7 Daß hievon die Halfte dem geistlichen, die Hälfte dem weltlichen Richter zusemme, bestimmte I233 jene Kirchenversammlung von Arles. Concil., XIII, 1314, Nr. 13. — 8 Im Jahre 1208 ward vor Kaiser Otto IV auf die Anfrage des Bischofs von Trident beschlossen: daß, wenn ein Bischof mit steden Zeugen beweise, er habe den Bann wegen Berbrechen ausgesprochen, die Acht solgen solle. v. Hormany, Werfe, II, Urf. 18. Im Jahre 1220 bewilligte Friedrich II, daß jeder wegen Beeinträchtigung von Kirchenfreiheiten Gebannte auch geächtet werden solle, sosern er nach Jahressfrist nech seine Genugthuung geseistet habe. Gesch. der Hohenst., III, 136. Alchnliches seigen die Etabliss. de S. Louis seit, aber es sam nicht überall zur Aussührung. Hohenst., IV, 145. Im Jahre 1237 entschied König Konrad IV nach Rath der Kürchen, daß sein Gebannter belehnt werden sollte. Mon. Boica, XXX. 1, 267. — 9 So sagt Wirner: swer von dem banne in die ehte kümet, daz ist niht guot, unt wonet sein saelde di. Hannesinger, III, 11.

Beil aber Laien und fogar Beiffliche ben Bann bennoch oft mifibilligten 1 und verachteten, fo bachte bie Rirche auf ein Mittel, ibn gu fleigern, und fie fand bies in bem boberen, allgemeineren Banne, in bem Intervifte. Wollte g. B. ein ichuldiger Burger fich nicht aus bem Banne lojen, jo belegte man bamit die gange Stadt; nabm bieje bierauf feine Rudficht, jo verbreitete man bie Strafe auf Die Land: ichaft, ja gulent auf gange Reiche und behauptete: es fen bie Bflicht jedes rechtlichen Mannes, bei Beftrafung ber Schuldigen Gulfe gu leiften, und wer biefe nicht zu ihrer Pflicht anhalte, verwandle fich in einen ftrafbaren Mitschulvigen. Wo bas Interbift gur Unwendung fam, wurden bie Rirchen geschloffen, Die Chriftus = und Beiligen= bilder verhüllt, feine Reliquie gezeigt, weber Saufe noch Abendmahl gehalten, noch Gben eingesegnet, noch Berftorbene in geweihter Erbe begraben. In einer fur Religion und gottesbienftliche Gebrauche aufs Sochfte eingenommenen Beit ericbien bas Interbitt als bas entjet: lidite Unglud, das ein gand betreffen, ale bie gröfte Strafe, melde man über baffelbe verbangen tonne 2. Und wenn fich auch Gingelne anfangs über biefe Strafe binmegfetten , fie murben (Ronige nicht einmal ausgenommen) zulett von ber angstlichen Mehrheit gum Rach= geben gezwungen.

Siegu fant, bag bie geiftliche Macht noch über jene Rreife mit Strafen und Befdrantungen binausgriff. Gie bestimmte g. B., baß. fein Gebannter eine geiftliche Burbe erhalten fonne, ja bag man ibn bagu nicht einmal vorichlagen burfe, ohne bes Bejegungerechtes fur ben vorliegenden Fall verluftig zu gehen 3. Ebenfo menig follte einem Gebannten irgend ein weltliches Amt anvertraut merben 4; er burfte vor feinem firchlichen Gerichtshofe ein Zeugnig ablegen, bafelbft feine Rlage erheben, fein Teftament nieberlegen u. f. m. Umgang, Sanbel und Berfehr mit Gebannten wurde, nur mit Ausnahme von

Rothfällen, unterfagt u. f. m. 5.

Reinesmege aber liegen fich bie Laien überall bieje und abnliche

Befdrantungen gutwillig gefallen. Gie erflarten vielmehr;

1) Bann und Interbift murben oft aus ungenügenben Grunben ausgesprochen und verdienten bann feine Rudficht. Go belegte 3. B. ber Erzbijchof von Kanterbury die Besitzungen bes Pringen Johann

<sup>1</sup> Bifchof Landolf von Speler mußte bem Ergbifchofe Siegfried von Maing große Summen gahlen, weil er aus Furcht vor ben Burgern über Friebrich II ben Bann nicht aussprechen wollte. Wormat. annal., 168. - 2 Wer etwa nicht begreifen fann, wie biefe Magregeln fo fehr erfchreden fonnten, bes bente einmal, wie es wirfen wurde, wenn jest bie Schaufpielhaufer gesichloffen, Kongerte und Balle unterfagt ober andere Bergnugungsorter gefrertt würden. — <sup>3</sup> Innoc. decret. reg., 592; Epist., X, 62. Decret. Greg., I, 5, 1. — <sup>4</sup> Innoc. epist., VII, 83. Aussprüche gebannter Michter haben feine Kraft. Ibid., XVI, 94. — <sup>5</sup> Hontheim, Histor. Trevir., I, Urf. 491. Innoc. epist., XI, 143; VI, 102.

von England mit bem Interbifte 1 wegen einer Beirathsangelegenheit, Die ihm nicht behaate; ber Bifcor von Klermont that baffelbe, weil ihm die Bewohner feines Sprengels bei feinem Ginguge feine Freuden= fteuer2, joyeuse entrée, bezahlen wollten; ber Bijchof von Regens: burg bannte bie gange Burgerichaft 3, weil einige ihm eine Schuld nicht punftlich zurudzahlten. - Große Bapite, wie Innocenz III, erklärten fich ftreng gegen folde Dipbrauche, liegen fie burch ibre Bevollmächtigten beffern, ober ftellten Aebte ben Beltgeiftlichen als Auffeber und Brufer gegenüber 4. Insbesondere verboten fie jede Gr= preffung beim Aussprechen und Lojen bes Bannes 5. Alls fie aber felbft anfingen aus unzureichenben Grunben bas Interbift aufzulegen und fur Loffung beffelben Geld nahmen 6, minderte fich bie Achtung und Furcht vor biefer Strafe. Go mar z. B. Pifa feit 1241 wegen ber gefangenen Bralaten an 30 Jahre im Interditte 7, mußte aber, ale fich bie Berhaltniffe fehr ungunftig ftellten, bem Papfte fur bie Löfung 30,000 Bfund gablen.

2) Beltlicherseits behauptete man, und es fehlte felbft nicht an Bralaten, Die biefer Unficht beiftimmten : es fen unbillig und unchrift= lich, um weniger Schuldigen willen fo viele Unfchuldige, welche oft auf jene feinen Ginflug, über fie feine Bewalt hatten, von ber Bemeinschaft bes driftlichen Gottesbienftes auszuschliegen. Rahm man auf Ginreben biefer Art feine Ructficht, fo brauchte bas Bolf bis= weilen Gewalt 8, und Bornehmere fanden leicht einen Burgpfaffen, ber willig geiftliche Verrichtungen übernahm. Ja fogar Ludwig IX wollte nur bann ben weltlichen Arm zur Unterftugung bes Bannes hergeben, wenn weltliche Obrigfeit am Spruche Theil batte ober ibn gu befrätigen Grund fande 9. Auch Ronig Beinrich III enthielt fich nicht immer bes Umgangs mit Gebannten und befreite wohl aus eigener Macht von ben Folgen beffelben. Ja ale Philipp I von Frankreich wegen feines verwerflichen Umganges mit bem Beibe Fulfos von Unjou gebannt wurde, gurnte Bergog Wilhelm von Aguitanien, welcher ber Reufcheit ebenfalls nicht beftiffen mar, bierüber fo febr, baf er befahl bie verfammelten Bralaten gu ichlagen, zu berauben, ja zu tobten 10. Gie floben, weil bes Bergogs Diener

<sup>1</sup> Matth. Paris, 110. — 2 Pland, IV, 2, 291. — 3 Ried, Cod., I, Urf. 219. Bann gegen fanmige Schulbner. Schäffner, II, 623. — 4 Innoc. epist., XII, 37. — <sup>5</sup> Strenge Zurechtweisungen beschalb von Innocenz IV. Archives de Reims, II, 1, 659. — <sup>6</sup> Rymer, I, 1, 138, 153. Innoc. epist., I, 181. — <sup>7</sup> Salimbeni, 340. Chron. Pisan., 196. Pisana monum., 977. Desgleichen fümmerte man sich 1259 in Dänemarf nicht über bas Juterbift. Auctor anon. bei Ludwig, IX, S1. Unter Philipp bem Schonen ward es in Franfreich Wefet, bag man gegen Bann und Interbift appels comme d'abus beim Bartamente eintegen fonnte. Bland, IV, 2, 291 - 303. Ja fchen Philipp Anguft befdrantte bie Difbrauche bes Bannes ber Geiftlichen. Ordonn., 1, 39. — Bland, III, 516; IV, 2, 283. — Matth. Paris, 133 sq. — 10 Fragment. histor. Philippi, I, 167.

biemit wirflich ben Unfang machten, nach allen Geiten, und zwei frangoniche Alebte, welche blieben und nicht widerrufen wollten, wurden aufs lergite migbantelt. 3mar finden fich auch entgegengefette Bei= fpiele von Gifer ber Laien fur ben Bann (fo feste man in einigen Begenben Gubfranfreiche im 13. Sabrhundert einen Garg por bie Thur bes Gebannten und marf mit Steinen nach feinem Saufe 1); boch ichien es ben Barften geratben, über gemiffe Bunkte im Ginzelnen nachzugeben und Ausnahmen zu gestatten, bamit bie Regel besto cher anerkannt werbe und von ihnen abbangig bleibe. Deshalb erlaubten ne (und für fleinere Kreise thaten Bischofe mobl baffelbe), bei verichloffenen Thuren Gottesbienft gu halten2, fofern nur die Gebannten oder bas Interbift Beranlaffenden braufen blieben. Drangen biefe mit Bewalt ein ober entfernten nie nicht auf erhaltene Beifung, fo ward ihnen bisweilen erflart, bag jebe geiftliche Sandlung nicht gu ihrem Wohle, sondern zu ihrem Fluche gereiche, ober bie Priefter bielten jogleich inne und verliegen bie Rirche 3. Gelbst zur Zeit bes Interbiftes durfte ber Brediger ober Bifchof Die Gemeine versammeln, Gottes Bort predigen und fie zur Befferung ermabnen 4; that er aber mehr ober fummerte er fich überhaupt nicht um bas Berbot, so ward er bart und nicht felten mit ber Absehung bestraft. Donche murben in folden Fallen nach einem Rlofter ftrengerer Regel gefandt, um ibr Bergeben abzubugen.

Ferner gaben einzelne Päpfte Königen und selbst Fürsten (3. B. bem Landgrafen von Thüringen) Freibriefe größeren oder geringeren Inhalts 5, wonach fein Interdift ohne sehr erheblichen Grund, oder nicht über bas ganze Reich, oder nicht ohne ausdrückliche päpftliche Zustimmung durse ausgesprochen werden. War dies aber dennoch, etwa von einem Erzbischofe geschehen, so suchte der Bapft (um der geistlichen Gerrschaft keine Blöße zu geben) diesen dahin zu bringen, daß er selbst seinen Spruch aushebe 6. Im Jahre 1212 erlaubte Innocenz, daß in Neapel während des Interdittes die Kinder, als unschuldig, getaust und die Beichten Sterbender angehört würden, wenn sie gelobten der Kirche zu gehorchen; Begräbnisse hingegen könnten nicht stattsinden, weil sie ohne Hülse der Gebannten unmögslich wären 7.

Bährend bes Interbiktes litten die Geiftlichen an ihren Ginnahmen großen Ausfall und forberten nicht selten bafür Ersag. Bisweilen widersprachen die Laien, z. B. in Frankreich, dieser Forberung; etliche Male fand fich aber ber Ersag von selbst burch häufigeres Trauen,

<sup>1</sup> Hist. de Languedoc, III, 524. — 2 Miraei op. dipl. I, 97. Brivil. bes Bifdicfs von Rambrai von 1131. Innoc. III epist., I, 287. — 3 Hontheim, Hist. Trevir., I, Urf. 491. — 4 Verbum dei praedicare et ad correctionem inducere. Innoc. epist., XI, 267; I, 132; X, 62. — 5 Innoc. epist., VI, 42. Rymer, Foed., I, 1, 109. Thomassin., lib. I, c. 6. § 13. — 6 Concil., XIII, 196. — 7 Innoc. epist., XIV, 74.

Taufen u. bergl. nach Aufhebung bes Bannes, ober es warb ihnen auch wohl eine Entschädigung zugebilligt 1. Go feste man g. B. 1248 auf einer ichwebischen Rirchenversammlung feft, bag biefelbe

ans ben Gelbbußen erfolgen folle.

Wie bei ber Lehre von Beichte und Ablag, geben bie Unfichten über ben Rirchenbann bis zu vollständigem Widerspruche aus einander, und die Wahrheit mochte auch hier in der Mitte liegen. Do eine Rirche völlig gleichgültig gegen Sitte und Wandel ihrer Mitalieder ift, mo es ihr an allen Mitteln ber Aufficht und Strafe, an allem Rechte ber Ausschließung fehlt, wird fie, wo nicht zerfallen, boch fast nur dem Ramen nach und feineswegs als eine innige und einige Berbindung Bieler befteben. - Wo fie umgefehrt weltliche und eigennütige 2 Bwede burch geiftliche Mittel zu erreichen ftrebt, bes Strafens mehr als bes Erziehens und ber Duidung gebenkt, leichtunnig von ber Pflicht bes Gehorfams gegen weltliche Dbrigkeit entbindet und Menfchensagungen fur gottliche Gebote ausgiebt, wird ber wahrhaft driftliche Beift entflichen, Die innere unfichtbare Rirche gu Grunde geben und ein leeres, burch Pfaffentprannei gufammen= gehaltenes werthloses Behäuse übrig bleiben. Es ift erfreulich, wenn Die Rraft ber Ideen und Grundfate fehr viel über die Menfchen ver= mag und bie Dacht bes Schwertes nicht allein herricht und ent= fcheibet; foll fich aber biefe Freude nicht in Leid verkehren, fo muffen jene Ibeen und Grundfage auch mahr, acht und von allen willfur= lichen Erfindungen, Trugbilbern und Nebengwecken gereinigt fenn 3.

### 11. Vom Gottesbienfte.

Daß zu bem inneren Chriftenthume ein außerer Gottesbienft bingutreten muffe, ward nur von febr wenigen Regern bezweifelt; Die herrschende Rirche hingegen gab fast zu viel auf biefe Formen

Reinmar von Zweter in Sagens Minnefinger, II, 200, Dr. 129.

- Unrehter ban niemanne wirret, Unrehter ban, den ban er felben irret; Unschult zwispelbif Ion vor Gotes ougen hat. — Der babes mat niht unrehten ban erlouben, Darumbe er ne maf niht Got fines rehtes rouben: Got ift gereht, er wil fronen ben gerehten Mann.

Der Meisner in Hagens Minnesinger, III, 89. — 3 Für die wahre Sitts lichfeit ward es fehr gefährlich, wenn die Kirche Berbrechen, gegen Gebannte begangen, zu leicht nahm und (wie Urban II) erklärte: Non enim eos homicidas arbitramur, quos adversus excommunicatos zelo catholicae matris ardentes, corum quoslibet trucidasse contigerit. Mansi, Concil., XX, 713.

<sup>1</sup> Münters Beiträge, I, 188. 2 Swer bannen wil unt bannen fol, Der huete, bag fin ban iht si vleischliches zornes vol; Swa pleischlich gorn im banne ftedet, bag enift nibt Gotes ban.

und hatte fie in fo großer Genauigkeit und Umftanblichkeit bestimmt, bag wir in Darlegung des Ginzelnen nicht eingehen fonnen, fondern

uns auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken muffen 1.

Die firchlichen Gebande zuvorderft waren ein Gegenftand folden Gifere, folder Thatigfeit, bag fpatere, angeblich gebildetere, ae= ichieftere und reichere Beichlechter barüber nur erftaunen fonnten, ne aber nachzuahmen nicht Rraft, Muth, Ausbauer und Runftfertigfeit befagen. Mit Ausnahme ber Benigen, welche biefe beilige Baufunft bes Mittelaltere 2 nur fur einen verborbenen Auswuchs ber antifen halten, ja mohl bas gange Mittelalter und insbesondere bas Chriften= thum für eine Berfehrtheit ansehen, hat wohl Niemand bie fühn emporftrebenden Säulen, vie reichen Laubgewölbe, welche jene über fich ausbreiten, Die glubende Bracht ber mit beiligen Weichichten und reichen Bierrathen bebedten Tenfter, Die himmelhohen Thurme in Bien, Freiburg, Stranburg u. f. w. erblicht, obne von Bewunderung ergriffen und zu Betrachtungen und Empfindungen fortgeriffen gu werten, welche bemuthiger zugleich und bennoch erhabener find als viejenigen, welche fich etwa beim Unblid einer agyptischen Byramite erzeugen konnen. - Huch bie erstaunlich große Babl ber oft in fineller Folge erbauten Kirchen 3 verbient Erwähnung. Go gablte beren g. B. Bavia am Schluffe bes 15. Jahrhunderts 133 4, und Alehnliches finden wir in ben meiften anderen Statten. Bei biefer allgemeinen Sinnegart fann man es als eine feltene Ausnahme be= trachten, wenn ein Bijdof feine Kirchen verfallen ließ und vom Bapfte zur Berftellung berfelben angehalten werben mußte 5. Gur inneren Schmud ber Rirchen, fur beilige Befuge, Rreuze, Taufbeden, Relde, Rauchfäffer, Leuchter, Lampen 6, Retten, Raftchen, Schränke, Reliquienbehalter, Glocken aus Gold, Silber, Elfenbein, Bernftein, vergoldetem Rupfer, Erz forgten Geiftliche und Laien mit gleicher Freigebigkeit und gleichem Eifer: Nicht minder koftbar und funftreich geschmudt waren die Bifchofftabe 7 und bie geiftlichen, vom Bijchofe eingesegneten Gewänder, ja eines g. B. in Maing mit Gold und anderen Bierrathen fo reich befett und so fcmer und unbiegiam, bag man es nur furze Beit auf bem Leibe ertragen fonnte. Un bejonders feierlichen Tagen wurden Banbe, Bante und Sugboden mit Tapeten ober anderem fünftlichen Schmude behangen. Ja man verichmähte in ben Kirchen auch Dinge nicht, welche zwar feine nabere geiftliche Be-

<sup>1</sup> Umständlich und zugleich allegerisch und mustisch handelt davon Huge S. Bieter in seiner Schrift De caerimoniis etc. Opera, III, 159. — 2 Siehe darüber weiter unten einen besonderen Abschnitt. — 3 Ueber die in Belegna erbauten Kirchen siehe Hohenst., V, 207. — 4 Anonym. de laudib. papiac, 16. Ueber Piacenza: Murat., Script., XVI, 568. — 5 Innoc. epist., VII, 84. — 6 26 Lampen in der Hanptsirche zu Köln. Lacembset. II, 119. Berthold, 119. Rodulsus, 256, 264. — 7 Hesner, I, Tasel 8, 39. Becker und Hesner, Tasel 19. — 8 Innoc. epist., III, 177. Ben den prächtigen Gewändern des Erzbischosses: Martyr. Arnoldi, 280.

ziehung hatten, sonst aber von Werth und anziehend waren. So hing 3. B. in der mainzer Hauptlirche an zwei goldenen Ketten ein ausgehöhlter Smaragd, in welchen man Wasser und einige Fischlein that und ihn dann verschloß. Einfältigere und alte Weiber be-

haupteten, ber Stein lebe 1.

Sowie Manches aus ben priesterlichen Gebräuchen ber Griechen, Römer und Juden in den chriftlichen Gottesbienst übergegangen war, so suchten auch deutsche und flavische Stämme bei ihrer Bekehrung manches Aeltere beizubehalten, mit Christlichem zu vereinen oder in Christliches umzudeuten. Bieles ward indeß und mit Necht verworfen, theils weil es an sich nicht taugte, theils weil es mit Irrethum und Aberglauben zu leicht in Berbindung trat. Deshalb vertrieb noch ums Jahr 1093 Herzog Bretislav von Böhmen die Wahrsager, vertigte geehrte Haine und Bäume, untersagte Begraben in den Wälbern, Tänze verlarvter Personen zu Ehren der Todten,

Opfer, ben Beiftern um Pfingften bargebracht, u. A. m.

Die Bahl ber gang ober halb zu feiernden Festtage mar groß, aber nicht überall gleich 3. Fast jede Rirche hatte, außer ben all= gemeinen Tagen, besondere fur ihre Beiligen und Beschützer, ober jum Undenfen ihrer Grundung, ober wegen fonft merkwurdiger Begebenheiten und Berhältniffe. Sollte ein Gefttag überall gefeiert werben, fo war wohl bes Bapftes Ginwirfung und Befehl nothia 4. Debr ober weniger allgemein feierte man bie Tage ber zwölf Apoftel, ber Beiligen Stephan, Laurentius, Martin, Nifolaus, Michael, Gilvofter, ferner Maria Geburt, Reinigung, Berfundigung und Simmelfahrt, unichuldige Rindlein, Rreuges : Erfindung und Erhöhung und fpater auch bie Tage von Lufas, Marfus, Eutropius, Georg, Bauli Befehrung und Petri Stuhlfeier 5. Bisweilen wurden auch gang außerordentliche Feier = und Buftage (supplicationes) gehalten. Um vierten Tage ber Pfingftwoche bes Jahres 12126 jogen 3. B. Beiftliche und Laien, Manner und Weiber in Rom nach bestimmter Dronung und größtentheils barfuß in bie Rirchen, fafteten, weinten, beteten und horten ben Papft und bie Karbinale, welche predigten und Dieffe lafen. Die große Babl ber Festtage brachte allerdinge ben Prieftern Bewinn, allein nicht minder bem fo häufig zu unge= meffenen Diensten verpflichteten Bolfe.

¹ Simplices et vetulae lapidem vivere affirmabant. Conradi chron. Mogunt., 762. Alber. zu 1218. Die Pracht bes Gettesbienstes wirfte als Gegenstück zu ben abstraften Spekulationen. Baumgarten, Dogmengesch., 1, 247. — ² Cosmas, 2074. — ³ Ein Berzeichniß für England zu 1222: Concil., XIII, 1070, Nr. 8. — ² So befahl Innocenz III, man solle das Fest der Betebrung Banti in Borms seiern. Epist., 1, 44. — ² Schröch, XXVIII, 269. — ² Innoc. epist., XV, 685. Daher stammt vielleicht die Nachricht bei Alber., 449, taß 1208 ein annus jubilaeus vel remissionis in Rom geseiert sen.

Die Messe war und blieb ber wichtigste Theil bes Gottesbienstes. In ber Regel sollte jeder Geistliche täglich nur eine Messe lesen 1, boch stieg diese Jahl erheblicher Ursachen halber bis auf drei. Wer mehr Messen übernahm, als er lesen konnte, dafür Geld erpreste, oder sie an andere Geistliche überließ, oder in sogenannte trockene Messen, ohne Opserung des Weines und Bluces, verwandelte, ward als strasbar betrachtet 2. Wer an gewissen körperlichen Fehlern litt, 3. B. entmannt war oder die sallende Sucht hatte, durste feine Messe lesen 3. Die Liturgie war im Wesentlichen die römische Bapst Gregors des Großen; wenigstens bestrebten sich die Pärste sie überall einzusühren und willsütliche Abweichungen zu verhindern. Geistliche und Kirchenlieder sehlten nicht ganz, doch ist ihre Zahl im Verhältniß zu denen weltlichen Inhalts nur sehr gering, und ihr Absüngen ward keineswegs als nothwendiger Theil des Gottesbienstes betrachtet 2.

An vielen Orten, z. B. in Clugny 5, bereitete man bas Getreide zu ben Hoften aufs Sorgiältigste, beobachtete umständliche Vorschriften beim Mahlen, Backen u. j. w. Mehre Kirchenversammlungen sesten aus ähnlichen Gründen ber Ehrsurcht fest 6: baß kein Bischof einen zinnernen Kelch einsegnen durfe und jede Hostie in einem silbernen oder goldenen Kelche geweiht werden musse. Seit dem Anfange bes 13. Jahrhunderts gab man bei Erhebung ber Hostie ein Zeichen mit der Glocke, damit bas ganze Volk auf seine Knice niedersalle?

Bredigten, Anreden und Ermahnungen der Geistlicken an ihre Gemeinen sehlten nie ganz, aber freilich erscheinen sie im Verhältniß zu dem Sakramente der Messe nur als Nebensache, und König Heinrich III sagte in dieser Beziehung: "Ich will meinen Freund lieber oft sehen, als von ihm reden hören "Dft mochten allerdings jene Reden bei dem Mangel an Kenntnissen, Uebung und Fleiß sehr dürstig und oberstächlich ausfallen, doch hat diese Regel auch gewiß viele Ausnahmen gehabt, und Bischöse und Prälaten vernachtlässten ihre geistlichen Pflichten keineswegs überall um ihrer weltzlichen Zwecke willen Mess zum Ansange des 15. Jahrhunderts erklärte der Geistliche gewöhnlich längere Stellen der Schrift oder sprach über einen bestimmten Gegenstand ohne nähere Beziehung auf Schriststellen. Später legte man gewöhnlich einen Tert zu Grunde und fnüpste daran die mit künstlichen Eintheilungen und spisssindigen Erörterungen nicht selten überladenen Reden 10. Vor Allem aber bestirterungen nicht selten überladenen Reden 10.

¹ Innoc. epist., VIII, 201. Thomassin., III, 1, c. 72. — ² Genecilium von Baris im Jahre 1212. Concil., XIII, 823, Nr. 11. — ³ Innoc. epist., V, 96. — ² Hefward, Geschichte bes beutschen Kirchentlebes. — ² Helyot, V, 220. — ² Kirchenversammlung 1175 in Lenden, 1189 in Reuen. Concil., XIII, 366, 679. — ² Alber., 419, 3u 1212. — ² Matth. Par. contin., 680. — ² Shrècth, XXIX, 214—213. — ¹ Henry, VIII, 183. Reander, X, 613.

strebten sich die Bettelmönche durch Predigten, die gewiß in der Landessprache gehalten wurden 1, auf das Bolf zu wirken, und es finden sich häusig die größten Ersolge ihres Bemühens. Denn wenn sie auch von eigentlicher Kunst der Darstellung und Behandlung wenig verstanden, so redeten sie doch auf eine dem Fassungsvermögen ihrer Zuhörer angemessen Weise und mit der ursprünglichen Kraft eines von der Sache durchdrungenen Gemüthes. Für minder Geübte ließ schon Karl der Große Neden, Homilien u. dergl. sammeln 2. Später ward vorgeschrieben, welche geistliche Bücher bei jeder Kirche vorhanden sen sollten, und daß man die fehlerhaften verbessere, damit richtig gelesen und gesungen werde 3.

Miemand durfte einem unbefannten Geiftlichen erlauben Gottesbienst zu halten 4. Jeder Briefter, Stiftsherr u. f. w. follte zur rechten Zeit tommen, vor Beendigung ber Feier sich nicht entsernen und langfam und beutlich sprechen, bamit bas Bolf Alles verstebe und

ber Schein ungebührlichen Gilens vermieben werbe.

Die Laien berief man durch Läuten ber in ber Regel mit weiblichen Namen versehenen Glocken, in Palästina auch durch Schläge mit einem Hammer 5. Der Briefter durfte diesenigen, welche mehre Sonntage nach einander fehlten, zur Verantwortung ziehen 6, ja an einigen Orten, z. B. in Toulouse, mußte jeder Ausbleibende 12 Denare zahlen, von denen der Priester eine Häste und der Herr der Stadt die zweite bekam. Schlimmer aber als solch einzelnes Ausbleiben war es und nachtheiliger wirkte es, wenn während des Bannes und Interdistes der Gottesdienst nur bei verschlossenen Thüren oder auch halbe, ja ganze Jahre hindurch gar nicht gehalten wurde. So sand, um zu den obigen Beispielen noch eines hinzuzusugügen, im Iahre 1209 wegen eines Streites zwischen Laien und Geistlichen ein halbes Jahr lang in Met durchaus kein Gottesdienst statt. — Auf Bernachlässigung solcher Art folgten dann bisweilen desto strengere, aber selten zur Aussinhrung kommende Vorschriften z. B.: Sonntags

¹ In Italien unterschied sich damals das Latein nicht viel mehr von der Bolkssprache als das heutige Bücheritalienisch von den Dialekten. Dechwurde das Latein auch oft übersett. Tirab., IV, 444. Bettinelli, II, 27. Deutsche Predigten Berthelds aus dem 13. Iahrhundert. Meander, Deutswürdigk, II, 303, und Klings Ausgade. — ² Itügge, Gesch, des Bredigtweiser, II, 33. Augusti, Alterth., VI, 306. — ³ Nach einer englischen Kirchenversammlung von 1210 sollen bei jeder Kirche sem: missale, dreviarium, antiphonarium, graduale, troperium, manuale, psalterium, ordinale. Concil., XIII, 1447, Nr. 1; 1450, Nr. 11. Das antiphonarium pro parte aestivali hielt wei greße Bände. Würdtw., Subsid., IX, 90. — ¹ Concil., XIII, 751. S22. Nr. 9; XIV, 252. Lünig, Spieil eeel., ven Köln, Urt. 37. — ² Vitriae. hist. Hieros., 1094. Rodulfi acta. 287, 297. ¹¹² Lendener Kirchenversammlung von 1200. Concil., XIII, 789. Schröch, XXVIII, 260. Ben dem zur hose heinriche II von England sagt Petr. Bles. (epist. XIV): Homines in curia sabbatizare non vidi, unde et in ea parte melior est conditio jumentorum. — ¬ Alber., 450.

follen keine Jahrmärkte gehalten und überhaupt (Lebensmittel für ben Tag ausgenommen) nichts gekauft ober verkauft werden 1. Kein Laie darf vor Beendigung der Messe die Kirche verlassen ober Thiere mit in die Kirche bringen, und ebenso wenig darf man sich in den überall einzuzäunenden Gottesäckern irgend eiwas Unschilches erlauben.

# 12. Vorschriften ber Kirche über Leben, Wandel u. f. m. ber Geiftlichen.

#### a) Im Allgemeinen.

Je höhere Unfichten man von der Burbe und bem Berthe bes geiftlichen Standes hatte2, je lauter man beshalb fein Lob verfundete, besto strengere Forberungen wurden auch an ihn gemacht und besto barterer Tabel über ibn bei irgend entbeckten Mangeln ausge= fprocen. Insbesondere finden fich hieruber bei Bernhard von Clair= vaux merkwürdige Stellen. Während er einerfeits bie Beiftlichen als Mittler betrachtet, welche bie Gebete und Borfape ber Laien Gott barbringen und Segen und Unabe Gottes gurudbringen, flagt er andererfeite über bas Bunehmen ber Bahl unwürdiger Glieber biefes beiligen Standes und außert 3: "Die Nachlässigfeit ber Bifchofe veranlagt bie Ungebührlichkeiten, welche bie Rirche beläftigen und verwirren. Gie geben bas Seilige ben Sunden und bie Berlen ben Sauen. Durch fremde Unftrengungen werben bie Briefter reich, und ihre Ungerechtigfeit wachft gleichsam aus bem Fette ihres Reichthums hervor." Roch ftarter brudt er fich über die Beiftlichen am romifchen Sofe aust. "Bei ihnen ift", fo fagt er, "von Gottes Befehlen gu= lett bie Rebe; Gottesfurcht wird für Ginfalt gehalten, ber Borfichtige und Gemiffenhafte Seuchler gescholten. Wer Die Rube liebt und an bie Ausbildung feines eigenen Wefens bentt, heißt unbrauchbar und unnug 4." - Auf ähnliche Beife flagt Raifer Dtto IV über Die Geift= lichen, nachbem er mit Bapft Innocens III zerfallen war 5. Man muß

<sup>1</sup> Concil., XIV, 268. Harzheim, III, 529. — 2 So heißt es im Barcival, 348:

Auf ben Priestern ruhet Gottes Segen Darum ihrer follst mit Ereu du pflegen. Willst du ein felig Ende schauen, Mußt du den Priestern fromm vertrauen.

<sup>3</sup> Bernh. Clarav., De conversione, epist. 152, zu 1135. Strenger Tabel ber Geistlichen. Jac. Vitriac, hist. occid., VII, 277. Häufig in den Treubasdurs. Herzeg, 24. — 4 De considerat. sui, IV, 3. — 9 Brito Philipp., 224, läßt Otto IV vor der Schlacht bei Beuvines von den Geistlichen fagen:

Genus hoc pigrum fruges consumere natum, Otia quod ducit, tecto quo marcet et umbra; Qui frustra vivunt, quorum labor omnis in hoc est,

jeboch bei Bugpredigern, welche bie Laien nicht minber tabeln , ja bie gesammte Beit als burchaus verberbt barftellen, ein gutes Theil abrechnen und bei anderen auf Bartei, Stellung und Betrachtunge= weise Rücksicht nehmen 2. Doch in unseren Tagen behaupten ja Mehre 3: Die gesammte Rirdenherrichaft habe auf bem Chrgeize Beniger und ber Unwiffenheit und bem Aberglauben Bieler beruht, fen mithin in allen ihren Wirkungen nachtheilig gemefen; mahrend unter Underen Dofer & fchreibt : "Benigstens halte ich es fur noth= wendig, daß Wahrheit und Vorurtheil und Alles was nie fonft wollen, fich vereine, um die politische Beiligkeit, bas gottliche Mertmal ber Unverletlichkeit und die größte Chrfurcht bem geiftlichen Stande zu erhalten. Diejenigen bringen einen Fluch über bas menschliche Geschlecht, Die ber Geiftlichkeit ihr politisches Seiligthum, welches fich nicht anders als auf eine göttliche Offenbarung zulänglich grunden fann, entreigen." - Gneift fagt: "Done einen Mittelpunkt ber In= telligenz (und ber Bucht) wie Rom ware bie Kirche in ber Barbarei und Beriplitterung ber Lehnsstaaten verfummert 5."

> Ut Baccho Venerique vacent, quibus inflat obesis Crapula colla Thoris, oneratque abdomine ventres.

Achnliches enthält eine Urfunde Ottos in Lünigs Reichsarchiv, XX, Urf. 14; sie ist aber schwerlich ächt. Klagen über die Gesstlüchen, ja über die gessammte verderbte Zeit hat auch Arnold. Lubec., III, 9, 22, und Guiot de Provins in Méon, Fabliaux, Vol. II.

Torpens ignavia, fumans elatio, Libido sordidans, fervens ambitio, Voluptas indecens et turpis actio A turpi procedunt cleri contagio. — Omnis a cleribus fluit enormitas. Cum deo debeant mentes sollicitas, Tractant negotia labesque vetitas Et rerum turpium vices indebitas.

Walter Mapes in Wolfii lect. centen., XII, 356 — 360. Sehr heftige Anflugen ber gesammten fiechlichen Welt enthalten bie Carmina Burana (S. 15, 36 u. f. w.); z. B.:

Episcopi cornuti Conticuere muti, Ad praedam sunt parati Et indecenter coronati.

Manec Laie fünden me begat, Danne tufent phaffen, berg verstat. Der phaffen schulde ist anders niht, Wan dag mit widelin geschiht.

Freigebanf, 16. — 2 Bettelmonde und Kreuzprediger 3. B. hatten oft ein Interesse, die Weltgeistlichkeit schlichter darzustellen, als sie war. Im Jahre 1215 beichwerte sich die französische beshalb bei dem Papste. Guil. Armor., 88. — 3 Hume. II, 28. — 4 Schreiben an den Herrn Vikar. 48, 51. — 6 England, 1, 173.

Als Regel barf man also annehmen, baß die Neberzeugung von ber Würde ihres Standes und der Heiligkeit ihrer Pflichten, die Beschäftigung mit der Bibel und den Kirchenvätern, die von kirchlichen und weltlichen Oberen eingeschärfte und streng gehandhabte Zucht auf die Geistlichen mächtig und vortheilhaft gewirft habe. Aber bei der großen Zahl der Geistlichen und so manchem fremdartigen und entgegengesetzen Ginflusse mußten auch mancherlei bose Ausnahmen entstehen, von welchen die strengen Geschichtschreiber lauter sprechen als von iener Regel. Wir geben einige Beispiele.

Der Dechant bes lütticher Stiftes äußerte ums Jahr 1217: wenn er ein Jube ober Heibe mare, wurde er nie Christ werden. Es sey unnöthig in die Kirche zu gehen, ihm genüge es, daß er läuten höre? u. s. w. — Der Erzbischof Rudolf von Mainz ließ die Bildsfäule des heiligen Benno einschmelzen und vertheilte das daraus geschlagene Geld unter seine Berwandten?. — Der Bischof Hermann von Augsburg ward beschuldigt, er habe Nonnen beschlafen und in der Kirche Chebruch getrieben?. — Ums Jahr 1200 schilberte der König von Ungern den Bischof von Künstlichen als einen Mann, der mit seiner Enkelin in Blutschande lebe. Die Domkapitel, heißt es ferner, verklagten die Bischöfe wegen Meineid und Simonie; die Bischöfe klagten die Aebte an daß sie falsche Freibriese schmiedeten, um sich ihrer Gerichtsbarkeit zu entziehen; Priester des Evangeliums prügelten sich wechselseitig aus den Kichen heraus, und Laien wurden bewassnet, um Mönche zu verjagen, die dem Abte weniger als dem Bischof ergeben waren, u. s. w.

Mißbilligten firchliche und weltliche Obere einstimmig Uebelstände folder Art, so ward es leicht sie auszureuten; mannichmal aber suchte und kand der sündige Geistliche Hülfe gegen seinen Vorgesesten bei weltlichen Freunden und Berwandten 6, oder umgekehrt hielten es Bischöfe für Pflicht, keine Geistlichen einer öffentlichen Züchtigung zu unterwerfen, sondern sie wo möglich allen Strafen zu entziehen. Dann wurden die weltlichen Oberen wohl ungeduldig, griffen zu und straften. Als dem Grafen von Musterol hierüber Vorwürse gemacht wurden, äußerte er und ebenso König Geinrich II von England, daß die Geistlichen, durch ihre Freibriefe und abgesonderte Gerichtsbarkeit geschützt, ungestraft mordeten? Und auf eine ähnliche Beschwerde antwortete der König von Böhmen: "Der Geistliche, welchen ich auf

<sup>1</sup> Hurter (III, 306) hat sehr viel Löbliches und auch manches Tabelns-würdige an den Bischöfen gesammelt und nachgewiesen. — 2 Quod si esset bonus Judaeus vel paganus, nunquam sieret Christianus. Sussicit mihi, si audio sonitum campanarum. Regesta Honor. III, Jahr II, 1041. — 3 Alber., 349, zu 1168. — 4 Udalsealei narratio, 12. — 5 Engel, Geschichte von Ungern, 1, 283. — 6 Regesta Honor. III, Jahr II, Urf. 785. Guil. Neubrig., c. 16. — 7 Regesta Honor. III, Jahr II, Urf. 1096.

hängen ließ, hatte falsch gemünzt, fünf Kirchen bestehlen und war mit anderen Näubern auf der That ertappt worden!" — Weil in der That die unblutigen sirchlichen Bußen für solche Verbrechen zu gering schienen, nahm man den schuldigen Geistlichen ihren aus eigener Macht nie abzulegenden Charafter und übergab sie dann als Laien dem weltlichen Gerichte zu weiterer Bestrasung?. Auch erlaubte man diesem für gewisse Fälle Geistliche zu verhaften, nur sollte dem firchlichen Oberen Anzeige gemacht und nicht geglaubt werden, es stehe ihm dies Recht ohne Austrag und Bewilligung zu 3. Doch lagen die Verhältnisse bisweilen so, daß selbst der Papst etwas von der Strenge der firchlichen Forderungen nachließ, um nicht größere Unruhe zu erregen. Glaubten niedere Geistliche vom weltlichen Richter gelinder als von dem firchlichen Oberen behandelt zu werden, so unterwarfen sie sich oft freiwillig demselben, aber Papst Innocenz verbot ihnen, bei Strase, ihr Vorrecht auszugeben 4.

Schr oft wirkten bie Bäpste für Aufrechthaltung der Sitte und Ordnung, aber schon zur Zeit Gregord IX und Innocenz IV untergruben viele ihrer eigenen Maßregeln das ohnehin schwer zu er. haltende Gebäude 5. Auch sorgte der Lettere in seinen nächsten Umzehungen keineswegs für strenge Befolgung der Borschriften über Zucht und Keuschheit. Wenigstens wird erzählt, daß Kardinal Hugo, als der päpstliche Hof Luon verließ, öffentlich gesagt habe 6: die Anzwesenden hatten der Stadt großen Augen gebracht, denn statt drei oder vier vorgesundener Hurenhäuser hinterließen sie nur eins; aber Stadt wiese der gestellt und gedoren!

freilich reiche dies von einem Ende ber Stadt zum anderen!

Mehre einzelne Borichriften zeigen, was man für unanständig bei einem Geistlichen hielt und was sie sich wohl hie und da zu Schulden kommen ließen. Keiner, so heißt es, soll Wirthshäuser und Schenken besuchen, es sen denn aus Noth oder auf Neisen, seiner soll den Kunstversuchen der Schauspieler oder Lustigmacher beiwohnen oder tanzen, jagen und Würfel spielen. Alls sich Geistliche in hinsicht des letzen Bunktes bei Innocenz III damit entschuldigten, daß dies nach französischer Sitte fast allgemein geschehe, wurden sie wegen des verwerslichen Grundes besto strenger zurechtgewiesen 8. Es

<sup>1</sup> Regesta Honor. III, Jahr II, Urf. 1130. — 2 Thomassin., II, 1, c 14 und 76. — 3 Innoc. epist., VI, 82. Münters Beiträge, I, 171. — 4 Innoc. epist., VII, 111, 113. — 5 Merander IV beschreibt die Uebel selbst auss Mergste. Aventin., Annal. Bojor., VII, 7, 12. Meichelb., Hist. Frising., II, 1, 50. — 6 Matth. Paris, 548.

Swer Romar fite reht erfiht, Der beggert finen glouben niht.

Freigebauf, 148. — 7 Statuten einer österreich. Kirchenvers. bei Pez., II, 520. Asso. Guastalla, 352. Synod. Mediol. von 1287, c. 4—5. Helmold, Chron. Slav., I, 44. Concil., XII., 917, Nr. 5; XIII, 362, Nr. 2. Binterim, Concil., IV, 481. — B Innoc. epist., XI, 264.

war nicht ungewöhnlich, daß Stiftsherren und andere Geistliche beim Antritt ihrer Stelle oder zur Feier gewisser Tage große Feste gaben. Dies ward untersagt, denn es entständen bei dieser Gelegenheit Trunsenheiten, Narrenspossen, thörichte Lustigkeiten, verführerische Anschmlichkeiten, unnütze Ausgaben und viele andere Eitelkeiten 1. Ja eine Kirchenversammlung zu Kanterbury sand sich im Jahre 1256 veranlaßt, Wettsausen der Geistlichen in Weln und Vier zu verbieten 2.

Desgleichen follte feiner von ihnen Landereien pachten, Sandel treiben, Prozeffe fubren, Gaftbofe befigen, Bein im Gingelnen verfaufen 3 ober überhaupt meltliche Gefcafte übernehmen, ca fen benn für ihre Rirche ober fur bulfsbedurftige Personen 4. Gine völlige Lossagung von tiefen Dingen ward aber um fo meniger burchgefett, Da Die Geiftlichen barobne gar febr an Ginfluß und Macht verloren hatten. Blieb boch felbit bas mieberholte Berbot, Baffen gu tragen, oft ohne Erfola 5. Mancher fab nämlich barin bas unveräußerliche Recht eines freien Mannes; andere hielten es in Zeiten, mo bas Befet nicht ficheren Trieben verschaffte, fur nothwendiges Schutmittel. noch andere freuten fich bes Krieges, vor Allem gegen bie Ungtau= bigen. Aber nicht bloß im Morgenlande, fondern auch in ber Beimath finden wir eine große Bahl von Pralaten in Tehben begriffen 6 ober an ber Spige ihrer Gemeinen gum Beere bes Konigs giehend?. Ja einzelne, wie g. B. Erzbischof Chriftian von Maing, maren faft mehr Rriegefürften benn Rirchenfürften zu nennen. Much Ritterthum und Turniere reigten manchen Beiftlichen fo, bag er nicht widerfieben fonnte; als aber einer, ber es nicht verftand, eine Lange brechen wollte und ihm babei ein Huge ausgestoßen warb, mußte er Rirdenbufe thun und bie Erlaubnif zu feiner weiteren Beforderung vom Papfte einholen 8.

Ganz in der entgegengesetzten Richtung finden wir bei Weltzgeistlichen die Neigung Mönche zu werden, wozu die Genehmigung des Bischofs zwar erforderlich war, aber sich nur aus sehr erhebelichen Gründen verweigern ließ, weil man das Mönchsteben sür heiliger, jeden Widerspruch des Bischofs also für ein hinderniß des Guten hielt?

b) Bon ben förperlichen Eigenschaften, Nahrung und Rleibung ber Geiftlichen.

Jeber Geiftliche follte gesunden Leibes, d. h. wenigstens fo gebilbet fenn, daß sein Aussehen feinen Spott oder Anstoß errege 10.

¹ Aschaffenburg. chart., Urf. 6, 3u 1280. — ² Concil., XIII, 1375, Nr. 6. — ³ Krene 3u 1153. — ⁴ Lateranifche Kirchenversammlung von 1179. Concil., XIII, 424, Nr. 12. Thomassin., III, 3, c. 23. Gueiß, I, 173. — ⁵ Innoc. epist., IX, 6. Concil., XII, 830, 4; XIII, 364, 11. — ⁶ Vinisauf, I, 42. Stiftsherren ziehen gegen Laien zu Kelde. Krone, 15. — ² Kūr Kranfreich: Guizot, IV, 226. — ˚ Regesta Gregor. IX, 3ahr IV. S. 24. — ˚ Thomassin., II, 1, c. 10. — ¹ゥ Ibid., II. 1, c. 83.

## 174 Körperliche Gigenschaften u. Nahrung d. Geistlichen.

Ausgeschlossen von geistlichen Geschäften waren ferner mit der fallenden Sucht Behastete und Verschnittene<sup>1</sup>, im letten Falle jedoch nur, wenn eigene Schuld dabei obwaltete oder der Mangel vor der Weihe einstrat, wogegen der Geistliche fein Amt behielt, sosern Krankheit oder Gewalt ihn in einen solchen Zustand versetze. Ueberhaupt zog eine zu kirchlichen Geschäften unsähig machende Krankheit nicht sogleich den Berlust der ganzen Pfründe nach sich, sondern man setzte alsdann Gehüssen und Stellvertreter an<sup>2</sup>. Dies erlaubte z. B. Innocenz III, als ein Bischof erblindete. Derfelbe bestätigte einen Geistlichen im Amte, den sein Pferd abgeworsen, übel zugerichtet und babei ein Kind todt getreten hatte.

Die Lehre von dem Essen und dem Fasten ward in der firchlichen Gesetzgebung feineswegs als unwichtig betrachtet und letteres
vom Geistlichen noch strenger als vom Laien gesordert. Man ging
dabei von dem Grundsatze aus, daß es die Selbstbeherrichung fördere,
durch das Evangelium empsohlen sey und gewisse Speisen reiner,
heiliger, vorzüglicher oder auch schlechter und geringer wären als
andere. Insbesondere richtete sich das Fasten auf die Enthaltung von
allen thierischen Speisen, und manche Mönchsorden unterwarsen sich
hiebei Regeln, die an Strenge alles das weit überboten, was von
Weltgeistlichen irgend verlangt wurde. Man schadete auf diesem Wege
nicht selten der Gesundheit oder gerieth auch wohl in bloß lächerliche
Nebertreibungen. Im Kloster Montevergine war z. B. in der Fastenzeit alles Fett so streng verboten, daß Weiber, die ihre Haare mit
fetter Salbe eingeschmiert hatten, nicht in die Kirche eingelassen wurben, wenn sie dieselben nicht rein auswuschen oder abschnitten.

Bu ber Zeit, wo bie Stiftsherren noch in Gemeinschaft lebten und vom Bischose verpstegt wurden, kam es bisweilen zu Klagen, daß er sie gar zu streng zur Enthaltsamkeit zwinge oder ihnen gar zu kleine Portionen gebe 4. Gine solche Klage der Stiftsherren gegen den Bischos von Konstanz entschied Gregor IX zu ihrem Besten. Dester richteten sich indeß die kirchlichen Beschlüsse gegen eine überztrieben üppige Lebensweise. So schreibt z. B. Alexander III an die Stiftsherren zu Nheims: "Gure Sitten sind durch Uebersluß ausgeartet; was sür das allgemeine Bohl bestimmt ist, wird zu personzlichen Zwecken vergendet und um der eigenen Tasel willen die Ausnahme der Fremden und Pilger, sowie die Versorgung der Armen versäumt." Ferner heißt es in einer Vorschrift der Kirchenversammslung zu Montpellier von 11956: Tie Geistlichen sollen nicht so viele

<sup>1</sup> Innoc. epist., V, 96; I, 19; XI, 103. Corner zu 1188. — 2 Innoc. epist., V, 105; III, 19. Auch durfte ein Priester, dem ein Finger der linfen Hand ohne seine Schuld war abgehauen werden, nach des Papstes Entscheidung sein Amt behalten. Epist., X, 121. — 3 Giordano, Chron., 229. — 4 Belgie. chron. magn., 168. Reg. Greg. IX, Jahr VII, Urt. 455. — 5 Archives de Reims. 1, 2, 436. — 6 Concil., XIII, 723.

Gerichte effen, benn bies ftumpft ben Verstand ab und hindert etwas Bernünftiges zu benken. Zwei Gerichte Fleisch oder Fische genügen, und dies um so mehr, da die Zeiten schlecht sind und es in Palästina und Spanien übel bergebt.

Mus vielen Boridriften, Die Rleibung betreffend, beben wir folgende aus: Der Beiftliche foll feine allzu prächtigen, aber auch feine gerriffenen Rleider tragen, feine bunten, vielfarbigen, rothen ober grunen, ober zu furze, ober an ben Geiten aufgeschligte Rleiber, fein toft= bares Belgmert, feine goldenen oder filbernen Urmbander, Salsfetten, Borftednabeln, Stidereien ober anberen abnlichen Schnuck. Schube muffen ohne Schnabel, ber Geftalt bes Tuges angemeffen bas Saar furg verschnitten, ber Bart gefcoren febn 1. - Un ber letten Berordnung nahmen bie Griechen, welche ihren Bart lang wachfen ließen, fo großen Unftoß, baß fie es fur einen Grund hielten, Die Lateiner von ber Rirchengemeinschaft auszuschließen 2. - Ginem Bischofe verwies Innocenz III febr nachdrudlich, daß er bemalte Sattel und feidene Sandschube habe 3, wie man benn überhaupt, außer ben in bie Augen fallenden Grunden, bei ber geiftlichen Rlei= dung noch aus zwei Ursachen sehr aufmerksam und ftreng war: 1) weil sie zugleich als Zeichen der Würde, als Uniform betrachtet wurde; 2) weil man jedem einzelnen Stud eine finnbildliche und muftische Bedeutung beilegte. Danach waren auch die Gebete ab= gefaßt, die mahrend bes Unfleidens ausgesprochen werben follten; 3. B. beim Unlegen ber Charpe ober bes Gurtels: "Berr, umgurte mich mit dem Gurtel der Reinheit, erftice in meinen Lenden die Feuchtigkeit der Begier, bamit in mir bleibe die Tugend der Enthalt= famfeit und Reuschheit" u. f. w.4.

### c) Bon bem Colibat ober ber Chelosigfeit ber Geiftlichen 5.

Schon in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt hielt man den ehelosen Stand für den heiligeren, aber erst allmählich entsprang auß der Ansicht, welche ihn empfahl, eine Borschrift welche ihn bei den Geistlichen sorderte. Trot des Empsehlens, Lobpreisens und Forderns konnte man indeß weder die entgegenstehenden Besauptungen vertilgen, noch unbedingten Gehorsam erzwingen 6, bis Benedikt VIII (1012—24) und vor Allen Gregor VII (1073—84) den alten Zweck mit neuem Giser versolgte. Für die Chelosigkeit der

Bernh. Clarav., De considerat. sui, III, 5. Lünig, Spicil. eccl., pon Köln, Urf. 37. Concil., XII, 782, Nr. 13; 1099, Nr. 10; 1446, Nr. 2; XIII, 363, 722, 734, 787, 828, 891, 894, 895, 954. Innoc. epist., II, 183. Thomassin., I, 2, c. 50. Jaffé, Reg., 452, 497. Binterim, Cencil., IV, 508. — 2 Thomassin., I, 2, c. 41—42. — 3 Innoc. epist., III, 10; De mysterio missae, I, 10. — 4 Hügge, I, 245. — 5 Theiner über bas Côlibat 2c. — 6 Thomassin., I, 2, c. 65.

Beiftlichen marb unter Underem Folgendes gefagt: Debr als irgend einem Laien liegt ben Beiftlichen ob, überall Gelbftbeberrichung gu zeigen, und nirgende lagt fich biefe glangender bartbun ale bei Be= zwingung bes machtigften Triebes. Es mare Unrecht, bier freiwillig, ja vorfählich weit binter ben Monden und Nonnen guruckzubleiben, ihnen por Gott und Menschen ben Borrang einzuräumen. Durch feine Berhältniffe ift ber Beltgeiftliche mehr ber Berführung ausgefest als ter Monch, und die Erfahrung hat bewiesen, daß die Berheirathung nicht gegen Ausschweifungen fcutt. All bem lebel ift nur baburch ein Ente zu machen, bag man bem Beiftlichen jeden naberen Umgang mit dem weiblichen Geschlechte verbietet. Bei ber bieraus entstehenden Seiligkeit und Reinigkeit bes Priefters wird er nie in die ichlechte Lage eines Liebhabers, Debenbublers, Berführers u beral, fommen; getrennt von dieser Welt niederer Begierben, wird er Mannern, Frauen und Madden als ein Befen boberer Art er= icheinen; ce wird nich ein über die gewöhnlichen Rreife erhabeneres Berhältniß entwickeln. Chrifti Banbel ift bas Borbild bes Priefters, nur wie Chriftus mag er Frauen ermahnen, erziehen, beiligen, troften; fieht er ihnen wie ein Mann mit ben Begierben feines Beichlichtes gegenüber, wie mußte ba nicht alle jene ichonere, größere Wirtsamkeit getrübt werden. Go wie Chriftus ohne Befleckung gezeugt und geboren worben, fo burfen auch nur feusche, von aller Berührung ber Weiber freie Sande feinen beiligen Leib anrubren. Mur eine Braut bat ber Briefter, nämlich bie Rirche. Sein beiliger Beruf foll feine gange Thatigkeit, alle feine Krafte in Unspruch nehmen; jede Theilung berfelben, jede Gorge neben ber allein mur= bigen, jebe Liebe neben ber allein heiligen ift Berftreuung, Raub, Unrecht, Erniedrigung. Endlich muß bas Gut ber Rirche ein beiliges, unantaftbares fenn, es wird bem Priefter anvertraut, bamit er bavon lebe, Schmuck, Gewänder, Gebäude u. f. m. faufe und erhalte, bamit er Urme unterftuge und Bedrängten aus ber Noth helfe. Seirathet aber ber Priefter, zeugt er Rinder, fo mehren fich feine Ausgaben und das Theil der Armen wird in gleichem Dage verfürzt, ja die Guter werden unter die Rinder getheilt und vererbt, oder biefe brangen fich, ohne Rudficht auf Fahigfeit und inneren Beruf, in bie Stellen ihrer Bater. Sold einem Berichleubern und Berzehren bes Rirdenautes, fold einer undriftlichen Rafte erblicher Briefter muß bie firchliche Gesetgebung mit nicht minberem Rachbrucke entgegentreten als ber hingebung an finnliche Lufte.

Siegegen ward angeführt: Chriftus hat die Chelosigfeit ber Beistlichen nicht vorgeschrieben; er hat die Art und Weise, wie Gott die Vortpflanzung des menschlichen Geschlechtes angeordnet hat 1, nirgends

Gignere nos praecipit vetus testamentum, Ubi novum prohibet, nusquam est inventum.

als etwas an sich Verwersliches und Sündhaftes bezeichnet. Den Geschlechtstrieb beherrschen ist etwas Anderes, als ihm gänzlich entsagen; zu jenem ist man, wie in Hinscht aller sinnlichen Triebe, z. B. des Essend, Trinkens u. s. w. ohne Zweisel verpflichtet; dieses wäre ein Zwang, welcher dem Christenthume widerspricht, da es die natürzlichen Verhältnisse nirgends ausheben und zerstören, sondern überall nur vom Bösen reinigen will. Indem man den ungeregelten Geschlechtstrieb auf die She beschränkt, wird er veredelt und geläutert; geht man über dies billige und im Evangelium vorgeschriebene Maß hinaus, so wird keine größere Heiligkeit entstehen, sondern der Trieb wird sich auf ungebührlichem Wege einen Ausgang suchen und, statt zu ersterben, zügellos und unnatürlich um sich greifen . Es ist ein Irrthum, daß der unverehelichte Geistliche in ein heiligeres Verhälts

A modernis latum est illud documentum, Ad quod nullum ratio praebet argumentum.

De concubinis sacerdotum in Wright, Mapes, p. 152.

1 Wie einige Dichter jener Beit das Colibat betrachteten, zeigen folgenbe

Stellen:

Dedit enim deus maledictionem Viro, qui non fecerit generationem. Ergo tibi consulo per hanc rationem Gignere, ut habeas benedictionem.

Flacius, Catal. testium, p. 1443.

Propter haec et alia dogmata doctorum Reor esse melius et magis decorum, Quisque suam habeat et non proximorum, Ne incurrat odium vel iram illorum.
Post missam presbyter relinquens infulam, In meretriciam descendit insulam:
Sic fecit Jupiter, qui juxta fabulam Coelum deseruit, sequendo vitulam. Hanc mulieribus proponit maximam: Quod nulla salvabitur ad horam ultimam, Coelorum nec ingredi poterit januam, Ni de corpore det suo decimam.

Flacius, Poemata de corrupto statu ecclesiae, p. 143.

Vir ad impossibile nullus obligatur; Clero pudicitia scitis quod non datur, Retinere famulas ergo concludatur.

Consultatio sacerdotum in Wright, Mapes, 175.

Ont prélats l'avantage D'avoir femmes à remuier (changer). Montmerqué, 69.

Tu sacerdos huc responde, Cujus manus sunt immundae, Qui frequenter et jucunde Cum uxore dormis etc.

Carmina Burana, 36.

VI.

Jeu d'Adam.

niß zu seinen Gemeindegliedern trete, vielmehr werben bie Bater und Manner gegen ihn weit mehr Betenten fühlen als gegen einen verchelichten, und Frauen und Dladden werben zu einem Saus = und Familienvater, ohne Berletung achtungswerther Scham, weit mehr Butrauen haben konnen als zu einem, bem die Theilnahme fur viele Dinge fehlen muß, ja ber von vielen gar teine Kenntniffe benten foll. — Gebr groß ift ferner ber Irrthum, bas forverliche Verbalt= niß in ber Che als bas einzige ober boch als bas wichtigfte bervor= gubeben und zu vergeffen, daß die bobere Liebe zwischen Dann und Beib, gwifden Heltern und Rindern, bag bie Familienbande, bie wechselseitige Singebung und Aufopferung ber mahre Lebensquell ber Che find. Diefer Lebensquell wird um eines leeren Begriffes, eines täuschenden Wahnes willen bem Briefter genommen; er verliert mehr ale Menich, benn er ale Standesglied gewinnt. Sausliche Tugenben, welche zu üben Jeder am erften Rraft und Sähigkeit befitt oder er= wirbt, werben für ihn unmöglich, und tamit geht zugleich bie befte Grundlage ber öffentlichen Tugenden, ber befte lebergang gu ihnen verloren. Dag ber Beruf bes Beiftlichen mit hauslichen Bflichten, Freuden und Leiden unverträglich ware, ift eine unbegrundete, vielmehr babin umgutehrende Unnahme, bag ohne diefes naturliche Berhältniß frembartigere, unnatürliche herrschend werden und den Geistlichen auf weit üblere Beife von feinem Berufe abziehen muffen.

Was endlich das Kirchengut anbetrifft, so kann dies ohne Zweifel durch zweckmäßige Borschriften auch da erhalten werden, wo die Geistlichen verheirathet sind; es wird ohne Berkürzung der Armen für jene hinreichen, sobald man ihre Zahl nicht über Gebühr vergrößert. Auch hat man sehr Unrecht, zu vergessen, daß Verwandte, Nessen, Erbschleicher sich bei Unverheiratheten auf bedenkliche Weise einsinden und durch unzählige Kunstmittel dem weltlichen wie dem Kirchenzute beizukommen verstehen. Aus all diesen Gründen wird die Chezlosiseit der Geistlichen weder in Sinsicht der Sittlichkeit noch des

irdifchen Gutes die erwarteten Früchte tragen.

Bu ber Zeit, als Gregor VII mit erneutem Nachbrucke auf ble Befolgung ber älteren Gesetze über die Chelosigkeit der Geistlichen drang, war deren Lebenswandel häufig so zuchtloß und der Glaube an die Heiligkeit des ehelosen Standes so allgemein, daß sein Bermühen im Einzelnen zwar den heftigsten Widerspruch, im Ganzen aber Beisall selbst bei den Laien fand, welche den Zweck, Gerstellung reiner Sitten, ehrten und in daß schon so lange empsohlene, jost vom Statthalter Christi besohlene Mittel kaum Zweisel sesten. Dennoch konnte die Kirche im 12. und selbst im 13. Jahrhunderte keine allgemeine Chelosigkeit einsühren, und keine Art von Strafen reichte hin, die Widersetlichen zum Gehorsam zu bringen. Im Jahre 1129

<sup>1 3</sup>m Jahre 1232 festen geiftliche Bistatoren fest: Clerici canonicique, sl quis ecrum reportus fuerit cohabitator, careat medietate praebendae suae

überließ eine londoner Rirchenversammlung bem Ronige Seinrich I bie Sandhabung ber Gefete über bas Colibat. Er nahm von ben Beift= lichen viel Gelo und ließ ibnen ibre Weiber 1. 216 bie Stadtobrig= feit von Burich biefe aus ber Stadt verweisen wollte, unterfagte es ber Bijdof von Konftang, benn es fev nicht ihres Umtes 2.

Ums Jahr 1145 fand ber Legat Guide, bag ber Prior (praepositus) in Prag ein Laie war und feine Frau nicht entlaffen wollte und auch nicht konnte, weil fie widersprach. Ein Pfrundner batte eine Frau, ber Brior in Wiffograd lebte mit zweien, ber Dechant in Prag gar mit breien 3. 3m Unfange bes 13. Jahrhunderts lebten Die Stiftsberren in Weltri 4, ju großem Unftoge fur Innocena III, öffentlich mit ihren Beischläferinnen, und zur Zeit Sonorius III gab ce in Italien noch bier und ba verebelichte Briefter. Gregor IX batte bringende Beranlaffung, ber apulifden Geiftlichkeit bie Husichweifungen ju verbieten, welchen fie fich nach Befeitigung ber Chefrauen ergeben hatte 5. In ber Wegend von Narbonne hielten bie Beiftliden nicht blog Beischläferinnen, sondern hatten auch einige Weiber ihren Mannern genommen, was Innocen; III mit gebührender Strenge rugte 6. Bur Beit Sabrians IV lieg ein Beiftlicher feine Tochter nach ibm Sarriana taufen 7. Ums Jahr 1200 heiratheten mehre Stiftsberren in ber Gegend von Luttich mit Beobachtung aller Reierlichkeiten 8 und verebelichten ibre Rinder mit Rindern von Edlen. Gregor IX trug Ronrad von Marburg auf, Die teutiche Geistlich= feit zur Abschaffung ihrer Beischläferinnen zu bewegen 9, mas aber To wenig Erfolg hatte, bag Innoceng IV beshalb noch die harteften Rirdenstrafen anwandte 10.

In Polen, Bohmen und einigen anderen Landern gab es im Unfange, ja bis in Die Mitte bes 13. Sabrbunderts verebelichte Beiftliche 11; felbft ber Bijchof von Brag marb zur Beit Innoceng III angeflagt, er habe Frau und Rinder. Aehnliches geschah in Ungern und Schweben mahrend ber zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts 12.

Die Rirche wandte alle Stufenfolgen ihrer Strafen an, um ben Grundjag ber Chelofigfeit burchzusegen: Ausschließen vom Chore,

per sex menses, et si adhuc in idem relapsus fuerit, per annum totum a stipendio sit suspensus; quod si tertio peccaverit, beneficio sit pri-

a stipendio sit suspensus; quod si tertio peccaverit, beneficio sit privatus. Kettner, Antiq. Quedlinb., 330.

1 Wendover, II, 210. — 2 Bluntichli, 82. — 3 Boczek, Codex diplom. Moraviae, 224. — 4 Innoc. epist., I, 309. Regesta Honor. III, 3ahr V, Urf. 11. — 5 Rich. S. Germ., 1024. — 6 Innoc. epist., VII, 75. — 7 Johann. Sarisb. epist., 27. — 6 Cum solennitate, quae solet in matrimoniis observari. Regesta Honor. III, 3ahr II, Urf. 1041. — 9 Regesta Gregor. IX, 3ahr I, © 253. — 10 3. B. im utrechter Eprengel. Baluz. miscell., I, 215. — 11 Reg. Hon. III, 3ahr I, Urf. 63, 65. Innoc. epist., V, 28. Germanr, Die Baiern im Mergenlande, 24. — 12 Engel, Geich. von Ungern, I, 388. Innoc. epist., X, 147. Münter, Beitr., I, 186. Beitr., I. 186.

Gaften, Borenthalten ber Ginnahmen, Bann, Abfetung 1, ja in ein= gelnen Fällen fogar hinrichtung2. Wenn aber bie zur Prufung und Muffict angestellten Oberen felbit bieje Gefete übertraten, wenn fie, wie ein Bijchof von Olmut, Ronnen beschliefen 3 ober, wie papftliche Bevollmächtigte in England, fich mit einer Nichte bes Bifchofe ober gar einer Sure im Bette ertappen liegen, bann fonnten freilich jene Strafmittel nicht ftreng zur Unwendung gebracht werben. Bisweilen widerfette man fich ihnen auch mit Gewalt. Der Bifchof Altmann von Baffau mare g. B. beshalb gur Beit Gregors VII faft von feinen Beiftlichen tobtgeschlagen worben 4. Defter wurden ftrenge Gitten= richter mighandelt, und in ber Rirche zu Rouen geriethen die Barteien barüber einst in blutige Rampfe 5. Ums Jahr 1190 ftanden Die banifden Bauern ihren Weiftlichen wider bie Bifcofe bei, welche Entfernung ber Chefrauen verlangten 6, und auch in Schonen fam es qu einem Aufstande ber Bauern gegen bas Colibat, Damit Die Geift= lichen nicht, wie zeither, ihre Beiber und Tochter migbrauchen möchten 7. Gin Landmann, welcher einen Priefter bei feiner Frau traf, fonitt ihm bie Rafe ab 8, mußte aber nach ber Bestimmung Innocenz III fo viel Buge einzahlen, als ihm die Pilgerung nach Rom und Jerufalem gefostet hatte. Gingelne Beiftliche, welche faben, bag man die Reufchheit unbedingt verlangte, legten die Tonfur und das Kleid ab, beiratbeten und maren, nach Sonorius III Ausbruck, nur darauf bedacht, wie fie ben Weibern gefallen möchten 9. Diefe blieben aber, fobald fie fich mit Beiftlichen einließen, nicht von Strafen verschont, sondern murben an mehren Orten nicht zu Beichte und Albendmahl gelaffen, ober man ichor ihnen die Saare ab 10. Befonders verwerflich erschien es, wenn Geiftliche zweimal in ein angeblich eheliches Berhältniß traten, ober ihre Blicke auf Wittwen marfen 11. Bisweilen suchten und fanden die Bifchofe Beiftand gegen die verebe= lichten Geiftlichen bei ber weltlichen Dacht, etliche Dale aber nahmen Konige (wie Beinrich I von England) von biefen bedeutenbe Steuern,

<sup>1</sup> Alber., 269. Lünig, Spicil. eccles., XV, Urf. 361. Miraei opera diplom., I. Urf. 83. Würdtw., Subsid., X, 6. — 2 Schmidt u. Rettberg, Handbuch der Kirchengeschichte, VII, 434. — 3 Reg. Hon. III, Jahr III, Urf. 249. Hume, II, 48. Schmidt, Kirchengeschichte, VII, 450. — 4 Altmanni vita, 121. Hund, Metrop., I, 308. — 5 Concil., XII, 1311, 3u 1119. — 6 Münters Beiträge, I, 32—40, 331. Hamsfort bei Langedek, I, 280 u. 380. — 7 Eden so in Friesland: up dat se andere süden bedden nicht besubeln. Wiarda, I, 226. — 8 Innoc. epist., VII, 156. — 9 Habitu et tonsura clericali relictis, ducunt uxores, soliciti, quomodo uxoribus placeant, von Geistlichen in der Champague. Regesta Honor. III, Jahr III, Urf. 218. — 10 Thomassin., III, 1, c. 15, §. S. Concil., XIII, 1253. — 11 Clerici digami et viduarum mariti desahl Alexander IV ums Jahr 1260 in Franseich zu ftrasen. Epist. ad reg. Franc., 26. Hier ist vielleicht die Rede von clerici minores, deneu die Ghe nicht versagt war.

tieffen ihnen aber bafur ihre Beiber 1. Dies werbe, brobte Erzbifchof Anfelm von Ranterbury, feiner Seele mehr ichaben, ale es ibm leiblich belfe. Allein nicht alle Bifchofe bachten fo ftreng, viel= mehr folgten manche jenem verführerischen Borgange und liegen nich Die Erlaubnig Beifchläferinnen zu halten nach einer gemiffen Sare bezahlen2, bis Innoceng III burch Strafen Diefem Migbrouch ein Enbe zu machen suchte.

Mur für die Beiftlichen, welche bereits vor ihrer Weihe geheirgthet batten, fuchte man anfangs milbere Austunftsmittel zu finden, und ebenjo wenig fonnte man bie volle Strenge bes Befetes bei ben nieberen Kirchenbeamten burchseben. Auf Grunde, bergenommen von ber Befchaffenheit ber Lander, Bolfsftamme u. j. w., nahm man feine Rudfict; und in ber That, wenn man zu beweisen fuchte, bag man im Guben ichwerer als im Norben ben Geichlechtstrieb beberrichen fonne, fo lieg fich von hoherem Standpunfte barthun, bag man bier

eine Gehülfin und Befährtin noch weniger entbebren fonne.

Heberhaupt wurden, trot aller Boridriften und Bornichtsmaß: regeln ber Kirche, bieje Gefährtinnen, Birthichafterinnen, Röchinnen u. f. w. ber Beiftlichen nur zu oft ihre Beifchläferinnen. Bober follten auch immer die gang naben Blutsverwandtinnen fommen, welche man allein in ben Wohnungen ber Beiftlichen bulben wollte, und wer follte prufen, ob bie vielen unter geiftlichem Bormande ftatt= findenden Besuche wirklich immer geiftliche Zwecke hatten? In Eng= land mußten fich in biefer Beziehung angeflagte Geiftliche burch Gib und Eideshelfer aus ihrem Stande 3 vom Berbachte reinigen 4; ber Briefter mußte feche, ber Diatonus vier, ber Gubbiatonus gwei Gibes= belfer ftellen.

So oft wurden die Reufchheitsgesethe übertreten, daß ber zweite Saupttheil ber hieher gehörigen Gefete von ben Rinbern ber Beiftlichen handelt. Alle Gefahren fur bas Rirchenvermogen, Die Bererbung u. bergl., fanden fich bier unerwartet wieder ein, und ber Befehl, fie fortzuschaffen und ihnen, bei harter Strafe, nie etwas gu vermachen 5, ftand mit ben naturlichsten Gefühlen und Bunfchen fo in Widerspruch, daß er gewiß febr oft umgangen wurde. Kinder von Beiftlichen follten nie firchliche Stellen erhalten, und ber Prior Rocher von Magdeburg fiel bei der Bahl zum Erzbifchofe burch, weil Einer bemerkte, er habe brei Tage vorber feine Tochter ver= beirathet 6; bisweilen aber waren jo viel Rinder von Beiftlichen? und

<sup>1</sup> Hemingford, I, 51. Concil., XII, 1102. — 2 Planck, IV, 2, 395—405. Schröckh, XXVII, 199. — 3 Die Aussage von Eideskelfern war eine frästige Bestärfung der Erklärung des Angeklagten. Mittermaier, Strasversahren, I, 56. — 4 Hemingford, I, 28. — 5 Innoc. epist., VII, 70; VIII, 147. Würdtwein, Subsid., X, 6. Concil., XIII, 1096, Nr. 5. Binterim, Concilien, V, 163; IV, 467. — 6 Chron. mont. sereni zu 1192 und zu 1201. Jaské, Reg., 452. — 7 In England, um 1167: tanta

(bei ber bamaligen Art, Ghen felbst gwischen entfernten Bermanotea zu migbilligen) fo viele angeblich unächte Rinder von Laien vor= banben, bag ber Bapft fie in Schaaren achtigen und vielen ben Butritt zu geiftlichen Stellen verftatten mußte, bamit biefe nicht gang unbesett blieben 1. Ebenso wenig fam wohl Friedrichs I Borfdrift 2 überall zur Anwendung, wonach man Kinder von Beiftlichen nie mit ber ritterlichen Binde umgurten follte. Bu Monchen wurden fie bin= gegen unbedenklich angenommen 3, und bieß galt wiederum oft als porbereitende Bufe, um andere geiftliche Memter zu erlangen.

#### 13. Bon bem Ginfluffe ber Rirchengefete und ber Rirchenzucht auf Die Laien.

Die Lehren und Ginrichtungen bes Chriftenthums greifen fo febr in jedes Berhältniß ein, find von einer jo allumfaffenden Wichtigfeit, baß ein nicht bloß bem Namen nach, fonbern mahrhaft driftliches Bolt fast für jeben Standpunkt ber Betrachtung anders ericheint, baf es anders benft, fühlt und handelt als ein undriftliches. Und wieberum tritt diefe Bahrheit ftarter ale in irgend einem anderen Beit= abschnitte in bem hervor, welcher Die Kreugzuge in fich begreift. Sier ift jeboch nicht ber Drt, die Beweife fur biefe Behauptung aufqu= zählen, ober bas zu wiederholen, mas in all ben bereits abgehan: belten Abschnitten über ben Ginfluß ber Rirche auf bie Laien ger= ftreut beigebracht worden ift; vielmehr wollen wir nur noch einmal baran erinnern, bag aller Laien Thun und Laffen auf ungabligen Punften burch firchliche Unfichten und Borichriften löblich oder auch wunderlich und tyrannisch geleitet und bestimmt ward. Effen und Trinfen g. B. hatte man, fo entfernt ce auch von allem Beiftlichen gu liegen icheint, burch bie Lehre vom Fasten bamit in eine genaue Ber: bindung gefett. Gelbft Konige unterwarfen fich ten hieher gehörigen Bestimmungen, und Ludwig VII von Frankreich ließ fich Tifch, Fasttage und Weinportionen gum Beil feiner Geele vom Bapfte Mexander III ein: richten . Außer ben gewöhnlichen Fasttagen und Fastenzeiten fcbrieb man bei unglücklichen Ereigniffen, g. B. im Jahre 1188, nach ber Groberung Jerufaleme, außerorbentliche vor, und Papft und Kardinale gingen in Sinsicht ber Strenge noch weiter als bie Laien 5.

hujusmodi plenitudo est, ut major paene et melior clericorum pars in

hac specie censeatur. Jaffé, Reg., Nr. 4569.

nac specie censeatur. Jalie, keg., kr. 4509.

<sup>1</sup> Baluz. misc., 210. Innoc. epist., VI, 158. Decret. Greg., I, 17, 3. Schröch, XXVII, 191. — <sup>2</sup> Lünig, Cod. diplom., I, 364. — <sup>3</sup> Thomassin., II, I, c. 84. Concil., XII, app., p. 747, 782, 832. 3m Jahre 1228 ließ Friedrich II in Apulien alle Kinder von Geistlichen aufzgreisen, ungewiß weschalb, vielleicht um sich der Treue ihrer Bäter zu verzstichern. Rich. S. Germ., 1004. — <sup>3</sup> Concil., XIII, 193. Epist. ad Ludov. VII, Nr. 114. — <sup>5</sup> In quinquennium per omnes sextas serias creek siedlis populus in eine quadragesingli et ut quadrages fais et sahesset fidelis populus in cibo quadragesimali, et ut quarta feria et sab-

Der Sonntag marb ftreng gefeiert und an vielen Orten, 3. B. in Pavia, auf ein gegebenes Zeichen jeder Laden und jede Bude versicholffen . Doch mußte 1274 im Desterreichischen bas Gebot eingesicharft werden, in Kirchen und auf Kirchbofen keine Wirthschäuser,

Efbuden und Weinschenken anzulegen oder aufzustellen 3.

Gegen Fluchen und Schwören gaben mehre Könige und Prälaten strenge Gesetze. So zahlte Jeder, der sich ohne Vorsatz durch Jorn dazu hinreißen ließ, nach einer Borschrift König Richards von Deutschland einen Schilling Strase und ward im Wiedercholungsfalle strenger und selbst körperlich gezüchtigt. Noch ernstlicher verfuhr man gegen die, welche Gott, Christus oder die heilige Jungsrau lästerten. Sie wurden z. B. in Pavia in einen weidenen Korb gefest, der an einer langen Stange besestigt war und erhoben und niedergelassen werden konnte. Mittelst dieser Vorrichtung tauchte man die llebelthäter nach Maßgabe ihres größeren oder geringeren Vergebens mehr oder weniger oft von der Brücke in den Kluß 5.

Es giebt wenige Boridriften bes Rirdenrechtes, welche bie Laien nicht berührten; in feiner Sinfict aber mar bie Wirfung allgemeiner und burchgreifender als bei benen über bie Che, und bier fommt mieber bie Lehre von ben verbotenen Graben querft in Betracht. Mit außerfter Strenge hielt man in ber Mitte bes 11. Jahrhunderts auf Diefe Gefete und vergag, bag burch Die firchliche Bablungsart ber verbotene fiebente Grad mit bem vierzehnten ber burgerlichen Bablungsart quiammentraf. Sieraus entstanden große Uebel. Go war 2. B. in Dorfern und meniger bevolkerten Stadten gulett faft Reiner übrig 6, ben man batte beiratben durfen; und mabrend bie Rirche Sheidungen, felbit megen Chebruch, nicht mehr guließ, trennte man ungablige Chen aus nichtigen Grunden ber Dichtigfeit. ging aber an tiefer zweiten Geite mehr verloren, als man an jener erften für bie Beiligkeit bes Bandes zu geminnen glaubte. 2018 Innoceng III im Jahre 1215 bas Cheverbot für Blutevermantte und Berichmägerte bis auf ben vierten Grad beschränkte, verichmand ein Theil ber Uebel7; boch blieben bie vielen geiftlichen Sinderniffe fteben, welche g. B. Chen untersagten gwijden Pathen und Tauffindern, grifden bem Sohne bes Gevatters und bem aus ter Taufe gehobenen Mabden u. f. m.8. - Ruslich mar es bingegen, bag jener Pavit

batho abstinerent a carnibus omnes, qui essent incolumes. Dominus vero papa sibi et fratribus suis, cardinalibus et famulis etiam secunda feria per eosdem annos usum carnium interdixit. Alber., 374.

<sup>1</sup> Eisenschmied, Geschichte der Sonn = und Festtage der Kristen. — 2 Anonym. de laud. papiae, c. 17. — 3 Pez., II, 525. — 4 Lünig, Reichsarchiv, XIX; Spicil. eccles., von der christlichen Religion, Urf. 6. Siehe weiter unten den Abschmitt von polizeilichen Borschriften. — 5 Anonym. de laudid. papiae, c. 14. — 6 Planck, IV, 2, 423. — 7 Dispensation vom vierten Grade. Stillfried, I, Urf. 174. — 8 Berthold, Presbigten, 450.

von neuem befahl: vor der Schließung jeder Che folle eine öffentliche Bekanntmachung, ein dreimaliges Aufgebot i hergehen. In gewissen heiligeren Zeiten des Jahres durfte keine Trauung vorgenommen werren?; vor derselben sollte man beichten.

Undere verwandte Bestimmungen finden zweckmäßiger ihre Stelle

weiter unten in bem Abschnitte von ber Che.

#### 14. Bon Dispensationen.

Nach ber ursprünglichen Unsicht konnte Niemand von eigentlichen Rirchengeseben entbunden werben, sondern es trat im Falle einer Uebertretung berfelben eine Entfühnung nach Art bes Ablaffes ein. Bei ber großen Menge und Strenge jener Befege und ber bamit verbundenen oder baraus entstehenden Unmöglichkeit, fie allen einzelnen Fällen vollkommen anzupaffen, trat bie Nothwendigkeit bes Ent= bindens, ber Dispenfationen3 ein. Diefe ertheilte fur viele Falle ber Bifchof; wichtigere behielt fich ber Papit vor und behauptete, nach ben oft berührten allgemeinen Grundfagen, daß er auch überall neben bem Bifchofe auftreten und eingreifen tonne. - Die ange= febenften Gottesgelehrten und Rirchenfürften fuchten bestimmte Grund= fage, wenn, warum, wovon man bispensiren burfe; fie fchieben ver= ftanbig bie inneren Grunde von den außeren, bas Unveranderliche von dem Wandelbaren, das natürliche und göttliche Recht von bloß zeitlichen und menschlichen Bestimmungen. Bapft Sonorius III bruckt fich über biefe Begenstände folgendergeftalt aus: "Undere find berufen zu einem Theile ber firchlichen Sorge, bem Papfte hingegen ift bie Wille aller Macht übertragen. Deshalb thut er, ber Orbner aller Gefete, bem Rechte fein Unrecht, wenn er bispenfirt, entbindet, fo= fern bringende Nothwendigkeit ober einleuchtender Rugen es verlangt, porzüglich, weil die Dispenfation bes Rechtes Bande nur im Gin= gelnen nachläßt, im Allgemeinen aber nicht auflöft, nur die Bohl= that einer besonderen Onade gewährt, ohne die Rraft bes Gefetes überhaupt zu vernichten 4."

<sup>1</sup> Binterim, Concil., IV, 477. — 2 Also nicht von Sonntag vor Himmelsahrt bis Pfingsten, vom Abvent bis Epiphanias und von Duadragesima bis Oftern. Corner zu 1188, nach einer Festspung von Klemens III. Concil., XIII, 731, 790. Am Ende des 11. Jahrhunderts scheint die öffentliche Trauung in der Kirche bei den Geringeren noch nicht allgemein stattgesunden zu haben. Ibid., 726. — 3 Thomassin., II, 3, c. 27—29. Van Espen, II, de dispensat., 232. Planck, IV, 2, 661. — 4 Ascitis aliis in partem sollicitudinis, summus pontisex assumptus est in plenitudinem potestatis, qui, cum moderator sit canonum, juri non secti injuriam, si dispensat, cum imminens necessitas aut evidens utilitas id exposeit. Praesertim cum dispensatio sic juris vincula laxet in aliquo, quod in aliis non dissolvit, et sic benesicium specialis gratiae inducat, quod vigorem constitutionis non perimit generalis. Regesta Honor. III, Jahr III, Urf. 469.

Nicht felten verfuhren tie Papfte nach biesen verftäntigen Grundsfägen, zeigten nich unbefangener, unparteilicher als tie Bischöfe, betrachteten tie Sachen von einem höheren Standpunfte und zügelten Billfür der Fürften und Prälaten. Bisweilen schoben diese selbst manche Fragen dem Papfte zu, um nur vor ungerechtem Undrängen nicher zu werden. Undererzeits suchten mächtige Laien, mit Ueberzgehung des strengeren und besser unterrichteten Bischofs, tie Disponiation der Bäpste, und in der Zeit, wo sich an deren Hofe so Vieles zum Bösen wandte, betrachtete man daselbst das Disponsationszecht nicht in Bezug auf das Wohl der Kirche und der Einzelnen, sondern weit mehr als eine Geloquelle; es führte zu unbilligen Bezgünstigungen und drückenden Erpressungen.

### D. Bon ber Kirdvenlehre und einigen verwandten Gegenständen.

### 1. Von der Bilbung ber Beiftlichen.

Bu feiner Beit war ber Rirde Die geiftige Bilbung ber Beift: liden gleichgultig, wohl aber burfte man nach Maggabe ber verichiebenen Zeiten und gander mehr verlangen ober munte nich mit Wenigerem begnügen. Im Bergleiche mit den früheren Jahr= hunderten muchs im 12. und 13. Die Reigung ju miffenschaftlichen Beidaftigungen und die Maffe der Kenntniffe gang außerordentlich. Dennoch wurde bei Der bamaligen Art, Die Stellen gu befeten, mander Unfabige vorgezogen, ober es mar bei ber großen Babl von Beiftlichen, Die man brauchte, immer noch nicht möglich, umfaffenbe Forderungen mit Strenge burchzusegen. Dach einer englischen Rirchen= versammlung von 1240 follten bie Briefter wenigstens bie gebn Be= bote, die fieben Sauptfunden, bie fieben Gaframente und beren ein= fache Beceutung fennen 2. Aehnliche Bestimmungen erließ 1287 eine Rirchenversammlung von Exeter 3. 3m Jahre 1260 flagt Erzbischof Ronrad von Roln über die Unmiffenheit der Beiftlichen und verlangt, bag fie mindeftens bas gum Gottesbienft Erforderliche lefen, verfteben und fingen fonnen 4. Aus bem Allem folgt, bag man nur großer Unwiffenheit balber Jemanden gurudwies.

Den Bapften gebuhrt bas Bob, aufs Nachbrudlichfte und Hus-

<sup>1</sup> So finden sich 3. B. in den Negesten Alexanders IV zu Paris unzählige Dispensationen über Mangel der Geburt und Mehrheit der Afründen. — 2 Concil., XIII, 1453, Nr. 18. — 3 Flügge, I, 184. — 4 Lünig, Spic. eccles., von Köln, Urf. 37. Concil. XIV, 252. Thomassin., II, 1. c. 91.

wirft zu haben. In vielen ihrer Briefe forberten fie gum Stubiren auf, fie beforderten unehelich Geborene von großen Renntniffen gu geiftlichen Stellen !, fie trieben bie Stiftsberren, bobe Schulen gu befuchen, und ließen ben beshalb abriefenden ihre gewöhnlichen Gin= nahmen punftlich auszahlen2, fie fetten endlich auf ben großen lateranischen Kirchenversammlungen allgemeine und beilfame Borschriften burch. In jeder Rathedralfirche follte (nach ben Beschluffen ber britten lateranischen Rirchenversammlung von 1179) eine Pfrunde einem Theologen überlaffen werden, welcher zum Unterrichte ber Beift= liden und armen Schuler zu verpflichten fen. Die vierte lateranische Rirchenversammlung von 1213 fugte bingu: Der Lehrer ber Gram= matik foll bei jeder Rirche, wo die Ginnahmen gureichen, ebenfalls eine Pfrunde erhalten 3, ob es gleich nicht unbedingt nothwendig ift, daß er unter bie Bahl der Stiftsherren aufgenommen werde. Reichen Die Einnahmen einer Sauptfirche nicht bin, auf Diese Beise zwei Pfrunden mit Lehrern zu befeten, fo muffen die übrigen Rirchen Bulfe leiften. Die jungeren Stiftsberren follen die Universitäten befuchen.

An mehren Orten wurden diese Borschriften besolgt und auf kleineren Kirchenversammlungen wiederholentlich eingeschärft. So schrieb man 1235 in Bitourges vor, daß auch in den Klöstern Unterricht in der Grammatik ertheilt werde 4, und ein 1227 in Trier gefaßter Beschluß lautete: Die Priester sollen ihre Untergebenen unterrichten und Niemand zu predigen wagen, der ohne wissenschaftliche Bildung und ohne Uebung ist. In Mainz sührte der Scholastikus die Aufsicht über alle jüngeren Stistsherren, verwaltete ihre Pfrunden, sorgte sür Juch, Wissenschaft, Nahrung, Kleidung u. dergl. Unch andere, die noch keine Pfrunde hatten, konnten dem Scholastikus zum Unterrichte anvertraut werden und bezahlten nach freiwilliger Uebereinkunft.

Aber fast noch öfter fanden jene papstlichen Bemühungen unübersteigliche Sindernisse an dem Mangel gebildeter Lehrer, an der Gleichgültigkeit und dem Eigennutze der Stiftsherren, Bischöfe, Patrone
u. s. w. So klagt z. B. Innocenz III 6, daß der König von Ungern
einen ganz unwissenden roben Menschen zum Bischof empsohlen habe,

¹ Rymer, Foed., I, 1, 154. Innoc. epist., XVI, 74; X, 61, 196. Reg. Hon. III, Jahr I, Urf. 105, 118; II, 1094, 1142, 1231; V, 657. Der Erzbischof von Magbeburg soll Johanni Physico eine Pfründe geben, wobei, wie sehr oft, merita scientiae et morum angeführt werden. Reg. Greg. IX, Jahr IV, p. 105, 181, 244. Tirab., IV, 33. Als Lanfrant nach Nom sam, stand der Papst vor ihm auf: protestans, se non pro illius archiepiscopio, sed litterarum magisterio hoc secisse. Bromton zu 1071. — ² Dies war den unwisenschaftlich Gesinnten nicht gesegen, und Stephan. Tornac., ep. 13, p. 22. schreibt in seld; einem Falle: In contrarium nititur turba maledicta, quae nescit legere. — ³ Thomassin., II, 1, c. 10. Concil., XIII, 426, 947. — : ⁴ Concil., XIII, 1287, Nr. 21. Harzheim, III, 530. Guden, Cod., 1, 295. — ⁵ Erst subdiaconi pflegte man ven dieser Aufssicht zu bestein. Hund, Metrop., I, 159. — ⁵ Innoc. epist., XI, 220.

und ermahnt diesen, sich durch Umgang mit klugen Männern zu bilden und durch beste reinere Sitten die mangelhaften Kenntnisse zu ersegen. Bur Zeit Gregors IX ward ein Bischof von S. Agatha erwählt und vom Erzbischose von Benevent bestätigt, ob er gleich in den ersten Ansangsgründen unwissender war als ein Schulknabe. Der Papst verwarf mit Necht jenen, suspendirte diesen und seste ihn erst wieder ein, nachdem er reuig in Rom seine Schuld anerkannt und Besserung gelobt hatte.

Beil bie Theologie bas eigentliche, alle Zeit und Kräfte in Unspruch nehmente Studium eines Geiftlichen fen, unterfagte man bie Beschäftigung mit ber Rechtsgelahrtheit und heilkunde und beutete barauf bin, bag biese Nebenrichtung in ber Regel weniger aus innerem Berufe ober Liebe gur Biffenschaft, als aus Eigennug von Priestern

und Monden eingeschlagen werbe 3.

Mit Fleiß sorgte man bafür, baß bei jeber Kirche wenigstens bie nöthigsten Bucher vorhanden wären, und bei manchen Sauptkirchen erweiterte sich die Sammlung derselben nicht unbedeutend. Man gab sie indeß nicht immer Jedem in die Hände. So sehte 3. B., Mißbrauch und Misteutung besorgend, ums Jahr 1202 ein papftlicher Bevollmächtigter in Lüttich sest. Alle in lateinischer voor deutscher Sprache über die heilige Schrift abgefaßten Bücher werden dem Bischofe zur Verwahrung übergeben, damit er sie nur denen ausbändige, welche ihm dazu geeignet erscheinen.

Die mangelhaften Kenntnisse der Geistlichen, der Umstand, daß die Predigt der Form nach für minder wichtig galt als die übrigen Theile des Gottesdienstes und dem Inhalte nach gewiß oft scholastisch und unerquicklich war, das Lesen der Messe in lateinischer Sprache, dies und Alehnliches mußte den Bunsch erzeugen, die Bibel den Laien überseht in die Hände zu geben und den Gottesdienst in der Landessprache zu halten. Allein die Kirche war nicht rieser Meinung, und Gregor VII äußerte, als er dem Herzoge Bratislav von Böhmen abschlug, den Gottesdienst in slavischer Sprache zu halten 3: Den mit Bleiß Forschenden ist es flar, daß es dem allmächtigen Gotte nicht mit Unrecht gefallen habe, die heilige Schrift an einigen Stellen dunkel zu sassen; denn wenn sie Jedem vollkommen klar wäre, würde sie vielleicht zu gemein erscheinen und in Berachtung gerathen, oder, von mittelmäßigen Leuten mißverstanden, zu Irrthümern führen.

¹ Etiam circa puerilia rudimenta quasi expers scientiae litteralis. Reg. Greg. IX. Jahr V, p. 259. — ² Coneil., XII, 1463, Nr. 6; 1501. Nr. 9. — ³ In Hinsche der Wundarzneifunde tag dem Berbete vielleicht der Sat mit zu Grunde: ecclesia non sitit sanguinem; wenigstens soll sein Geistlicher sie treiben, quae ad ustionem et incisionem inducit. Concil., XIII, 955, Nr. 18. Jaffé, De arte medica. — ⁴ Miraei op. diplom., I, Urf. 83, 564. — ² Hegelmaier, Geschichte bes Bibelverbotes, 115—136. wo auch die Beweisstellen näher angegeben sind. Hoffmann, Geschichte bes beutschen Kirchenliebes, 42.

188 Bibel.

Wenn man die allgemeine Verbreitung der Bibel auch sonst geduldet habe, so sein dies doch nach genauerer Prüsung nicht zuläsig, und die Kirche habe ehemals zu Manchem schweigen mussen, was sie jetzt durchsehen könne und solle. — Deßungeachtet sinden wir schon in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts llebersehungen von einzelnen biblischen Schriften, welche mit so großem Eiter gelesen wurden, daß man kaum mehr unternahm, die sehr bibelsesten Ketzer aus ihnen

widerlegen zu wollen 1.

Auf bemfelben Bege fchritten Betrus Balbus und feine Un= banger fort, und zur Beit Innoceng III lafen bie Laien in ber Be= gend von Det fleifig in ber übersetten Bibel. Gie widerlegten und verlachten die unwiffenden Beiftlichen und außerten, weifer und beffer ale diefe lehre und spreche die beilige Schrift. Innoceng bruckte fich biebei im Gangen milber aus ale Gregor VII. Er giebt gu, bas Refen ber Bibel fen eigentlich lobenswerth und zu empfehlen, mäßigt ben Eifer bes Bifchofs von Det und migbilligt nur die geheimen Busammenfunfte ber Bibelfreunde, das Predigen ber Laien und bas Berachten ber Briefter 2. Auf feinen Fall burfe fich jedoch ber Gin= fache und Ungelehrte herausnehmen, bas Erhabene und Tieffinnige ber Schrift zu beuten, ober fich gar zu Zweifeln wiber bas bestebende Religionsswiftem verleiten laffen. — Wollte man dies und die zum Rachtheile ber Geiftlichen und mander firchlichen Ginrichtung ausfallenden Vergleiche gang befeitigen, fo mußte freilich die Bibel ben Laien unzugänglich bleiben; auch wiederholte Gregor IX, baß ben Laien fein Buch ber Bibel eingehandigt werden durfe, es fev benn ber Pfalter. Außerdem bewilligte man nur ein Brevier ober bie sogenannten Stunden ber Maria. Alle geiftlichen Bucher in ber Landessprache wurden ichon 1209 3 ben Laien und fpater auf mehren Kirchenversammlungen in Beziers, Toulouse und Tarragona fogar ben Beiftlichen verboten.

Wenn es auch allerdings schon damals Bucher gab, welche zu verwerslichen, ja frevelhaften Irrthumern Veranlassung geben konnten, so war es doch verkehrt, die Bibel mit jenen auf ganz gleiche Weise zu behandeln, Christi allen Völkern verkündete Lehre in eine priesterliche Geheimlehre zu verwandeln und selbst Privatgespräche der Laien über ihren Glauben zu verdammen 4. Allerdings hatte die Masse volles noch nicht lesen gelernt, und Bibeln konnten nicht, so wie jetzt, vertheilt werden 5; desto nöthiger wäre es gewesen, die Schrift

<sup>1</sup> Beweise, daß die Dichter die Bibel kannten, bei Pescheck, 5.44. — 2 Später, als man meinte, daß sich die Berbreitung segerischer Ansichten baran reihe, kam man auf die härtere Ansicht zurück. — 3 Rousselot, II, 152. Reuß, 441. — 4 Ne cuidam laieae personae liceat, publice vel privatim de sich eatholica disputare, bei Strase des Bannes. Berfügung Gregors IX. Concil., XIII, 1144. Hosmann, Kirchenlied, 43. — 5 Noch Pius VII nannte im Jahre 1816 die Bibelgesellschaften eine Pest!

in verftanblicher Sprache vorzulefen. - Ohne 3meifel follen bie Beiftlichen vor Allen ben Ginn ber Gorift aufhellen, verbeutlichen, gegen Entstellungen nichern, und find nie bagu fabig, fo ift bie Turcht por bem Migbrauche ber Bibel burch bie Laien ungegrundet; find fie hingegen bagu unfabig, jo ift es, felbit bei jener firchlich: fatbolifden Betrachtungsmeife, beilfamer, tem Laien Die Bibel als Rathaeber und Richtschnur einzubändigen, als ihn obne Rath und Richtschnur ausichlieflich ben Brieftern gu willfürlicher Gubrung und Berführung preiszugeben. Es ericheint als Irrthum angunehmen, Die Bibel fen ein Buch, welches ben Menfchen ebenfo leicht und ebenfo oft auf Abmege als auf bie Pfade bes Beile fubre. Ja es lagt fich behaupten: nie merte fie an und fur fich fo viele Dig: verftandniffe berbeiführen, wie bas, mas zu ihr hinzugethan und als boberes Licht über bas angeblich nicht bell leuchtende Licht berfelben angepriesen morben ift. Wenn es alfo auch febr einseitig bleibt, alle Theologie als Wiffenschaft zu verwerfen, jebe miffenschaftliche Betrachtung ber Religion als Ausartung zu bezeichnen, fo wirft doch umgekehrt bie Behauptung von ber völligen Unbrauchbarkeit und Schablichfeit ber Bibel ohne priefterliche Bermittelung Die Lehre von einer gottlichen Offenbarung eigentlich über ten Saufen, und indem ber Geiftliche über feine Rreife binausgreift, bringt er Biberfacher babin, bag fie auch fein gutes Recht in Unfpruch nehmen, ja ibn ale überfluffig und icatlich barftellen. Doch ift biemit bie Frage noch nicht beantwortet : ob alle Theile ber Bibel allen Lefern von Rugen und von gleichem Rugen fenn fonnen.

#### 2. Bon ber Rirdenlebre.

Die Kirchenlehre ward in ben ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt von tieffinnigen, aber auch von unnüt spitssindigen, unduldsamen Männern mit solchem Eifer behandelt und so nach allen Richtungen ausgebildet, daß man im Mittelalter zunächst daran dachte, das lleberkommene (zum Theil Berkünstelte, ja Abergläubige) lediglich und ohne Rücksicht auf die ursprünglich einsach erhabene Lehre Christifestzuhalten. Indessen liegt im Evangelium ein viel zu unerschöpflicher Stoff des Denkens, Fühlens, Untersuchens, als daß ein völliger Stillstand der Entwickelung eintreten konnte, und wir haben schon an einer anderen Stelle bie Hauptansichten im Umrisse angedeutet, welche während des 12. und 13. Jahrhunderts auf einander solgten oder einander gegenübertraten. Keine dieser Ansichten konnte sich umbedingt auf das beschränken, was man im engsten Sinne Lehre, Dogma nennt; jede mußte auch von der driftlichen Sittenlehre, von

<sup>1</sup> Belch Lehrbuch ber Dogmatik fonnte Chriftne annehmen? Ich glaube, feines. — 2 Gesch. der Hohenst., Band III, Buch VI, Hauprit. 9, und weiter unten in dem Abschnitte über die Philosophie.

ber firdlichen Regierung, vom Staate u. A. m. eigenthümliche Grundjäße aufstellen und durchzuführen suchen. Es ist jedoch keineswegs unser Borsah, mit einer für dieses Werk unpassenden Weitläusigfeit jenen an sich sehr merkwürdigen Gang der Entwickelung darzulegen, oder die übeln Folgen aufzuzählen, welche aus dem Zurücksegen der liebevollen Sittenlehre und dem Borherrschen der undulosamen Dogmatik hervorgingen. Wohl aber scheint es uns, daß eine Uebersicht der Lehre nach den im Allgemeinen und am längsten an-

erkannten Sauptpuntten bier nicht gang fehlen burfe.

Wir fonnten bei Diefer Ueberficht mehre Damale verfagte Werfe gum Grunde legen , gieben aber bie vier Bucher ber Gentengen Betrus bes Lombarden vor, benn Wilhelms von Rheims und Sugos von S. Biftor Lehrbücher find minder vollständig, Abalards Darftellung bat nie allgemeinen Eingang gefunden, und Thomas von Aguino mar gelehrter, tieffinniger und bekannter mit philo= jophischen Unnichten als Peter, lebte aber gegen ben Schluß bes von uns behandelten Zeitraumes und wirfte mehr in bem barauf folgenden. Petrus hingegen, geburtig aus Lumellongo bei Novara, von 1159 - 64 Bifchof von Paris 1, mußte mit feiner fast gang aus Rirchenvatern geschöpften 2, auf fie gegrundeten Arbeit ein Beburfnig ber Beit fo auszufüllen, bag fie Jahrhunderte hindurch fast aller theologischen Bilbung zum Grunde gelegt murbe. Seine vier Bucher ber Gentenzen find bamals mehr gelefen, erläutert, verehrt worden als felbst bie beilige Schrift 3; an drittehalbhundert, barunter febr ausgezeichnete Manner, baben fie umftandlicher Erklarung für murbig gehalten. Sier genuge und ohne Rudficht auf alle funftliche Debenfragen und gelehrte Erläuterungen folgender gedrängte Huszug 4.

Das erste Buch handelt von der Dreieinigkeit. Der Bater, Sohn und heilige Geist find Eines Wesens, gleicher Substanz, aber nicht drei Götter, obgleich persönlich verschieden 5. Für die Einheit des Wesens spricht im alten Testamente der Ausspruch: "Höre Berael, dein Gott ist ein einiger Gott"; für die Mehrheit der Versonen hin-

<sup>1</sup> Aquic. auct. zu 1165. Morbio, V, 45. Beters Aeltern waren arm. Bianchini, Novara, 49. — 2 Er benugte auch Johannes Damascenus und Mbülard. Hampen, 44. Rixner, II, 38. — 3 Roger Bacon flagt, daß Borlesungen über die Bibel weit weniger Beisall fänden, als über die Senztenzen. De theol. peccatis. Reander, X, 825. Beter der Ehrwürdige drang auf sleißiges Studium der Bibel. Biltens, 120. — 4 Ein sehr umfändzlicher Auszug sindet sich im sechsten Bande der Eramerschen Fortsekung von Besuch. Egl. noch Danaei opera, I, 1104; Gandaeus, De scriptor. eccles., c. 31; Sixtus Senensis, Bibl. sancta, IV; Possevin, Bibl. selecta etc. Petrus studirte in Belogna. Sarti, I, 2, 3. Bulaeus, II, 324. Schröch, XXIX, 259. Mitter, VII, 481. Caraman, II, 270; Baumgarten, Compend., 254. Seine Rechtzsläubigseit ward in einigen spisssündigen Punsten später in Umspruch genommen und vertseidigt. Rich. S. Germ., 989. Alber., 424. Memor. Regiens., 1073. — 5 Lib. I, distinct. 1—4.

gegen bie Stelle: "Lagt uns Menichen ichaffen nach unferem Bilbe." Jefaias fagt: "Beilig, beilig, beilig ift unfer Gott"; bas dreimal Beilig bezeichnet Die Drei Berjonen, bas Wort Gott Die Ginheit bes Befene. Richt minder oft wird ber beilige Beift erwähnt : icon nach bem alten Teftamente ichwebte er über ben Waffern, in feinem Namen foll gerauft werben, er zeuget im himmel u. f. m. Bir er: fennen in feinen Berfen nicht allein Bott, fondern auch Die Drei= einheit, denn der Ursprung und Anfang kommt vom Bater, Die Beftalt und Schonbeit vom Sobne, Die Bute und Gnace vom beiligen Beifte. Gott zeugte aber im Sobne nicht einen zweiten, verichiedenen Gott over fich felbft noch einmal, wohl aber eine zweite Berfon, Die im Wefen ihm gleich ift. Gott zeugte nicht bas gottliche Befen (essentiam), noch bas Befen ben Cohn, noch bas Befen ein gweites Wefenhaftes 1. Das Wefen ift allen Dreien gemein, alfo auch bas Göttliche, Die Gottheit. - Db Gott mit ober gegen feinen Willen ren Sohn zeugte, ob er mit ober gegen feinen Billen Gott fen, fann nicht gefragt werben, ba in Gott bas Wiffen und Bollen mit bem Senn zusammenfällt. Db ferner ber Bater als Erzeuger vor Dem Cohne etwas voraushabe, erläutert fich burch bie Betrachtung, Dan der Cobn gwar zeugen fonnte, aber nicht foll ober muß, weil jonft eine unendliche Reihe von Zeugungen eintrate; daß ber Bater nicht Cobn, ber Cobn nicht Bater febn fann, und auf biefe Beife bas Gleichgewicht zwischen beiben hergestellt fenn mochte. Das Genn ift in Gott fein Bufalliges, fondern ein Rothwendiges (essentia, non accidens); ba nun jebe Beranberung bes Genns ein Bufalliges, ein Erfterben ift, jo ift Gott allein unveranderlich, ichlechthin unfterblich.

Der Sohn ift vom Bater gezeugt und insofern ein Anderer, aber mit ihm gleichzeitig, gleich ewig, wie der Glanz des Feuers dem Feuer gleichzeitig ist und ewig ware, wenn dies ewig ware. Auch steht in der Schrift 2: "Weder vor mir war ein anderer Gott, noch wird nach mir einer seyn." Wie es aber möglich sey, daß der Bater nicht vor dem Sohne ist, vermag kein menschlicher Geist zu

begreifen.

Der heilige Geift ift die caritas, ist die Liebe (dilectio), womit der Bater vom Sohne, der Sohn vom Bater geliebt wird, wodurch beide die Einheit des Friedens bewahren. Der heilige Geist geht nicht allein vom Bater, sondern vom Bater und dem Sohne und auf gleiche Weise aus, er ist aber nicht von beiden gezeugt. Wie das Zeugen und Ausgeben eigentlich verschieden sen, wissen wir nicht; doch ist das letzte zweierlei Art: einmal ewig und unaussprechtlich, das andere Mal in der Zeit, zur Heiligung der Geschwise. Kein Mensch, Geiliger ober Apostel kann den heiligen Geist mittheilen, sondern nur bitten, daß er ausgehe und gegeben werde. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. I, 5—8. — <sup>2</sup> Ibid., 9—14.

Sendung des Sohnes ift gleichfalls zweierlei Art 1: erstens sichtbat durch die Menschwerdung, dann unsichtbar und zu jeder Zeit durch den Geist an alle Heilige, Engel u. s. w. Der Bater kann nicht gesendet, nicht zur Kreatur werden; doch ist er deshalb nicht größer als der Sohn oder der heilige Geist. Man kann nicht fagen, daß der heilige Geist durch sichtbare Erscheinung so geringer geworden sen, wie der Sohn durch Menschwerdung, denn dieser nahm menschliche Gestalt an, um durch diese Bereinigung Mensch zu werden, der heilige Geist aber nicht die Gestalt der Taube, um eine Taube zu werden.

Der heilige Geist ist die Liebe 2, mit welcher wir Gott und ben Rächsten lieben, und er ist uns gesendet, wenn wir jene lieben. Dadurch bleiben wir in Gott und Gott in uns, denn auch Gott ist die Liebe. Auf die Frage: wie der heilige Geist mehr oder minder in uns seyn könne, da er unveränderlich und überall ist, dient zur Antwort: der heilige Geist mehrt oder mindert sich nicht an sich, sondern nur im Menschen, und ob er gleich überall und in jeder Kreatur ganz ist, so hat sie ihn doch nicht ganz. Weiter fragt sich: wie kann der heilige Geist, der Unveränderliche, die Liebe seyn, da diese eine Bewegung und Beränderung des Gemüths ist? Zur Antwort: die Liebe ist nicht sowohl eine Bewegung und Beränderung, als eine ursprüngliche Kraft und Beschaffenheit, wodurch das Gemüth nicht zu einem einzelnen Zwecke gelenkt, sondern zu jeder Wirksamkeit näher bestimmt und geeignet wird.

In jeder der drei göttlichen Bersonen ift Ewigkeit, Größe und Macht gleich, denn dies sind nur Ausdrücke für einzelne Ansichten des Wesens 3. Kein einzelner kann Theil der Gottheit genannt werzden, da jeder sie ganz ist, obgleich in der Person verschieden. Das Einzelne ist in den Einzelnen, und Alles in den Einzelnen, und das Einzelne in Allen, und Alles in Allen, und Giner in Allen, und in Einem Alle. Wer dies nicht begreift, glaube es, und wer es

glaubt, bitte, baß er es begreifen lerne.

Wäre ber Sohn z. B. weniger mächtig als ber Bater, so hätte ihn ber Bater entweder nicht gleich mächtig zeugen können oder wol- len. Das Nichtsonnen widerspricht ber Allmacht Gottes, bas Nichtswollen märe neibisch. Mächtiger als ber Bater konnte hingegen ber

Sohn nicht werben, ba jener allmächtig ift.

Die Größe, die Macht Gottes u. f. w. ist er felbst und nichts Anderes als er selbst. Wenn nun aber diese Ausdrücke für die Sizgenschaften der Dreieinheit gebraucht werden, warum trennt man sie in Versonen, da sich doch die Versönlichkeit auf das Wesen bezieht und dies nur einfach ist, da wir nicht sagen: es sind drei Wesen ober drei Götter? Antwort: weil wir doch einen Ausdruck festhals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. 1, 15-16. - <sup>2</sup> Ibid., 17-18. - <sup>3</sup> Ibid., 19-25.

ten muffen, wodurch wir die Dreiheit in der Dreieinheit bezeichnen fonnen, bamit wir auf etwaige Fragen nicht gang ichweigen, nach= Dem wir behauptet baben, es few eine Dreibeit vorhanden. Es murde ber Schrift miberfprechen, ju fagen : es find brei Botter; mogegen es nirgende verboten ift zu iprechen : es find brei Berfonen in ber Gottheit. Aber freilich benft man Gott mahrhafter, als man ihn auszusprechen vermag, und er ift mabrhafter, als man ihn benten fann.

Das Cigenthumliche in ber Berfon bes Baters ift bas Beugen, im Cobne bas Geborenwerben, im Beifte bas Ausgeben 1. Die Menichen beigen auch Gobne Gottes, find es aber nicht durch Beugung und Geburt feit ber Ewigkeit, fonbern burch Erichaffung in ber Beit. Wenn wir fagen: ber Gobn ift zu uns gefommen ober: der Geift ward uns gegeben, fo foll badurch feine Beranderung im

göttlichen Wefen, sondern in uns angezeigt werden.

Dan bute nich vor ber Reperei bes Arius 2, welcher ben Bater und ben Sohn nicht einer und gleicher Subftang und Ratur feyn läßt, ben letten für geringer halt und als erichaffenes Befen betrachtet; man bute fich por der Regerei bes Sabellius, welcher behauptet: Die Damen des Baters, Cohnes und beiligen Beiftes bezeichneten baffelbe, ohne daß Berichiebenheit ber Berjonen ftattfande. Bir behaupten nach fatholischem Glauben, bag die Eigenthumlichkeiten der brei Ber= sonen in allen brei Bersonen find und wiederum die brei Personen felbft begrunden und zum gottlichen Wefen gehoren. Dies laugnend fprechen Biele: bas Gigenthumliche ift zwar in ben Berfonen, aber weder die Berjon felbit, noch zum göttlichen Befen gehörig. Denn wenn bas Eigenthumliche allen Dreien gemein, ober wenn es gur göttlichen Gubstang gehorig ift, fo fonnen badurch die Berfonen, welche im Befen gleich find , nicht unterschieben werben. Sierauf antworten wir: ihr verlangt Erflärung bes Unendlichen, Unbegreif= lichen, über Sprache und Sinn Erhabenen. Die Form bes Glaubens ift bestimmt und nichts ihr hinguguseten. Dennoch ruht die Gottlongfeit der Reger nicht, fondern fragt, burch teuflischen Betrug angeregt, weiter: wie fann bas Gigenthumliche in ben Berfonen fenn, ohne fie zu bestimmen und naber zu bezeichnen? wie fann es gum göttlichen Wefen gehören, ohne bies zu verandern? Bur Untwort: ich weiß es nicht, ich erforsche es nicht; ich trofte mich, ba Engel es nicht wiffen und Jahrhunderte es nicht faijen 3.

Was bie Gigenschaften Gottes anbetrifft 4, jo weiß Diefer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib., 1, 26 - 30. — <sup>2</sup> Ibid., 31 - 34. 3 Dag friften glouben nieman mac Ergrunden, bag ift toren flac. — Swer ergrunden wil die gotheit, Freigebanf, 134. — Der enweis ze jungent mag er feit.

guvorberft vermoge feiner Allwiffenbeit bas Bergangene, Gegenwar= tige und Künftige, bas Zeitliche und Ewige alles ohne Ausnahme. Dennoch brucken wir bies Alles in fich begreifende Biffen oft theilweise aus und nennen es g. B. Borfehung in hinficht bes Anguordnenden, Pradeftination oder Borberbeftimmung in Betreff bes Guten und der Geligkeit u. f. m. Der Bahrheit nach läßt fich von Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft nur im Ungebenken an bie einzelnen erschaffenen Dinge fprechen, ba fur Bott Alles von jeber und immer, ihm gegenwärtig und er unveranderlich ift. Indeg fann man nicht fagen, bas Bofe fen in Gott ebenfo wie bas Gute; benn wenn er auch beides kennt, billigt er boch nur das lette und ift beffen Urbeber. Er ift in allen Dingen, wohnt aber nur in ben Guten; die Bofen find auch, wo Gott ift, aber fie find nicht mit ibm. Gott hat jedoch feine Wohnung nicht bergeftalt in ben Seiligen und Guten, bag er vor ihrer Erichaffung fein Unterfommen gewußt; benn er wohnte in sich, jene aber wurden untergeben, wenn er nicht in ihnen wohnte; er weiß nicht von ben Dingen, weil fie find, sondern diefe find, weil er von ihnen weiß. Unders forgt Gott fur vernünftige Befen, benen er feine Gefete gab, als fur unvernünftige Thiere; boch weiß er auch von diefen ein = fur allemal, ohne gerade angeben zu konnen, wie viel in jedem Augenblide Fliegen ober Flöhe geboren werden 1.

Bu den Auserwählten kommen wir nicht um unserer Berdienste willen, sondern durch die Gnabenwahl 2. Die Nichterwählten treibt Gott keineswegs zum Uebelthun, vielmehr bereitet er ihnen, weil sie Boses thun, Strafen um seiner Gerechtigkeit willen. Weshalb er sich ihrer aber nicht erbarmt, ihnen keine Gnade zu Theil werden läßt, können wir nicht begreisen.

Gott vermag Alles 3, führt aber nur das aus, was mit seiner Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Beisheit übereinstimmt. Er geht, spricht, schläft zwar selbst nicht, sofern dies aber seine Geschöpfe thun, ist auch er dazu im Stande. Er lügt, er stirbt nicht, denn dies wäre nur Ohnmacht, nicht Beweis der Allmacht. Er kann Bieles, was er nicht will; was er aber will, das kann er. Es fragt sich, ob Gott etwas besser oder auf bessere Art machen konnte, als es von ihm geschehen? Bur Antwort: ja, in Bezug auf das Geschaffene. Der Mensch z. B. hätte können ohne Sünde sehn und bleiben; weil aber mit seiner Natur nicht mehr des Guten zu verbinden war, so solgt daraus in Beziehung auf Gott keine Ungeschicklichkeit oder Krastlosigkeit. — Nach einer Ursache des Wissens und Wollens in Gott fragen, heißt nach einer Ursache des Ursprünglichen, nach einem Etwas fragen, das höher wäre als Gott selbst 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. I, 39 — 41. — <sup>2</sup> Dem Wesen nach ist Gott gleichermaßen in allen Geschöpfen, aber ber Gnabe nach nur in ben Guten. Hilbebert, 1018. — <sup>3</sup> Lib. I, 42 — 44. — <sup>4</sup> Ibid., 45 — 48.

Gott kann nicht wollen, daß das Böfe geschehe, sonst wäre er bessen Urheber, noch kann er wollen, daß das Böse nicht geschehe, sonst wäre er nicht allmächtig; man kann also bloß sagen, daß er es zulasse. Das Zulassen des Bösen ist also gut, nicht aber ist das Böse oder das Geschehen des Bösen gut. Gott wendet das Böse zum Guten, es erhebt den Glanz des Guten.

Der Wille des Menschen und der Wille Gottes ist und soll nicht immer der gleiche sebn. Der Mensch kann mit guter Gesinnung etzwas wollen, was Gott nicht will; mit böser (z. B. bei der Kreuzzigung Christi) etwas wollen, was Gott auch will, ohne daß hiezburch dort das Berdienst verloren ginge oder hier erworben würde.

In bem zweiten Buche, welches von ber Erschaffung und Bildung ber Körper und Geister handelt, wird gesagt 1: Gott ift Schöpfer aller Dinge, v. h. er hat sie aus Nichts hervorzgebracht. Durch dies Schaffen geht in ihm feine Beränderung hervor, denn das Neue, mas entsteht, war, vermöge feines ewigen Willens, schon von jeher in ihm, und sein Wollen und Seyn ist dasselbe. Gott erschuf Geschöpfe aus Güte, und vernünftige Geschöpfe, um an seiner Seligseit Theil zu nehmen. Die Menschen sind da, um Gott zu loben, ihm zu dienen, ihm zu leben; die Welt ist vorhanden, daß sie dem Menschen biene.

Fragt man: warum Gott dem menschlichen Geiste einen Körper zugesellte, wodurch jener geringeren Ranges wurde, so ist darauf zu antworten: 1) war es Gottes Wille, nach dessen Grunde nicht weiter gestagt werden kann oder soll; 2) wollte Gott durch dies Beispiel einen neuen Beweis der glücklichen Einigung zwischen sich und den Geistern geben, er wollte durch Bereinigung des menschlichen Geistes mit den niedrigsten Stoffen andeuten, daß eine Bereinigung mit ihm, dem noch mehr Berschiedenen, wenn auch nur in geringerem Grade, stattsinden könne. Endlich gab er dem Menschen die Aussicht, einst eines anderen Leibes theilhaftig zu werden.

Die Welt und die Geister find zugleich erschäffen und mit der Zeit, nicht in der Zeit , benn die Zeit hebt erst an mit der Schöpfung, vor und außer aller Zeit war Gott. Die Engel bezwohnten das Empyreum, d. h. den feurigen glänzenden Himmel ohne Sige, der von den Himmelskörpern verschieden ist. Sie bezsigen ein unsterbliches, einfaches, untheilbares Wesen, durch Vernunst begründete Erkenntniß und Freiheit des Handelns. Sie haben feiznen Körper, können ihn aber in einzelnen Fällen auf Gottes Vesehl annehmen. Nicht alle Engel besigen dieselben Eigenschaften in gleichem Grade. Sie warer gut geschaffen und sielen durch Mißbrauch des freien Willens. Denen, welche nicht absielen, wurde hiezu die mitwirkende Enade zu Theil; denn ein Geschöpf kann wohl durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. II, 1. — <sup>2</sup> Ibid., 2-11.

fich allein fallen, aber nicht selig werben. Die wirfende Gnade ift biesenige, wodurch ein Sunder gerechtsertigt wird, die mitwirfende Gnade, wodurch es dem Geschöpfe möglich wird, im Guten zu beharren und Gott über Alles zu lieben.

Wenn aber, dies wendet man ein, den Engeln die mitwirkende Gnade, ohne welche fie nicht beharren konnten, nicht gegeben wurde, so fielen fie ja ohne ihre Schuld? Keineswegs, denn fie hätten nur in dem Zustande bleiben sollen, in welchem fie erschaffen waren, ohne sich freiwillig zum Bösen zu wenden. Die bösen Engel können jest die Menschen nicht mehr so zwingen und verführen wie zur Zeit des Untichrists, und jeder von einem Seiligen überwundene Teufel kann von der Zeit an keinen Menschen mehr überlisten.

Es giebt neun Ordnungen von Engeln: Seraphim, welche vor allen in Liebe brennen; Cherubim, welche vor allen wissen; Throni, durch welche Gott Gericht hält; Herren oder Herrschaften, so genannt, weil sie den Fürsten und Mächten vorgehen; Fürsten, welche die Werfe der ihnen Unterworfenen zurichten (disponunt); Mächte, welche die Bösen hindern, den Menschen so viel zu versuchen, als sie wohl wünschen; Kräfte, durch welche oft Zeichen und Bunder geschehen; Erzengel, die da Größere verkünden; endlich Engel als geringere Boten Gottes. Die seligen Menschen gehen nach ihrem Verdienste über in die Ordnungen der Engel. Seder Mensch hat einen guten Engel zur Verwachung, einen bösen zur Prüfung. Ob die Engel bis zum Tage des Gerichts an Kenntniß und Gnade zunehmen oder nicht, ist streitig, das Erstere jedoch vorzuziehen.

Gott wirft <sup>1</sup> auf vielerlei Weise: 1) in Wort und Geift (verbo) Alles anordnend, zurichtend; 2) die ungeformte Materie der vier Clemente aus Nichts schaffend; 5) durch das Werk der sechs Tage die einzelnen Geschöpfe unterscheidend; 4) indem aus den ursprünglichen Keimen zwar nicht unbekannte Naturen entstehen, aber voch die bekannten oft resormirt, neu gestaltet werden, daß sie nicht untergehen.

Wenn es heißt: Gott ruhte am fiebenten Tage; jo will bies nicht beißen: er fen ermubet gewesen, sondern blog, er horte auf zu schaffen.

Der Menich ift gleich erwachsen geschaffen, ber Körper aus Erde, die Seele aus Nichts, durch Gott, aber nicht von Gott. Denn wäre die Seele von Gott ober seines Wesens, so könnte fie nicht fehlen, fündigen u. s. w. Gott schuf das Weib nach dem Manne, da alle Menschen von Einem herkommen und sich als ein Einiges lieben sollten; er schuf es aus der Rippe, damit es zur Seite des Mannes, Genossin desselben sev; nicht Herrin, wenn sie aus dem Kopfe, nicht Magd, wenn sie aus den Füßen des Mannes geschaffen wäre. Gott nahm dem Manne die Nippe im Schlafe, weil er keinen Schmerz fühlen und das Wunder veutlicher werden sollte. Er machte das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. II, 12--19.

gange Beib burch feine Allmacht und unter Gulfsleiftung ber Engel aus einer Rippe; Die Seele icuf er jedoch besonders.

Ginige behaupten: vor dem Sundenfalle sen weder Zeugung noch Gebären möglich gewesen, weil dies nicht ohne Berderben und Besteckung erfolgen könne 1. Allein dieser Grund ist nicht hinreischend, da die Zeugung und die Zeugungsglieder damals dem Willen des Menschen gehorchten und das Werk ohne Begierde vollbracht werden konnte. Daß aber der Beischlaf dennoch im Paradiese nicht ausgeübt wurde, gebt daraus hervor, daß der Sündensall bald nach der Erschaffung eintrat und Gott ihnen keinen Besehl dazu ertheilt hatte. Einen solchen Besehl kounten sie aber füglich abwarten, da die Begierde sie nicht drängte.

Dreifach war die Versuchung 2: durch Gier nach Genug, burch Gitelkeit in Bezug auf eigene Trefflickeit und durch Habsucht zum Bent. Das Weib sündigte mehr als der Mann, denn es wollte aus Stolz Gott gleich werden; der Mann nahm hingegen den Apfel obne diesen Gevanken, af nur zur Gesellschaft mit und sah nicht, daß Eva sogleich von einer Strafe ware betroffen worden. So fielen die Menschen durch äußeren Reiz und find deshalb der Erlösung fähig; die Engel hingegen fielen zwar nicht alle, aber aus insnerer Verderbniß, deshalb ist die Erlösung hier weder so nöthig, noch so billia.

Auf die Fragen: warum schuf Gott ben Menschen nicht so, daß er feineswegs hätte sündigen können? warum ließ er das Böse gesischen, da er nach seiner Allmacht bewirken konnte, daß nur das Beste hervorgehe? auf diese und ähnliche Fragen kann man allerband Antworten versuchen, muß aber zuletzt bekennen: wir wissen nicht, warum es Gott so und nicht anders wollte, und brauchen es nicht zu wissen.

Durch die Kraft, welche dem Menschen in der Erschaffung beisgelegt wurde, war er fähig, im Guten zu beharren, ohne jedoch das durch schon zur Seligkeit gelangen zu können 3. Jene Kraft ist der freie Wille, die freie Wahl (liberum arbitrium), oder die Fäshigkeit der Bernunft und des Willens (voluntatis), vermöge deren er das Gute erwählt durch Beistand der Gnade (gratiae), das Böse hingegen durch sich selbst, ermangelnd der Gnade 4. Der Wille beist frei, sosern er sich zum Guten und Bösen wenden kann: er beist Wille in Beziehung auf die Bernunft, welche das Gute vom Bösen unterscheidet. In jedem vernünstigen Wesen ist der Wille natürlich zum Guten hingewendet, aber nur schwach und gering, wenn ihm die Gnade nicht beisteht, das Gute wirksam zu wollen.

 $<sup>^1</sup>$  Lib. II, 20. —  $^2$  Ibid., 21 — 23. —  $^3$  Ibid., 24 — 25. —  $^4$  In malo faciendo non proprie dicitur liberum arbitrium, quia ratio ibi discordat a voluntate. Hildebertus, 1080.

Die Thiere haben weber Vernunft, noch Erkenntniß, noch freien Willen, sondern Sinnlichkeit, welche aus dem Körper entsteht und sich auf den Körper bezieht. Die Vernunft theilt sich in zwei Theile: derjenige, vermöge dessen wir das Ewige erkennen und berathen, heißt Weisheit; der niedere, vermöge dessen wir das Irvische verwalten, heißt Klugheit. Unalog der Sinnlichkeit, Klugheit und Weisheit ist die Schlange, das Weib, der Mann, und wiederum sinden sich alle drei untrennlich in einem Menschen. Die Sünde kann vergeben werden, wenn nicht der höhere Theil der Vernunst beigestimmt und unterlegen hat; sie erscheint des Todes würdig, wenn dies geschehen ist.

In Gott ift fein freier Wille in bem Sinne wie bei ben Geschöpfen, b. h. er kann nicht aus Bahl fündigen, vielmehr ift fein allmächtiger Wille immer nur aufs Gute gerichtet. Je weniger bie Möglichkeit zu fundigen in einem Geschöpfe vorwaltet, besto freier ift ber Wille, und jede Sünde zieht, anderer Strafe nicht zu gedensten, hauptsächlich die nach sich, daß ber freie Wille dadurch verderbt

und erdrückt wird.

Die Freiheit ist breierlei Art: 1) Freiheit von ber Nothwendigfeit; 2) Freiheit von der Sünde; 5) Freiheit vom Glende. Die
erste Freiheit sindet sich bei Guten und Bösen; die zweite ist da, wo
der Geist Gottes, Gehorsam gegen das Gesetz und Freude am sittlichen Handeln erscheint; die dritte fand vor dem Sündenfalle statt
und wird durch die Gnade nach vollständiger Erlösung wieder eintreten.

Es giebt brei Arten bes Guten: großes, fleines und mittleres. Tugenden, vermöge beren man fittlich lebt, find die großen Güter; alle Dinge hingegen, ohne welche man fittlich leben kann, gehören zu den geringen; mittlere Güter endlich find die Kräfte des Geistes, ohne welche man nicht sittlich leben kann. Zu den letten gehört auch der freie Wille, den wir mißbrauchen können, wogegen sein rechter Gebrauch den großen Gütern beizuzählen ist. Sowie alles Gute, fleines, mittleres und großes, aus Gott kommt, so gewiß auch die rechte Anwendung des freien Willens.

Die Tugend ist diejenige Eigenschaft bes Geistes, vermöge welscher man sittlich lebt 1, die man nicht mißbrauchen kann und die Gott allein im Menschen bewirkt. Der Mensch kann aus freier Willstür zwar fallen, aber nicht zum heile gelangen; und wenngleich die Richtung des Gemüthes aus freiem Willen auf das Gute gehen kann, so ist dieser voch ohne Stärkung der Gnade zu schwach zum Bollbringen. Endlich ist die Möglichkeit jener Richtung wiederum nur durch Gott gegeben, sodaß zulest alles Gute und alles Verdienstihm gehört. Wenn er also unsere Verdienste belohnt, so belohnt er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. II, 27 -- 28.

eigentlich nur feine Gefchente, und erft burch ben Gebrauch feiner Ge-

ichente entstehen jene Berbienfte.

Die Pelagianer behaupten: die Gnade wird nur durch vorsbergegangenes Verdienst und im Verhältniß besselben zu Theil. Die ursprüngliche, uns ohne unser Verdienst erwiesene Gnade ist der freie Wille, vermöge bessen wir, dem Gesetze gemäß, das Rechte erstennen und wählen. Singegen lehrt die katholische Kirche: der freie Wille ist so beschaffen, daß wir zum Beile stets der Hülse Gottes bedürfen. Es irren deshalb sowohl die, welche mit den Manichäern behaupten, der Mensch könne die Sünde nicht vermeiden, als auch die, welche mit Jovinianus sagen, der Mensch könne gar nicht sünzdigen. Der Mensch, dies ist vielmehr zu behaupten, kann in jedem Augenblicke sündigen und nicht sündigen.

Der Erbsünde 1 sind wir keineswegs bloß durch Nachahmung der Handlungsweise theilhaftig, sondern durch Zeugung und Geburt, sie ist das Gesetz des Fleisches, die angeborene Begier. Fragt man: welche Sünde sinde sich im Neugeborenen, der ohne Sünde gezeugt, genährt und geboren ist? so dient zur Antwort: durch Einen Mensichen kam die Sünde über alle, und dieser Ausspruch der Schrift ist hinlänglich. Die Erbsünde geht nur über durch das Fleisch und im Fleische, nicht durch die Seele und in der Seele; doch wirkt das Berderben des Fleisches zurück auf die Seele. Diese wird bei der Tause insoweit von der Schuld besveit, daß die Begierde geschwächt ist und nicht mehr zu herrschen vermag, wenn sich nicht die sreie Wahl auf das Böse richtet. Der bleibende Ueberrest der Begier ersichent, insosern sie von Gott herrührt, als Strase; als Schuld, insosern sie ihren Ursprung vom Menschen oder vom Teusel hat.

Die Erbfünde ist nur eine und geht einsach über 2, wogegen die Sünden der That jedem Einzelnen allein ohne Uebergang aufliegen. Der Spruch: daß der Bäter Missethat an den Kindern bis
ins vierte Glied gerächt werden solle, heißt einsach erklärt nur so viel,
daß die Kinder u. s. w. den Aeltern ähnlich zu senn psiegen und die
Strase eintritt, sosern sie selbst sündigen. Mustisch bedeuten die vier
Geschlechtssolgen: die erste Aufregung zur Sünde, das Beistimmen
der Gedanken, die That selbst und endlich den Stolz über die böse
That. Bor der ersten Sünde war nichts Böses, mithin hat sie ihren Ursprung aus dem Guten, sowie sie nur ist am Guten, und
der von Natur gute, aber sündigende Mensch könnte insosern wohl ein böses Gute genannt werden. — Sünde (der That, nicht Erbfünde) ist jeder Gedanke, jedes Wort, jede Handlung, die gegen
das göttliche Gesetz gehegt, gesprochen oder ausgesührt wird. Alles
was ist und geschieht, ist gut und von Gott, insosern es ist und ges
schieht; böse und sündlich hingegen in Beziehung auf den versehrten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. II, 29 - 31. - <sup>2</sup> Ibid., 32 - 35.

Willen. Nichts macht also Gott unähnlicher als die Sunde. Durch ben Sundenfall ift ber freie Wille nicht verloren gegangen, sondern nur die Freibeit des Willens von der Sunde und dem Elende.

Der Zweck des guten Willens ist die Seligkeit, das ewige Leben, Gott selbst<sup>1</sup>, und die Summe aller Gebote ist die Liebe aus reinem Herzen, durch das gute Gewissen und durch aufrichtigen Glauben. Der gute Wille ist zugleich eine Gabe Gottes und Verdienst des Menschen. Aus seinem Zwecke wird erkannt, ob er gut ist oder böse. Das einzelne Wollen und das einzelne Gewollte ist nur gut, insofern es sich auf den höchsten Zweck alles Willens bezieht und damit in Verbindung steht; böse, sobald diese Weisehung und Verbindung sehlt. Daher darf schlechterdings kein schlechtes Mittel 2 zu scheinbar und angeblich edlen Zwecken erwählt werden, denn hier mangelt jede Verbindung mit dem höchsten Guten.

Das Bofe läßt fich unter fieben Hauptflassen ordnen 3: eitle Ruhmsucht, Zorn, Neid, Berzagtheit (accidia vel tristitia), Geiz, Unmäßigkeit, lleppigkeit (luxuria). Die Sünde gegen den heizligen Geist wird verschieden bezeichnet: sie ist nach Einigen Berzweiflung an Gottes Güte, Berstocktheit der Gestinnung, ohne je Reue zu fühlen, oder Läugnen der ewigen Majestät und Macht bes

Geiftes u. f. w.

Das dritte Buch handelt von der Menschwerdung des Wortes.

Die Sendung des Sohnes ist die Menschwerdung des Wortes 4. Nur dem Sohne war es angemessen, eines Menschen Sohn zu werten, obgleich auch der Bater und der Geist, wenn sie es gewollt, im Fleische hätten erscheinen können. Da aber, dies wendet man ein, die Werfe der Dreieinheit unzertrennlich sind, so mußten der Bater und der Geist auch Mensch werden, indem der Sohn es wurde. Hierauf zur Antwort: die Dreieinheit bewirfte die Menschwerdung und Erlösung, aber durch den Sohn; und wenn die Dreieinheit auch unstrennbar ist, so lehrt die katholische Kirche doch nicht, daß sie von einer Jungfrau geboren, gefreuzigt und begraben sen.

Da im Menschen Leib und Seele verrerbt war 5, so nahm Chrisftus menschlichen Leib und menschliche Seele, also die ganze menschliche Natur (aber nicht eine menschliche Person) an, um die Menschen ganz erlösen zu können, und vereinigte diese menschliche Natur mit der göttlichen in Einer Berson. Diese Vereinigung geschah aber nicht etwa nach der Geburt des menschlichen Leibes, sondern im ersten Augenblicke der Zeugung, welche Zeugung des Menschlichen gerade daher entstand, daß sich demselben im Leibe der Mutter das Göttliche zugesellte. Durch den Geist war Maria vorher von Sünde

 $<sup>^1</sup>$  Lib. II ,  $\,36-39.\,\,$  Stäublin , IV ,  $\,312.\,\,-\,\,^2$  Lib. II ,  $\,40.\,\,-\,^3$  Ibid. ,  $\,42-44\,\,\,-\,\,^4$  Lib. III ,  $\,1.\,\,-\,\,^5$  Ibid. ,  $\,2-4.\,\,$ 

gereinigt und bereitet worden, daß sie ohne Zuthun bes Mannes, also ohne Erbsünde empfangen und gebären konnte, obgleich im Nebrigen Christi Fleisch dem menschlichen ähnlich war, d. h.: wenn auch keine Schuld auf ihm ruhte, doch die Strafe der Beschränktheit menschlicher Natur; deshalb hungerte, durstete er u. s. w.

Bie die Menichwerdung eigentlich beschaffen mar, barüber giebt co mebre Melnungen 1. Ginige fagen: bas Wefen Chrifti ift zwei= fach und besteht aus Göttlichem, welches gleich ift bem Bater, und aus Menichlichem, welches fleiner ift als er. Beibes aber wurde gu einem Befen vereint, fonft mare in ber Gottheit nicht Dreieinheit, sondern Ginheit ber Bier. Andere nennen bas Befen Chriffi brei: fach, bestehend aus bem gottlichen Principe, ber menschlichen Scele und bem Meische. Roch Undere laugnen ben Berein mit bem zweis ten ober ben beiben letten Bestandtheilen und meinen: bas Bott= liche fen mit biefen nur umbullt gewesen, wie mit einem Rleite, ba= mit es angemeffen fur fterbliche Augen ericheinen konnte. In biefer ichmierigen Sache bemerke man wenigstens Folgendes: Zwei Raturen waren in Chrifto zu einer vereint; Gott nahm ben Menschen an (assumpsit), der Mensch ging über (transivit) zum Göttlichen nicht im Wechsel ber Naturen, fonbern burch Gottes Onabe (dignatio); benn jeder Bechfel murbe Berminderung ber Substang ein= idließen. Bott ward alfo nicht in menschliche Gubftang, ber Mensch nicht in Gott vermandelt. Da aber beibe Naturen in Chrifto aufs Innigite vereint find und feine getrennt bargeftellt ober vereinzelt werben fann, jo findet auch fein Gogendienst ftatt, wenn ich ihn gang und ungetheilt anbete. - Wir fonnen Chriftus nicht ichlecht= bin mit Arius ein Beichopf nennen, benn es fteht geschrieben: "Durch ihn find alle Rreaturen", und: "Lehret bas Evangelium alle Rreatur", womit ja alebann gesagt mare, man solle es ibn jelbft lehren 2.

Chriftus hat mahrend seines Lebens auf Erben nicht sowohl an Weisheit zugenommen, als diese vielmehr allmählich offenbart. Er nahm die Mängel menschlicher Natur so weit an, als es seinem Zwecke förderlich war und seiner Würde nicht Abbruch that; denn er litt als Mensch, nicht als Gott, und wurde gestraft, jedoch ohne Sunde. Das Leiden traf ihn, weil er wollte, nicht weil er mußte. Es war in Christus ein zweisacher Wille, ein göttlicher und ein

<sup>1</sup> Lib. III, 6 — 11. — 2 Db Christus in einem Anderen als dem Nachsommen Abams erscheinen, ob das Menschliche in Shristus fündigen, ob Gott als Weib in die Welt fommen konnte: diese und ähnliche Fragen, welche der Lombarde auswirft und prüft, können hier zwar erwähnt, aber nicht umständlicher erörtert werden. Lib. III, 12 — 17.

menichlicher: vermöge bes letten bat er, bag ber Reld vorübergebe, vermöge bes erften wollte er, bag bes Baters Bille geschebe.

Chrift Tugenden und Verdienste 1 waren bei seiner Geburt so groß als nach seinem Tode, allein er litt und starb um unsertwillen zur Erlösung von der Sünde, der Strase, dem Teusel. Seitvem kann dieser die Menschen zwar noch versuchen, aber nicht besiegen. Hätte Christus den Teusel durch göttliche Macht und nicht als Mensch überwunden, so würde das Geschlecht, welches sich dem Teusel freizwillig unterwarf, ihm nur mit Gewalt und unrechtmäßig entrissen zu sewn scheinen. Jeht aber, da er doppelt frevelnd den Unschuldigen tödtete, hat er es offenbar mit Recht verloren.

Die Erlösung und Versöhnung soll nicht andeuten, daß Gott und vorher haßte, sondern wir versöhnten und mit ihm, der und liebte, dadurch, daß Christus unsere Sünden, die ungöttlich waren, hinwegnahm. Christus wird in Bezug auf seine doppelte Natur auch Mittler genannt. Er starb wirklich, allein es trennte sich nicht die göttliche Natur von der menschlichen, sondern zog nur ihre Macht so weit zuruck, daß das Sterben überhaupt möglich wurde. Der Tod tras den Menschen; als Gott war er immer und überall und nicht bloß in dem angenommenen menschlichen Leibe oder der Seele.

Der Glaube 2 ift die Tugend vermöge welcher wir das nicht Geschene, die Religion Betreffende durch die Liebe für mahr halten. Er kann nicht seyn ohne Hoffnung, noch die Liebe ohne Hoffnung, noch die Hoffnung ohne Liebe, noch beide ohne den Glauben. Ob nun gleich dieser Grund aller Tugenden und guten Werke, ja selbst der Hossenung ist, so bleibt dennoch die Liebe wiederum der Grund des ächten Glaubens: mit ihr find alle Tugenden gegeben, ohne sie ist keine vorhanden, sie ist der Geist Gottes und bleibt, wenn die anderen ausbören.

An einige Dinge glauben wir nicht, sobald wir sie nicht begreisen: andere werden wir nie begreisen, wenn wir nicht an sie glauben. Bevor wir z. B. Gott erblicken und so erkennen, wie er von reinen Gemüthern erkannt wird, mussen wir in Liebe an ihn glauben und badurch das Gemüth reinigen, auf daß es fähig werde, ihn zu schauen. — Es giebt ein gewisses Maß des Glaubens, ohne welches man nicht zur Seligkeit gelangen kann, und insbesondere entsteht das heil erst durch den Glauben an Jesum Christum. Es fragt sich: wie können die des heils theilhaftig werden, welche vor

 $<sup>^1</sup>$  Lib. III, 18-22. —  $^2$  Ibid., 23-26. Sitbebert (Tractatus theologicus, p. 1010) fagt abweichend: Fides est voluntaria certitudo absentium, supra opinionem et infra scientiam constituta. —  $^3$  Spes est fiducia futurorum bonorum ex gratia dei et bona conscientia. Hildeb., 1011.

Chriffi Menichwerbung geftorben find? Bur Untwort: baburch, daß ne glaubten, er werde geboren merben, fterben, auferfteben, Bericht halten u. f. m., fowie wir glauben, bag bies jum Theil gefchehen fen. Wem aber hieruber nicht einmal geheimnigvoll und rerichleiert etwas eröffnet mar, fann nicht felig merben.

Durch Die Liebe lieben wir Gott um fein felbft willen, und und ben Rächsten aber um Gottes willen 1. In beiben Fallen ift bie Liebe Giner Urt, geht unbedingt auf bas Gottliche und barf fich nie auf bas Ungöttliche, Bofe erftrecken. Die Liebe Gottes foll unfer ganges Leben, alle Rrafte umfaffen, es foll nichts im Gemuthe jenn, was fich nicht zum Göttlichen wendete. Doch werben wir in diesem Leben nur unvollkommen lieben, wie wir nur unvoll= tommen erkennen. Wenn aber einft alles Gingelne verschwindet und bas Göttliche rein hervortritt, bann wird Erkenntnig und Liebe bas bodfte Biel erreichen und bem Gemuthe nichts mehr feindlich

entgegenftreben.

Alle Meniden find als folde, um ihrer Natur willen, gleich gu lieben 2, bann aber mehr ober weniger nach bem Grabe ihrer inne= ren Trefflichkeit. Unfere außere Thatigkeit wird fich indeg immer nur auf wenige erftrecken konnen, und gwar haben Aeltern, Berwandte, Freunde bas nachfte Recht, fofern fie nicht um ihrer Lafter willen verabscheut werden muffen. - Die Liebe wächst in und, nie nimmt ab, ja nie fann verschwinden; nur wird da, wo die mabre Liebe Burgel gefaßt bat, nicht zu gleicher Zeit das Bofe gedeihen. Da die Liebe Diejenige Tugend ift, vermoge welcher man liebt, mas gu lieben ift, fo hat Jeber nur jo viel Tugend, ale er Liebe hat, und die größere ober geringere Fertigkeit, ber größere ober geringere Befit ber einen ober anderen Tugend hat feinen Magftab in bem Duantum der inwohnenden Liebe. Die vier Saupttugenden: Berechtigfeit, Rlugheit, Capferfeit, Mägigung, werden dereinft, bei veranderten Berhaltniffen, nicht fo mirten wie jest beim beichränkten Menichen; nach gehöriger Läuterung werben fie aber ewig bleiben. Die gehn Gebote beziehen fich auf bas hochfte Gebot: "Du follft Gott lieben von gangem Bergen, aus allen Rraften und beinen Nachsten als bich felbst"; benn bie drei ersten Gebote geben auf Bater, Sohn und heiligen Geift, die fieben letten geben auf ben Dlächsten.

Luge 3 ift Rebe gegen bie eigene lleberzeugung, bas Gejagte mag übrigens an fich mabr fenn ober nicht. Es giebt beren haupt= fachlich brei Urten: Die Luge aus guter Meinung zum Beften eines Underen, Die Luge im Scherg, Die Luge aus Bweigungigfeit und Bodheit. Reine ift ohne Schuld, Doch bie lette bei weitem am ichmerften, Die Geele tobtenb. Meineib ift Luge burch ben Gib be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. III, 27 - 28. - <sup>2</sup> Ibid., 29 - 37. - <sup>3</sup> Ibid., 38 - 39.

stärft. Ohne Noth schwören, ist so gut Sunde als falst schwören; um bes guten Zweckes willen wahr schwören hingegen untadelig, obgleich weder zu suchen als etwas Gutes, noch zu slieben wie ein Boses. Bei Gott schwören, heißt ihn zum Zeugen nehmen; dies geschiebt, selbst wenn ich bei Geschöpfen schwöre, denn sie sind Gottes Werk. Besser ist's, bei falschen Göttern wahr schwören, als beim wahren Gotte falsch. Wer beim Schwören mit den Worten einen anderen Sinn verbindet, ist doppelt strasbar: er will Gott und den Nächsten betrügen. Wer einen Anderen zum Eide zwingt und weiß, daß er falsch schwört, ist dem Mörder gleich zu achten. Wer undorzsichtig das Unrechte beschworen, möge, um größere Sunde zu meiden, nach besserer Erkenntniß sein Wort nicht halten.

Die Borschriften bes Gesetzes find töbtend ohne bie Gnabe 1. Durch bas Evangelium find bie irbischen Bersprechungen in himmlische verwandelt, und die Sakramente beuten bas heil nicht bloß an, nie bringen es.

Das vierte Buch handelt von den Saframenten und ben Bei-

den derselben

Das Saframent 2 ift Zeichen einer heiligen Sache, ift fichtbare Geftaltung ber unsichtbaren Gnabe. Es besteht aus zwei Dingen, bem Worte und der Sache, und ist breier Ursachen halber einzeset; 1) zur Demuth: um an unempfindlichen Dingen, die unter ber menschlichen Natur sind, bennoch das Höhere anzuerkennen, sie für höher zu halten und durch sie zu Gott zu gelangen; 2) zur Gefenntniß: um durch die sichtbare äußere Hülle das Unsüchbare zu erkennen; 3) zur liebung und Beschäftigung: damit der Mensch, welcher nicht müßig sehn soll, sich von schädlichen und eitlen Dingen abwende.

Die Beschneibung, als bas Sakrament des alten Bundes, versprach und bezeichnete mehr bas heil, als daß es heil gab. Und wenn es auch von der Erbsünde löste, so brachte es weder zu den Werken die hülfe der Gnade, noch war es allgemein, wie die Tause.

Die fieben Sakramente bes neuen Bundes find 3: die Taufe, die Firmelung, das Abendmahl, die Beichte, die lette Delung, die Priessterweihe, die Ehe.

Johannes taufte zuerst, aber nur mit Wasser zur Reue, Christus durch den Geist zur Erlösung. Zum Wesen der Taufe gehören die Worte und das Wasser; eines ist nichts ohne das andere, und die Worte beleben erst durch den Glauben. Alles was sonst bei der Laufe geschieht, ist nur zur Zierde und um die Handlung ehrwürzdiger zu machen. Das Wasser deutet auf das aus Christi Leib stießende Wasser, und mit keiner anderen Flüssseit kann getauft ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. III, 40. — <sup>2</sup> Lib. IV, 1. — <sup>3</sup> Ibid., 2—4.

ber Leib gereinigt, mit feinen anderen Worten ber Geift erneut ober von Gunden geloft merben. Die Gintaudung ins Baffer gefdieht breimal, im Angerenten an bie Dreieinheit und ben breitägigen Tod Chrifti; boch reicht, mo es bie Sitte ber Rirche mit fich bringt, auch Die einmalige Gintaudung bin.

Wer getauft mirb ohne Berkniridung bes Bergens, ober aus Beudelei bingutritt, empjängt gwar bas Saframent, aber nicht bas De= fen beffelben. Wer bingegen ben Glauben bat und nicht gur Taufe gelangen fann, bat bas Befen bes Saframents, denn ber Glaube ift mehr als bas Baffer. Doch foll bas fichtbare Zeichen sobald als möglich bingutommen. Rinter, bei benen ber Glaube noch nicht bas Beichen erfegen fann, bleiben, wenn fie ungetauft fterben, theilhaft ber Erbfunde und ber emigen Strafe. - Das Beiden vereint ben Gläubigen mit ber Rirde, mehrt bie Tugend, macht Die Reinen noch reiner; bod bort mit ber Taufe nicht jebe Strafbarkeit, nicht jetes aunere Uebel auf, bamit Beranlaffung und Gelegenbeit bleibe gum Streben, Rampfen und Siegen. Die Gnate und Rraft, im Guten beharren zu konnen, wird mit ber Taufe verlieben; mer nachber fallt, fällt durch eigene Schuld und verkehrten Willen.

Mit ber Mutter mird bas Rind im Mutterleibe nicht getauft 1, benn ebe es nicht in Abam geboren ift, fann es nicht in Chrifto wiedergeboren merten. Da die Kraft ber Taufe von Gott und nicht von bem tommt, ber Die Taufe verrichtet, jo ift es gleichgültig, ob ein Guter ober Bojer tauft. Außer ber Gemeinschaft ter Rirche, 2. B. von Repern ertbeilt, nüpt die Taufe nichts; weil nie indeg nicht obne Gunde gum zweiten Male eintreten fann, jo genügt es, nich alebann burch Auflegung ber Sande in ben Schoof ber Rirche aufnehmen zu laffen. Rur ber Briefter barf taufen, fein geringerer Rirchenriener, feine Frau, ware fie auch eine Beilige. Bu Dftern und Bfingften ift bie rechte Taufgeit, nur Lobesgefahr ober an= bere bringende Beranlaffungen berechtigen es qu anderen Beiten porjunehmen. Die Belebrung (Ratechifation) und bas Bannen bes Teufels (ber Erorcismus) find mehr Begleiter bes Saframentes als bas Saframent felbit; jene gebt ber Taufe vorher, und ter Erorcismus vertreibt ben Teufel, Damit er nicht hindere, bas Gaframent gu empfangen.

Die Firmelung 2 besteht barin, bag bie Getauften von bem Biichofe over einem boberen Beiftlichen mit bem beiligen Dele auf Der Stirn bezeichnet werden. Sowie ber beilige Geift bei ber Taufe gegeben wird zur Erlaffung ber Gunden, jo bier gur Wirtsamfeit

und Befestigung.

3m Abenomahl 3 ift ber bodite Gipfel ber Gnade erreicht, Da hier nicht blog eine Erhöhung und Vermehrung der Eugend und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. IV, 5-6. — <sup>2</sup> Ibid., 7. — <sup>3</sup> Ibid., 8-9.

Gnabe stattsindet, sondern derjenige ganz aufgenommen wird, welcher Duelle und Ursprung jeglicher Gnade ist. Sowie der Durchgang durchs rothe Meer als Vorandeutung der Tause betrachtet werden muß, so das Blut des Osterlammes und das Manna in der Wüste als Vorandeutung des Votes und Weines im Abendmahl. — Sobald die Worte ausgesprochen werden: "Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut", verwandelt sich Vrot und Wein in den wirklichen Leib und das wirkliche Blut Christi 1. Was nach jenen Worten noch hinzugesest wird, ist nicht das Wesentliche, sondern Lobpreisung Gottes. Sowohl Böse als Gute empfangen im Abendmahle den wahren Leib und das Blut Christi, die Bösen aber nicht die gesheime, mystische Bedeutung. Wenn sie nicht an Christus glauben, nehmen sie Theil am Sakramente keineswegs zur Seligkeit, sondern zum Gerichte.

Einige, welche in ihrem Unfinne die Kraft Gottes nach bem Gange ber Ratur abmeffen, behaupten 2: es werbe bie Gubftang bes Brotes und Weines nicht in Die wirkliche Substang bes Fleisches und Blutes Chrifti verwandelt, fondern Chriftus habe gefagt: "Dies ift mein Leib"; wie ber Apostel fagt: Chriftus ift ein Rels. 3m Saframente fen Chrifti Leib und Blut nur durch Zeichen vorgestellt und vorhanden; biese ägen und tranten wir, nicht aber Chriftus felbst. Dieser Unglaube zerfällt in fich, benn bas Wort: "Dies ift mein Leib" u. f. w., ift vollkommen deutlich. Wenn Glias Worte Feuer vom himmel herabzogen, follte Chriftus, ber die Substangen erschaffen fann, fie nicht verwandeln tonnen? Die Dieje Bermandlung aber vor fich gebe, ob ber Form ober ber Substang nach, ober auf andere Beife, barüber giebt es verschiedene Deinungen; gewiß ift, daß fich Gewicht und Geschmack bes Brotes und Beines nicht ändern. Dies ift aber gut aus brei Grunden: 1) weil ber Glaube nichts werth ware, wenn die Bernunft bas Greignif und ben Bergang bewiese; 2) weil bas Effen bes roben Bleisches und bas Trinken bes Blutes und gang ungewohnt und zuwiber ift; 5) weil man hiedurch bem Spotte ber Ungläubigen entgebt. Ueberhaupt ift ber Glaube an bas Bebeimniß beilfam, bas Forfden aber unbeilsam und unnüg 3.

Christus ist in beiden Gestalten und in jeder ganz, doch dienen sie zur Bezeichnung der Erlösung unsers Leibes durch Christi Fleisch, unserer Seele durch sein Blut, da der Sitz der Seele im Blute ist. Dem Weine wird Waffer beigemischt, um badurch das Bolf und die Bereinigung besselben mit Christus anzudeuten. Jährlich möge Jeder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschluß ber lateranischen Kirchenversammlung von 1215. — <sup>2</sup> Lib. IV, 10-13. — <sup>3</sup> Ob sich gleich Gregor VII gegen Berengar erklärte, gestand er boch, daß in der Streitsache viel Ungewisses sen und er die Art und Beise der Berwandlung nicht verstehe. Hente, II, 132.

wenigstens breimal, Oftern, Bfingften und Weihnachten, gum Abend-

mable geben.

Die Reue <sup>1</sup> ist zweifach: einmal die innere, als Tugend des Gemüths; dann die äußere, als Sakrament der Beichte. Beide dienen zum Heile und zur Rechtfertigung. Bermöge der inneren Reue beweinen und hassen wir die begangenen Fehler mit dem Entschlusse sie nicht zu wiederholen. Sie muß sich, ohne Vorhehalt auf alles Böse erstrecken, was wir begangen haben, und begreift in sich: Berknirschung des Herzens, Bekenntniß des Mundes, Rechtsertigung der That (satiskactio) durch Buse und Strase. — Die Beichte an den Priester darf nicht wegfallen und nur dann an einen Laien gerichtet werden, wenn gar kein Geistlicher zur Hand und aufzussinden ist. Die äußere Beichte wirkt nicht ohne die innere Besserung, sie ist aber Beweis der Gottessurcht, Theil der Strase und Mittel der

Befferung für fich und Andere.

Gott allein kann die Gunden erlaffen, vom ewigen Tobe befreien und bas Gemuth von Flecken reinigen 2; bennoch gab er auch den Prieftern Rraft zu binden und zu lofen. Ihr Ausspruch wird im himmel anerkannt und beftätigt, fofern fie babei nach Recht und Berbienft verfahren: im umgefehrten Falle ichabet ihr Spruch ben Getroffenen nicht. Bor Gott fann Jemand auch ichon loggespro= den fenn, ber es von ber Rirche nicht ift. Die Schluffel qu binden und zu lofen, erhalt freilich jeder Briefter, aber recht und wurdig nur ber, welcher ein apoftolisches Leben führt. Der Segen bes unwürdigen Briefters behalt, über einen Gerechten ausgesprochen, seine Kraft, aber jede Sunde, von welcher ein Briefter lofen will, fällt auf ihn zuruck, wenn er ihr noch felbft unterworfen ift. Bei Strafe ber Absehung barf er bas ibm Gebeichtete nicht weiter er= gahlen. Selbst auf bem Todtenbette findet noch Reue ftatt, wenn fie andere nicht aus Furcht, sondern aus Berknirschung bes Bergens und aus Liebe zu Gott entfteht. Doch durfte folche fpate Reue nicht immer, wie bei bem mit Chriftus gefreuzigten Berbrecher; zur Geligfeit genügen und öfter eine Reinigung burch bas Fegefeuer noch vorbergeben muffen.

Das Sakrament der letten Delung 3 ift eingesetzt vom Apoftel Jakobus und geschieht zur Erleichterung des Körpers, zur Bergebung der Sünden und zur Erhöhung der Tugend. Es muß angewandt werden, wo es irgend möglich ist; man darf es wieberholen, wenn eine Gesahr vorüberging und eine neue sich

einstellt 4.

<sup>1</sup> Lib. IV, 14 — 17. — 2 Ibid., 18 — 22. — 3 Ibid., 23. — 4 Indem Betrus Combardus bie Lehre von ben sieben Saframenten auss bildete, legte er ben Grund zu der ethischen Ansicht des fatholischen Mittels alters, daß der Gehalt des Gott wohlgefälligen Lebens vorzugsweise in ges

Sowie es nieben Baben bes beiligen Beiftes giebt, fo fieben Stufen von Dienern ber Rirche 1. 1) Thurfteber; 2) Bor= lefer, welche verfteben muffen, wenn einzuhalten, wenn fragweife, wenn erzählend u. f. w. gesprochen wird. 3) Erorciften muffen bie Formel des Erorcismus auswendig miffen und durch ihre Ausspredung ben bojen Beift vertreiben. 4) Atoluthen bereiten bas Erjor: berliche gum Abendmahl, ftecken die Lichter an, nicht bamit man feben fonne, fondern gum Beichen ber Freude u. f. w. 5) Die Gub: Diatonen ober Unterhelfer tragen Relche und Schalen zum Altar, reichen ben Prieftern und Bijchofen bas Wafchbecken, Sandtud u. Dergl. 6) Diakonen, Selfer, leiften ben Brieftern Gulfe bei Ertheilung ber Saframente, tragen bas Rreuz und predigen gum Bolfe. 7) Die Priefter verrichten alle höheren zum Gottesbienfie geborigen Sandlungen, nur fteht das Firmeln und Beiben nicht ibnen, fondern benen zu, welche nicht blog einen Beruf, fondern auch eine Wurde in ber Rirche haben. Sierher gehoren bie Bi= ichofe, Erzbischofe und Patriarchen, unter benen ber romifche bei bodite ift 2.

Das Saframent ber Che 3 murbe von Gott bereits vor bem Sundenfalle eingesett; damals war die Empfangnif ohne Begier, Die Geburt ohne Schmerz. Rach dem Sundenfalle erscheint die Che nur als ein erlaubtes, als ein fleineres But, zur Richtung und Befdrantung ber ohnebies ungebandigten Begierbe. Gie ift alfo weder ein Nothwendiges, eine Pflicht, noch ein Berabichenungswür= Diges und Sträfliches. Das rein geiftige Gegenbild ber Che ift ber Berein Chrifti mit ber Rirche, welcher blog burch innere leberein= ftimmung, Liebe und gleichen Willen entsteht.

Gelübbe 4 beift ein feierliches Berfprechen an Gott ober in Betreff von Gegenständen, Die fich auf Gott beziehen. Gin geheimes Gelübbe zu brechen ift Tobfunde; ein öffentliches zu brechen, giebt

außerdem noch Aergerniß.

wiffen von der Rirche vorgeschriebenen Uebungen ber Frommigfeit liege. Durch Mittel folder Urt muffen alle geistigen Wefen hindurchgeben, um gu Gott zu gelangen; durch finnliche Zeichen werden die Menfchen zu ihm emporgezogen. Es bienen aber bic Saframente im Allgemeinen zu brei Dingen: zur Demuthigung, zur Belehrung und zur Uebung der Seele. Die hiemit in Berbindung stehende priesterliche Unnicht anerkennt zwar die Noth-wendigkeit des äußeren Sandelns, baffelbe wird jedoch ungemein beschränft, indem die firchlichen Pflichten überalt als das Wichtigfte in ben Borbergrund treten. Dehr ale die platonische ließ die aristotelische Philosophie begreifen, wie bas geitliche, praftifche Leben auch bagu angethan fen, ben Gewinn emiger Guter zu vermitteln.

<sup>1</sup> Lib. IV, 24 - 25. - 2 Rur bies eine Mal und nur auf biefe Weise geschicht (wenn mein Gebächtniß nicht trugt) bes Papstes in bem Werte bes Combarden Erwähnung. — 3 Lib. IV, 26 — 37. — 4 Ibid., 38.

Die Auferstebung ber Tobten tritt ein 1, wenn bie Pofaune erichalt. Die Seiligen erhalten einen neuen, burchaus vor= trefflichen Leib und ein jugendliches Alter von etwa 30 Jahren. Ungewiß ift es, wie die Korper der Bojen beschaffen fenn werben. Die Beit, melde gwifden bem Sterben und bem Auferfteben ver= fließt, bringen die Geelen an Orten gu, beren Unnehmlichkeit oder Unannehmlichfeit ihren Berbienften angemeffen ift. Durch Gebet, firchliche Sandlungen und Almojen laffen fich bie Strafen ber Berftorbenen, zum Theil Bojen erleichtern, Die Belohnungen ber gum Theil Guten erhöhen; bem gang Berberbten bingegen fonnen ne nichts nupen, und ber gang Beilige bedarf ihrer nicht. Wenn aber von zwei Berftorbenen, mittelmäßig guten ober bojen, ber eine reid, der andere arm mar und fur ben erften mehr Gebete, Almojen u. bergl. verrichtet werben, fo ift bie Frage fdwer zu entscheiben: ob ber Urme, welcher gleiche Begunftigung verbient , begungeachtet gurudbleibt. Man fann fagen, daß bie allgemeinen Furbitten u. f. w. fur ben letten baffelbe bewirfen, mas bie besonderen fur den erften; boch mag bie großere Summe eine ichnellere, wenn auch nicht vollkommenere Lossprechung nach fich ziehen. Die Beiligen, an die wir unfer Gebet richten, um es vor Gott gu bringen, konnen ihm baburch nichts Neues hinterbringen ober feinen Rath= folug andern, fondern nur als Boten feinen Willen auf irgend eine Weise verfündigen.

Man kann nicht sagen: Gott sen bei Beurtheilung der Menschen einmal gerecht, dann streng oder mitleidig?. Diese und ähnliche Ausdrücke für das Einzelne bienen zu unserer Verständigung; im Wesen Gottes ist aber keine Theilung oder Entgegensegung, sondern Alles eins und basselbe.

Das Gericht wird Chriftus halten 3 und mit ihm die Seiligen und Apostel. Die Knechtsgestalt bes ersten wird verklärt erscheinen; Sonne, Mond und alle Zeit hört auf. Der Ruhm und
Rohn der Seligen wird dann, obgleich alle Gott schauen, nicht
durchaus gleich und das Schauen nicht von gleicher Klarheit senn.
Selbst die Seligkeit der Heiden nimmt nach dem Gerichte noch zu.
Aller Wille zum Sündigen hat die Erwählten verlassen; den Bösen
hingegen verbleibt ihr verkehrter Wille zur Strase. Zwischen beiden
ist eine Kluft bekestigt. Die Bösen erblicken die Guten nicht mehr;
diese hingegen sehen jene, jedoch keineswegs mit Verminderung ihres
eigenen Wohles; denn bei inniger Einigkeit mit Gott sind seine Beschlisse auch für ihre Unsicht gerecht und unabänderlich.

So weit der Auszug aus Petrus dem Lombarden. Ueber Inhalt und Form, Werth oder Unwerth, Scharffinn oder Oberflächlichfeit

<sup>1</sup> Lib. IV, 43 — 45. Flügge, Geschichte u. s. w. — 2 Lib. IV, 46. — VI.

und Sonderbarkeit umftandliche Erörterungen beizufügen ift bier gar nicht ber Drt; wir beschränken und beshalb auf wenige furze, zum

Theil icon angebeutete, bier wiederholte Bemerkungen.

1) Die beilige Schrift war in jener Zeit nicht bie allei= nige und wichtigste Grundlage ber Theologie. Da fie manche ba= male fur bodft wichtig geachtete Lebren faum andeutete, viel weniger vollständig entwickelte, so mußte man sich vorzugsweise bei Darstellung bes gesammten, allmählich auferbauten Systems an Rirdenväter und spätere Schriftfteller halten, bachte jedoch nicht baran, unabhängige geschichtliche Forschungen zu unternehmen. Bohl aber philosophirte man, besonders im 13. Jahrhundert, über Die Theologie und fuchte die biblifch gegebenen oder herbeigefunftelten Leh: ren ale vernunftgemäß barguftellen, wobei die fpater fogenannten Gegenfage bes Rationalismus und Supernaturalismus fcon beutlich hervortraten. Sofern jedoch Schrifterklärungen hiezu nothig waren, hielt man fich fast nur an bie lateinischen leber: setzungen, und philologische und fritische Untersuchungen fanben faft gar nicht fatt 1. Dber wo fich unmittelbare Schriftauslegung (Eregefe) zeigte, ward fie von der Dogmatit gelenkt und beberricht.

2) Es fehlte, obgleich bas Lehrsystem im Ganzen unbeweglich feststand, nicht an einzelnen Neuerungen und Fortbildungen. Die Lehre von den sieben Sakramenten, der Brotverwandlung, dem Frohnleichnamsseste u. s. w. ward aufgestellt oder erweitert, die Ohrenbeichte von Innocenz III zur Pflicht gemacht, die Frage über den Gebrauch des Kelches für Laien angeregt und durch mehre Gottesgelehrte, z. B. Thomas von Aquino und Bo-

naventura, verneint.

3) Die hristliche Glaubenslehre ward weit mehr hervorgehoben und bearbeitet als die driftliche Sittenlehre 2, und sowie Manche in neueren Zeiten gemeint haben, daß die letzte allein ehrenwerth und von der Dogmatif als einem schwerfälligen oder thörichten Beiwerke ganz zu befreien sey, so hielt man diese (selbst in ihren Auswüchsen) damals für das Tiessunigere, Großartigere, für eine höhere Gottesgabe als die scheindar so einsachen und unbedenklichen Borschriften driftlicher Sittenlehre. Und doch stehen gewiß Dogs matif und Ethit in einem wichtigen untrennlichen Wechselvers hältnisse, obwohl diese fast immer ohne Streit sür Frieden und Heiligung wirkte, sene dagegen nur alzu oft mit verdammlichen, versolgungssüchtigen Fanatismus geltend gemacht wurde.

<sup>1</sup> Schröch, XXVIII, 96, 142, 301. Engelharbt, Dogmengeschichte, II, 73. Hampden, 90. — 2 Doch finden fich Beispiele von ethischen Darftellungen und Behandlung der Lehre von den Werfen, mit Burucktreten bes Glaubens.

4) Es ift merkwürdig, daß die gesammte Kirchenverfassung, insbesondere die Lehre vom Papste, in dem allgemein gebrauchten und verehrten Werke des Lombarden gar nicht entwickelt wird. So mächtig, ja auf gewisse Weise unangesochten das Gebäude der Kirchensherrschaft also auch dastand, es war mit der Kirchenlehre noch nicht zu einem und demselben Ganzen verschmolzen, und nur wo Widersprüche der Rezer sich zeigten, wurde die Behauptung, der Papst sev Stattshalter Christi, als ein Lehrsatz mit in die Glaubensbekenntnisse aufzgenommen.

## 3. Bon ben Beiligen und Reliquien.

Go wie ber Staat feine Belben, Die Biffenichaft ihre großen Manner hat, fo die Rirche ihre Beiligen. Db man nun gleich behaupten fonnte, bag bie öffentliche Stimme im Ablaufe ber Beit Bebem nach Berhaltniß feiner Burbigfeit eine bobere ober geringere Stelle anweisen werbe, hat man boch im Staate Bilbfaulen, Stan= beserhöhungen und Orben, in ber Biffenfchaft afabemifche Burben und Lorberfrange als Beiden ber Chrfurcht und Dantbarfeit vertheilt, und am wenigsten glaubte bie Rirche Unerfenntnig bes Werthes icheinbar blog bem Bufalle überlaffen zu burfen. Berbienft um Die Rirche in fleineren Rreifen mochte ber Bijchof ober Erzbijchof fur feinen Sprengel anerkennen und bestätigen2, follte aber die ganze Christenheit Jemand als Kirchenhelben, als Heiligen anerkennen, wem fiel Prufung und Ausspruch naturlicher zu als bem Bapfte? Darum behauptete auch Alexander III: allein ihm gebuhre jebe allgemeine Beiligsprechung 3. Siedurch ift freilich nicht jede Uebereilung vermieben und jedes einseitige Zeugniß zuruckgewiesen worben, ja bie allgemeinen Grundfate, welche babei gur Anwendung famen, durften von Bielen ale mangelhaft, ja ale finnlos in Unfpruch genommen werben; bennoch gingen die Bapfte nie ohne vorherige Prufung und Untersuchung barauf ein, irgend Jemand in die Reihe ber Rirchen= heiligen aufzunehmen. Befdrantten Gemuthern, fagt in Diefer Begiehung Gregor IX, ift die Wahrheit nicht fogleich flar, und es ift nicht Alles Gold was glangt4. Die Werke, außert Sonorius III, muffen burch Bunber bestätigt und bie Bunber burch Berte geftupt

<sup>1</sup> Innoc. epist., XIII, 94. — 2 Sanctus Wilbertus, auctoritate Friderici, archiepiscopi Coloniensis, et assensu generalis synodi — elevatur. Alber. 210. Die erste päpstliche Heiligsprechung fällt nach Augusti (Atterth., III, 257) aufs Jahr 993. — 3 Schröckh, XXVIII, 172. Solche Heiligsprechung mochte bisweilen Gelb kosten, wenigstens läßt der Bischof Hermann von Bürzburg colligere eleemosynas pro canonizatione Brunonis episcopi. Urf. von 1237. Corner, 716. Lang II, 205. Hurter, IV, 512. — Mentibus ambiguis subito rei veritas non clarescit, et omne rutilum auri nomen non impetrat. Reg. Gregor. IX, Jahr VI, Urf. 121.

werben 1. Auch ber Teufel konnte Bunder verrichten; ein fittlicher

Wantel bient zu ihrem Pruffteine.

Unftreitig hatten viele Beilige bas größte Berbienft in Ausbrei= tung und ftanbhaftem Bekenntnig ber driftlichen Lebre; fie waren oft Mufter eines tugendhaften Wandels, Schut und Troft ber Armen, Bulfebedurftigen und Bedrangten: aber laugnen lägt fich auf ber anderen Seite nicht, daß man dem Abweichenden und blog Sonderbaren oft zu viel Gewicht beilegte, ja Fragenhaftes und Albernes feineswegs immer verschmähte. Der beilige Gerlach aus Utrecht af 3. B. Brot aus Mehl und Afche, trug einen eifernen Sarnisch auf bem blogen Leibe und meinte burch diefe Dualerei Gott zu gefallen 2. garethe, die Tochter Konig Belas von Ungern, verschmabte es nicht, Rranken die geringsten Dienste zu leiften; ne suchte ihnen, fo wird ergählt 3, das Ungeziefer ab, trug die Nachtftuble aus, fing, wenn fie fich brachen und fein Gefäß zur Sand war, Alles in Rleidern und Sanden auf, ja die beilige Elifabeth foll aus Demuth das Baffer getrunten haben, worin jene die Fuge gewaschen hatten. Die beilige Wilbirgis (fo wird ergablt), eine Zeitgenoffin Friedrichs II, em= pfahl den überaus edlen Schat ihrer Reufchheit der heiligen Jungfrau, welche auch nebst Chriftus erschien und die genaueste Aufficht versprach. Wilbirgis & legte fich einen eifernen Ring um ben Leib, über den das Fleisch emporwuchs, dann faulte, den Ring zum Roften brachte, bis er fprang und bas Fleisch mit ausrig. Ungablige verstorbene Bischöfe, Alebte und Monche werden als Wunderthater beichrieben 5 und bie Taufende ihrer Wunder gleichsam nach einem ärztlichen Sufteme geordnet: Wunder z. B. bei Ropfweh, Zahnweh, Saleweh, und fo binab innerlich und außerlich bis zu ben Rugen. -Rainer Scaccerius aus Bifa bieg ein Seiliger zu Baffer und gu Lande, weil er auf bem Baffer und bem Lande Bunder thue u. f. w. 6.

Die große Sammlung von Leben der Heiligen enthält im Einzelenen Merkwürdiges und Treffliches, und ebenfo verdienen manche Lezgenden das Lob des Gemüthlichen und Tieffinnigen; allein wie viel Mehres und Befferes könnten sie enthalten, wenn man nicht aus Borliebe für eine und die bedenklichste und zweifelhafteste Nichtung so ungemein viel Achnliches, Gleichartiges, Ermüdendes, ja schlechthin Lügenhaftes von unzähligen oft ganz unbedeutenden Personen ausgenommen hätte. Die Forderungen an den Glauben der Lefer beruhen meist auf unsicherem Grunde und entbehren so aller ächten

<sup>1</sup> Oportet, quod approbentur miraculis opera, et operibus miracula fulciantur. Regesta Honor. III, Sahr I, Urf. 158. Ueber die Heiligsprechung Kaiser Heinrichs II, seiner Gemahlin Kunigunde und Bischof Ottos von Vamberg siehe Lünig, Spicil. eccl., von Vamberg, Urf. 25, 29—31.—2 Acta Sanct. vom 5. Januar, I, 312.—3 Chendas, vom 28. Januar, 902.—4 S. Wildirgis vita, 231.—5 Arnold. Lubec., II, 21.—5 Chron. Pisana in Murat., Script., VI, 173.—7 Atlein im Monat April 1472 Heilige. Grote, I, 629.

Bebeutung und Beglaubigung, daß mancher zulest an ben munbervollsten Wundern 1 (3. B. wenn der heilige Johann von Matha schon als säugendes Kind an Fasttagen die Brust verschmäht, oder der heilige Aldobrand ein gekochtes Nebhuhn an einem Fasttage wieder lebendig macht) beinahe das meiste, aber freilich nur scherzhafte Bebagen finden dürfte.

Durch die Lehre von den Geiligen bildete sich im Christenthume eine Art von Mythologie. Das Alterthum nämlich vermittelte das Göttliche mit dem Menschlichen durch sehr verschiedene, meist heitere und begreifsiche Abstusungen. In einer höheren und tiefsinnigeren Weise ward Christus der Mittler; aber je höher man ihn stellte und allen menschlichen Kreisen entrückte, desto nothwendiger und wünzschenswerther erschienen mehre Richtungen und Arten der Bermittelung, und so ersetzen Maria und die Heiligen einen Theil des chemals Mothologischen. Nur war dies in Hellas sehr natürlich das Aeltere, Mannichsaltige, allmählich durch höhere Erkenntniß Vereinfachte und Berichtigte, während die Christenheit mit einfacher Offenbarung begann und erst später den dogmatisch und mythologisch bunzten Ausbau binzufüate.

Bu Sause und im Felbe, im Kriege wie im Frieden hatte Zeber einen seiner Eigenthümlichkeit gemäß auserkorenen Seiligen zum Begleiter und zum Borbilde. Die Persönlichkeit schloß sich damals nur an Lebendiges, Persönliches an; allgemeine Säze, bloße Begriffe seten wenig in Bewegung. Wie daraus platter Aberglaube entstehen, Gögendienst sich damit verbinden konnte, ist bereits berührt, auch weltbekannt; die Bortheile hingegen, welche aus dem fleißigen Sinsblicken auf die Helben des Christenthums entstehen können und mussen, find in späteren Zeiten zu sehr in den hintergrund gestellt ober

gang geläugnet worben.

Die frühere christliche Dogmatik bot keine weibliche Bersonlichkeit: viese Lücke ward ausgefüllt durch die Berehrung der heiligen Jungfrau. Zu dem Zarten, Innigen, Begeisterten jener Zeit des Ritterthums und der Minne sand sich aber auch Albernes und llebertriebenes in Prosa und Versen. So sagt z. B. Sigeher: Maria sen der Tugend Kaiserin, Süße ob aller Süßigkeit, heilbringende Königin, reiche Lilienaue, Himmelsrose, Gott liebe Spiegelschaue, Tugendschule, lichte Aurdra, Rosenkranz, Himmelspfad, der Engel Augenweide 2. Man kann sich dies aus dem Herzen kommende Gefühl noch gefallen lassen; wenn aber Scholastiker ihre Bewunderung Marias und übertriebenes Lob in trockene Schlüsse brachten, so tritt fast nur das Lächerliche und Versehrte der Form wie des Inhalts hervor. Albertus Magnus sagt (wir geben ein Beispiel statt aller) in seinem Werke vom Lobe

<sup>1</sup> Acta Sanct. vom 9. April, 830. Helyot, II, 45. — 2 Beispiele hat gesammelt Pescheef, 512. Noch mehr, und nicht ohne Uebertreibungen, in Hagens Minnesingern und Gesammtabent., Bd. 3.

ber driftustragenden Jungfrau 1: "Gie hat bie volltommenfte Rennt= niß ber burgerlichen und firchlichen Bejete und Ginrichtungen, wie auf folgende Art zu erweisen ift. Die Beisheit eines Abvotaten of: fich in brei Dingen: 1) baß er in Jeglichem obfiege wider einen gerechten und weisen Richter; 2) daß er obsiege wider einen liftigen und verschlagenen Richter; 3) daß er nege in einer verzweifelten Sache. Run hat aber bie allerfeligfte Jungfrau obgefiegt gegen Gott, ben weifesten Richter, gegen ben allerliftigften Teufel und in ber verzweifelten Sache ber Menfcheit." - Bon einigen ber wichtigften Seiligen bes 12. und 13. Jahrhun= berts, Morbert, Bernhard, Frang, Dominifus, Antonius, ber beili= gen Rlara und Elisabeth u. f. w., ift an andern Stellen unferes Bertes gesprochen; hier wollen wir, jum Beweise ber großen Birt= famteit, welche biefe Manner und Frauen in jenen Beiten befagen, nur noch an eine ber letten, an die heilige Silbegard erinnern 2. Sie ward im Jahre 1098 zu Bockelnheim in ber Grafichaft Sponbeim von angesehenen Aeltern geboren und feit bem achten Jahre im Rlofter des heiligen Difibod unter ber Aebtiffinn Grafin Jutta von Sponheim erzogen. In ihrem vierzigsten Jahre betam fie Bifionen, fodaß fie Bieles fab, mas fie burch ihren Billen nicht fuchte, und Bieles, nach bem fie nicht trachtete und forschte, gezwungen er-Unfangs fürchtete fie, bag biefe Gefichte ihrem ohnehin wohl nervenschwachen Rörper vom Teufel eingegeben wurden, und befragte beshalb Beiftliche, welche pruften und trofteten, bis nach genauerer Untersuchung burch ben Ergbischof von Maing, Bernhard von Clairvaur u. A. selbst Bavit Eugen III ben göttlichen Ursprung bestätigte. So wuchs ihre Buverficht und ihr Unfeben, bag Fürften und Bralaten , ja dag Ronige, Raifer und Bapfte, Konrad III, Friedrich ., Eugenius III, Anaftafius IV, Sabrian IV, mit ihr Briefe wechselten, fie um Rath und Beiffagung befragten und ihr überall bie großte Sochachtung bewiesen. Biele ihrer Hussprüche und Antworten, welche in verschiedenen Schriften auf uns gekommen find, lauten febr be= ftimmt, klar und löblich zum Guten und zum Frieden hinweisend; andere hingegen ericheinen buntel, unverständlich, beziehungelos, wunderlich und schwülftig. Aber gerade in dem letten Umftande fanden Manche einen Beweis für die Alechtheit ihrer prophetischen Gabe 3. Die Fragen und Forberungen, welche an fie ergingen, waren inden oft auch fehr fonderbarer Art. Go schickte ihr z. B. ein Abt eine edle kinderlose Frau, daß fie bieselbe fruchtbar mache. Nach vielen Worten und Ermahnungen fagt ihr Silbegard: Gott mache fruchtbar wen er wolle; boch werbe fie fur Erfüllung bes Wunsches beten. In

<sup>1</sup> Schröch, XXVIII, 236. Biele Gebichte auf Maria. Hurter, IV, 447. Hoffmann, Fundgruben, Th. 2. Marienbilder. Alt, 132.— 2 Martene, Collect. ampliss., III, 1012—29. Alber., 288. Rayn. zu 1237, §. 59. Meiners in Comment. Götting. a. 1791, p. 70. Werner, I, 569. Dahl, Hilbegard.— 3 Hoc est argumentum verae prophetiae. Corner, 684.

ben Zeiten ihres höchsten Ruhmes war Silvegard Aebtiffin eines neugegrundeten Klosters bei Bingen, ftarb 1179 und ward wenn auch

nicht formlich beilig gesprochen, boch ale Beilige verehrt.

Mit ber Berehrung ber Beiligen felbit fant in genquer Berbin= bung die Berehrung alles beffen, was an fie erinnerte, ihrer Befigthumer, ber von ihnen geweihten ober berührten Dinge, insbesondere ihres Körpers - mit einem Worte: die Berehrung ber Reliquien. Schon unter Konstantin sammelte man die letten 1, und die Borliebe flieg, bis fie gu ben Beiten ber Rreugguge ben hochften Gipfel erreichte. Bunadit fuchte man einheimische ober boch benachbarte Reliquien zu entdecken, und ein Traum, eine angeblich wunderbare Deff= nung von Grabern, Bellen und Schränfen, ein ploplich bervorbringender Boblgeruch und abnliche naturliche ober berbeigeführte Greig= niffe galten für binreichende Beweise, bag Ueberbleibsel von Seiligen vorhanden und gefunden maren 2. Bei Aufstellung von Reliquien wurden große Tefte gefeiert 3, und felbst Raifer rechneten es fich zur Chre, bei einer neuen feierlicheren Beisetzung berfelben Sand angulegen 4: fo 3. B. Friedrich I in Sinnicht des heiligen Ulrich und Friedrich II bei ber beiligen Glifabeth. Bisweilen ging man aber, ungeachtet aller Berehrung, mit ben neugefundenen Beiligen gar gewaltsam um. 216 2. B. im Jahre 1250 an Mons 5 ber Sara ber beiligen Balbe= trude in Gegenwart bes vävillichen Bevollmächtigten und vieler Bralaten geöffnet wurde, ichnitt man ibr ben Roof ab und ftellte ibn gu befto größerer Berehrung befonders auf.

Heiligenfeste, Beiligenbilder zur Erweckung frommen Sinnes in benen, welche ben Geist nicht durch Lesung heiliger Schriften stärken können, Wilgerungen nach den Gräbern der Heiligen waren an der Tagesordnung 6. Ueber das Borrecht, bei einer solchen Gelegenheit am Altare des heiligen Jakob von Kompostella zu wachen, gerieth man in solchen Eifer, daß es bis zu Mord und Todtschlag kam und die Kirche auf Besehl Innocenz III entsündigt werden nußte 7.

Sowie die Familie und der Stamm, wie Staat, Wiffenschaft und Kunft ihre großen Männer mit Recht ehren und jedes Ueberbleibsel zum Andenken derselben sorgfältig aufbewahren, so find auch Reliquien der Religion und Kirche (fosern sie ächt und Zeugen wahren Berdienstes sind) keineswegs zu verspotten, sondern heilig zu halten. Dieser anzuerkennenden Lichtseite stehen aber (gleichwie auch in weltzlichen Kreisen) Schattenseiten gegenüber. Für Beides geben wir Beweise.

Die Reliquien fanben in fo hohem Werthe, bag man fie fur

<sup>1</sup> Hildeshem. annal. zu 1126. — 3 So brei Tage lang in Magbeburg, als 1220 ber Kopf des heil. Mauritius ansam. Rathmann, II, 45. — 4 Maisterlein, Chron. August., 671. Salisburg. chron. zu 1236. — 5 Acta Sanct. vom 9. April, 830. — 6 Wilh. Tyr., 727. — 7 Innoc. epist., X, 75.

große Summen verpfanbete, vertaufte, als große Babe verichentte, ja, um in ihren Befit zu fommen, fich bes Stehlens und Raubens nicht fcamte. Johann, Raifer von Ronftantinopel, verpfandete viele Reliquien, barunter Chrifti Dornentrone, an Benedig, welche Ludwig IX nachher fäustich an sich brachte und mit ben größten Feierlichfeiten in Baris einholte 1. - Gin golbenes Rreug, worin Chrifti Blut einge= faßt war, fam mit ber welfischen Jutta als Beirathegut an Bergog Friedrich von Schmaben, ber est immer am Salfe trug, bis er baf= felbe für zwei Schlöffer und bedeutende Grundftude feinen Bermand: ten, ben Grafen von Roppenberg, überließ 2. Alle man im Jahre 1145 einige Religuien aus Magdeburg einem polnifden Fürften aushandigte, gurnten bie Burger febr 3, und als die Ronigin Mathilde 1125 die Sand bes beiligen Jafob mit nach England nahm, nannte man bies einen fur bas frangofifche Reich unerfestlichen Schaben. Gehr viele angebliche Reliquien wurden (ohne nabere Brufung) bei ber Eroberung Rouftantinepels besonders durch lateinische Beiftliche bin= weggenommen 4. Go ftieg ein Prior in Konstantinopel burch bas Ten= fter in eine griechische Rirche und nahm alle Reliquien hinweg. Zwei andere frangoffiche Beiftliche ftablen bafelbft ben Ropf bes beiligen Rlemens 5; Die Monche von Alpirspach stahlen ben Ropf des heiligen Suftus aus Ginfieblen, mußten ibn aber 1143 auf Befehl bes Rar= binal Dietwin wieder herausgeben. Um 1197 raubten die Benetianer 211 Mora in Lycien ben Leichnam bes heiligen Mitolaus 6. abnliche Beije verfuhren fie beim Begbringen bes beiligen Stephan, und ein Ergbifchof fagte einft feinen Soldaten 7: fie plunderten feinen Gottesacker, fofern fie nur die Todtenknochen nicht wegnahmen.

Daß Reliquien durch wunderbare Einwirfung Kranke heilen könnten, war allgemein angenommen. Als z. B. Ludwig VIII von Frankreich mit dem Arme des heiligen Simon auf dem Unterleibe bekreuzt wurde, nahm ein Durchlauf, der keinem anderen Mittel weichen wollte, fogleich ein Ende 8. Denjenigen Kirchen, welche wichtige Reliquien enthielten, erlaubten deshalb die Bäpfte Ablaß, gewöhnlich auf 40 Tage, zu ertheilen 9.

¹ Sanuto, Vite, 550. Dandolo, 349, 352. Hist susc. coronae spineae, 410. Achnlich versuhr man in Klorenz 1180 beim Einhesen bes Arms vom heitigen Philipp. Malespini, 84. — ² Acta Sanct. vom 13. Januar, 844. — ³ Chronogr. Saxo und Dodechin z. b. 3. — ⁴ Etrobel, 1, 455. — ⁵ Cornelio, Ecclesia Veneta, IV, 171. Eleβ, Gefd, von Bürtemb., II. 1, 289. Hist. litt. de France, XVI, 518. — ⁶ Jordani chron. in Murat., Antiq. Ital., IV, 971; V, 10. Sanuto, Vite, 479. Navagiero, 963. Cornelio, Eccl. Veneta, VIII, 100; IX, 6. Tentori, Saggio, V, 80—89. — ˀ Heisterbach, 517. — ⁶ Rigord., 33. — ˀ Innoc., epist., II, 303. Dasselbe bewilligte Denorius III bem Bisches von Salbersabt, welcher viele Reliquien auß Konfantinopel mitgebracht hatte. Regesta Honor., Jahr VI, Urf. 442. Dazgegen sollen bie gebannt und gestraft werden, welche falsche Reliquien außerztigen. Reg. Urbani IV in Baris, II, 256.

Bei dem ungemeinen Werthe, den in jener Zeit die Reliquien hatten, war es fein Bunder, daß (besonders in Konstantinopel und Palästina) ein Handel und ein betrüglicher Handel damit getrieben wurde, und Marktschreier in allen Landen umherzogen, um sie Leichtzgläubigen für große Summen aufzuschwaßen. Unter mancherlei sonderbaren Reliquien erwähnen wir beispielsweise die solgenden 1: Blut, Thränen, Barthaar, Nabelschnur und Vorhaut Christi, Milch, Thränen und Haare der Maria, Blumen, die sie in der Hand hatte, Barthaare des Apostels Johannes, Fleisch des Paulus, Manna aus der Wüsse, Steine von den zwölf Taseln, Brot, wovon Jesus die 5000 gespeist, Erde, worauf er getreten, Stücke vom Stade Aarons u. s. w. Ja ein Schalt verkauste der Priorin von Fretelsheim im Jahre 1217 zwei Stücke Cselskoth, welche der Csel habe sallen lassen, den Chrissuse in Jerusalem ritt 2!

Es sehlte nicht an Spott über einzelne Dinge biefer Art, aber die Geistlichen verkündeten in der Negel mit großer Zuversicht 3, daß die Spötter durch Wunderstrasen zur Neue und Einsicht gekommen wären. Ernster und gründlicher traten einige Schriftsteller, z. B. Guibert Abt von Nogent, dagegen auf 2, aber erst daß strenge Berstot einzelner Kirchenversammlungen und dann der Bäpste, ohne ihre Beistimmung Neliquien zur Verehrung aufzustellen und Lügengeschichten dazu zu ersinden 5, hemmte in etwas die Willkür und die Thoreheit. — Aus den für Reliquien errichteten Kapellen entstanden bis

weilen nügliche Pfarreien 6.

## 4. Bon ben Regern.

In bem neunten Sauptstücke bes sechsten Buches ift über bie Sauptarten ber Keger? bes 12. und 13. Jahrhunderts, ben Inhalt ihrer Lehre, die Art, sie mit Gründen ober mit Gewalt zu widerslegen u. f. w., eine Uebersicht gegeben, auf welche wir verweisen und nachträglich nur Folgendes mittheilen:

Die Unficht, daß es nur eine Wahrheit, nur einen wefentlichen

¹ Iperius, 589. Orig. Guelf., II, 492. Leichtlen, 90. Schatz, 77. Murens. monast. orig., 425. Windberg. monast. origo, 211, 214. Goslar. chron., 534. Hutter, IV, 524. Mabillon, Oeuv. posth., II. 361. Bragadino, II, 414. Ein Kopf und zwei Arme von den 11,000 Jungfrauen. Trouillat, 615. Unzāhlige Reliquien. Ortliedi chr. 86 sq. Desgl. im Klofter Zwetl. Fontes rer. Austr. II, 3, 138. — ² Corbeiens. annal. — ³ Lerbeke, Episc. Mindens., 179. Mindens. episc. chron., 812. Wildirgis vita, 231. — ⁴ Schröch, XXVIII, 220. — ⁵ Conc. Londin. von 1102; Lateran. von 1215. Concil., XII, 1099, Nr. 26; XIII, 998. c. 62. Harzheim, III, 530. Einige Fromme hielten es für auftößig, fich in einer Kirche begraben zu laffen, wo ein Helten es für auftößig, fich in einer Kirche begraben zu laffen, wo ein Helten es für auftößig. Leichen Junelmens. ap. Selden, 58. — ⁶ Engelharet, Kirchengeschichte, II, 189. — ² Meleitung des Wortes von Kaße. Berthold, 302.

Blauben, nur ein achtes Chriftenthum geben fonne, führte zu einer fatholifden, allgemeinen gefchloffenen Rirde, welche Unfichtbares und Sichtbares zur untrennlichen Einheit verbinden wollte, Die Mehrheit fichtbarer Rirchen, fowie die Abweichungen in der Glaubenstehre gleich= mäßig verwarf und läugnete, daß der Wiederschein und Spiegel ewi= ger Babrbeit in ben einzelnen Seelen befdranfter Meniden verichieben fein konne und burfe. Sieraus mußte, fobald die Macht hingu= tam, Undulojamfeit folgen, fodaß wohl ber argfte Gunder, nicht aber ber angebliche Reger vor ben Rirchenobern Onabe fand 1. -Umgefehrt hoben Andere die Nothwendigfeit und den Werth individueller Unfichten bergeftalt bervor, bag bier Regel und Wefet fo gang bei Seite gesett, wie bort bas Perfonliche verachtet und als verwerf= lich bezeichnet wurde. Zwifchen ftarrer Unbeweglichkeit und Tyrannei auf einer, lofer Willfur und Anarchie auf ber anderen Seite foll evangelische Freiheit und evangelischer Gehorfam gefunden und geübt werben. Der, welcher hiebei ben Tehler nur bei feinen Begnern erblickt oder des bochsten Gebotes driftlicher Liebe vergift, ift jedesmal mehr oder weniger in ber Frre. Läugnen fann nun tein Unbefangener, daß beide Theile, die fatholische Rirche und viele ihrer Begner, nich von diesem Doppelvorwurfe feineswegs freigehalten haben 2.

Was nun die sogenannten Keger anbetrifft, welche damals saft in allen driftlichen Ländern, zerstreuter oder zahlreicher, gefunden wurzen 3, so gab es Stusensolgen von den redlich dem wahren Christenthume nachsorschenden und nachstrebenden Waldensern durch die Sonderbarkeiten und Willkürlichseiten der Katharer hindurch die zu den ausgelassensten und frevelhastesten Grundsäten. Oft lagen manichäische Ansichten zum Grunde. Man erklärte die Materie für böse, läugnete auch wohl die Freiheit und kam von allgemeiner Weltversachtung die zur Verachtung des eigenen Lebens 4. Wären alle Sekten der Keher unter sich einig (fagt Freigedank, S. 26), sie bezwängen alle Reiche, und der Teusel hätte das größere Heer.

Non enim eos homicidas arbitramur, quod adversus excommunicatos zelo catholicae matris ardentes, corum quoslibet trucidasse contigerit! Bulle Urbans II. Jaffé, Reg. 456, 461. Ueber die graufamen Kehergefehe, welche bereits Theodefius erließ, vgl. Gibbon, c. 27. Ebenfo arg Zuninian. — 2 Ben anfangs bulbfamen Grundfähen, ließ sich z. B. Augusstinus in Bezug auf die Streitigfeiten mit den Donatisten dahin bringen, jede Berfelgung angeblicher Keher zu billigen, sosen sie nicht kurzweg die Todessstrafe ausspreche und anwende. Limborch, 25. — 3 Keher in Italien (Innoc. epist., IX, 7, 18, 167, 204); in Frankreich (Const. Ludov. IX de haeret., 420); in Klandern (Robert. de Monte zu 1124); in Deutsschland (Godofr. mon. zu 1263; Colmar. chron., 1, u. s. w.); in Besnien (Innoc. epist., III, 3 ap. Brequigny) u. s. w. — 4 Schmid, Mysticismus, 438. Bisweisten beschuldigte man die Keher, daß sie mit Hülfe des Teufels Bunder thästen und sich aus Ketten und Banden besteiten. Mabillon, Anal., 483. —

<sup>5</sup> Swie vil ber feter lebene fi, Ir feiner ftat bem audern bi;

Die Orbibarier 1 erflärten: Die Arche Moa bedeute ihre Gefte, und Chriftus, ber auch ein Gunder gewesen fei, habe fich nur burch ben Gintritt in ihre Benoffenschaft errettet. Die Rotarellen, welche nich ume Sabr 1185 in ber Gegend von Bourges vereinten und zu Taufenben umberzogen, plunderten bie Rirchen, marfen bie Softien weg, machten aus beiligen Aleidern ihren Beifdlaferinnen Roce und zwangen die Beiftlichen unter spöttischen Reben und mit Maulichellen jum Gingen 2. Bei ben Begharden und Fraticellen fehrten Unnichten früherer Sabrbunderte 3 in ichrofferer Gestalt wieder: "Das Gigenthum, welches burgerliche Gefete einführten, gerichneibet bie Ge= meinschaft bes gottlichen Gefetes. Die inwohnenden Gefete, bie Begierben, fammen von Gott, find also nicht zu befämpfen ober gu überwinden." Und von bier aus mar, bei allem Scheine des Gegen= fates, ber lebergang zu bem Pantheismus, wie ihn Umalrich von Bena 4 bei Chartres lehrte, nicht fern. Sofern ich mahrhaft bin (behauptete ein Angeflagter im Anfange bes 13. Jahrhunderts zu Baris), bin ich Gott und fann nicht gemartert ober verbrannt wer= ben, und in keinem anderen Sinne mar Chriftus Gott. Chrifti Reich. lehrte um diefelbe Beit ber Abt Joachim, nimmt aber ein Ende und bas britte Weltalter, bas bes Beiftes beginnt, mo ber unvoll= tommenen begrifflichen Erfenntnig bie Begeisterung ber Liebe und eine alle Rathfel lojende Betrachtung ber gottlichen Dinge folgen wird 5. Lebrfate, wie die nachstehenden, wurden natürlich verbammt. beweisen aber die Rühnheit mancher Richtungen: Die theologischen Reben grunden fich auf Nabeln. In ber driftlichen Religion giebt es

Geloubtens alle gliche,
Si twungen elliu riche. —
Suln keger, juden, heiben
Bon gote fin gescheiden,
So hat der tiuvel daz groezer her,
Eze st (es seh denn) daz uns genade erner (errette).
Eins dinges han ich grozen nit (Neid, Jorn),
Daz got geliche weter git
Kristen, juden, heiben;
Der keinz ift uz gescheiden. Freigedank, S. 26.

¹ Reinerus contra Waldenses, c. 6. — ² Rigord., 11. Briton. Philipp., 108. Guil. Nang. chron. Engelhardt, Kirchengeschichtliche Abbandelungen, 1. Neanber, Kirchengeschichte, V, 1, 427. — ³ 3. B. des Epiphaenes. Clemens, Strom., 428. Nidek, De visionibus, edit. v. d. Hardt, III, c. 5. Begharden männlichen, Beguinen weiblichen Geschlechts, seit dem 11., viel zahlreicher im 13. Jahrhunderte. Gieseler, II, 2, 337. — ¹ Das lateranische Concilium von 1215 nannte seine Lehre: non tam haeretica, quam insana; doch wurden viele seiner Anhänger verbrannt. Caraman, II, 425. Huter, II, 240. Bergl. Bb. III, 133. Ueber den Zusammenhang mit neuplatonischer Metaphysis: Engelhardt, Kirchenzeschichstliche Abbandlungen, I, 261. Argentré, I, 126. — ⁵ Concil., XIII, 811. Ptolem. Lucens., XXII, 13. Acta Sanct. zum 29. Mai. Altes aus der Geschichte, I, 1, 207. Neander, IX, 437. Caraman, III, 28.

Arrthumer und Fabeln wie in andern Religionen. Das Gefeg ber Christen hindert Forschen und Lernen. Richts trefflicher als fich ber Philosophie ergeben; nur die Philosophen find die Beisen der Welt 1.

3m Jahre 1124 behauptete ein junger Laie in ber Wegend von Untwerpen nicht allein viele von der Rirchenlehre gang abweichende Gape, fondern befchlief, benn bies fei ein geiftliches Wert 2, auch Marchen in Gegenwart ihrer Mutter und Frauen in Gegenwart ihrer Manner. Dan trant aus Berehrung bas Baffer, worin er fich gewaschen hatte. - Ein ähnlicher Prophet ftand um diese Zeit in Supfranfreich auf 3, und manche Weiber entliefen ihren Mannern, wenn biefe jenes Sendung und Beisheit nicht anerkennen wollten. Im Jahre 1148 ließ Eugen II in Rheims einen Reger einsperren, welcher vorgab, er sen ber, welcher die Lebendigen und die Todten richten und ber Welt bas Ende bringen werbe 4. Bafchalis Il führte eine große Disputation mit bem Bijchofe von Florenz, welcher behauptete, ber Antidrift fei geboren 5. Simon, ein Briefter in Paris, außerte ums Sahr 1201: er tonne Chrifti Lehre beutlicher erflaren ale Chriftus felbft und fie durch Bernunftgrunde ganglich zu Schanben machen 6; bafur, fo beift es, fei er aber auf ber Stelle fprach: lod und mahnfinnig geworden. - Bahrend bes Streites gwifden Gregor IX und Friedrich II fand fich in England ein Karthäufer, welcher öffentlich fagte: Gregor fei nicht Bauft, sondern ein Reter und Bermirrer ber Belt. Alle er beshalb gefangen und vor bem papftlichen Bevollmächtigten befragt wurde, gab er zur Antwort: "Wie fann ich glauben, baß einem Pfrundentaufer, Bucherer und vielleicht mit noch größeren Laftern Befleckten bie Bewalt bes heiligen Petrus übergeben fen? Diefer war ein Apostel bes herrn, und sein Rach= folger in leuchtender Tugend, nicht bloß mit den Beinen." - Der Legat ftaunte und mußte mohl faum, welche Magregel er ergreifen folle; aber einer von ben Wegenwärtigen gab ihm ben flugen Rath: "Streite mit Thoren nicht, blas in ben Dien nicht ?."

Diese Nachträge mögen zum Beweise genügen, daß die Reter feineswegs, wie Einige in neueren Zeiten gemeint haben, immer die weisere und richtigere Ansicht vertheidigten; wohl aber hätte man nicht jede Abweichung von irgend einem der vielen Bunkte der künktlichen, zum Theil unverständlichen, ja unverständigen Kirchenlehre als Keterei bezeichnen, ja selbst die größten Abweichungen nicht durch Mittel und Wege befämpfen sollen, welche allmählich bis zur höchsten Tyrannei, zu verbrecherischer Grausamkeit gesteigert wurden und dennoch, sehr natürlich, ihres Zieles versehlten. Zuvörderst muß man biebei im Allgemeinen das Untersuchungsversahren vor Gericht, den

<sup>1</sup> Renan, 219. — 2 Opus spirituale esse asserebat. Rob. de Monte gu 1124. — 3 διβθία, κατάμετε μαν κεφετιχείτο, 1, 225. — 4 Rob. de Monte au 1148. — 6 Codex Vatic. 2039, p. 106. — 6 Senfe, II, 274. — 7 Stulte =xandum non est, furno nec hiandum. Matth. Par., 360.

Inquisitioneprozeff, von bem Berfahren gegen Reger, ber fpater vorzugsweise sogenannten Inquisition unterscheiden. Der früher fast allgemein befolgte Grundfat: Wo fein Rlager, ba ift fein Rich= ter, welchem fich Die Erlaubnif anichloff, durch einen Reinigungseid faft alle Unflagen zurudzuweisen, biefer accufatorijde ober Unflage= Proces reichte im veinlichen und Rirchen = Rechte nicht mehr aus, feitdem bie Pflicht bes Staates und ber Rirche bestimmter bervor= trat, Unbilden und Berbrechen genauer von Amtswegen zu erforichen und zu ftrafen. Go boten bie Sendgerichte ber Bifchofe und bie Rugegerichte ber Deutschen einen lebergang zu dem zuerft von In= noceng III grundlich ausgebildeten Untersuchungsprozesse, ber aber ur= iprünglich gar nicht die Verfolgung ber Reter bezweckte. Nur ber ordentliche Richter war zur Untersuchung und nur dann befugt, wenn Infamia (b. b. eine laut und öffentlich ausgesprochene Meinung) vorherging: Unerlaubtes fen geicheben. Der Ungeklagte follte biebei gegenwärtig fein, jeber Unflagepunft ibm mitgetheilt, feine Ginmendungen gegen diefelben ober die Beweismittel gebort werben und nirgends Beimlichfeit ober Unbilligfeit bes Berfahrens ftattfinden. Strafen und Bugen waren fogar milber als beim Unflageprozeffe, und ber Reinigungseit, welcher eintrat, fofern man feine völlige Gewiß: beit erlangen fonnte, begrundete die Lossprechung 1. - Ginseitiger und übertriebener Gifer fur unbedingte Hebereinftimmung bes Glaubens führte aber hinfichtlich ber Reger bald zu einem Berfahren, welches die billigen und vernünftigen Grundfate des Untersuchungs= prozenes immer mehr bei Seite fente und als Inquifition, im ichling meren Sinne bes Wortes, mit Recht verbammt worden ift.

Folgende nach der Zeitrechnung geordnete Uebersicht der hauptsächlichsten, in diesen Jahrhunderten gegen die Keger erlassenen Gesese durfte die allmähliche Entwickelung am besten zeigen 2. Die
lateranische Kirchenversammlung von 1179 äußerte 3: Obgleich die
Kirche keine blutige Nache will, wirft es doch oft heilsam auf die
Seele der Menschen, wenn sie Strafen für ihren Leib fürchten. Daher soll Bann die Keger und ihre Beschützer treffen, zweisähriger
Ablaß hingegen denen zu Theil werden, die sie betriegen. Um dieselbe Zeit ermahnte Papst Alexander III den Prior Gerohus von
Reichersberg, spisssnige Streitigkeiten über Glaubenssachen ruhen zu
lassen, weil dabei kein Nugen herauskomme und nur die Schwachen
in Jerthum geriethen 4. Auch beist es im Renner 5:

Swie viel wir bredigen und tihten, Dag doch leider auf erden heute Bil zwiveler und arger Leute.

<sup>1</sup> Biener, Geschichte bes Inquisitionsprozesses, 40—55, 135. Tittmann, 1, 164. Mittermaier, Strasversahren, I, 59. — 2 Wir geben biese lleberücht nicht für etwas Bollständiges, sendern haben ber Kurze halber Bieles mit Bersat übergangen. — 3 Concil., XIII, 430, Nr. 27. — 4 Pez, Thesaur., VI, 398. — 5 Bers 2051.

222 Ketzer.

Ums Jahr 1183 verfügte Papst Lucius II 1: Jährlich sollen wesgen etwaiger Acherei Bisitationen gehalten werden von Erzbischöfen, Bischöfen oder Archiviakonen. Sie mögen hiebei einige wackere Laien zu Rathe ziehen, entscheiden aber allein, wer Keher sei; Berdächtige müssen sich reinigen, Rücksallende werden sogleich dem weltlichen Nichter übergeben und ihre Güter erhält die Kirche. Fürsten, Grafen u. s. w. schwören, daß sie die Kirche unterstützen wollen, oder verfallen in Strafe.

Bur Zeit Innocenz III wuchs das Nebel der angeblichen Keherei und gab der vierten lateranischen Kirchenversammlung Beranlassung, umständliche Vorschriften zu ertheilen. Wie weit sie aber von den späteren verschieden waren, geht daraus hervor, daß sie nicht unbewingt gegen die Keher gingen, sondern mehr eine allgemeine Aufsicht sowohl über Laien als Geistliche bezweckten. Sodann heißt es auch darin: "Dem Angeschuldigten sind die Bunkte mitzutheilen, über welche eine Untersuchung stattssinden soll, damit er im Stande sen, sich zu vertheidigen? Und nicht bloß das Bezeugte, sondern auch die Namen der Zeugen sind ihm bekannt zu machen, damit er wisse, von wem etwas gesagt sen. Desgleichen sind seine Antworten und Einwendungen gebührend auszunehmen, weil Unterdrückung der Namen und Ausschließen der Gegengründe die Frechheit zu verleumden und kalschließen der Gegengründe die Frechheit zu verleumden und falsches

Beugniß abzulegen berbeiführen murbe."

Näher trat man ichon ber fpateren Form, als in bem albigenfisch gefinnten Gudfranfreich 3 bem Geiftlichen jeder Gemeine nebst zwei ober brei tuchtigen Laien aufgegeben ward, ber Regerei Berbachtige auszuspuren, ohne Rudficht auf Freiftatten zu ergreifen und felbft in ein fremdes Gericht zu verfolgen. Alle Ginwohner follten von zwei zu zwei Jahren die Reinheit ihres Glaubens befchworen, was benn zu ungabligen falfchen Giben führte. Wenn auch obige Borfchriften Die Willfür in Sinficht der Form noch in etwas abhielten, fo lag fie boch barin ichon zu Tage, baß man Leute aus ungenugenben Grunden fur Reger erflarte und es fur Bflicht hielt, mit übermäßig harten Strafen auf die Ausrottung bes lebels binguwirken. Alls man 3. B. ume Sahr 1208 Patarener im Rirchenftaate ergriff, gab Junoceng 4 in Sinficht auf fie folgende übermäßig harte Borfchriften: fie werben ber weltlichen Obrigfeit zur Beftrafung ausgeliefert. Bon ihren einzuziehenden Gutern erhalt ber Angeber ein Drittel, der Gerichtshof ein Drittel und bie Gemeine, wo man ben Berurtheilten einzog, ein Drittel. Ihre Saufer werben niebergeriffen

<sup>1</sup> Concil., XIII, 642. Um biefe Zeit wurden in Flandern Keher verbranut. Warufdnig, I, 150. 1143 Keher in Bonn verbranut. Brunwil. ann., 386. 1163 in Köln. Aquens. ann., 394. 1183 in Flandern. Trudon. gesta, 389.—2 Concil., XIII, 943.—3 Planef, IV, 2, 463.—4 Innoc. epist., X, 130; XII, 172. Conc., XIII, 934. Innoc. gesta, 80. Der Name Pastarener wird verschieden erklärt. Krone, 20.

und ihre Begünstiger im ersten Falle mit bem Verluste von einem Viertel, im zweiten Falle mit bem Berluste aller ihrer Güter bestraft. Keper durfen Niemand belangen, nicht appelliren, keinen Vorsprecher, fein öffentliches Umt haben, kein Zeugniß ablegen; sie werden ausgesschlossen vom Abendmahle und von christlichem Begrähnisse. Alle geistlichen und weltlichen Obrigkeiten trifft bei der geringsten Nachsicht die schwerke Strafe, und die letzten schwören jährlich, diese Geses zu befolgen 1.

Hieraus geht hervor, daß obige Bortheile der Form wohl nur so lange stattsanden, als man Jemand noch nicht für einen Reger hielt; sobald aber der Nichtende sich nach seiner Meinung davon überzeugt hatte, wurden, so scheint es, alle jene schützenden Borschriften als unpassend zur Seite geworfen. Beweise giebt das anderwärts

beschriebene Berfahren gegen die Albigenfer 2.

Die Gefete, welche Raifer Otto im Jahre 1210 und Friedrich II in ben Jahren 1220, 1224 und 1232 gegen die Reger erließ, ftimm= ten in allem Befentlichen mit ben obigen überein 3. Daffelbe gilt von benen Gregors IX, und wenn er einerseits fich im Einzelnen noch ftarter ausbrückt, ben Laien alles Predigen und überhaupt alles Streis ten über bie heilige Schrift unterfagt 4, fo verbietet er andererfeits ftreng, bag Jemand, ber fich vom Berbachte ber Reberei gereinigt habe, burch boshafte Feinde beshalb noch verleumdet, beleidigt ober verfolgt werbe. In Frankreich famen laut einer Berfügung Ludwigs IX nicht blog die Gefete Friedrichs II jur Unwendung 5, fondern man ficherte ben Angebern von Regern auch Belohnungen gu 6. Roch viel weiter ging im Jahre 1229 eine Rirchenversammlung in Touloufe. Wir beben aus ben neuen Bestimmungen und Bufagen folgende aus?: Um Reber aufzufinden, foll man die einzelnen Saufer und unterirdi= ichen Kammern burchforschen. Das Saus, worin fich ein Reter aufhalt, wird zerftort 8. Nur ber Bifchof ober ein bagu bevollmächtigter Beiftlicher fann beurtheilen und entscheiben, wer ein Reter fen (ein Beweis, daß nicht von naturlichen, fondern erfünstelten Berbrechen die Rebe war). Freiwillig Reuige werden aus verdächtigen Orten in eine katholische Stadt versett und muffen zwei Rreuze als Abzeichen

¹ Wenigstens sollte dies in der Lomdardei geschehen. Innoc. epist., I, 298. — ² Geschichte der Hohenst., Bd. III, S. 97. — ³ Etendas., Bd. III, S. 136, 362. Böhmer, Reg. 151, 51. Hist. dipl., I, 435. Sie murden durch besondere Statute (3. B. für das Erzstist Mainz) ersäutert und auch wohlerweitert. Mone, Zeitschrift, III, 135. — ¹ Haeretici, sacies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de vanitate conveniunt in id ipsum. Concil., XIII, 1143. Litterae pro officio S. Inquis., 45—50. Interdicas laicis universis, cujuscunque ordinis censeantur, das Predigen. Reg. Greg., Jahr II, S. 120; Jahr VIII, Urs. 260. Rayn. zu 1231, §. 14—16. — ⁵ Const. Ludov. IX de haeretic., 420. Du Fresne zu Joinville, 40. — ⁶ Die strengeren Gesche habe nicht Ludwig IX, sondern Blanka erlassen. Hist. litt., XIX, 154. — † Concil., XIII, 1236. — ⁶ Bon Gregor IX bestätigt. Reg. in Paris, Jahr X, Urs. 115.

tragen; gezwungen Reuige bleiben in solder Aufficht und haft, baß fie Niemand verführen können. Kein Keger barf als Dienstbote angenommen werden, fein Arzt einem Reger auf dem Krankenbette beistehen u. A. m.

Bwar erhob ber Papit biefe Schluffe nicht zu einem allgemeinen Rirdengesete, aber es war ichon arg genug, daß man fie irgendwo dulbete und allmählich noch erweiterte. Fand nich 3. B., ein Begra= bener fen Reger gemefen, fo follte man ibn ausgraben und bem melt: lichen Gerichte übergeben 1. Man wollte große Befängniffe erbauen, um barin die Urmen unter ben bekehrten Regern einzusperren, fand aber, daß hiegu die Gelber, ja die Steine nicht einmal hinreis den durften 2! Wer nach angeblicher Bekehrung wieder umwandte oder mit anderen Regern (mas oft die nächsten Bermandten und Freunde waren) irgend vertehrte, galt für rückfällig und ward ohne Rückficht auf vorgebrachte Grunde wenigften & für immer eingesperrt 3. Won biefer Saft befreite meber Alter, noch Schwäche, noch Bflichten gegen Chegatten, Aeltern und Rinder, - ohne besondere Erlaubnig bes Papstes. - Niemand, hieß es zwar, folle gestraft werden, ber nicht überführt fen, aber icon bamale erlaubte man fich mit nichtewurdi= ger Arglift die verfänglichsten Fragen 4, migbeutete die unschuldigften Untworten, hielt jedes anklagende Beugniß geheim und lieg bagegen, wegen angeblicher Ueberschwänglichkeit bes Berbrechens, alle Mittheil: nehmer, alle fonftigen Berbrecher und Chrlofe zum Beugniffe zu. Läugnen half gar nicht, sondern bieg Berftocttheit, und Reper ichalt man icon biejenigen, welche ben Rebern Speise reichten, ober glaub: ten, bag unter ihnen rechtliche Leute fegen, Die wohl auch fonnten felig werben!

In den Gesegen Innocenz IV von 1243 heißt es ferner: Ueberführte Keger werden verbrannt, gezwungen reuige lebenslang eingesperrt. Selbst deren Kinder und Enkel erhalten keine Uemter
und Lehen, es sey denn, daß sie ihre Aeltern oder Großältern selbst
anklagten! Niemand darf sich für Keger verwenden. — Neun Jahre
später setzt jener Papst in Bezug auf die in der Lombardei besindlichen Keger sest. Alle Obrigkeiten schwören, die Kirchengesen, bei
Strase der Absehung und des Einzahlens großer Gelbsummen, überall

Conc., XIII, 1314, Nr. 11. — <sup>2</sup> Conversis ab haeresi pauperibus includendis carceres construantur. Vix etiam lapides sufficere possint. Ebend, bis S. 1325. — <sup>3</sup> Saltem perpetuo carceri — mancipentur. — <sup>4</sup> Man fragte z. B.: Empfängt das Weib durch den Mann oder durch Gott? Jede Antwort galt für fegerisch, die eine, weil sie Gottes Ginwirfung ausschilese, die andere, weil sie ihn mit Weibern in ungebührliche Verbindung bringe. Oder: Ist Gott ganz oder zum Theil in der Hoftie? wo ebenfalls ind Antwort sophistisch als Kehrei dargestellt wurde. Menard, Preuv., Urf. 53, S. 74. Gerechte Klagen der Troubadours und anderer Dichter hat gesfammelt Giefeler, II, 2, 544. — <sup>6</sup> Bullar. Roman., I, 83, 102. — <sup>6</sup> Concil., XIV, 8. Wadding, III, 335.

zur Anwendung zu bringen. Jeder Borsteher einer Stadt beruft binnen drei Tagen nach dem Antritte seines Amtes zwölf gute katholische Männer, zwei Notare und die nöthigen Diener, alle nach dem Borschlage des Bischofs oder, sofern dieser nicht gegenwärtig ift, nach dem Borschlage von zwei Predigermönchen und zwei Minoriten.

Dieje Beborbe fann und foll bie Reger einfangen, ben Berichten überliefern und ihre Guter wegnehmen. Gin Drittel ber letten und aller Strafen erhalten jene zwolf Manner, ein Drittel bie Gemeine, ein Drittel jene Beiftlichen, um fie gur Bertilgung ber Reter anguwenden. Die Amolf baben vollen Glauben in Cachen ibres Umtes. find von aller Verantwortlichfeit entbunden, und gegen die Aussage von zwei ober drei von ihnen mird fein Beweis zugelaffen. Gie bleiben je feche und feche Monate im Umte und erhalten ftarte Begablung, wenn fie außerhalb ihres Wohnortes Beichafte abmachen muffen. Ber von ihnen im Umte laffig ift, wird durch jene Beiftlichen abgefest; wer fich gar ber Begunftigung von Regern ichuldig macht, ift ehrlos und ber willfürlichen Beftrafung jener Beiftlichen unter= worfen, welche, als Inquifitoren, ihren gewöhnlichen Oberen nicht unterworfen find 1. Widersetzlichkeit ber Gemeinen zieht (nach Maggabe ber Schult) Geloftrafen , Bann , Berluft ber Guter , Dieber= reifen ber Saufer u. A. nach fich. Das Saus, worin man einen Reger findet, wird binnen gebn Tagen nach erhobener Unflage nieder= geriffen, Wenn der Gigenthumer von mehren neben einander fle= benden Saufern nicht fuchen und finden half, werden bie Baufer ger= ftort, er felbft wird ehrlos und bleibt, wenn er nicht ansehnliche Belobuffen bezahlen fann, zeitlebens im Gefängniffe. Wer einem Reger Rath, Bunft, Bulfe zeigt und giebt, wird ehrlos, barf weber zeugen, noch lettwillig verfügen, noch erben u. bergl. Rein Rath, Bolt oder fonftige Beborde ift ermachtigt, Dieje Strafen gu andern ober zu erlaffen.

Alexander IV erläuterte diese Gesetze<sup>2</sup>, milderte sie aber nicht. Der Einspruch eines Bischoss genügte, nach seiner Entscheidung, feineswegs, um das Bersahren der Inquisitoren zu hemmen, und noch weniger sollten sich weltliche Obrigseiten einmischen. Auch die Häuser derer, welche Reger aufgenommen und begünstigt hatten, ja die Häuser aller ihrer Nachbarn sollten niedergerissen und nie wieder aufgebaut werden<sup>3</sup>, wenn nicht durch alle Formen die völligste Unschuld erwiesen werde. Daffelbe galt für die Gütereinziehung. — Leider kamen nun alle diese allgemeinen Gesetz zur Anwendung und

<sup>1</sup> Litt. pro offic. S. Inquis., 45 — 50. Bullar. Roman., I, 120. — 2 Bullar. Rom., 106, 113. Wadding, IV, 51. Klemens IV besahl beim Keperprozesse schriftliche Berhanblungen zu führen. Ebenb., IV, 245. — 3 Besahl boch Otto IV schon 1210, die Häuser der Reper in Ferrara sollten niedergerissen und nicht wieder ausgebaut werden. Murat., Antiq. Ital., V, SB.

mußten mehr Sag, Berfolgung, Ungerechtigfeiten und Frevel erzeugen, als aus bloger Billfur im Gingelnen batten entfteben fonnen.

Die Dbrigfeiten wurden an vielen Orten auf jene Befete vereidet 1, Die Angeflagten zu feinem Umte, zu feiner Rechtshandlung gelaffen und ihre Guter wirklich eingezogen 2. Wir finden Falle, bağ bie Inquifitoren bas Gut von Regern nach Belieben verichenkten 3. Entbeckte man bie Regerei Berftorbener erft nach ihrem Tode ober hatten ihre Freunde fie in geweihter Erbe begraben, fo wurden die Gebeine ausgegraben, beschimpft, umbergeftreut 4. 2118 gewöhnliche Strafe der Reger fam das Berbrennen berfelben jo oft und an fo vielen Orten zur Unwendung, bag es unmöglich ift, alle Fälle einzeln aufzugählen, welche fich in ben Weichichtschreibern erwähnt finden 5. Ließ boch ber Bredigermond Johannes im Jahre 1233 auf einmal 60 Manner und Frauen in Berona verbrennen 6! -Biele von ben Unschuldigen unterwarfen fich natürlich folch frevel hafter Behandlung nur mit größtem Widerwillen; wir finden aber auch Beispiele, dag mehre von ber Bahrheit ihrer Lehren und Aufichten so burchbrungen waren, bag fie mit Freuden in den Tod gingen und als Marturer ihres Glaubens fterben wollten. Im Jahre 1163 wurden g. B. flandrifche Ratharer in einer Scheune bei Roln entdeckt und zum Tode verurtheilt?. Eine mit auf ben Scheiter= haufen gebrachte außerft icone Jungfrau erregte fo viel Mitleiden, baß Einige fie berabholten und versprachen, ihr einen Mann zu verichaffen ober fie in ein Rlofter zu bringen. Sie willigte fcheinbar ein; als nun aber bie übrigen verbrannt waren, rief fie: "Bo liegt der Meister?" Und ba man ihr die Leiche beffelben, er bieg Arnold, zeigte, zog fie ihr Rleid über bas Beficht, fprang in bie Flammen und farb. - Andere, die in England verbrannt wurden 8, fangen und riefen : "Selig find, die ba gehaßt werben um meinetwillen!"

Bisweilen zeigte fich das Bolf buldfamer als die Regerrichter 9,

<sup>1 3.</sup> B. 1231 in Mailand. Alber., 538. Innoc. epist., VIII, 85, 105. Gine Zeit lang auch in Benedig. Dandolo, 359. Fantuzzi, IV, 15. — 2 Der König von Aragonien follte die beweglichen und undeweglichen Güter der Keher behalten. Welch ein Krieg! Innoc. epist., IX, 102. Im Jahre 1231 ward nach dem Antrage des Abtes von S. Gallen durch König Heinig Heinigheren, das Lehn an den Lehnsheren, das dewegliche Gut des eigenen Mannes an den Hennscheren, das dewegliche Gut des eigenen Mannes an den Hennscheren, das dewegliche Gut des eigenen Mannes an den Hennschen, II, Urf. 9. — 3 Verei, Hist. Trivig., II, Urf. 181. — 4 Innoc. epist., IX, 213. Per sterquilinia dispersa. Rigord., 50. Tiradoschi, IV, 143. — 5 Rich. S. Germ., 1026. Alber., 420. Godofr. mon. zu 1210. Pappenheim zu 1204. Pagi zu 1146, 18; zu 1183, c. 7. Aquic. auct. zu 1183. Im Zahre 1266 ließen päpfliche Legaten viele ausgebliche Keger in Gremona und Piacenza verbrennen. Chr. Ital. Bréh., 267. — 6 Cereta z. d. 3. . — 7 Harzheim, III, 393. Godofr. monach. Lucas Tudens., III, 21. — 8 Um 1139. Bromton, 1050. Hemingford, II, 7. Guil. Neudr., II, 13. — 9 Harzheim, III, 353.

bisweilen wartete es ungebulvig deren Spruch nicht einmal ab, sondern ergriff die Angeschuldigten noch vorher und warf sie in die Flammen. Einige Male ließ man Angeklagte zur Probe des glüschenden Eisens, um sich durch dies Gottesurtheil zu rechtsertigen 1, aber von 80 Personen hatten sich im Jahre 1212 in Straßburg nur ein paar die Hände nicht verbrannt; alle Uebrigen kamen deschalb auf den Scheiterhausen. Kegerischen Geistlichen pflegte man wohl ihre Würde zu nehmen und sie dann einzumauern 2.

Es geschah, daß Kinder, um ihr Bermögen zu retten, behaupteten, ihre Aeltern hätten sich nur in Anfällen von Wahnsinn zu ketzerischen Sandlungen fortreißen lassen 3; man setze aber seiten der Retzerichter bald keft, daß hierüber ein strenger Beweis und nur durch Fremde geführt werden musse. Cher mochten große Summen, welche Angeklagte als Bürgschaft boten, ein günstiges Vorurtheil für ihre

Uniduld erweden 4.

Halfen endlich alle Mittel nichts gegen die Verfolgungen, so fam es oft zu Widersetzlichkeiten und Gewalt 5. Die Regersucher erhielten dann gewaltig viel Schläge, ja sie wurden wohl nebst den grausamen Kegerrichtern ermordet 6.

Die Dominikaner, welchen seit bem Ansange bes 15. Jahrshunderts die Kegergerichte, mit Zurücksetzung der Bischöse, meist von den Päpsten übertragen waren 7, fanden sich dadurch im Allgemeinen sehr geehrt und geriethen wohl in Streit mit den Antheil verslangenden Franziskanern 8; einige Male aber ward ihnen das ganze Geschäft auch so durch jene Gewaltthaten verleivet, daß sie es niederslegen wollten. Innocenz IV schlug aber dies Gesuch ab und schried ihnen Trostbriese; auch wurden einzelne, die das Leben in ihrem besbenklichen Amte verloren, unter die Heiligen versetzt. Ja die Maislander errichteten im Jahre 1235 ihrem Bodesta Oldradus ein Ehrenzbenkmal, weil er die Keper nach Gebühr habe verbrennen lassen 9!

<sup>1</sup> Auct. incert. ap. Urstis. zu 1212. Strobel, I, 474. — 2 Wadding, IV, 90. — 3 Ibid., IV, 86. — 4 In Florenz boten Kaussette bis 2000 Brund Kaussen. Reg. Greg. IX, Jahr VIII, Urs. 322. Litt. pro S. Ossicio, 15. — 5 I. B. 1226 in Brescia, als man die Hausser der Keher niederzeißen wellte. Reg. Honor., Jahr X, Urs. 28. Desz. in Marjeille (Jahr I, Urs. 286), in Trvieto, in Treviso u. s. Innoc. epist., X, 54. — 6 Beispiele siehe in: Simon. Monts. chron.; Salisd. chron. zu 1252; Galv. Flamma, 286; Carli, Verona. III, 337; Reg. Greg., Jahr VIII, Urs. 202; Acta Sanct. v. 29. April 678; Monaldeschi, 37. — 7 Biener, 66. Llorente, I, 47. — 2 Wadding, IV, 261. Ripoll, I, Urs. 2. Baluz. miscell., I, 208. — 9 Catharos ut debuit ussit. Saxii archiep., II, 684. Lami, Lezioni, II, 485. Es geschab vielleicht zum Theil, um sich von dem Berwurfe des Kaisers zu reinigen, daß Maisand der Hausses deutsche Keger, daß sie jährlich einen Zins nach Maisand senderen, ubi diversarum haeresium primatus agebatur. Auct. inc. ap. Urstis. zu 1231.

So weit mar man bort, bei allem Streben nach übermäßiger politifder Freiheit, bavon entfernt, auf firchlichem Boben auch nur bas Billigste einzuräumen!

Cehr felten verriethen fich Reger unter einander; boch finden fich einzelne Falle, mo Buruckgetretene ihre chemaligen Genoffen an ge-

wiffen Redeformen und Zeichen erkannten und angaben 1.

Die Behandlung der Keger unter ben Griechen war in etwas verschieden; wenn indes Bekehrungsversuche, mit welchen sich oft Kaiser (z. B. Alexius I) Tage lang beschäftigten, nicht zum Ziele führten, so folgten ebenfalls die härtesten Strafen. Ueberhaupt hatten die dasigen Kegerversolgungen guten Theils ihren Ursprung in der

Tyrannei ber bugantinischen Raifer 2.

Raft fein Berricher verwarf aus innerer, acht driftlicher lleber= zeugung all diese Reperverfolgungen, und wenn ja einer, wie 2. B. Balavicini oder Ezelin3, die Inquisitoren verjagte, jo pflegten Reben: grunde mitzuwirken. Nur Friedrich II scheint fich in späteren Jahren zu richtigeren Unfichten über wechselseitige Dulbung erhoben zu baben, obgleich die Verhaltniffe ihm nicht geftatteten, fie fuhn gur Unwenbung zu bringen 4. 3m Gangen blieben alle weltlichen Beborben nur gehorfame, willenlose Vollzieher firchlicher Befchluffe. Wenn aber geiftliche wie weltliche Dbrigkeiten die richtigen Grundfate fundlich verfannten, war es ba ein Bunder, wenn ber große Saufe in jedem angeblichen Reter einen Verbrecher erblickte, ben man mehr wie die Beft flieben und ohne Onade mit bem Feuertobe bestrafen muffe? Gin angesehener Raufmann in Floreng, Affurfi 5, z. B. hatte Ginige, bie er für gute Ratholiken bielt, freundlich gegrüßt und mit ihnen gesprochen. Alls er aber hörte bag biefe nicht völlig rechtgläubig fegen, gerieth er in folde Angft, er werde burch jenes Benehmen an Leib und Seele Schaben leiben, daß er fich an Gregor IX wandte und biefer ibn beruhigen mußte.

Der Hauptvorwurf in hinsicht der Kegerverfolgungen trifft ohne Zweifel die firchlichen Obrigkeiten. Bon ihnen gingen jene Gesetze aus, sie schürten das Feuer zu den Scheiterhaufen, sie führten eine Bekehrungsweise im Christenthume ein, wogegen die muhamedanische durch das Schwert noch gelind ift, sie verwandelten die gegen Ungläubige gerichteten Kreuzzüge in christliche Bürgerkriege, ja die

<sup>1</sup> Alber., 560. — <sup>2</sup> Anna Comn., 358. — <sup>3</sup> Ripoll, IV, 401. — <sup>4</sup> Pertz, Monum., IV, 327. — <sup>5</sup> Reg. Greg., Jahr VIII, Urf. 327. — <sup>6</sup> Nur von ganz einzelnen Prälaten wird berichtet, daß sie die Todeöstrase für Keger misbilligten. So vom heiligen Martin und dem Bischofe Bago von Lüttich. Dubarle, I, 76. Chapeaville, I, 302. Nach Thomas von Aquino sind Juden und Heiden nicht zum Christenthum zu zwingen, wohl aber gegen Keger und Abtrünnige (damit sie ihre Bersprechen erfüllen) selbst die Todeöstrase anzuwenden. Stäudlin, Sittenlehre, IV, 373. Das Bersbrennen der Heren der Perten durch Pretestanten ist gleich verdammlich.

offene ehrliche Fehbe verwandelte sich in einen Abgrund von Seuchelei, Berleumdung, Habsucht, Meineid und Mordlust. Kein einziger Theil der gesammten Kirchengeschichte bietet eine folche Schatten=, ja Nachtseite, und selbst bis auf den heutigen Tag lodert (trop aller Lehren der Geschichte und im grellen Widerspruche gegen das Gebot christlich liebevoller Erziehung) noch hie und da leiber die Flamme der Undulvsamkeit empor. Kanm würden wir aber an die übermäßtge, ungeheure Undulvsamkeit früherer Zeiten glauben, wenn nicht die politische Undulbsamkeit der neuesten Zeiten ein furchtbares Gegenstück zu der damaligen religiösen gezeigt hätte. Darum wache und bitte ein Jeder, daß er das Böse, welches tausend verschiedene Gestalten annimmt, in allen erkennen und von sich abhalten lerne!

## 5. Bon ber Ausbreitung bes Chriftenthums.

Weit erfreulicher, ebler und tabellofer als der Eifer, eine unbebingte Gleichheit des Glaubens durch Kehergerichte innerhalb der christlichen Welt zu erhalten, war das Bemühen, jenen Glauben unter den Heiben auszubreiten. Freilich sinden wir auch hier Missbrüche, Fehden, Ungeschief, harte Zehnten und Steuern, verdammeliche Graufamteiten 1, Verändern der bürgerlichen Verhältnisse, Versluft der früheren Unabhängigseit, plöhliches Zerreißen vieler alten, nicht immer durchaus verwerflichen Bande, übertriebene Geringschähung der älteren dichterischen Entwickelung 2, ja der Muttersprache, zuletzt aber war doch das Christenthum, selbst unter diesen ungehörigen, verdammlichen Beiwerken, eine im gesunden Kerne so unverwüstliche Gabe, daß es allen Stämmen und Wölfern, denen man es brachte, zuletzt jedesmal zum Heil und Gewinn gereicht hat 3.

Im Ganzen wurden wenig Juden und Muhamedaner zum Chriftenthume bekehrt 4, und ihr Glaube, daß fie in ihrer Lehre bezreits das Bessere und Sohere besäßen, möchte sich immer noch eher erklären und entschuldigen laffen, als wenn Chriften ben Untergang

<sup>1</sup> So verbietet Papst Eugen im Jahre 1146: ut nullus de paganis ipsis, quos christianae sidei (besonders Slaven) poterit sudjugare, pecuniam vel aliam redemptionem accipiat, ut eas in sua persidia remanere permittat. Boczek, Cod. dipl. Moraviae, I, 245. Dies noch versärfend schreidt Bernhard von Clairvaur 1147: Interdicimus, ne qua ratione ineant soedus cum eis, neque pro pecunia, neque pro tributo, donec auxiliante deo aut ritus ipse aut natio deleatur. Ibid., 254. Mister gesinnt und auch wohl durch Ersahrungen belehrt, besahl Honorius III im Jahre 1218 den Kreuzsahrern in Bezug auf die heidnischen Preußen: ad convertendum ad deum, non ad sudjugandum vestrae servituti paganos intendere studeatis. Boczek, II, 107. — 2 Anders in Hellas. Grote, I, 615. — 3 Reander, Kirchengeschichte, V, 2. — 4 Schröck, XXV, 25. Im Jahre 1222 trat ein englischer Stiftsberr zum Judenthume über, ward aber entweißt, dem weltlichen Gerichte übergeben und verbrannt. Addas S. Petri in Sparke.

ber nordischen Götterlehre bejammern ober gar von baher eine Erneuung der Welt hoffen und bezwecken. — Freibriefe, wie sie Friedrich II im Jahre 1238 den Juden in Wien ertheilte 1, wonach Jeder, der seinem väterlichen Gesetze entsagte, auch der Erbschaften verlustig

ging, mußten von Befehrungen fehr gurudhalten.

Weber kirchliche noch weltliche Obrigkeiten zeigten fich in hinsicht ber oben berührten lebel gleichgültig. Als 3. B. Honorius III hörte 2, daß sich manche Heiben in den Sprengeln von Magdeburg und Berden aus Furcht vor dem Zehnten und anderen weltlichen Lasten noch nicht bekehrt hätten, so ließ er Laien und Geistliche in dieser Beziehung durch seinen Bevollmächtigten vernehmen und ihnen befeblen, die Neubekehrten nicht zu drücken.

Der Papft war in biefer Zeit Mittelpunkt aller Bekehrungs-Bersuche und Anstalten. Honorius III 3. B. forderte die Prälaten aller Lande auf 3: fie möchten beharrliche, Gott ergebene Geistliche auswählen und nach Nom senden, wo sie unterrichtet werden follten, um als Heidenbekehrer in fremde Länder zu gehen. Visweilen fehlte es aber nicht bloß an folchen Männern, sondern auch an Priestern, um in schon bekehrten Ländern das Christenthum zu erhalten und Rückfälle zu verhüten 4. Ja es wird gerügt, daß man den Heiden

eigennütig für Gelb bie Befehrung erließ 5.

Bor Allen thätig bei Bekehrungsversuchen zeigten sich im 13. Jahrhunderte die Bettelmönche: wir finden sie in Maroko, Aegypten, bei dem sogenannten Briester Johannes 6, den Mongolen u. s. w. Freilich sehlte ihnen oft die später wohl an Zesuiten getadelte Gewandtheit, auch hatten ihre Bemühungen in den genannten Ländern keinen umfassenden und dauerhaften Erfolg 7; allein es verdient großes Lob, daß sie Martern und Tod nicht scheuten, um für das zu wirken, was sie für recht und heilfam hielten. Denn selten nur war ein Sultan so dultsam wie Kamel von Aegypten 8, der, als seine Geistlichen am Schlusse eines Religionsgespräches die Hinrichtung der Missionarien verlangten, zur Antwort gab: "Es sey ferne von mir, diesenigen zu tödten, welche gekommen sind, mir das Leben zu bereiten."

<sup>1</sup> v. Hormahr, Gesch, von Wien, II, 1, Urf. 49. — 2 Regesta Honor., Jahr IX, Urf. 293, 125. Innoc. epist., XVI, 121—123. Und Grezgor IX sagt (Reg., XI, 423): bem getansten servus solle in savorem sidei christianae de onere servitutis chuas erlassen werden. — 3 Regesta Honor., Jahr V, Urf. 501. — 4 Mügen sey inopia doctorum hominum allmahlich wieder heidnisch geworden, slagt das Pegav. chron. contin. zu 1169. — 5 Jassé, 6297. — 6 Alerander III schreidt an den Priester Johannes und schieße says, II, 13. — 7 Matth. Paris, 97. Geschichte der Hosenstein, iII, 312. Rügliche Beschrungen unter den Kumanern in Ungern. Wien. Jahrb., XL, 126. — 8 Bernard de S. Pierre, mscr., 116. Bernard. Thesaur., 848. Wadding, III, 468; IV, 41.

Beit wichtiger waren die Bekehrungen an den deutschen Grenzen. Zu dem, was über die in Mecklenburg und Holfiein an anderer Stelle bereits gesagt ift 1, fügen wir nur folgende Bemerkung hinzu. Zodes Bisthum erbielt 500 Ucker (mansos) vom Reichsgute und sollte nach dem Lode Heinrichs des Löwen reichsunmittelbar werden. Un den Zügen des Herzogs nahm es Theil, nicht an denen des Grasen. Zode Pfarrei erhielt vier Ucker und den gewöhnlichen Zehnten 2.

Besonders angiebend und vollständig find bie Nachrichten über bie Betebrung ber Bommern, welche Bijdof Dtto von Bamberg im Sabre 1154 nach ber Aufforderung bes Bergogs Boleglav III von Polen unternahm. Die Reife mar febr mubfelig: ungebabnte Bege, Raubthiere gur Geite, Geidrei ber Raubvogel in ben Luften, Dies und Aebnliches wird mit Gorge und Staunen ermabnt. Endlich er= ichien aber ber Bergog von Pommern mit mehren Begleitern, und man glaubte jenen Unbequemlichkeiten und Gefahren entronnen qu fenn. Da auferten aber bie Begleiter bes Bergoge, fie wollten ben Biidof und feine Begleiter bis an ben Rorf in Die Erbe graben ober lebendig idinden, worüber Alle in große Angit gerietben, bis ber Bergog verniderte: Die Drobung fen nur ein Scherg 3! Dach nieben= tägigem Unterrichte begann ras Taufen. Man grub Gefage in Die Erbe, jog ein Tud umber, bamit bie ins Baffer Steigenden nicht unanftandig betrachtet murden; bann griff ber Briefter von oben burch Die Sulle und tauchte ben Kopf breimal ein. Weiber und Manner wurden besonders und zu Taufenden getauft. Es mar, jagt ber Lebensbeschreiber Ottos, eine jo unermefliche Arbeit, bag bas Rleid beffelben oft von ben Schultern bis jum Rabel binten und porn rom Schweife triefte!

An einigen Orten waren aber die Bekenner bes heibenthums so zornig, daß fie den Bischof und seine Begleiter fast todtschlugen, und in Stettin sagten jene zu ihnen: "Was für Gemeinschaft ist zwischen uns und euch? Wir werden unsere väterlichen Gesetze nicht verlassen und find mit der Religion zufrieden, welche wir haben. Finden sich unter den Christen nicht Diebe und Räuber, nicht Bersbrechen und Strafen aller Urt? Berslucht nicht ein Christ den anderen? Fern von uns sep eine solche Religion!" Erst nach mehrmunatlichem Bemühen ward rieser nicht unnatürliche Wiverstand ge-

¹ Ludwig. Reliquiae, VI, 230—237. Geschichte ber Hohenit. im zweiten und vierten Buche an mehren Stellen. — ² Die von Geinrich bem Kömen besiegten Slaven gaben den Geistlichen von bem Pflugwerfe brei Maß (modios) Noggen. Die Holieiner gaben vom Morgen (mansus) seche Maß Roggen und acht Maß Hafer. Reichte eine ber Weisen nicht zu einer festschenden Abgabe, so erlaubte man die Ablieferung in Roggen. Helmold, IV, 87, 91. Gudeni cod., IV, 892. Nähere Bestimmungen in Westph., Monum, II, 2046, 2059. — ³ Ottonis vita, 58 etc. Neander, IX, 7. Jäger, Franken, II, 269.

brochen burch bie milbe Beharrlichfeit und die vielen Geschenke Ditos, burch ben Inhalt ber Lehre und bie Furcht vor Zwangemitteln ber Bolen. Man besprengte bie halberhaben gearbeiteten Bilver ber Menfchen, Bogel und Thiere an ihren Berfammlungshäufern mit Beihmaffer und vertheilte manche bafelbft aufgehäufte Beute, g. B. Trinfhorner, Borner gum Blafen, Baffen, Berath u. bergl. Die Babrfagereien burch Pferbe u. f. m. wurden abgeschafft, Die Boben= bilver zerichlagen und die brei Saupter Triglaus, zum Beichen voll= ftandiger Bekehrung, nach Rom gesandt. 2013 aber Bifchof Dtto bie Art an eine uralte reichbelaubte Giche legte, unter ber ein flarer Quell entsprang, bat bas Bolt um beren Erhaltung, und Dito willigte flüglich ein, nachbem man versprochen, ben Baum nicht mehr in religiofer Beziehung zu ehren, fondern nur bes Schattens und ber Unnehmlichkeit halber zu besuchen. Dad vierjährigem Bwifchen= raume fam Otto mit vielen Beidenten wiederum nach Bommern und mußte manche Abgefallene gum zweiten Dale befehren, worüber ber Pole Boleglav bergestalt gurnte, bag er ohne bes Bischofs Gin= fpruch fogleich mit bem Schwerte wurde breingeschlagen haben. -Db fich gleich Mancherlei gegen biefen Bergang und die angewandten Mittel fagen läßt 1, einzelne Lehren auch weder verftanden wurden, noch Rugen brachten, fo bleibt boch bas lleberwiegen bes Gewinnes außer Zweisel, wenn man 3. B. bebenft 2, bag bisher ber Rinder= mord nichts Ungewöhnliches war, daß ber Bergog und viele Große ihre Beischläferinnen, beren jener 24 hatte, abichafften, und bag überhaupt bie driftliche Sittenlehre von Tage zu Tage mehr Burgel faßte. Außerbem brachten bie Beiftlichen eine große Bahl beutscher Bauern in Die neugewonnenen und neubebauten Lander 3, und in diefem Siege bes Deutschen über bas Glavische an allen Ruften ber Offfee wird auch wohl Mancher, ber fein Deutscher ift, einen Sieg bes Bolltommneren über bas Mangelhaftere nicht ver= fennen wollen.

Weniger friedlich gestalteten sich die Bekehrungsversuche in Preußen und Liefland, und neben großen Berdiensten, welche sich beutsche Nitter und Schwertbrüder bort erwarben, stehen harte Borwürfe über die brückende, zu Ausstand und Vertilgungskrieg führende Behandlung der alten Ginwohner. Als sich viele nicht wollten tausen lassen, weil die neuen christlichen herren ihnen ihre Freiheit nahmen und sie dienstpssichtig machten, so verordnete Friedrich II, daß sie als freie Leute unmittelbar unter dem Neiche stehen und ihre früheren Nechte behalten sollten 4. Nicht minder sicherte ihnen honos

<sup>1</sup> Auch Jölle wurden in Pommern erhoben. Dreger, Cod., I, Urf. 3, 4.

2 Halberstad, chron., 134. — 3 Dreger, Cod., I, Urf. 9, 38, 43.
Allerdings aber war dies den flavischen Einwohnern nicht immer gelegen.
Urf. 55 — 4 Petr. Vin., VI, 30. Potgiesser, 241. Die Rettung Pazläftinas erschien immer als das Wichtigste; deshalb soll das Gelübde eines

rius burgerliche Freiheit zu, und Gregor IX befabl, bag man alle mit ihnen geschloffenen Bertrage punttlich erfulle 1. Aber weber ber Raifer noch ber Bapft fonnte genau auf die Bollziehung biefer Befeble halten, und nur von Beit ju Beit ichidte biefer einen Legaten in so ferne Gegenden, um bas Nothige anzuordnen. Gin solcher feste unter Underem im Jahre 1249 für Preugen fest: Die Neubekehrten erhalten Erbrecht, Freiheit zu heirathen, einen besonderen Gerichteffand und überhaupt perfonliche Freiheit, fofern fie nicht gum Beibenthume gurudfallen 2. Sie konnen Beiftliche, und bie jonit ebler Geburt waren, auch Ritter werben. - Witer Gobenbilber und heidnische Bebrauche finden fich erneute Borichriften. Dliemand foll Frauen faufen, verkaufen ober von feinem Bater erben und alle Bielmeiberei überhaupt abgethan fein. Chenfo ftreng ift verboten. Kinder zu todten ober abzutreiben. Die Neubekehrten werden an keinen Unternehmungen wider bie Ritter Theil nehmen, von biefen aber ausgelöft, wenn fie etwa in die Sande ber Beiben fallen u. f. m. Gehr gern hatten ber Erzbischof und bas Rapitel von Bremen ihren Ginflug über alle neubefehrten Landichaften an ber Ditjee ausgebehnt und bie Besetzung aller geiftlichen Stellen an fich gebracht, Gregor IX hingegen fprach ben Rittern bas gewöhnliche Dag ber Patronatsrechte, ben Kapiteln Die herkommlichen Wahl= rechte zu und betrachtete biefe wie alle neu fur bas Chriftenthum gewonnenen Sprengel als feiner Aufficht unmittelbar unterworfen 3. Gelbft bie Ritter mußten zur Unerfenntniß bes firchlichen Dber= eigenthums einen jährlichen Bins nach Rom gablen, und überhaupt behnte ber Papft feine Dacht, aller etwaigen Biberfpruche ungeachtet, burch Bekehrungen beibnifcher ganber weit mehr aus als ber Raifer 4.

Rreuzzuges nach bem Morgenlande ohne höhere Erlaubnig nicht in einen Bug wider die Preugen und Letten verwandelt werden; body mogen die armen

Aug wider die Preußen und Letten verwandelt werden; doch mögen die armen Bilger in Deutschland, Mähren, Böhmen und Polen dahin ziehen. Reg. Honor. III. Jahr I, Urf. 197. 266, 298; II, 1147—49; IV, 733.

<sup>1</sup> Regesta Greg., Jahr VIII, Urf. 230—232, 290; Jahr IV, S. 15.—

<sup>2</sup> Dreger, Cod., I, Urf. 191. Boigt, III, 590.—<sup>3</sup> De constituendis episcopis et praelatis congruam habeant potestatem. Reg. Greg., I. c., und Alber., 536. Corner, S6. Honorius III (Jahr VIII, Urf. 139—40) fagt schon: die lieständische und alle davon abhängigen Kirchen ad manus nostras specialius teneanius, und: omnes ad sidem conversos retineas in ecclesiae Romanae dominio speciali, convertendis libertatem plenariam promittendo. Idid., Jahr X, Urf. 125.—<sup>3</sup> Im Jahre 1206 erstarte König Philipp den Bischof von Niga zum deutschen Ersolg) dem Erzdischofe von Magdeburg und seinen Nachselgern alle Länder, die unter ihrem Einstusse zuch der Kriedrich II (wohl ohne bedeutenden Ersolg) dem Erzdischofe von Magdeburg und seinen Nachselgern alle Länder, die unter ihrem Einstusse zuschland zum christlichen Glauben bekehrt würden, und dort angestellte Erzdischöse und Bischofe sollen von ihnen die Regalien empfangen. Böhmer, Reg., 98. Schlözers Liessand. Schuzhrief Friedrichs II sür die Ritter in Liessand. Hist. dipl., IV, 2, 940.

Wenn Christen bisweilen in driftlicher Zucht und Ordnung zurückblieben oder zu altem Aberglauben zurückfanken, wurden ernste Maßregeln ergriffen. So setzte König Ladislaus von Ungern im Jahre 1092 sest: Berstörte Kirchen bauen die Gemeinen wieder auf; der König giebt die ersorderlichen Kirchengeräthe, der Bischof die Bücher. Nur in der Kirche wird Messe gelesen, die Zeder besuchen soll; Jagd, Kauf und Verkauf an Sonn und Festtagen bleiben untersagt. Miemand darf, bei schwerer Strafe, den Steinen, Duellen u. dergl. heidnische Opser bringen. Zeder soll die Fasten halten und die Todten durch Geistliche begraben lassen.

## 6. Bon den Ballfahrten und Kreuggugen.

Unter allen Brozeffionen und Wallfahrten nach heiligen Städten und heiligen Reliquien find die Kreuzzüge ohne Vergleich die wichtigsten; weil wir aber davon in mehren Büchern umständlich geshandelt haben, fo finden hier nur noch einige abgeriffene Bemerkungen ihre Stelle.

Der Cifer war am größten beim ersten Kreuzzuge und nahm allmählich ab; sobald jedoch ein wichtiges Ereigniß im Morgenlande aufreizte ober ausgezeichnete Männer an die Spige traten, erneute sich mehr ober weniger die Begeisterung und verschwand erst 200 Jahre nach dem Auftreten Beters von Amiens. Die Gründe, welche zur Wallfahrt bestimmten, waren sehr mannichfaltig und nicht in jedem Zeitabschnitte dieselben. Religiös=friegerische Gründe hatten zuerst bei weitem das Uebergewicht; später wurde Mancher durch Geld, Handelsgewinn und durch die den Pilgern bewilligten großen Borrechte gewonnen, oder auch durch Strasurtheile gezwungen. Frauen klagten oft, daß ihre Männer das Kreuz nahmen; doch ließen sich nicht wenige selbst dazu verleiten 3.

Auf die Beschwerde weltlicher Obrigkeiten mußten Innocenz IV und Allexander IV erklären 4, daß der bekreuzte Bilger jenen in der Regel unterworfen bleibe und nicht außerhalb aller Landesgesetze stehe; auch sollte der besondere Schutz, welchen die Rirche ihnen anzgebeihen ließ, nur ein Jahr dauern, wenn sie sich nicht binnen dieser Frist auf den Weg machten. Seitdem man felbst die Untauglichsten mit dem Kreuze bezeichnete (in der Hoffnung, daß sie sich loskausen würden), seitdem man die Pilgerung den ärgsten Verbrechern als Buße auslegte und übermäßiger Ablaß für die Annahme des Ge-

¹ Engel, Gesch, von Ungern, 1, 189. — ² Kirchenversammlungen ersließen Borichriften über die abzuhaltenden Prozessionen. Binterim, Concilien, V, 137. — ³ Paris, Chanson d'Antioche, I, 65, 71, 72, 159. — ⁴ Rymer, Foed., I, 1, 154. Epist. ad reg. Franc., 24. — ⁵ Beschluß der Kirchensvers. von Rouen im Jahre 1231. Conc., XIII, 1255, Nr. 27.

lübres eintrat 1, mußte nich ber Stamm ber Bilger verschlechtern und friegerischer wie sittlicher Bortheil ausbleiben. Daher sagt auch unter Anderen Albert von Stade 2: "Ich habe selten, ja niemals Ginen gesehen, ber aus den überseeischen Ländern oder von heiligen Statten gebessert zurückgefehrt wäre"; und der Abt von Ursberg verssichert, daß nicht Wenige, in dem Glauben, die Pilgerung mache Alles wieder gut, die ärgsten Schandthaten begingen.

An bieser Stelle liegt die Frage über die Folgen, über ben Rugen und Schaden der Kreuzzüge so nahe, daß wir sie zwar nicht unberührt lassen, hier jedoch keineswegs gründlich beantworten können, theils weil sie durch die Erzählung der Geschichte aller Kreuzzüge schon beantwortet ist 3, theils weil umständlichere, in späetere Zeiten hineingreisende Untersuchungen mit unserem Zwecke unverträglich sind. Wir begnügen uns mit solgenden Andeutungen:

1) Richt die Frage ist am wichtigsten: was folgte aus den Kreuzzügen? sondern: was waren sie an sich? Wollte man jedes große Creigniss in der Geschichte immer nur als Grund eines anderen Ereignisses, jedes Geschlecht nur als Urheber und Bermittler eines folgenden betrachten, so würden wir über dies stete Bedingen und Bermitteln, über diese Relationen das Wesen selbst aus den Augen verlieren und mit Unrecht alles Frühere nur in den Fußschemel des legten Augenblicks verwandeln. Man fragt allerdings auch nach den Kindern eines namhaften Baters, sein Werth und seine Würdigkeit sind jedoch nicht allein an diese Kinder geknüpst. Sowie kein Einzelner, steht auch kein Geschlecht unverknüpst mit Vorwelt und Nachwelt, aber die Geschichte redet doch vorzugsweise von der Gegenwart, dem eigenen Dasenn eines jeden Geschlechtes.

2) Die Frage: ob der Nuten oder der Schaben der Kreuzzüge gtößer gewesen sein? wird nach den allgemeinen Unsichten eines Jeden verschieden beantwortet werden und Mancher das zum Nuten zählen, was der Undere als Schaden betrachtet, oder umgekehrt. Noch weniger geschichtlich ist die Frage: was wohl geschehen wäre, wenn die Kreuzzüge nicht stattgesunden hätten? ob sich dann Preiswürrigeres oder Verwerslicheres entwickelt haben durste? — Wir haben nichts gegen solche Spiele des Scharffinns, lusus ingenii, aber zuletzt läust doch immer ein innerer Wirerspruch, eine contradictio in adjecto mit unter, wenn man sich irgend ein Ding ohne das denken soll, was eigentlich sein Wesen ausmacht und aussüllt, also z. B. das

<sup>1</sup> Avent. annal., VII. 3, 8. — 2 Albert. Stad., 188. Ursperg. chren. zu 1221. Faciam scelera, quia per susceptionem crucis innoxius ero. Burch. vita Frider. I, 161. Sanut., 187. Als Mudelf von Greisenstein um 1233 ben Bischof Bertold von Chur ermerdet hatte, ward er für die Pilgerung nach Jerusalem in Rom losgesprochen. Eichhorn, Episc. Curiens., 90. — 3 Stäutlin, Archiv, V, 2, 386. Heeren und Cheisfeul über die Felgen der Kreuzzüge.

12. und 13. Jahrhundert ohne Kreuzzuge ober bas 16. ohne Reformation.

5) Die Kreuzzüge haben allerdings, wie jede geschichtliche Bezgebenheit, ihre Lichtz und Schattenseite, sowohl in hinscht ihres eigenen Seyns, als in hinsicht ber aus demselben hervorgegangenen Volgen. Don jenem Senn giebt die Geschichte Rechenschaft, und diese zerfallen nach mehren Richtungen, sodaß von ihnen bei den Abschnitten über Wissenschaft, Handel, Staatsrecht u. f. w. gesprochen werden muß. Des Zusammenhanges wegen möge hier noch Folgendes

Plat finden.

Die Rreugguge erweiterten ben Befichtetreis, erhohten bie Thatig: feit und weckten die Begeifterung ber abendlandifchen Bolfer; fie ftellten bem Geifte und Willen ein großeres Biel vor, als bie beimifchen Bermurfniffe barboten; fie lehrten andere Lander und Bolfer, Erzeugniffe, Sandel und Gewerbe, burgerliche Ginrichtungen und wiffenschaftliche Unfichten kennen. Denn obschon die Vilger in ber Regel eben nicht Luft hatten, von Griechen und Arabern viel zu lernen, und bie Ginwirfung berfelben großer und vielseitiger batte fenn konnen, ift boch mehr von Affen nach Europa als von Europa nach Affien gefommen, und die Kreuzfahrer zeigten fich im Bangen wohl empfänglicher als die Muhamedaner. In Spanien, wo der Bewinn über die Ungläubigen allein bauernd und ber Rampf vielfeitiger war, entstanden auch die meiften Folgen und Bechiel= wirfungen. Auf jeden Fall ift es ein Glud, daß die Dabamedaner nicht über bie Chriften obsiegten, und wenn man bamals alle Ruften bes Mittelmeeres gewonnen ober in späteren Beiten mit fo großem und gemeinschaftlichem Gifer wiber die Türken gefampft hatte, wie in ben getadelten Sabrhunderten ber Rreugzuge, ftande zweifeleohne Bieles beffer in Guropa und Uffen !!

Daß die königliche Macht durch die Kreuzzüge verstärkt worden sen, ist nicht überall und unbedingt anzunehmen; sie wuchs z. B. während des 12. und 13. Jahrhunderts in Frankreich und sank in Deutschland, welche Erscheinungen indeß aus sehr vielen und versichiedenartigen Gründen hervorgingen. Chenso wenig läst sich behaupten, das Papsthum sen am Ende des 13. Jahrhunderts sester begründet gewesen als am Ende des 11.; während der Kreuzzüge trat jedoch allerdings der Papst als Haupt der ganzen Christenheit hervor und wirste nach allen Seiten: er mußte bei Religiouskriegen den ersten Anstos und die letzte Entscheidung geben 2, selbst oder durch Vevollmächtigte Streitigkeiten beseitigen, die gewonnenen Länder unter seine geistliche Obhut nehmen, antreiben, binden, lösen, strasen,

<sup>&#</sup>x27; Einerseits führte Freude und Leib auf ben Pilgerungen bie Menschen verschiedener Bolfer und Stände naher an einander, andererseits steigern sich seitem die Ansprüche und Sonderungen bes Geburtsabels. — 2 Böhmer, De varia jurium innovatione per expeditiones cruce signatorum (Halae, 1740).

befteuern. - Um meiften gewannen mohl Rirchen und Rlofter, in= bem die Bilger ihnen Grunoftude verfauften, verpfandeten, auf ben Fall bes Sterbens vermachten 1 ober auch, um ben Rreugzug nicht in Gunden angutreten, manches in Beidlag genommene But gurud= gaben und mandem zweifelhaften Rechte entfagten. Undererfeits barf man nicht vergeffen, daß die Roften ber letten Rreugzuge baupfiächlich von ber Rirche getragen murben und bie Beiftlichkeit zuerft berfelben überdrüffig mar 2.

In Beziehung auf ben burch bie Arengzuge berbeigeführten großen Dediel bes Gigenthums verbient noch Erwähnung 3, daß die größeren Barone oft ben Burgern 4 ober ihren fleineren Mannen und Unterthanen Land überließen und fo eine allgemeinere und minder druckende Bertheilung bes Grundvermogens entftand, welche ben Gegensatz zu dem Bereinigen eröffneter Leben in einer Sand bildet. Auch mochte bie Entfernung vieler friegsluftigen Golen ben beimifden und Gotteffrieden befordern 5.

Manche Berwandte waren aber mit biefem Berkaufen und Ber: theilen ber Grundftucfe febr ungufrieden, und alte Sagen gingen umber, daß Dehre dafür und für andere hieher gehörige Unbilben hart gestraft worden. So führte ein Mann 6, furchtbaren Unsehens, einen Freiherrn von Zimmern in ein verfallenes Walvschloß und zeigte ihm feinen Bater und beffen Rathgeber ichmeigend um einen Tiich figen, wo fie große Bein erlitten, weil fie ben Unterthanen Geld abgepregt hatten, um es im Rriege gegen bie Ungläubigen gu verschwenden. Beglaubigter ift es (gewiß ein Fall unter vielen), baß ein Rlofter, bem ein Wallfahrer feine Guter überlaffen batte, von beffen Sohne fo lange befehdet murbe, bis man fich mit ihm abfand 7.

In spaterer Beit, wo ber Gifer abnahm, faufte man fich oft vom Gelübbe los, ein angemeffener Ausweg, fofern Krantheit, Alter, Berufsgeschäfte ober andere wichtige Grunde entgegenstanden 8; bis=

<sup>1</sup> Du Fresne zu Joinville, 52. Tradit. monast. S. Galli, 473. Bonelli, Notizie, II, Urf. 579. Schultes, Koburg. Gesch., Urf. 9. Director., II, 78. Tempore quo expeditio Hierosolymitana fervore quodam miro et inaudito a seculis totum commovit fere occidentem, coeperunt singuli, tanquam ultra non redituri. vendere possessiones suas, quas guli, tanquam ultra non redituri. vendere possessiones suas, quas ecclesiae secundum facultates suas, suis prospicientes utilitatibus, emerunt. Urf. von 1159. Monum. Boica, III, 540; III, 32; IV, 89; XII. 45. Herm. Altah. zu 1219. Bestenrieder. Beiträge, II, 98. Hormany, Die Baiern im Morgenlande, 43. Butkens, Trophées, I, preuv. & 49. Schmidlin, Beiträge, II, 213. Chapeaville, II, 40. Lacomblet, II, 36. Niesert, I, 1, 279. Meiller, 40. Cygne, I, 420. Rutebeuf, I, 17. — 2 Bon den Kosten der Kreuzzüge und dem Geldverluss für die Länder: Simonsen, II, 2, 30. Cartul. de Lausanne, XLI. — 3 Mailly, II, 120. — 4 Gneist, I, 100. — 5 Blanqui, I, 221. — 6 Grussus, Schmöß, Chronif, I, 553. — 7 Hormady, Archiv, 1828, — 6 Grufius, Schwab. Chronif, I, 553. — 7 Sormahr, Archiv, 1828, 351. — 8 Reg. Greg. IX, Jahr I, 314. Wadding, III, 407. Innoc. epist.,

weisen erfolgte die Lösung aber aus eigennützigen Abschten und mit Berletzung der Achtung, welche man damals noch vor einem seierlich abgeletzten Gelübbe hatte. Endlich verwandelte man auch wohl den mühseligeren Kreuzzug nach dem Morgenlande in einen näheren, bequemeren; aber das gleichzeitige Bredigen mehrer Kreuzzüge, z. B. gegen die Muhamedaner, die Preußen, Albigenser, gegen Friedrich II, verwirrte die Ansichten und minderte die Kräfte.

Oft wurden große Summen für das heilige Land vermacht ober einem Erben die Pilgerung auferlegt 1, im Ganzen aber zeigten die daheim Bleibenden, wenn sie für die Kreuzzüge steuern sollten, große Unzufriedenheit, und Peter von Blois schrieb z. B. dem Könige von Frankreich: er möge von den Geistlichen nicht Gelohülse, sondern nur Hülfe durch Gebet verlangen 2.

An manchen Orten, 3. B. in Bologna und Navenna, unterstützte man hülfsbedürftige Bilger aus öffentlichen Kassen 3, befreite sie von Abgaben, Zöllen, Fährgelb u. dergl.; anderwärts, 3. B. in Oesterreich, wurden sie hingegen von Zöllen nicht entbunden. Selbst Bornehme geriethen bisweilen, wie ums Jahr 1161 Bischof Hermann von Hildesheim 4, in solche Noth, daß sie auf dem Rückwege aus Balästina betteln mußten; und Friedrich II stellte besondere Personen dazu an, welche Ucht haben sollten, daß so Bedrängte nicht betrügerrischen Weckstern in die Hände sielen 5. Nicht viel besser mochten griechischen Küsten gelandeten Bilger ost von dem Wege nach Zerusalem abwendig machten 6. Diesenigen, welche die Filgerfahrt glücklich vollbrachten, ließen auf ihren Bildsüllen und Denkmälern gerwöhnlich das Sinnbild einer Meermuschel anbringen 7.

Nächst den Wallfahrten ins heilige Land waren die nach Rom die wichtigsten, und sie mußten an Zahl und Bedeutung in dem Maße wachsen, als die Macht des Papstes zunahm und die der einzelnen Bischöfe beschränkt ward 8. Auch zeigten sich diese oft (und gleich ihnen manche weltliche Gerrscher) unzusrieden, daß so Bieles, was man früher in der Beimath abmachte, auf diese Weise nach Rom gezogen ward und zu den auferlegten Vilgerungen so viele freiwillige kamen. Die unaustilgbare Hoheit Roms, die Pracht des Gottestienstes, die Persönlichkeit der Päpste und Kardinäle gewann die Meisten, während wohl nur Wenige durch das, was sie sahen und

IX, 255. Concil., XIII, 706, 1142. Matth. Paris, 512. Sm Jahre 1225 giebt der Erzbischof von Salzburg dem Moster Waldsaffen die Erlauduiß, zwanzig Wallbrüder für Geld vom Gelübbe zu lösen. Lang, Reg., II, 150.

Miraei op. dipl., I, Urf. 190. Henter, II, 195. — Petri Bles. epist., 112. — Ghirard., I, 120. Fantuzzi, IV, 324. Hüllmann, Gesch. des byzant. Handels, 102. — Hildesh. chron., 747. — Regest., 293. — Cinnamus, 91. — Monum. Landgr. Thur., 827. — Thomassin., II, 3, c. 42

was ihnen begegnete, gegen die monarchische Spitze des firchlichen Baues eingenommen wurden. Den Nömern selbst gewährten die Wallsabrten große Einnahmen; ja sie zwangen wohl, in Hoffnung des Gewinnes, manchen Wanderer, sich hier oder dort einzulagern oder zu kaufen, und trachteten nach urkundlicher Bestätigung des Anzechtes, die Gestorbenen zu begraben 1, wobei es gewöhnlich etwas zu erben gab. Ausserdem sinden wir fast in allen Ländern sehr zahlreich besuchte Wallfahrtsörter. "Einige kommen", sagt ein Berichterstatter 2, "um kromm zu beten, Andere, um lebermuth zu verüben, Einige, um zu geben, Andere, um mitzunehmen, woraus Zank und Schläsgereien entstehen." Doch wirkten geistliche und weltliche Obrigkeiten, daß Ordnung und Anstand möglichst erhalten und der ursprüngliche Zweck nicht ganz aus den Augen gesetzt werde. Nicht selten litten die Pilger aber auch Noth und wurden beraubt 3.

# 7. Bon bem Berhältniffe ber fatholifden gu ben griechifden Chriften

ift in ber Geschichte ber Kreuzzuge und bes lateinischen Raiserthums jo ausführlich gebandelt worden, bag bier fast nur zu mieberholen bleibt: es fep leider immerdar ein feindliches gemejen und jeder Berfuch freundlicher Einigung zum großen Schaden ber gefammten Chriftenheit miflungen 4. Die Abweichungen ber Lebre über bas Musgeben bes beiligen Beiftes, Die Strenge ber Faften, ben Bebrauch gefauerter Dblaten 5 u. bergl. ericbeinen vielen unbefangeneren und buldfameren Chriften nicht von folder Wichtigkeit, bag Daburd eine gehäffige Spaltung gerechtfertigt murbe; bamals hielt man jeroch mit größter Strenge feit an bem einmal Angenommenen und be= trachtete es wechfelseitig als Ehren: und Gewiffensfache, in feinem Puntte nachzugeben. Siegu fam, daß fich die katholische Rirchenlebre nicht von bem abendlandischen Gufteme bes Colibats, ber Rirchen= fteuern und ber Rirchenherricaft trennen ließ, was benn freilich weit größere Beranderungen berbeigeführt batte, als bie bloge Unnahme einzelner Dogmen. Bulett aber fonnten Die fatholischen Beintlichen ben griechischen entgegnen: bag fie an bem Papfte einen billigeren, idubenderen Oberen befägen, als Dieje an bem Raifer 6, und bag ibre Stellung im Staate, auf Reichs : und Landtagen große Bor= theile gewähre, welche zu begreifen man in Konstantinopel faum fähig fen. lleberhaupt bat es für ben unbefangenen Renner ber Beidichte feinen Zweifel, bag bie fatholifche Rirche im Mittelalter

<sup>1</sup> Vitale, I, 98—104. — 2 Ried, Cod., I, Urf. 455. — 3 Trudonens gesta, 306, 307. — 4 Tageno, 409. Innoc. epist., III, 27. Concil., XIII, 1119. — 4 Histor. Hierosol., 1090. Finlan, 71. — 4 Der Kailer seste in Konstantinopel nach Willfür Patriarchen ein und ab, ohne taß sid ein Widerstand bagegen erzeugt hätte. Cinnamus, 37.

ber griechtischen, trot einzelner Auswüchse, in jeder Beziehung voransteht; daß jene eben eine Geschichte hat, während diese aller ächten Entwicklung entbehrt und weder nach der Seite geistlicher Einwirkung, noch wissenschaftlichen Strebens, noch weltlicher Macht mit ihr verglichen werden kann. Auch die Russen, diese Zugabe der griechtischen Kirche, können mit ihrem einen Chronisten, Nestor, nicht das ganze Abendland auswiegen, und vielleicht wäre est weit vortheilbafter für sie gewesen, wenn sie den häusigen Aufforderungen der Bäpfte gemäß in den Verband abendländischer Völker getreten wären 1, ohne sich unbedingt allen hierarchischen Forderungen zu unterwersen.

Merkwürdig erscheint ber Versuch bes katholischen Batriarchen von Konstantinopel, sich zur Zeit bes lateinischen Kaiserthums ganz unabhängig zu machen, ja sich mit Bezug auf die Rechte seiner griechischen Borgänger gewissermaßen selbst in einen Papst zu verwandeln?. Deshalb nahm er aus eigener Macht und ohne Anfrage alle diejenigen Handlungen vor, welche nach dem katholischen Kirchenzechte damaliger Zeit ausschließend dem Papste zustanden. Allein das jämmerlich hülfsbedürstige lateinische Kaiserthum war eine schlechte weltliche Grundlage für eine neue unabhängige Kirchenherrschaft, und selbst bei günstigeren äußeren lumständen würde damals kein konzitantinopolitanischer Patriarch über die anerkannte Ansicht von des Bapstes höchster Stellung und insbesondere nicht über Männer wie Innocenz III und Gregor IX obgesiegt haben.

# 8. Bon bem Berhältniffe der Chriften zu ben Muhamebanern.

Ob es gleich verwerslich war, wenn die Berschiebenheit zwischen Christenthum und Muhamedanismus aller driftlichen Liebe und Duldsamteit vergessen und Haß und wilde Grausamteit als höchsten Ruhm und erste Pflicht erscheinen ließ, so ist doch andererseits die im 18. Jahrhunderte bisweilen ausgesprochene Lehre von der völligen Gleichheit aller Religionen oder von den Borzügen des Muhamedanismus und des Korans vor dem Christenthume und der Bibel eine oberstächliche, unwahre Lehre. Auch vertrug sich Muhamed als Prophet und der Koran als Offenbarung Gottes und seines Propheten zulest ebenso wenig mit einer Philosophie, die in ihren Burzeln und in ihren Thaten wesentlich irreligiös war.

Es ift hier nicht ber Ort, einen Rrieg fur bie Religion gegen Die Irreligion zu beginnen, nicht ber Ort, ben Muhamedanismus in

<sup>1</sup> Innocenz III und Honorius III schickten beshalb Briefe und Gefandte nach Rufland. Honor. Reg., Jahr XI, Urf. 483. Innoc. epist., X, 138.

2 Thomassin., l. c., 16, §. 4—5. Ueber die Zehntrechte ber griechischen und lateinischen Geistlichkeit war oft Streit. Siehe Innoc. gesta, 63, und Gesch. der Hohenft., III, 57, 61.

allen Beziehungen mit bem Chriftenthume zu vergleichen; wohl aber muß bie Bebauptung gepruft werben, zwischen beiden Religionen finde Die erheblichfte Bericbiedenbeit ftatt. Die Bertheidiger bes Christenthums sprechen also: Abgesehen von allen anderen Stand= punkten zeigt ber geschichtliche 1, bag muhamebanische Rirche, Wiffen= icaft, Runft, Sittenlehre, Familie, Staaten, Regierungen u. f. w. im engften Bufammenbange mit ber muhamebanifden Religion fteben und in allen boberen und achten Beziehungen, in allem Wefentlichen binter bem Chriftlichen gurudbleiben. Siemit foll nicht geläugnet werben, daß fich auch zu tem letten oft Bojes und Berfehrtes eingefunden habe; allein bas Unwissenschaftliche, Unkunftlerische, Unsitt= liche, Tyrannische ericheint, von bem Cyangelium ber betrachtet, eben als foldes, mabrent es im Roran nicht felten feine eigentliche Burgel findet, fein Lebensprincip bat und nicht vertilgt werden fann, ohne die Grundlehren des Muhamedanismus über Familie, Freiheit, Tugend, Auferstebung, Simmelreich u. bergl. umzustoßen. Ja ber Du= hamedanismus fteht felbft hinter bem Judenthume gurud, benn er fennt nur tas Gefet mit bespotischer Bollziehung, bat bei allem Sochmuthe feine Jee von Gelbstbestimmung, vergottert bas Sinnliche und möchte alle vorgefundenen Sitten und Gebrauche ohne Läuterung beiligen, fatt bie Natur zu bandigen und zu verklaren. Weil ber Mubamedaner faft nur ben Abstand bes Meniden von Gott, nicht aber die Bermandtichaft des Menichen gu Gott fühlt, tritt die Lehre von ber Allmacht Gottes in ben Borbergrund, mabrend die von ber Liebe und Barmbergigfeit fast gang verschwindet. Bom Standpunfte bes Fatalismus, ber bie fittliche Freiheit läugnet, fehlt überhaupt Bedürfniß und Gulfe ber Gnade und Erlöfung 2.

Sierauf ift, die Unflage ermäßigend, geantwortet worden: Die Berichiedenheit zwifden Duhamedanern und Chriften beruht feines= wege allein auf ben religiofen Unfichten, fonbern auferbem auf vielen anderen Grunden, jo g. B. gar febr auf ber Bolfeigenthumlichkeit. Bon bier fammt auch bie Dielweiberei, ift aber feinesmegs als ber vollkommnere Buftand hingestellt, sondern nur, wie schon zuvor, erlaubt worden: - welche oligardische Bestimmung meift ichon baburch für bas Bolf Unwendung und Bedeutung verliert, bag es nicht mehr Frauen als Männer giebt. Ferner ift Die einfache Lehre ber Dluha= medaner nie so willfürlich umgebildet ober verfünstelt worden als bie Lehre bes Evangeliums. Dicht biefe, fondern bie byzantinische Dogmatit gab vor Allem Muhamed Beranlaffung zu ernftem Bideripruch und machte es möglich, baß feine Lehre fich von ben Gaulen Des Berfules bis gum innerften Uffen verbreitete, mabrent bas Chriftenthum gum Stillftand fam und ben Beruf, Weltreligion gu werben, burch eigene Schuld vereitelte. Es ift unwahr, bag ber

<sup>1</sup> Agufti, Alterth., IV, 378. — 2 Reander, Kirchengesch., III, 169. Ebgleich junger, ift ber Muhamedanismus body früher veraltet.

Roran ausschlieflich Nachbruck lege auf bie Allmacht Gottes und feine Bute gang zurudftelle; ober geschieht bies nicht auch burch bie angeblich driftliche Lebre von einer unbegreiflichen Ongdenwahl und ber Gwig= feit ber Gollenstrafen? Die Dluhamedaner hoffen ebenfalls bereinft Bott zu ichauen und ftellen bas Beiftige feineswege um bloger Sinnenluft willen gang gur Geite; aber eine Lebre, Die von allem Sinnlichen ichlechthin absehen will ober es unbedingt verdammt, ge= rath in Unmöglichkeiten und Unbegreiflichkeiten. Chriften und Du= bamedaner erwarten gleichmäßig funftige Belohnungen und Strafen, allein burch Schlußfolge und Demonstration hat noch fein driftlicher Philosoph oder Theologe die Lehre von der göttlichen Allmacht und Allwiffenheit genugend mit perfonlicher Freiheit verftanbigt und ausgefohnt, und mas Luther (De servo arbitrio) und Calvin lehren, ift in der Theorie fo scharf als das Wort des Korans 1, sodaß nur die Frage wichtig bleibt, ob fich bas praftische Leben ber Christen und Muhamedaner wirklich nach jener Theorie gestaltet?

Durch bies und Aehnliches wenig geftort, fahren bie Gegner bes Muhamedanismus fort: Wenn die Chriften, unbefummert über ben Borwurf ber Bielgötterei, jene allgemeinen Begenfage fühlten und bervorhoben, fo waren fie auf richtiger Babn, und nur wegen Ueber= treibungen und wegen ber Borliebe fur einzelne ihrer eigenen Menidensagungen mag man ibnen Bormurfe machen. Rreugfahrer ihren mighandelten Glaubensgenoffen mit allgemeiner Begeisterung zu Gulfe gogen, fo verbienten fie mehr Lob, ale wenn falte Berechnungen über Sanbeleintereffe entichieben hatten. ber Papft fur den allgemeinen Frieden innerhalb ber Chriftenheit wirfte, bamit bie Rrafte gegen bie graufamen Berfolger bes Chriften= thums frei werben möchten, jo erfüllte er nur eine bobere Bflicht. Wenn man bas beilige Land, wo Chriftus lehrte und fur die Menfchen ftarb, zum Staate und zu ber Rirche ber Chriften ziehen wollte, fo lag eine erhabenere Ibee zum Grunde, als wenn man amerikanische Infeln für bagu geborig und unentbehrlich balt, weil Bfeffer und Warbeholz bafelbft machfen.

Einzelne, oft burch äußere Umstände gezwungene Bersonen absgerechnet, ging man im Mittelalter so wenig als jest vom Muhamedanismus zum Christenthume oder von diesem zu jenem über, und wir sind so weit entsernt, gewaltsame Bekehrungsversuche als haltungslose Vereinigungsversuche zu sordern. Durch die langen Kriege minderte sich indessen allmählich der übertriebene Saß, und

<sup>1</sup> Die Motazalen und Aliben sprachen für die menschliche Freiheit. Ravaisson in den Seances, I, 17, 20. — 2 Mongitor, Bullae, 23. Matth. Par., 211. Siehe bei diesem S. 477 den merkwürdigen Titel, welchen 1246 der Sultan von Aegypten dem Papste giebt. Ibn Alatsyr sagt 513: Die Christen empfangen die Borte des Papstes wie eines Propheten, sie erachten Alles, was er verdietet, für unerlaubt, was er erlaubt, für rechtmäßig.

wir finden z. B., daß viele Chriften, insbesondere zur Zeit Saladins, mit ben Muhamedanern vermischt wohnten !. Umgekehrt pachteten Saracenen Ländereien bei Jerusalem von ben Chriften, ja einzelne

ichickten ihre Gobne babin, um frantifch zu lernen.

Dieser wechselseitige Verkehr gab Manchen Veranlassung, über gewisse Bunkte bes muhamedanischen und christlichen Glaubens minder streng zu benken. So wurde das Verbot des Weintrinkens gewiß nicht immer gehalten, und ein deutscher Dichter legt wiederum dem Sultan von Babylon Folgendes in den Mund?:

Daz bhselben Christen sein tump Daz schol man chiefen boran Daz sh petent an Der so lügel Wig hat, Und mit in umgat Anders den im wol ansteht. Het Ihesus von Nazaret Nicht mehr Ubels getan Us daz er solchen Man (bem Papste) Sein Geschäft empsohlen hat, Es war eine großen Missethat u. f. w.

Damit nun nicht aus Unkunde der Muhamedanismus zu hoch 3
geseht werde, ließ Beter der Ehrwürdige den Koran ins Lateinische
übersehen und suchte zu beweisen, wie eitel, thöricht und lügenhaft
die ganze Lehre sen 4. Wo indeß die Muhamedaner mehr Rechte
und Freiheiten genossen als die Christen, entsagten manche von diesen
um deswillen ihrem Glauben. Sierüber klagt z. B. Gregor IX in
Bezug auf die muhamedanischen Einwohner ofteuropäischer Landschaften, und daß diese wohl Christenkinder kauften, während sie das
Tausen ihrer Kinder untersagten 5.

Unftog nahmen Juden und Muhamedaner an der Ohrenbeichte 6 für Frauen und noch weit mehr an der Lehre von der Dreieinigkeit.

So faat Freigebanf 7:

Die Juben wundert allermeift Daz vater, sun, ber here geist Ein got feh ungefcheiden: Es wundert auch die Heiben.

¹ Arnold. Lubec., VII, 10. Noch 1220 wohnten viele Christen in Kairo. Oliv., Damiat., 1430. Auctar. Gemblac. zu 1143. Heisterbach, 518. — ² Poema vet. German., 1477. Henfe, II, 35. — ³ Dber auch (z. B. burch Berwechselung mit bem Heibenthume) zu niedrig. Beispiele solcher Unwissenheit über den Muhamedanismus: Reissenderg, Monum., II, LXXI, XCVI. Billige Beurtheilung desselbelben im guten Gerhard, 49. — ² Belg. chron. magn., 177. Petri Vener. epist., IV, 17. Alber., 301. — ⁵ 3. B. bei den Kumanern. Reg. Greg., Jahr IV, 451. — ⁶ Cygne, \$3. 4830. — ² Seite 24.

Dann fügt er bingu:

Es wunbert auch bie finnen min Dag bri einer muegen fin Und einer bri.

Bon hier aus fand wohl im Einzelnen ber Deismus (vielleicht zuerft bei ben Tempelherren) Eingang 1.

#### E. Bon dem Monchemesen und ben Klöftern.

Obgleich manche hiebei zu berührende Gegenstände mit den bereits behandelten zusammentreffen, so hat es uns doch rathsam geschienen, selbst auf die Gefahr einiger Biederholungen, alle ungetrennt in einer Folge zu entwickeln, weil nur auf diese Beise ein vollständiges und beutliches Bild des so vielseitigen und merkwürdigen Mönchs- und Klosterwesens gegeben werden kann?

## 1. Bom Urfprunge ber Monche und Alofter.

Die Lehre bes Evangeliums fab feineswegs in ben Beftrebungen und Zweden biefer Welt bas einzige und hochfte Biel aller menfch= lichen Thatigfeit; fie wies auf ein anderes Leben, ein hoberes Da= jenn, eine innigere Gemeinschaft mit Gott hin. Je mehr nun biefe Lehre bie Gemüther ergriff, besto lebhafter suchte man nach Mitteln und Wegen, fich schon vor bem Tobe jenes bobere Dasen zu bereiten und burch Löfung bom Erdischen, ja durch Berachtung beffelben bem himmlischen näher zu kommen. Schien boch altmorgenländische Weisheit hiemit übereinzustimmen und nach gehöriger Selbstübung und Abhärtung ein Ziel als erreichbar barzustellen, welches fich ber blogen Luften und irbifchem Treiben ergebene Menich nicht einmal Die gegen zerstreuende, werthlose Gindrucke porzusteden mage. fcupende Ginfamteit eroffne ben inneren Blid, und was alle weifen Weltkinder nicht zu schauen gewürdigt waren, offenbare fich bem allein und immerdar zu Gott gewendeten heiligen Sinne.

Mit dieser Grundansicht standen Ursachen anderer Art in näherer und entfernterer Berbindung. Lette Sprossen einer Familie, kinderslose Wittwen wünschten sich ein bleibendes Andenken zu stiften; Glücksfälle führten zu dieser Form der Dankbarkeit, Unfälle zu dieser Darlegung der Demuth. Etliche Male war Citelkeit, öfter Faulheit im Spiele. Ferner schienen strenge Uebungen und Büßungen an sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumgarten, Dogmengeschichte, I, 241. — <sup>2</sup> Ueber bie Bettelmonch? siehe Buch VII, hauptstud 7.

Werth zu haben ober als Beichen ber Gelbstentäugerung, als Strafen früherer Bergeben bem Reuigen pflichtmäßig obguliegen. Doch Undere juchten in ber Entfagung alles Weltlichen Schutz gegen ungerechte Berfolgung; fie entfloben por ber Sittenlofigfeit ihrer Beit in unzugangliche Buffen. Inebesondere regten bie thebaifden Buften bes oberen Neappten mit ihren Bunderbauen und ernften Erinnerungen bas Bemuth auf für ein vom gewöhnlichen gang abweichendes Leben. Aber unbedingte Ginfamfeit fagte boch nur wenigen Naturen gang su, und wenn man auch die außere Roth gedulbig ertragen batte, fo bedurfte man boch innerer Wechfelwirkung und geiftiger Stuten. Daber fanden Untonius und Bachomius in der Mitte bes 4. Sabrhunderte mit einer Die Gingelnen gu einem gemeinsamen Leben verbindenden Regel fehr großen Beifall; es entstanden Genoffenschaften Bleichgefinnter (coenobia), Rlofter. Später gogen folde Rlofter aus Buffen und Ginoben auch in die Stabte: man konnte fich überall absondern, fofern man nur wollte; doch blieb der ernfte, finftere Charafter mehr bem Morgenlande eigen, wogegen fich im Abendlande Bieles gang anbers gestaltete.

Bu biefer abendländischen Gestaltung bes Monches und Klosterwesens hat Niemand mehr beigetragen als Benedist von Nursia. 1.
Seine im Jahre 515 entworfene Negel (welche das Gelübde ber Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams forderte) ward allmählich die herrschende; selbst die abweichenden wurzelten in ihr, und mit Necht gilt Benedists Ur= und Stammkloster, Montekassino, für das erste des ganzen katholischen Europa. Gottesdienst und Arbeit, Wissenschaft und strenge Lebensweise schienen hier so eigenthümlich als löblich verbunden, und zu dem Geistlichen kanden sich bald großer Grundbess, Reichthum, ständische und staatsrechtliche Borzüge.

#### selly, Reichtham, fambilate und famibiratione Bois

#### 2. Lob und Tabel.

Daß das gefammte Mönchswesen sehr Vielen gar nicht behagen konnte, versteht sich von selbst; durch alle Jahrhunderte hindurch finden wir Tadel und Borwürfe, bald mehr den örtlichen und zeitzlichen Verhältnissen angepaßt, bald allgemeineren Unsichten entnommen. Schon Zosimus fagt 2: "Klöster sind zahlreiche Gesellschaften von Leuten, die weder zum Kriege, noch zu einem anderen Zwese im Staate taugen. Nur in Einem beharren sie auf gleichem Wege, nämlich unter dem Vorwande, mit den Armen Alles zu theilen, sich Alles zuzueignen und so Alle verarmen zu lassen."

Ihre Demuth (äußerten Andere) ift nur scheinbar, ihre Tugenden find werthlos bei innerem Sochmuthe und der Neigung, fie anderer Bwede halber gur Schau zu tragen. Der Mönch, welcher thörichter-

<sup>1</sup> Bilfene, Beter, 8. - 2 Zosimus, V, 449.

weise feine Freiheit und Berfonlichkeit gang aufgiebt, ift fur biefe von ihm mit großem Unrecht migachtete Welt ein tobter Menich. und body will er, ehrgeizig und eigennüßig, überall seine Bande haben, feinen Dlund aufthun, predigen, taufen u. f. m. Was Alofter besiten, ware beffer in anderen Sanden, was Monde thun, bliebe beffer ungethan. Bum himmel kommt man nicht baburch, bag man die Erbe verachtet und unter bem Borwande eines höheren, nirgends vorgeschriebenen Berufes fich allen Bflichten entzieht, welche Gott ben Menschen in mannichfachen bauslichen und burgerlichen Verhältniffen auferlegt hat. Die Gelübde der Reufchheit, Urmuth und bes Gehor= fame (in ihrer übertriebenen Auffassung und Auslegung) hindern zugleich die leibliche und geiflige Thätigkeit und Entwickelung. -"Nicht einsame Balber und Bergeshöhen (fagt 3vo von Chartres) beglücken ben Menfchen, wenn er nicht in fich trägt Ginsamkeit bes Beiftes, Rube bes Bergens und Gewiffens und Erbebung bes Bemuthes. Ohne diese begleiten ben Menschen in jede Ginsamfeit : Reugier, Ruhmsucht, Berbrieglichkeit und Sturme ber Bersuchungen 1." So und noch viel heftiger und mannichfaltiger lautete ber Tabel; allgemeiner jeboch und anerkannter war in jenen Beiten bas Lob.

Ins Rlofter geben, fo fagte man, heißt Gott bienen; Gott dienen ist das achte Gerrichen 2. Die Klöfter find die Sitze ber Frommigfeit und des Fleißes, Zufluchtsorter fur die Berfolgten, Ruheftätten für bie Ermudeten. In ihnen ward bie Wiffenschaft er= halten, burch fie find ungählige Schulen gestiftet worden. Wuften, Sumpfe und Morafte haben fie urbar gemacht und die errettende Lebre bes Chriftenthums mit Standhaftigkeit und Aufopferung unter wilde, verlaffene Bolter verbreitet. Die schämten sich die Monche bes niedrigsten Berufes; fie ftanden dem höchsten mit Muth und Tugend vor, wenn Gott fie zu bischöflichem, ja zu papftlichem Stuhle berief. Beugt ihre Selbstbeherrichung nicht von Rraft? Ihr tavelt nie nur, weil ihr deren nicht fähig fend! Allem entfagend, haben fie über Alles obgesiegt und burch ben Glauben an die Beiligkeit und Ewig= feit ihres Standes Dinge vollbracht, welche Anderen bei ungähligen Sulfemitteln und äußerlichen Berbindungen mifflungen find. Beiber und Rinder haben fie entbehrt, aber eine tiefere, himmlifche Liebe erfüllte ihr Berg. Gott offenbarte fich ihnen vor Allem in ber Schrift, fie erkannten ihn aber auch in ber Ratur. Seht die Unlagen ber meiften Rlöfter, in einsamen Thalern, auf ichroffen Bergen, unter dem Sturze ber Felsenguellen: es war in ben Bewohnern Diefer heilig erhabenen Stellen, in bem lebenslänglichen Berfenken in folde zu Gott führende Welt ein tieferes Gefühl, als was fich jest im Borbeigeben mit einigen flüchtigen Worten ausspricht. Ihr scheltet

¹ Flacii catal. testium, 1284. — ² Monum. Boica, IX, 417. Deo servire — regnare est. Gudenus, Sylloge, 209. Ronrab IV wollte Ludwigs IX Schwester heirathen, sie ward lieber Nonne. Wadding, III, 353.

bie Einseitigkeit jener Zeit, und was ift euch benn für eine Richtung geblieben? welche hat in euern Augen noch Werth, als die friegerische und äußerlich weltliche? Ihr läugnet die Möglichkeit, daß solche besichauliche, klösterliche Naturen vorhanden seyn können, und meint dennoch hiedurch etwas für die Vielseitigkeit der menschlichen Natur beigebracht zu haben! Alles ist beweglich, vergänglich, hinfällig geworden; in jenem unwandelbaren Willen, jenen Entschlässen für ein ganzes Leben, jenen unantastdaren, über alle Willkur erhabenen Negeln und Institutionen ist das großartigste Bild der Ewigkeit gegeben, das eure verblendeten Augen nicht mehr zu erblicken im Stande sind.

# 3. Aufnahme in die Rlöfter. Gifer. Babl.

Wir fonnen jenes Wechselgespräch im Allgemeinen nicht weiter fortführen, vielmehr wird bie Darftellung best Ginzelnen fur beibe Unfichten mehr ober weniger Bestätigung liefern. Auf jeben Fall überwog in jenen Jahrhunderten der Gifer fur die Rlofter alle Gin= reden wider die Klöfter, und fo unbegreiflich es jest Biele finden, daß fich eine fo ungeheure Bahl von Menfchen freiwillig zum Monche: ftande brangte 1, jo unbegreiflich mochte ben Mannern jener Beit bie Reigung vorkommen, fich in die ftebenben Beere unferer Tage aufnehmen zu laffen. Ferner fand fich bamals nicht felten eine Er= icheinung, beren Dafenn wir laugnen möchten, ba es uns an abn= lichen Erfahrungen fehlt, nämlich eine plögliche Umwandlung und Wiedergeburt best ganzen Menschen. Die luftigften, übermuthigften, weltlichften Berfonen, Die jebe andere Richtung verspottet, ja verfolgt hatten, wurden von einer Thatfache 2, einer Betrachtung, einem Worte auf einmal fo ergriffen und in bas entgegengesette Meugerfte ge= worfen, daß fie von bem Augenblicke an Die Strengften blieben in außerem und innerem Mondowefen, in Faften, Rafteien, Beigeln, Gebet und Befcaftigung mit geiftlichen Dingen. - Mancherlei Er= fahrungen führten jedoch auch zu einer entgegengefetten Ueberzeugung, weehalb ein Dichter fagt 3:

D' teufel mangen hat gevangen, In floftern b' im war engangen Bar' er in ber Belt geblieben.

Die Zahl der Klöster und ihr Reichthum ist der beste Beweis des Eifers jener Jahrhunderte für dieselben 4. Wir werden unten auf die Unzahl der Schenkungen zurudkommen und bemerken, um doch einige bestimmte Zahlen zu geben, hier nur Folgendes:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst Gregor VII erklärte sich gegen übereilten Eintritt in das Kloster. Neander, Kirchengeschichte, V, 1, 170. — <sup>2</sup> So 3. B. der heilige Buono von Mailand um 1190. Massei, Ann., 551. — <sup>3</sup> Renner, 4339. — <sup>4</sup> Daffelbe gilt von der schnellen Ausbreitung der Bettelmönche.

Der beilige Bernhard von Clairvaux fleidete in einem Tage 40 Monche ein 1; er grundete überhaupt 160 Klöfter. In bem Sprengel von Roffnit foll es 350 Klöfter 2 gegeben haben. Bon Wilhelm I bis Johann ohne Land wurden in England 575 Rlofter gegrundet 3. Bahrend bes 42, und 15. Jahrhunderts entstanden in bem feineswegs in geiftlichen Reigungen voraneilenden Benedig 4 dennoch 20 Klöfter, und Lami 5 gablt 156 Klöfter auf, welche ale in ber Stadt Floren; vorhanden genannt werden. Und bennoch war manchmal ber Un= brang zu ben vielen Rlöftern fo groß, baß fie fur die Bewilligung ber Aufnahme Gelb forverten und erhielten 6, welches Berfahren jeboch die Rirche stets migbilligte und verbot. Dagegen hielt man es nicht für unbillig, daß der Aufzunehmende einem armen Rlofter, befonbere wenn man um feinetwillen bie gewöhnliche Bahl vermehrte, fo viel mitbringe, ale gur Befriedigung feiner Bedurfniffe burchaus nöthig fen. Auch erichien es wohlhabenden Aleltern in den meiften Fällen als Pflicht, ihre Rinder bei bem Gintritte ins Rlofter form= lich und reichlich auszustatten 7; vor Allem burften Tochter, bies glaubte man, eine folche geiftliche Che nicht ohne Mitgabe eingeben.

Bisweilen gaben sich Klöster aber auch unwahr für arm aus, um entweder große Einkaufösummen zu erhalten oder die Zahl der Mönche zu vermindern, damit die wenigen übrigbleibenden desto üppiger leben könnten. Dies geschah z. B. ums Jahr 1254 in dem Sprengel des Erzbischofs von Neapel 8, worüber Gregor IX sehr strenge Zurechtweisungen ertheilt und besiehlt, daß jene irdisch Gessinnten zur Strase in schlechtere Klöster verseht werden sollten. Umsgeschrt kam es endlich vor, daß der Zudrang zu reichen Klöstern so anwuchs, daß sie — sobald man aus weltlichen Gründen die Ausenachne nicht verweigern wollte oder konnte 9 — wirklich nach und nach verarmten und zu Grunde gingen. Daher griff die kirchliche Geschgebung regelnd ein und bestimmte im Allgemeinen: daß kein

¹ Guil. Nang. chron. zu 1140. Waldsass. chron. in Oefele, Script. rer. Bavar., I, 54. Zur Spezialgeschichte ber beutschen Klöster ist viel gesammelt in der Collectio scriptorum rerum monastico – ecclesiasticarum. — ² Suev. eccles., 242. Dies Wert zählt in Schwaben 385 Männerzund 243 Weiberstößter und Stifter. Biese Mönche in Zwisalten. Ortlied, 83. Berthold, 122. — ³ Heeren, Gesch. der slasse Lite., I, 211, aus Tanner, Notitia monast. in praesat. Zur Zeit der Reservation wurden in Ginzland 1016 Klöster ausgehoben. Monast. Angl., I, 1035 — 46. — ³ Tentori, Saggio sulla storio di Venezia, V, 17, 29. — ⁵ Lami, Memorad., III, 1549. — ° 1098 concil. Roman. III. Concil. coll., XII, 959, Nr. 17—18. Thomassin., III, 1, c. 53. § 1. Innoc. III epist., VIII, 160. Maddillon, Oeuvres posth., II, 65. Jasse, p. 783. — ? Schultee, Gesch. von Berena (Campagnola, Lib. juris, c. 41) erlaubten, einer Zechter, die ins Klester ging, so viet mitzugeben, als sie Heirathsgut würde erhalten haben. — ° Chioccarello, Antistitum Neapol. catalogus, 160. — ° Chron. monast. S. Michael, 520.

Abt willfürlich bie herfommliche Bahl ber Monche ober Ronnen verandern burfe 1; es murde im Gingelnen oft von den firchlichen Oberen feftgefest, welche Babl unter bestimmten Berhaltniffen in biefem ober jenem Rlofter aufgenommen werden fonne oder muffe. Wenn eine Stiftung nicht wenigstens 12 Monde ernahren fonnte, fo pflegte man ne als ein bloges Rebenvorwerk zu behandeln und umgekehrt bei machtenben Ginnahmen in ein achtes Rlofter zu erbeben. Bu Diefem Zwecke wurden auch Monche aus einem Alofter in ein anderes perfett 2.

In ber Regel entichied ber Abt ober bie Aebtiffin über bie Auf= nahme ins Klofter 3; boch finden fich auch Beifpiele, bag bie Monche und Ronnen bas Recht batten, ihre funftigen Mitbruder und Dit= ichweftern zu ermablen und jenen Oberen gur Bestätigung vorzu= ftellen. Niemand follte fich zugleich in mehre Rlofter aufnehmen laffen, Niemand in mehren zugleich Albt fenn 4; lettere Beftimmung ward aber, insbesondere bei vornehmen Bersonen und foniglichen Abteien, feineswegs immer burchgefest.

Richt felten versuchten Laien, ja auch Bifcofe, Die Aufnahme in ein Rlofter zu erzwingen 5; hiegegen erbat und erhielt man papftliche Schutbriefe. Undererfeits aber warb auch mancher Jungling und noch öfter manches Dlädchen gezwungen, ins Rlofter zu geben. der Markgraf Ottofar von Mabren zwang feine Leibeigenen mit Schlägen, ein von ihm neugestiftetes Kloster zu beziehen 6, obgleich fie ihm bemerklich machten, bag man bazu Gottes Eingebung abwarten muffe. Die Richter, Burgermeifter und alle Burger von Speier fegen im Jahre 1265 feft, bag, wenn ein Daboben ohne Genehmigung ihrer Aeltern ober (nach beren Tobe) von zwei ihrer nachsten Berwandten Monne werde, ne jedes Erbrechts fur immer verluftig gebe 7. Sauptfächlich mit Sinficht auf jene Bermerflichfeit außeren 3manges und auf die Nothwendigfeit eines freien, mobluberlegten Entichluffes bestimmten die Rirchengesete Folgendes:

Es foll Niemand burch Gefängniß ober irgend einen anderen 3mang zum Gelübbe bewogen werben 8. Bor Ablauf bes voller,

<sup>1</sup> Gudenus, Cod. dipl., III, 750. Innoc. III epist., XI, 44. Thomassin., I, 3, c. 69, §. 13. Günther, Cod., II, Urf. 60. In das Klester Sane sollen nicht über 50 Nonnen ausgenommen werben (Remling, II, 369); Schler indie uber 30 Können aufgenommen werden (Kenning, II, 308), im Kloüer Wechterswinsel nicht über 100. Jäger, Fransen, III, 362.—

2 Leubus, Ursunden, IS.— 3 Thomassin., II, 1, c. 36, §. 11. Würdtwein, Subsidia, IV, 337.— 4 Thomassin., II, 3, c. 5 und I, 3, c. 69, §. 19. Concil. coll., XIII, 830, c. 8.— 5 Iperius, 722. Innoc. III epist., VI, 126. Regesta Honor. III, Jahr V, Urs. 429, und XIII, Urs. 285. Arnulphus, 106. Graf Gettfried von Arnsberg verspricht 1244 dem Moster Rumbeck, es nicht in recipiendis personis per peticiones zu belästigen. Seibert, II, 295. — 6 S. Bertoldi vita, 89. — 7 Remting, 300. — 8 Innoc. III epist., VII, 85. Concil. coll., XIV, 4; XIII, 830, c. 2 urb 1257, Nr. 48. Thomassin. I, 3, c. 49, 50, 59, 62.

Prüfungsjahres, vor dem vollendeten vierzehnten Lebensiabre ift bei Monchen, vor vollenbetem zwolften bei Ronnen bas Belubbe nicht bindend. Manche Orden festen indeg ein späteres Alter ber Aufnahme, 15, 18, 20 Jahre fest. Wer von feinen Meltern früher ins Rlofter gegeben ift, barf es verlaffen; wer jene Babre erreicht hat, bebarf ihrer Buftimmung gum Gintritte nicht. Much Weltgeiftliche konnen ohne Ginwilligung ihrer Bifchofe Monche werben. Will eine unmundige Baife ins Klofter treten und bem= selben ihr Bermögen zubringen, fo muffen Brufungen vorangeben; chriame Burger in Seibelberg untersuchten und beftatigten 2. B. bas Erforderliche in einem folden Falle 1. Berehelichte burfen einzeln nicht ins Rlofter geben und badurch bie Ghe lofen, fondern bie Frau muß gleich bem Danne und ber Mann gleich ber Frau biefen Ent= folug faffen und feiner fur fich im Weltlichen fortleben. Bum Beweise ihrer Buftimmung legt bie Frau ben Ropf ihres Mannes gur Tonfur auf ben Altar 2. Baren jedoch beide Chegatten über Die Sabre bes Rinderzeugens binaus 3, fo erlaubte man bem einen bas Gelübbe und bem anderen bas Fortleben im weltlichen Stande. Satte ein Abt zu gablreiche Beriprechen ber Aufnahme ins Rlofter ertheilt, jo ließ fie beffen Rachfolger wohl vom Bapfte vernichten 4, und um= gefehrt trat biefer bagwischen, wenn fich Klöfter gar zu begierig geigten, Laien in ihre Rreise hineinzuziehen. Go entichied Innoceng III 5: bag ein Tobkranter, bem man bie Monchstutte an= gezogen hatte, nach ber Berftellung nicht zum Donchsftande ver= pflichtet fen; bag einem Weltgeiftlichen in gang ahnlichem Falle nicht feine Pfrunde burfe genommen werben; bag überhaupt nicht bas Rleib ben Mond mache, fondern das feierliche Belubde. Sogar biefer Bavit fab fich veranlagt, bie Bedeutung bes Weltlichen bervorzuheben und zu fagen:

"Dbgleich die Muße Mariens 6, die zu den Füßen des herrn fitt, den Geschäften Marthas vorgezogen wird, obgleich jener Zustand sicherer und vom Geräusche des Weltlichen entfernt ist, so kann man doch die Thätige für nüglicher halten, weil sie, für sich und Andere wirkend, Verfolgungen und Druck erduldet, wodurch die Tugenden

empormachsen."

Aehnlicher Weise tavelte Gregor VII ben Abt von Clugny, daß er einen trefflichen Fürsten zum Monche aufgenommen habe; benn man

¹ Gudenus, Sylloge, 200. Decret. lib. sext., III, tit. 14, c. 1.—² Innoc. III epist., XII, 13; ejusd. collect. decret., 598. Concil., XIII, 1380, Nr. 31, 32.— ³ Concil., XIII, 359, Nr. 10. Keine Beguine foste man vor dem vierzigsten Lebendjahre ausnehmen. Harzheim, Concil., III, 603, Nr. 23. Inwiesern Einwilligung eines Einzelnen von den Chegatten genügte, siehe Decret. Gregor., III, 33, und Bened. Petrod., I, 36.— ¹ Innoc. III epist., VI, 226.— ¹ Ibid., I, 36; X, 77. Coll. decret., 599. Lebnlich schon Paschalis II. Jassé, Reg., Nr. 4830.— ¹ Innoc. III epist. VII 210

finde noch eher gottesfürchtige Monche und Briefter als einen guten Kurften 1.

Trop jener gesetlichen Erklärung, wonach bas besonnene Gelübbe erst ben Mönch machte, entstand doch eine Art von Ehrenpunkt, daß berjenige, welcher ein Mönchskleid anzog und vor Aller Augen trug, daß diejenige, welche einen Schleier überhängend sich zu den Nonnen setzte, innerlich dem heiligeren Stande verbunden sey 2; ja der Neu-ling, welcher bestimmt den Vorsag erklärte, Mönch zu werden, sollte (wenn ihm das Brobejahr auch diesen Stand minder annehmlich ersicheinen ließ) dennoch nicht mit Ehren zum Weltlichen zurücksehren, sondern höchstens einen minder strengen Orden wählen dürsen.

Die Monche legten in der Negel das Gelübbe vor dem Abte und den Klosterbeamten ab; Nonnen wurden früher von den Bischöfen eingesegnet, später erhielten sie den Schleier von Priestern und Aebrissinnen, und die bischöftiche Weihe fiel ganz weg. Theils hielt man das Gelübbe und die Einkleidung zur Sicherung und Feierlichmachung für genügend, theils lag dem Bischofe gar nichts daran, die Ueberzahl der Nonnen zu weiben.

Der Rucktritt aus dem Kloster in die Welt war unerlaubt, doch kehrten sich bisweilen Vornehme nicht allzu streng an ihr Gezlübde. So zeugte z. B. Graf Abolf von Schaumburg, nachdem er Mönch geworden 3, mit seinem Weibe noch einen Sohn, der nachher Priefter ward. Der wenn eine Familie in Gesahr gerieth, auszussterben, gab der Papst wohl die Erlaubniß, daß der lette Sprosse vas Kloster verlasse und heirathe 4. Weil nun aber die Lebensweise Manchen ganz unerträglich und boch kein gesehliches Mittel zu deren Lösung gegeben war, so liesen sie bavon, worüber man nicht unterzließ, in der Regel einen gewaltigen Lärm zu erheben und bie höheren Behörren, ja selbst den Papst für die Ausrechthaltung der strengsten Ordnung anzugehen 6. Doch sinden sich Beispiele, daß man für reichliche Schenkungen den Entwichenen ungestört ließ.

Der Uebergang aus einem ftrengeren Orden in einen minder strengen galt für schmachvoll und wurde nicht geduldet, es sen benn wegen Krantheit oder einer anderen genugenden Ursache?; in den strengeren Orden durfte man dagegen mit Genehmigung ber Oberen

¹ Reander, IX, 171. — ² Thomassin., I, 3, 48. Laien, welche die geistliche Kleidung nicht annahmen, sollte feine Klosterstelle gegeben werden. Schöpflin, Alsat. dipl., I, Urf. 271. Gebet Innocenz II von 1143. — ³ Ums Jahr 1244. Corner. S84. — ³ So den Giustiniani in Benedig. Sanuto, Vite, 504. — ⁵ Holsteni codex an mehren Stellen. — ˚ Innoc. III epist., VIII, 81. — ¬ Ibid., II, 56; XI, 146, 178. Bernard. Clarav., De praecepto et dispens., c. 16. Wirzburg. chron. in Ludwig. script. Wirzburg., 997. Hund, Metrop. Salisd., II, 122, 157. Bieweilen schlossen Drben Berträge, daß ohne Erlaubniß der Oberen sein Mönch und fein Kloster von einem zum anderen übergehen dürse; so 1195 die Karthäuser und Cistertienser. Tromby, V, 8.

treten, und eine folche Benehmigung follte nicht ohne Brunbe verfagt werben. Entstand Streit, welche Orbendregel bie ftrengere fen, fo entidieb in letter Stelle Der Bapit.

### 4. Bon ben verschiedenen gum Rlofter geborigen Berionen.

#### a) Bon ben Mebten und Mebtiffinnen.

Co fehr auch in ben flofterlichen Ginrichtungen bie Bleichheit Aller hervorgehoben wurde, jo fand boch niemals ber geringfte 3weifel ftatt, bag Obrigfeiten und Gehorfam gegen biefelben un= umgänglich nothig feven; benn jene Unficht von ber Gleichheit ging nicht aus zweifelhaften Theorien bervor, jondern aus Demuth, welche vor Gott ben Beringften bem Bochften gleichstellt, feine Bebote, ber Dbrigkeit zu gehorchen, nicht beutelt und am wenigsten bas bober Bestellte in bem falichen Babne niederfturgen will, bag fich bas Riedrigere badurch erhebe. Cbenfo wenig ergab man fich anderer= feits einer abergläubigen Lehre blinden Gehorsams; man raumte viel= mehr Jedem in feinem Rreise eigenthumliche Rechte ein und legte ihm eigenthumliche Pflichten auf; man gab Gefete gum Regeln ber perfonlichen Billfur und betrachtete bie Dffenbarung, Die Bibel, als Grund = und Prufftein aller Gefengebung.

Un der Spige jedes Rlofters ftand ein Abt ober eine Mebtiffin 1, nicht überall mit gleichen, allein immer mit be= beutenden Borrechten. Doch bieß es: er folle mehr nugen als befehlen 2, mehr durch Beisviel als durch Worte belebren. Bon ben flösterlichen Pflichten und Uebungen war er jo wenig entbunden, daß man vielmehr beren ftrengere Befolgung von ihm als bem nicht blog Boberen, sondern auch Beiligeren verlangte. Daffelbe gilt von ben Mebtiffinnen, fofern nicht ihr Geschlecht andere Berbaltniffe berbeiführte. Go ward ihnen g. B. unterfagt, Monren gu weiben 3, Beichte zu horen ober öffentlich zu predigen; benn obgleich Maria wurdiger fen als alle Apostel, habe ber Berr nicht ibr, fondern ben Aposteln bie Schluffel bes Simmels anvertraut.

Dach gemeinem Rirchenrechte erwählten bie Monche jebes Rlofters ihren Abt 4; boch finden nich Ausnahmen mancherlei Art 5, und was

<sup>1</sup> Wir werben einige Ausnahmen, g. B. bei ben Kluniacenfern, fennen lernen. Bon gelehrten Aebtiffinnen handelt bie Hist. litt. de la France. IX, 131. — <sup>2</sup> Innoc. III epist., I, 311: plus prodesse, quam praeesse. — <sup>3</sup> Ibid., XIII, 187. — <sup>4</sup> De jure communi omnis congregatio monacnorum eligere sibi debet abbatem. Innoc. epist., XI, 205. - 3 Abt Bibald empfichtt ben fratribus, liberis et ministerialibus, balb einen Abt von Julba zu mahlen. Schannat, Hist. Fuld., prob. Nr. 64.

im Allgemeinen vom Gange ber Bijchofswahlen gilt, gilt auch guten Theils für die Aebte. Bisweilen hatte fich 3. B. der weltliche Stifter bie Ernennung bes Abtes und ber übrigen Beamten vorbehalten 1; bisweilen griffen Raifer, Ronige und Furften ein, mit Begug auf Die Lebusverhaltniffe und weltlichen Guter, ober bei eintretenbem Streite, ober aus allgemeineren Grunden als Oberberren 2. Aber auch abgesehen bavon, bag ein Rlofter auf foniglichem, fürstlichem ober abligem Grund und Boben gebaut, bag Rechte ber Laien por= behalten waren und von ben Landesherren behauptet wurden, gab ber Angenblick einer Erledigung bes abtlichen Stuhles nur gu oft und zu gunftige Gelegenheit fur ungebuhrliche Ginnifdungen. Daß bie Aloster und die geiftliche Seite überhaupt alle Mittel ber Bewalt und der Gesetzgebung anwandten, welche ihnen zu Gebote ftanben, um in ihren Rreifen ungeftort zu wirken und zu herrichen, verfteht fich von felbft, und insbesondere war ber Bapft hiebei ber mächtigste Behülfe. Andererseits aber wurde biefer, befonders in ber fpateren Beit, ben Rechten ber einzelnen Rlofter felbit gefährlich. Man fann es nämlich zwar nicht tabeln, bag papftliche Gefandte 3, wenn fie in Aloftern unfabige und untaugliche Mebte fanden, biefe fofort entfernten; wohl aber wird es bedenklich, wenn fie fogleich einem Underen bie einstweilige Berwaltung übertrugen und ber Bapft biefen als Abt bestätigte. Indeffen lägt fich biefe einmalige Unter= brechung bes Bahlrechtes als eine Urt von Strafe betrachten, mogegen es rein monarcifch war, wenn einzelne Bapfte in ben ihnen unmittelbar unterworfenen Rloftern 4 aus eigener Macht Aebte er= nannten ober, wie Innoceng IV, allgemein festsetten, bag jeber er= wählte Abt eines unmittelbaren Rlofters versonlich in Rom Beftatigung und Beibe fuchen muffe, was immer mit großen Roften verbunden war. Roch fonderbarer erscheint es, daß Innoceng III die Aufficht über ein folches Rlofter in weltlichen und geiftlichen Sachen einem Bifchofe übertrug und bingufugte: wenn biefer und fein Rach= folger ihre Gewalt auch minbrauchten 5, folle jene Begunftigung boch nicht aufhören. - Go ftrafte nich gulett an ben Klöftern bie Be-

¹ Thomassin., II, 2, c. 39. — ² Hund, Metropol., III, 399. In dem Freihriefe Heinrichs V fürs Kloster Schehern von 1107 heißt es: Die Mönche sollen frei den Abt wähsen, dehinc, ut solet, ad constituendum eum in choro monasterii conveniant, et una clero et populo advocato sanctuario praesentibus accipiat virgam regiminis de altari S. Martini. Conradi chron. Schirense, 54. Im Jahre 1199 heißt es in Beziehung auf die Abtswahl in Korvey: petita (sicut moris est) et obtenta a domino rege licentia eligendi. Hugo, Monum., I, 2. Im Jahre 1173 entschebet Friedrich I eine zwistige Abtswahl judiciali sententia principum. Einsidl. annal. — ³ Regesta Greg. IX, Jahr IV, 131. Thomassin., II, 2, c. 39. — ⁴ Regesta Greg. IX, Jahr IV, 200. Matth. Paris, 640. — ² Doch sann man annehmen, daß Innocenz III hier eigentlich nur die allz gemeine Kirchenordnung und Regel herstellen wollte. Innoc. epist., I, 41.

gierbe, alle regelmäßigen Rreife ber Kirchenherricaft aufzulöfen und alle vermittelnben Oberen ale überfluffig jur Seite zu ichieben.

Bewöhnlich nahm man ben Abt aus ben Monchen bes Rlofters; boch konnte er auch anderswoher fenn, wenn er nur ein Monch, wenn nur Orben und Regel biefelbe mar. Ja es finden fich einzelne papftliche Boridriften, bag fein Monch bes mablenben Rloftere Abt werben burfe 1. Bisweilen baten bie Babler auch wohl einen berühmten Mann 2, 3. B. Bernhard von Clairvaux, um leberfendung eines tüchtigen Abtes. - Niemand follte plönlich Abt werben, ber nicht worher Mond gemefen mar 3; brangte aber eine außere Wefahr, fo unterrichtete man wohl einen mächtigen Laien in ber Orbensregel und wählte ihn zum Abte, auf bag er fouge. Man follte Niemand erwählen, ber an einem erheblichen forperlichen Tehler litt 4, welcher ibn zu gottesbienftlichen Sandlungen unfähig machte ober Burbe und Anstand verlette. - Rur bann fonnte ein Abt zwei Alostern porfteben, wenn bas lette vom erften geftiftet 5, bavon abhängig und ihm gleichsam unterthänig war. Rein gum Bifchof erwählter Abt follte die lette Burbe behalten 6. - Richt felten versuchten bie Monche bei ber Bahl bem funftigen Abte läftige Bedingungen porzuschreiben 7, allein die hohere Rirchengewalt bob dergleichen Bertrage jedesmal ale nichtig auf. Ueberhaupt ift es febr mertwurdig, daß Verfuche folder Art nicht blog bei den Bablen der Aebte, fonbern auch bei ben Bablen ber Bifchofe und Bapfte nie fo gelungen find, wie g. B. in ber weltlichen Reihe bei Fürften und Ronigen, und daß man in der firchlichen Gesetzgebung Unfichten und Dagregeln immerdar verworfen hat, welche im Staate als Schutmittel der Freiheit betrachtet wurden.

Töchterklöster durften selten ohne Zustimmung des Mutterklosters einen Abt wählen 8. Pfarrer, welche zum Kloster gehörten, konnten dagegen ihre Ansprüche auf Theilnahme an den Abtswahlen nicht durchsehen, und umgekehrt war es wohl eine seltene Ausnahme 9, daß in Badua ein Abt mit seinen Chorherren Antheil an der Bischosswahl hatte.

Die Bifchöfe weihten die Aebte und Aebtiffinnen und verlangten bafur gewöhnlich eine Bergutung in Gelb ober Gutern 10; aber bie

<sup>1</sup> Jaffé, Nr. 6416. — <sup>2</sup> Gudeni codex, I, 89, 97. Decret. Greg., I, 6, 37. — <sup>3</sup> Thomassin., II, 1, c. 87. Innoc. III epist., XI, 262. — <sup>4</sup> Ein einhändiger Abt wird entfernt. Innoc. III epist., I, 307. — <sup>5</sup> Stabul. monum. in Martene, Thes., II, 88. Hurter, IV, 17. — <sup>6</sup> Aeußerung Alexanders III. Bouquet, Script., XV, 923. — <sup>7</sup> Innoc. III epist., I, 201. — <sup>8</sup> So ward 3. B. 1230 entfdieden für die Theilnuhme des Schottenklosters in Regensburg bei der Bahl im Schottenkloster 3u Bien. Gemeiner, Chronif, 328. — <sup>9</sup> Affarosi, Memorie, I, 177, 180. — <sup>10</sup> Der Bischof foll feine cappas, tapetia, bacinos, manutergia nehmen. Concil. coll., XII, 959, Nr. 17—18. Innoc. III epist., I, 199; XIII, 204; XV, 207. Gine Urfunde von Papst Alexander III sagt: Caballum, quem archi-

Alofter wehrten fich biegegen auf alle Beife, und aus einzelnen Freibriefen ging es in die allgemeine Gefetgebung über, bag jenes Beichaft und ahnliche unentgeltlich verrichtet werden follten. Bollte fich ber Sprengelbischof biegu nicht versteben, fo burfte man fich an einen anderen wenden. Daffelbe galt fur bie Beihung ber Altare und Rirchen, wobei der Feierlichkeiten übrigens noch mehre und bie Begierte noch großer war, nicht gerabe ben nachsten Bifchof, sonbern den angesehensten und wurdigften, ja den Bapft zu Diesem Geschäfte zu bewegen. Als Urban II auf folche Beise eine Klofterkirche geweiht hatte, fagte er zu ben Monchen 1: "Co viel Salbungen, Dofer. Reden, Geremonien und Gebete maren zur Beihe erforderlich. Alles gefchah zu eurem Beften, und wie ich gethan an bem fichtbaren Saufe, fo mirft Chriftus täglich in ben Seelen ber Glaubigen, ben wahren Tempeln bes heiligen Geiftes. Solche Tempel fend ihr, folde Burbe baben bie Monche, welche durch beilige Bucht und Regel ben zeitlichen Fluthen entzogen und gereinigtes Beiftes werben, welche in bem friedlichen Schoofe ber Religion ruben und erkennen, wie gering und hinfällig Alles auf Erben ift! Dir ift nicht erlaubt, meine Laft gu theilen ober mein Umt nieberzulegen, aber burch euer Gebet mogt ihr es erleichtern, ihr mogt mein Schickfal beflagen."

## b) Bon ben übrigen Burben und Beamten im Rlofter.

Neben dem Abte waren in jedem Kloster mehre Beaunte oder höhere Bürden, aber es waren nicht in allen Orden gleich viel, und ihre Nangordung stand ebenfalls nicht unbedingt sest. Indessen folgte der Prior immer zunächst auf den Abt; dann werden genannt der Dechant, Kellermeister, Dekonom, Kantor, Kämmerer, Schapsmeister und Küster oder Sakristan u. s. w. Niemand sollte zu gleicher Zeit zwei Bürden bekleiden 3. Der Abt besetzte die Aemter, durfte aber dafür keine Geschenke nehmen; er durfte neben dem seinigen kein zweites Amt für sich behalten 4, denn der Gebende und Empfangende mußten durchaus getrennte Bersonen seyn. That

diaconus pro abbatis institutione in stabulo suo simoniac erequirit, dari

et exigi prohibemur. Miraei opera diplom., II, 975, Urf. 65.

¹ Murat., Script. rer. Ital., VI, 240. — ² Thomassin., I, 3, c. 70. In Clugny waren die fünf Hauptwürden: de prioratu majori, de sacristia, de decanatu, de eleemosyna, de archidiaconatu. Geringer waren der camerarius, infirmarius, thesaurarius, cantor etc. Idid., §. 15. Analog sinden wir in Nonnenstößtern die cameraria, celleraria, infirmaria. Gudeni codex, III, 698. Nie follten Laien diese Memter besleiden. (Berfügung von Innocenz II von 1143.) Dennoch famen sie bisweilen in deren Hände, und das Kloster mußte sie zurückfausen. Teeuer, Geschichte der Münchhausen, Urf. S. 6. Schöpslin, Alsat. dipl., I, Urf. 271. — ³ Innoc. III epist., I, 311. Harzheim, Concil., III, 532. — ⁴ Thomassin., II, 1, c. 36, §. 11. Lateranisches Koncilium von 1179. Concil. coll., XIII, 423, Nr. 10; 832, Nr. 27. — ⁵ Cum inter dantem et recipientem dedet esse distinctio personalis. Innoc. III epist., X, 80.

ein geringerer Beamter seine Schuldigkeit nicht gebührend, so ward ohne viele Umstände ein anderer an seine Stelle gesett; nur konnte tein Abt ohne ein sörmliches kanonisches Gericht i, tein Prior ohne erhebliche Ursachen entsernt oder verwechselt werden. Bei allen wichtigen Geschäften, Kauf, Beräußerung u. dergl., sollte der Abt jene Beamten bestagen und ihren Nath nicht überhören; bisweilen wurden zu diesem Geschäfte auch noch bejahrte und gewiegte Brüder won allen übrigen gewählt. Die Grenze und das Maß der wechselseitigen Einwirkung ließ sich aber freilich nicht buchstäblich genau bestimmen, sondern Persönlichseit, Umstände u. s. w. entschieden bald sür das lebergewicht des Abtes, bald für das der Beamten. Gegen die ursprünglichen Vorschriften wurden die Stellen der letzten an vielen Orten, z. B. in S. Gallen 3, sehr einträglich, was zu mancherlei mit der Klosterzucht unverträglichen Mißbräuchen sübrte.

In ben Nonnenklöftern finden wir neben ähnlichen Aemtern einen Propst für diejenigen Geschäfte, welche Frauen nicht übernehmen konnten, also für Gottesdienst, Beichte u. dergl. Daß sich von diesem Bunkte aus sein Einstuß leicht erweiterte und almählich wohl auf Alles und Jedes erstreckte, ist leicht einzusehen. Gewöhnlich wurde der Bropst von den Nonnen und der Aebtissen, gewählt, dem Bischofe vorgestellt und, sofern nicht Befreiungen stattsanden, von ihm bestätigt. Er versprach dem Bischofe, und die übrigen Geistlichen vers

iprachen ihm Gehorfam.

# c) Bon ben Laienbrudern und anderen zum Klofter gehörigen Berjonen.

Sowie einerseits Einsieder und Einsiederinnen über die Strenge bes mönchischen Lebens im Glauben an dadurch zu erreichende höhere Berdienste hinausgingen, so sinden wir andererseits Laienbrüder 5 (conversi), welche sich an die Klöster anschlossen, ohne das volle Gelübre und die vollen Pflichten eines Mönches zu übernehmen. Doch gelobten sie in der Regel Gehorsam, Chelosigkeit, und daß sie sich eigenmächtig nicht entsernen wollten. Sie hatten andere Kleider, eine andere Tonsur und waren, so nahe sie sonst dem Mönche wohl treten mochten, doch nie geweiht. Ihnen lagen in der Negel die Geschäfte

¹ Thomassin., I, 3, c. 69, §. 12 und 20. Gudeni codex, I. 278.—
² Concil. coll., XIII, 836, Nr. 15; 879, Nr. 48. Accepto prioris et totius nostri conventus consilio, pari etiam familiae ecclesiae nostrae assensu. Frey, III. 8.— ³ Arr, Geschichte ven S. Gallen, I, 474.— ³ So seitzest 1239 bei einer Klosterstiftung. Gudeni cod., III, 671. Der Bropst sellte clericus regularis, aber nicht nethwendig von demselben Orden sein.— ⁵ In Deutschland famen Kengregationen von Laienbrüdern ums Jahr 1091 auf und wurden von Biesen mißbilligt, vom Papste dagegen als Nachahmung der ersten driftlichen Lebensweise gebilligt. Berthold. Constant. Chorus conversorum steht dem chorus monachorum gegenüber. Alber. zu 1226.

außerhalb bes Rlofterzwingers, ber Rlaufur 1 ob, und man recht= fertigte ihre Aufnahme hauptfächlich baburch, bag alebann ben Monden jeder Bormand umberguichweifen genommen fen. Richt felten zeigten die Laienbruder mabre Demuth und waren gu ben ge= ringften Dienften bereit, bisweilen aber fam weltlicher Ginn gum Boricheine, und fie mighandelten auch wohl einmal einzelne Monche.

Das Berhältniß ber Bahl zwischen Monden und Laienbrübern 2 wurde nicht felten gesetlich bestimmt, und besonders fuchten Honnen= flöfter gur Bermeibung von Migbeutungen hobere Freibriefe gegen

Die Aufnahme weltlicher Berfonen 3.

Bisweilen hatten die Laienbruber felbst Rechte im Rapitel, bis= weilen traten fie in ben Dondeftand und murben alebann fogar Alebte. Weltliche Burben, g. B. Die eines Rammerers, Unwaltes, Bicegrafen u. f. w., fonnten ihnen unbebenflich übertragen werben 4. Gie dagegen übertrugen in der Regel ihr Gut dem Alofter. End= lich finden fich auch Falle, bag Konversen zwar Briefter, aber nicht Monde wurden und bann Pfarrstellen ober auch Stimmrecht im Chor erhielten. Bon ben Konversen werben bie oblati noch unterichieden; jene nämlich biegen in alteren Beiten Diejenigen, welche aus eigenem Untriebe in ein Klofter traten 5; oblati bingegen nannte man die, welche von ihren Aeltern in jungen Sahren bem Dionchestande bestimmt murben; später bieg aber auch Jeber oblatus, welcher nich und fein Gut bem Rlofter barbrachte.

Die meiften Rlofter hatten bie nothigften Sandwerfer innerhalb ihrer Mauern, und ihnen ward ebenfalls manche geiftliche Pflicht

auferlegt, ob fie gleich fonft weltlich blieben 6.

So mußten g. B. im Orben bes beiligen Gilbert von Gim= pringham bie Schneiber, Schufter, Weber und Gerber ein genaues Stillidweigen beobachten, und nur bie Schmiebe burften reben. Ent= weder wurden folche Klofterhandwerker 7 gang verpflegt oder fie erbielten bestimmten Lohn. Außerbem rechneten fich noch viele Sand: werfer, Die in ben Stadten wohnten, gu ben Rloftern und nahmen beshalb manche Freiheit in Unipruch, welche ihnen jeboch ihre übrigen Mitburger nicht immer gutwillig einräumen wollten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manrique, Annal., I, 29. Gerbert, Hist. nigrae silvae, I, 496. — <sup>2</sup> 3. B. sept Innocen; III einmal sest, buß nech einmal so viel conversi als clerici in einem Kloster sehn sollen. Epist., V, 3. — <sup>3</sup> Ibid., X, 59. <sup>4</sup> Mittarelli, Annal., I, 350, 353, 422. — <sup>5</sup> Magagnotti, Vita di S. Bernardo, 371. Das Wort Laienbrüder drüft den Sinn des Bortes conversioners. nicht richtig aus; man follte Beibes unterscheiben. Diese ftanden bem Monche näher; jene geben in die Reihe der zum Kloster gehörigen Handwerfer u. dgl. über. Die Abstufungen waren sehr mannichfaltig. — 6 Helyot, II, c. 29. Die Aufnahme von familiares, die nicht Mönche, nicht Laienbrüder waren, ward von den Cluniacensern untersagt. Marrier, Bibl. Cluniac., 1367, 48. — 7 Urfunden des Frauenmunsters in Zürich. Handschr. VII, 747.

# 5. Bon den Rloftergutern.

Jever, welcher das Mittelalter nicht näher fennt, erstaunt in unferen Lagen über die Masse der damals in die Härde der Klöster gestommenen Besigthümer, und allerdings liegt der Hauptgrund in der damaligen, von der unseren ganz verschiedenen Sinnesart. Es war allgemein anerfannt, daß liederlassung von Gütern an Klöster die heilbringendste Bestimmung derselben sep: man muß, so dieß es, den Geistlichen geben, damit sie aus dem liederstusse ihrer Trefslickseit dem Mangel der Laien abhelsen 1. Wer einem Kloster etwas schentt 2, ist theilhaft alles Guten, was daselbst vollbracht wird; es dient, durch die Bitten der Geistlichen, zur Bergebung der Sünden; es hat, nach allen Aussprüchen der Kirchenlehrer, feinen Zweisel, daß das heil der Menschen hauptsächlich aus Mildthätigkeit und Almosen erwächt 3. 1. w. Ja Herzog Ludwig der Strenge von Baiern hielt die Anlage eines Klosters für eine angemessene Buße des an seiner unzschuldigen Gemahlin begangenen Mordes 4.

Wir muffen jedoch über die Erwerbungsarten ber Rlöfter etwas

Genaueres mittheilen. Die wichtigste war:

1) die Gründung von Alöstern überhaupt. Sie ging bald von Königen, Fürsten und Evelleuten, bald von Prälaten and; nicht seltener aber war est ein Erwerb, den fleißige Mönche in unbebauten Gegenden selbst machten, ein Erwerb, welcher allmählich im Ablaufe der Zeit ungeheuer an Werth stieg. Der heilige Bischof Otto von Bamberg stiftete allein 15 Klöster und meinte: "Ansangs, wo es nur wenige Menschen gab, mochten sie sich vermehren; jest dagegen sollen sie sich beherrschen und Gott dienen." — Obgleich die fränkischen Kaiser nicht mehr so große Schenkungen machen konnten als die sächsischen und die Hohenstausen sie oft nicht machen wollten, so sehlte es doch, wie wir weiter unten sehen werden, zu keiner Zeit an Begünstigungen mancherlei Art, wenigstens dersenigen Klöster und Stifter, die es mit ihnen hielten.

2) Auf dem großen Gutermarkte, der besonders zur Zeit der Kreuzzüge eröffnet wurde, kauften die Klöster mit großem Bortheile oder schossen Geld gegen Berpfändung von Grundstücken und unter der oft eintretenden Bedingung vor: diese sollten ihnen anheim kallen, wenn der Berpfänder nicht zurücksehre . Auch dadurch machten sie sich den Erwerb leicht und einträglicher, daß sie den Laien frühere Abgaben oder den Weltgeistlichen und Bischosen den Zehnten ver-

<sup>1</sup> Ludwig, Reliq. mscr., II, 364. — 2 Würdtwein, Subsidia, V, 413. Gudenus, II, 28 und überast. — 3 So sagt 1134 Herzog Gottstred der Bärtige von Niederlothringen. Miraei opera dipl., I, 174. — 4 Wildenberg, Chron. Bavariae, 305. — 5 Ottonis vita in Canisii lection., III, 48, 49. Jäger, Franken, II, 296. — 6 Gudeni sylloge, 243 und ost. Auch gaben reuige Kreuzsahrer bis dahin mit Unrecht vorbehaltene Güter zurüst. Caesar, Ann. II, 487. Seiberg, II, 190. Bechstein, Henneb. Urf., 7.

weigerten, welchen der frühere oder jeder andere weltliche Eigenthüsmer zu zahlen verbunden war. Dies verboten zwar unter Anderen Bapft Innocenz III und König Philipp August 1, allein nicht selten wußten es die Klöster dennoch durchzusehen. Auf solche Weise konnsten sie jeden weltlichen Kauflustigen ohne Gesahr und Verlust überzbieten. Umgekehrt traten aber auch einzelne Fälle ein, wo sich Klösster gezwungen saben Grundstücke sehr theuer zu bezahlen 2, wenn nämlich die ihrigen mit denen mächtiger Adligen vermischt lagen und daraus viele Plackereien und Streitigkeiten hervorgingen.

5) Sie brachten burch manche ihnen zu Gebote ftehende Mittel 3

fehr viele vortbeilhafte Saufchvertrage gu Stande.

4) Um ihres Shuges, ihres geiftlichen Beistandes gewiß qu fenn, begaben nich viel freie Leute in ihre hörigfeit, oder man bewilligte biesen gewisse Augbarkeiten unter ber Bedingung bes funfetigen heimfalles aller ihrer Besigungen an das Kloster 4.

5) Gie wußten Leben, oft mit Beistimmung der Lebnsherren 5, in Gigenthum zu verwandeln, oder diese erlaubten ibren Mannen und Leuten gang im Allgemeinen, unbewegliches und bewegliches Gut an

Rirchen und Rlöfter zu überlaffen 6.

6) Bisweilen nahmen Klöfter reiche Personen als Mönche an, um fie zu beerben 7, mahrend dieselben nach wie vor weltlich außerschalb berselben lebten und nicht einmal die Kosten gewöhnlichen Unterbalts verursachten. Ober man bewilligte solchen Personen als Loctung große Leibrenten.

7) Kein Mönch durfte, als ein habeloser Mensch, irgend ein Gizgenthum einem Dritten anweisen oder vermachen 8, wogegen umgezehrt die meisten Orden um die Mitte des 13. Jahrhunderts von den Bäpften tas Recht erhielten, Erbschaften für die Mönche und Monnen 9 so an sich zu ziehen, als wären diese noch weltlichen Stanzes. Freilich aber ward dieses Recht, welches den Klöstern ungehener viel Gut der sterbenden Verwandten 10 verschafft haben würde, von den lebenden Laien sehr oft bestritten und vereitelt 11. Schon 1142

<sup>1</sup> Innoc. III epist., XVI, 85. Leymarie, 326.—² Verdens. episcop. chron., c. 31.—³ Siehe z. B. das Berzeichniß in Ebersperg. trad. cod.. 44.—² Möser, Osnakr. Geschichte, II, Urf. 35.— 'Ludwig, Reliquiae, I, 194, 233. 3m Jahre 1185 auf schwähischem Landtage entschieden, daß freie Leute ehne Beistimmung des Grafen ihre Güter an Kirchen und Klöster überlassen dürsten. Begelin, Landvogtei von Schwaben, II, Urf. 1.— °So 1259 der Graf von Gleichen. Gleichense diplom., 537. Wenf, Hen. Geschichte, III, Urf. 75.— 'Innoc. III decret., 598. Schwarzacense chron., 20.— 8 Concil. coll., XIII, 1081, Nr. 47.— 9 Mach Gesegen von 1246 und 1249 sollen die Gütertienser und Prämonstratenser, nach einer Bestimmung von 1265 die Franzistaner und Dominitaner erben, als wenn sie weltlich geblieden wärten. Bullar. Rom., I, 88, 133. Thomassin., III, 1, c. 25. Monum. Boiea, XXV, 6.— 19 Thomassin., III, 1, c. 25.— 1 So z. B. in Nizza. Monum hist. patr. Leg. municip., 56.

gab Papft Innocenz II 1 ben Mönchen in Montekaffino jenes Recht, gleich den Laien zu erben (doch wurden Leben ausgenommen); es ist aber zweiselhaft, ob die Ilrkunde acht, und gewiß, daß sie nicht überalt zur Vollziehung gekommen ist. Die Statuten von Verona septen seft, daß Mönche und Weltzeistliche zwar nicht mit Brüdern weltzlichen Standes, wohl aber mit Schwestern zu gleichen Theilen erben konnten 2.

8) Die firchliche Gefetzebung war ber Erhaltung und Mehrung ber geiftlichen Guter fehr gunftig; fo z. B. in hinficht ber gegen fie

ftattfindenden Berjährung 3.

9) Am einträglichsten endlich waren die eigentlichen Schenkungen, und mit Recht fagt Wilhelm von Nangis über die Zeit des heiligen Bernhard 4: "Die Fürsten und Brälaten waren den Mönchen überaus günftig, sie boten ihnen freiwillig Aecker, Wiesen, Wälder und Alles dar, was zur Anlegung und Erhaltung der Klöster nüten konnte." Sie gewannen ihr Gut im Ganzen und Großen ehrlich und redlich, und die Schenkungen insbesondere erweisen, daß ein Gedanke (obwohl zuweilen ein irriger) mehr galt als bloßer Besit und Genuß. Weil aber eine solche Anhäufung des Grundvermögens in der todten Hand ohne Zweisel auch ihre übeln Folgen hatte, so gab man mehre Gesetz, welche der Erwerbung durch Kauf und Schenkung entgegentraten 5 und die natürlichen Erben (sosen sie nicht 6 eingewilligt hatten) gegen eine solche Enterbung schützen 7.

Die Bahl ber Urfunden 8, welche über Schenkungen auf uns gekommen find, ift unermeglich groß. Diese fanden theils ftatt unter

<sup>1</sup> Margarinus, Bullar. Casinense, I, 15. Ein ähnlicher Freibrief von Innocenz IV für das Kloster des Isles im Sprengel von Auterre steht in der Gallia christ., XII, preuv. p. 162. — 2 Campagnola, c. 44—45. — 3 3. B. hundertjährige Berjährung für ein Kloster bestimmt. Campagnola, I, 34. — 4 Guil. Nang. zu 1232. Am genauesten bestimmt wird Statuta Pisana, 170, das Erbrecht der Mönche. Hat der ind Kloster Gehende Kinder, so erbt jenes nichts und behält nur was es früher ohne Berlegung des Pälichtsteils bestam. Fehlen weltsiche Geschwister, so erhält der Mönch Pflichtsteils der Jude 150 Pflund; sind nur Seitenverwandte da, so erbt das Kloster in Dritztheil der Güter; sehlen auch jene, so erbt das Kloster, sosen der Eintretende nicht andere versugt hat, u. s. w. Naumer, Ueber pisanische Stadtzesch, S. Mach den Gesehn von Stade erben Mönch und Nonne nicht, es seh denn, daß man ihnen etwas aus Freundschaft zusemmen läßt. Pusend., Observ. jur. app., 186. — 5 Warnsen, I, 180. Den S. 101. — 6 Einwilligung der Frau. Mon, Zeitschr., VI, 460. — 7 Urfunde Friedrichs I von 1181. Mazzian, II, 232. Mit Unrecht in Besig genommenes Klostergut word oft renig zurückzegeden. Grüßner, I, 117. Muchar, IV, 17. Fontes rer. Austr., II, 1, 28. — 8 Siehe z. B. die Unzahl in den Monum. Boicis, die Traditiones Fuldenses, die Diplomataria Leisnicens., Chamburgens., Oldeselden. Muchar, IV, 4. Vom Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungsnummern. Die Erlaubniß, zum Kloster Ebersperz sind allein 228 Schentungs

Lebenben, theils letiwillig auf bem Tobtenbette, und wie viel Ge= legenheit gur Ginwirkung batten nicht bie Beiftlichen als Bfleger von tranten, oft fterbenden Bilgern, als Borfteber von Gospitalern, als Schreiber von Teftamenten u. f. w. Aber freilich murben fchlechte Mittel feineswegs immerbar verfcmabt, und bie Ermahnung, feine Gunden burch Schenfungen auf bem Tobtenbette gut gu machen, ging oft nur aus habsucht hervor. Der wenn man bieje nicht geradebin aussprechen wollte, jo fragte man mohl ben Rranten: "Billft bu Die Mondofutte angiehen?" und wenn der oft Befinnungeloje ober ber Folgen Uneingebenke mit Ja antwortete, fo behauptete man: bas Bermogen fen damit bem Rlofter übergeben. Richt immer war ein Ungehöriger zur Sand, welcher, gornig und gewandt (wie in einem Innocens III gur Enticheibung vorgelegten Falle), bewies, bag ber Rrante nicht miffe mas er rebe 1. Jener Bermanbte that nämlich unmittelbar auf jene Frage bie zweite: "Willft bu ein Gfel fenn?" worauf gleich andachtig die Bejahung erfolgte. Noch lebhafter als mit ten Bermandten murbe bisweilen ber Streit, wenn man fich bie Erbichaften von Beiftlichen anmaßte, bie nicht zum Rlofter gehörten und auf beren Guter, wenn fie ohne Willenderflarung geftorben maren, ber Bifchof ein naberes Unrecht behauptete.

Ilm solchen Streitigkeiten zu entgehen, ließ man oft den Bischof, den Lehnsherrn, den Schucherrn, ja felbst die Ministerialen 2, man ließ bei Schenkungen von Allode 3 die Frau, die Kinder und die Berwandten ausdrücklich einwilligen. Wechselseitig bestätigten ferner die Fürsten geistliche und die Brälaten und Bäpste weltliche Schenfungen 4. Der Bischof ertheilte besondere Erlaubniß, wenn Grundstücke an Klöster 5 kommen sollten, die außerhalb seines Sprengels lagen; der Schucherr bekräftigte Schenkungen dem Landrechte gemäß; die Salmänner vollzogen dieselben und beurkundeten den Besitzstand vor dem weltlichen Richter 6. Endlich sinden sich kaiserliche Freibriese, wodurch ein Kloster ganz allgemein berechtigt wird, von Jedem

Schenkungen anzunehmen 7,

Gewöhnlich erfolgte die Schenkung, um Einreden abzuschneiden 8, außerhalb des Klosters, unter freiem himmel oder auf der öffent- lichen Straße, oder man zahlte eine geringe Kleinigkeit, um den Schein zu erwecken, das Geschäft sew ein Kauf. — hatte man die Einwilligung der verletten Kinder einzuholen verfäumt, so wurden biese bisweilen, der Billigkeit gemäß, nach dem Ermessen fluger

Innoc. III epist., I, 247. Bulaeus, II, 698. — <sup>2</sup> βåger, Franfen, II, 414. — <sup>3</sup> Würdtwein, Nova subs., VII, 81. Ludwig, Reliq., I, 3. Zapf, Monumenta, I, 116. 117. Monum. Boica, I, 131. Trouillat, 416. — <sup>3</sup> Ludw., Reliq., I, 45, 48. Monum. hist. patr., Chartae, I, 715, 734, 756. — <sup>5</sup> Ludwig, Reliq., II, 354, 364. Schöpflin, Alsat. dipl., I, 111. 246. — <sup>6</sup> Monum. Boica, I, 389. Gemeiner, Gefg. von Baiern, 166. — <sup>7</sup> Suevia ecclesiastica, 129. — <sup>8</sup> Gerbert, Iter Alemannic., 33.

Männer entschäbigt 1. Defter bagegen hielt man streng auf ben Buchstaben bes Nechtes. So erwies 3. B. bas Kloster Banz mit steben Zeugen ben Kauf adliger Grundstücke wider ben badurch verkürzten Sohn bes Verkäusers?. Allein dieser suhr trot des Spruches so lange mit Feindseligkeiten fort, bis ihm der Abt noch eine bedeutende Summe zuzahlte. Manchmal geschah es auch, daß Jemand seine Güter einem Kloster zusicherte, nachher aber noch heirathete und Kinder zeugte; da gab es dann Streit und ebenso oft Entscheidung durch Gewalt als durch Güte 3. — Wenn sich später die Zahl der Schenfungen an die reichgewordenen Klöster verringerte, so war dies natürzlich und sein Zeichen der Abnahme von Frömmigkeit und Sittlichkeit.

Den Schenkungen waren oft Bedingungen, in der Negel geistlicher, bisweilen aber auch anderer Art hinzugefügt. Am häusigsten wurden Seelenmeffen 4 verlangt und versprochen, oder auch, daß man, wenn sich der Schenker bei Lebzeiten eine Messe bestelle, diese in seiner Gegenwart lese 5. Mehre Nale behielten sich die Stifter gewisse Einnahmen in Natur 6 vor, welche in ihrer Abwesenheit den Armen zu Gute kommen sollten. Abweichungen von den vorgeschriebenen Zwesten und eigenmächtige Abänderungen waren theils durch firchliche und papstliche Borschriften unt untersagt, theils wurden auch vom Schenker sogleich Strafen und Verwünschungen hinzugesügt; so z. B., daß Aebtissin, Priorin und Kellnerin bis zu gesetlicher Bollziehung bei Wasser und Vrot leben sollten 8.

Manche Stiftungen gedachten mehr bes Leibes als bes Geiftes, denn neben einzelnen zu Büchern, zum Unterricht eines Kinzbes, zu Lichtern auf dem Altare u. dergl. finden fich häufigere folgender Art: zu weiß Brot und ein Gericht mehr 10; um Belze für die Schwestern zu fausen; zu Lichtern; damit die Schwestern im Schlafzimmer sehen können und von der ihrem schwächlichen Geschlechte eizgenthümlichen Furcht im Dunkeln befreit werden; zu einer Erquickung, jedesmal wenn die Schwestern Blut lassen 11; zu Wein, weil um dessen Mangels willen gelehrte und gewiegte Personen in ein Kloster nicht eintreten wollten 12; zu Wein und Fischen, und wenn je die Einpnahme zu etwas Anderem verwandt wird, fällt sie an die Geber zurück; zu Rahrungsmitteln, und wer die Stiftung dazu nicht getrev-

Ludwig, Reliq., II, 351, 364, 367, 382. Histoire de Languedoc, II, 513. — 2 Sprenger, (%εjф), you Bang, 330. Monum. Boica, IX, 476. — 3 Monum. Boica, I, 53. — 4 Gudeni cod., II, 125. Miraei opera dipl., III, 601. Holstenii cod., II, 413, 2 unt überall. — 5 Miraei op. dipl., I, 412, ttrf., 93. — 6 Ibid., I, 720, ttrf. 119. — 7 Innoc. III epist., II, 237. — 8 Gudenus, III, 698. — 9 Monum. Boica, IX, 587; X, 19; I, 387. 19 Ibid., IX, 488; V, 143; VII, 120. Gudeni cod., I, 165. Crollius, II, 34. — 11 Quotiescunque sanguine minuantur. Monum. Boica, VIII, 524. — 12 Pro defectu vini personae literatae — jugum ordinis subire recusarent. Miraci op. dipl., III, 407, ttrf. 125. Gudeni cod., I, 688.

lich verwendet, bessen Theil soll seyn mit Judas und Nero 1 u. f. w. Während Manche ein Begräbnis im Kloster und Seelenmessen am Todestage als etwas sehr Wichtiges ausberungen, ordnete ein Ritter von Ilburg im Jahre 1297: daß an seinem Todestage im Kloster ein Test geseiert werde 2 mit Weizenbrot, frischer Butter, Giern, Fischen, Wein, Meth und luctauer Bier. — Auf solchen Wegen kam man allmäblich in bose Ueprigkeit, sodaß z. B. in S. Gallen täglich mohl zehn Gerichte gegessen wurden 3. Freilich erschrafen Ernstere hierüber und bachten daran, nicht bloß ein Maß des Genusses, sondern überhaupt des Bestiges und Neichtbums festzusetzen 4; aber nur in den Bettelorden erhob man solche einzelne Unvegungen zur Regel und brachte sie zur Bollziehung.

# 6. Von Verwaltung, Berjouldung, Verpfändung, Ver= fauf u. j. w. der Kloftergüter.

Bei weitem ber größte Theil ber Rlofterguter marb con bem Abte und ten Monden fur gemeinfame Rechnung bewirthichaftet und ber Ertrag gur gemeinsamen Raffe abgeliefert. 3mar zeigte fich ber Bunich, Die Guter unter Die Gingelnen gu vertheilen und gu be= fonderem Benge anzuweisen, auch mehre Dale in ben Rloftern, aber er fam nicht, wie bei ben Stiftsberren, gur allgemeinen Alusfub= rung, weil bie Bree ber flofterlichen Gemeinichaft und Die Rirchen= gefete zu bestimmt miderfprachen. Doch finden mir ausnahmsmeife allerdings Falle, wo querft bie Mebte 5, bann bie Wurrentrager fich besondere Einnahmen ausmachten und endlich auch die Monche biesem Beispiele folgten. Insbesondere trachteten bieje banach, nich mit ein= gelnen Boffen abfinden gu laffen, mas außer eigener Ginnahme auch eine unabhangigere Lebensweise gewährt batte; aber nicht allein bies, fonbern auch icon bie Verpachtung folder Soje an einzelne Monde ward unterfagt und jeber Bewirthichaftende ju uneigennunigiger Rech= nungsablage verpflichtet 6. Sogar ber Papit raumte ein, er burfe feinem Monche Gigenthum gestatten, und feste feit: man moge cen, bei welchem nich Gigenthum finde, außerhalb bes Klofters im Difte begraben.

¹ Monum. Boica. VIII, 469; XXII, 124; I, 201. — ² Ludwig, Reliq., I, 178. — ³ Monum. Boica. III, 91; IV, 90: VIII, 146. Arr, Geschichte ven €. Gallen, I, 471. — ³ Robertus de Monte zu 1131. — ⁴ Thomassin., III, 2, c. 26. Im Jahre 1244 hat der Abt ven € Gallen, der Prier u. j. w. bestimmte Einnahme und jeder zieht pro rata zur €dultentilgung. Trad. S. Galli, 477. Die Ortensversammlung der Cifferettenfer septe feit, daß fein Einzelner sich besondere Güter und Einnahmen beisege. Martene, Thesaur., IV, 1329. Und im Allgemeinen werden bie peculiaritatis verwerfen. Espen, Jus canon. II. 1, c. 1. — ⁵ Innoc. III epist., V, S2. Thomassin., II, 31. c. 21. Harzheim, III, 534. Ne monachi teneant villas ad firmam. Concil. coll., XII, 1099, Nr. 20; XIII, 307, Nr. 5; 364, Nr. 10 und öfter.

Etliche Male überließ man (bas Umgekehrte bes obigen Bestrebens) die ganze Verwaltung dem Abte und schloß nur mit ihm einen Vertrag 1, was er an Essen, Trinken, Kleidung u. s. w. geben solle; aber Negel (von der sich wohl nur Mächtigere und Herrschstücktige befreiten) blieb es, daß Abt und Vorsteher jährlich vor der Versamm-lung der Nönche Nechnung ablegen mußten 2.

Auf jeden Fall war der Albt bei der gewöhnlichen Berwaltung der Einnahmen weit weniger beschränkt als bei dem Schalten über die Güter selbst 3. Tausch, Verpfändung, Verleihung zu Lehn= und Erbenzins und Verkauf der Güter sollte nicht ohne Zustimmung

ber gangen Versammlung geschehen 4.

Meil aber auch Diese bismeilen übereilt zu Berschwendungen ober nachtheiligen Geschäften bie Sand bot, fo mußte man außerdem an manchen Orten nach bestimmter Borfchrift die Einwilliqung bes Schutvogtes einholen. Wiederum ließ fich biefer, wie wir feben werden, nicht feltener aus Debengrunden bestimmen, fodaß gulett (neben ber inneren Unficht, wonach Beräußerung von Rloftergutern und Erwerb berfelben gleichmäßig für Teufelswerf galt) nur bie Bapfte burch ftrenge Aufficht, zweckmäßiges Ginwirken und ernftes Strafen alle Abwege versperrten und das Eigenthum erhielten 5. War ohne höhere Buftimmung bennoch eine Beräußerung eingetreten, fo ward jie ohne Bedenken fur nichtig erklärt; benn ber Räufer habe gewußt, daß kein Abt dazu berechtigt fen. Auch gingen Käufer nicht leicht auf ein folches Geschäft ein, wenn nicht die firchlichen Oberen einwilligten 6; ja man suchte, um noch ficherer zu fenn, auch wohl bes Raifers und ber Konige Buftimmung. Selbst weltliche Berichte vernichteten biejenigen Bertrage, mo die vorgeschriebenen Formen vernachläffigt waren. Go erhielt g. B. ber Abt von Roth vor bem Be-

¹ Guáem codex, I, 49. Es findet sich, daß Mönche einem Abte gewisse Güter auf Lebenszeit zu besonderem Genusse anwiesen, selbst wenn er eine andere Stelle erhalten sollte. Stadulens monum in Martone, Thes., II, 123. — ² Es ist zweiselhaft, ob ganz allgemein eine solche Rechnungsablage statsand, und de und was eingewandt werden durste. Concil. Melodun. coll., XIII, 1032. — ³ Auch Stiftungen, die eine gewisse Pflicht auslegten, sollte man nicht zu Lehn geden, denn der Empfänger möge leicht die Pflicht versäumen. Widaldi epist., 430. Häusig wird Mostergut ausgethan unter der Bedingung der Rückgabe nach dem Tode. Gudeni cod., I, 198. Ludw., Rel., II, 384, sider Einwilligung der advocati zu Tausch und (Gudeni cod., I, 72) zu Kaus. — ³ Urst. von Innocenz III in Miraei oper. diplom., II, 840, Urs. 50. dischet, Geschichte von Alosterneuburg, II, 193, 194. Gensto 1216 Freibrief Friedrichs II für Montetassen. Böhmer, Reg., 87. Jassé, Reg., 492. — § Gudeni cod., I, 28; III, 861. Addas et caeteri, qui consenserunt, ad addat detrusi sunt. Benigni ann. zu 1207. — § Concil. coll., XII, 1424. Innoc. epist., I, 49; VII, 141, 167; IX, 114; X, 17. Selbst dapstliche Genebmigung zum Tausche zwissen. Monum. Boica, I, 223. Friedrich II erlaudt in Ravenna Restergüter zur Schuldentilgung zu versausen. Petr. Vin., III, 51.

richtshofe bes Pfalzgrafen Ludwig ein Urtheil 1, baß eine von feinem Vorgänger ohne Einwillung bes Konvents vorgenommene Beleihung nichtig fen. Verkaufte man Grundstücke, um von dem gelöften Gelde fogleich andere anzukaufen, so hatte die Sache weniger Bebenken 2; boch wurde auch hiebei die Versammlung zu Rathe gezogen.

Der Unfang bes Uebels lag jedoch felten in bem Beraugern, vielmehr mar bies gewöhnlich nur bie Rolge von allmählichem. oft unbemerftem ober heimlichem Berichulden. Dber man verpfandete auch mobl Guter, in der hoffnung, fie bald wieder einzulofen 3; wenn aber bann bie Frift nicht inne gehalten warb, fo verfielen fie ober mußten boch als Lehn an ben Inhaber überlaffen werben. Durch liederliche Wirthichaft folder Art famen manche Rlöfter Dergestalt berunter, bag bie Monche, weil nichts mehr zu veräußern war, in andere Klöfter untergestecht wurden 4. Und ichneller als man oft er= wartete, geriethen bie Klöster in fold Heußerstes; jo unerträglich boch waren die Binfen und fo theuer bie Bervflegung berer, Die fich bis gur Erfüllung aller Verbindlichkeiten einlagerten 5. Mit Recht ward baber bestimmt, bag fein Abt obne Beistimmung ber Bersammlung Unleiben machen burfe 6; und als bies bem unnuten Schuldenmachen noch immer nicht gang abhalf, erließ man gesetliche Bestimmungen, wie viel Abt und Konvent überbaupt zum Beften eines Klofters borgen durften. Dit aber war bie Saubtfrage: ob die Unleihe nothig und nutlich gemesen fen? und wenn auf einen leichtfinnigen ein ftreng gefinnter Abt folgte, fo nahm biefer wohl folche Dagregeln gur Tilgung ber Schulden 7, daß Effen, Trinken, Kleidung u. f. w. geringer ausfielen als in ber fruberen luftigeren Beit, worüber bie Monche große Rlagen erhoben. In letter Stelle trat wieder der Papit bazwischen und beauftragte Bijchofe ober andere Mebte, ben Bermögenöftand zu ordnen 8. Alsbann wurden die Pferde und an= bere entbehrlichere Benisthumer verlauft; auch findet nich, daß Alebte aus Furcht vor ftrenger Verantwortung in aller Stille bavongingen 9. - Einige Male erflärte ber Papft, weil andere Gulfe unmög= lich ichien, alle Schulden, welche nicht gum Rugen bes Rlofters verwandt worden, für nichtig 10; allein bei foldem Banterott

<sup>1</sup> Monum. Boica, I, 396. — 2 Scheibt, Bem Abel, mantissa, Urf. 92, a. — 3 Würdtwein, Subsidia, XI, 10. Im Jahre 1175 verpfändete ein englisser Abt den Arm des heitigen Dewald an Juden. Bened. Petrod., I, 129. — 4 Concil. coll. XIII, 213. Miraei opera dipl., III, 364, Urf. 77. Affarosi, I, 110. — 5 Beffer verfaufen als sustinere immodicas obsidum expensas, vel etiam usuras intolerabiles tolerare. Urf. des Frauenmünfere in Jürich, Handicht, I, 418. — 6 Innoc. epist., I, 147; VIII, 11. — 7 Tegernseense chron., 630. Es gab überhaupt auch arme Klöster. Lacomblet, II, 14. — 6 Innoc. III epist., I, 8. Cleß, Gesch. von Wirtemberg, II, 1, 308. — 9 Schefflariens. chron., 640. — 10 So geschaß es 1277 in S. Gallen. Arr, I, 461. Umgesehrt besiehlt Alexander IV einem Kloster seine

trat manche Willfur ein und ber Kredit ging verloren, weil ber Gläubiger hiebei nicht (wie wohl mancher Käufer von Klostergütern) flare Kirchengesetze übertreten und sich den Schaden selbst beizumessen hatte. Milber, aber langfamer war das Mittel 1, wenn der Papst alle Einwohner eines Sprengels aufsorderte, ein zurückgekommenes Kloster mit Almosen zu unterstügen.

Aus dem Erzählten möge man aber nicht schließen, daß die Klosstergüter im Allgemeinen wären schlicht und widerrechtlich verwaltet worden, denn nur die Ausnahmen sielen auf und sanden strenge Berichterstatter, wogegen die heilsame besolgte Regel unerwähnt blieb. Auch zeigt die Masse der bis in die letzten Zeiten der Gewalt beissammen erhaltenen Besigthümer, daß man ihre Unveräußerlichteit anerkannte und mit den gewöhnlichen Einnahmen ernstlich auszureichen strebte.

# 7. Bon der Rloftergucht, dem Leben und ben Gebräuchen in ben Rloftern.

Die Uebernahme bes Monchsgelübbes galt für eine zu völliger Wiedergeburt verpflichtende zweite Taufe2, fur eine vollige Losfagung von der Welt; begungeachtet und trot ber llebernahme mancher welt: lichen Geschäfte burch Laienbruder und Rloftervögte blieb noch Dan= derlei übrig, mas die Monche in die Welt hinaustrieb. Ginmal batten nicht alle ein bloß zu himmlischen Dingen gefehrtes Gemuth; bann bedurfte man auch bes Irbifden, um zu leben 3; man mußte fein Recht verfechten, man wollte Unfeben gewinnen, und bei ber fo außerordentlich großen Zahl von Alöstern fonnte die Aufsicht nicht überall genau, Die Bucht nicht überall gleich ftreng fein. Nur barauf brangen die Gesetze fehr bestimmt : daß fein Monch auf einem Borwerke ober zu irgend einer geistlichen Berrichtung einzeln wohne, fondern in biefem Kall ein Beltgeiftlicher angestellt werde 4. 1leber= haupt follten immerbar wenigstens zwei zu wechselseitiger Aufficht beifammen fein, und biejenigen, welche im Rlofter Unruben veranlagten, wurden niemals an folche Stellen geschickt, fonbern ftrenger im Rlofter eingesperrt.

Beiftliche Uebungen galten für bie würdigfte Befchäftigung bes Mönches; auch findet fich barüber eine fo ungeheure Anzahl von Borfchriften, es wird selbst bas Geringfügigfte hiebei mit folder Wichtigfeit behandelt, daß man nicht weiß, was man beispielsweise erzählen soll. Nur in ben kleinen Kunften bes Parabeplages späterer

Schulben an florentiner Kaufleute zu bezahlen. Regesta in Paris, Jahr I, Brief 168.

<sup>1</sup> Archiv bes Finangraths in Zürich, Manustr. Urf. von Detenbach, S. 2 und 91. — 2 Neanber, Bernhard von Ctairvaur, 12. — 3 Thomassin., II, 3, c. 111. — 4 Ibid., 1, 3, 69, papstliche Berfügungen von 1179 und 1212.

Beit mochte jenes Manchem Unbegreifliche ein verftandliches Gegen= bild finden. Sandarbeiten, Garten = und Landbau murden, befon= bers von einigen Orben, mit großem Fleife und vieler Ginficht ge= trieben 1; wiffenschaftliche Befchaftigungen, Abichreiben von Buchern 2 u. bal, ichien ber Burbigfeit nach zwischen geiftlichen und forper= lichen Beidaftigungen in ber Mitte zu fteben. Dag bie Mebte fich nicht felten mehr Freiheit nahmen, ale fie ben Monchen verftatteten, ift nicht zu vermundern; firchliche Gefehe traten indeß folden Dig: brauchen bestimmt entgegen 3. Nebte follten 3. B. nicht Die Ritter machen, nicht ohne Grund außerhalb bes Rlofters ichlafen, fie follten mit ben Monchen effen u. f. w. - Souft entichieben freilich ber Abt und Die Aebtiffin aus eigener Macht 4, ob fur fie ein Grund porhanden jen, aus dem Alofter bervorzugeben; die übrigen bedurf= ten bagegen, nach vorhergegangener Brufung, einer befonderen Erlaubnig; alle fleinen und beimlichen Ausgange murben verfperrt, Die übrigen Thuren bewacht und Rachts bie Schluffel ben Dberen abgeliefert.

Gefpräche mit Fremden fanden nur burchs Gitter und in ber Regel nie ohne Zeugen ftatt 5. Um die Berbindungen mit Laien nicht zu vermehren, follte fein Monch und feine Nonne Gevatter fteben 6.

Gs war den Weltgeiftlichen und Pralaten unterfagt, irgend einem ohne bestimmte Erlaubnig feiner Oberen herumschweifenden Monche

Schutz zu verleihen?.

Für die Kranken sorgte man gewiffenhaft; doch murben fie nicht einzeln in ihren Zellen 8, sondern in einer allgemeinen Krankenftube verpflegt.

Die Betten maren fehr einfach und in Clairvaux z. B. mit Buchenblättern gefüllt. Die follten zwei Monche ober zwei Nonnen

in Einem Bette schlafen 10.

Die Fragen über die Kleidungen wurben mit großem Gifer behandelt, und wenn Klöster und Orden sich hiebei in die Quere kamen, so entstand heftiger, selbst bis zu papstlicher Entscheidung hinangetriebener Streit 11. Das Necht der Erfindung, des ungestörten Besties, der Borzug größerer Heiligkeit und Entsagung wurde ge-

¹ Thomassin., III, 15. Im Orben der heiligen Klara war genan bestimmt, was die Nonnen thun mußten, welche lesen und welche nicht lesen konnten. Bull. Rom., I, 96. Den Schwächeren verstattete man bisweilen die Gebete in den Betten herzusagen. Lippoldesderg. chron., 268. — ² Wie viel hat in dieser Beziehung allein S. Gallen geleistet! — ³ Concil. collect., XII, 1009, 17. Ne abbates faciant milites etc. — ⁴ Würdtwein, Subsidia, IV, 338. Innoc. III epist., I, 311. — ⁵ Idid., IV, 337. Suspecta ostiola — obstruantur. Concil. coll., XIII, 830, c 2. — ⁶ Idid., XII, 1099, 19. — ¹ Idid., XII, 781, 10. — ⁶ Innoc. III epist., V, 12. — ⁶ Guil. Nang. chron. 31 1115. — ¹¹ Conc. coll., XIII, 829, Nr. 21, und 833, Nr. 2. — ¹¹ Baluzii miscell., I, 215. Concil., XII, 1372, 1495. Thomassin., III, 3, c. 41. Lepsus, 55. Tittmann, II, 31. Alt, 193.

genseitig geltend gemacht. An den Kleidern konnte man Orden, Albetheilung, Würde u. s. w. so erkennen wie Regimenter und Offiziere in unseren Tagen, nur daß man sich jeht in Pracht, Farben, Stickerei u. dgl. überdietet, während damals Armuth, Entstagung, Ginsachheit sich auch in der Kleidung überall zeigen sollten. Viele Kirchengesethe, welche Mönchen und Nonnen den Gebrauch bunter Zeuge, kostdarer Pelze, goldener Ringe, in Falten gelegter Schleier u. dgl. gar oft untersagen, beweisen jedoch, daß es nicht an Uebertretungen jener Grundfähe sehlte. Die Vorschriften erstreckten sich über alle Theile der Bedeckung, von den Füßen bis zum Kopfe. Härrene Hemden zog man in strengen Orden auf den bloßen Leib, und wer dies nicht ertragen konnte, sollte grobe ungefärdte wollene Kleizder tragen. Hänsene und leinene Hemden und Kleider galten schon für üppig und wurden öfter verboten als erlaubt. Sehr ward ein Albt getadelt, daß er enge Hosen ohne Falten trage?

Es durfte ben Babften nicht zu geringfugig erscheinen, Rleiber= ordnungen 3 für einzelne Rlofter zu bestätigen und festzuseten, welche Stude feiner Rleibung ber Dond bes Rachts anbehalten und welche er ausziehen mußte. Nach Ort und Lage wurde von ben Bapften bismeilen bas als Ausnahme geftattet, mas bie Regel verbot. Den Mönchen falt liegender Klöster erlaubten g. B. Innoceng IV und Alexander IV warmere Sute zu tragen 4; ben Ginfiedlern im Schwarzwalde erlaubte Honorius III vom November bis zum April Schuhe anzuziehen. Sierüber beichwerten fich inden die anderen Dr= bensbrüder jo lange und laut 5, bis jene Erlaubnig allen ertheilt wurde. - Manchmal icheinen tie Unfichten über Berth und Bebeutung gemiffer Rleidungsstucke gewechselt zu haben. Go beift es 2. B. an einer Stelle: Die Bramonftratenfer follten feine Sand= fcube tragen 6, damit fie über folden auszeichnenden But nicht ftolz wurden; und ein ander Mal verstattet ein Papft bem Vorfteber eines Klosters in Magteburg, Sandidube zu tragen, bamit die zu heiligen Dingen geweihten Sande nichts Frembartiges berühren ober burch Sige und Ralte leiden möchten. Ueberhaupt burfte man gewiffe Rleibungeftucte ohne Erlaubniff ber Bapfte nicht anlegen, und Dieje belohnten ausgezeichnete Alebte Damit, fowie man wohl jest mit Orden und Uniformen belobnt. Mitra, Dalmatita, Candalen, Ring, Stab, Sandichube murben bann mit geiftlichen Deutungen und Er= mabnungen, in ter Regel 7 gu großer Freude ber Begnabigten, über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leinene herben werben verbeten. Innoc. III epist., V, S2. — <sup>2</sup> Thom. Cantiprat. apes, p. 26. — <sup>3</sup> Reitererbnung für Baucenleurs. Innoc. III, epist., VII, 218. — <sup>4</sup> Baluzii mise., I, 210. Regesta Meranders in Paris, haft III, ep. 207. — <sup>8</sup> Regesta Honor. III, hahr V, Urf. 433, im vatif. Archive. — <sup>6</sup> Innoc. III epist., I, 197. Ludwig, Reliq., II, 409. — <sup>7</sup> Margarinus, I, Urf. 31, 35, 36: II. 152, 167, 185. Monum. Boica, VI, 185; X, 469. Innoc. III epist., I, 519. Wibaldi epist. append., 616 Schannat, Hist. Fuld., prob. Nr. 57.

fandt. Auch bie Aebte hatten Ginfluß auf die Fertigung besserr ober ichlechterer Kleidung; wenigstens ward ums Jahr 1219 dem Vorsteher des Klosters auf dem Petersberge vorgeworfen 1: er lasse, nicht um strengbeiliger Zucht willen, sondern aus Geiz, seine Mönche halbnackt ohne Semden und Hosen einhergeben. Gegen solche Misbräuche sucht und fand man Hilfe bei den firchlichen Oberen, welche aber auch, um lebelstände anderer Art zu vermeiden, untersagten, statt ver Kleis

bung baares Geld zu geben 2. Roch michtiger als die Rleidung war ben Dlonchen bas Gifen und Trinfen, benn manche brangten gu einer angeblich verbienft= lichen Strenge und Entjagung bin, welche forperliche Erichopfung, ja Rrantbeiten nach fich gog, mabrent andere bieran fein Bebagen fanden, fondern banach trachteten, tiefe Benuffe (welche immer noch erreichbarer als manche andere zu fenn ichienen) auf alle Beife zu erboben. Der Oronung halber murbe beshalb in den meiften Rloftern genau feftgefest: mann ftrenger ober milder gefastet ober ein Teft ge= feiert 3 werde, wie oft und wie viel Monden, Ronnen, Laienbrudern, Dienstboten u. f. w. an Fleisch, Brot, Bier, Wein u. dgl. verabreicht werben muffe 4. Dennoch feblte es nicht 5 hier an lleppigfeit, bort an Ungufriedenbeit. Der Abt und bie Beamten affen an dem foge: nannten Tijde ber Abtei, in ber Regel beffer als bie lebrigen 6, ober (mas auch vorfam) einem ftrengeren Abte fiel es ein, bag alle Bruder mit ibm, über bie Borichriften binaus?, mehre Bochen bei Baffer und Brot faften follten. Bismeilen hatten Abt und Monche Grund, fich über die Rloftervogte und weltlichen Bermalter zu beichmeren, welche bie Lebensmittel in ihre ausschließliche Bermabrung nab= men 8, bavon ibre Freunde und Bermandten reichlich bewirtbeten, jenen aber nur fo viel ober jo menig gaben, als ihnen gut bunfte. Dicht immer wurden Gegenstände biefer Urt mit Unstand und Besonnen= beit verhandelt, fondern es fam mehre Male zu ungebührlichen leuße= rungen, ja zu Thatlichkeiten. Go nahmen fich einft bie Donche auf dem Betersberge, weil ihnen bas vergbreichte Getrant nicht behagte, mit Gewalt jo viel Bein aus bem Reller, bag fie fich betranten und in ber Nacht, als mahricheinlich burch ihre Schuld Feuer austam, nicht im Stande waren, beim Lofden Gulfe zu leiften. Das Rlofter brannte nieber 9. Sowie manche Fragen über Die Rleidung vom

¹ Chron. mont. sereni zu 1219. — ² Conc. coll., XIII, 1466, Nr. 7 Harzheim. Concil., III, 534. — ³ Bei einer gestisteten Jahrestagsseier erhielt Zeber im Klester poculum vini. adjuncto pane triticeo et quatuor serculis accurate apparatis. Fenerasene, II, 828. Achilides Ensung: Hirsaug. cod., 50. Jäger, Fransen, III, 362. — ⁴ Drenung für Herverren: Falke. Cod. tradit. add., Urs. 28. Trudonens. gesta, 313, 314, geben genauc Madverichten über Esen und Zrinsen. — ² Capesigue, Hist. de France. 1, 19. ⁴ Thomassin., III, 2, c. 26. — ² Chron. mont. sereni zu 1157. Farsense chron., 678. — ² Eünig, Reichsarch., Spicil. ecclesiast. v. Kerven, Urs. 51. Wibaldi epist. app., 607. — ² Chron. montis sereni zu 1199.

Papste entschieden wurden, so auch über die Nahrungsmittel, und er erlaubte z. B. an Fasttagen da Fleisch zu effen, wo feine Kische zu befommen waren. Berboten war es den Geistlichen und Mönchen, um die Wette zu trinfen 2 und (was gewiß seltener besolgt wurde) zu jagen 3.

Bedem Rlofter lag bie Pflicht ber Gaftfreundichaft ob, und viele übten Dieselbe auf febr ruhmliche Weise 4, mahrend wohl nur einzelne aus Sparfamfeit hinter ihren Rraften gurudblieben. Un ber Bforte fag gewöhnlich ein besonders ftrenger und frommer Bruder, welcher alle Bilger, Arme und Reifende aufnahm und fie erft ins Bebetzimmer führte, bann ins Gaftzimmer, wo man ihnen die Buge mufch und Rahrung reichte 5. Minder ftrenge Orben liegen auch Beiber bis ins Dratorium fuhren, nicht aber in die Bellen; ftren: gere Drben liegen ihnen burch mehre Bruder ben Bebarf an einen mit leichtem Dache gegen Regen geschütten Plat vor bas Klofter bringen; Ginfiedlern, Die abgelegen in Butten oder Boblen mobnten und nur alle Sonntage zu gemeinsamem Gottesbienfte ins Rlofter famen, wurde bas Gffen gewöhnlich auf die gange Boche hinaus: geschickt ober mitgegeben; nicht felten lebten folche Manner, in Thierhaute gefleidet, fast nur von Gras und Burgeln. Berfonen aus Rloftern und Stiftern, mit benen man in engerer Berbindung ftand 6, hatten naturlich doppelte Unrechte auf gaftfreundschaftliche Behandlung; damit fich aber Unberechtigte nicht unter biefem Borgeben einschleichen möchten, mußte fich Jeder über feine Stellung burch fchriftliche Beugniffe feiner Oberen ausweisen. Manchmal aber brauchte man nicht Lift, fondern Gewalt, um in Klöftern aufgenommen zu werden, fo: bag biefe nich fonigliche und faiferliche Freibriefe geben liegen 7, um gegen willfürliche Ginlagerung und Behandlung von Beamten, 20: ligen und Bralaten gefchutt zu fenn. Und über Rahrung und Bob: nung hinaus verlangten mande lebermuthige auch Rleiber, Pferbe, Laftthiere, Reifegeld u. bgl. Wenn bie Konige felbft fo verfuhren 8, wenn fie nicht bloß fich, fonbern auch, gleich ben Abligen, ihre Bferde, Sunde und Sagdvogel in die Roft gaben, bann halfen frei: lich weltliche Schukmittel nicht mehr aus und man griff zu ben oft

<sup>1</sup> Innoc. III epist., V, 10, für das Kloster auf dem Betereberge. Chron. mont. sereni zu 1201. Greger IX entschied, daß hachis et farces saites de chair auch Kleischspeisen wären und beshalb an Fasttagen nicht zu essen. Le Grand d'Aussi, II, 225. — 2 Labbé, Conc., XI, 506, zu 1236. Auch sollten zum Kesten des zu versausenden Weines nicht allertei Bersonen (instefendere seine Mädchen) in die Klöster gelassen werden. Le Grand d'Aussi, III, 61. — 3 Le Grand d'Aussi, I, 394. — 3 Monum. Boica, XI, 234. Lob des Klosters Nieder-Altach. — 3 Otton. Frising. chron., VII, 35. — 6 Gudeni codex, I, 467. — 7 Ibid., III, 1075. Gerbert, Ilistoria nigrae silvae, III, 132. — 8 So batte Heinrich II von England seine Pferde in mehren Abteien eingestellt, Radulph. a Diceto, Imag., 647. Die Abei S. Albans hatte einen Gastifall auf 300 Pferde. Matth. Paris, 572.

wirksameren geiftlichen Strafen. Die Ankunft jo vieler Gafte vertrug fich oft nicht mit dem beharrlichen Stillschweigen, welches manche Rezel in übertriebener Weise verlangte 1; man batte aber die Zeichen ziprache durch die umfländlichsten Boridvisten und fleißige lebung auf einen hoben Grad der Bollkommenbeit gebracht. So gab es Zeichen (meist durch Sande und Finger) für alle Chwaaren, Getrante, Kleidungsftücke u. ogl. Gin Finger unters Auge gelegt bedeutete 3. B. Kirichen; der kleine Finger an die Liepen gelegt bedeutete (im Angedenken an jängende Kinder) Milch: ein Finger gegen den etwas geöffneten Mund ausgestrecht bedeutete (in Erinnerung an übeln Geruch) Knoblauch over Nettig 2.

Dag bie ftrenge Bereflichtung gur Reufdbeit bei ten Donden ebenjo viele Lobpreifer 3 und ebenjo viele Schwierigkeiten fand als bei ben Beltgeiftlichen und Bralaten, verfteht fich von felbit: bod ward jenen das lebertreten ihres Gelübdes febr erichwert, weil durch= aus fein Frauenzimmer über Racht in einem Klofter geduldet werden follte 4. Indeg umging man bas Reufcheitsgebot auf mannichfache Beife, und in einigen Ronnenfloftern nabmen Ausschweifungen faft noch arger überband als in Diondoffoftern 5. Ueberalt mar Aufficht nothig. Es geidab, daß ein Abt Rinder zeugte und fie vom Rloftergut ausstattete 6; er murbe Deshalb abgefent. Daffelbe miderfubr im Jahre 1177 einer Aebtiffin in England, welche brei Rinder batte, und im Jabre 1224 ter Aebriffin Cophia von Querlinburg, Die fich ebenfalls hatte ichmangern laffen. Dionche auf bem Betersberge beriefen beimlich und unbemerft Maochen ins Rlofter, allein biefe rubm= ten nich bernach bes vornehmen Umganges, und jo murbe bie arge Bucht in ber gangen Gegend befannt. Matthaus, ber Cobn des Grafen von Mandern, beiratbete im Sabre 1161 formlich eine Mebtiffin 7, welche ibm bie Graficaft Boulogne gubrachte. Trop biefer Beidichten und vieler anderen, Die verbeimlicht geblieben find, mar doch gewiß die Reufcheit unter Monden und Ronnen größer, als man denft; denn die Gefammtbeit aller Ginrichtungen mirtte das fur, ber Reuide murbe geachtet, ber Unteniche verachtet und ge= ftraft 8; man gab etwas auf bas Berpienft ber Gelbitbeberrichung

¹ Cleß, Geschichte von Wirtemberg, II, 48. Urban IV gab fremden Mouschen, die in ein Kloster nach Kompiegne famen, die Erlaubniß zu reden, wenn es ihr Gelüde auch sonst untersagte. Gallia christiana, X, 138. Junescenz IV erlaubt einem Dominisaner bei Tische mit seinem socius zu reden. Reg., XII, 150. Hurter, IV. 109. — ² Consuetud. Cluniac. in Dachery, Spicil., I, 671. — ³ Der Einwand, daß die Kenischeit und Ebelosgfeit ver Mönde und Nonnen vom Uebel und eine Berkehrtheit an sich jen, tritt erst später mit Nacheruck berver. — ³ Lünig, Neichsarchiv, Spicil. eecl. von Koln, Urf. 38. — ⁵ Pagi critica zu 1100, c. 9. Johann. Sarisber. epist 130. — ⁵ Innoc. III epist., X, 89. Chron. mont. sereni zu 1224 und zu 1216. Benedict. Petroburg., I, 166. — ³ Robertus de Monte zu 1161 und Afflig. auctar. Er ward vom Erzbischese von Roeins gekannt. — ˚ Eine Prämonstratenserin, die sich hatte beschlassen lässen, litt 40 Lage lang schwere

# 272 Verhältniss der Klöster ju den Weltgeistlichen.

und bezeichnete bas Gefchlechtsverhaltniß, insbefondere aber bie Beiber ale Mittel, beren fich ber Teufel zur Erreichung aller feiner 216= nichten bediene.

8. Von ben Berhältniffen ber Alöfter zu ber übrigen Welt.

- a) Bur geiftlichen Seite.
- aa) Bu ben Pfarrern und Beltgeiftlichen.

Urfprünglich waren die Monche von ber Welt, ja von allen geift= lichen Rechten und Geschäften so abgesondert, baf fie mit ben Pfarrern und Geelforgern in gar feine Berührung famen. Allmählich aber anderten fich bie Berhaltniffe. Mancher hielt es für beilbringenber, im Klofter zu beichten, taufen und begraben zu laffen u. f. w. 1. In folden Källen follte (nach Vorfdrift ber Rirchengesete) ber Welt= geiftliche feine Bebuhren unverfürzt erhalten 2, allein bies war theils nicht zu beauffichtigen, theils verfuhren Laien und Monche dabei mit febr wenig Gewiffenhaftigkeit. Daber wurde ber Widerspruch ber Weltgeiftlichen allgemeiner und umfaffender 3: bas Monchsgelübde pertrage fich nicht mit bem außerlichen geschäftigen Leben eines Seels forgers, nicht mit Einnahmen für firchliche Berrichtungen, nicht mit ber Anmagung, feinem Bifchofe ober firchlichen Dberen unterworfen gu fenn. Auch begnüge man fich nicht einmal damit, im Klofter felbit bem Weltgeiftlichen zu nabe zu treten, fondern man trachte auch auf alle Beife banach, in ben Bent von Pfarrftellen zu tommen und biefe vom Rlofter aus verfeben zu laffen. Durfe boch ben Befegen nach fein Weltgeiftlicher zugleich Abt, Borfteber ober Dond fenn; warum alfo follten biefe ein Recht haben, aus ihren Rreifen berauszutreten? In Bezug auf Streitigkeiten folder Art beißt es im Itenner 4:

> Bfaffen un munch folten fein Behülfif einander als die fwein Swer einen beswerte, bes folten fich Die andern annemen, nu bunfet mich, Sei ein' bes andern ichaben vro.

Bufe, verlor ben Schleier und mußte brei Jahre lang ein graues Rleib tragen. Le Paige, 826. Gin Abt in ber Diocese von Arles ward jur Beit Gre-

gors VII wegen Codomic abgesett. Gallia christ., 1, 606.

1 Weltgeiftliche verlangten sogar, daß fein Mönch im Moster begraben werbe (Concil. coll., XII, 1048; epist. 98), ober fie verlangten bie Sterbegebühr pranumerando von benen, die in ein Rlofter gingen. Dies verbot Honorius III. breger, Cod., I, Urt. 50, d. —  $^2$  Salva matricis ecclesiae canonica justitia et reverentia, faat Innoc. II 3u 1139. Miraei op. diplom., I, 101; II, 823. Urf. 26-36. —  $^3$  Thomassin., pars II, lib. 3, c. 19. — 4 Bers 3092.

Auf ben Grund folder vielfach und laut ausgesprochenen Klagen 1 jeste Bapft Kalirtus II im Jahre 1122, der älteren Ansicht gemäß, fest: baß fein Mönch Beichte hören, Kranke besuchen 2, die lette Delung reichen und öffentlich Messe lesen durfe; und noch 1197 bestimmte Alexander III, daß die zum Kloster gehörige Gemeine durch einen vom Bischofe abbangigen Geistlichen verwaltet werden solle.

Runmehr ertheilten aber bie anfangs wohl höflich barum erfuchten Bifcofe und Erzbifcofe bisweilen jene Rechte 3, und bann war fur ben verlaffenen Weltgeiftlichen nur im fernen Rom Gulfe zu juchen, wo nich die Unnichten allmäblich immer aunftiger für die Riofter ftellten 4. Gleichzeitig mehrte fich burch Erwerbungen, burch Berleibung von Gutern u. A. m. 5 bie Bahl ber Bfarreien, fur welche Klöfter Patronaterechte auszuüben hatten, und hiefur wußten nie die nothwendige Beistimmung ber Bischöfe zu verschaffen 6, bis fie später (wie wir unten seben werden) fich biesen widerseten oder papitliche Enticheidungen erlangen konnten. Auch ericbien es nicht unnatürlich, daß die oft am beften unterrichteten, am meiften dabei intereffirten Monche alle ihnen weltlich angehörenden Gemeinen auch geistlich versorgen möchten 7. Deshalb gab schon Urban II (aber wohl nur im Einzelnen) die Erlaubniß, Pfarreien mit Mönchen zu besehen, und Alexander III verordnete im Jahre 1179 gang allgemein: daß bieje ben Bischöfen burften vorgestellt und in den von ihnen abbangigen Rirchen angenommen werben 8. Denn wenn auch manche Klöfter ale folche burch papftliche Treibriefe gang bem Ginfluffe ber Bifchofe entzogen murben, jo blieben boch bie übrigen Rirden = und Rloftergemeinen gewöhnlich feiner Aufficht unterwor= fen 9. Nur ausnahmsweise ward bem Bischofe untersagt, einen vom Rlofter als tuchtig in Borichlag Gebrachten noch befonders zu prufen 10.

Stellen in Klofterborfern, die zu entlegen waren, als daß man fie vom Klofter aus hatte verwalten konnen 11, und solche, die zu arm waren, um mehr als einen Monch hinzusenden, blieben öfter ben Weltgeiftlichen. Bisweilen aber behielten die Aebte auch wohl

¹ In Toekana war viel Streit über die Grenzen der Rechte des Pfarrers und der Klöster. Cartapecore di S. Bartolom. di Pistoja. — ² Thomassin., I, 3, c. 22. Concil. coll., XII, 1088, Nr. 11, und 1336, Nr. 17. — ³ © ofchon 1104. Gudeni codex, I, 36, 54. Tegurin. dipl., 84. — ¹ Audy die Legaten gaben den Klöstern umfassende Borrechte. Fontes rer. Austr. II, 1, 21. — ⁵ Ludwig, Reliq., I, 22. Patrone sollen keine Pfarresen an Klöster vergeben. Binterim, Concil., V, 206. — ⁶ Innoc. III epist., V, 75, 77. — ¬ Urban II fagt: Credimus a sacerdotibus monachis ligandi solvendique potestatem digne administrari. Dachery, Spicil., I, 629. Urbani epist. append., Nr. 18. Conc. coll., XII, 748. — ˚ Thomassin., I. c. Gine Pfarrstelle wird abwechselnd vom Kloster und einem Abligen befest. Würdtwein. Subs., V, 417. — ˚ Innoc. III epist., XIII, 7. Episcopo convenit pro talibus ecclesiis obedientiam exhibere. Ibid., X, 45. Hund, Metrop., II, 120, 122. — ¹¹ Gleß, Geichichte von Birtemberg, II, 1, 305—307. — ¹¹ Thomassin., III, 2, c. 27.

Die Saupteinnahme einer Pfarrei fur fich und fandten zu beren Berwaltung benjenigen Weltgeiftlichen, welchen fie am mohlfeilften be= fommen konnten 1, eine Magregel, die mit Recht laut getabelt und auf Kirchenversammlungen untersagt wurde, weil jeder Pfarrei bas ihr ursprünglich Zugewiesene unverfürzt verbleiben follte 2. Sieran mochten fich aber die großen Monchovereine, welche allmählich ent= ftanden, nicht immer fehren, sondern nach Gutdunken abnehmen und gulegen; erftritt boch mancher bas Borrecht 3: innerhalb einer Bann= meile um bas Klofter herum durfe feine Rirche, fein Gebethaus ober Gottesader angelegt, feine Meffe gelesen ober von irgend Jemand ein Pfarrgeschäft vorgenommen werben. Ueberhaupt stellte fich nach und nach die alte Unficht fo febr auf ben Ropf, bag Furften gerühmte Rlofterabte als Ravellane annahmen 4, bag man viele Pfarreien ohne nabere Unrechte Klöftern nicht bloß zuwies ober fie mit biefen vereinte 5, sondern auch wohl eine reiche Pfarrei einem verarmten Rlofter beilegte, um diefem aufzuhelfen. Go marb g. B. im Jahre 1248 bie Rirche von Altorf bem Frauenmunfter in Burich übergeben 6. Naturlich aber wollte ber bisherige Pfarrer nichts einbugen, und bei bem Streite, mas man ihm und feinen Rachfolgern laffen muffe, verglich man fich babin, bag er bie Opfer, die Gelber für Seelenmeffen und fast allen Behnten behielt, mogegen bas Stift einen fleinen Theil bes Behnten, Die bischöflichen Rechte, Die Ra= pitel = und Rathebralgelder befam. Dafur verpflegte es aber unter Underem die papftlichen Befandten.

Im Jahre 1235 erlaubte ber Legat Kuno bem Klofter S. Georgen in Schwaben, zur Bestreitung von Baukosten die Einkunste aller seiner Batronatkirchen auf brei Jahre einzuziehen. Dies setzte voraus, baß beren Einverleibung vollständig und jedes Geschäft auf die Mönche übergegangen war?

# bb) Bon dem Berhaltniffe der Klöster zu ben Bischöfen und Erzbischöfen.

Die Bifcofe und Erzbischöfe behaupteten: bas Gelübbe bes Gehorsams, welches ber Mönch und ber Abt ablege, gehe ohne Ausnahme auf alle geistlichen Oberen und die Klöster wären ihnen unberenklich in Zeglichem unterworsen. Auch finden wir, daß sie ihre Beistimmung und Bestätigung gaben zu Anlegung von Klöstern und zu Beräußerung von Grundstücken 8, daß Geschenke von Geistlichen

¹ Gerohus, De corrupt. eccles. statu, 231. — ² Concil. coll., XII, 1099, Nr. 21. — ³ Innoc. III epist., XI, 172. — ⁴ © 1231 Herzgog Otto von Baiern. Hund, Metrop., III, 24, 28. — ⁵ Monum. Boica, VI, 367, 368 und oft. Lacomblet, II, XIII. — ⁶ Urfunden des Frauenmünsters in Zürich, Handicker, I, 294; XI, 971. — ⁷ Clef, Geschichte von Wirtemberg, II, 1, 281. — ⁶ Miraei op. diplom., I. 92. Concil. coll., XIII, 1032. Gudeni cod., I, 414. Neumann, Meißz

ober Laien an Klöster ihrer Genehmigung bedurften, daß se bie eigenmächtige Uebung von Pfarrrechten, die eigenmächtige Absetzung von Weltgeistlichen durch die Aehte untersagten 1, daß sie solde Geistliche weihten, gleich den übrigen behandelten 2, ja alle ursprüngslich einem Bischofe zustebenden firchlichen Handlungen im Kloster vornahmen. Sie bewilligten serner den Klöstern Ablaß auf 41 Tage für Pilger und Andere, welche Geschenke darbrachten 3; der Erzbischof von Mainz gab sogar einem Abte das Recht, die Insul zu tragen.

Bis bieber möchte Alles mit ben allgemeinen firchlichen Befeten noch übereinstimmen, bald aber entstand einerseits Ungufriedenheit ber Monde felbst über jene gesetliche Abbangigfeit, und umgekehrt grif= fen die Bijdofe über bas gerechte Mag hinaus. Gie verboten Dil= gerungen nach ben Rloftern, verlangten, baf biefe nur auf ihren Mühlen mablen follten, eigneten fich einen Theil ter Rlofterfchate gu, plagten bie Monche mit Abgaben, Brufungen, Gaftmablern 4, toffipieliger Einlagerung und was der Blackereien mehr maren 5. Bisweilen behielten fich Bijchofe Stellen in Aloftern vor 6, bisweilen mußten fie est fogar babin zu bringen, bag fie (im Biberipruche mit firchlichen Borichriften ?) Aebte murben. Sieraus entftand nun Streit aller Art, welcher einige Male gu Thatlichkeiten flieg 8, und berjenige, bei bem beide Theile Gulfe fuchten, von dem nie mehr ober weniger Gulfe erwarteten, war ber Papft 9. Wiefen boch felbft mande Bijdofe im Bertrauen auf ihre eigene Billigfeit ober im Befuble bes Rechts zu biefem Auswege bin. Go verftattete g. B. ber

ner Urfunden, 43. Das Kapitel in Kolberg ließ fich einen Freibrief geben, daß fein Kloster ohne feine Zustimmung baselbst Häuser bauen oder liegende Gründe besitzen burfe. Dreger, Cod., I. Urf. 398 Der Erzbischof von Mainz erlaubte im Jahre 1218, daß der Abt von Harvfeld ein Nonnenklosster anlege. Wend, hes. Geschichte, III, Urf. 99.

¹ Concil. collect., XIII, 995., c. 60—61. Lateranisches Kencissum von 1215. — ² Concil. coll., XIII, 885, Nr. 29. Hund, Metrop., II, 519. — ³ Diplomat. bibl. Lipsiens. in Mencken, Script., I. 777. Gudeni cod., I, 324. — ¹ Cenam quam in duadus B. Hemigii solempnitatibus apud cenobium vestrum remenses episcopi immodeste accipere consueverunt — removemus. Bulle Paschalis II von 1107 für das Kloster S. Kemi. Archives de Reims, I, 256. Fontes rer. Austr., II, 1, 45. — ⁵ Concil. coll., XII, 1019, ep. 32. Innoc. III epist., XI, 6. Hofmann, Episc. Ratisbon., 554. — ⁶ Der Erzbischof von Mainz behielt sich eine Stelle im Kloster vor, duch besamen bie Armen seine Portion. Gudeni cod., I, 29. Der Erzbischof von Narbonne sollte einer Altei enstagen, weil er von der erhaltenen Dispensation schlechten Gebrauch machte. Innoc. III epist., VII, 78. — ˀ Jaffé, Reg., Nr. 4674. — ⁶ Der Bischef von Eeventrn flagt, daß Mönche manus in eum violentas injecerant et sanguinem suum suum suderant coram altari. Ricardus Divisiensis, 9. Pauli, III, 287. — ⁶ Monum. hist. patr., Chartae, I, 634.

Erzbischof von Mainz schon im Jahre 1090 1 urfundlich einem Albte, sich an den Bapst zu wenden, ja sich ihm ganz zu unterwerfen, wenn er oder seine Nachfolger ihn in seinem Nechte verfürzten und eine Beschwerde bei der Synode ohne Erfolg bliebe. Diese Synoden hatten aber in der Negel keineswegs genügendes Ansehen, solche Fehren zu schlichten, vielnicht wurde der Streit zwischen Alosters und Weltzgeistlichkeit daselbst nicht immer mit Gründen erörtert, sondern auch wohl mit Gewalt entschieden 2; und wenn die Bischöse mit Necht über Ausartung der Mönche klagten, so konnten diese die Ansklage oft zurückgeben, und die nach den neuen Grundsätzen mehrer Kongregationen umgestalteten Klöster hatten des Bolkes Stimme für sich.

Im Gangen gewannen überhaupt bie Klöfter. Wenn nämlich Die Bapfte auch anfangs, ben alteren Unfichten gemäß, bem Bifchofe bie herkommlichen Rechte zuwiesen, so schien es ihnen doch keine Berletung ber Kirchengesete, wenn fie Klöfter unmittelbar in Schut nahmen, gleichsam fur bies oder jenes Rlofter felbit Bijchof wurden und beffen Rechte und Bflichten übernabmen 3. Die fruberen vanit= lichen Schutbriefe behalten zwar immer bie Rechte Des Bifchofe un= angetaftet vor, aber ein auch nur bedingt freies, mit Rom in näbere Berbindung getretenes Rlofter wurde weniger nachgiebig und wollte feinen jährlichen Bins nicht umsonft borthin entrichten. Der Papft war zugleich ein mächtigerer und boch wiederum ein entfern= terer Oberer 4: bas reigte bie Klöster, fich ihm anzuvertrauen, und wiederum erhöhte er gern feine geiftliche Macht und feine weltlichen Ginnahmen 5. Siezu fam, bag viele Grunder von Rloftern gleich anfangs beren Freiheit von bifchöflichem Ginflug ausbedungen. So war z. B. die fo mächtige und weit verbreitete Rongregation von Clugny allein bem Papfte unterworfen 6. Ferner gab es Begen: ben, die keinem Bischofssprengel bestimmt zugewiesen ober unangebaut waren; mithin konnte bier von Gingriffen in bestebende Rechte

¹ Gudeni cod., I, 30. Ughelli, Italia sacra, IV, 929. — ² Planck, Geschichte ver kirchlichen Gesellschaftsverk., III, 1, 731. — ³ Hund, Metrop., II, 122. — ¹ Thomassin., 1, 3, c. 28, §. 3—4. — 6 Sarpi, Storia del concil. Trident., II, 226. Schon im 6. und 7. Jahrhunterte gab es einzelne Besteiungen der Klöster von bischösslichem Einstusse durch ein Papit, das Vorwert der Laien oder durch eigene Macht. Tiraboschi, Storia di Nonantola, I, 191. Be Freunbschaft zwischen Klöstern und Stiftern stattsand, gab man sich wechselseitig wohl Monches und Stisteskelten. Thomassin., III, 2, c. 25. — 6 Ibid., I, 36—37. Montag, Geschichte der staatsb. Freiheit, II, 534. Innoc. epist., VII, 185; XII, 52. Schon 1106 waren deutsche Klöster unmittelbar dem Papste untergeordente. Pegav. chron. Siehe noch Concil. coll., XII, 1018, 1024; epist. 55 und 67.

nicht die Rebe fenn. Ober manches Klofter blieb (wie auch im grieschischen Reiche) seinem weltlichen Stifter, dem Könige, unterworfen, ohne Dazwischenkunft eines Bischofs ober Erzbischofs 1. Waren endelich beren Rechte in Freibriesen vorbehalten, so erzeugten boch Bann, Interdift, zwiespaltige Bischofs 2 und Papstwahlen u. A. Gelegenzbeit und Borwände, sich einem Einflusse zu entziehen, welcher ber nächste wie ber drückendste war. Und wenn gleich dem Bischofe einige Rechte und Geschäfte verblieben, welche kein Anderer in den Klözstern vornehmen konnte, so wurde boch deren innere Gesenzehung allmählich immer freier, und selbst in hinsicht jener Geschäfte erztheilte ihnen der Papst oft die Erlaubnis, sich an einen anderen Bischof zu wenden, im Falle der bes Sprengels unangenehme Schwies

rigfeiten mache.

Mithin gab es eine gange Reihe von Abstufungen 2 ber Rechte; was aber bie machtigften Orben, g. B. ber von Glugnn, von ben Bapften erlangten, banach glaubten alle übrigen mit Recht und mit Ausficht bes Erfolges ftreben qu burfen. Doch fanben fic, anderer Entgegensebungen nicht zu gebenten, felbit bieruber verschiebene Unfichten unter vericiebenen Orden, und aus Abneigung gegen Clugny, aus Reigung gum Wiberfpruche und aus eigener Heberzeugung betraten g. B. Die Ciftertienfer 3 gang ben ent= gegengesetten Weg: fie ichloffen nich an bie Bijdofe an und mach: ten es ihren Aloftern gur Pflicht, feinen Freibrief nachqusuchen, mel= der ben allgemeinen firchlichen Unnichten und Befegen widerfpreche. Die Prämonstratenser und ber Orben von Baucouleurs folgten biesem löblichen Beifpiele, allein bet Reig bes Bortheils übermog nicht felten den Grundsas, und man fam immer weiter und weiter, bis Innocent IV bie Ciftertienser ebenfalls aller Aufficht ber Bischöfe entzog 4.

Bahrhaft große Bäpfte, wie Alexander III und Innocenz III 5, schützten gleichmäßig Klöster wie Bischöfe gegen Unrecht und übertriesbene Anmaßung, sie wußten, was und wem ne es bewilligten: allmählich kamen aber, bei dem Andrange und dem Wechiel der in Rom Ansuchenden und Bewilligenden, Freibriese für Bischöse und für Klöster zum Borscheine 6, die sich bestimmt widersprachen, was dann natürlich großen Streit erzeugte; ja man scheute sich auch nicht hin und wieder falsche Freibriese zu machen und die zu strenger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Bischof von Augeburg gurnte, daß König Ectbar das Kloster Beuren zu einem unmittelbaren föniglichen erhob. Monum. Boica, VII, 97, 99. — <sup>2</sup> lbid., IX, 507. — <sup>3</sup> Thomassin., I, 3, c. 28, §. 10 — 12. — <sup>4</sup> Schon Alexander III wies die Bischöfe au, die Cistertiensfer nicht zu zwingen, ihre Kirchenversammlungen zu besuchen. Jaffé, S917. — <sup>5</sup> Thomassin., I, 3, 39. — <sup>6</sup> So 1247 zwischen Konstanz und S. Gallen. Arr, I, 361.

Brüfung unfähigen Gegner zu betrügen. Allein die Bijchöfe ließen sich selbst die ächten und klaren papstlichen Freibriese nicht immer gutwillig gesallen, sondern wandten ihre eigene Macht gegen das Kloster oder suchten Husten bei den Laien. Mit deren Huste wurde z. B. ein in Apulien von Urban II mit Freibriesen begnadigter Abt i nicht bloß verhöhnt, sondern auch bei einer Neise rein ausgeplündert. Seltener entsagten Bischöfe und Erzbischöfe aus Großemuth oder Ueberzeugung ihren Nechten; öfter kanden es die Aebte gerathener, ihnen eine Absindung auzubieten, und sie fanden es flüger, dieselbe anzunehmen. Dazu war um so mehr Grund, als die Aebte auf Kirchen = und Reichsbrersammlungen immer größeres Gewicht erlangten und Erzbischöfen

um ben Borrang zu ftreiten.

Rach und nach ward alfo die gesammte Rloftergeiftlichfeit eine für fich bestehende Körperschaft, und alle Unterordnung unter Dbere, bie ihres Ordens und den Papft ausgenommen, borte auf. Rloftergeistlichteit und Beltgeiftlichfeit ftanden als zwei felbst: ftanbige Sälften ber Rirchenwelt einander gegenüber, und vom Monche aufwärts, burch Prior, Abt und Rongregation flieg die eine, vom Weltgeiftlichen aufwarts 4, burch Bijchof und Erzbijchof flieg bie andere Reihe hinauf bis zum Bapfte, bem Stellvertreter Christi auf Erden. Die Chriurcht vor ber Beiligfeit der Monche und ihres Standes, ihre Erhebung zu ben bochften Stellen ber zweiten Reibe 5. felbst zum papftlichen Stuble, ihr großer weltlicher Befig und ihre Kenniniffe, ber Vortheil bes Papftes und taufend andere Grunde wirften zu biesem Siege über früher unläugbar vorhandene Rechte und Befete. Auch erichien biefe Schliegung ber Rloftergeiftlichfeit in eine abgefonderte Korpericaft Bielen nicht unnaturlich, ein größerer Bufammenbang ber Rlofter eines Dr= bens nothwendig, die gleichartige Behandlung aller Orden rath: fam und die Einwirkung fo vieler Bifchofe in den einzelnen Landschaften teineswegs zu hinreichender leberficht und achtem Biele

Bon entgegengesetzter Seite her wurde bagegen behauptet, jene Berfällung oder Spaltung ber Kirchenwelt in zwei unverbundene

¹ Urbani II epist. VI in Concil. coll., XII, 718. — ² Planck, Geschichte ber firchlichen Gesellschaftsvers., IV, 2, 535. Regesta Gregor. IX, Jahr IV, 50. Die Bischöffe und Erzbischöfe gaben auch Schussbriese und nahmen bafür einen jährlichen Jins. Gudenus, I, 163; II, 24. Miraei op. diplom., I, 389, Urf. 63. — ³ Alber., 449 zu 1208, und der Streit zwischen dem Abte von Fulba und dem Erzbischose von Trier. — ⁴ Thomassin., III, 2, c. 50. — ⁵ Biele Mönche wurden zu Bischöfen gewählt, was Ehrgeitzgen und Thätigen zur Freude, Beschauslichen zur Betrübniß gereichte. Hurter, III, 238.

Balften fen ichablich, Die bierarchische, fo weife eingerichtete Unter ordnung werde gerftudt, ber Behorjam aufgeloft, bem Bijchof bie bringend nothige Aufficht und Wirffamteit genommen, Die Rechtebulfe unmöglich gemacht und die Sandbabung der Oronung in Die Sande berer gelegt, Die eben felbft ber Aufficht, Der Lehren und Der Strafen bes Bifdofe bedurften. Diefer Unficht mar felbit Bern : bard von Clairvaux jugethan; er ichreibt 1: "Der Bavit fann nach seiner Gewalt ben Bischof ber Aufficht bes Erzbischofe, ben Abt ter Aufficht bes Bijchofs entziehen, aber es joll nicht geschehen, benn Die Bifchofe werden badurch nur anmagender und die Monche gugel: Jede Aufficht, jede Furcht, jede Scham wird aufgehoben, bas Gebäude der hierarchie, welches in weiser Ordnung bis zum Papfte binanfteigt, wird untergraben. Sinter bemuthigem Meugeren verfect nich ber bochmuthige Ginn ber Mebte; fie plundern bie Rirchen, um fich loszufaufen, und fie taufen fich los, um bem Beborfam gu entflieben, welcher ihre Bierbe fenn follte. Indem Jeder bem Bapfte Der Rachfte fein mochte, loft fich bas Bange auf. Rein ftraflicher Gigennut, fein wilder Chrgeis foll Die Befreiung bon der Aufficht res Rirchenoberen veranlaffen; nur wenn ber Wille bes erften Stiftere bestimmt die unmittelbare Unterwerfung eines Rloftere unter ben Papft gebietet, jo mag es biefer um bes frommen Mannes willen geicheben laffen."

cc) Bom Berhaltniffe der einzelnen Klöster zu den Kongregationen und größeren Orbensverbindungen.

Der Mangel, welcher durch die Auflösung des Verhältnisses der Klöfter zu den Bischöfen entstand, wurde zum Theil ausgefüllt durch die engere Berbindung der ersten unter einander und durch die neuen, mit mannichfachen Bersassungen versehenen Genossenschaften, welche unter dem Namen von Kongregationen oder von besonderen Dreben der abendländischen Klosterwelt ein neues Leben und eine veränzberte Bedeutung gaben.

Fast allen klösterlichen Einrichtungen lag nämlich im westlichen Europa bie Regel best heiligen Benedift zum Grunde, alle hatten in dieser Beziehung etwas Gleichartiges und Gemeinschaftliches; allein jedes Kloster stand übrigens einzeln für sich, und es fehlte ganz an verfassungsmäßiger Berbindung und Unterordnung. Diejenigen Berbindungen, welche aus Freundschaft und vertragsmäßig zwischen einzelnen Klöstern oder auch mit Stiftern geschlossen wurden, hatten nur den Zweck einer wechselseitigen gastlichen Aufnahme ihrer Glieber 2

De consideratione sui, III, 4; De officio episcopi, c. 9. —
 Würdtwein, Subsidia, IV, 323; V, 254. Gudeni cod., I, 290, 477. Die wechseligi aufzunehmenden Mönche mußten sich durch Zeuge

bes wechfelfeitigen Lefens von Seelenmeffen bei Tobesfällen, ber Mit-

theilung von Leichenreben u. bgl.

3m 9. Jahrhunderte finden fich zuerft Spuren 1 von Benoffenschaften, jedoch ohne schnelles Wachsthum, und nur ber Umftand, bag mehre Rlofter 2 oft einem Abte untergeordnet, bag ben Mutterflöftern ein großer, bisweilen fogar brudender Ginflug über bie Tochterklöfter 3 eingeräumt wurde, beutet ben lebergang gu umfaf= fenden Berbindungen an. Bulett war es aber febr naturlich zu fub= len, bag eine engere Gemeinschaft größere Rraft gebe, und bie Rla= gen über bie Ausartung ber vereinzelten Monchoflofter brangten gu Befferungen, welche theils in Erneuung und ftrenger Befolgung ber berichtigten Regel, theils in Aufstellung von Berfaffungeformen lie: gen mußten, an benen es, im engeren Ginne, bisher gang gefehlt batte. Daber entstanden nun mehre große und berühmte Genoffen= fcaften, benen fait ohne Husnahme bie Regel bes beiligen Benebift zum Grunde lag; die Bufape berfelben betrafen (nachft ben Bestimmungen über bie neue Ginrichtung felbit) großentheils bas Gin= zelne bes täglichen Lebens. Bielleicht ward man hiebei nur angft= licher und einseitiger, wo man glaubte vollkommener zu merben; daß aber die lang vernachlässigte Regel nun best neuen Gifers halber in ihren Saupttheilen wieder befolgt wurde, war gewiß ein Gewinn. Die alten Benediftiner ichlossen sich größtentheils an eine ober bie anbere von ben neuen Genoffenschaften an, und wenn auch nicht mehr alle burchaus gleichartig waren, jo blieb boch allen eine Grundform, und bie fruber gang lofe Berbindung bes Bangen ward in ben einzelnen Benoffenschaften weit enger; fie erhielten einen Mittelpunkt mit größerer Gewalt, einen oberleitenden Abt ober eine oberleitende Beborbe und Sauptversammlungen oder Beneralfavitel, nach mannichfacher Beife und mit verschiedenen Rechten und Pflichten.

Bon ben febr mertwürdigen, hienach fich entwickelnden Orbens= verfaffungen wird weiter unten im Ginzelnen die Rede fenn; bier vor= läufig im Allgemeinen Folgendes. Bor ber Aufnahme eines Rlofters in ben Orben 4 ging eine genaue Untersuchung ber über bas Grundvermogen, Die Bebaube, Ginfunfte, Die Sitten, Die perfonlichen Gigenschaften u. f. w. Die bochfte Gewalt im Orben, gewöhnlich alfo

weil bas Mutterflofter feine Bewalt migbraucht hatte. Miraei op. diplom.,

II, 828, 11rf. 33. - 4 Gudeni codex, III, 750.

nisse und Bässe ausweisen. Ibid., I, 291. Urfunde über folche Freundschaft und Brüderschaft. Ibid., I, 485. Gerbert, Historia nigrae silvae, I, 258, 385. Jum Andensen der in einem anderen Klester Verstorbenen werden 1500 Miserere und Orationes domin. gesungen. Gudeni sylloge, 105.

1 Hense. Kirchengeschichte, I, 522. — 2 Murat., Antiq. Ital., V, 477. — 3 Papst Vitter III hob die Abnäugisseit eines Techtersseuf,

per Abt bes Stammflofters une bie Sauptversammlung, trat in bie Rechte bes Bifchofe; jener vintirte alle Klöfter, ohne feine Erlaub= niß fanden feine größeren Unleihen 1, feine Beraugerungen, Befekungen und Entsetzungen ftatt, ibm gelobten bie einzelnen Borfteber Beborfam u. f. m. Jedes Rlofter mußte bie allgemeinen Berfamm= lungen beschicken 2, um über bas Befte bes Drbens zu rathichlagen, Beichluffe zu erfahren und ihnen ju gehorchen. Die Rechte und Borguge bes Stammflofters und feines Abtes maren mithin febr bebeutend, und fie mußten fich überbies auch wohl Beidente und Bor= theile äußerer Urt zu verschaffen. Undererfeits aber machte besonders bas Abbalten ber Generalfapitel bem Stammflofter große Roften und Auslagen 3, fodag bie Giftertienfer ichon im Jahre 1152 fest= fenten: Niemand folle mehr als eine gewiffe Bahl Bferde und Dies ner mitbringen ober langer als bie gesetliche Zeit verweilen. Wer Diefe Befege übertrat, nußte fasten, und Bein mard mabrent ber Beit fo gablreichen Besuches gar nicht gegeben. Untergeordnete Berfammlungen 4, Die nich in einzelnen Landichaften zu bilben fuchten, galten für gefährlich und murben unterfagt.

Diffenbar gewann bas Alosterwesen burch biese Einrichtung an Zusammenbang und Haltung, und wenn auch die Aussicht vom Mittelpunkte her nicht bloß streng, sondern bisweilen auch etwas willkürzlich war, so rettete boch auch die Kraft und der Schutz des neuen einigen Ganzen von viel erheblicheren Gesahren. Nur diesen großen Genossenschaften und den Räpften werdankten es die Klöster, daß sie nicht schon damals größtentheils ausgelöst und sätularistrt wurden. Welche Macht, Ausbreitung und Einsluß aber solche Stammklöster und Kongregationen haben mußten, geht daraus hervor, daß z. B. unter dem Kloster Kava bei Neapel (welches nicht einmal Haupt eines größeren Ordens war) 120 Klöster und 550 Kirchen standen. Der Orden der Prämonstratenser zählte 80 Jahre nach seiner Stiftung 7 24 Landschaftsmeister, 1000 Aebte, 500 Prößte, 500 Nonnenklöster u. s. w.

Die meisten Klöster waren besonnen und klug genug, den Vortheil zu erkennen, welcher aus dem Verhältnisse zu einem größeren Ganzen für sie entstand; einzelne suchten indessen jetzt ebenso von den Ordensverbindungen frei zu werden 8, wie früher von dem Einstlusse ber Laien und der Bischose. Zu einer folden Vereinzelung boten jedoch die Räpste mit Recht nicht die Hand, sondern sie traten, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marrier, Bibl. Cluniacens., 1382, 15. — <sup>2</sup> Innoc. III epist., I, 204. — <sup>3</sup> Holstenii codex, II, 394. — <sup>4</sup> Ibid., VI, 409, 411. — <sup>5</sup> Waverleiens. annal. 3u 1261. — <sup>6</sup> Helyot, V, c. 26. Acta Sanct. rom 4. Mārz, ⊜. 329. — <sup>7</sup> Planck, Geschichte ber Gesellschaftevers., III, 2, 497. — <sup>8</sup> Iperius, 647, 654.

etwa die Schluffe ber hauptversammlungen 1 nicht gehörig gehalten

wurden, bestätigend und verschärfend bingu.

Innoceng III verordnete 2, bag bie Alofter einer Landichaft, welche in feiner Gesammtverbindung ftanden, bennoch alle brei Jahre Berfammlungen unter ber Leitung von zwei Ciftertienferabten balten follten, welche fich noch zwei andere Aebte zum Beiftande mablten. Uebrigens wollte biefer große Papft, bag folde Beauftragte, bag überhaupt die Ginwirtung ber Ordensoberen feineswegs die Rechte ber Bischöfe vernichten, sondern eine wechselseitige Beobachtung, eine verdoppelte Bachfamkeit eintreten und gegenseitige Bemerkungen und Beschwerden zur Entscheidung an ihn kommen follten. Diefer Be= banke ward jedoch nachher nicht weiter ausgebildet, er fam nicht all= gemein zur Anwendung. - Done papitliche Genehmigung durfte Miemand eine neue Benoffenschaft bilben, und ba die bisherigen jebem Zwede zu genügen ichienen, auch eine Bermehrung berfelben burch die fich bergudrangenden, oft untauglichen Berjonen nach= theilig erichien, fo verbot Innocenz III im Jahre 1215, auf ber lateranischen Kirchenversammlung 3, ein = für allemal bas Errichten neuer Orben.

### dd) Bom Berhaltniffe ber Klöfter zum Papfte.

Obgleich zeither in allen Abschnitten das Verhältniß der Klöfter zu den Bäpften ermähnt worden ist, so muffen wir bennoch Einiges nachholend hier beibringen. Die Freibriese, welche sie den Klöstern ertheilten, enthielten ausangs fast nur geistliche Beschle gegen Will-kur und Gewalt; allmählich aber wuchs die Zahl der Bestimmungen und der positiv zugesprochenen Rechte über alle Erwartung und über billiges Maß hinaus. Folgende Bunkte sind aus solchen Freibriessen hergenommen.

1) Der Bijchof 4 darf fich nicht in die Wahl bes Abtes mischen, für seine Berrichtungen (Weihe, Einsehung, heiliges Del u. s. w.) fein Geld oder andere Geschenke verlangen, sich nicht mit allzu zahlereicher Begleitung einlagern, feinen Bann sprechen gegen Mönche oder gegen Leute des Klosters, welche mit dem Zehnten in Rücktand bleiben. Was der Bischof etwa verweigert, wird der Papst geben, wenn man sich unmittelbar an ihn wendet.

2) Rein Bann, fein Intervift gilt fur bas Rlofter, wenn nicht ber Bapft bies ausbrudlich befiehlt.

<sup>Baluzii miscell., I, 225. — <sup>2</sup> Concil. coll., XIII, 948. —
Ne quis de caetero novam religionem inveniat. Concil. coll., XIII, 950, Nr. 13. Mur in Hinficht der Bettelmöndhe machte man eine Ausznahme. — <sup>4</sup> Gudeni sylloge, 63. Privilegien von Innoc. III Epist., I, 173 — 174. Hund, Metrop., II, 62; III, 23, 399. Oldeslebense diplom., 618. Jaffé, Reg., Nr. 4332, 6803.</sup> 

3) Der Papft halt über bie Unverletlichkeit ber Klofterguter und ftraft jeben Gingriff in biese Bergunftigungen 1.

4) Das Kloster darf Geistliche und Laien aller Art auf-

nehmen.

- 5) Das Zeugniß der Mönche gilt in ihren eigenen Sachen 2. Sie können sich durch keine Burgichaft oder durch Darlehn verspflichten und brauchen außerhalb ihres Klosters kein Zeugniß abzulegen 3.
- 6) Sie sind frei von Zehnten und Auflagen, frei von der weltlichen Gerichtsbarfeit und der Pflicht, papstliche Aufträge zu übernehmen wober auf den bischöflichen Synoden zu erscheinen. Auch follen die Synoden nicht im Kloster gehalten werden, oder ein Bischof sich aus anderen Gründen und zu anderen Zwecken baselbst einlagern.
- 7) Niemand darf innerhalb des Klofterbezirkes 5 Kapellen, Got= tesäcker u. bgl. anlegen.
- 8) Das Klofter darf Jeben bannen 6, der ihm zu nahe tritt, und die hievon benachrichtigten Bischöfe 7 sollen diesen Bann anerstennen 8.
- 9) Es barf Kirchen bauen und mit Kreuzen bezeichnen, Geschenke und Bermächtnisse annehmen, ohne bag Laien ober Pralaten berechtigt waren, Abzüge zu machen.
- 10) Mehre Klöfter erhalten fur die fie an gewiffen Tagen Befuchenden Ablag auf 2 7 Jahre.
- 11) Der Abt erhält bas Recht, bischöfliche Abzeichen zu tragen 9
- So umfassend auch diese Vergünstigungen sind, so fällt es doch noch mehr auf, daß die Klöster selbst dann von bischöslichem und weltlichem Einstusse frei bleiben sollten 10, wenn von Verbrechen oder von Verträgen die Rede war, wo sie als Partei auftraten. Zwar lag den Ordensoberen wohl ob, hier für Ordnung Sorge zu trazen, aber ausnahmsweise sinden wir auch in päpftlichen Freisbriesen den Zusat! daß ein Ausspruch jener Oberen wider diese nicht gelte. Endlich enthielten päpftliche Freibriese Bestimmun-

¹ Die Namen der Orte wurden oft schrecklich enthellt: 3. B. Thechmochdoch, Domnachescrach, Achadarglaiss, Dissurtrich, Tilachsortehm, Hubargaiihuby u. s. w. Innoc. III epist., III, 145. Be liegen diese Orte?— ² Privil. und Ivin Bolse Urfundenbuch, ⑤. 14.— ³ Archives de Reims, I, 2, 506.— ⁴ Ibid., I, 2, 538.— ⁵ Miraei opera dipl., II, 1170, Urf. 55. Privilegien von 1150.— ⁶ Privil. von 1222 für das Kloster auf dem Betersberge. Chron. mont. sereni.— ⁻ Margarinus, I, Urf. 21, von Innoc. III.— ˚ Urban II fürs Kloster Kava. Concil. coll., XII, 722.— ˚ Jaffé, p. 450, 462, 557, 655.— ¹ ˚ Im Jahre 1252 sest dies ein Privilegium sest. Margarinus, I, Urf. 34.— ¹¹ Hund, Metrop. Salisb., II, 62, Urf. von 1213.

gen, welche gang in das Gebiet ber weltlichen Macht fielen, 3. B. über bie Bollfreiheit, über das Recht, Burgen und Märtte an-

zulegen u. f. w. 1.

Mit folch einem Freibriefe war indeß noch nicht Alles gewonnen, denn Mancher nannte ihn erschlichen, und Mancher bezweiselte die schrankenlose Bollmacht des Papstes; die nähere Histe der jett bezleidigten Bischöfe und Erzbischöfe siel weg, und die befreiten Mösster mußten oft am meisten von Laien leiden, ehe der entsernte Baust zu Hilfe kommen konnte. Wiederum blieb diesem oft nichts übrig, als seine Hilfe durch Bischerum blieb diesem oft nichts übrig, als seine Hilfe durch Bischerum blieb diesem oft nichts übrig, als seine Hilfe durch Bischerum blieb diesem oft nichts übrig, als seine Hilfe durch Bischerum blieb diesem oft nichts übrig, als seine Hilfen 3, welche sich aber natürlich in solzwen Fällen nicht sehr beeilten, die Laien zu bannen und die Geistzlichen abzusehen.

Endlich mar ber papftliche Schut felbst nicht ohne Unbequemlich= feiten. Buvorberft mußte bas Rlofter in ber Regel eine jabrliche 216= gabe übernehmen, welche von einem Golbstücke bis gwölf und auch wohl höher hinaustieg 4. Hiezu tamen bie Rosten ber Ausfertigun= gen und ber bei jedem neuen Papfte ficherheitshalber gesuchten Er= neuung ber Freibriefe, bie Roften ber nothwendigen Reifen nach Rom u. 21. In unruhigen Zeiten gabite man zwar oft viele Sabre lang feine Abgabe nach Rom, aber fie wurde barum nicht gefchentt, fondern in gunftigen Beiten beigetrieben 5. Bur Bermeibung folder Säumigkeit reiften papftliche Bebungsbeamte im Lande umber, ober ber Papit übertrug Einzelnen in gewiffen Sprengeln bie Bebung aller ihm gebuhrenden Binfen und Abgaben 6. Gie waren ermach= tigt, gegen Lässige und Widerspenflige Die barteften Rirchenftrafen anzuwenden. Hebrigens erhielt ber romifche Bof nicht blog Geld, sondern von näher gelegenen Klöstern auch Naturalien. So gab z. B. bas Paulstlofter in Rom jabrlich einen Cber, eine Ruh und Bein, und als dies erlaffen wurde, behielt man fich die gewöhnlichen We= ichente 7 gu Weihnachten und Oftern vor.

Gegen biefe regelmäßigen bewilligten Laften entstand fein bebeutender Widerspruch; besto lauter aber ward bie Rlage, wenn ber

¹ Privilegien von 1107 und 1125 bei Margarinus, II, 132, 148. — ² Regesta Gregor. IX, Jahr IV, 146, 503. — ³ Guden, Codex, II, 59; Sylloge, 87. — ³ Schon 1095, 1104 u. s. w. jährliche Abgube von einem Gelbstücke, im 3. 1132 von 5 Golbstücken. Hund, Metrop., II, 262, 378; III, 441. Innoc. III epist., VIII, 167. Regesta Gregor. IX, Jahr II, 83. Monum. Boica, X, 438. Schöpflin, Histor. Zaring. – Badens., V, 30. — ⁵ So zahlte das Kloster Altahe für 28 Jahre unum Vertonem auri, den man für 14 Talente und 12 Denare gefauft hatte. Monum. Boica, XI, 234. — ⁶ Idid., I, 394; II, 198. Urfunden von 1234 und 1260. Sin Kloster in Benedig, welches jährlich ein Pfund Bachs gab, erhielt auf einmal eine Duittung für 40 Jahre. Cornelio. Ecclesia Veneta, VI, 165, Urf. von 1257. — ˀ Margarinus, I, Urf. 25.

Bavit einmal verlangte, baß fein Bann, trot allen bamit verfnüpf: ten Unbequemlichkeiten, von ben großen Orben gehalten, ober bag fie gu Kreuzzügen und anderen allgemeinen Rirchenzwecken ohne Rud= nicht auf ihre Freibriefe gablen follten 1. Dies Berfahren bes romiiden Bofes ließ fich noch immer rechtfertigen, feineswegs aber bie Sabjucht und Unmagung, Die (am Ende zu eigenem Berberben) feit Innocens IV überhand nahm und wovon bier nicht umftanblicher Die Rede feun fann. Go machte, um boch ein Beisviel anzuführen. iener Papft einem englischen Klofter ben Borfchlag 2, ihm eine von bemfelben befette Pfarrftelle zu überlaffen; er wolle alsbann einen Theil ber Ginfunfte fur fich nehmen und bas llebrige bem Rloffer milbe ichenken, fo batten offenbar Alle Bewinn; nur bie Bemeine nicht, welche ohne Seelforger geblieben ware, wenn man nicht ben Antrag mit Gulfe bes Konigs von England zuruckgewiesen hatte. Die anfangs höflichen Empfehlungen zu Pfründen wurden allmählich Gebote, welche man nicht umgeben burfte, ohne wohl gar gebannt gu werben 3, und aus bem Gibe, welchen Bifchofe und Alebte feit bem Anfange bes 13. Jahrhunderts bem Bapfte fcmuren, ließ fich allerdings Unterwerfung jeglicher Art berleiten. Gine ins Ginzelne gebende Sorgfalt beffelben, bas meinte man, mußten fich die Orben ebenfo zur Ehre ichagen, als wenn andererfeits Etwelche aus ihrer Mitte Bapfte wurden. Es fen genug, wenn ben Rloftern nur bie inneren Unordnungen frei blieben und bie Bapfte g. B. Berufun= gen einzelner Monche migen erlittener Strafen abwiefen 4.

# b) Bon den Berhaltniffen der Klöfter zu ben Laien.

### aa) Bu ben Lanbleuten.

Bon ben Berhältnissen ber Landleute und ihren verschiedenen Abstusungen ist bereits im fünften Bande die Rede gewesen; hier genüge die eine, aber wichtige Bemerkung: daß sich die Klosterbauern im Allgemeinen besser befanden und milder behandelt wurden als die der Laien und selbst der Stiftsherren. Es war kein Einzelner im Kloster so bestimmt zu Eigennug angeregt, es hatte kein Einzelner bei etwaigen Erpressungen so bestimmten Bortheil, und zu christlicher Milde trieb die geistliche Stellung, das Kirchengeset und das Klosterzgelübde. Auch hier galt das Sprichwort: Unterm Krunnustab ist gut wohnen.

<sup>1</sup> Manrique, Annal. Cistert., III, 368, zu 1201. Regest. Honor. III, Jahr II, Urf. 919. — 2 Matth. Paris, 375. — 3 Schon
im Jahre 1192 bedrohte Colestin III den Abt Ulrich IV von S. Gallen
in einem folchen Falle mit dem Banne. Arr, Gefchichte von S. Gallen,
1, 323. — 4 Dies that Junocenz III Epist., V, app. II, 47, für Elugun.

## bb) Bom Berhaltniffe ber Rlofter zu ben Stabten und Burgern.

Dag es bie Burger bei bem allgemeinen Ginne ber Beit nicht an Chrfurcht gegen bie Rlofter und an Schentungen baben feblen laffen, ift fo gewiß, ale baß aus ben Eigenthumsanfpruchen und Bedfelverhaltniffen Streit entsteben mußte, insbesondere menn Rlofter Rechte ber Burger und ber Stadtobrigfeit fur nich geltend mad: ten oder in dieser Sinficht Freibriefe 1 bei weltlichen und geiftlichen Dberen auswirften. Go hatte 3. B. bas Rlofter Beibenftephan 2 eine große Bahl Sandmerfer, Bierbrauer, Weinschenfen u. f. w. in ber Stadt Freifingen, welche in Sinfict auf Rlagfachen, Boll und Abaaben u. bal, viele Borrechte por ben Stadtburgern verlangten. Gine folde Burudfetung und nachtheilige Stellung in Sinfict ihres Gewerbes wollten bieje naturlich nicht bulben, und bas Rlofter fand gerathen, in Mandem nadzugeben, befonders aber die Brauerei in feine eigenen Mauern zu verlegen. Umgefehrt finden nich Beispiele 3, wo Stadt = und Dorfgemeinen Unfpruden entfagen und bie Gdop= pen nebit bem Stadtgrafen bas Röthige hierüber beglaubigen. Debre pommeriche Stätte (fo Barth und Kprit) ließen nich im Jahre 1255 vom Fürsten von Rügen versprechen, bag ohne ihre Bustimmung in ihren Mauern und auf ihrem Gebiete fein Klofter burfe angelegt werben 4.

Strenger als je die deutschen Städte verfuhren die italienischen, besonders nach dem konstanzer Frieden, gegen die Klöster 5; sie deschränkten ihre Nechte soviel wie irgend möglich und verlangten, daß sie zu den öffentlichen Lasten unweigerlich noch Kräften beitragen sollten.

#### cc) Bom Verhaltniffe ber Klöfter zu bem Adel.

Ein fehr großer Theil ber Rlöfter erwuchs unmittelbar aus ben Stiftungen und Schenkungen ber Eblen, Grafen, Fürsten und Rösnige, und nicht minder oft dankten jene ihre Erhaltung dem Schuke und ben Schugbriefen derselben 6. Andererseits gereichten die Rlöfter auch jenen zu großem Bortheile, und sowie man in unseren Tagen wohl die stehenden Geere zum Unterkommen nachgeborener abliger Söhne für unentbehrlich gehalten hat, so erfüllten die Klöfter da-

<sup>1</sup> Im Jahre 1122 befahl Heinrich V, daß in Straßburg die fratres servientes eines Klosters von allen Gemeinelasten frei sehn follten. Würdtwein, Nova sübs., VII, 50. — 2 Monum. Boica, IX, 503; XI, 174. — 3 Ludwig, Reliq., I, 194, 233; II, 349, 378. — 4 Dreger, Cod., I, Urf. 263 und 338. — 5 Murat., Antiq. Ital., VII, 256. Tiraboschi, Storia di Nonantola, I, 208. Geschichte der Hohenstausen, V, 89. — 6 3. B. Schußbrief des Markgrasen von Meißen für das Kloster Dobrilug vom Jahre 1200. Ludwig, Reliq., I, 15.

mals in verboppeltem Maße biesen Zweik, weil sie nicht bloß bie Söhne versorgten, sondern auch für die unverheiratheten Töchter eine jest mangelnde, so würdige als gesuchte Zuslucht eröffneten. Hierauf hatte invessen der Abel ursprünglich kein ausschließendes Anzecht, und erst später verlangte man zur Aufnahme in einzelne Klösiter i die Geburt von adligen Aeltern. Daß aber die bei Stiftung eines Klosters für die Verwandten vorbehaltenen Stellen vorzugsweise diesen gegeben wurden, versteht sich von selbst. Ein solches Vorrecht ward auch zugestanden, wenn Aeltern ihre Kinder oder alte finderlose Gbeleute sich in ein Kloster einkauften.

So freundlich nun bie Berbaltniffe von biefer Seite ericheinen, fo fehlte es boch andererseits nicht an bedenklichen, ja an feindlichen. Bedenflich mar es, wenn ein Rlofter an Ablige Geld lich, benn ber eine ober ber andere Theil 2 pflegte über zu niedrige oder zu hohe Binfen und Bergutungen gu flagen. Bedenflich mar es, Grunbftude bei Geldporicuffen als Pfand zu geben ober zu nehmen, benn oft ließ man bie gur Ginlofung gesette Frift verftreichen, und einer von beiden Theilen litt bedeutenden Schaden. In den Zeiten ber Rreug= guge hatten jedoch die Rlofter weit baufiger Bortbeil als Schaden bei folden Geschäften 3, indem ber Bfandgeber oft nicht guruckfehrte und bann bas Grundftud fur ben geringen Pfanbidilling bem Darleis benden verblieb. Nur ichwiegen die Berwandten feineswegs immer ftill und hatten gern ben Aloftern Alles wieber abgenommen 4, was ihre Borfahren biefen überlaffen hatten. Nicht felten mußte bann ber Abt in ben mittleren Ausweg willigen und bem Fordernden einen Theil ber Guter als Lehn guruckverleihen ober felbst eine Abgabe übernehmen. Bon bier mar ber Uebergang zu beftigeren Magregeln nabe. Markgraf Dtto von Meigen batte ums Sahr 1.190 bem Rlofter Belle 5 zum Seile feiner Seele 3000 Mark Gilber gegeben; als aber beffen Cohn Albert, welcher mit feinem Bater in Zwift gelebt hatte, nach Belle kam, forderte er das Geld zurud. Boll Bertrauen auf die heiligkeit bes Ortes legten es bie Monche auf bem Altare ber Mutter Gottes nieber, allein Albert nahm es unbefummert mit fich hinweg.

In diesen und ähnlichen Fällen waren die Adligen gereizt, öfter bagegen gingen die Unbilden von ihnen aus 6; die Klöster mußten bann Geld zahlen, Lehen geben, Land abtreten, Jagddienste leissten, hunde jüttern, theure Regenkleider liefern u. A. m.; und je

<sup>1</sup> Solch Geset ward im Jahre 1136 fürs Kloster Komburg, würzburz gischen Sprengels, gegeben. Ussermann, Episc. Wirzb., 203. — 2 Eleg, Geschichte von Birtemberg, II, 250 u. fg. — 3 Stabulens. monum. in Martene, Thes., II, 85. — 4 Alexand. Pennens. für die Gegend von Ktruzzo. v. Horman, Sirol, I, 2, Urf. 77. — 5 Chron. montis sereni zu 1190. — 6 Concil. coll., XIII, 237. Hüllmann, Geschichte der

friegerischer bie Beiten, befto mehr Willfur, icon um beswillen, weil Die geiftlichen Begenmittel alebann ben wenigsten Ginbruck machten. Bechselte Dlacht und Ginflug, so tam freilich gar oft bie Reibe idweren Bugens an die Abligen, und Bergabungen an biefelben 1, Leben u. bgl. wurden ihnen nicht bloß wiederum abgenommen, fonbern fie mußten außerbem wohl zugeben und Rirchenftrafen leiden.

dd) Bom Berhaltniffe ber Rlöfter zu ben Alofter : und Schutpvogten.

Das Gelübde ichied bie Monche einerseits von ber Belt, anderer= feite ftanden fie aber mit bem Weltlichen in fo vielen Berhältniffen (in hinficht auf Rechtspflege, Steuerhebung, Steuerzahlung u. bgl.), baß fie Laien zur Uebernahme folder Geschäfte auffuchen mußten. Roch mehr bedurften fie eines angesebenen, mächtigen Mannes, ber ne gegen Angriffe fdutte und ihre Fehden führte. Endlich waren fie durch ihr Grundvermögen, ihre Leben u. bgl. zu Reichstienft und Rrieg verpflichtet, welchen ber Alofter=, Raft= ober Schusvogt übernahm 2. Mithin erfcheint beren Dafeyn fo nothwendig ale beil= bringend, aber aus nabe liegenden Grunden artete bies Berhaltnig nur zu leicht und zu oft aus.

Die Regel, daß jedes Rlofter feinen Raftvogt felbft auf Lebenszeit wähle und fich mit ihm über Rechte und Pflichten vertrage, fand trop foniglider Bestätigungen 3 balb unabwendbare Ausnahmen. Buvorberft behielten mehre Stifter von Aloftern die Bogtei fur fich und ihre Rachkommen und festen bie Bedingungen aus eigener Macht fest 4; bisweilen konnte man jenes Umt einem machtigen Fürften nicht abichlagen. Un anderen Orten meinten ble Bifchofe ober Erzbifcofe, fie fonnten ben vogteilichen Schut am zweckmäßigften übernehmen, und fo wurde von ber weltlichen Seite ber eine Berbindung zwischen ihnen und den Klöstern erneuert 5, die man in Sinfict des Beiftlichen mit Erfolg angegriffen hatte. Bortheilhafter ericbien es, wenn ber Konig, wenn ber Raifer bem Rlofter bie freie

<sup>1</sup> Co 3. B. nahm 1203 ein Rlofter in Tosfana mit Ottos IV Bewils ligung Mühlen zurück, die es undankbaren Abligen zu Lehn übertassen hatte. Cartopecore di S. Salvat., Mscr., Urf. 345, 356. — 2 Judex et advocatus, qui vulgo Kastvogt dicitur. Schöpflin, Histor. Zaring. et advocatus, qui vulgo kastvogt dieitur. Schöpflin, Histor. Zaring.-Badens., V, 135. Anten, Gefchichte ber Landwirthschaft, II, 39. Pistorii amoenit., II, 57. Franklin, 6. — 3 Urf. König Philipps. Böhmer, Reg., S. 14. Dümge, 32. — 4 Chron. mont sereni zu 1156. Gudeni cod., I, 200. Diese Bedingungen lauteten bioweilen in der Stifttungsurfunde billig und gemäßigt. Acta acad. palat., III, 124. — 5 Im Jahre 1226 meint der Erzbischof von Satzburg, er sen der natürzliche Schutzugt der in seinem Sprengel liegenden Klöster. Monum. Boica, IV, 430.

Wahl bes Schutherrn verstattete <sup>1</sup> ober ben Schut <sup>2</sup> selbst übernahm, und in der That wurde damit oft allen Plackereien aus niezberen Kreisen vorgebeugt; allein Kaiser und Könige konnten doch die einzelnen Geschäfte nicht selbst übernehmen, sondern mußten immer wieder einen Dritten zum Bevollmächtigten ernennen. War num eine solche Wahl dem Kloster unvortheilhaft, so ließ sich selten die Entsernung des Vogtes erstreiten, und wenn gar die Kaiser in Zeizten der Noth die Vogtei veräußerten oder verpfändeten <sup>3</sup>, so erhielt das Kloster gewöhnlich einen Habsüchtigen, welcher das Amt bloß als eine Quelle von Ginnahmen betrachtete. Nicht immer erlangten die Klöster ein königliches Versprechen, daß die Vogtei an keinen Anderen weiter verliehen werden solle <sup>4</sup>; und war das Versprechen auch ertheilt, so konnten sie, im Fall es mit oder ohne Grünse von Mächtigeren gebrochen oder umgangen wurde, selten viel das gegen ausrichten.

Um willfürlichsten verfuhr aber ohne Zweifel die große Zahl abliger Schutvögte 5, welche die Stellen als gute Pfründen, sich als
Obereigenthümer betrachteten und Mönche und ilnterthanen oft auf
unerträgliche Weise plagten. Mehre Male kauften sich Klöster von
solchem Drucke los 6, aber die Hoffnung, ohne Bogt unter dem
Schute der höheren geistlichen Behörden leben zu können, schlug
fehl 7, denn es mangelte nicht allein an Geschicklichkeit dessen Geschäfte selbst zu übernehmen, sondern die Leute des Klosters begannen, geistliche Weisungen gering achtend, oft den ärgsten Unfug,
machten in einzelnen Fällen Anschläge gegen das Leben des Abstes und
erschlugen sogar Mönche 8. Hielt man sich an die zwischen den Leuten
und einem Schutvogte in der Mitte stehenden Dienstmannen oder
Ministerialen 9, so sernten diese auch gar bald dies Verhältniß
mißbrauchen 10. Sie entrissen dem Abte alle Gewalt, errichteten sich

<sup>1</sup> Lepfins, Bischöfe von Naumburg, 276. — 2 König Heinrich nahm 1231 vom Bischofe von Speier eine Advosatie zu Lehn. Histor. dipl., IV, 2, 556. — 3 Chron. mont. sereni zu 1223. Miraei oper. dipl., I, 105. Tegurin. diplom., S7. Ursp. chron., 324. Arr, Geschichte, I, 387, 441. — 4 Friedrich II versprach z. B. im Jahre 1215, die Schußwogtei des Klosters Hirschaf in eizu verpfänden oder zu veräußern. Besoldt monum., 553. Achnlich sür Ddenheim. Hist. dipl., IV, 2, 583, 589. Harenderg, Histor. Gandersheim., 130. Hurter, IV, 57—79. — 5 Der Graf H. von Assanien, obgleich Schußvogt von Niendurg, sieß den Abt blenden und verstimmeln. Regesta Honor. III, Jahr V, Urs. 100, 101. Rodussigesta, 257. Trudon. gesta, 301, 305. Stülz: zwanzig Klagen über Bögte. Troß, Beschhalia, 1825, I, 9. — 6 Würdtwein, Sudsick, VI, 406. Bisweiten bestätigten die Könige solchen Lossauf. Mößer, III, Urs. 149, 177. — 7 Gudeni cod., I, 86. — 8 Hund, Metrop., III, 251. — 9 Im Jahre 1209 entsetz der Albt des Lüdgerslesters bei Helmiset einen die Klostergüter schlecht verwaltenden Ministerialen, jedoch mit Zustimmung der übrigen Ministerialen. Förstemann, Mittheilungen, II, 2, 467. — 10 Dies thaten besonders die dapiseri und pincernae. Widaldi

Bohnungen innerhalb bes Rlofters, nahmen bie Schluffel zu ben Borrathen in ihren Gemahrfam und vertheilten ben Donden nur To viel, als ihnen gutbuntte; fie hielten Gedinge über die Bauern, luben bas Rloftergefinde vor und verhörten (wohl mit Borfat) bie Ruchenjungen fo lange, baß bas Effen verbarb. Suchte man in folder Roth einen neuen Schutvogt, fo fpannte er naturlich feine Forderungen befto bober. - In anderen Fallen, mo es ichien, als werbe man ohne Bogt wohl fertig werben 1, erhoben die Adligen barüber Febbe und behaupteten : bas Rlofter habe gar fein Recht, folde ihrem Stande ober ihren Familien gebuhrende Stellen ein: zugieben. Bisweilen unterftütten Ablige zwar die Klöfter gegen folde Anfprude, aber in der Regel nicht umfonft, fondern für Leben ober andere Begunftigungen 2, und wenn bergleichen am Ende nicht mehr zu befommen waren, fo machten fie ge: wöhnlich gemeine Sache mit ben Schirmvogten und ihren Stan: besgenoffen.

Uneigennütigere Gulfe gewährten oft die Bijdofe und Erz= bifcofe 3, zuweilen aber ward beren Raftvogtei boppelt bruckend. Durch allgemeine Borfchriften wirften endlich bie Bapfte und ertheil: ten z. B. bas Recht, anmagliche Bogte weggutreiben. Un foldem Rechte hatten wohl bie Rlofter nicht gezweifelt, mare nur bie Dacht gur Sand gemefen. Bulett fand man bei ben Konigen und Rai= fern 4 unter Allen immer noch ben tuchtigften Beiftand. Inebefon= bere richtete Raifer Friedrich I feine Aufmerksamkeit auf bies Bogteiwefen. Er suchte nicht allein die Bogte auf die lebung ber pein= lichen Gerichtsbarkeit zu beschränken, sondern erklärte im Allgemei= nen 5: als Raifer burfe und werbe er alle untauglichen und unbrauch: baren Raftvögte abfegen. Ja er hatte wohl die umfaffendere Abficht, alle Bogte wegzuschaffen und bie Rlofter fo von ber weltlichen Seite her unmittelbar in feinen Schut zu nehmen und von aller mittel: baren anderweiten Abhangigfeit zu befreien, wie bies auf ber geift= lichen Seite vom Bapfte geschehen war. Dies fand aber in bem Berfommen, bem Befige und ben Zeitverhaltniffen fo große Schwie:

epist. append., 607. Estor, De minister., Urf. 470. Lunig, Nelchearchiv, Spic. eccles. von Korvei, Urf. 51.

<sup>1</sup> Gemeiner, Chronif, 292. — 2 Sprenger, Geschichte von Banz, 131. Lacombset, II, XI. — 3 Hoppenrode, 435. Hund, Metrop., II, 160. Acta acad. Palat., III, 298. Huse Hurd, Hurz, Beisträge, III, 311. — 4 Reichersberg, chron, zu 1162. Aventin, antig, Altah., 726. Hund, Metrop., II, 177. Gudeni cod., I, 247. Bisweisen entsernten auch tüchtige Kürsten so ungerechte Schuswögte. Wiener Jahrbücher, XL, 125. — 5 Origin. Guels., II, 559. Monum. Boica, VII, 385. Cleb, Geschichte von Wirtemberg, II, 1, 332, 380. Histor. dipl., II, 2, 750.

rigfeiten, bag Friedrich I gufrieben fenn mußte, fur mehre ber wich=

tigften Abteien feinen Blan burchzuführen 1.

llebrigens war ber Dberlehnsberr feineswegs immer zugleich Schutvogt Des Rlofters. Go ftand 3. B. Die Lehnsherrlichfeit ( bas dominium directum) über bie Reichsabtei Gengenbach in ber Dr= tenau bem Bijchofe von Bamberg gu 2, Schutvogt war dagegen Der Markgraf von Baden und Sprengelbischof ber von Stragburg.

Folgende, aus Rlagidreiben, Freibriefen und Bertragen mit Count: vogten entnommene Bunfte werfen ein naberes Licht über bas gange

Berbältniß :

1) Niemand foll fich zum Bogt aufdrangen 3; Digbrauch ber

Stelle beendet bas Unrecht.

2) Niemand foll bie Schutyvogtei an einen Dritten veräußern, vertaufchen ober verpfänden, Niemand fie theilen ober einen Anderen gur Geichäfteführung beftellen 4.

5) Die Bogte follen ihr Umt nicht in ein erbliches verwandeln ober gar ein Beiberlehn baraus machen. Gie follen fein Erbrecht an

geiftlichen Grundftuden erwerben 5.

4) Der Boat barf Die Unterthanen nicht besteuern (wie bies zur Berdoppelung des Druckes wohl geschehen war), er barf fie nicht folagen ober fonft übel behandeln; er barf fein Gericht halten ohne Bugiebung ber Schöppen, welche in ber Regel aus ben Leuten bes Rloftere genommen werden 6. Er barf ohne Erlaubnig bes Abtes nicht auf ben Rlofterländereien jagen 7.

¹ In Pfessers, Chur, Seckingen, S. Gallen war ober ward er Schutzvogt. Arr, Geschichte von S. Gallen, I, 303. — ² Sachs, Geschichte von Baden, I, 42. Aehnlicher Erweis für die Abtei S. Blassen und den Bischof von Basel. Schöpslin, Hist. Zaring. – Badens., I, 100. — ³ Ein Abliger, der sich aufdrängte, ward vom Erzbischose gebannt. Gudeni cod., I, 466, 303. — ¹ Ibid., I, 29. Aventin. antiquit. Altah., 722. Hund, Metrop., III, 125. Schon 1130 sinden wir Maßregeln gegen subadvocati, advocati minores. Schöpslin, Hist. Zaring. – Badens., V, 73; Alsatia diplom., I, Urs. 296, 298. Martene, Thesaur., II, 119. Miraei opera dipl., I, 536, Urs. 49. König Wilhelm von Holland widerrief die einem Rloster ertheilte freie Wahl des Bogtes, weil dem Wischose die Ernennung zustehe. Würdtwein, Subsid., V, 304. Stillssied, I, Urs. 179. — ⁵ Lünig, Reichsarchiv, Spicil. eccles. von Stable, Urs. 15; von Queblindurg, Urs. 47. Gudeni cod., I, 495. Erbliche Schutz 15; von Queblinburg, Urf. 47. Gudeni cod., I, 495. Erbliche Schutz-vogte. Szisely in ben Mémoires de la Suisse Romande, II, 11. Der Raifer bebauptete : von Reichebeamten verwaltete Schutvogteien murben nach beren Ausgange bem Reiche eröffnet. Gudeni sylloge, 164, Urf. König heinrichs VII (ob ber Luremburger oder ber Sohn Friedrichs II?). Im Jahre Necht, sich ohne Befragung der Geistlichen einen Nachfolger zu ernennen. Bonelli, Notiz. della ohiesa di Trento, II, 489. — 6 Montag, Geschichte ber staatsbürgerlichen Freiheit, II, 494. Arr, I, 434. — 7 Mohr, I, 362,

- 5) Er hat kein Gericht über die Monde; ja innerhalb bes Klosters besteht ein Bezirk, wo allein ber Burgbann bes Abztes gilt 1.
- 6) Der Bogt darf fein Land in Zins austhun, feine heimgefallenen Grundstücke in Besit nehmen, keine Bächter, Meier, Schulz zen und Dienstboten ansetzen ober absetzen, keine Bussen eigenmächztig auslegen, Lieferungen ober Borspann verlangen, er darf sich inznerhalb des Klosters nicht anbauen und daselbst wohnen 2.
- 7) Ueber die Sonderleute 3, D. h. diejenigen, welche unter bem Abte stehen, hat er gar kein Recht.
- 8) Er barf bie Leute nicht (wie es manchmal geschah) quälen, bis sie auswandern, nicht ihre dadurch erledigten Sofe in Besitz nehmen 4.
- 9) Die lebung peinlicher Gerichtsbarkeit verbleibt in ber Regel bem Bogte, aber er foll sich mit bem britten Theile ber Gerichtseinnahme begnügen 5. Er foll (vies sehen andere Berträge seft) nur auf Berlangen bes Abtes und mit bessen Zuziehung Gericht halten.
- 10) Er wird nur in gewöhnlicher Weise verpstegt, wenn er im Kloster etwas zu thun hat 6, feineswegs aber wird ihm Essen zugeschickt ober nachgeschickt. Weiber darf er nicht mit ins Kloster bringen.
- 11) Es wird bestimmt 7, wie viel der Bogt erhalten foll, Geld, Wein, Bier, Fische, Fleisch, Gänse, Hühner, Eier, Käse, Gebühzen, Abfahrtsgeld, Schaarwerk, Nachtlager u. s. w. Trot aller dieser und änlicher Bedingungen sehlte es doch oft den Klöstern an Macht, sie aufrecht zu erhalten 8, und nur selten ersetzen reuige Bögte bei Lebzeiten oder auf dem Todbette den angerichteten Schaden oder entsagten ihren Ansprüchen 9. Auch achteten die Nachfolger nicht immer die Bewilligung ihrer Borgänger. Wurch jene minderjährig, und gelang es dem Abte, die Vormundschaft über diesselben zu erhalten 10, so wurde wo nicht bleibender Vortheil erstritzten, doch einstweilige Ruhe herbeigeführt.

<sup>1</sup> Arr, II, 496. Würdtwein, Subsid., V, 315.— <sup>2</sup> Miraei opera diplom., I, 105. Martene, Thesaur., II, 76, 91. Potgiesser, 321—323. Tegurin. diplom., 82. Monum. Boica, 177.— <sup>3</sup> Arr, Geschichte von S. Gallen, I, 303—307.— <sup>4</sup> Spruch von 1257 zwischen bem Kloster Nurbach nud dem Bogte von Rothenburg. Defumente vom Stifte Hof, 47.— <sup>5</sup> Martene, Thesaur., II, 111. Miraei op. dipl., II, 1178. Franklin, 7.— <sup>6</sup> Urf. Friedrichs I sür Gandersheim. Lüng, Reichsarchiv, Spie. eccles. von Gandersheim, Urf. 28—29. Leubus, Urf. 129.— <sup>7</sup> Monum. Boica, II, 202, 290. Lang, Baierische Jahrbücher, 329.— <sup>8</sup> Monachus Tegurin., 72. Muschar, III, 285.— <sup>9</sup> Neper, Zeitschrift, VI, 237, 246.— <sup>19</sup> Weiße, Geschichte von Sachsen, I, 294.

Wie viel eine Schutzvogtei einbringen konnte, geht, um ein Beisspiel zu geben, daraus hervor, daß der Herzog von Zäringen für die von S. Gallen im 12. Jahrhunderte 4400 Mark Silber bot 1, und fast noch mehr 2 lieferten im Berhältniß manche kleinere Klöster, sodaß auf diesem Wege mittelbar ein Theil der geistlichen Güter und Einnahmen in weltliche Hände zurücksoß.

e) Bon dem Berhaltniffe der Rlöfter zu Königen und Kaifern.

Bon bem Verhältniffe ber Klöster zu ben Königen und Kaisern ift beiläufig bereits so Mancherlei gesagt worden, daß nur Einiges nachzuholen bleibt.

Bene stifteten viele Rloster von Reiche = und Erbaut und wirkten nicht felten bei ben geiftlichen Dberen babin, baß fie große Borrechte befamen 3 oder bem Bapite felbit unmittelbar untergeordnet wurden. Dazu boten diese nicht allein gern die Sand, fondern ftellten auch wohl im Allgemeinen ben minder willtommenen Grundfat auf: Stif= tungen, die im Beltlichen unmittelbar unter ben Konigen ftanben, mußten auch immer unmittelbar bem Papfte unterworfen fenn 4. Vorsichtige Rlofter ließen sich gern vom Raifer und vom Papfte Freibriefe geben 5 und insbesondere ihre gegenwartigen und funf= tigen Besitzungen bestätigen; bann fehlte, wie sich auch bie Beiten ftellten, die Gulfe felten gang. In ber Regel war es Bewinn fich ohne Zwischenverson an ben Konig wenden, ihm leiften, liefern und gablen zu burfen 6, obgleich Rlofter fich auf ben Fall ploblich ein= tretender Gefahr auch wohl bie Erlaubnig ausbedungen 7, einstwei= len einen näheren Schutherrn anzunehmen. Um nöthigsten that die= fer oft in Italien gegen die Stadte (wie anderwarts bemerkt worben ift), benn bie kaiserlichen Freibriefe 8 galten baselbst weniger wie in Deutschland. Im Gangen betrafen biefe Freibriefe vorzugeweife fo Die weltlichen, wie jene bes Papstes bie firchlichen Rechte. 3. B .:

<sup>1</sup> Arr, I, 311. — 2 Im Jahre 1153 erhielt Marfgraf Kenrab von Meißen als Bogt bes Klosters Gerbstädt: 3 porci slagbradales (schlachtsbar?), 3 maldra farinae, 3 modioli salis, 30 casei, 30 scutellae, 15 picarii, 20 urnae cerevisiae, 5 ollae, 5 gallinae, 50 ova, 3 plaustra lignorum, 7 sexagenae avenae etc. Historie bes Klosters Gerbstädt, 432. — 3 Würdtwein, Subsid., IV, 323; V, 254. König Wilhelm II ren Sicilien wirste einen sehr umfassenben Freibrief für sein neu-s Klester Monreale aus. Margarinus, II, Urf. 184, 187. — 4 Innoc. III epist. VI, 7 bes hauptet es für Ungarn. — 5 Reichenbac. chron., 402. Gudeni Cod., II, 64; Sylloge, 578, 595. — 6 In Zeiten ber Nots wurden reichsummitstelbare Klöster auch wohl an Prälaten überlassen. Urfunde König Phislipps von 1201. Mon. Boica, XXIX, 1, 504. — 7 Margarinus, II, Urf. 230. Pegaviens. abbat. catal., 105. — 8 Codex epist. Valic. Nr. 378, Urf. 206 — 208. Das Stift S. Zeno in Pistoja zahlte dem Kaiser einen Jins. Cartapec. di Pistoja, Urf. von 1167.

Lehnsmannen burfen ohne Anfrage bem Kloster Schenkungen machen 1, bas einkommende Wehrgeld gehört dem Abte und den Mönchen, nicht dem Bogte. Das Kloster soll, wenn der Kaiser in der Mähe Hof hält, nicht mit Einlagerung beschwert werden und ist nur im Nothsalle verpstichtet, seine Gesandten aufzunehmen. Innerhalb einer bestimmten Bannmeile darf fein Herzog 2, Graf oder Markgraf Gericht halten, Leistungen verlangen oder sich sonst einmischen 3. Das Kloster ist frei von Böllen sur Alles, was es kauft oder verkauft, oder wenigstens für seinen Bedarf an Wein und Lebensmitteln u. s. w.

Ohne die Gegenwirkung der Kirche dürften bennoch die meisten Klöster schon während des Mittelasters in weltliche Hände gekommen seyn. So hatte, um nur ein Beispiel anzusühren, Wilhelm I von England bei seinem Tode (außer dem Erzbisthume Kanterbury und ben Bisthümern Salisbury und Winchester) zwölf der reichsten Abeteien unbesetzt in seiner Hand 4. Noch öfter bewirkten Könige die Besegung der Abteien, entweder auf löbliche oder auf tadelnswerthe Weise. So wurde z. B. auf Ottos I Empsehlung ein zwölfjähriges Mädchen Achtissin 5, und umgekehrt konnte Friedrich I behaupten, daß nach der Abnahme des königlichen Einflusses viel schlechtere Bersonen als vorher zu geistlichen Aemtern und Würden kämen.

### f) Bon ber Gerichtsbarfeit ber Rlöfter.

Den allgemeinen Grundsat, daß Geistliche für ihre Personen und ihr Gut von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit fret seinen, nahmen auch die Klöster und Mönche für sich in Anspruch und machten ihn in dem Maße geltend wie jene 6. Nicht selten erstritten sie ebenfalls für alle ihre Leute die eigene, bald löbliche, bald parteiische Rechtspssege, und wo man die Besreiung von den Nechtssprüchen der höchsten Landesbehörden noch nicht einräumte 7, ließ man sie doch für die niederen Stellen gelten. Wie durch die von den Königea bewilligte Bannmeile 8 aller weltliche Einfluß innerhalb derselben auf

<sup>1</sup> Hund, Metrop., III, 160, 409. Gudeni sylloge, 593. Concil. collect., XII, 722. — <sup>2</sup> Stabulensia monum., 112. — <sup>3</sup> Miraei op. diplom., II, 970, Urf. 57. Tegur. diplom. zu 1241. — <sup>4</sup> Sinclair, History of the revenue, I, 74. — <sup>5</sup> Ditmar Merseb., II, 43. — <sup>6</sup> Freibrief fürs Klester Kava von König Reger (Concil. coll., XII, 122) und Kaiser Friedrich II. Urf. von 1209 im Archive von Kava. Gudeni codex, II, 67. Manrique, I, 279. — <sup>1</sup> Im Jahre 1231 befreit Pfalzgraf Otto ein Kloster von der Gerichtebarkeit seiner Gerichtshöse. Hund, Metrop., III, 24, 28. Achnlich 1217. Herzog Leepvold von Desterreich für Kremömünster. Nettenbacher, 173, 176. — <sup>8</sup> Miraei opera diplom., 1, 688, Urf. 79. Auch alle Freien, ja Ritter, die sich auf Klosterboden ansiedelten (milites casati), wurden oft von aller anderen Gerichtsbarkeit stei. Montag, II, 463.

borte, ift icon erwähnt worben. Ohnebies befreiten Gelubbe und Rirchengesete bie Donde von manchen Formen, benen fich Laien un= termerfen mußten 1; doch waren jene, wenn fie uber ihre Mitbruber zeugen wollten, zum Gibe verpflichtet, fobalb ihn bie Begenpartei nicht erließ.

Trop aller Begunftigungen mußten bie Alofter oft fehr lang: wierige und kostspielige Prozesse führen 2, und Ablige und Stätte erschwerten (weil jene Vorrechte eine gleichartige allgemeine Rechts: pflege unmöglich machten) auf alle Weise beren Fortgang. Mun nahm fich ber Papit zwar ber Klöster gegen bie Laien bei allen Fragen über bie Gerichtsbarkeit an, daß er biefelbe aber für fich behielt 3, hatte bisweilen ebenfalls brudende Folgen. Dies ergiebt fich fogar aus papftlichen Freibriefen, wonach ber Abt, die Monde und Die Alofterleute nicht von papftlichen Gefandten außerhalb eines ge= wiffen Sprengels und nicht über eine gewiffe Entfernung von ihrer Beimath vorgeladen werden follten 4.

Der Umfang ber von Laien an bie Alofter ausbrücklich überlaffenen Berichtsbarfeit war nicht immer gleich, auch ift ber Berichtsvogt nicht felten vom Alostervogte verschieden 5. Bereinigten fich beibe Hemter in einer Berfon, fo gestaltete fich Manches anders als im umgefehrten Falle. In ber Regel hatte fein Alofter ben Blutbann, fondern lieferte bie Berbrecher an bie nachsten Bentgerichte ab; boch findet fich, daß ihnen (trop des Grundfages: Die Rirche trachte nicht nach Blut) bie Sanbhabung ber peinlichen Gerichtsbarkeit nicht felten verlieben wurde 6. Nur einige Sauptverbrechen blieben bisweilen ben weltlichen Sanden zur Beftrafung vorbehalten 7.

Die Rlöfter behaupteten, bag Berbrecher eine fichere Buflucht in ihren Mauern finden mußten, und Laien, Die fich g. B. im Sabre 1240 baran nicht fehrten 8, mußten in einem englischen Rlofter Rir= denbuße thun und wurden gegeißelt. Mehre Male baten Monde Berbrecher vom Tobe los und fleibeten fie ein 9; ja Ronig Do= ger von Sicilien gab bem Abte von Rava bas außerorbentliche Recht 10, daß er Berbrecher, die zum Tode verurtheilt worden,

<sup>1</sup> Innoc. III epist., XI, 46. — 2 Pölde, Chron. Hamelense, 824. Baluzii miscell., I, 211. Stütz, 280, 286. — 3 Falke, Cod. tradit. von Korvei, Addend., Urf. 9. — 4 Freibrief Alexanders IV für S. Blazifien (Gerbert, Histor. nigrae silvae, III, 163), Gregors IX für Kappel (Urf. von Kappel, 88). Regesta Gregor. IX, Jahr III, 26. — 5 Mentag, Gefdichte, II, 464 — 530. — 6 Urfunden darüber: Ludwig, Reliq., I, 26, 37; Lünig, Reichsarchiv, Spic. eccles., Urf. 62, von Duedlindurg. — 7 Im Jahre 1186 ist im Freibriefe Herzeg Ottos von Boiern für ein Kloster ausgenommen: Pogentzbluot, Notzogen und Diedzschl. Hund. Metrop., III, 297. — 8 Waverleiens. ann. zu 1240. — 9 So einen z. B. wegen Raubes verurtheilten Edelmann. Heisterbach, 516, zu 1209. — 10 Concil. coll., XII, 722.

begnabigen burfe, fofern er ihnen begegne ober an ben Ort ihrer Saft tomme.

## g) Bon bem Reichstienste und ben Lehnsverbindungen.

Die Klöster hatten Lehn und gaben zu Lehn 1. In jenem Falle mußten sie für richtige Leistung ber Lehnsdienste forgen, in diesem mochten sie vielleicht so viel empfangen, als sie an anderen Stellen zu leisten hatten. Es war Gewinn, wenn die Fürsten und Könige erlaubten, daß ihre Leute und Mannen sich dem Kloster übergeben durften 2; es war Gewinn, für lleberlassung eines geringen klösterischen Grundstückes die Freundschaft und den Schutz eines Mächtigen zu erhalten. Dester dachten diese freilich zunächst nur an ihren Vortheil und ließen sich durch die Minderung ihres Standes, welche mit einer solchen Lehnsverbindung verknüpft war 3, gar nicht abhalten dieselbe einzugehen, ja man erzwang sie bisweilen gegen den Willen der Klöster. Wir sinden, daß der König Aebte mit dem Weltlichen belehnte und wiederum von den heiligen Männern heiliges Gut zu Lehn nahm.

Der Lehnsdienst erschöpfte aber nicht ben gesammten Reichsdienst, wielmehr hatte dieser sonst vom alten Allode als Heerbann stattgefunden, und später traten (neben mancher einzeln übriggebliebenen perstönlichen Leistung) auch Gelozahlungen ein, es sen nun an den Kaisser selbst oder an die Stellvertreter der untriegerischen Mönche. Zum Reichsdienste, heißt es in Urkunden 4, mussen alle zum Kloster geshörigen Kirchen, alle Grundstücke ohne Ausnahme steuern, und so lange die kaiserliche Herrschaft noch Kraft besaß, mochten die Bemüshungen, davon frei zu werden, selten Ersolg haben.

Bu ben Kreuzzügen stellten sich mehre Aebte freiwillig und mochten bann unterwegs, gleich ben Bischöfen, manchmal bas Schwert ergreifen; öfter blieben sie bagegen ber Bequemlichkeit halber zu hause 5. So der Abt Widolph von Murbach, welcher statt seiner ben Edlen von Grünau zum Anführer ber Kaiser Friedrich I besgleitenden Klostermannen bestellte. Dies nahmen aber die hiedurch beleidigten Lehnsträger des Klosters so übel, daß sie den Abt verziagten: er habe einen besseren Bertreter stellen, er habe an ihrer Spisse mitziehen sollen. Nunmehr bat der Abt den Kaiser, er möge ihn von aller Berpflichtung freisprechen; dieser antwortete aber: "Das fann ich nicht, ihr müßtet denn viel Geld zahlen." — "Das habe ich nicht." — "So entfagt dem Gute Grüningen." — Mit

<sup>1</sup> Gudenus, II, 78. — 2 Archivio di Cava, mscr., Urf. von 1221. Nur servi sive ad personalia servitia adstricti foltten ohne Erfaubniß fich dem Kloster nicht übergeben. — 3 Habsburg hatte Lehn vom Kloster Wurbach. Dofumente vom Stifte Hof, 53. — 4 Miraci opera diplom., I. 688, Urf. 79. — 5 Dofumente vom Stifte Hof, 494, 520.

Freuben nabm ber 216t biefen Borichlag an, fant aber gu Saufe bafur fo viel Sag und Berfolgung, dag er entfloh und man nie erfuhr, was aus ihm geworben fen.

Mus biefer Erzählung geht einerfeits hervor, wie leicht bie Laien für Uebernahme ober Erlag bes Rriegsbienftes Rloftergut erwarben, andererfeits, bag man biefen Dienft nicht fur gang unverträglich mit ber Burbe eines Abtes bielt. Dabin, wenn nicht mehr auf Un= nderbeit ber Beiten, beutet es auch, bag ber Raifer Friedrich I fur geleiftete Dienfte bem Abte nebft ben Monden und ben Leuten eines Rloftere (obgleich fie unadlig waren) das Recht ertheilte, Waffen zu tragen 1.

#### h) Bon ber Steuerfreiheit.

Gine gangliche Freiheit vom Lehns = und Reichstienfte haben bie Alofter nicht einmal in Unfpruch genommen, wohl aber bie Steuerfreiheit in bem Mage, als fie überhaupt von ber Rirche und für die Rirche verlangt wurde. Bas biefe im Allgemeinen erreichte, erreich: ten in ber Regel auch bie Rlofter, und einzelne Freibriefe halfen bann oft zu befferer Sicherung und Anerkenntnig 2. Aber fur biefe Freibriefe nahmen bie Raifer, gleich ben Bapften, gern einen jahr= lichen Bins 3. Manches Klofter zog vor, fich auf einmal von allen Abgaben an bie fonigliche Schapfammer loggufaufen, mahrend anbere aus Furcht vor Gewalt und neuen Auflagen bies bedenflich fanden 4. Ungewöhnlich erscheint es, bag bie Räpfte einzelne Klöfter von Abgaben für alle Gegenstände ihres Bedarfs, Bein, Wolle, Bolg, Getreibe u. bgl. 5, ober gar (wie Innocenz IV im Jahre 1250 bas Klofter Bang) von allen Zöllen freizusprechen magten 6. Freilich fehrten fich bie Laien nicht immer an folche Befehle, und noch fchwerer tamen bie Rlofter zum Biele, wenn fie mit ber übrigen firchlichen Welt über Abgaben in Streit geriethen 7. Sier verlangte ber Bifchof bie feinen, bort verlangte ber Weltgeiftliche ben Behnten von etwa erworbenen pflichtigen Grundftuden, und umgefehrt behaupteten nicht felten bie Laien: fomme eine Pfarrei an ein Rlofter, fo muffe und fonne bies berfelben obne weitere Gulfe vor-

¹ Ferre arma cum tota vestra familia. Lamius, Deliciae, IV, 189.

- ² Concil. coll., XII, 722 und überall. Lappenberg, Unf., 1, 137,

144. - ³ Cartapecore di Pistoja, mscr., Urf. von 1167. - ⁴ € e

1147 das Kloster Lorjd. Hullmann, Finanzgeschichte, 165. - ⁵ veie brief Innocenz IV sürs Kloster Phultingen vom Jabre 1254. Handschr. im Urchive von Stuttgart. - ⁶ Sprenger, Geschichte von Banz, Urf. 389.

- ˀ Bischese gaben aber auch Freibriese von Abgaben und von Lesmenthalten, wenn von ihnen gesende Leben an ein Kloster kamen. Hund, Matron. III. 180. The Richtes Republication in Roster famen. Hund, Matron. III. 180. The Richtes Response Leben an ein Kloster Kamen. Hund, Matron. III. 180. The Richtes Response Leben an ein Kloster Richtest die Metrop., III, 90. Der Bifchof von Konstang verbot ber Burgerschaft bie Beiftlichen zu besteuern. Bluntfchli , 81.

stehen und die Zehntpflicht höre auf. Der lette Unspruch wurde wohl nie, der erste mit Gulfe papstlicher und faiserlicher Zustimmung bisweilen durchgesetzt. Von Grundstücken, welche ein Kloster urbar machte, brauchte est in der Negel keinen Zehnten an Weltgeistliche zu geben 2. — Ausbehnung des Zehntrechts auf ungewöhnliche Gegenstände gelang den Klöstern selten. So sagten z. B. die Fischer, als man in den Niederlanden den Geringszehnten verlangte: sie wollzten lieder die Nönche decimiren 3!

Mit ben Bürgern in ben Stäbten wechselten bose und gute Berhältnisse. Das, was man bem Kloster, so lange es Bürgerhäuser und Stellen selbst besaß, zugebilligt hatte, hielt man mit Necht für erloschen, wenn biese wieder in Laienhände kamen 4: sonst hätten ja durch Kauf und Berkauf die Klöster ungeheuern Bortheil ziehen und allmählich den Werth aller Steuern an sich bringen können. Im Ganzen besaß die Klostergeistlichkeit so viel Ansehen und Gewalt, daß sie Unbilliges in der Regel zurückweisen, ja sich bisweilen dem Billigen entziehen konnte; wenn sich aber (was seit der Mitte des 13. Jahrhunderts öfter vorkam) Könige und Bäpste über ihre Besteuerung vertrugen und einer dem anderen sein Theil abgab, da hatten alle Auskunstsmittel ein Ende, man mußte gehorchen 5.

### i) Bewalt gegen Rlöfter ausgeübt.

Obgleich aus allem Mitgetheilten schon hervorgeht, daß das strenge Necht nicht immer gegen die Klöster beobachtet wurde, so geben wir doch noch einige Beispiele von frevelhafter, gegen sie ausgesübter Willstür. Wie sehr man sich davor fürchtete, zeigen papstliche Freibriese, worin es heißt: Niemand soll in den Klöstern stehlen, rauben, Feuer anlegen, Menschen gefangen nehmen oder tödten 6. Und in der That kam es mehre Male so weit. Ein Abt z. B. bestlagte sich bei Innocenz III, daß ihn die Ministerialen eines Grasen thätlich mißhandelt hätten 7. Im Jahre 1231 vertrieben Unberechtigte alle Mönche aus einem baierischen Kloster und segten sich darin sest, die Herzog Otto sie bezwang und einige aushängen ließ 8.

¹ Kriedrich I bestätigt ein päpstliches Brivilegium über die Zehntfreihelt. Gudeni sylloge, 577. Margarinus, II, Urf. 229. Die vom Papste den Cistertieusern bewiltigte Zehntfreiheit ward bestritten. Baur, Arnsburg, 2. — ² Hund, Metrop., II, 462 und öfter. — ³ Iperius, 665. Le Grand d'Aussi, II, 86, 96. — ³ Gudeni sylloge, 215. — ⁵ Matth. Paris, 601 zu 1254, erzählt fold einen Kall. — ˚ Pfortaische Briefe, Mr. 2 von 1177. Marquardi gesta, 165. — ¬ Innoc. III epist., VI, 227. Gewalt in Frantreich. Idid., append., I, 18. — ˚ Bavaric. chron. in Pezii ser., II, 76. Bertrieb voch selbst Bischof Friedrich von Halbersstanten, nicht gehorchen wollten. Corner, 639.

Richard Comenherz erpreßte aufs Gewaltsamste viel Geld von ben Cistertiensern 1, nachher aber kam es ihm nicht darauf an, vor den versammelten Aebten, angeblich knieend, um Berzeihung zu bitten; nur an Rückgabe des Erpreßten war nicht zu denken. Geringere wußte man in solchen Fällen besser zu ängstigen 2, und blieben die Thäter versteckt, so rührte man ihren Kindern das Gewissen; selbst geduldig hingenommene Maulschellen trugen zuletzt ihre reichliche Trucht 3. Weniger konnte man auf diesem Bußwege erwarten, wenn die Frevel selbst von Geistlichen geübt wurden, wenn Stistäherreis in Klöster eindrangen, die Kirche plünderten, den Altar umwarsen und die Neliquien mitnahmen 4.

Um ärgsten ging es wohl in Italien her. Go verbrann= ten Uebelthater im Jahre 1106 bie Caaten bes Rlofters Farfa 5, plunderten baffelbe, machten aus den heiligen Bewandern Gol= batenhofen, fetten einem Gfel die Abtsmutge auf und rebeten ihn fpottend an: "Gebt ben Segen, Gerr Abt!" Sierauf zwangen ne einen Mond, Die Schamtheile und ben Sintern eines Gfele gu fuffen, marfen einen anderen nacht mit einem alten Beibe in eine Brube, ichaukelten eine Nonne bin und ber, nachdem fie biefelbe bei ben Beinen aufgebangen hatten. In folden ichandbaren Fallen waren bie barteften Rirchenftrafen nicht zu ftreng; bisweilen hatten aber boch bie Bapfte Beranlaffung , einzelne Dachtige gu fconen, ober ihr Bann blieb lange ohne Wirkung 6. Auf Mantua g. B. laftete, weil Ginige ein Rlofter geplundert hatten, bas Interbift vom Sahre 1244 bis 1277. Dian wollte feine Benugthuung leiften, ober die Unichuldigen fonnten fie nicht erzwingen, ober man brachte überhaupt ben Spruch nicht ftreng in Erfüllung 7.

. Wie est nun aber in ben Alöstern selbst auch nicht an argen lebelständen fehlte, bavon werden wir sprechen, sobald wir noch Ci=niges über die Berfassung ber hauptsächlichsten Orden und Kongre=

gationen mitgetheilt haben.

¹ Marganens. annal. 3u 1200, in Gale, Script. rer. Anglic., II. — ² Sprenger, Geschichte von Banz, 360, 380. Meichelbeck, Histor. Frising., II, 2, Urf. 15. Frölich, Diplom. Styr., I, 192. — ³ Meichelb., Hist. Frising., II, 1, 73. — ³ Das thaten bie canonici Biliomenses in coenobio Celsinianensi. Baluz. miscell., II, 176. — ⁵ Farsense chron., 662. Bergl. Innoc. III epist., IX, 181, und ben Bhighnitt über die staatsvechtlichen Berhältnisse ber italienischen Städte, Bb. V, S. 89. — ⁵ Ein Beispiel in Schöpslin, Hist. Zaring. – Badens., V. 111, wo Alerander III im Jahre 1168 den Herzog von Järingen nicht mitsbannt, obgleich er mitschulbig ist. — ² Massei, Annal., 592.

9. Bon ber Berfassung und ben Ginrichtungen in ben wichtigsten Orben und Rongregationen.

## a) Die Regel bes heiligen Bafilius

Im ganzen Morgenlande herrschte die Regel bes heiligen Basislius, welcher im Jahre 570 Bischof zu Neucäsaren ward, im Abendlande gehörten aber nur Alöster in Sütitalien und Sieilien, wo die Griechen am längsten herrschten, zu seinem Orben 1. Nie haben die morgenländischen Mönche in Hinscht auf Anbau des Lanzes, Umfang der Besitzungen, Fleiß, Gelehrsamkeit, volksmäßige Einwirkung und staatsrechtlichen Einfluß die Wichtigkeit der abendsländischen erreicht. In Zeglichem sind sie zurückgeblieben, ohne etwa äußerliche Fehler geringerer Art besser zu vermeiden 2.

## b) Die Regel bes heiligen Benedift von Rurfia.

Benedikt von Murfia ift ber mabre Bater und Patriarch ber abendländischen Monchsorden 3. Er (geboren im Sabre 480) trat bem Umberichweisen und ber Billfur entgegen, welche im Morgenlande fo viel Schaden that, und verpflichtete burch feine Regel vom Sahre 515 bie Donche zu feftem Aufenthalt, gu Ausharren und Behorfam. Landliche Arbeit, Beschäftigung mit ber Biffenichaft, Unterricht ber Jugent, Gebet und gottesbienftliche Uebungen füllten Die Beit ber Monche, und eine ftrenge Lebensweise erhöhte ihre Gelbitbeberrichung. Schnell breitete fich feine Regel aus, aber bie Benediftiner fanden nur in einem freiwilligen Berbaltniffe, in feiner gefetlichen Berbindung 4; es gab feine Berfaffung, Die bas Gingelne zu einem Bangen verfnupft, eine Ueberficht und größere Saltung erzeugt batte. Montefaffino, bas Stammflofter Benebifte, auf hobem Berge in herrlicher Gegend angelegt, wurde zwar unbebenflich von Allen als bas erfte Klofter bes gangen Abendlandes anerkannt und geehrt 5, boch veranlaßte biefe Achtung feine außere Ueberlegenheit, ja nicht einmal bestimmten Ginfluß auf Salten ber Regel, auf Bucht und Ordnung. Defiungeachtet wird ber Geschichts= fundige, felbst in unseren Tagen, beim Unblide von Montetaffino tief aufgeregt; 1300 Sabre lang fortwirtent, über 30 Bapfte, un=

¹ Concil. coll., XIII, 247. — ² Sennini, Reise nach Griechenschub, 145. — ³ Henke, Geschichte ber Kirche, I, 384. Descrizione di Monte Cassino. — ¹ Thomassin., I, 3, c. 68, §. 7. — ¹ Margarinus, I, 14; II, Urf. 1, 39, 162. Cassinense monasterium caeteris per occidentem coenobiis praesterendum. Der Abt nanute sich abbas abbastum. Gattula, I, 332, 350, aus papsitichen Freibriesen. Dech behielt sich Lethar im Jahre 1137 vie Belehnung des Abtes mit dem Scepter vor, der Papsit weihte bloß. Margarinus, II, Urf. 62.

zählige Karbinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte aus dieser Burzel hervorgegangen, einen großen Theil der Welt fast noch mehr bescherscht als sich selbst, auf Gelehrsamkeit, Bildung, Zeitgeist der größte Einsluß 1: wo wäre aus so kleinem Ansange, ohne Gewalt, bloß durch freie Entwickelung und freies, jedoch sestes Anschließen so Wichtiges hervorgegangen? Freilich fehlte das Böse nicht neben dem Guten! Um nun jenes zu vertilgen, dieses aber zu verstärken und zu erneuen, bildete man im Mittelalter neue, größere Genossenschaften, Kongregationen, welche sich nicht mit dem Halten der geschärften Regel begnügten, sondern eine Versassung des Mönchsewesens im engeren Sinne erst erschufen. Doch entsprossen alle diese neuen Zweige, Cluniacenser, Cistertienser, Kamaldulenser u. s. w., aus dem alten hochverehrten Stamme der Benediktiner; überall liegt deren Gesetzgebung zu Grunde.

### c) Bon ben Cluniacenfern.

Ums Jahr 910 ftiftete ber beilige Berno bas Rlofter Cluany in Burgund 2, aber erft beffen Nachfolger, ber heilige Dbo, er= weiterte die Gesethe auf eine folde Weise, bag baraus die erfte ber großen Genoffenschaften ober Rongregationen entsteben fonnte. Schon Die ftrenge Befolgung ber in vielen Aloftern zeither vernachläffigten Regel Benedifts mehrte die Achtung ber Laien und erneuerte die Neigung zum Rlofterleben. Es wurden aber erneut und geschärft Die Borfdriften über die brei Sauptgelubde ber Reufcheit, Des Ge= horfams und ber Armuth 3, über Ernft, Schweigen, Bebet, Gottes= bienft, Rrantenpflege, Gffen, Faften, Rleidung, Beugen bes Sauptes und ber Knie 4, Aufstehen und zu Bette Gehen, über Berfehen, Bugen, Strafen, Gefängniß 5, leibliche und geiftige Arbeit u. f. w. Bleich anfangs war bas Rlofter nur ben Bapften unterworfen, und von beren Freibriefen unterftutt konnte co feine Wirkfamkeit gur Umichaffung vieler anderen Aloster ausbreiten. Es fostete jedoch an manchen Orten gar große Mube, Die verwilderten Monche in Ordnung zu bringen, und erft als viele ergurnt austraten ober bavongingen, wurde man mit ben Bleibenben leichter fertig 6. Auch erlaubte Bavit

<sup>1</sup> Sehr reiche Nachrichten über gelehrte Benediktiner, Bibliothefen und Handfchriften in Ziegelbauer, Hist. lit. ord. Bened. — 2 Holstenii codex, H. 176. Berno war aus dem Grichkechte der Grafen von Burgund. Gallia christ., IV, 1122. — 3 Holstenii codex, I, 111. — 4 3. B.: Novitius est instruendus, ut regulariter sciat caput inclinare; scilicet non dorso arcuato (ut quibusdam negligentidus est familiare), sed ita, ut dorsum sit submissius quam lumbi, et caput submissius quam dorsum. Consuetudines von Chugun in Dachery, Spicil., I, 670. — 5 In das Gefängniß ftieg man dunch eine Leiter hinad; es hatte weder Thüre nech Fenfter. Lid., 635. Alle drei Bodhen wurden alle Bärte gefdyden und während des Scherens eine Pfalmodie gefungen. Ibid., 695. — 6 Pland, Gefdyichte der Gefellschaftsverf., III, I, 700. Thomassin., I, 3, 28, § 4.

Bafchalis II, zu leichterer Berbefferung ber neuen Bucht, baß jeber Mond, trot etwaigen Wiberfpruchs ber Klofteroberen, zu einem eluniacenser Rlofter übertreten burfe 1. Dun mehrte fich aber auch Die Bahl ber eluniacenser Dlonche und Klöfter auf eine erstaunliche Beife. Bur Beit Betere bee Chrwurdigen, ber im Jahre 1126 Albt war 2, lebten in Glugny felbit 460 Monche, und biefem Stamm= floster waren mittelbar an 2000 andere Klöster unterworfen. Im Sabre 1245 wohnten in Cluquy: Papft Innocenz IV mit mehren Rarbinalen, Bijchofen und feinem gangen Sofftaate, ber Ronig von Frankreich, feine Mutter, Schwefter und fein Bruber nebft ihrem Sofftaate, ber Raifer von Konftantinopel, die Gobne ber Konige von Raftilien und Aragonien, viele Erzbischöfe, Bischöfe, Alebte, Ritter und Geiftliche 3, und bennoch hatte man feinen Donch aus feiner Belle vertrieben ober irgend ein zu öffentlichem Gebrauche bestimmtes Bimmer geräumt. Welche Gebaube 4, welche Dacht und welcher Reichthum gehörten bagu! Die ware bies einem einzelnen Rlofter möglich gewesen; es wurde bem Saupte von 2000 Klöftern moalich, und dies erfolgte wiederum nur burch die Berfaffung, von welcher wir jest sprechen wollen.

In einem gewöhnlichen Benediktinerkloster ließ sich die Verfammlung ber Mönche als eine demokratische Grundlage, der Kreis der
Beamten als aristokratischer Ausschuß und der Abt als ein beschränkter Monarch betrachten. Tetzt erweiterte sich Alles über die Grenzen der Kloskermauern hinaus, und das Stammklosker Clugny und der allein von den Mönchen desselben erwählte Abt traten mit einer großen lieberlegenheit hervor. Er erhielt bischöfliche Abzeichen und bischöfliche Rechte 5; kein anderer Bischof durfte in seine Kreise eingreisen, und diese erstreckten sich über alle Klösker, welche sich an Clugny anschließen wollten. Nur in vier älteren Klöskern, welche vor ihrer Vereiniqung mit Clugny schon Aebte hatten, ließ man

<sup>1</sup> Concil. coll., XII, 1027, epist. 70. — 2 Helyot, V, 18, 217. Thomassin., I, 3, c. 68. Holstenii cod., II, 176. Cluniac. chron. in Marrier, Biblioth., 1651, 1658. Wilfens, Pcter. — 3 Cluniac. chron., ibid., 1666. — 4 Die bereits im I2. Jahrhundert im vorgothifden Stote vollendete Kirche hatte sieden Thürme, füns Schisse, eine Breite von 110 und eine Länge von 410 Fuß. Ia mit der Berhalle und den Thürmen stieg die Länge auf 555 Fuß. Sie ließ alle Kirchen an Größe hinter sich und ward im Jahre 1793 auf eine freche, schändliche Weise zerkört. Lorain, Cluny, 83, 336. Lübse, 268. Schnaase, IV, 2, 295. — 5 Mitra, dalmatica, chirotheeae, sandalia trug der Abt nach päystlicher Erlaubuss. Concil. coll., XII, 1030, c. 74. Marrier, Bibl. Cluniac., 1559. Consuetud., 683. Jasse, Reg., p. 450, 462. Auch andere Aebte erhietten jenes Recht. Ibid., p. 557. Gebrauch des Ninges, dem Abte von Kerwei verliehen; Ib., Nr. 6772; der Mitra, dem Abte von Tegernsee: Nr. 8498, 8656; von Reinhardsbrunn: Nr. 9645; von Lintburg: Würdtw., Monast., 1, 101; von Ottobenern: Feyerabend II 837.

biefelben 1 (boch durfte ohne Genehmigung bes Abtes von Clugny feine Wahl vorgenommen werden); in allen anderen Klöstern stellte man dagegen nur Borsteher, Prioren an, und der Abt von Clugny war eigentlich der einzige Abt für die gesammte Genossenschaft aller Klöster. Die Borsteher wurden fämmtlich durch denselben aus den Mönchen von Clugny angestellt; jene konnten also nicht gleiches Anssehen mit einem höher stehenden verlangen und bedurften keiner Weihe durch den Bischer stehenden verlangen und bedurften seiner Weihe durch den Bischer siehenden. Keine Anstellung gab ein Recht auf Lebenszeit, doch entsernte der Abt die Prioren nicht ohne erhebliche Gründe. Ließen sich die Mönche beikommen, ihren Borssteher, mit Berlegung des alleinigen Ernennungsrechtes des Mutterabtes, zu erwählen, so wurden sie gestraft und das Geschehen vernichtet.

Auf den Abt von Clugny folgten, dem Range nach, zuerst die vier Aebte der alten Klöster, dann die Borsteher nach der Reihefolge der Stiftungen 3. Jedem Bevollmächtigten des Abtes mußte Gehorssam geleistet werden. Es galt als Regel, daß nur in Clugny neue Glieder des Ordens angenommen wurden, wenigstens mußten alle daselbst ihr Gelübbe ablegen 4, und bloß die in der dortigen Schule Erzogenen durste man vor dem zwanzigsten Jahre einkleiden. Kinder, Greise, Schwache, Gebrechliche, Unbrauchbare wies man ab, und auf weltliche Berwendung Rücksicht zu nehmen, galt für sehr strafbar 5. Nicht minder streng zeigte man sich bei der Aufnahme von Laiensbrüdern.

Der ganze Orden war in Provinzen, Landschaften abgetheilt und jeder zwei Aufseher (camerarii) vorgesetzt, die nach den Besehlen bes Abtes von Cluguy das Nöthige ordneten und besserten, die Zucht und Berwaltung prüften, sich an Ort und Stelle von Zeglichem unterrichteten u. s. w. Sie konnten Einwilligung zu Anleihen bis 100 Schillinge, aber nicht höher, und nie zu Beräußerungen ertheilen. Ebenso wenig dursten sie Prioren entsernen. Dem Abte von Clugny erstatteten sie als ihrem Oberen Bericht, schwuren ihm, ihrer Pflicht getreulich nachzukommen und sich weber Auswand noch Erpressungen zu erlauben 6.

Mit Nath der Tüchtigeren bestellte ber Aufseher ober camerarius einen Profurator ober Anwalt, welcher alle Nechte der Klöster mahr=
nahm und vor geistlichem und weltlichem Gerichte versocht?. Die

¹ Concil. coll., XII, 1271. Privil. von Kalirt II. — ² Thomassin., I, 3, c. 68. Giulini, Memor. zu 1135, p. 323. Innoc. III epist. append., II, 49. Das Berzeichniß der erstauntich großen Zahl, von Prioraten siehe in Marrier, Bibl. Cluniac., 1705. — ³ Marrier, Bibl. Cluniac., 1587. — ³ Helyot, V, 18. Doch gab es Ausnahmen. Marrier, 1459—1661. Auch im funfzehnten Zahre erlaubte der Papst die Unnahme (Regesta Greg. IX, Zahr VI, Iuf. 242), und das Probejahr verwandelte sich oft in einen Predemonat. Holstenii cod., I. cit. — ⁵ Ibid., II, 184. — ⁶ Marrier, Bibl., 1470. — ² Ibid., 563.

Klosterbeamten legten jährlich dreimal Rechnung ab vor den Prioren und den bejahrteren Brüdern, der Prior jährlich zweimal vor der Mönchsversammlung; einmal mußte dieser dem Abte von Clugny einen vollständigen, durch den Aufseher der Landschaft als richtig beglaubigeten Bericht über alle Verhältnisse seinse Klosters einfenden 1.

Sährlich ward in Clugny eine allgemeine Berfammlung, ein Generalfapitel gehalten, auf welchem wenigstens bie Privren ericheinen follten 2. Diese mablten zuvorderst 15 Enticheiber ober Diffinitoren, welche wiederum zwei Aebte und zwei Brivren er= nannten, um die perfonlichen und fachlichen Berhaltniffe bes Rlofters Clugny selbst zu untersuchen. Co überwiegend nämlich auch bie Macht bes bafigen Abtes war, um bas Gange in Ordnung zu halten, fo ftand er boch nicht ohne Berantwortlichkeit ba. Buvorberft follte er 12 ber weiseren Bruber in Clugny über alle wichtigen Dinge horen 3; bann mußte er nicht bloß bie Rechnung ber Beamten in gewissen Fristen abnehmen, sondern vor ihnen und ben Brüdern auch feinerfeits Rechnung ablegen. Endlich erftatteten jene vier Bevollmächtigten ber hauptversammlung bes Orbens über bas Rlofter Clugny Bericht, und Mangel gingen nicht ungerügt bin. Auf abn= liche Weise berichteten die von den Aufsehern ober Kamerarien noch verschiedenen Bifitatoren über einzelne Rlofter; boch fam (vielleicht zur Bermeibung bes Anstofies) nicht Alles an bie Sauptverfamm= lung, fonbern Manches nur an bie Diffinitoren und Giniges nur an den Abt 4. Rein Prior durfte Clugny ohne Erlaubnif verlaffen, und biefe wurde nicht ertheilt, bevor er nicht Rechnung abgelegt hatte 5. Siebei icheinen Berfonen als Unflager und Rechtfertiger auf= getreten zu fenn 6.

Diese Generalkapitel wirkten sehr heilsam auf Abstellung aller Mißbräuche; bei ihnen war die gesetzebende Macht. Damit aber noch eine wechselseitige Brüfung der verschiedenen Orden eintrete, versordete Gregor IX 7, daß der Hauptversammlung drei Prioren der Karthäuser beiwohnen sollten, nicht um sich anmaßlich einzumischen, wohl ober um zu rathen, zu beobachten und dem römischen Hose zu berichten, ob Alles so sen, wie es senn solle. Gine solche Ginzichtung führte aber gar leicht zu Streit und Verleumdung, weshalb sie nie allgemeinen Eingang gefunden zu haben scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marrier, Bibl., 1477. — <sup>2</sup> Bur Zeit Peters bes Chrwürbigen waren auf einer fethen Berfammlung 200 Prioren und 1200 Möndie. Hist. littér. de France, XIII, 244. — <sup>3</sup> Marrier, 1743. Bullar. Roman., I, 75. Thomassin., I, 3, 69, §. 20. — <sup>4</sup> Marrier, 1556. — <sup>5</sup> Ibid., 1553. — <sup>6</sup> Auditores causarum et excusationum? Marrier, 1703. — <sup>7</sup> Capitulo tres priores Cartusianorum volumus interesse, vocandos, non ut aliquam jurisdictionem exerceant, sed ut ipsos instruant et dirigant et diligentiam corum vel negligentiam rescribant sedi apostolicae. Regesta Gregor. IX, 3ahr VI, 10t. 242.

Rein Cluniacenfer burfte ohne Erlaubnig bes Rapitels nach Rom berufen; feiner burfte eigenmächtig ben Prioraten ober Unterthanen neue Laften und Abgaben auflegen; fein Prior over Abt durfte ben Monden etwas von dem entziehen, mas ihnen berkommlich gebührte 1. Gbenfo waren unterfagt : alle Beräugerungen und Berpfandungen von Gutern, Rirchengerath und Buchern, übereiltes und übermäßiges Solgfällen, Gelbanleihen u. A. m. Satten aber bie Dberen zu ben letten ihre Buftimmung gegeben, fo waren fie gultig und mußten, ohne Rudfict auf bie nukliche Verwendung bes Geldes, bezahlt werden. Rur bei diesem Berfahren fonnte der Orden Rredit behalten.

Es war, nach papftlichen Freibriefen 2, erlaubt, Laien und Welt= geiftliche aufzunehmen, fofern fie nur nicht wegen schwerer Verbrechen gebannt waren. Alle Berwandten berer, welche einen Cluniacenfer getobtet ober mighandelt hatten, waren bis zum vierten Grade vom Orben ausgeschloffen. Kein Dond follte zur Buge in ferne und

unbefannte Länder verwiesen werden 3.

Die Cluniacenser gehörten zu den gebildetften Monchen und waren veshalb auch bei Königen und Fürsten wohl gelitten 4. So wies ihnen g. B. König Beinrich I von England jährlich 100 Dark Silber auf Die Bolle von London an, fur welche Bebung Ronig Stephan fpater ein Landgut gab. Mit jener Bildung war eine größere Liebe fur Runft und Wiffenschaft verbunden, ein forgfältiges Ubichreiben ber Klaffiter und Rirchenväter, aber auch eine größere Bracht und lleppiateit. Sierüber wurden ihnen von den nun fich erhebenden überftrengen Ciftertienfern und felbst von Bernhard von Clairvaux 5 Borwurfe gemacht. Die Cluniacenfer, hieß es, verfahren nach Willfur in Sinficht auf Rleidung, Rahrung, Faften u. f. w. Statt die alte Regel unwandelbar zu befolgen, gesetgebern fie auf eine fo anmagliche als wantelmuthige Weife; fie haben feinen Bijdof, wie es fich boch gebührte; fie mifden fich in die Gefchäfte ber Weltgeiftlichen, welche fie boch nichts angeben; fie verachten Die Sandarbeit und bilben fich ein, bas beffere, geistigere Theil ber Maria erwählt zu haben, wenn fie, ftatt gottfeliger lebungen, Sand= schriften alter beionischer Werte abschreiben. In ihren Rirchen berricht unnuge, ftorende Pracht, und über bas angebliche Schone vergeffen fie bas Beilige. — Peter ber Ehrwurdige, aus bem Saufe Mont= boiffier, bamale Abt von Clugny 6 und feines Beinamens wurdig, verkannte zingelne Digbrauche fo wenig, daß er vielmehr aufe Leb-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marrier, 1564, 1565, 1566, 1575. Regesta Greg. IX, Jahr VI, Urf. 242. — <sup>2</sup> Urf. von Bapft Baschalis II. Concil. coll., XII, 1025, epist. 68. Marrier, 1571. — <sup>3</sup> Regesta Greg. IX, Jahr VI, Urf. 242. <sup>3</sup> Concil. coll., XII, 1618. — <sup>5</sup> Reamber, Bernhard von Glairvaux, 32—36. Petri Vener. epist., I, 28; IV, 17; VI, 4, 15. Martene Thesaur., V, 1573, 1623. Hist. litter. de France, XIII, 240. — <sup>6</sup> Galha sacra, IV, 1137. Surfer, IV, 192—197.

hafteste beren Abstellung betrieb: gegen ben allzu heftigen Bernhard und die Cistertienser rechtsertigte er indessen Bieles von dem Angeschulvigten und behauptete mit Recht: über kleine Abweichungen solle man nicht zanken oder sich verkegern, sondern in Liebe zusammenshalten und bedenken, daß Alle Kinder eines Baters, Diener eines Geren wären.

#### d) Bon ben Giftertienfern.

3m Jahre 1098, brei Jahre nach bem Anfange ber Rreuzzuge, fliftete ber beilige Robert aus ber Champagne bas Rlofter Ci= teaux 2, funf Meilen von Dijon, in einem fehr einsamen Balothale. Der Erzbischof Sugo von Lyon, ber Bischof Walter von Chalons und ber Bergog Dito von Burgund forberten bas Unternehmen mit gleichem Gifer. Der neue Orben ftrebte nach großerer Beiligkeit und Strenge ale die bestehenden und ftellte fich, wie wir faben, in biefen und anderen Ordnungen ben Cluniacenfern entgegen. Daber und weil ber Gifer in jeber neuen Benoffenschaft am lebenbigften ift, weil bie gange Beit ber Mehrung von Monchofloftern unglaublich gunftig war, weil Bernhard von Clairvaux, Diefer jo thatige, überall einwirkende Mann, zu ber neuen Benoffenschaft gehörte, wuchs die Bahl ber Ciftertienser nicht minder ichnell als fruber bie ber Glu= nigcenfer. La Ferte, Bontigun, Clairvaux und Morimond waren die erften Töchterabteien von Citeaux, aber bie meiften fpateren Stiftungen gingen von Clairvaux aus. Als Bernhard ftarb, lieg er angeblich 3 700 Monche in Clairvaur; 50 Jahre nach Stiftung bes Orbens jollen ichon 500 Abteien vorhanden und bas Wejeg erlaffen worden fenn: daß innerhalb gehn Deilen von einer alten Abtei feine neue errichtet und zu jeder neuen wenigstens 60 Monche vorhanden fenn mußten. Aber bie Beforgnig, bag mit weiterer Ausbreitung bes Orbens fich auch Ausartung finden werbe, fonnte jene nicht bin= bern; allmählich flieg die Bahl ber zu Citeaux und Clairvaux 4 ge= borigen Klöfter auf 2000.

Ihrer ursprünglichen Absicht nach wollten die Ciftertienser weber von Almosen, noch von Geschenken, sondern von ihrer Sande Arbeit leben; aber so sehr sie sich auch lange Zeit durch Fleiß und sorgfältigen Andau des Landes auszeichneten, so ging man doch bald von jenem ersten Plane ab. Daffelbe geschah in Bezug auf die schon erwähnte, zum Theil aus Widerspruch gegen Cluguy eingeschlagene Behandlung der Bischöfe und Weltgeistlichen. Allmählich nahm man

<sup>1</sup> Weniger Geschicklichkeit besaß Beter für Verwaltung des Stiftsversmögens. Pauli, England, III, 6. — 2 Alber., 173. Acta Sanct., 26. Jan. Gallia sacra, IV, 980. — 3 Helyot, V, c. 33, 34. Montag, Geschichte, II, 530—510. Thomassin., 1, 3, c. 68. — 3 Magagnotti, Vita di S. Bernardo, 336. Clairvaur liegt in der niederen Champagne im Bezirfe von Barzsur Ande. — 3 Manrique, Annal. Cistert., I, 29. Magagnotti, 333.

gern papftliche Freibriefe, welche von bem Ginflusse ber ersten und vom Zehnten an die legten befreiten 1, ja man ließ sich zusichern, baß kein papstliches Schreiben Rechte ber Cistertienser irgend verkurzen könne 2, wenn beren Ausbebung nicht namentlich ausgesprochen sew. Der Orden begnügte sich mit bem höchsten weltlichen Schuge, ohne besondere Schugvögte anzunehmen; oder wenn dies ausnahmsweise geschah, so hielt man an dem Grundsage 3 fest, daß deren Wahl wie ihre Entlassung schlechterdings von der Willkur der Kirchenoberen abhänge.

Das merkwürdigste Grundgeset ber Ciftertienser ift die im Jahre 1119 entworfene Urfunde ber Liebe 4. Diese Urfunde ober bies

Buch ber Liebe fette ber Sauptfache nach Folgendes feft:

Die Regel bes beiligen Benedift wird unverandert gum Grunde gelegt und barauf gehalten, bag Bejang, Gottesbienftubungen u. bgl. in allen Klöftern bes Drbens burchaus gleichformig find. Diemand foll einen Freibrief auswirfen, welcher ben Grundgeseten bes Klofters widerspricht. Der Abt von Citeaux fteht an ber Spipe bes Orbens und wird von ben Monden jenes Klofters 5 und allen übrigen Alebten aus jenen Donchen ober Diefen Alebten ermählt. Stirbt ber Abt eines anderen Rlofters, jo treten gur Babl ber Abt bes Mutter= flofters, die Tochterabte und die Monche des erledigten Klofters qu= fammen. Allmählich famen aber die Wahlen (wohl nur mit Ausnahme von Citeaux) gang in tie Sande Der Konvente 6, und Alexander IV beflätigte Diefen Gebrauch. Stiftet ein alteres Rlofter ein neues, jo bat es die Aufficht über baffelbe; fonft richtet fich ber Borrang nach dem Alter ber Stiftung. Jährlich wird eine Saupt= versammlung gehalten zur Entscheidung aller michtigen weltlichen und geiftlichen Ungelegenheiten. Wer nicht felbst erscheinen fann, muß sich wegen des Ausbleibens rechtfertigen oder Bevollmächtigte iciden 7. Die Aebte aus Schweben und Norwegen brauchen nur aller brei Jahre zu ericheinen, die ichottischen, irlandischen und griedijden aller vier, Die fprifden aller funf Jabre 8. lieber Die Bahl ber mitzubringenden Diener und Pferbe, Die Dauer bes Aufenthaltes und die Bestreitung ber Koften finden fich gesetliche Bestimmungen. Der Abt von Citeaux ernennt Die Bifitatoren ber Rlofter, welche aus erheblichen Grunden Beamte abseten fonnen, aber ber Saupt=

<sup>1</sup> Bullar. Roman., I, 69. Sie waren zehntstei von allem Lande, was sie selbst bebauten. Manrique, III, 130. Decret. Greg., I, 10, 1. — 2 Decret. Greg. IX, I, 3, 6. — 3 Hund, Metrop., II, 63, 339. Gleß, Geschichte von Wirtemberg, II, 1, 317. Ludwig, Reliq., IV, 255. — 4 Charta charitatis. Manrique, I, 109. Entworsen vom heiligen Stephan. Acta Sanct., 17. April, S. 501. - 5 Schwerlich sonnten alle Achte des Ordens mitwässen, wahrscheinlich nur die der vier ältesten Tochterslösser. Bergl. Manrique, l. cit., und Concil. coll., XIII, 155. — 6 Bullar. Roman, 135. — 7 Concil. coll., XII, 1618. — 8 Martene, Thes., IV, 1318—20. Holstenii cod., II, 409.

versammlung verantwortlich bleiben. Der visitirende Abt 1 wird nicht in bemielben Jahre vom vintirten zur gleichen Untersuchung gezogen. Die Bauptversammlung fann Bugen, Strafen, Faften gegen biejenigen Alebte anordnen, welche etwas verschuldet baben. In zweifel= baften Fallen enticheibet ber Abt von Citeaur 2; fpater icheinen ibm Die vier Alebte ber alteften Rlofter gur Seite geftanten zu haben. Diese Aebte visitirten auch Citeaur selbst und durften ben Abt dieses Rlofters, wenn er die Gesethe übertreten hatte, gurechtweisen 3, ja mit Buzichung ber übrigen Webte auf ber Sauptversammlung fogar ab= feben. Funfundzwanzig erwählte Diffinitoren bilbeten bier eine Art von aristokratischem Ausschuß 4.

Ueberhaupt behielten die Ciftertienser eine mehr griftofratische Berfassung und gaben ben einzelnen Aebten und Rloftern mehr Rechte und größere Theilnahme an der gesetzgebenden Gewalt 5 als Die Cluniacenfer. Go war z. B. ber Abt von Clugny Abt aller Rlofter feines Orbens, ber von Citeaux nur Abt feines Rlofters; jene betrachteten alle Rlofter nur als untergeordnete Zweige eines Stammes, Diefe behandelten fie als felbständige Stiftungen; Die Prioren ber Cluniacenser waren nur auf unbestimmte Beit an= genommen und ber Abt von Clugny burfte fie entfernen, mogegen Dem Abte von Citeaux folch Recht nie eingeräumt war und bie Un= rechte jener lebenslänglich galten. Ja ohne Beiftimmung ber Sauptversammlung ber Ciftertienser burften Aebte ihre Stellen nicht verwechseln: fie durften ohne Rath gottesfürchtiger Bruder feine Prioren einseken.

Wir theilen noch einige Befdluffe ber Sauptversammlungen in bunter Folge mit. Dhne Beistimmung seines Abtes und bes Abtes von Citeaux barf Niemand ein Bisthum 6 annehmen, bei Strafe ber Musichliegung aus bem Orben; nur ausbrücklicher Befehl bes Papftes fann einen folden Schritt entschuldigen. Die aus ben Ciftertienfern erwählten Bifchofe follen nach wie vor die Rleidung bes Orbens tragen und beffen Gefete über Faften, Gottesbienft u. bgl. be= obachten?. Ohne Erlaubnig bes Generalkapitels oder boch bes Abtes von Citeaux & foll fich Reiner nach Rom wenden oder nach Berufalem pilgern. Aebte durfen nicht taufen; Rindern und zu jungen Berfonen 9 barf die Burbe eines Abtes nicht verliehen werben. Auf= ftand gegen Rlofterobere zieht die hartefte Strafe nach fich. Monche, welche Verfe machen, werden in andere Rlöfter verfett 10. Man wird

<sup>1</sup> Martene, 1263, 1286, 1294. - 2 Rach ber charta charitatis ent: scheidet ber Abt und sanior pars; fpater vier von ihm gemählte Aebte; aber wahrscheinlich waren dies immer die der vler ältesen Klöster. Manrique, I. 276. — <sup>3</sup> Concil. coll., XIII, 155. — <sup>4</sup> Bull. Rom., 135. — <sup>5</sup> Magagnotti, 321. — <sup>6</sup> Martene, Thes., IV, 1322. — <sup>7</sup> Manrique, I, 279. — <sup>8</sup> Holstenii cod., II, 394—398 und 404. — <sup>9</sup> Martene, I. cit..., 1259, 1273. — 10 Monachi, qui rithmos fecerint, ad domos alias emittuntur. Ibid., 1293.

ben Papft bitten, bag er bem Orben nicht untaugliche Bersonen gur Aufnahme ichicke 1 und ben Alebten und Prioren nicht fo viel Auftrage ertheile, weil bies nachtheilige Störungen und auch Roften verurfacht. Bwei Monche wohnen immerbar in Rom und beforgen Die Angelegenheiten bes Orbens. - Man foll feine Bfarrfirchen und Seelforge übernehmen 2, Reinen fur Gelb in den Orden aufnehmen. Bifdofe, felbft menn fie aus bem Drben find, burfen werer Neulinge einsegnen, noch Bisitationen anordnen ober sich in Die Mablen mifchen. Es ift verboten, Gelb an Fremde zu leiben 3. auf eigennütige Beife Sandel zu treiben und mit Laien in Sin= nicht auf Acerbau und Biebeucht in Gemeinschaft zu treten. leber= triebene Baffreundschaft ift fein Berbienft; große Schulden fur Bein zu machen, bringt in Schande und Strafe 4. Ueberall muß man ber Einfachbeit nachstreben und baber nicht mit zwei Glocken zugleich läuten, feine Gemalde in ben Rirchen, feine foitbaren Safen an ben Buchern haben und nicht Siriche, Baren, Rraniche und bergleichen Thiere in den Rloftern halten, welche nur ben Armen ihr Theil entgieben 5. Aus gleichem Grunde ift ber Gebrauch frember Gemurze verboten. Jedes Rlofter, welches fich ber Ueppigfeit ergiebt ober Schulden macht, wird unter bie ftrengfte Aufficht genommen. Dan foll aber bergleichen Dinge und Alles mas Unftog geben fonnte, nicht an Fremde bringen, fondern innerhalb bes Orbens abmachen 6. Rur bei Streit über Orbensgesetze und Gebrauche ging man bis= weilen an ben Babit 7.

## e) Bon den Ramaldulenfern.

Der Orden der Kamalbulenser, welcher die Regel Benedikts mit einsiedlerischem Leben verbinden sollte, ward ums Jahr 1020 vom heiligen Romuald zu Kamalboli, in Bergeshöhen des Alpennin, gegründet. Auf der alle drei Jahre zu haltenden Hauptversammelung erschienen auch die Kapellane der weiblichen Klöster und der Kirchen. Der Prior von Kamaldoli visitirte alle Klöster, ohne daß thu ein Bischof stören durste. Der Orden war nicht verpflichtet, Bischöfe auszunehmen, und selbst die papstlichen Gesandten sollten ihm feine Kosten verursachen. Man durste diejenigen vom Banne lösen, welche in den Orden traten, und Mönche aus anderen Orden

¹ Martene, l. cit., 1295, 1310. — ² Ibid., 1310, 1317, 1329, 1358. — ³ Ibid., 1306, 1317. Holstenii cod., II, 398 — 400. — ⁴ Martene, 1247 sq. — ⁵ Manrique, I, 275, 279. — ⁶ Holstenii cod., II, 406, 424. — ˀ ⑤o bei einem Streite zwischen Citeaux und Clairvaux. Waverl. ann. zu 1256. Die Ciptertienser wollten auf Grund päpftlicher Freibriese den Cluniacensern feine Zehnten entrichten. Hurter, IV, 196. — ⁶ Helyot, V, 21, 23. ⑤s gab auch weibtiche Kamalbulenser. Holstenii cod., II, 192. Hurter, IV, 130. — ⁶ Mittarelli, Ann., V, 14 sq. Freibriese Sttos IV. Böhmer, Reg., 49.

in vielen finengeren aufnehmen. Papfilde Schreiben, in welchen ber Orben nicht ausbrucklich genannt war, verwflichteten ibn nicht. Er bestellte zur Wahrnehmung seiner Rechte und Bortheile einen hauptsamwalt in Rom. Ohne Erlaubnig bes Obervorstebers von Kamaldelt burften feine Reulinge eingefleibet werben.

#### f) Ben ben Rartbaufern.

Drei französische Meilen von Greneble winder sich ein schmaler Weg zwischen rauben Telien binan und führt zu einem engen Wiesengrund, welchen eingsum nech bobere, schröffere, mit dunkeln Tannen bewachsene, mit Schnee bedeckte Berge einschließen, zwischen benen nich ein Tuft binabstürzt, Gunger der tobte genannt. In dieser furchtbar erhabenen Einsamteit grundere ein Deuticher, Brund, früher Chorherr zu Abeime, im Jahre 1084 die große Karthause (la grande chartreuse), mit dem Borsage, das verweichlichte Leben ber Monche nicht nur aus seinem Orden zu verbannen, sondern auch alte früheren Negeln durch Strenge und Entsagung zu überbieten. Hins Jahre nach der Stiftung begab nich Brund nach Italien und lebte von 1089 – 1101 in einer zum Sprengel von Sanitlace gebörigen Wüste. Doch blieb die Karrbause bei Grenoble das hauptstloster, und Guigo aus Balenciennes im Delinat, ihr fünfter Borgseber, sammelte und berichtigte vor dem Jahre 1137 ihre Gesete 2.

Die Kleidung ber Kartbauser war weniger noch als gering: ne trugen auf bem blogen Leibe ein fiedendes Gewand. Der Gebrauch von Butter, Del oder Fett fand gar nicht fiatt. Es ward gesaftet brei Tage wöchentlich: es ward von Kreuzeserhöbung im September bis Offern täglich nur einmal sehr gering gegenen und in ben acht beiligen Wochen nur Waffer und Brot genoffen. Man durfte biefe Strenge noch erhöben, jedoch nicht aus eigener Macht, sondern nur mit Erlaubnift ber Oberen, damit bas Beidenft bes Geborsams bingutrate. Die gottesteinstlichen liebungen wurden Tag und Nacht nicht gang unterbrochen, inden fand üch boch Zeit zu fleißigem Absichreiben von Büchern ! Schweigen und Ginsamfeit geborten zu ben Hauptgrundgesessen des Ordens, das Betteln bagegen war unserlaubt. Mäßige Bestigungen reichten zu den maßigen Bedürfniffen; mehr anzunehmen, bieb verboten. Die Fähigkeit, der Wille, die

<sup>1</sup> Helyot, Il, 310, VII, 51. Tromby, Storia del patriarea S. Brunone e del suo ordine Cartusiano, II, app. CXXVI, CXLVI, CCXC une II, 135. Hist litt de France, IX, 233. — Magagnotti, 355. Helyot, VII, 52. Michael Herbipol., 454 in Bohmer, Fontes, Vol. I. — Pungente cilicio. Tromby, II, 51; III, 28, 67, 120. Die umdinelichien Berichtiften (eine Art von Grercierreglement) für die Rarthäuser finden fich im Monast. Anglicano, I, 591; nur bleibt es ungewiß, was älter und was frateret Jusag fen. — Peeren, Geschichte der Etter., I, 187, 211. Gurter, IV, 150—160. — Tromby, III, 124, 125.

Sitten ber Neulinge wurden vor der Aufnahme sehr streng geprüft, damit fein übereilter Entschluß ihnen und bem Orden schade. Freislich schreckte jene übertriebene, nicht selten zu Krankbeiten führende Strenge 1 manchen Laien ab, und der Orden der Cistertienser wuchs schneller als der Orden der Karthäuser; doch zählte dieser ums Jahr 1300 211 Mönchs = und Nonnenklöster 2, und sein Lob erscholl aus dem Munde selbst strenger Richter 3.

Die Prioren wurden von den Mönchen jedes Klofters gewählt, denn diese nußten die Trefflichsten am besten kennen 4; ein Mönch und einige Laienbrüder leiteten und besorgten das Weltliche. Anstags war dies so gering, daß der Orden von allgemeinen geistlichen Steuern 5, 3. B. zu den Kreuzzügen, besreit blieb; später wuchsen mit papstlicher Erlaubniß die Bestungen, deren Ertrag jedoch nur für geistliche Zwecke und nicht zur Verweichlichung der Ordensglieder verwandt wurde. Weniger widerstand man der Neisgung, daß doch auch Karthäuser vornehme Kirchenstellen erhalten möchten 6. So ward im Jahre 1134 zum ersten Male ein Karthäuser Kardinal, und im Jahre 1237 verglich ein päpstlicher Gesandter, welcher Karthäuser und Bischof von Modena war, einen Streit zwischen dem teutschen Orden und dem Könige von Dänemark. Unmöglich konnten alle Vorschriften des Ordens bei solchen Wirkungskreisen genau bevolachtet werden.

Im Jahre 1141 entstand querft ber Gebanke einer allgemeinen Berjammlung bes Drbens in ber Rarthause bei Grenoble 7. Auf berfelben erichienen alle Borfteber, und an ihrer Spite ftand ber Prior jener Sauptfarthaufe. Gie waren gur Gefetgebung fur ben gangen Orben und zu genauer Aufnicht über alle Klöfter berechtigt und verpflichtet; in eiligen Sachen fonnte indef ber Brior ber Sauvt= farthause nach Befragung ber nachsten Borfteber ober auch gang allein enticheiden und vorschreiten. Schon ums Jahr 1164 erfannten fast alle Bijchofe bie Befreiung ber Karthauser von ihrem Ginfluß und teren Unterwerfung unter bie Droensversammlung an ; Papit Allerander III, oder erft Coleftin III 8, beftätigte Dieje Ginrichtungen. Riemand burfte fich mit Uebergebung jener Berfammlung an ben Papit wenden ober, bei Strafe der Ausstogung, etwas den Orbend= regeln Widersprechendes auswirken. Leiftete ein Borfteber ben Mahnungen nicht Folge, jo durfte ibn ter Brior ber Sauptfarthause. mit Buftimmung ber Berjammlung, abjegen 9; baffelbe fonnte inden

Deshalb erlaubte Paschalis II einige Milverungen. Tutino, Prospectus ordinis Cartusiani, 20, 33, 223. — <sup>2</sup> Ibid. — <sup>3</sup> 3. B. Johann. Sarisber. Policrat., VII, 23. Beter ber Ehrwürbige. Marrier, Bibl. Cluniac., 1328. Tromby, V, 128, 155, 170, 233. — <sup>4</sup> Tromby. III, 126—136; V, 162. — <sup>5</sup> Ibid., V, 207, 209. — <sup>6</sup> Ibid., IV, 6; V, 173. — <sup>7</sup> Ibid., IV, 21, 36, 136; V, 257. — <sup>8</sup> Surter, IV, 157. — <sup>9</sup> Martene, Thesaur., IV, 1238.

aus hinreichenden Gründen auch dem Hauptprior widerfahren. Ohne Zustimmung der Ordensversammlung wurde kein neues Kloster anzgelegt, und kein Borsteher war berechtigt, für sich gesetzliche Bestimmungen zu erlassen. Man wählte den Oberprior nicht bloß aus den Mönchen der Karthause bei Grenoble, sondern aus allen Ordenszgliedern 1.

Im Jahre 1254 murbe ben Monchen jener Sauptkarthause bas bisherige Recht abgesprochen, auf ber Orbensversammlung mit ben Prioren der übrigen Rlofter gleiches Stimmrecht auszuüben 2. Gin Jahr fpater ergingen, unter Beiftimmung eines papftlichen geordneten, folgende neue Borschriften über bie Anordnung ber Orbensversammlungen. Der Prior ber Karthause bei Grenoble und funf von ben gegenwärtigen Borftebern (biefe nach einer bestimmten Reihefolge) ernennen jahrlich feche Babler 3, entweder aus ben Monden bes Mutterflofters ober aus ben versammelten Borftebern. Diefe Sechs erwählen aus ihrer Mitte, aus jenen Monchen ober ben Rloftervorftebern (ohne Rudfict auf Bolf, Stand, Burbe ober Partei) acht Entscheiber, Diffinitoren. Diefen acht Mannern und bem Prior ber Mutterfarthaufe fteht die gesengebenbe Gemalt gu, nur nicht gegen Grundeinrichtungen bes Orbens. Die Dehrheit ber Stimmen entscheibet; widerspricht aber ber Dberprior, fo mablt er einen Schiederichter, die Diffinitoren ben zweiten, die Borfteber ber Rarthausen ben britten; boch foll feiner aus ben acht Diffinitoren bes laufenden Jahres genommen fenn. Der Spruch biefer brei Schiederichter entscheibet. Was inbeffen auf Milberung ber Drbend= ftrenge hinausgeht, gilt erft, wenn es brei Berfammlungen nach ein= ander bestätigen.

Kein Orben war strenger als ber Orben ber Karthäuser 4, seiner trieb die Entsagungen auf eine solche Spige, und es ist nicht bloß eine aus der gewöhnlichen Ansicht unserer Tage hervorgehende Behauptung, daß Manches biebei unnatürlich und fragendast war. Andererseits würde man sehr irren, wenn man meinte, alle Karthäuser wären nur schmutzige, abgemagerte, in leeren Neußerlichseiten untergegangene, alles Geistes und aller ächten Erhebung ermangelnde Mönche gewesen. Es sinden sich unter ihnen Männer von herrlichem Gemüthe und einer bewundernswürdigen Tiefe des Geistes. Zum Beweise werden wir bei der Darstellung der Philosophie des Mittelalters einige Bruchstücke aus den Schriften Guigos mittheilen, welcher ums Jahr 1188 als Prior der Mutterfarthause bei Greznoble starb.

In ber Zeit ber frangöfischen Nevolution ist bie große Karthause bei Grenoble gerftort worden, die Denkmale ber Päpste und Kardinäle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tromby, IV, 28. — <sup>2</sup> Ibid., V, 211, und append. II, Urf. 77. - <sup>3</sup> Ibid., V, 216. — <sup>4</sup> Lob ber Karthäuser in Johann. Sarisb. Polieratic., VII, 23.

# Valombrosa. Grammont. Fontevraud. Sempringham. 313

find veridwunden, Die Bucher gerftreut und bie Gemalbe verloren gegangen 1.

g) Die Rongregation von Balombrofa

entstand ume Sahr 1050 burch ben beiligen Gualbert 2.

## h) Die Kongregation von Grammont

entstand ums Jahr 1085 durch den heiligen Stephan von Thiers 3. Auch bei diesem beiden lag die Regel Benedikts zum Grunde, und auf einzelne Abweidungen in Hinscht der Fasten, Kleidung, Gesträuche u. d. fönnen wir uns hier nicht einlassen. Erwähnung verdient jedoch, daß diese Mönche die Berwaltung alles Weltlichen ursprünglich den Laien übergaben, welche aber bald übermächtig wurden und in Alles 4, selbst Geistliches eingriffen, dis man jene Ginrichtung ausbob. Uebrigens war der Orden von Grammont nächst den Karthäusern vielleicht der strengste und wird, wahrscheinzlich deshald, gleich diesem von Schriftstellern jener Zeit sehr gepriesen. Hatte doch der heilige Stephan angeblich so viel gesniet, dos er an Händen und Knien Schwielen bekam, wie ein Kanneel: er hatte so oft mit der Nase den Boden berührt, daß sie davon seitzwärts krumm wurde 6!

### i) Der Orben von Fontevraud

ward im Jahre 1094 durch Robert von Arbriffel oder Arbresec gestiftet und von Baschalis II im Jahre 1106 bestätigt. Man bestrachtete die heilige Maria als Herrin des Ordens?, und im Anzgedenken an dieselbe stand die Aebtissen von Fonteuraud (bei Kandes in Boitou) an der Spige aller Klöster, sodaß selbst Aebte und Mönche ihr unterworsen waren. Nicht selten lebten Männer und Frauen in demselben Kloster, doch mit vorzüglicher Begünstigung der letzten.

k) Der Orben bes beiligen Gilbert von Sempringham,

gestistet im Jahre 1155, zeichnete sich aus burch Strenge und manche bamit in Berbindung stehende Eigenthumlichkeiten. Bein sollte bochftens mit Baffer vermischt getrunken, seiden Zeug gar nicht ge-

<sup>&#</sup>x27;Millin, Voyage, IV. 206. — <sup>2</sup> Helyot, V. c. 28. Hurter, IV, 134, sett bie Gründung auf 1038. Im Jahre 1209 Brivilegium Ottoe IV für Balombrofa. Böhmer, Reg., 48. — <sup>3</sup> Helyot, VII, c. 54, und Holstenii cod.. II, 303. Stephan starb 1124 (Acta Sanct. vom 8. Februar, S. 203) und war der Schn eines Bicomte von Auwergne. — <sup>4</sup> Acta Sanct., I. cit., 202 Schröckh, XXVII, 297. — <sup>5</sup> Johann. Sarisber. Policrat., VII, 23. — <sup>6</sup> Manidus ac genibus in modum cameli earundem assiduitate genufexionum callos contraxerat et nasum curvaverat in obliquum. Stephani vita in Martene, Coll. ampl., VI. 1058. — <sup>7</sup> Schröckh, Kirchensgeschichte, XXVII. 331. Hist. litt. de France, X, 153. Rettberg, VII, 514.

fauft werden. Niemand durfte ohne Erlaubniß bes Priors etwas fdreiben; Jever follte fich babei ber außeren Bracht und ichwülftiger Mustrude enthalten. Rur biejenigen Ronnen erhielten bie Freiheit zu fingen, welche bie Melodien gehörig fannten, und außerorbentliche Beranlaffungen abgerechnet, mar ihnen ber Bebrauch ber lateinischen Sprache unterfagt. Benn bie Borfangerin in ber Ruche arbeiten munte, gab man ibr und ibrer Behulfin ben Schluffel zu bem Bucherschranke. Die Frau, welche mit einem Monche zu thun hatte, wurde lebenslang in ein abgelegenes Saus eingesperrt. Die Donde burften fich jährlich nur fiebzehnmal barbieren, bie Ronnen nur niebenmal ben Ropf und die Fuge ohne Erlaubnig ber Priorin gar nicht mafchen. Das Baben war gang verboten, benn es fen ein wollustiges Bergnügen. Wer Lasttbiere zu idnver belud ober zu Schanden foling, erlitt Strafe. Allen Pferben wurde ber Schwang abgeschlagen und die Dahne abgeschoren 1, bamit fie bemuthig, ge= ring und ungestalt ausseben möchten. - Ungeachtet Diefer übertriebenen Strenge und biefer Sonberbarkeiten foll ber Orben beim Tode Wilhelms von Sempringham icon 700 Bruder und 1000 Schwestern gegahlt haben 2 und bennoch balb ausgeartet feyn 3.

#### 1) Bon ben Bramonftratenfern.

Der beilige Rorbert, aus Kanten in ben Rieberlanden, lebte als ein mobilhabender Ebler fehr weltlich, bis ihn eines Tages ein Blibftrahl zu Boben warf, wodurch eine innere Wiedergeburt berbeigeführt wurde. Bon ber außerlichsten ging er zur ftrengften Lebens: weise über 4, verfaufte fein Erbe und gab ben Erlos an die Urmen. Barfuß und in Schaffelle gefleibet, erichien er im Jahre 1119 als ein neubefehrter Bilger auf der Berfammlung in Roln, wo Beinrich V gebannt wurde. Der Spott feiner alten Lebensgefährten fonnte ihn jo wenig von bem gefagten Entschluffe abbringen, bag er nich vielmehr von der Nothwendigkeit überzeugte, auch fur andere Reuige eine Sittenichule zu eröffnen und geiftlich Befinnte zu ge= meinsamer Lebensweise zu versammeln. Rein Ort war ihm hiebei raub, feine Regel ftreng genug; endlich fiebelte er fich im Jahre 1120 mit breigehn auserwählten Genoffen in ber Ginfamfeit von Premontre bei Laon an und erhielt 1126 vom Bapfte Sonorius II Die Bestätigung feiner Stiftung 5. Der Ruf von Norberts Beiligkeit

¹ Monastic. Anglican., II, 721—784. Als angeblich gottgefällige Kasteiung wird erwähnt: Tragen eines Harnisches auf bloßem Leide, Schlafen auf fleinen Steinen, Fssen mit Afche gemischten Brotes und dal. Thom. Cantipr., Apes, 92.— ² Bulaeus, II, 737.— ³ Exeiner, Inc., II, 1, 371.— ¹ Chronogr. Saxo. Magdeburg. chron., 326. Alber., 237, 251. Dandolo, 268. Torquati series, 380. Bouquet, XII, 291. Ursperg. chron., 422. Helyot, I, c. 23, 24. Hugo, Vie de Norbert. Hist. litt. de la France. XI, 243.— ⁵ Praemonstr. annal., I, preuv. IX.

erhob ihn zum Erzbischofe von Magdeburg, und von hier aus bewirtte er, daß viele Stifter, z. B. die in Magdeburg 1, Brandenburg und Havelberg, seine Regel annahmen. Aber die Hochstifter blieben berselben nicht unwandelbar treu, und die Mönchse und Nonnentlöster erscheinen der Zahl, Ordnung und Strenge nach als der wichtigste Theil des Ordens. Von dem raschen Anwachs desselben ist school vor dem im Jahre 1134 erfolgten Tode Norderts an 10,000 Chorfrauen eingekleibet worden sewn?

Alle diese Pramonstratenserklöster schlossen fich aufs Genaucste an bie Urfunde der Liebe und die übrigen Einrichtungen der Cistertienser an 3, weshalb wir, um Wiederholungen zu vermeiben, nur die etwaigen Abweichungen und dassenige ansühren, was wechselseitig Licht über die

Ginrichtungen und die Bebrauche verbreitet.

Anfänglich mar die Armuth fo groß, daß man in Premontre faum Brot hatte 4, Die Strenge fo groß, bag bie Gefunden nie Bleift agen. Im Jahre 1245 traten gwar gefetlich einige Milberungen ein, aber die fpater gesammelten Borichriften 5 bestimmen Alles und Jebes noch immer aufs Genaueste. Sie handeln von Gottesbienft, Beichte, Arbeit, Erholung, Gffen, Trinfen, Faften, Rleibung, Aufnahme ber Neulinge, Krantenpflege u. bgl. Ohne Erlaubnig durfte Riemand in Ruche und Reller geben, Niemand im Beben effen, im Steben trinfen; es war genau bestimmt, wie man das Calz mit bem Deffer nehmen, den Becher anfaffen folle u. f. f. Wo möglich noch bestimmter finden wir allen Beamten im Rlofter ihre Geschäfte und Pflichten vorgezeichnet. Jedes Bergeben hatte feine Strafe, und bie letten fliegen in bemfelben Mage wie bie ersten. Bu ben Verachen rechnete man icon : ein Wachslicht gerbrechen 6, fich unordentlich fleiben, gu fpat fommen, ben Streich= riemen mit dem Barbiermeffer gerichneiben; boch waren bie Bugen hiefur auch nur gering. Gie fliegen bis zur Ausstofung ber Un= verbefferlichen aus bem Orben. In ber Mitte lagen Die Strafen bes Sungerns, Ginfperrens, bes Quefdliegens von Gotteebienft und Abendmabl, ber Beißelung, ber Berfetjung in ein anderes Rlofter u. a. Die alteren Beiftlichen follten jedem Straftinge Eroft gufprechen und überhaupt bahin wirken, daß biese nicht in Berzweiflung geriethen, sondern bereuten und sich besserten. Niemand durfte sich über erlittene

¹ Corner, 679. — ² Helyot, I, c. 26. Austriae chron. breve Oefel., 731. — ³ Ordo Praemonstratensis accuratissime sese his statutis (ber Ciftertienser) aptavit. Thomassin., I. 3, c. 28, §. 9. Dech senderten sich wohl die Brämenstratenserfanonici und die Brämenstratenserfanonice. — † Helyot, 1. cit. Ludwig. Reliq, II, 408, über Herneltratenser Bucht durch Nordert. — † Neu gesammelt im Jahre 1290 vom Atte Bithelm von Premontré und von der Droensversammlung bestätigt. Le Paige, Bibl. Praemonstrat., 777, 790—797, 803. — † Ibid., 809.

Strafen bei Fremben beflagen 1, Diemand, bei fcmerer Berunt:

wortung, die Bebeimniffe bes Orbens ausplaubern.

Prämonstratenser sollten nur als Armenpsteger over Kapellane in den Dienst von Erzbischöfen, Bischöfen und Fürsten treten; aber nicht immer wurde darauf gehalten, daß kein anderes Amt übernommen würde, ja mehre Glieder des Ordens bestiegen den papstlichen Stuhl 2. Die Laienbrüder dursten die zum Gottesdienste gehörigen Gebete lernen, nicht aber Bücher lesen 3. Als Abt Wilhelm von Premontré zur Zeit Gregors IX sesssetze des Niemand als Laienbruder solle aufgenommen werden, der nicht ein graues Gewand tragen und seinen Bart in Ordnung halten 4, das hieß wahrscheinlich, scheren wollte, so drohten die vorhandenen Laienbrüder und die Anspruch machenden Laien, alle Klöster in Brand zu stecken. Laienbrüder, welche eine Kunst verstanden, durste man auf furze Zeit an Laien überlassen, doch nur unter der Bedingung, daß sie nicht zum Ansfertigen todbringender Wertzeuge gebraucht würden 5.

Geigen ober andere Instrumente, welche Neugier und weltlichen Sinn anzeigen konnten , bulbete man nicht in ben Rloftern. Ebenso wenig Baren, Uffen und andere Thiere, welche keinen Nugen bringen.

Die gesetzebende Gewalt war bei der Ordensversammlung unter bem Borsitze des Abtes von Premontre. Zeber Abt oder Prior mußte jährlich auf jener Bersammlung erscheinen; fein Erzbischof oder Bischof von den für die einzelnen Bezirfe und Landschaften ernannten Bersfonen visitirt. Gegen deren unmittelbare Anordnungen konnte man bei der Ordensversammlung Beschwerde erheben 8, litt aber Strafe, wenn sie ungegründet besunden ward. Umgekehrt theilte man jeden Borwurf des Bistators den Angeklagten zur Rechtsertigung mit, entschied erst nachber auf der Generalversammlung, was geschehen solle, und prüfte, ob die im vergangenen Jahre gerügten Mißbräuche geshoben waren.

Uebereilte Berufungen nach Rom blieben untersagt; als aber ber Abt Konrab von Bremontre bei Gregor IX angeklagt wurde , bag

<sup>1</sup> Le Paige, 829. — <sup>2</sup> Augustiner waren, nach le Paige, 124, Urban II, Pafchalis II, Honorius II, Innocenz II, Lucius II, Anastasus IV, Harvin IV, Alexander III, Innocenz III, Honorius III, Urban III, Célestin II. — <sup>3</sup> Die conversi durften lernen: das Pater noster, Credo, Ave Maria, Consiteor, Miscrere, benedictionem cidi et potus et gratias; nulli vero libelli permittantur eisdem. Le Paige, 825, 928. — <sup>4</sup> Barba ordinata. Idid. — <sup>5</sup> Cavendum, ne in machinis mortiseris operentur. Le Paige, 825. — <sup>6</sup> Violae vel alia instrumenta, quae possunt curiositatem notare. Le Paige, 825. — <sup>7</sup> Idid., 626. Die Aebte im Magbeburgischen und Brandenburgischen wollten sich der allgemeinen Dedeuwersammlung nicht unterwerfen, wurden aber unter Bestätigung ihrer bisherigen Rechte vom Kardinalgesandten im Jahre 1224 dazu angewiesen. Idid., 925 — <sup>8</sup> Idid., 326, 820, 823. — <sup>9</sup> Idid., 926 und 659 zu 1233.

er ben Aebten zu viel Willen gegen die gedrückten Unterthanen laffe, wurden viele Prämonstratenserklöster auf papstlichen Befehl streng von Cistertienseräbten visitirt. Als der Abt nicht bloß hiegegen appellirte, sondern auch die Beaustragten bannte, ward er auf ein Jahr lang feiner Burde entsetzt und erhielt die letzte Stelle im Chore und im Speisesaale. Gbenso wenig wie die einzelnen Aebte ihren Untergebenen, sollten die Mutterflöster den Tochterklöstern zur Last fallen; roch hatten jene das Recht ber Oberaussicht, und es gebührte ihnen

in Rothfällen Unterftugung.

Der Albt von Premontre war, mit bedeutenden Borrechten, Haupt des ganzen Ordens 1. Er konnte in vielen Fällen, gleich einem Bijchofe, bannen, strafen und lösen; bei Tausch, Berleihungen, Kauf über mäßige Summen hinaus, bei kostbaren Neubauen, Anleihen u. s. w. war seine Zustimmung nöthig; er blieb aber verantwortzlich, kosern er diese übereilt gab. In vielen Fällen, unter anderen bei Anlegung neuer Klöster, bei Versetzung oder Absetzung von Aebten u. dgl., mußte jedoch die Ordensversammlung bestragt werzen; Beschlüsse derselben, welchen selbst der Abt von Premontre unterworsen war, kamen sogleich zur Anwendung; aber erst wenn drei Versammlungen dieselben nach einander gebilligt hatten, erhielten sie den Charafter von dauernden Gesetzen.

Die Abtswahlen erfolgten in den einzelnen Klöstern unter Leitung des Abtes vom Mutterkloster, welcher einige andere Aebte zu sich rief, mit deren Rath er die ihm von den Mönchen oder Stiftsgliedern Borgeschlagenen bestätigte oder verwarf; ja im Falle jene unter sich uneinig waren, durste er selbst providiren oder die Stelle besehen. Fand sich aber, daß er dies ohne genügenden Grund gethan 2 oder die Wahlsreiheit beeinträchtigt hatte, so belegte ihn die allgemeine Ordensversammlung mit harter Strafe. — Burde die Abtei Presmontre erledigt, so führten die drei ersten Aebte des Ordens die einstweilige Oberaussicht 3, beriesen dann mit Beistimmung der Mönche oder Stistsherren jenes Klosters noch vier andere Aebte, und alle diese wählten hierauf den neuen Abt. Die Wahl stand srei aus allen Gliedern des Ordens; hingegen durste kein Fremder erwählt und ebenso wenig, ohne päpstliche Erlaubniß, ein Prämonstratenser zum Abte eines Klosters von einem fremden Orden ernannt werden.

Jene brei angesehensten Aebte des Orbens untersuchten jährlich das Kloster zu Bremontré und die Verwaltung des Abtes. Führten ihre Weisungen nicht zum Besseren<sup>4</sup>, so berichteten sie an die Ordense versammlung zur höchsten Entscheidung. Der Abt von Premontré und jene drei Aebte wählten die Visitatoren für die übrigen Klöster, aber Niemand ersuhr, wer ihn im nächsten Jahre visitiren werde.

 $<sup>^1</sup>$  Le Paige, 246. Innoc. III epist., I, 198. —  $^2$  Le Paige, 816, 818, 624. —  $^3$  Ibid., 821. Abbas de Lauduno, de Floreffia et de Cuissiacensi. Ibid., 631 —  $^4$  Ibid., 668.

Jeber Abt follte in feinem Klofter bem Mitabte ben Borrang laffen; fonst entschied barüber bas Alter der Stiftung und die etwa einem

Abte verliebene bijchöfliche Rleibung 1.

Mus mehren Freibriefen beben wir nur noch Folgendes aus 2: Rein Laie barf bie Alofter besteuern ober ihnen Bogel, Sunde ober andere Thiere gur Futterung einlegen. Bijchofe follen nicht obne Noth zu Gafte tommen ober Abgaben verlangen. Die Aebte find nicht verpflichtet, die Laien zu bannen, in deren Ländern ihre Klofterguter liegen. Gie find frei von Heubruchszehnten; fie follen burch Niemand, felbst nicht burch ben Bapft, zur llebernahme von Auftragen gezwungen werben. Der Orden halt immer einen Beichaftstrager in Rom. Der Sprengelbischof muß bie ihm von ben Aebten zu Pfarrftellen vorgestellten Beiftlichen ohne weitere Brufung an= nehmen 3; Die Aebte fonnen biefe Beiftlichen ohne feine Buftimmung abrufen. Gelbst wegen Berbrechen ober Rlagen aus Bertragen barf ber Bifchof die Aebte nicht vorladen. Landtage ober Softage werden in ben Rirchen ber Bramonstratenser nur mit ihrer Genehmigung abgehalten 4. Sie burfen bewegliche und unbewegliche Guter erwerben, Leben allein ausgenommen, und zwar nicht bloß durch Testament, fondern auch nach ben Unfpruchen, die ihnen Bermandtichafte halber vor Ablegung bes Belübbes zustanden 5. Reine Befetung von Stellen und Pfrunden burch ben Papit oder feine Abgeordneten ift gultig, es fen benn, bag bies Borrecht fur bestimmte Falle ausdrücklich auf= gehoben würde 6.

### m) Bon ben Beguinen ober Begharben.

Schon im 11. Jahrhundert entstanden (wahrscheinlich zuerst in den Niederlanden?) Berbindungen von Frauen aus verschiedenen Lebensaltern, welche, ohne der Gemeinschaft mit der Welt ganz zu entsagen oder die Klostergelübbe abzulegen, eine bestimmte Kleidung annahmen, mit ungewöhnlicher Regelmäßigkeit gottesdienstliche Uebunzen hielten und der Pslege von Kranken und Armen oblagen. Sie wurden deshalb in jener Zeit so geehrt und beschützt 8, daß ihre Zahl außerordentlich wuchs, daß sie in Beguinenhäuser zusammenzogen und in ähnlicher Weise auch männliche Vereine entstanden. Der Name Beguinen oder Begharden stammt wahrscheinlich von beggen (beg), mehr im Sinne des Betens als des Bettelns. Weniger der Wandel dieser Betschwestern ward (nach ansangs großem Lobe) angegriffen, als die Hinneigung zu unthätiger Schwärmerei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Paige, 821. Innoc. III epist., I, 331. — <sup>2</sup> Le Paige, 624, 637, 648, 654, 657. — <sup>3</sup> Ibid., 671. Privil. von Innocenz IV, und 682, 684. — <sup>4</sup> Ibid., 642. — <sup>6</sup> Ibid., 649. Privil. von 1249. — <sup>6</sup> Ibid., 677. Privil. Alexanders IV von 1256. — <sup>7</sup> Warnfönig, 420. — <sup>8</sup> Gine angichende Urfunde über ihre Anjnahme in Rheims: Archives de Reims, II, 711.

fonderbaren Gebräuchen und zu einer eigenmächtigen Trennung von

bem Ginfluffe und ber Leitung firchlicher Dberen 1.

Doch beidulbigt nie Wilhelm von G. Amour ber verfeinerten Gitelfeit und bes Sochmuthes und wirft Seitenblicke auf ihren Ilm= gang mit Beiftlichen und Bettelmonden 2; Ludwig IX hingegen mar ihr großer Beiduger. Um Uebelftande und Irrthumer zu vermindern, ward zur Aufnahme ber Bequinen ein gewisses Lebensalter (oft 40 Sabre) vorgeschrieben. Spater finden wir, bag einzelne wegen Rekerei angeflagt und beftraft murben.

### 10. Bon mehren Uebelftanben in ben Aloftern und beren Befferung.

Ungegehtet bas Gelübbe ber Renichheit beilig gehalten und jebe Berfuchung zum Uebertreten beffelben vermieben werben follte, finden wir boch eine beträchtliche Bahl von Beifpielen, mo Donche und Monnen in einem Rlofter neben einander wohnten 3. Zwar traf man viele Borfichtsmaßregeln zur Berhutung etwaiger Ausschwei= fungen, aber fie genügten felten vollständig 4, weshalb allmählich die Trennung jedes gemeinsamen Aufenthalts vorgeschrieben ober auch aus eigenem Antriebe beichloffen warb 5. Ginen folden Beichluß

Cum monachis monachae vixerunt hactenus uno Sub tecto, quae res scandala multa dedit.

Vicelini biogr. in Westphalen, Monum., II, 2354. - 4 Bir finden Beugniffe für Lieberlichfeit ber Monnen und wiederum von furchtbarer und efelhafter Bestrafung ber Fleischesvergeben.

> Harum sunt quaedam steriles, quaedam parientes: Virgineoque tamen nomine cuncta tegunt. Quae pastoralis baculi dotatur honore, Illa quidem melius fertiliusque parit. Vix enim quaevis sterilis reperitur in illis. Donec ei aetas talia posse negat.

Nigellus in specula stultor. in Wolfii lect. memor., XII, p. 360. Theiner, II, 1, 371-373. Schultes, l. cit. Tiraboschi, Storia di Nonantola, II, urf. 202. Innoceng III bestätigt ben Beschluß, feine sororem conversam in einem Pramonitratenferfloster aufzunehmen. Epist., 1, 198. -- 5 Fratres volebant de labore sororum vestiri, illae autem e converso ex operibus

<sup>1</sup> Die Beweisstellen in Schmidt und Rettbergs Kirchengeschichte, VII, 579. Binterim, Concilien, V, 157. — 2 Quod per earum adspectus et colloquia quandoque tentati carnaliter pugnant contra tentationes, quo vincendo gloriosius coronantur. Mosheim, De Beghardis, 32, 43, 55. 148, 174, 238. — 3 In der Lombardei und in Benedig. Carli, Storia di Verona, III, 48. Tentori, Saggio, V, 140. Im Jahre II32 in Diessen, 1140 und 1236 in Reichersberg, 1195 in Scheftlar. Monum. Boica, VIII, 162, 524; III, 411, 445. In Königbreitungen und Befra im Hennesbergsschen und so öfter, besonders bei den Prämonstratensern. Schultes, Gesch. von henneberg, II, 306, 307.

faßten z. B. ber Abt und die Monche von Marchthal 1: "weil die Schaltheit ber Weibsleute alle anderen Leichtfertigkeiten übertrifft, so in der Welt zu sinden sennd, und daß kein Zorn ist über eines Weibes Zorn, und daß das Ottern = und Drachengist noch gelinder und heilbarer vor die Menschen ist, als der vertraute Umgang mit Weibsleuten." — Bisweilen wurden Nonnenklöster wegen ungebührlichen Wandels der Nonnen auf Besehl geistlicher Oberen aufgehoben und in Monchöklöster verwandelt 2.

Es fand sich indeß auch leppigkeit anderer Art in den Mönchstöftern ein, welche man nicht auf weibliche Verführungskünfte schieden konnte. Die Mönche trieben sich in weltlicher Kleidung umber oder dusten sich übermäßig auf ihre eigene Hand 3. Manches Kloster glich einer Gerberge, die Mönche vernachlässigten den Gottesdieust und wohnten, wie Vetrus Damianus sagt, sast auf den Pferden 4. Aebte besuchten die Turniere, und Krieg und Ritterleben oder Faulbeit und Genußliebe traten an die Stelle des geistlichen Lebens und der wissenschaftlichen Beschäftigungen 5. Mönche drängten sich an die Höfe der Mächtigen, um Geschente oder Beistand gegen ihre Oberen

fratrum eibari. Urf. bee Rloftere Dunfelhaufen in Bibele Sohenlohifcher

Rirchenhistorie, I, cod. dipl., p. 30.

¹ Ernflus, Schwäb. Chronif, I, 634, zu 1273. Als Barallestelle, die unüberfetbar sein dürste: Quem non mollit mulier? Igitur mulier est malleus, per quem diabolus mollit et malleut universum mundum. Vincent. Bellov., XXIX, 142. Nach dem sateranischen Concisium von 1138 sollten Mönche und Nonnen nicht auf einem Chere singen. Concil. coll., XII, 1506, Nr. 27. — ² So Bredeser und Liebern. Kindlinger, Wolmestein, Urf. 12. Lepsus, Bischöfe von Naumburg, 35. Migand, VII, 11—18. Niefert, Münsterische Urfunden, IV, 98. Monasterium S. Xisti Placentini. Jaste, Reg., Nr. 4785. Im Reunenssofter zu Haufen multae insolentiae, enormia facta. Hensing, I, 327. Im Jahre 1256 die Monnen in Michelsdad) (Bisthum Basel): observantiis regularidus terga dantes et carnalidus instruiter illecedris servientes etc. Trouillat, 643.

<sup>3</sup> Hic per tonsuras grandes grandesque cucullas Audent mentiri Christo plane Pharisaei. Nam quum laudis sunt percupidi popularis, Dilatant tunicas sibi magnificantque cucullas Tristes, pannosi, pallore superstitiosi Demissa fronte. Quid multa? Novi sicophantae Per caput abrasi, terratenus et manicati, Tanquam non virtus monachum faciat, sed amictus Horis Teutonicis, cur pollulat haec hypocrisis.

Laurisham. cod., I, 227. — <sup>4</sup> Equinum dorsum quotidianum est habitaculum. Thomassin., II. 3, c. 111. Innoc. III epist., I, 29. Daher 1231 der Beschlüß der Kirdenwersammlung in Tours: Kein Abt soll ohne Mönd, sein Mönd, ohne Begleiter ausreiten. Concil. coll., XIII, 1265, Nr. 28. Monachi — regularis habitu derelieto armati et in habitu seculari impudenter incedunt, per mundum insolenter et temere taliter vagantes. Archives de Reims, I, 2, 556. — <sup>5</sup> Sogar in S. Gallen zu Ende des 12. Jahrhunderts. Arr, I, 325.

zu erhalten 1. Statt ins gemeinsame Schlafzimmer und Speisezimmer zu kommen, lebten einzelne nach Willkur für sich 2. Bei Gelegenheit ber Beinlese und bes Weinverkauses nahm man wohl Spieler, Lustigmacher und sogar leichtsertige Mädchen in Klöster auf 3. Ueberhaupt gab schwelgerisches Essen und Weintrinken 4 Verzanlassung zu mancherlei Nachlässteiten und Streitigkeiten 5, und Saladin fand einst Gelegenheit, die Vorschriften seines Vropheten an zwei gesangenen Cistertiensern zu rechtsertigen. Er hörte, daß ihnen der Wein erlaubt, das Fleisch aber zu Zeiten verboten sen, und ließ ihnen von zwei hübschen Mädchen Fleischsweisen und Wasserbringen 6. Sie aßen und tranken. Er ließ ihnen hierauf Fische und Wein bringen, und sie aßen und tranken und beschliefen dann die Mädchen. Alls sie nüchtern geworden, bereuten sie ihr Vergehen

Flacius, Catal. testium, 1446. Wolf, Cent., XII, 356—357. Bon einem Kloster auf der dänischen Insel Estil wird zur Mitte des 12. Jahrhunsterts berichtet: In summis festivitatibus anni seculares, qui eis erant familiares, cum mulieribus suis domum eorum frequentabant, cum ipsis festa celebraturi, in domo refectorii cum viris et mulieribus epulabantur et inedriadantur ducedantque choreas. In matutinali synaxi potu aestuantes nimio, potius eos dormire libedat, quam cantare. Langedek, Scriptores, V, 470. Reinmar von Zweter (Hagen, Minnesinger, II, 201, Nr. 131) flagt:

Sar unde bart nach flostersiten, Unt flosterlich gewant nach flosterlichen siten gesaiten, Des sinde ich genuog: in' vinde aber der niht viel die'z rehte tragen. Halp visch, halp man ist visch, noch man; Gar visch ist visch, gar man ist man, als ich'z erkennen kan: Bon hovemunchen unt von klosterrittern kan ich niht gesagen.

In Bezug auf schwelgerische Lebensart heißt es in ber Apocalypsis Goliae episcopi (Wright, Poems of Walter Mapes und Anderer, S. 17), Laurish. cod., I, 227:

Fauces celerrimae, dentes solliciti, Sepulcrum patens est guttur. Arrident calici semper apposito.

Aehnticher Spott in Guiot, Bible, V, 1044. — 5 Manche verschliefen, bes Weines voll, bie horen und veranlaßten Feuersbrunfte. Iperius, 645 — 6 Guil. Neubr., V, 14.

<sup>1</sup> Innoc. III epist., 1, 80. — 2 Wibaldi epist., 217, zu 1150. — 3 Histriones, joculatores, talorum lusores. So im sublichen Frankreich. Berboten 1233. Concil. coll., XIII, 1287, Nr. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Est nullum monacho majus daemonium, Nihil avarius, nil magis varium, Cui si quid datur est possessor omnium, Si quicquam petitur, nil habet proprium etc. Die devotius adorat dolia, Nocte cum bipede laborat bestia: Tali discrimine, tali molestia Meretur vir dei regna caelestia.

und erklärten bem Sultan: nur ihr Oberer könne bestimmen, welche Buße fie thun mußten. "So geht benn nur heim", sprach Saladin zu den Gefangenen, "und seher ein, tag Mubameds Gesey, welches unschädliches Fleisch erlaubt und den die Vernunft schwächenden Wein verbietet, klüger ist als das eure." — In einem alten Gedichte heißt es:

Ich warne, die phassen unt die nunnen Ein gemeinez biwort dhunnen, Daz st sprechent: "Post pirum vinum", Nach dem wine hoert das bibelinum.

Alle vorgebachten Mangel blieben weder unbemerft noch unge= rügt. Die Bapfte, insbesondere Innocenz III und Gregor IX, eiferten und wirkten auf alle Weise bagegen 2, und ichon Bernhard von Clairvaur ichrieb, mit Seitenblicken auf die Cluniacenser 3: "Schwelgerei ift eingeriffen im Effen, Trinken, ber Rleidung, dem Sausgerathe, ben Ochanden; Schwelgerei beift Freigebigkeit, Wefdmat umgangliches Wefen, Ausgelaffenheit beißt Froblichfeit. Dach Tifche vermögen fie nur zu ichlafen, fo fehr beidmert ber Bein ben Ropf. Sie geben zum Scheine gar fdmächlich an Stocken umber und geben fich fur frank aus, um Fleischipeisen zu bekommen" u. f. w. -Peter ber Chrwurdige von Clugny flagt: "Unfere Monche laufen von einem Drte zum anderen, wie Sabichte und Beier, wo fie ben Rauch einer Ruche feben ober einen Braten riechen. Sulferfruchte, Gier, Rafe und Fifche find ihnen zuwider; fie find luftern nach ben Fleisch= topfen Neguptens. Jest bredjen die Tifche von fettem Schweins = und Ralbebraten, Safen, anderlegenen Bangen und Subnern; wir juden Fasanen, trachten nach rothem und ichwarzem Wilbyret" u. f. w.4.

Gunot, ums Jahr 1200 Mönch in Elugnu, fagt 5, ber übertriebenen Strenge und der übertriebenen lleppigkeit gleich abhold, ja dem ganzen Klosterleben abhold: "Meine Genossen haben mir so viel Ursache des Misvergnügens gegeben, daß ich zwölf für einen Freund hingäbe. Während die zur Abtei gehörigen üppig leben, hungern andere und erhalten so verdünnten Wein, daß sie einen ganzen Monat hinter einander trinken könnten, ohne sich zu betrinken. Eher läßt man die Kranken sterben, als daß man ihnen Fleisch gäbe, und doch duldet man, daß eitle Mönche sich pugen, ihren Bart in Locken wickeln u. s. w. Gottlob, daß die Einsamkeit nicht fo streng vorgeschwieben ist, wie bei den Karthäusern; ich möchte nicht im Paradiese sen, wenn ich allein bleiben sollte. Aber auch in Elugnu gibt es verkehrte Einrichtungen: wenn man schlasen möchte, muß man

<sup>1</sup> Altbeutsche Blätter, I, 218. — 2 Innoc. III epist., X, 155. Regesta Greg. IX, Jahr IV, 263, 350, 133, 200. — 3 Bernhardi apologia ad Wilh. abbatem. — 4 Botz, 207. — Notices et extraits, V, 285. Klagen über Bäpste, Bijchöfe, Geistliche, Mondye. Burana carmina, 15, 16, 36.

wachen; wenn effen, hungern; wenn reben, schweigen; wenn schweis

gen, blofen. Das, fagt man, gefalle Bott!"

"Die zwölf Hauptmängel", jagt Bincenz von Beauvais 1, "ünd in einem Kloster: ein nachlässiger Oberer, ein ungehorsamer Schieter, ein müßiger Jüngling, ein balsstarriger Alter, ein hößischer Mönch, ein rechtbaberischer Mönch, köftliche Kleidung, leckere Speisien, Lärm im Kloster, Streit im Kapitel, Unordnung im Chore, Unebrerbierigseit am Altare."

Streit und Zank konnte bei einer folden Uebergabl ber Klöfter, io mannichfachen Berührungspunkten, fo unbequemen Vorschriften

nicht feblen. Wir geben Beifpiele.

1) Es finden fich Händel zwischen Alöstern und Stiftern 2. Die Aebtissen von Duedlinburg lebte ums Jahr 1224 in offenem Kriege mit den dasigen weltlichen Stiftsfräulein, bis Honorius III Frieden gebot. Mönche verbrannten im Jahre 1202 eine Niederlassung der Tempelberren und schlugen ihren Altar entzwei; der Papst untersuchte und strafte.

2) Ce gab Streit zwischen verschiedenen Klöstern. So zogen im Jahre 1248 bie Monche zweier englischen Klöster, die sich über die Heu- und Getreideernte veruneinigt hatten, gegen einander zu Felde 3. Keiner kam ohne Schläge nach Hause, mehre wurden verwundet, einer

fogar getöbtet.

5) Es findet sich oft Haber im Kloster selbst, ber in Thätlickeiten überging 4. — Im Jabre 1253 besestigten mehre Mönche in Begau einen Theil des Klosters gegen den Abt, es fam zu einer förmlichen Belagerung und zu einem Gesechte, welches für jene unglücklich ausssel 5. Ein andermal prügelten Mönche ihren Abt, banden ihn zwischen zwei Weibern est und setzen ihn dem Spotte des Bolkes aus 6. Im schwäbischen Kloster Abelberg wuchs der Unfriede so, daß erst Mönche, dann auch der Abt mißhandelt und geblendet wurden? Der Abt Turstan von Glastingberi holte Laien gegen die ungehorsamen Mönche zu Hüste 3, und es entstand in der Kirche ein Kanner, wo 18 verwundet und 3 getörtet wurden. Der Abt von Celles bei Tours ward auf Anstisten seiner Kanneric, die Aebte von Ison und S. Marimin wurden durch Mönche umgebracht 9. — Immer war Ungehorsam und Widersetzlichkeit nach den Geboten des Ordens unserlaubt; bisweilen tvrannisitzen aber die Oberen auch so, das den

<sup>1</sup> Vincent. Bellovac , 1107. — 2 Gudeni sylloge , 68. Regesta Honorii I.I. Jahr VIII, Urf. 101. Innoc. III epist., V, 136. — 3 Matth. Paris, 503. — 4 Innoc. III epist., I, 202, 319. Arnulphus, 187. Seubud, Urf. 112. Petershus, chron. bei Mene, I, 170. Jaffe , 7889. — 2 Chron. mont. sereni. — 4 Reg. Innoc. IV, Jahr IV, ep. 164. — 7 Gleß, Gefdid te ven Mirtemberg , II, 461, 3u 1216, — 3 Waverl. annal. 3u 1082. — 4 Innoc. III epist.. XIII, 7. Bertold Constant. 3u 1099. Jaffé , 7309, 7328.

Untergebenen wohl die Gebuld ausgeben konnte, ehe Bischöfe und Bäpfte (an die fie fich klagend wenden durften) Hulfe schafften 1. Satte der Borgesetzte selbst Gebote übertreten, so ward er genöthigt, sich Manches gefallen zu laffen, und der Prior, welchen hart behandelte Mönche mit einem Weibe im Bette überraschten, mußte nicht bloß Brügel geduldig hinnehmen, sondern ward auch abgesetzt.

Gine gange Reihe von Digbrauchen und übeln Auftritten bat ber mahrheitliebende Verfaffer ber Chronif bes Rlofters auf bem Ve= tersberge bei Salle verzeichnet 3. Daraus Folgendes. Die Rubi= geren fpielten Schach und Burfel; bie Luftigeren batten fich eine Art von öffentlicher Gaftwirthichaft eingerichtet, wo gewaltig getrunfen wurde. Auch Mädchen fehlten nicht, wie wir oben gesehen ha= ben. Im Jahre 1214 brachte ein Ranonifus bes Klofters einen vielleicht um ähnlicher Grunde willen vom Erzbischofe von Magbeburg gegen ben Prior erlaffenen Bannbrief. Reiner ber Geiftlichen wollte ihn annehmen, am wenigften der Prior, welcher eben mit einer Taufe beschäftigt war. Da begann jener ben Bannbrief vor= gulefen, gleichzeitig las ber Prior bie Laufformel, und beibe überschrieen fich wechselsweise aus allen Rraften. Im Jahre 1225 murbe Rlage erhoben, daß die Fleischvortionen für die Monche immer fleiner ausfielen und ber Prior Bier brauen laffe mit Reffel = ober Fichtenwurzeln 4 ober anderen nachtheiligen und widrigen Kräutern. Es fam barüber gu Schimpfwortern arger Urt 5, ja gu Schlage: reien. Im nachsten Jahre erneuten fich Die Beschwerden über Die Grobheit und ichlechte Roft bes Rellermeifters und Ruchenmeifters. Auf beren Behauptung, bag bas Gelb nicht binreiche, bie Forberun= gen ber Migvergnügten zu befriedigen, ichoffen biefe gusammen, lie= ben fich Eswaaren holen und errichteten eine eigene Roch = und Speifeanstalt. 2118 ber Rudenmeister biegu fein Solz verabfolgen wollte, ward er mit Knütteln angegriffen und mußte fich, trop mu= thiger Bertheidigung mit einem großen Ruchenmeffer, bennoch zulest versteden. Nach ber Rudtehr bes abwesenden Priors wurde bie Rube zwar hergestellt und die Schuldigen wurden gegeißelt (eine Urt Spiefruthenlaufen), im Allgemeinen aber befferten fich Die Sit= ten erft, als ein papstlicher Gefandter bas Kloster burch bie Bifchofe von Brandenburg und Merfeburg ftreng vifitiren und Bugen auf= legen ließ 6.

Monum. Tigurens., 73. Jaffé, 7941. Gin Abt corrupit zwei Nennen, übt Gewalt gegen seine Genessen u. s. w. Würdtw., Nova subs., IV, 104. — <sup>2</sup> Diessensia monum., 649, in Oesele, Script., II. — <sup>3</sup> Chron. mont. sereni zu biesen Jahren. — <sup>4</sup> Baccarum lauri, radicum urtieae, crebro enula campanae et surculis radicum arboris, quae vulgariter dicitur Vichtin. Ibid. — <sup>5</sup> Bestia perditionis, filius peccati. Ibid., 292. — <sup>6</sup> Dedy gings auch babei nicht ganz unparteiisch her. Ibid., 303.

hatten fich nur Mönche unter einander thätlich beleidigt, so beftimmte in der Regel der Abt oder der Bischof die Buße und löste von der Schuld 1; hatten sie aber einen Weltgeistlichen oder den Abt selbst mißhandelt, so ging die Sache an den Papst. Und jene Bufen waren keineswegs immer sehr gelinde 2; bekam doch ein Abt, ungewiß ob welcher Verschuldung, Nuthenstreiche auf den bloßen Rücken.

Gin trefflices Mittel gegen Unordnungen und Ausartung waren im Allgemeinen gewiß die Visitationen, welche die großen Drzensgenoffenschaften oder auch, wo es Noth zu thun schien, der Papst außerordentlich veranlaßte 3. Damit aber, was in einzelnen Fällen wohl geschah, die Vintatoren den Klöstern nicht übermäßige Kosten verursachten 4 oder Willfür gegen sie übten, ward das Maßihrer Forderungen, die Zahl ihrer Begleiter und die Grenze ihrer Nechte vorgeschrieben. Sie straften ungehorsame Mönche und versetzen sie in andere Klöster, sie bewirften die Absehung untauglicher Nebte, sie veranlaßten Grundänderungen ganz ausgearteter oder in ihren Vermögensumständen ganz zurückgesommener Klöster 5.

Dieje Aenderungen und Befferungen fanden auf mehre Weife fatt.

1) Auf freundlichem Wege, wenn zwei früher getrennte Klöfter sich in eins vereinigten, welches theils aus Armuth 6, theils aus anderen angenehmeren Gründen geschehen konnte und geschah. Der Bapft mußte indeß seine Zustimmung geben. 2) Indem man aus anderen Klöstern fromme und gebildete Männer kommen ließ 7 und badurch den alten Stamm der Mönche veredelte. 5) Wenn man die Mönche in anderen Klöstern untersteckte und das ausgeartete oder verarmte Kloster ganz verließ oder ganz neu besetzte 8. 4) Wenn

¹ Innoc. III epist., V, 1. Innoc. decret. reg., 592. — ² Ursini chron. Thuring. in Mencken, Script., III, 1288. — ³ Siehe Matth. Paris, 262, über die 1232 von Gregor IX angevrenete allgemeine Bistation der englissen Alöster, der unmirrelbaren durch eigene Bewollmächtigte, der übrigen durch die Bischöfe und Grzdischöfe. Die Uebet waren greß, nurven aber nicht selten durch die Willtür und Habitate der Beauftragten noch verzmehrt. — ⁴ Innoc. III epist., V, 159. Gudeni cod., III, 751. — ⁵ Innoc. III epist., I, 140: VII, 32; XII, 14. Ludwig, Reliq., II, 401. Waverl. ann., zu 1188. Regesta Honor. III, Jahr VI, Urf. 368, giebt der Bapst dem Bischofe von Baris das Recht, untaugliche Möndhe in andere Klester zu schicken. — ⁶ Wibaldi epist. app., 619. 3n der Armuth minus licita, immo gravia committere non verentur. Innoc. III epist., X. 156. Thomassin., III, 1, c. 53, § 1. — ˀ ⓒ ließ 1110 der Grzbischof von Salzburg viros religiosos valdeque literatos aus sächüschen Klöstern femmen, um den seinigen auszuhelsen, und Herzeu Schotten femmen, die um ihrer Ginsachbeit willen überall gerühm wurden. Ludwig, Reliq., IV, 245. — ⁶ Regesta Gregor. IX. Jahr IV 53, 133, 200, 263, 350. Disibod. diplom. Urf. 20.

das Kloster eine andere, gewöhnlich strengere Regel annehmen mußte und auf deren Beobachtung von neu gesetzten Oberen genau geshalten wurde 1. 5) Wenn statt der ausgearteten Mönche Nonnen oder statt der ausgearteten Nonnen Mönche in ein Kloster gesetzt wurden 2.

Diesen Beränderungen unterwarfen sich aber die dadurch Getadelten oder Gestraften nicht immer ohne Widerspruch 3; schossen doch die Mönche des heiligen Lambert auf den Erzbischof von Salzburg, als er ihr Kloster untersuchen wollte, und als der Bischof Altmann 4 von Bassau zur Zeit Gregors VII Mönche aus einem Kloster vertrieb, die sich angeblich der Böllerei, Unzucht und des Wuchers schulzbig gemacht hatten, kehrten diese mit den Wassen in der Sand zu-

rud und verjagten bie neu Eingesetten.

Gegen solche Unbilven sehlte es aber nie an einer höheren Obrigkeit <sup>5</sup>, und so viel auch der gewaltige Sinn der Menschen jener Zeit über mittleres Maß hinausschweifte, die Kirche wurde seiner doch zulett Herr. Auch wäre es sehr irrig, aus den gegebenen Beispielen auf allgemeine Berderbniß in jener Zeit zu schließen. Die Ausnahmen wurden um so bestimmter aufgezeichnet, je seltener sie waren und je größeren Anstoß sie gaben; die Tausende von Klösstern, welche in stiller Ordnung fortlebten, wurden dagegen nicht erwähnt <sup>6</sup>. Sie haben sich überlebt <sup>7</sup>, aber nach welch einer Lebensdauer! Ohne Zucht, Gehorsam, Wirthschaftlichkeit, Selbstverläugnung, Demuth und stilles Verdienst konnte der große Bau gar nicht entstehen, wie viel weniger so lange bestehen <sup>8</sup>. Da es jedoch an Naum sehlt, über dieses und Aehnliches umständliche Betrachtungen anzustellen, so mögen nur solgende kurze Vemerkungen hier noch Plat sinden.

1) In der menschlichen Natur und im Christenthume liegt eine Richtung, welche von dem irdischen Treiben hinweg und zu einem

beschaulichen Leben führt. Es ift gleich nachtheilig, wenn biefe Rich= tung gang bei Seite gefett ober verachtet und wenn ne übertrieben gebegt und bis ins Frakenhafte gesteigert wirb. Der Beift bepart nämlich der Rrantenhäuser und Bufluchtsorter oft nicht minder als ber Leib, und wer fich in ber irdifchen Beweglichkeit mobl befindet. follte wenigstens ben nicht verdammen, ber feinen Frieden auf ent= gegengesettem erniterem Wege sucht und eine außerordentliche Rroft ber Entiagung, jowie Die lebendigften Glaubensboffnungen binfichtlich ber Aufunft benitt. Underetseits ift nicht zu überseben, bag nich in ben Klöftern oft eine übertriebene Beidrantung driftlicher Freiheit. eine Rnechtichaft unter Menichenjagungen und Willfur einfand, ban ber Werth Des jegigen Lebens und ber irdifden Thatigfeit verfannt und barin nur eine Buß = und Strafanftalt erblicht marb. Gegen= wart und Bufunft fellte man irrig in einen unversöhnlichen Gegen= fat, und bie Lebre von einer mondischen, über die driftliche erba= benen Sittenlehre führte zu thorichten Rafteiungen, falicher Moftif und verwerflichem Sochmuthe. Das, wogegen fich bie menschliche Natur am meiften ftraubt ( 2. B. Ginfamfeit und Schweigen ), bielt man für um fo verdienftlicher und verfiel nicht felten in nabe liegende Seuchelei 1. Cobald indeffen die Begeifterung für ben Merth und die Beiligkeit der Rloftergelübbe aufborte, übertrat man biefel= ben rudfichtslos ober beobachtete fie nur aus Stumpfheit und Gleichgultigfeit. Ueberhaupt gab es

2) nie so viel wahrhaft beschauliche Naturen, als es Mönche und Nonnen gab, sowie es in unseren Tagen nicht so viel kriegerische Naturen giebt, als Soldaten eingestellt werden. In diesem Missershältnisse der Zahl und des inneren Beruses liegt einer der gerechtessten und größten Borwürse gegen die stehenden Heere der Niönche und Soldaten. Doch ernährten sich jene aus eigenen Mitteln innershalb ihrer Mauern, ohne den übrigen Einwohnern des Staates unsmittelbar zur Last zu sallen; die stehenden Kriegsheere neuerer Zeit sind dagegen in ihrer übertriebenen Ausdehnung ein Krebs, welcher die geselligen Berhältnisse in allen Theilen angreift und die Staaten mit surchbar wachsender Schnelligkeit zum Alter und zur

Auflöfung bintreibt.

5) Das Berdienst ber Klöster um ben Anhau des Landes und die Wissenschaften hatte zwar selbst in unseren Tagen noch nicht aufzgehört (wir dürsen nur an die Kongregation des heiligen Maurus und die Bäter des Oratoriums erinnern), aber jene waren keineszwegs mehr Mittelpunkt oder alleinige Inhaber dieser Bestrebungen. Sowie sich also, nach der vorigen Bemerkung, eine Minderung der Zahl der Klöster rechtsertigen läßt, so geht aus dieser die Nothwenzbigkeit einer wesentlichen Umgestaltung oder doch Erneuung ihres

<sup>1</sup> Meander, IX, 471.

inneren Wesens hervor. Siebei foll man indeß nicht vergeffen, baß

plögliche Gewalt in ber Regel zerftort, ohne aufzubauen.

4) Die Einziehung der Alöster und die reiche Erbschaft der Kirche hat (anderer damit verbundenen Uebel nicht zu gedenken) die Staaten keineswegs reicher, sondern ärmer gemacht, indem das Kapital fast überall verschleudert ward und in ein Verschwenden hineinssührte, aus welchem sich Einzelne wie Staaten fast nie zu einem Ebenmaße der laufenden Einnahmen und Ausgaben zurücksinden. Mur in Deutschland wurden viele geistliche Güter zur Zeit der Nesformation gewissenhafter verwendet, und auch Preußen that bei der durch Gewalt erzwungenen, nicht durch Theorie herbeigeführten Ausbedung der Klöster in Schlesien so viel für Wissenschaft, Schulen und Arme, als die Verhältnisse irgend erlaubten.

Nichts ift auf Erben unbedingt vollfommen, Alles hat feine Schatten = wie feine Lichtfeite; berjenige ift aber am furglichtigften, welcher bei Anderen immer ben Balten und bei fich kaum einen

Splitter erblickt!

## II. Biffenichaft und Runft.

Die gewöhnliche Annahme, daß die Berftorung bes weströmischen Raiferthums burch die beutschen Stamme ben Untergang ber Bit= fenichaft und Runft berbeigeführt habe, bedarf einer großen Berich= tigung, Schon por bem Ginbruche ber Deutschen war nämlich bie Ausartung außerst groß, und Schriftsteller, welche (wie Raffiopor, Ennodius und abnliche) wahnten, Die Runft und Boblredenheit ber alten großen Meifter nicht bloß erreicht, fondern fortgebildet und er= boht zu haben, zeigen einen folden Mangel an Gefdmad, eine folde Unfähigfeit, fich zweckmäßig auszudrücken, bag mehre Male bie 211= bernheit und Sinnlofigfeit gang unverhohlen vor Augen liegt. Bewichtiger ift also die Frage: ob obne ben Ginbruch der Deutschen biefe Beit bes Ungeschmacks nicht schnell wurde vorübergegangen und eine Ernenung und Berjungnng eingetreten fenn? Wir möchten biefe Frage verneinen, benn bie Zeichen bes Alters und ber Ausgrtung find zu zahlreich und durchgreifend, und felbst ba, wo eine neue Jugend und in religiofer Beziehung mehr vorhanden war wie im 211= tertbume, bei ben firchlichen Schriftstellern, blieb boch bie Korm im Gangen febr unvolltommen, ja die Runft ber Rebe und Darftellung ward, nebst ber gangen antiken Bilbung, aus einseitigen, ungureichen= ben Grunden fogar verichmäht. Das oftromifche Reich, welches bas weströmische fast um taufend Sahre überlebte, brachte in biefer gan= gen Beit fein einziges Wert ber Wiffenschaft ober Runft bervor, welches man flassisch nennen konnte. Wenn also auch bas Abendland vom 5. bis 12. Jahrhunderte im Berhaltniß mit ber alten Zeit und ben späteren Jahrhunderten unwissend und barbarisch erscheint, fo erloft die Theilnahme an den Biffenschaften boch nie gang, und bas 12. und 13. Jahrhundert zeigt hierin einen Gifer, Der im buganti= nifchen Reiche nicht gefunden wird 1 und ben wiffenschaftlichen Gifer

<sup>1</sup> Man meinte, wie bie Herrschaft, sey auch bie Wiffenschaft auf bie Abendlander gefommen. Alber., 99, ju 1060.

unserer Tage eher übertrifft, als ihm nachsteht. Ein tücktiger Lehrer zieht z. B. jest Studenten auf eine Universität; wurden diese ihm aber, wie einst dem Abalard 1, in die Wüste folgen, sich Hütten von Schilf bauen und von Burzeln und Kräutern leben, um nur seiner Lebren nicht verlustig zu gehen? — Man mag dies deuten und im Verhältniß zu unseren Zeiten beurtheilen wie man will; so viel sieht durch eine jolche und so viel andere Ersahrungen fest, daß man damals die Wissenschaft ehrte und mit Begeisterung ergriff. Die solgenden Abschnitte werden hiefür die näheren Beweise geben.

## 1. Bon ben Schulen.

Niemals fehlte es gang an Schulen 2 und Unterricht, allerbings aber war bie Bahl ber erften geringer und ber Rreis bes letten en= ger als in fpateren Zeiten. Das Berbienft ber Brundung und Er= haltung von Schulen gebührt fast ausschliegend ber Beiftlichkeit, ohne Theilnahme weltlicher Obrigkeiten 3, und fpater erft entwickelt fich ein abnliches Beftreben in ben Burgerfchaften, woraus wieberum folgt, daß alle Schulen vorzugeweise bie Bilbung ber Beiftlichen bezweckten und andere Richtungen minder ins Auge gefaßt wurden. Bingegen lehrte bas Leben 2 in jener bewegten Beit Dancherlei, mas in geordneteren Zeiten felbst bemjenigen bisweilen fehlt, ber beffere Unterrichtsanftalten besucht bat. Die erften Unfangogrunde miffen: fchaftlider Bilbung, bas Lefen und Schreiben 5, verfteben in unferen Sagen gewiß ohne Bergleich mehr Menichen als im 12. und 13. Sahrhunderte, und mir feben barin allerdings einen Bewinn, welcher fich unbeichabet anderer guten Gigenschaften erwerben läßt; allein man barf beshalb nicht mahnen, jene Anfangegrunde ber Schulbilbung machten allein ben Denichen zum Menichen. Manche ber größten Könige, ja die ausgezeichnetsten Dichter (z. B. Illrich von Lichtenftein 6, Wolfram von Cidenbad) fonnten bamale nicht fcreiben, murben alfo jenem Magftabe zufolge hinter jebem Schulknaben gurudfteben.

Der Schulunterricht bezog fich faft allgemein auf bie fieben freien Runfte 7, von benen brei (trivium), nämlich Grammatit, Rhetorif

<sup>1</sup> Schröch, XXIV, 373. — 2 Dieweilen wird unter schola aber auch eine Brüderschaft verstanden, die sich an eine Kirche oder an Geistliche ans scholes, oder auch eine Genossenschaft von Handwerfern. Dandolo, 280. — 3 Troplong in den Séances, I, 41. In einer Urfunde Ariedriche I von 1172 aus Würzburg wird ein magister scholarum als Zeuge genannt. Jäger, kranken. III, 332. — 4 Auch sehlte die bäudliche Grziehung (besenders in sich licher Hinsch) nie gang. Mütterliche Ermahnungen in Godefroi de Bouillon, V, 3487. — 4 Manche verikanden in Chissern zu schreiben. Pareival, S. 437. — 4 Ultich von Lichtenstein, von Tiech, 33. — 7 Tirab., Lett., III, 260. Ginguené, I, 149. Brucker, III, 597.

und Dialeftif, Die eine Sauptabtheilung, vier, nämlich Arithmetit, Geometrie, Munt und Aftronomie (quadrivium), Die gweite Saupt: abtbeilung bilbeten. Es ift flar, bag ein umfaffender Unterricht bienach nicht ertheilt werden fonnte, ja eigentliche Sprach: und Cach: fenntniß trat allmäblich in ben Sintergrund, und um ber Logit und Dialeftif millen mard Die Grammatif und Abetorit vernachläffigt und gering geidatt 1. 3m 15. Sabrbunderte fellte man aus Berehrung Des Ariftoteles jene fieben freien Runfte oft gang gur Geite, inobeiondere richtete nich ber Wideripruch gegen bie Grammatik, ober, wie wir jest jagen wurden, gegen Philologie und Sumaniora. 211= lerbings hatten biefe, bei ber geringeren Befanntichaft mit bem 211: terthume, nicht ben vollen Umfang fpaterer Jahrbunderte, mas nich inten gleichermeife von ber Philosophie und beren Behandlung fagen lant. In einem fatirifden Gerichte Beinriche von Unbeli2, Die Schlacht ber fieben freien Runite genannt, treten ums Ente bes 15. Sabrbungerts fur bie in Orleans beidutte Grammatit auf: mehre lateinische Dicter, besgleichen Somer (ben man aber in ber Uriprache wohl nicht las), endlich ipatere ober gleichzeitige Profaiften, 3. B. Sebulius, Ravella, Brutentius, aber fein alter Brofaiter. Huf ber anbern Seite und fur Paris ericbeinen Die feche übrigen freien Runfte, Sippofrates, Galenus, Ariftoteles und Platon. Bunadit geben fie nich Spotmamen und nennen die Orleanisten Autoriaux, die Barifer Ouiquelique. Sierauf beginnen ben Rampf: Donatus mit Platon und Brifcian mit Ariftoteles. Alls Diefer feinen Gegner aus bem

¹ So inebesondere auf höheren Schulen. Bulaeus, II, 143. Daher sagt Huge S. Bicter (Opera, III, 7): Scholastiei nostri aut nolunt aut nesciunt modum congruum in discendo servare, et ideirco multos studentes, paucos sapientes invenimus. An anderer Stelle erstatt er sich streng gegen alle weltlichen Wissenschaften, wenn das Streben nach höherer Erfenntniß und Heiligung des Wandels darüber zurückgesest wird. Liebner, 57. — 2 Ju einem Spottgedichte aus dem 13. Jahrhunderte über die Art zu ftudiren heißt es:

Nonne circa logicam si quis laborabit,
Spinas atque tribulas illi germinabit?
In sudore nimio panem manducabit.
Vix tamen hoc illi garula lingua dabit.
In arenam logicus frustra semen serit.
Nam metendi tempore fructus nullus erd.
Circa ficum sterilem labor omnis perit.
Arbor qualis erit, talia poma gerit.
Licet sis ad apicem artium provectus,
Fies junioribus in brevi despectus;
Verae pestilentiae cathedra tu sedes
Qui Thebanas lectitas vel Trojanas caedes.
Affluunt divitiis legistarum sedes.
Et modo vadit equis, qui solet ire pedes etc.
Wright, Political songs of England, 207.

Sattel bebt, fommen Die Dichter bem Prifcian, ber Baron Barbariemus aber rem Uriftoteles zu Gulfe. Denn biefer Baron, obgleich ein Lebnemann ber Grammatif, bat feine Baffen gegen fie gewandt, weil ibm febr große Befigungen im Gebiete ber Logit geboren. Rad: rem bas Glud lange geschwankt bat, bringt Logif ben Friegen in Untrag, allein ihr Abgefandter macht fo viel Sprachfehler, baß Niemand ibn boren will. Darauf ichlägt Aftronomie ungeduldig mit dem Donnerwetter brein, mas bie Dichter einstweilen gurud: treibt 1 u. f. w.

Sowie im 19., ftritt man auch ichon im 12. Jahrhunderte (2. B. ni Flandern), wem bie Leitung ber Schulen guftebe: bem Grafen, ber Beiftlichkeit ober ber Burgerichaft? Bald überwog ber eine, bald ber andere Ginftug. 3m Jahre 1253 verglich man fich gu Dpern, bag bas Rapitel fabige Lehrer an ben brei großen Schulen anftellen jolle. Man bestimmte das Schulgele und erlaubte, bag Beder im eigenen Sause feine Rinder unterrichten laffe, von wem er wolle. Rleine Schulen, in welchen man nicht über Catos Difficha binaus lebrte, burfte Jeber errichten 2.

Ills Regel ftand fest, daß Niemand ohne bes vorgesetten Pralaten Erlaubnig eine Schule grunden und tiefer feine Buftimmung nur nach gehöriger Brufung und unentgeltlich ertheilen folle 3. Bisweilen erhielt ber Stifter qualeich bas Beriprechen: es folle Reiner ohne feine Ginwilligung innerhalb eines gemiffen Begirtes eine zweite Schule anlegen 4; bisweilen ward ein foldes Schulzwangerecht von ben Papften migbilligt 5. Sinfichtlich aller Rirden=, Stifte und Rlo fterichulen 6 nahm man als Regel an: daß bie Roften des Unter: richts aus beren Bermögen bestritten wurden und der Lehrer burch feine Stelle und Pfrunde hinreichend entschädigt fen; mithin galt bas Nehmen von Schulgelb ober gar bas Berpachten ber Schulen an Undere für ftrafbar 7. Inobesondere follten arme Rinder unentgelt: lich unterrichtet werden 8. Nur in einzelnen Fallen und aus befon:

Notices et extraits, V. 496. La Rue, III, 36. —
 2 Warnfenig, I. 438.
 1265 in Fransenberg ein rector scholarum. Freuer, Geschichte von Mundsbausen, Urf. €. 15. —
 <sup>3</sup> Concil., XIII. 829, Nr. 20. Martene, Coll. ampl., III. 853. - Miraei op. dipl., II, Urf. 64; III, Urf. 128. In Lubert ftand Die Stadtschule unter Aufucht Des Scholatifus Der Stifteichule. Bullmann, Gefchichte Der Stande, III, 159. - Concil., XIII, 148. Allerander III contra magistrum scholarum Catalaunensis ecclesiae statuit, ut cuique idoneo liceat scholas regere. Archives de Reims, I, 368. Wiederum findet fich auch geiftlicher Widerspruch gegen Grundung weltlicher Edulen. Rub: tepf, I, 86. - 6 Bon Rlofterichulen: Surter, III. 573. - 7 Concil., XII, 1495, Nr. 17; XIII, 426, Nr. 18: sancimus, ut si magistri scholarum aliis scholas suas locaverint legendas pro pretio, ecclesiasticae vindietae subjaceant. Echluß einer lendoner Rirchenversammlung von 1138. Bettinelli, I, 41. Wurdtwein. Subsid., X, 26, 33, 36. -- \* Pauperes, qui parentum opibus non juventur, per misericordiam ecclesia doctrinam sibi lactentur adesse. Edyreiben Aterandero III. Jaffé, 8758.

veren Gründen erlaubten die Bäpfte ein Schulgelb zu verlangen 1, und bei unzureichend begabten Stadticulen mochte dies noch öfter nothwendig ericheinen als bei ben geiftlichen Schulanstalten 2. Die Hauskapellane der Bornehmen und Erlen übernahmen oft die Erzieshung ihrer Kinder: doch lautet der Schluß einer Kirchenversammlung zu Kompostella im Jahre 1114 dabin 3: Geistliche sollen nicht Bäschappen oder Erzieher von Kindern der Laten werden.

Ge feblte in jener Beit nicht an Schulbuchern, Schulmethoben und an Borichriften fur die Lebrer 4. Go fagt 2. B. Bertold von Ronftang in feinem Buche, Bild ter Welt genannt: "Nur aus Liebe zur Weisheit lehre ber Lehrer! Thut er es aus Rubmfucht, fo wird er ben Schuler bisweilen beneiden und ibm bas Befte porenthalten; thut er es um Gelbes willen, fo wird ibm ber Inhalt gleichaultig, und Boffen gefallen bann oft mebr ale Runliches und Berftanbiges. Un= bererseits widerfrebe ber Schuler nicht Der Lebre und bente nicht ftolg: es fen icon etmas, mo noch nichts ift. Er liebe feinen Leb= rer, benn bie Borte beffen, ben mir nicht lieben, miffallen uns oft und ermangeln ber verbienten Wirfung. Arbeit überwindet Alles, und erft ber Sod macht ber Lernzeit ein Ente 5." - Sieber gebort vor Allem des Binceng von Beauvais Sand = und Lehrbuch fur tonigliche Bringen und ibre Lehrer 6, ein mertwurdiges, verftan= biges, mit Stellen aus ben Alten und ben Rirchenvätern überall be= glaubigtes Wert, bem man bas Gefthalten bes Chriftlichen am me= nigften zum Vorwurfe machen darf, obgleich Manches, g. B. bas Lobpreifen bes ehelofen Stanbes, bie Beiden ber Beit febr an fich tragt.

Nach bem schwäbischen Landrechte durfte ber Lebrer bem Schüler Ruthenstreiche, in einer Folge jedoch nicht mehr als zwölf geben 7. Kam auch ein Junge mit blutiger Nase nach Hause, die Aeltern konnten beshalb keine Klagen erheben. Ein Priester in Meims, welcher von seinen Schülern getadelt und ausgelacht wurde, weil er Auszuge und Tänze angeführt hatte 8, gerieth darüber in solchen Jorn, daß er Thüren und Fenster einschlug und jene in den Bann that. Alexander III ließ ben Gergang untersuchen und den Priester bestrafen.

3m Jahre 1246 beidelog eine Kirchenversammlung in Biterre: Cobald Die Rnaben fieben Jahre alt find, follen fie an Conn: uno

<sup>1</sup> Concil., XIII, 166, 250. — 2 Bei ter Kirche tes heiligen Ambroüus in Mailand waren schen im 11. Jahrbunderte zwei Schulen für Einheimische und dremde mit besolveren Lehrern. Tirab., III, 258. — 3 Concil., XII, 1208, Nr. 21. — 4 Ums Jahr 1205 Petrus Pictavinus cancellarius Parisiorum excogitavit arbores historiarum veteris testamenti in pellibus depingere. Alber., 442. — 4 Neugart. Epise. Const., I, I, 505. — 6 Neu herausgegeben und mit schrreichen Zusapen und Abhandlungen verschen von Schen r. — 7 Schwäb. Lauerecht, 183—184. — 8 Choreas ducebat. Concil., XIII, 152.

Festtagen zur Kirche gesandt und im katholischen Glauben unterrichtet werben 1. Man lehre ihnen das Baterunser, den Glauben und bie

Begrüßungen ber Maria.

Die Schulordnung der Stadt Worms vom Jahre 1260 feste fest: man solle Niemand wegen Armuth aus der Schule weisen; sinzbet sich aber, daß Biele nur herzulausen, um ernährt zu werden, so mag man ihnen ein geringes Schulgeld absordern. Wer acht Tage in der Schule bleibt, ist auf ein halbes Jahr verpstichtet; wer auf ungebührliche Weise Schüler anlockt, verliert sein Lehramt. Niemand soll, damit die Zucht nicht leide, weggejagte Schüler aufnehmen. Schlägt aber ein Lehrer Wunden oder gar die Knocken entzwei. 7, so kann der Schüler, ohne Schulgeld zu bezahlen, zu einem andern übergeben!

Die Schulordnung ber Stadt Baffano, ebenfalls von 1260, bestimmt: Riemand barf Schule halten, ber nicht vom Bobefta bestä= tigt ift. Wer ben angeftellten Lehrer acht Tage besucht, gablt Schul= gelb fur einen Monat; wer einen Monat fommt, entrichtet es fur bas gange Sahr, und bie Dbrigfeit halt bie Schuler gur Bablung an. Wer Grammatik und ben Catus bort, gahlt monatlich 40 fleine Denare; wer ben Donat hort, monatlich 2 Schillinge; wer aber in ber Wohnung bes Lehrers bleibt, gibt monatlich 5 Schillinge 3. Aehnliche, oft bis zur Universität hinauführende Schulen gab es in mehren italienischen Städten, g. B. in Barma, Trevifo, Ravenna 4. Bu ben wichtigen Rlofter = und Stiftsfculen in Deutschland gehoren die von Julda, Reichenau, Korvei, Bremen, Silvesheim, Luttich, Augsburg, Freifingen 5 u. a. m. Doch maren fle junachft für Novigen, feltener ichon für Laienbrüber und beren Rinder bestimmt; bisweilen erlaubte man aber, wie es scheint, auch Fremden, welche Wiffenschaft ehrten, ben Besuch ber Rlofterfdule 6. Den Bettelmonden ftand nach ihrer Regel frei, Jedem ohne Ausnahme Unterricht zu ertbeilen.

Coneil., XIV, 89. — <sup>2</sup>Ossium confracturae. Schannat, Worm., Urf. 147. — <sup>3</sup> Es heißt: Scholaris audiens Catum et a Cato superius —; audiens Donatum et ab inde inferius —; si permanebit in hospitio cum magistro. Verci, Trivig., II, Urf. 98. — <sup>4</sup> Tirab., IV, 65. Fantuzzi, IV, 323. 3u IISS gefchieht der Schule in Reggio Erwähung. Memor. Regiens., 1077. Schon im Jahre 1082 gab es in Maitand Lehrer der Philosophie, der freien Künste, der welttichen und geistlichen Wissenschaften. Bettinelli, I, 41. 1145 war ein prior scholae militum, der gleich seinen Scholae bedeutet hier gewiß nur eine Genoffenschaft. Nerini, 396. — <sup>5</sup> Schröch, XXIV, 293. Thomassin., II, I, c. 101. Magistri scholarum dei Stistern werden sehr oft erwähnt. 3. B. Innoc. III epist., VI, 35, 116, 186, 189; VIII, 180; IX, 182, 264. Desgleichen rectores puerorum vel scholarum. und 1275 bezstellte Bürgermeister und Ratt zu Medebach einen Kapellan zu jener Wirds. Wigand, Archiv, IV, 311; VI, 239, 243. Heren, Glass. Literatur, I, 190. — <sup>6</sup> Tunc temporis Heinricus studii causa scholas monasterii frequentavit. Urf. des Klosters Oberastad in Baiern. Monum. Boica, XII, 46.

Der große Eifer jener Zeit und die preiswürdigen Bemühungen ber Bäpste für Verbreitung der Wissenschaft reichten indeß nicht hin, Unwissenheit und Gleichgültigkeit überall zu verbannen. Innocenz III z. B. verwarf den Kantor der Stiftskirche zu Hydrunt 1, weil er nicht lesen konnte, und Honorius III entsetzte einen Bischof, der den Denatus nicht gelesen hatte. S. Gallen, wo stücker so viel für Bisdung geschah, war ums Jahr 1291 dergestalt ausgeartet 2, daß der Abt und das ganze Kapitel nicht schreiben konnten; da mag denn auch der Knabenlehrer kaum die ersten Ansangsgründe verstanden und beigebracht haben.

In ben für das Christenthum neu gewonnenen Ländern hatte man Grund, mit doppeltem Gifer für Schulen zu forgen, so 3. B. in Preußen. Mit der größten Schwierigkeit übersetzte ber papilliche Abgeordnete ums Jahr 1227 den Donatus für die Landeseinwohner 3.

London hatte schon unter Heinrich II brei wohlausgestattete öffentliche und mehre von einzelnen Lehrern gehaltene Schulen. Hier wurben auch weltliche Schriftfeller, Cicero und Duintilian gelesen und
Sonntag Nachmittags von den Geübteren funstgerechte Disputationen
gehalten 4. — Bon Paris wird im nächsten Abschnitte die Rede senn.

Wenn man die gelehrte Bildung hauptsächlich den Geistlichen überließ, so erstreckte sich die Schulbildung fast nur auf Knaben. Inwiesern die Mädchen durch dies Wegweisen aus öffentlichen Schulen verloren oder gewannen, steht hier nicht zu untersuchen; wir bemerken nur als Thatsache, daß die prämonstratenser Nonnenklöster keine weltlichen Zöglinge weiblichen Geschlechts ausnehmen dursten und umgekehrt Honorius III verbot, daß weibliche Novizen weltliche Unstalten besuchten oder Gedichte ftatt des Lebens der Heiligen läsen. Doch sinden wir mehre Beispiele, daß Frauen aus den höheren Ständen Latein verstanden, sprachen und schrieben , und daß Frauen Mädchenschulen errichteten.

Die noch unvolltommene Bilvung ber neueren Sprachen und ber Gebrauch bes Latein beim Gottesbienste und zu allen öffentlichen Urfunden verbreitete bessen Kenntniß ganz ausnehmend 8, ob sie gleich nicht eine eigentlich gelehrte und philvlogische genannt werben kann. Wenigstens finden wir Klagen, daß es z. B. in Franfreich ums Jahr 1100 an guten Lehrern sehlte, Klagen Innocenz III, daß seine Schreisben oft falsch übersetzt und ausgelegt wurden 9, und in manchen Urstunden ist das Latein so ausgeartet, daß es fast die Mitte zwischen

<sup>1</sup> Innoc. epist., I, 291. Mem. Reg., 1083. — 2 Arr, I, 470, 476. — 3 Alber., 527. Dreger, Cod., Urf. 221. — 3 Secren, I, 212. — 5 Le Paige, 826. — 5 Tabulas poeticas. Reg. Honor. III, Jahr I, Urf. 457. — 7 3. B. Judith von Thüringen, welche den Herzog Władisłav von Böhmen beirathete. Vinc. Prag. 31 1153. Rousselot, I, 248. — 8 3m Jahre 1204 schickte der König Johann von Bulgarien Knaben nach Rom, um Latein zu iernen. Epist. Innoc., VII, 230, 231. — 9 Pagi zu 1100, c. 12. Innoc. epist, XII, 27.

Italienischem und Altrömischem hält 1. Indes darf man überhaupt bei den Schriftstellern dieser Zeit nicht den Maßstab der ciceronianischen Latinität anlegen und sie überall im Verhältnisse zu den alten Sprachkünstlern verdammen. Das Latein des Mittelalters muß sursich, ohne weitere Beziehung betrachtet und gewürdigt werden 2; es ist eine eigenthümliche Sprache, die sehr viele Worte und Wendungen hat und haben muß, von denen das alte Rom nichts wußte. Wir sinden in den Schriftstellern dieser Jahrhunderte Geschief und Ungeschief, Einsachheit und Schwulft, Natur und Künstelei, ja bei manden ohne Zweisel jene Gabe der Natur, das mit einsachem, klarem Gemüth Ausgesaßte oder das tiessünnig Ergründete eigenthümlich und in angemessener Würdigkeit darzustellen. Und ist nicht zuletzt jenes geschmähte Latein des Mittelalters vorzuziehen der leeren, nachsässenden Phraseologie sogenannter Ciceronianer des 15. und 16., ja des 19. Jahrhunderts?

Griechisch lernten nur Einzelne und es galt für eine Auszeichnung, dieser Sprache mächtig zu sein; im unteren. Italien und in Sicilien ward es jedoch im 13. Jahrhunderte an manchen Orten fast ausschließend gesprochen und geschrieben 3, und dasselbe gilt für diese Gegenden und für manche Theile Spaniens hinsichtlich des Arabischen. Schon im 12. Jahrhunderte übersetzte man aus beiden Sprachen ins Lateinische 4; noch weit häusiger geschah dies aber während des 13.

<sup>1</sup> Siehe g. B. Urfunden aus bem venetianischen Gebiete. Vianelli, I. 3. B.: In nomine dei patris et filium et spiritum sanctum. Ego judice Torbeni faczo ista carta, de homines de custas terras, et de sos masclos, et totu custu ci feci etc. Historiae patriae monumenta, I, 764, fardinische Ursunde des 12. Jahrhunderts. Desgl. 842. Conti di S. Quintino, 89. Romanin, II, 405, Urs. von 1145. — 2 v. Naumer, Sande buch merkwürdiger Stellen aus den Weschichtschreibern bes Mittelalters, Borrebe, IX. — <sup>3</sup> Tirab., IV, 318. Mongitor Bullae, 10, 29. Jamsilla, 530. Hugo Falc., 281. Bovo Graecas literas coram Conrado I legendo factus est clarus. Witich., III, 651. Bon griechischen Unfiedlern und Rlöftern in Sudfranfreid, 3. B. in Arles. Prunelle, 60. Die Infdrift bes Salebandes von dem Sechte, welchen Friedrich II angeblich ben 5. Oftober 1230 in einen Teich bei Heilbronn ober Kaiserslautern seste und ber erst 1497 gesangen warb, war griechisch. Bu jener Zeit war aber Friedrich II in Italien. Tolner, 312. Schmutzer, De meritis Friderici II, 21. Aus dem Sprechen des Griechischen folgt aber freilich noch nicht eine umfassende Kenntniß ber griechischen Literatur. Hallam, Liter. hist., I, 125, 133. Urfunden in Sicilien aus bem 11. und 12. Jahrhundert, griechisch und arabisch. Mortillaro, I, 161, 170, 176. Capialbi, 124. — 4 Gerhard von Rremona, ber 1187 ftarb, lernte in Spanien Arabifch und überfette bie Schriften bes Avicenna, ben Almageft bes Ptolemans u. A. m. Pipin., c. 16. Tirab., III, 350. Murat., Antiq. Ital., III, 938. Um 1120 ließ Beter von Clugnh den Koran überfegen. Füßlin, I, 109. Um die Mitte des 12. Jahrhunderte überfeste Burgundio aus Pisa griechische Rirchenväter. Corner, 689. Magister Mofes von Bergamo faufte um 1130 in Rouftantinopel fur brei Pfund Gol= bes griechifche Bucher, bie ihm aber auf ber Rudreise verbrannten. Lupi cod., II, 951. Bon Uebersetzungen in neuere Sprachen: Bernhardi, Romische Literatur, 320.

Innocene III ichrieb bem Ergbischofe von Utben; Diefe Stadt fen Die Mutter ber Kunfte und die Beimath ber Miffenichaften, und die neue Bluthe folle ben alten Rubm nicht verdrangen oder vergeffen laffen, ob es gleich erfreulich fen, bag bie beilige Jungfrau an Die Stelle ber Rallag trete und ber unbefannte Gott nun erfannt merbe 1

Die Renntnig bes Sebraifden mar fo felten als bie bes Griechijden und Arabifden 2 und konnte um fo weniger verbreitet mer= ben, ba man es, meniaftens in manden Monchsorben, fur anftonia bielt bieje Sprache von Juben gu erlernen 3.

Griedifde Sorift feller fannte man alfo in ber Regel nur aus lateinischen Werfen und spater aus Uebersepungen, wogegen ber größte Theil ber überbliebenen romifchen Claffiter genannt wird und auch wohl gelesen marb 1.

Es icheint paffend, an biefer Stelle folgende Bemerfungen über

Buder und Budermefen anzureihen.

Bei jedem Rlofter ober Stifte mar in ber Regel eine Bucher= fammlung 5, obaleich febr verschieden und meift nur gering 6 nach Bahl und Werth. Ums Jahr 1097 feste man in Korvei feft? bag jeber Neuaufgenommene bem Rlofter ein nüpliches Buch ichenfe und jedes von Korvei abbangige Klofter eine geschichtliche Chronif fcreibe. Ginige Bapfte gingen bierin mit gutem Beifpiele voran, wenigstens finden wir icon im 12. Jahrhunderte Rarbinalbi= bliothefare bes Lateran 8, obgleich bie bortige Sammlung noch nicht von großer Bedeutung war. Mit großem Gifer fammelte Lud=

<sup>1</sup> Innoc. epist., XI, 256. Aehnliches schrieb er an die Universität Paris. Ibid., VIII, 71. - 2 Der Magifter Michael Cfotus verstand Arabisch und Bebraifd, wofür ihm Sonorius III erlaubte, mehr als eine Pfrunde zu haben. Reg. wosür ihm Honorius III erlaubte, mehr als eine Pfründe zu haben. Reg. Hon., Jahr IX, Urf. 321, c. Reg. Greg. IX, Jahr I, 141. — <sup>3</sup> Holsten. cod., II, 425, 24. — <sup>4</sup> Dtto von Freisingen z. B. fannte Psato, Aristitete les, Horaz, Birgil, Lufan, Boöthius. Ferner werden genannt: Ovid, Juvesnal, Kivius, Josephus (Wild. Tyr., 729, 835, 1042. Hagen, Minnesinger, I, 376), Statius (Helmold, I, 42. Brito Phil., I, 95), Persus (Wild. Malm., De gest. poet. Angl., III, 273; IV, 283), Aurelians Bukolisa (Monum. Boica, XIII, 139), Aesop, Senesa (Monum. Boica, XXIX, 2, 81), Sallustius, Suetonius, Cicero, De republ. (Thom. Aquin. op. ed. Rom., XVII, 163, 165), Julius Casar, Balerius Marimus (166), Begetius (167), Ptclemāus (170), Senesa (173), Mafrobius und Terenz (Renner, 1299). Ranzler Konrad, der mit Heinrich VI nach Italien ging, wunderre sich, wie Lusan so viel Redens von der Schwierisseit mache, über den skubisca zu geben. Arnold. Lud., IV, 19. Biel alte Schrifssteller genaunt im zweis 3u gehen. Arnold. Lub., IV, 19. Biel alte Schriftsteller genannt im zweisten Theil bes Roman de la rose. Gewiß haben Klöster und Monche viele alte Handschriften erhalten und abgeschrieben, viele aber and Ardnife blete alte Handschriften erhalten und abgeschrieben, viele aber auch zerkört. Ginguené, III, 14. — \* Lang, Jahrb., 341. Compagnoni, V, 82. Hildesh. chron., 747. Tirab., III, 263. Hutter, III, 582. — \* Tiraboschi, II, lib. 1, c. 4. — \* Corvej. ann. Im I 1220 bestimmte Friedrich II: ein Freit der Einnahme des Stistes in Achen solle verwandt werden für die Auschalzsung von Büchern. Lacomblet, II, 47. — \* Sublac. chron., 952. Amirato Vescovi, 20. Morign. chron., 370. Thomassin., I, 2, c. 106. Seeren, Philol., II, 76.

wig IX Bücher <sup>1</sup> und trug Vincent von Beauvais auf, zu unterfuchen, ob die Klöster in dieser Beziehung ihrer Verpflichtung nachfämen. Zunächst schrieb man hier freilich geistliche Werke ab, doch kam die Neihe dann auch an die Alten, und mehre Mönche wurden in jedem zahlreichen Kloster sebiglich auf jenes Geschäft angewiesen <sup>2</sup>. Sie banden auch die Bücher selbst und schmückten Handschriften und Bücherbeckel mit Gemälden und Metallarbeiten <sup>3</sup>. An einigen Orten las man das Bücherverzeichniß jährlich im Kapitel vor und prüste dessen Richtigkeit <sup>4</sup>. Das war um so nöthiger, da Manche trog entzgegenstehender Verbote <sup>5</sup> Bücher ausliehen; ja einst hatte ein Stistsherr die edlen Steine aus den Bücherbänden gestohlen und salscher dichte eingesetzt <sup>6</sup>. Es sinden sich mehre Beispiele, daß Laien und Geistliche Bücher an Schulen, Universitäten und Klöster vermachten <sup>7</sup>, so 3. B. Ludwig IX, die Gräsin Johanna von Flandern, mehre Aebte, ein Mönch, der sich als Wundarzt Geld verdient hatte, u. A.

Bisweilen verbot man auch Bucher, z. B. mehre Werke bes Arisstoteles, die Schriften Wilhelms von S. Amour gegen die Bettelmönche, das Buch des Johannes Stotus über die Natur u. a. m. Mit dem Verbieten war gewöhnlich das Verbrennen aller Eremplare verbunden, deren man habhaft werden konnte, oder auch der Befehl, ein jeder Inhaber solle bei Strafe des Bannes dieses Versbrennen selbst vornehmen. Wir sinden nicht, das Maßregeln dieser Art jemals von Seiten der weltlichen Macht in Antrag gebracht oder ausgeführt wurden. — Nach einem Schlusse der Cistertienser durfte kein Abt, Mönch oder Neuling ohne Erlaubnis der allgemeinen Ors

bensversammlung Bucher ichreiben und herausgeben 9.

Sowie jebe Zeit, hatte auch bie bamalige gewisse Lieblings= gegenstänbe ber Schriftstellerei, z. B. wiber bie Griechen, Ketzer, Auben u. a.

Die Breife ber geschriebenen Bücher mußten natürlich viel höher seyn als die ber gebruckten, ohne daß man sagen könnte, es sey besthalb nur das Allervortrefflichste geschrieben, abgeschrieben und gestauft worden. Dazu kam die Kostspieligkeit des Schreibmaterials 10,

¹ Notices, II, 217. Caraman, II, 362. — ² Wibaldi epist., 206. Casaur. chron., 880. Die Karthäuser erhielten zum Schreiben: scriptorium, pennas, cretam, pumices duo, cornua duo, scalpellum unum. Ad radendum pergamenum novaculas sive rasoria duo, punctorium unum, sabulam unam, plumbum, regulam, postem. Ad regulandum tabulas graphium. Holsten. cod., II, 322. — ³ Becfer und Hefter, Tas. 47. — ⁴ Harzheim, III, 584. — ⁵ Dody ward ein Eid, feine Bücher an bürftige Bersonen zu leihen, untersagt. Concil., XIII, 831, 876. — ⁶ Reg. Honor. III, 3ahr II, Urf. 563. — ˀ Belloloco, 457. Duch., Script., V, 438. Leibn. cod., Urf. 12. Tirab., IV, 54. Monum. Boica, IX, 586. Das Rastend. chron., 96, enthält ein merstwürbiges Bücherverzeichniß bei Gelegenheit eines folchen Bermächtnißes. — ⁶ Alber., 515. Concil., XIII, 303, 808. Bullar., magn., I, 112. Wadding, IV, 30. Rigord., 51. — ⁶ Manrique, I, 279. — ¹⁰ Tirab., IV, 75. ⊕urter, IV, 641. Hallam, Liter., I, 142. €chmidt,

bie nicht felten bewundernswerthe Bollfommenheit der Abschriften, die gemalten und vergoldeten Buchftaben u. dgl. Es gab, wie bei unseren Drucken, mehre durch besondere Namen unterschiedene Schriftzarten, und man schrieb, bestellte und faufte nach Maggabe der Gesichtlichkeit, Liebhaberei und des Geldvorrathes.

Die Erfindung und der Gebrauch des Lumpenpapiers wird von Mehren icon ins 11., von Anderen erst ins 14. Jahrhundert gesett. Diese Abweichung entsteht zum Theil daher, daß Baums wollen vapier alter ist als Linnenpapier und die Bestandtheile oft gemischt und schwer erkannt wurden. Auch sind die verschiedenen Papierarten nicht in allen Ländern gleichzeitig eingesührt worden. Im 12. Jahrhundert ist sieder sich sehr schweres Baumwollenpapier in Spanien und vielleicht noch früher in Deutschland. Die Ersindung des Linnenpapiers wird von Ginigen den Deutschen zugeschrieben 2.

### 2. Universitäten.

2) Grundung und Befen ber Universitäten und ihr Berhaltnig zu ben Papften und der weltlichen Obrigfeit.

Wissenschaftliche Anstalten höberer Art baben bem hristlichen Abendelande zwar nie ganz gesehlt, vor dem 12. Jahrhundert waren sie aber von so viel geringeren Umsange und so viel geringerer Bedeutung, daß man die Entstehung eigentlicher Universitäten erst in diese Zeit setzen kann. Und selbst dann hieß universitas oder studium generale keinekwegs eine Anstalt, wo die Gesammtheit aller Wissenschaften gelehrt werden sollte (vielmehr sehlte einigen Universitäten wohl eine ganze Fakultät), sondern der Name universitas bedeutete nach römischem Sinne eine Genossen

3 Savigny, III, 136 fg.

Geich, von Kranfreich, 1, 347. Daber die codices rescripti. Zu ben trefflichen Nachrichten in Savigny, III, 549, geben wir noch folgende fleine Zusätze: Ein unvokalisiter Pentateuch kostete um 1150 in Mainz 1 Mark, mit Bokalen und Majura 3 Mark. Zunz, 211. Für das Decretum Gratiani und die Teketalen Gregors zahlte man im 13. Jahrhunderte 10 Kjund Sterzling. Wadding, I, 364. Im Jahre 1219 kostete in Ravenna ein Digestum vetus und novum 30 Lire; 1232 ward daselbst ein Havenna ein Digestum vetus und novum 30 Lire; 1232 ward daselbst ein Havenna ein Garten, Hofizaum und einem Stücke Landes für nur 20 Kfund und 10 Schilling verkaust. Fantuzzi, I, 166; II, 420. Im 3. 1274 ward die Summa theologiae und die Compilatio sanctorum von Thomas von Aguino mit 40—60 touronenssichen Ksinden bezahlt. Reg. Caroli I, Jahr III, 62. Im 3. 1136 giebt Markgraf Leepold von Desterreich dem Kloster Kormbach Zollfreiheit auf ein Schiff und noch andere Rechte für bibliothecam in tribus voluminibus und ein Missale. Monum. Boica, IV, 310. Fin Miniaturbild zum Gedichte vom beilisgen Graal ward mit 2 Klorenen, eine Bibel mit 80 Livres, ein reich gestchmücktes Missale mit 200 Klorenen bezahlt. Ein Band in Kolio hatte etwa den Werth von Dingen, die jest 4—500 Kranken kosen. Hist. litter., XVI, 39.

Baumwollenpapier 1235 im unteren Italien. Hist. dipl., IV, 1, 521. Nach Bolz, 368, schon im 11. Jahrbundert Urfunden auf Baumwollenpapier.

Ginguene, I, 113. Behre, Bom Papier. Hallam, Lit. I, 74-79.

schaft ober corporatio, die fich bei Beranlassung bes Lehrens und Lernens unter Lehrern und Schülern gebildet hatte, und der Ausdruck studium generale bezog sich wohl mehr darauf, daß jeder Einheimische und Fremde Zutritt hatte, und das Recht, die Doktorwürde zu ertheilen,

für ein ausschließendes Recht einer folden Sochschule galt.

Nicht lange nach ihrem Entstehen erhielten die Universitäten schon die höchste Wichtigkeit und ben größten Cinfluß: einmal, weil sie bei dem Mangel an Schulen, Büchern, wissenschaftlichem Verkehr u. s. w. fast alleiniges Mittel aller höheren Bildung waren und lange blieben; bann, weil die Theilnahme an den zeither vernachlässigten Wissenschaften doppelt lebhaft heraustrat; ferner, weil das Genossenschaftliche ihrer Einrichtungen ihnen eine ungemein große Kraft, einen engen Zusammenhang gab; endlich, weil Könige, Fürsten und Städte saft nur einen günstigen, sehr felten einen beschränkenden Einstuß auf bieselben ausübten, sie also der vollkommensten Kreiheit genossen.

Infofern als mehre Universitäten, besonders in Italien, nicht aus Dom = und anderen geiftlichen Schulen hervorgingen, fondern faft ohne alles Buthun von Staat und Rirche entstanden (mithin weder Papft, noch Ronige, noch andere Obrigkeiten ein ausschließendes Recht bes Gründens und Ordnens in Anspruch nahmen), entwickelte fich die Gi= genthumlichkeit ber Ginrichtungen um fo fcarfer und bie Selbftandig= feit ward um fo größer. Auf ber anderen Seite mangelte es ba= gegen an ficheren Unftellungen und Befoldungen, Die Lebrer faben fich gang auf die Ginnahmen von ihren Schulern beschränkt und wurden von ihnen febr abhängig. Erft im 15. Jahrhunderte tritt der na= turliche Ginfluß bes Bapftes, besonders in Bezug auf Die Stellung und die Wirtsamkeit ber theologischen Fakultät, bervor, und feine Bestätigung der Universitäten wurde gesucht, damit Niemand innerhalb ber Chriftenheit an beren Tudtigfeit ober bem Promotionerechte zweifte. Berwandte Grunde erhöhten die Aufmerkfamteit und Theilnahme ber Ronige; vor Allen thatig und freigebig zeigten fich aber die italieni= ichen Städte und hielten es fur geiftigen und irdifden Bewinn, eine Univerfität in ihren Mauern zu haben.

Gerieth die Burgerschaft defiungeachtet einmal mit der Universität in Streit, so vermittelte der Papst und sorgte väterlich für die lette 1, wie er den Besuch derselben sehr beförderte, indem er das Studiren auf einer Universität für einen ehrenvollen Grund der Abwesenheit von einer Pfründe erklärte und den Stiftsherren oder anderen Geistzlichen ihre Einnahmen dahin verabsolgen ließ 2.

Die Raifer blieben in diefer Sorgfalt nicht hinter ben Bapften gurud, und insbesondere gab Friedrich I bereits im Jahre 1158

<sup>1</sup> So mußte Bologna 1216 alle Statuten wider die Freiheit der Studensten auf Befehl Honorins III ausheben. Regest., Jahr IX, Urf. 46, und Jahr I, Urf. 453, 451. — 2 Reg. Honor. III, Jahr V, Urf. 208. Innoc. epist. X, 185. Jassé, 8564.

auf bem ronfalischen Reichstage ein Gesetz zum Besten ber Lehrer und ber Studenten 1. Sie sollen, heißt es barin, überall sicher wohnen und reisen, und alle Obrigseiten bei Strase dafür sorgen, daß jeder ihnen angethane Schaden viersach ersetzt werbe. Die Studenten mögen wählen, ob sie im Fall angebrachter Klagen ihre Lehrer oder den Bischof zum Richter haben wollen. "Denn", fügt der Kaiser hinzu, "wir halten es für billig, daß, da alle guten Mensichen unser Lob und unseren Schutz verdienen, diesenigen, durch deren Wissenschaft die ganze Welt erleuchtet wird, und die ihre Zöglinge zum Gehorsam gegen Gott und uns, dessen Diener, bilden, mit einer ausgezeichneten Sorgfalt wider alle Beleidigungen vertheidigt und gesschützt werden."

### b) Bon ben Behrern auf ben Universitäten.

In Den Beiten, mo bie Lebrer auf Universitäten fein Gebalt aus öffentlichen Kaffen befamen, fummerten fich bie Obrigfeiten wenig um ihre Unitellung. Allmäblich anderte nich bies jedoch aus mehren Brunden. Beil nämlich eine zahlreich besuchte Univernität ber Stadt nicht bloß Ehre, fondern auch viel außere Bortheile brachte, fo rich= tete man feine Aufmerksamkeit babin, Die besten Lebrer zu bekommen und für fein Tach eine Lude entstehen zu laffen. Bisweilen machte man es ben Berufenen gur Bebingung: fie burften auf feiner anderen Universität eine Stelle annehmen, welche freiwillige ober auch mehre Male erzwungene Bedingung inden nicht felten übertreten murbe, bis man erfannte, bas beste Mittel zu ben vorgestedten Bielen fen, bie Professoren auf alle Weise zu ehren, von mehren öffentlichen Laften und Abgaben zu entbinden und durch Bewilligung eines Gehaltes an die Universität zu fesseln 2. Dies war um so nothwendiger, da in jener Zeit die Studirenden einem berühmten Lehrer oft in sehr großer Bahl auf eine andere Universität folgten, welche Beweglichkeit zuweilen der freien Entwickelung ber Wiffenschaft nüklich ward. Bur bas bewilligte Gehalt mußte ber Profeffor bisweilen einige Bor= lesungen, wenigstens für bie Ortseingeborenen, unentgeltlich halten 3. Die Babl ber Lebrer mar febr verschieden, je nachdem die Univerfität mehr ober weniger Studenten gablte und Die Borlefungen fich auf mehr ober weniger Gegenstände erftrecten. Bei Grundung ber Uni= verntat zu Bercelli im Jahre 1228 murben angestellt: brei Lehrer bes burgerlichen, vier bes firchlichen Rechtes, zwei Aerete, zwei Gram=

<sup>1</sup> Codex IV, tit. 13, post. leg. 5. Gatto, 107. — 2 Die Mobeneser gaben im Jahre 1260 bem Rechtesehrer Guido von Suzara Geld, sich im Stadtgebiete anzukaufen, aber nicht beim Leben wieder zu verkausen. Man glaubte ihn so fester zu hatten. Murat. Antiq. Ital., III, 905. Meiners, II, 510. In Bologna waren um 1242 alle Ooftoren frei vom Kriegsbienste, nicht aber von allen Abgaben zu Kriegszwecken. Ghirard., I, 164. Ebenso in Ferrara. Tirab., IV, 64. — 3 Tirab., Lett., IV, 56, 257.

matifer, zwei Dialeftifer 1. Außerbem hielt bie Bemeine gmei Ub= ichreiber, um die Studenten (nach ber Tare ber Reftoren) mit 216= ichriften von Buchern zu berseben. In Padua finden wir ums Sabr 1262 (bie Lehrer fur bie anderen Fakultäten ungerechnet) brei Brofefforen ber Maturwiffenschaft, feche fur Grammatik und Abetorik, einen fur bie Logit 2. Ginige Male feste man aus fachlichen ober perfonlichen Grunden die Bahl ber Lehrer für ein bestimmtes Tach feft. So befahl z. B. Innocenz III 3, baß (ohne fehr erhebliche Brunde) nicht mehr als acht Professoren ber Theologie in Paris fenn jollten, weil Das Umt fonft an feiner Wurde verlieren und in ichlechte Sande tommen möchte. Sehr häufig veranlagte bie Universität, um Untuch: tige abzuschrecken, ftrenge Prufungen und vertheilte nach beren Musfall die Burben, fowie die Erlaubnig Borlefungen zu halten; ober jenes Prüfungs = und Bestätigungsrecht warb burch bie Stadt ober ben Papit bem Bijchofe, Rangler ober erften Beiftlichen im Drte übertragen 4. Erhoben biefe indeß zu große Schwierigkeiten, fo ging bie Sache wohl bis an ben Papft, ber aus feiner Machtvollfommen: heit entschied 5. Ihm legte man auch einige Male Klagen über bas Benehmen ber Univerfitätslehrer vor, und er hielt es fur feine Bflicht, mit Warnung ober Strafe einzugreifen. Go fchalt z. B. Innoceng III6, bag bie Magifter ber freien Runfte in Baris unanftandige Rleider trügen, ben Begrabniffen ber Geiftlichen nicht beiwohnten, wie es gebührend und hertommlich fen, endlich, baf fie von den Befegen in Sinficht auf Borlefungen und Disputationen abwichen. Er billigte Die Magregeln, welche hiegegen von den Dottoren aller Fatultäten ergriffen wären.

Das Honorar für die Borlesungen betrug fo viel und wurde fo streng beigetrieben, daß die Lehrer nicht selten reich wurden?.

Che die Studenten nicht gablten, pflegte Niemand zu lefen.

Als Ausnahme verdient es Ermähnung, bag Bitifia Gozza bini (welche gewöhnlich in Mannstleidern ging) im Jahre 1236 Dottor in Bologna ward und Borlefungen über bie Institutionen hielt 8.

#### c) Bon ben Studenten.

Bu ber Beit, wo die Universitäten emportamen, fehlte ce ohne Zweifel an Schulen, welche sich bas Biel geset hatten, wiffenschaftlich

<sup>1</sup> Tirab., IV, 53. — 2 Murat., Antiq. Ital., III, 910. — 3 Innoc. epist., X, 151. — 4 Honorius III verlieh dies Recht im Jahre 1219 dem Archie diasonus Tanfred in Bologna, der zugleich ein großer Rechtsgelehrter war. Ghirard., I, 128. Reg. Hon. III, Jahr III, trf. 510. — 3 So entische Honorius III gegen den Kanzler der Univernität Paris (Reg., Jahr III, Urf. 113), als er dem Magifter Matthäus Stotia die Erlaudniß zum Lefen nicht ertheilen wollte. Urban IV bestätigte 1263 dem Bischofe von Kadua das Necht, veniam docendi zu ertheilen. Lünig, Cod. diplom. Ital., II, 1961. — 6 Invoc. epist., XI, 274. — 7 Tirab., IV, 49. — 8 Ghirard., I, 159.

für jene porzubereiten. Allmäblich aber entstanden, besonders in mebren italienischen Städten (2. B. in Reggio, Barma, Trepiso, Baffano), Unstalten, welche nicht volle Universitäten waren, inden benielben nabe famen, und im 13. Sahrhunderte gab es mohl in jeder bedeutenden Stadt eine grammatifche und geiftliche Schule 1. Siegu mirtten auf portheilhafte Beife die Beidluffe der lateranischen Kirchenversammlungen von 1179 und 1215. Jene feste fest, bag taugliche Dlanner Den Beiftlichen Unterricht geben burften, ohne fur die Erlaubnin Geld ju bezahlen; dieje befahl, dag bei jeder Rathedralfirche ein Lehrer ber Grammatif, bei jeber Metropolitantirche ein Professor ber Theologie angestellt merbe 2. 3m Gangen erlangten aber meder die vorbereiten= ben Schulen vollkommene Ausbildung, noch war ber literariiche Berfebr jo lebhaft und ber Unterricht aus Buchern jo erleichtert wie in unferen Tagen; baber ftubirte man in jenen fruberen Sabrhunderten weit langer auf ben Univerfitäten. Co 3. B. febr oft funf Sabre Logif und Philosophie und dann noch vier Jahre Theologie 3. Nach einem Beidluffe ber Kirchenversammlung von Tours follte niemand das Umt eines Richters oder Sachwalters erhalten, der nicht fünf Jahre die Rechte studirt hatte 4. Bon 24 Richtern in Berona durf= ten 16 Laien fenn, acht bingegen mußten brei Sabre bie Rechte ftu= birt baben 5.

Theils diese Forderungen und die Dauer des Aufenthalts, theils jener Umstand, daß die Schulen weder die Universitäten ersetzen, noch dazu immer hinreichend vorbildeten, endlich die mit jugendlicher Kraft wieder hervorbrechende Liebe zu den Wissenschaften verursachten, daß die Zahl der Studenten auf den berühmten Universitäten, besonders in Paris und Bologna, außerordentlich groß war 6.

Man begünstigte sie ferner von Seiten ber weltlichen und geistlichen Obrigkeit so viel als irgend möglich. Sie erhielten einen besonderen Gerichtsstand, Freiheit von bürgerlichen Lasten, Ersat bessen,
was sie etwa in öffentlichen Unruhen ohne ihre Schuld einbüsten;
ihre Beleidiger wurden hart gestraft und Maßregeln getroffen, daß sie
bei Miethen und Ankäusen nicht unbillig übertheuert würden. Studirende Stiftsherren behielten gewöhnlich einen Theil ihrer Einnahmen?. Schon dadurch, daß man die Studenten im Ganzen den
Geistlichen beigählte, entgingen sie mancher härteren weltlichen Strafe,

¹ Tirab., Lett., IV, 74. — ² Thomassin., II, 3, c. 71. — ³ Pez, Thesaur., I, 1, 430. Die Esuniacenser, welche in der Anstalt des Ordens zu Paris aufgenommen wurden, studirten zwei Jahre logicalia, dann drei Jahre pro libris naturalibus et philosophicis, endlich fünf Jahre Theelogie. Marrier, 1580. — ¹ Concil., XIII, 1369, Nr. 4, vom Jahre 1236. — 5 Campagn. 208. — ⁵ Für Paris bezeugt dies unter Anderen Alder., 451, und in Bologna waren ums Jahr 1260 10,000 Studenten. Murat. Antiq. Ital., III, 899. — ¹ Jaffé, 9927. — ³ Concil., XIII, 787, Nr. 8. Thomassin., II, 3, c. 112. In Bologna fonnten die Studenten einen Anderen sür sich zu Kriegsdiensten stellen, einzelne Fälle ausgenommen, wo Nitterdienst

und überdies brangen die Bäpfie und ihre Gefandten darauf, man solle die Kirchengesege nicht sogleich streng anwenden, sondern vorber warnen und belehren. Bisweilen zeigte sich indest die eigene Obrigseit der Studenten keineswegs ernst und thätig genug, um einreißenden lebeln vorzubeugen, weshalb die weltliche Obrigseit einige Male mit verständigem Nachdrucke eingriff, andere Male mit Verlegung vorgeschriebener Formen und ohne genügende Rücksicht auf die für die Studenten gewöhnlich sprechenden Milberungsgründe. Zu den letzteren darf man indes die Jugend nicht in dem Maße rechnen wie in unseren Tagen, denn ohne Zweisel waren die eigentlichen Studenten des 13. Jahrhunderts im Durchschnitt um mehre Jahre älter als die des 19.

Schon bamale verbanden fich die Studenten gu Landemann= ichaften oder grundeten engere Bereine anderer Art, was jedoch Bapft Sonorius III im Sabre 1216 mit bem burch bie Erfahrung von Jahrhunderten bestätigten Bufate unterfagt 1: daß guter Aufang der Art in der Regel ein bojes Ende nehme 2. In Drford g. B. zogen die Landsmannschaften formlich gegen einander zu Relbe, wobei mehre Studenten erichlagen wurden 3. Roch öfter erhob fich Streit zwischen ben Studenten und ben Burgern ober anberen nicht zur Universität gehörigen Bersonen. Der Diener eines beutschen Studen= ten ber Theologie in Paris follte Bein aus einem Beinbaufe bolen, bekam aber Sandel, wobei ihm bas Befaß gerbrochen und er felbft mighandelt warb. Sierauf gingen bie Studenten gum Birthe und ichlugen ibn fo, baf bas Bolf fich gusammenrottete und bie Bob= nung (hospitium) ber beutschen Theologen erfturmte. Sierüber beschwerte fich die Universität mit um fo größerem Rechte, ba einige Studenten biebei ums Leben gefommen waren und Ibomas, ber Bor= fteber (praepositus) von Paris, bas Bolf felbft angeführt hatte. Der Ronig wollte ihn hiefur aufe Bartefte bestrafen, bamit bie Studen= ten nicht hinwegzieben möchten; biefe aber ichlugen, mitleiviger ge= worden, vor: man folle ben Vorsteher und seine Mitschusdigen nach Beife ber Schuler auspeitschen, bann aber in ihren Alemtern und Besitzungen laffen 4. Alls ber König hierauf nicht eingehen wollte, ließ fich Thomas an einem Seile aus bem Gefängniffe nieber, um guentflichen. Das Seil aber rif und er fam ums Leben.

von ihnen verlangt wurde. Ghirard., I, 164. Als alle Bürger baselbit ben lombarbischen Bund beschwören mußten, nahm man die (freilich großentheils fremben) Studenten bavon aus. Savioli, I, 2, 188. Als Parma 1247 vom Raifer absiel, wurden die Studenten aus dieser Stadt, welche sich in Mobena aushielten, gefangen genommen und an den Kaifer geschickt. Tirab., IV, 69.

Reg. Hon., Jahr I, Urf. 453, 454. — 2 Doch bemerkt huber (Englische Universitäten, I, 126) mit Recht: "Die atomistische Bereinzelung der Individuen (ware es auch unter dem Scheine der Erhebung zu dem Höchsten, Allgemeinsten) giebt weder auf diesem noch auf einem anderen Gediete für sittliche, wissenschaftliche oder volitische Bildung irgend eine Bürgschaft." — 3 Math Par., 660, zu 1258. — 4 Roger Hov., 804, zu 1200.

Im Sabre 1228 entstanden wiederum in Baris fo große Iln= ruben, bag bie Studenten fortzogen nach Rheims, Drleans, Unjou, ja nach England, Italien und Spanien 1. Die Sache ging bis an ben Papit Gregor IX, ber fich jur Untersuchung und Beurtheilung alle firchlichen und fonialichen Freibriefe fenten ließ, zugleich aber, und mit Recht, nach Paris fdrieb: eine Theilung ober Betlegung ber Univerfität murbe ben Biffenschaften nachtheilig fenn; fie follten und mußten fich vertragen. In ber Mitte bes 13. Jahrbunderts führte ber Streit mifchen ber Universität und ben Bettelmonden bis qu Mord und Todtidlag 2; boch fam bie Sache burch Bermittelung bes Bapftes und Lubwigs IX endlich wieder in Ordnung, und bie zum Theil ausgemanderten Studenten fehrten gurud. 2018 Manche es fonderbar fanden, daß Ludwig fie fur erlittenen Berluft enticha= Digte, gab er zur Antwort: "Beisbeit ift mehr werth als aller Reichthum." - Benige Jahre nachber mußte inden Bavit Alexan= ber IV den Konig ersuchen, daß er mit feinem weltlichen Arme ben Bifchof von Baris gegen die unruhigen Studenten fdute 3. Auch in Bologna reichte bisweilen bie afabemifche Berichtsbarkeit gum Reft= halten ber Dronung nicht bin, und felbit Godofredus fagt 4: "Durch bie herren Doftoren werden bie Frevel nicht genügend beftraft." Bwifden Dottoren, Studenten und Beiftlichen fam es mehre Male zu Faufthändeln, wofür nicht Wenige gebannt wurden, ohne Lösung bes Bannes abreiften, die Weihe erhielten und bann auf bem Tod= tenbette ichwere Gewiffensbiffe befamen. Papft Sonorius III erlaubte bem Archidiakonus von Bologna und bem Bifchofe von Modeng, gur Bermeidung biefer größeren Uebel bie Studenten vom Banne gu 10= jen, wenn ihr Bergeben nicht zu arg mar 5.

In Oxford wollte der Kardinal Otto im Jahre 1239 die Sitzten der Lehrer und Lernenden verbessern, sand aber manchen Widersspruch. Ja als seine Begleiter die Studenten unhöslich behandelten und sein Koch einen von diesen mit heißem Wasser begoß, entstand ein gewaltiger Auflauf: der Roch ward erschofsen, der Kardinal floh auf einen Kirchthurm und ward nur durch des Königs Einwirkung gerettet und weggebracht 6. Bon Sittenverbesserung war nicht weiter die Rede. — Im Jahre 1244 plünderten oxforder Studenten die Juden; viele wurden eingesteckt, aber man konnte ihnen den Frevel

nicht in aller Form beweifen 7.

¹ Cluniac. chron. mscr., 22. Reg. Greg., Jahr II, 324; III, 101. Vitae pont., 573. Alb. Stad. unb Simon Montf. chron. zu 1229. Guil. Nang. zu 1230. — ² Vitae Pont, 591. Guil. Nang., 358, 361. Gesta Ludov. IX, 397. Guil. Montf. chron. zu 1251. — ³ Epist. ad reg. Franc., 25. — ² Tirab., Lett., III, 396. — ⁵ Absolvere — qui se leviter et sine livore percusserint. Ughelli, Ital. sacra, II, 122. Reg. Honor., Jahr III, IIrf. 510 für Bologna. — ⁶ Wikes zu 1238. Hemingford, III, 14. Mcinera, II, 556. Paulí, III, 642. — ² Wikes zu 1244.

Diese und ähnliche Beispiele zeigen, daß die Studenten selten Unruhen ohne Veranlaffung begannen, aber nur zu oft über alles dile lige Maß hinausgingen und wohl strenger wären bestraft worden, wenn nicht Bürger und Obrigseit ihr Auswandern besurchtet hätten. Und allerdings hatte dies in jenen Jahrhunderten, wo der Staat keine wissenschaftlichen Hulfsanstalten gründete und selten Lebrer bestoldete, weit weniger Schwierigkeit als in unseren Tagen, wo diejenisgen Universitäten am sichersten blühen, welche am großmuthigsten besgabt sind und sich von übertriebener Strenge und falscher Nachsicht gegen Ungebühr gleich fernhalten.

Um fold Auswandern zu verhüten, forberten bie Bologneser im Jahre 1220, die Studenten follten ichworen, die Stadt nicht zu verlaffen. Diefe faben aber hierin eine ungerechte Beidrantung ihrer Freiheit, und Papft Honorius III unterftütte fie, bis die Burger= schaft von jenem Berlangen abstehen mußte 1. Andererseits finden wir Beispiele, daß Landesherren Studenten von fremden Universitäten guruckriefen. So 2. B. Friedrich II, als er mit Bologna in Streit. gerieth, und nach König Rudolfs I Thronbesteigung mußten alle aus Defterreich und Steiermart gebürtigen Studenten Brag verlaffen 2. Schon im 13. Jahrhunderte gab es Leute, welche unter dem Damen fah= render Studenten bewaffnet im Lande umberzogen, fich oft bei ben Beiftlichen mit Bewalt einlagerten, in Schenken und Spielhaufern umbertrieben, Suren besuchten u. dgl. Weltliche und firchliche Obrigfeiten eiferten fehr gegen biefe Ungebühr und festen fest, daß Berjonen folder Urt alle geiftlichen Borrechte verlieren und eingesperrt werben follten 3. Urme Studenten bingegen, welche Noth zum Bil= gern zwang, empfablen mehre Kirchenversammlungen ber geiftlichen Milbe 4.

Es finden fich Klagen über Theuerung, besonders der Miethen auf der Universität Baris 5; wenn indeß die Studenten, wie nach dem Siege König Bhilipp Augusts bei Bouvines, Feste feierten, welche sieben Tage dauerten, so stiegen die Ausgaben mehr aus freiem Entsichlusse als durch den Drang der Umstände 6.

## d) Bon ben Lehrgegenständen.

Der Zweck ber Universitäten ging, wie wir schon bemerkten, keineswegs vorzugsweise bahin, über alle und jebe Wissenschaften vollsständigen Unterricht zu ertheilen, vielmehr hatte jede, besonders der berühmteren, ihren eigenthümlichen Charakter und eine Hauptrichtung, welche sich selbst in späteren Zeiten nicht ganz verlor. In Boslogna 3. B. lehrte man vorzugsweise die Rechte, in Paris Theologie,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tirab., IV, 43. — <sup>2</sup> Pez, Thesaur., I, I, 430. — <sup>3</sup> Defterreich. Stastuten bei Pez, II, 526. Lang, Jahrb., 340. — <sup>4</sup> Harzheim, III, 600, Nr. 17. - <sup>5</sup> Pez, Thes., VI, 427, Urf. 151. Rubeis, 626. — <sup>6</sup> Alber., 451.

in Salerno Argneifunde. Dur allmählich fanden fich Lehrer ber Grammatit, Logit, Rhetorif, ber fieben freien Kunfte ein 1, und ce entstand eine Universität mehr im neueren Sinne bes Wortes. Bei ber Grundung von Regvel icheint inden Friedrich II fogleich eine Unftalt für alle Wiffenichaften bezwecht zu baben. Beidrankung ber Lebrart burch bie Obrigfeit trat höchstens in ber Theologie ein; boch wies man einige Male Die Lebrer ber Argneifunde in Badug an. nicht übereilt von Galenus. Sippofrates und Ariftoteles abeumeichen? Bedenklicher ericbien es ben Bapften, ale in ber Mitte bes 13. Sabr= hunderis das romifche Recht oft mit Burudfegung aller anderen Wiffenichaften getrieben und Rechtstundigen manche geiftliche Stelle verlieben mard. Innocens IV perbot biese Neuerung und fügte bingu: jeder funftige Beiftliche muffe vollständig und grundlich erlernen Die Theologie, welche ben graden Weg jum Beile zeige; bann aber auch Die Bhilosophie in ihren verschiedenen Theilen, welche zwar der Seiligfeit ermangelten 3, aber boch gur Erfenntnig führten und die Begierben unterbrückten.

Die Abstufung von Doktoren, Magistern, Bakkalaureen fins det sich, den neueren Ginrichtungen ähnlich, schon ziemlich fruh 4. Es trat im Ganzen mehr Wechselwirkung zwischen Lehrern und Schülern,

mehr Dramatifches hervor als in neueren Beiten 5.

Alle diese vereinzelten Bemerkungen werden verständlicher und befommen mehr Zusammenhang, wenn wir die zum Theil unter sich höchst abweichenden Einrichtungen verschiedener Universitäten neben einander stellen, und zwar treten Paris und Bologna als die ältesten, wichtigsten und besuchtesten an die Spize.

## e) Bon einzelnen Universitäten.

1. Paris. Die Schulanstalten in Paris lassen sich bis auf Alkuin zur Zeit Karls bes Großen versolgen, aber keine unmittelbare Berbindung zwischen biesem und der Universität erweisen 6. Lanfrank, Bruno, Roscelin und Berengar waren keine Lehrer an berselben; mit Wilhelm von Champeaux (starb 1121) änderte sich indeß wohl Manches, und die Lehranstalt gewann (aus den Schulen hervorgehend und sich über sie erhebend 7) allmählich ein solches Ansehen, daß im

<sup>1</sup> In Belogna ward 1218 der erste Lehrer der Grammatif angestellt. Chirard., I, 124. Murat., Antiq. Ital., III, 899. In Paris erflärte man feine alten Schriftsteller, höchstens den Priscian. Heeren, Geschichte des Studiums, I, 239. Ju IIII sindet sich solgende nicht ganz deutliche Stelle im Landuls. jun., 19: Jordanus de Clivi, prope lacum Lucanum in urde S. Aegidii, legedat lectionem auctorum non divinorum, sed paganorum. Doch heißt dies wohl nicht klassische Schriftsteller, sondern nur Grammatik oder Rhetorik. — 2 Tirad., IV, 56. — 3 Pietate carent. Matth. Paris add., 124, zu 1254. — 4 Roland. Patav., XII, 19. — 5 Huber, I, 35. — 6 Pasquier, III, c. 29. Crevier, I, 1—70. Savigny, III, 315. — 7 Hist litter., XVI. 45.

12. und noch mehr im 15. Jahrhunderte Männer aus allen Ländern Europas daselbst studirten 1 und sie des höchsten Ansehens genoß 2. Auch hatte sie am Ansange des 15. Jahrhunderts von Philipp Ausaust und Innocenz III die Rechte einer Korporation erhalten 3.

Grammatik und Rhetorik murren wohl fo fruh gelehrt wie Bbilosophie und Theologie und cher als Rechtswiffenschaft und Arquei= funde 4. 3m Unfange bes 13. Jahrhunderts geschieht indeg all die= fer Wiffenichaften, bes romischen und firchlichen Rechtes, ber Merzte und Wundarzte Erwähnung 5. Den Beiftlichen ward aber ichon von Allerander III, obgleich ohne großen Erfolg, unterfagt, fich mit ben beiden lettgenannten Beschäftigungen abzugeben 6. Auffallender er= fcheint es, bag Sonorius III gebot: man folle bie Rechtswiffenfchaft gar. nicht in Baris lebren. Er betrachtete biefe Univerfität vorzuge= meife ale eine theologische, wollte, bag ben Beiftlichen feine Belegen= beit werde, ihr hauptfach zu vernachlässigen, und traf wohl mit ben Münichen ber theologischen Lehrer in Paris und ber juridischen auf anderen Rechtsschulen zusammen 7. Db man nun gleich jenes Ber= bot nicht gang ftreng beobachtete, fo blieb es doch feinesmege ohne Folgen und ward erft, nach manchem Zweifeln und Wechseln, im Jahre 1679 gang aufgehoben.

Seit bem 12. Jahrhunderte durfte Niemand ohne Erlaubnis leheren; doch follte sie der Kanzler der Kirche Notre Dame an Bürdige ohne Schwierigkeit und unentgeltlich ertheilen. Gin Anderes aber war die Erlaubniß zum Lehren, ein Anderes die Ertheilung akademischer Würden und die Aufnahme in die Körperschaft der Universität 8. Sierüber war oft Streit mit dem Kanzler, dem Bischose und den Bettelmönchen, welche jedoch die Universität nicht ganz aus ihren Unsprüchen und Rechten verdrängen konnten. Insbesondere behielt diese die Aufsicht über die Studenten und entschied Streitigkeiten nach dem Kirchenrechte. Weil man aber bei schwereren Bergeben der Studenten

<sup>1 (58</sup> studirten in Paris Kömer (Cod. epist. reg. Christ., 179, p. 214. Epist. ad Lud. VII, 423), Benetianer (Foscarini, 38), Lembarden (Land. jun., 13), Böhmen, Dänen, Ungern (Siloens. chron., 99. Arnold. Lud., III, 5. Erici reg. chron. bei Langed., I, 168. Engel, Gesch, wen Ungern, I, 265. Im 12. Jahrhunderte war in Paris ein besonderes Collegium sür dänische Studirende. Estrup, Leben Absalons, 61), Deutsche, unter ihnen Bisches Studirende. Estrup, Leben Absalons, 61), Deutsche, unter ihnen Bisches Studien, der Sohn Heinrichs des Löwen, Söhne des Grassen Abels von Schaumburg, der Sohn Heinrichs des Löwen, Söhne des Grassen Abels von Schaumburg, der Sohn Herzog Heinrichs des Krommen u. A. Neudurg. chron. zu 1114. Cod. reginae Christ. Ep. ad Lud. VII, 379, 401. Corner, 888. Chron. episc. Hildesh., 795. Thebesius, Kahrb., XV, S1. — Elle garde la clef de la crestienté. Roman de la rose, B. 11995. — Laferrière, Séances, XXV, 26. — Am 13. Lahrhunderte lestre man Grammatif nach Petiscian, dann nach dem Destrinade Alexanders von Billedien. Crevier, I, 307. — Alber., 451. Bulaeus, II, 572. Schnidt, Volesson, Storia della legislazione italiana, I, 32. — Bulaeus, II, 339. Sclopis, Storia della legislazione italiana, I, 32. — Bulaeus, II, 53, 430, 685. — Ibid., II, 500. Crevier, I, 291. Berhastungen von

ten die Lossprechung mit vielen Koften und Zeitverluft vom Papfte einholen mußte, so gab Innocenz III dem Abte von S. Biktor hiezu die nöthige Bollmacht 1, wodurch indeß die Uebel eher gemehrt als gemindert wurden. Es kam zu den ärzsten Ausschweifungen, Schläsgereien, gewaltsamen Entsührungen von Frauen und Mädchen u. dgl.2, weshalb allen Studenten das Tragen von Waffen untersagt wurde. Dies, sowie eine Kleidervordnung (welche unter Anderem das Tragen der Schnabelschuhe verbot 3) war ihnen so unangenehm, als umgesehrt die Borschrift willkommen, daß man keinen von ihnen Schulden halber verhaften dürse. Doch klagt Hugo von S. Viktor: "Ihr Chrzgeiz geht nur dahin, reicher zu scheinen als sie sind, und sie rühmen sich mehr ihrer Ausgaben als dessen, was sie lernten 4."

lleberhaupt ergingen von Seiten der Bäpfte, als ber höchsten Oberen der Universität, mehre Vorschriften, aus denen wir folgende ansheben. Kein einzelnes Mitglied der Universität dars ohne wiederholte Warnungen und Fristen, die ganze Universität nicht ohne väpstliche Vollmacht gebannt werden be Lehrer der Theologie können Einnahmen von Pfründen so lange beziehen, als sie lehren, Studenten fünf Jahre lang. Diese sollen sich unter einander die Wohnungen nicht steigern oder daraus vertreiben. Wenn ein Wirth mehr Miethe nimmt, als die Abschäung zweier Bürger und zweier Mazister besagt, so verfällt er sünf Jahre in den Bann. Bei den Disputationen dürsen seine Gastereien stattsinden. Wer Theologie lehren will, muß acht Jahre studirt haben und wenigstens 55 Jahre alt seyn es ein Lehrer der freien Künste muß sechs Jahre studiren und sich ebenfalls prüsen lassen. Seber Student soll sich zu einem bestimmten Lehrer balten.

Sieher gehören noch viele andere Borschriften über die Anordnung und Zeit der Borlesungen, über die Dauer der Ferien u. dgl. Niemand sollte z. B. die Stunden verdoppeln oder vor der gesetzlichen Zeit schließen; doch war dies erlaubt, wenn die Studenten den Lehrer — nicht mehr hören wollten?. Mädchenräuber, Diebe, Räusber, Todtschläger (heißt es sonderbar genug in einer Borschrift von 1251) sind nicht für Studenten zu halten und als solche zu behandeln 8. Ebenso wenig derzenige, welcher wöchentlich nicht zwei Borslesungen besucht ober trot dreimaliger Warnung Waffen trägt. In

Studenten follten nicht durch die weltliche Macht, sondern durch die geiftlichen Gerichte erfolgen. Geset Philipp Augusts von 1200. Ordonnances, I, 21. Ueber dessen Freibriefe für die Universität: Guizot, IV, 143.

¹ Crevier, I, 333. — ² Ibid., II, 334. Schröch, XXIV, 307. Bulacus, III, 140. — ³ Dubarle, I, 74. — ¹ Rousselot, I, 289. — ⁵ Crevier, I, 332, 367. — ⁶ 3m 3. 1215 warb and ben Magistern eine bestimmte Kleibung vorgeschrieben. Bulacus, III, 81. Dubarle, I, 73. — ⁶ Sischolares cum amplius audire noluerint. Die Sommerserien bauerien einen Monat. 1bid., III, 194, 280. — ⁶ Bull., III, 240, 244.

ber Regel mar bie Zucht ftreng, und Ruthenftreiche auf ben bloßen Rücken murben in Baris nicht felten ausgetheilt, mahrend eine folche Behandlung ber Studenten auf italienischen Universitäten nie ftattfand !.

lleberhaupt unterschied sich die Verfassung von Paris wesentlich von der in Bologna; jene wurde das Muster für England und Deutschseland, diese für Italien, Spanien und selbst für das übrige Frankreich.

In Paris war eine ungetheilte Universität und die Berrichaft allein bei ben versammelten Lebrern, obne Antheil ber Schuler. Die feit alter Beit bestehende Abtheilung in vier Nationen, Die frangofifche, die englische ober die deutsche, die pikardische und die normannische, bob jene Gigenthumlichkeit nicht auf. Bur erften Nation gehörte auch Spanien, Italien und ber Drient, gur zweiten Ungern, Bolen und Die nordischen Reiche, gur britten bie Dieberlande. Diefe Gintheilung begriff Lehrer und Schüler ohne Unterschied ber wiffenschaftlichen Fächer. In ber Mitte bes 13. Jahrhunderts fonderten fich aber, bei Gelegenheit bes großen Streites mit ben Bettelmonchen, erft bie Theologen, bann auch die Juriften und Aerzte von ber Univernität und bilbeten brei Fakultäten, welche mit ben fortbauernben vier Rationen erst die gange Universität ausmachten. Doch waren und biegen Die vier Nationen die alte Universität; fie blieben im Befite des Reftorates und ber Berichtsbarfeit, zu ihnen gehörten alle Lehrer und Schüler aller Fafultaten, bloß mit Ausnahme ber Dottoren biefer Racher. Erft allmätlich entstand die Ansicht: jene vier Nationen bilbeten zusammen eine vierte Fakultat, was freilich ihr ursprüngliches Berhaltniß febr anderte, fie aber boch im ausschließlichen Befite bes Rektorates ließ. Der Rektor, bas Saupt der Univerfität, konnte alfo weder von den drei anderen Fakultäten, noch aus ihnen erwählt werben. Früher wechselte ber Reftor wohl alle 4-6 Wochen, feit 1266 nur alle drei Monate 3. Bis 1280 mablten ihn die Borfteber ber vier Nationen, fpater einige gu biefem Gefcaft ernannte Babler. Burben biefe nicht einig, bis ein angegundetes Licht ausging, so ernannte man neue Babler 4. Der Reftor (und auch die Lehrer) mußten ehelog feyn, ber geiftliche Stand ward aber nur von ben Theologen gefordert 5.

Unter den Studenten verschiedener Nationen gab est nicht selten Streit, und sie sagten sich mancherlei Böses nach. Die Engländer, so hieß est z. B., trinken übermäßig; die Franzosen benehmen sich stolz, weichlich und weibisch; die Deutschen sind jähzornig und suhren bei Festen unanständige Neden; die Poitouer leben verschwenderisch und auf gut Glück; die Burgunder sind dumm und albern, die Bretagner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Savigny, III, 334. — <sup>2</sup> Siehe Savigny. Auch Passauier hat in feinen Recherches, lib. IX, viele brauchbare Nachrichten. — <sup>3</sup> Crevier, II, 13, 56. Bulaeus, II, 661; III, 222, 380. — <sup>4</sup> Dubarle, I, 71. — <sup>5</sup> Laferrière, Séances, XXV, 40.

leichtsinnige Umhertreiber; die Lombarden zeigen sich geizig, boshaft und feig, die Römer heftig und aufrührerisch, die Sieilier tyrannisch, die Brabanzonen als Blutmenschen, Friedensbrecher<sup>1</sup>, Brenner und Räuber, die Flandrer verschwenderisch, den Gelagen ergeben und so weichlich wie Butter. — Auch bemerkte Hugo von Trimberg<sup>2</sup> bereits im 13. Jahrbunderte, was noch im 19. wahr ist:

Manger hin je Paris vert, D' wenik lernet und viel verzert; So hat er boch Paris gesehen.

Bur Unterstützung armer Studenten dienten mehre Stiftungen, welche den Namen Kollegien erhielten 3; indeß benannte man auch Anstalten, worin Studenten für Geld aufgenommen und verpstegt wurden, mit diesem Namen. Die älteste jener Stiftungen gründete oder erweiterte Robert von Sorbon im Jahre 1250 für arme Theologen 4. Sie erhielt den Namen der Sorbonne, womit man spätter, obgleich mißbräuchlich, oft die ganze theologische Fakultät bezeichnete.

Fast alle ausgezeichneten Gottesgelehrten jener Zeit hatten länger ober fürzer in Baris studirt; so unter mehren Päpsten auch Gölesstin II, Hadrian IV und Innocenz III. Unter Abalards Schülern waren allein 20 Kardinäle und über 50 Bischöse. Nicht minder traten, nachdem die Bettelmönche in ihrem Streite mit der Universität obgesiegt hatten, oft die gelehrtesten Männer beider Orden in akademuische Würden.

Jener Streit, über welchen an anderer Stelle 6 schon das Wichtigste mitgetheilt ist, betraf hauptsächlich die Aufnahme von Bettelsmönchen unter die Zahl der akademischen Lehrer. Wenn, so sprach man 7, von zwölf Professoren der Theologie drei Stiftsherren, füng aus den älteren Mönchsorden und zwei Bettelmönche sind, so bleiben für die Weltgeistlichen, diese eigentlichen Gründer und Erhalter der Universität, nur zwei Plätze übrig. Hiezu kommt, daß es widersinznig ist, zugleich Mitglied eines Klosters und einer Universität seyn und an den Bortheilen der letzten Theil nehmen zu wollen, während man, der Armuth halber, an den Lasten nicht Theil nimmt. Nun ragten aber die ungeachtet päpstlicher Besehle von der Universität Zurückgewiesenn, Thomas von Aquino und Bonaventura, an Kenntznissen und Anlagen vor allen Gliedern der Universität weit hervor, auf welchen Umstand der Papst und noch mehr darauf Nachdruck legte, daß Ungehorsam gegen seine Besehle höchst anmaßlich und verz

Viri sanguinum, ruptarii, incendiarii, raptores. Bulaeus, II, 688.
 2 Renner, 13390.
 3 Bulaeus, III, 223.
 4 Pasquier, IX. c. 15.
 Hist. littér., XVI, 55.
 6 hatte um 1290 eine Bibliothef von etwa 1000
 Banden. Caraman, II, 374.
 5 Crevier, I, 170, 220.
 6 Geichichte der Hohenstaufen, III, 318.
 7 Wadding zu 1257.
 Crevier, I, 397, 459.

berblich sen Jest faßte die Universität den Beschluß: Niemand solle als Lehrer ausgenommen werden, der nicht beschwöre, allen Einrichtungen und Gesesen derselben Folge zu leisten 1. Doch fügte man der Bettelmönche wegen, hinzu: daß jene Gesese und Einrichtungen weder göttlichen, noch Ordensgesehen, noch dem allgemeinen Besten zuwiderlausen dursten. Alls sich die Bettelmönche desungeachtet nicht fügen wollten, bevor man ihnen sur alle Zeiten zwei Lehrstellen zusichere und einräume, wurden sie nach vergeblicher Warnung und Vorladung ganz von der Universität ausgeschlossen. Sierauf steizgerte sich der Streit, bis es unter den Anhängern beider Parteien zu Schlägereien fam, und päpstliche Besehle hemmten das Uebel um so weniger, da sie bald günstig für die Universität, bald günsstig für die Bettelmönche lauteten, bis diese zulet im Wesentlichen obssegten.

Bei Gelegenheit dieses Streites erging auch die Borichrift: bie Universität durfe, um verweigerte Gerechtigkeit zu erzwingen, ihre Borlesungen nur dann einstellen, wenn zwei Drittel von den Mitglie-

bern jeder Fakultat darüber einig fegen 2.

2. Die übrigen französischen Universitäten. a) In Montpellier war eine hohe Schule für Arzneikunde, welcher Wilhelm VIII, Gerr von Montpellier, im Jahre 1180 versprach, er wolse Keinem ein Recht ertheilen, daselbst ausschließend zu leheren 3. Im Jahre 1220 bekam die Anstalt neue Gesege durch einen päpstlichen Abgeordneten. Im Laufe des 13. Jahrhunderts sinden wir aber auch Rechtslehrer, Theologen und Artisten mit solchem Uebergewichte der ersten, daß die beiden letztgenannten in die Fakultät der Juristen mit aufgenommen waren und als eine Hälfte der Universätät den Aerzten als der zweiten Hälfte gegenüberstanden.

b) In Orleans bestand ichon in ber ersten Galfte bes 13. Jahr= hunderts eine Rechtsichule, mahrend die Eifersucht und das Ansehen ber benachbarten parifer Universität das Auftommen einer theologischen

und philosophischen Fafultät verhinderte.

c) In Toulouse ward im Jahre 1228 von Raimund VII eine Universität zur besseren Bekehrung der Albigenser errichtet. Sie erzhielt durch Gregor IX die Vorrechte der parijer Universität und ward von aller weltlichen Gerichtsbarkeit befreit 4. Die Bürger sollten den Studenten Bohnungen überlassen nach der Abschäung zweier und bescholtenen Laien und zweier Geistlichen, der Graf von Toulouse aber den Lehrern das zugesicherte Gehalt richtig auszahlen. Zur Zeit Ludwigs IX besanden sich baselbst folgende Lehrer 5:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilh. S. Amoris opera, praef. — <sup>2</sup> Sáxvöth, XXIV, 309. — <sup>3</sup> Garonne, 26, 118, 135, unb Prunelle, De l'influence de la médecine. — <sup>4</sup> Dachery, Spicil., III, 605. Concil., XIII, 1174. Regesta Gregor. IX, 3ahr VII, Urf. 72. Hist. littér., XVI, 56. Caraman, II, 377. — <sup>5</sup> Ord. Ludov. IX, 810.

2 Theologen, jeber mit einem Gebalte von 50 Mart

6 Magifter der freien Kunfte - - 20 -

2 Grammatifer - - - - 20 -

Der Domkanzler sollte zugleich Kanzler ber Universität sewn und eine allgemeine Aussicht führen, die Tüchtigkeit der Theologen und Dekretisten aber genau prüfen. Aus dem Freibriese Innocenz IV wen 1245 heben wir noch Folgendes aus. Geschieht der Universität Untecht, so ist sie besugt, ihre Borlesungen einzustellen. Die Sommersferien dauern nicht über einen Monat, und gewisse Worlesungen, z. B. über den Priscian, müssen regelmäßig gehalten werden. Wer teine Borlesungen besucht, verliert alle Vorrechte eines Studenten. Diese dürsen nicht bewassnet geben und Schulden halber nicht verhaftet werden. Die Theologen sollen nicht als Philosophen glänzen wollen, sondern danach streben und sich damit begnügen, Gottesgelehrte zu werden; sie sollen nicht in der Volkssprache reben 1.

3. Boloana. Die Univerfitat Boloana ift bodit mabrideinlich nach und nach aus ben Rlofter = und Stiftsichulen bervorgemachien. weebalb nich fein bestimmter Beitrunft ibrer Grundung und Entitebung nachweisen läft 2. Schon in ben Jahren 1067 und 1109 werben Doftoren ber Rechte genannt, bas lebenbige Studium Diefer Wiffenicaft, bas raiche Emportommen ber Univernität verbauft man aber bem Bolognefer Ernerius, welcher ums Jahr 1140 icon geftorben mar. Gin öffentliches Zeugnig von ber Wichtigkeit ber Univerfität ift bie Urfunde, wodurch Friedrich I im Jahre 1158 ben Studirenden feinen Sout jufidert und ihnen binfichtlich ber Gerichtsbarfeit die Babl lant emifden ibren Lebrern ober bem Bijchofe. Allmablich gestaltete fich aber bie Sache jo, bag bie Scholaren auch noch ben Reftor und bie Stadtebrigfeit zu Richtern hatten. Heber bie Grengen biefer Gerichte: barfeit erbob fich nicht felten 3mift, und insbesondere fuchte bie Stadt, als manche Gewaltthätigkeiten ber Studenten vorfielen, einen größeren Birtungefreiß zu erlangen und bartere Strafen angumenben.

Im Jahre 1215 nämlich entstand zwischen ben Lombarden und Tockanern nicht bloß Streit, sonbern eine so blutige Jehte, daß die Universitätsobrigkeit sie nicht zu schlichten wagte, sondern die peinliche Gerichtebarkeit bem Potesta überließ und sich nur die bürgerliche vorsbehielt. Jener strafte aber sehr hart und verbot, baß die Studenten sich in Genossenschaften zusammenthäten und Rektoren wählten, worüsber nicht wenige die Universität verließen 3. Im Jahre 1215 kam es deshalb zu einem Vertrage, vermöge dessen Lehrer und Studenten schwören mußten, die Universität nicht zu verlassen, und die Wahl

Non philosophos se ostendant, sed satagant fieri theodocti, nec loquantur in lingua populi. Hist. de Langued., III, preuv. 272, 533. —
 Sarti, I, 1, 7, 26. —
 Ibid., I, 1, 120, Urf. app. 57. Savioli a. h a. Ghirard., I, 122.

ber Reftoren gwar bon neuem zugeftanden, aber bie Bedingung bingugefügt wurde, Die Ermählten mußten fich binnen 14 Tagen vor bem Bodefta ftellen und alle Gefete beschwören. Die romijden und tudci= ichen Studenten wandten fich, hieruber ungufrieden, an den Bapft Sonorius III, welcher fie zur Ordnung und Mäßigung ermahnte, gugleich aber bem Bodefta fdrieb: man moge bas neue Gefet aufheben ober wenigstens nicht fo ftreng anwenden, daß Unruhen entständen oder gar bie Univerfität zu großem Rachtheile Bolognas fich aufloje. 2013 die Stadt hierauf feine Rudficht nahm, weil ber von den Stubenten getriebene Unfug zu arg gewesen fen, erklarte honorius bie ergriffenen Magregeln fur unzwedmäßig und befahl, alle Gefete wi= ber die Freiheit ber Lehrer und Studenten aufzuheben und durch angemeffenere Mittel Rube und Dronung berguftellen 1.

3m Jahre 1258 war ein Student aus Benua mit einem öffent: lichen Beamten in Streit gerathen und hatte ihn niedergeftogen 2. Der Podefta ließ ben Thater jogleich verhaften, alle Berfuche ber Studenten, ihren Benoffen zu befreien, hintertreiben und ihn felbft, unbefummert um die Drohung jener, daß fie hinwegziehen wurden, am folgenden Tage hinrichten. Im nachften Jahre vereinigte man fich indeffen babin: wegen peinlicher Bergeben follen bie Studenten in Begenwart ihrer Lebrer verhört werden und biefe ihre Bertheibiger fenn. Berwundung und Tobtichlag eines Studenten barf man ohne Geneh= migung feiner Berwandten nicht erlaffen 3. Beleidigt ein Student Beiftliche, fo wird ber Dechant bes Stiftes, nach einer Berordnung Papft Honorius III, Die Sache mild und mehr polizeilich als nach ftrengem Rechte abmachen. Jeber Student läßt fich in das Bergeich: niß berfelben eintragen, und fur gemiffe Bergeben findet eine Weg= weifung von ber Universität statt 4.

Die juriftische Fakultat war die altefte. Der erfte Magifter ber Arzneifunde findet fich, obgleich man biefe Biffenfchaft ichon fruber lebrte, nicht vor bem Ende des 12.5, ber erfte Doftor nicht vor ber Mitte bes 13. Jahrhunderts 6. Auch Philosophie, Mathematik und Grammatif hoben fich um diefe Zeit unter besonderen Lehrern; Theologie lehrte in Bologna ichon ber nachmalige Papft Alexander III; aber man machte feine Doktoren 7 biefer Biffenschaft, und erft in ber zwei= ten Sälfte bes 14. Jahrhunderts erhielt bie theologische Fafultat burch Innocenz VI ihre weitere Ausbildung nach bem Mufter ber parifer.

Bolles Burgerrecht auf ber Universität hatten nur bie fremben Stubenten ber Rechte 8. Diefe gerfielen nämlich in die Citramontani

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reg. Honor., Jahr IX, Urf. 46. — <sup>2</sup> Ghirard., I, 197. Savioli a. h. a. — <sup>3</sup> Geseh von 1244. Ghirard., I, 165. — <sup>4</sup> Savigny, III, 615—616. — <sup>5</sup> Sarti, I, I, 433—438, 503; I, 2, 1. — <sup>6</sup> Im J. 1298 sindet sich ein Doftor sissen et astrologiae. Sarti, I, 2, 161. — <sup>7</sup> Doch bewirfte der heilige Frang, bag in Bologna noch ein tuchtiger Profesor ber Theologie angestellt wurde. Ghirard., I, 133. — BDie Studenten aus Bologna fonnten we-

und bie Ultramontani, und jene bilbeten wiederum 17, biefe 18 Rationen, obgleich Bahl und Benennung mehre Dlale wechfelten 1. Un ber Spine einer jeden ber beiben Sauptabtheilungen ftand ein Reftor, welcher nach einer gewiffen Reibenfolge von ben verschiedenen Nationen gewählt wurde. Später erhielten alle Juriften nur einen und die Mediziner einen zweiten Rektor; in der theologischen Fakul= tat bingegen ging alle Regierung von ben Lebrern aus. Bei ben übrigen Fakultaten machte nämlich bie vom Rektor berufene Verfammlung ber Studenten die eigentliche universitas aus. In biefer Berfammlung wurde mit weißen und ichwarzen Bobnen über Univerfi= tateangelegenheiten abgeftimmt und auch eine gewiffe Ungahl Babler ernannt, welche nebit bem abgebenden Reftor und ben Rathen ober Borftebern ber einzelnen Nationen jährlich ben neuen Reftor mabl= ten. Der Reftor follte fenn ein Mitglied ber Univerfität (scholaris), unverheirathet, nicht Rloftergeiftlicher, wenigstens 25 Sahre alt und von hinreichendem Vermögen; er mußte wenigstens funf Jahre lang auf eigene Roften Die Rechtswiffenschaft ftudirt haben. Selbst die Lebrer und Professoren standen unter ber Gerichtsbarkeit bes Reftors, fonnten von ihm geftraft werden, mußten von ihm Urlaub einholen u. f. w., hatten aber in ber Berjammlung ber Universität feine Stimme, fofern fie nicht ichon einmal Reftoren gewesen waren. Db= gleich biefe Ginrichtung, wonach bie Studenten eigentlich bie Korper= fcaft bilbeten, ihre Borgefesten mablten und mittelbar felbit über ihre Lehrer Bewalt ausübten, febr feltsam erscheint, ift ihr Dafenn boch nicht zu bezweifeln und Alles in Allem baraus fein größerer Migbrauch entstanden ale in Paris bei gang entgegengefentem Berfah= ren. Aber freilich muß man bebenfen, daß die Studenten bamals im Durchichnitte weit alter und gum Theil Manner maren, Die in ber Seimath ichon Umt und Burben befagen, bag fie nur aus Liebe gur Wiffenschaft bas ferne Bologna aufsuchten und große Begunftigungen erwarteten wie verdienten. Ferner ftand die Stadtobriafeit und bie geiftliche Obrigfeit ben Rektoren gur Seite und griff mit Dachbrud ein, wenn biefe etwa ihr Umt vernachlässigten, ober ichrectte fie von wicher Bernachläffigung mit Ernft gurud.

Auch bei ben Brufungen und Bromotionen übte ber Archibiafo= nus von Bologna ein Recht ber Mitaufficht und burfte Studenten, wenn fie Geiftliche geschlagen hatten, für mäßige Buße vom Banne lösen. Wir finden Borichriften gegen ungebührliche Aufzüge, Schmau=

ber in ber Bersammlung stimmen, noch Aemter auf ber Universität bekleiben. Savigny, III, 166. Savioli, III, 2, Urf. 746. Ghirard., I, 166. Sigonius, Hist. Bon. zu 1190.

<sup>1</sup> Schon hieraus ergiebt sich, wie viele überalpische Studenten in Bologna waren. Deutsche, Franzosen und Dänen werden 3. B. erwähnt. Halberst. chron., 146. Reg. Greg. IX, Jahr IV, 415. Tittmann, II, 74. — 2 Ghirard., I, 119. Sarti, I, 2, 177. Savioli zu 1259.

fereien, übertriebene Kosten bei jenen Prüfungen und Promotionen; ferner über Zahl, Stunden und Dauer ber Borlesungen, über das Lehrgeld, die Sige in den Hörfälen 1 u. dgl. Die Abschreiber, Bersleiher und Berkäuser von Büchern standen in Hinsicht der Richtigkeit der Schriften und ber Preise unter strenger Aufsicht und sollten rie Bücher nicht nach fremden Orten verkaufen.

4. Die übrigen italienischen Universitäten. a) In Arezzo mar schon im Anfange bes 13. Sahrhunderts eine Rechts-

schule; besgleichen

b) in Ferrara, mit Ginrichtungen, welche ben bolognefischen ähnlich find 2.

c) Babua entstand im Jahre 1222 burch Lehrer und Schüler, welche von Bologna bahin auswanderten 3. Im Jahre 1262 sinden sich auch Lehrer und Schüler der freien Künste in nicht geringer Zahl, und das Recht der Schüler, Reftoren zu erwählen und Innungsbeschlüsse- zu fassen, wurde von der Stadt anerkannt. Uebershaupt sind die Einrichtungen denen von Bologna nachgebildet.

d) In Berugia bestanden gelehrte Schulen schon feit früherer Zeit 4; eine Universität, deren Fortgang jedoch mit dem mancher ihrer Nachbarn nicht zu vergleichen ist, wurde 1276 gegründet.

e) Biacenga erhielt im Jahre 1245 von Innoceng IV alle

Vorrechte ber Universität Paris 5.

- f) In Pifa war im 12. und 13. Jahrhunderte, wie es fceint, eine Schule für Arzneikunde und Necht, aber keine eigentliche Uni-
- g) In Ravenna wurde zweifelsohne seit langer Zeit römisches Recht gelehrt und gelernt, aber nicht in dem Umfange und mit dem Ersolge wie später in Bologna?

h) In Reggio entftand ichon im 12. Jahrhundert eine Rechte:

fcule; fie blühte im 13.

- i) In Rom eröffnete Innoceng IV eine Rechtsichule, und bie Scholaren erhielten alle auf Universitäten gewöhnlichen Borrechte 8.
- k) In Siena wird gegen Ende des 13. Jahrhunderts auf der Universität ein Professor der Grammatif und einer der Arzneikunde erwähnt, welche Gehalt bezogen und von gewissen Abgaben befreit waren 9.
- 1) In Arevi so erhielt ber Pobesta im Jahre 1260 ben Aufstrag, eine Universität zu gründen und anzustellen: einen Professor der Arzneikunde, einen ber Physik und einen ber Rechte, welcher zus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tirab., IV, 247. — <sup>2</sup> Murat., Antiq Ital., V, 285, crwāhnt 3u 1230 einen professor legum. — <sup>3</sup> Gennari 3u 1260. Patav. chron., 1129. Tirab., Lett., IV, 44. Colle, I, 52. — <sup>4</sup> Bini, I, 14, 191. — <sup>5</sup> 3m 3ahre 1243, faqt Johannes de Mussis, 1248: Campi, II, 399. — <sup>6</sup> Fabroni, I, 39, 35. — <sup>7</sup> Tirab., III, 385. — <sup>8</sup> Ibid., IV, 65. Sext. decret V, tit. 7, c. 2. — <sup>9</sup> Della Valle Lettere, I, 139

gleich Anwalt ber Stadt war 1. Die Universität wurde ziemlich zahl=
reich besucht, und einige Borlesungen durfte, wie es scheint, eine ge=
wisse Angabl von Studenten unentgeltlich besuchen.

m) In Bercelli gründeten die Burger durch Anstellung von Lehrern, Bewilligung von Unterstützungen an arme Studenten, Festsegung billiger Miethen, Ertheilung von Vorrechten u. dgl. im Jahre 1228 eine Universität. Dennoch gewann sie keine große wissenschaftliche Bedeutung. Die Universität in

n) Vicenza entstand im Jahre 1204 burch die Auswanderung bolognesischer Studenten und Lehrer 2 und soll sich bald nachher wieder aufgelöst haben. Doch wurden im Jahre 1261 nochmals Lehrer der Arzneikunde und der Rechte angestellt und dem Magister Arnold jährlich 500 Pfund versprochen, wenn er Kirchenrecht, wenigstens vor 20 Zubörern, ein Jahr lang lefe 3.

Bon allen biefen Universitäten unterscheibet sich

o) Neapel sowohl in hinsicht ber Entstehung als ber Einrichtungen. Bei keiner ward ein für die Wissenschaft so umfassender
Plan zum Grunde gelegt, keine so von oben herab unterstügt 4.
Wenn sie begungeachtet hinter mancher von ihren Mitschwestern zurücklieb, so beweist dies allerdings, daß der Wille und die Begünstigung selbst des größten herrschers nicht zur Entwickelung wissenschaftlicher Einsicht und Thätigkeit hinreicht und manche beschränkende
Einrichtung neben jenen Begünstigungen herlief; andererseits aber
traten für Neapel auch gar viel Störungen ein, welche mit dem Bezeichneten in keinem Zusammenhange stehen, weshalb sich Fortschritte
und Rückschritte noch aus anderen verschiebenen Gesichtspunkten erklären und weniastens zum Tbeil nachweisen lassen.

5. Die englischen Universitäten hatten im Ganzen manche Alehnlichkeit mit ber pariser, hielten sich aber noch freier von königslichem Einflusse und besaßen als Körperschaften sehr große Nechte. Daß beibe nicht in großen ober Residenzskäbten erwuchsen, gab eben ben Universitäten als solchen doppelte Bedeutung und Gewicht. Die Entstehung von Kambridge wird auf so fabelhafte Weize in das Alterthum zurückverlegt, daß im Jahre 375 vor Christus Professoren aus Althen dahin gekommen seyn sollen 5. Eher kann man ansnehmen, daß Sigebert, König der Oskangeln, daselbst eine Schule anlegte. Seit den normannischen Zeiten werden der Nachrichten

mehre, und eine Berbindung ber Lehranstalt mit bem Kloster Cropland läßt fich erweisen. Seit bem Anfange bes 13. Jahrhunderts

¹ Verci. Storia della marca Trivig., I, 108. — ² Savioli a. h. a. Tirab., IV, 40. — ³ Wahrscheintich mußte er für 20 unentgestlich lesen. Verci, Trivig., II, Urf. 112. — ⁴ Das Mährer über Meapel st. Hehre, III, 279. — ⁵ Hist. of the univers. of Cambridge, 1—3, 34. Miles vollständig und gründlich in: Huber, Die englischen Universitäten.

erweitert sich die scholastische Thätigkeit zu einer Universität. Im Jahre 1251 schäfte man die Miethen ab, und allmählich wurden nun Gebäude (hostels, inns) angelegt, in welchen die Studenten beisfammen wohnten und später auch verpflegt wurden. Die Entstehung der Universität

Oxford ift ebenfalls ungewiß. Geit Alfred dem Großen befanden fich bafelbit Unterrichtsanstalten, seit bem Ende bes 11. Jahr= hunderts ichon eine Univernität, obgleich die Rirche anfangs wenig Theilnahme und Thätigkeit fur biefelbe zeigte. 3m Jahre 1141, als Ronig Stephan die Stadt mit Sturm eroberte, litt auch die Soch= schule 1, wogegen fie von heinrich II und Richard I mehre Vorrechte erhielt. 11me Jahr 1200 ftand fein Reftor, wohl aber ein welt= licher Kangler an ber Spite ber Universität, und außerbem werben zwei Profuratoren erwähnt 2: einer, wie es fcheint, fur bie Stubenten aus ben nordlichen, ber zweite fur bie aus ben fublichen Landschaften, ein Gegensat, ber sich bedeutsam durch die literarische und politische Geschichte hindurchzieht. Um diese Zeit zählte man 4000 Studenten, unter ihnen auch Rieberlander 3. 3m Jahre 1209 tobtete ein Student zufällig eine Frau, worüber Unruben entstanden, in welchen brei Studenten ergriffen und hingerichtet wurden. Siefur ward Oxford gebannt, Lehrer und Schüler zerftreuten fich, bis nach funf Jahren Abbitte und Berftellung ber Universität auf gunftige Bedingungen eintrat. Neue Streitigkeiten über die Miethen befcleunigten die Begrundung und Begabung ber fogenannten Rol= legien, wo bie Studenten unter einer gewiffen Aufficht beifammen Im Bangen zeigte fich Oxford mahrend bes 12. und 13. Jahrhunderts minder icholaftisch = theologisch wie Paris. Männer wie Großeteste und Roger Bakon wiesen in andere Bahnen hinein. Die älteste Universität

6. in Spanien war Salamanca. Sie stand unter Aufsicht des Domlehrers, welcher auch den Neftor und bessen Aathe aus den Studenten ernannte 4. Der Neftor hingegen soll das Necht gehabt haben, die Prosession zu berufen und ihr Gehalt zu bestimmen.

7. In Konftantinopel, wo noch so viele Meste und Denkmäler alter Wissenschaft und Kunst waren, hätten sich Abendländer in mancher Beziehung bilden können, aber Sprache, Kirchentrennung und manche andere Grünse hielten davon ab. Nur Venetianer studirten bisweilen baselbst. Bei aller Neigung, das Byzantinische zu erheben, berichtet Anna Komnena: Im 10. und 11. Jahrhunderte lag aller Fleiß in Künsten und Wissenschaften ganz danieder; die Jugend dachte allein an Vogelsang oder andere schändlichere Ver-

<sup>1</sup> Hist. of the univers. of Oxford, I, XXII. — 2 Bulaeus, II, 545. — 3 Emonis chron., 5. Heeren, Gesch, der Liter., I, 213. — 4 Sax vigny, III, 379. König Alfons X stiftete in Salamanca Lehrstühle für Musik und Naturlehre. Schröckh, XXIV, 288. — 5 Foscarini, 38.

gnügungen. Nur die Brüber des Kaisers Michael Dukas und ihre eigene Mutter rühmt Anna als Freunde der Wissensch, sest aber naiv genug hinzu: der Lieblingsschriftsteller der letzten sen der heilige Maximus gewesen, dessen Werke ihr, der Tochter, beim Vorlesen den Kopf ganz drehend gemacht hätten. Kaiser Alexius brang darauf, zuwörderst die griechischen Kirchenväter, dann aber auch die altzgriechischen Schriftsteller zu lesen; allein es zeigte sich sehr wenig Anlage und Eifer, und die Mehrzahl blieb, wie Anna sagt, in den aristotelischen Vorhösen. Männer, die, wie ein gewisser Italus, nicht grammatisch sprechen und schreiben konnten, in barbarischer Darsstellung Philosophie suchten, mit ungeschickter Sophistik ihre Gegner verwirrt machten und zuletzt im Eiser des Streites mit Fäusten breinschlugen und sich bei den Haaren zausten — sanden Ansehen und Schüler 1!

## 5. Bon ben einzelnen Biffenichaften.

a) Von ber Theologie und

b) von ber Rechtswiffenschaft

ift bereits an anderen Stellen bas Nöthige beigebracht worben, wes-

c) zur Philosophie wenden konnen.

Es fehlt nicht an Werken 2, welche die Geschichte ber neueren Philosophie für größere Kreise der Liebhaber oder kleinere Kreise der Eingeweihten darstellen. Die meisten berselben beginnen mit Kant oder gehen höchstens bis Descartes, als dem vorgeblichen Ansangsepunkte der neueren philosophischen Entwickelung, zurück. Was wischen der neuplatonischen Schule und ihm liegt, wird oft übergangen oder auch wohl obenein geschmäht, obgleich es selbst für manche Philosophen ein unbekanntes Land, eine terra incognita ist. Und dech unterliegt es für Jeden, der nur einmal in dieses Land hineingeblickt hat, keinem Zweisel, solch Ignoriren oder von der Hand Weisen der Philosophie des Mittelalters seh für unsere Zeit unzeitig und jene verdiene vielmehr, daß man sie von neuem ins Auge kasse, bearbeite und darstelle. Ungeachtet ihrer offenbaren Einsettigkeiten, Lücken und Mängel wird sich dann ergeben, wie großen Werth und Reichthum sie besigt und welche Einwirkung aus spätere Zeiten ihr beizulegen seh.

Das alte Borurtheil: die Geschichte des Mittelalters zeige nichts als Barbarei, die Dichtkunft jener Zeit nichts als Monstruosität und Trivialität u. bgl. m. — ist längst ausgerottet. Aehnliche Be-

<sup>1</sup> Anna, V, 115-118. Um 1070 hatte eine Frau Karina einen theologischen Lehrstuhl in Bagbab. Abulf. 3. b. 3. — 2 Siehe bie lehrreiche Beurtheilung bieses Aufsages in ben hallischen Jahrbuchern (1840, November, S. 2199).

richtigungen bedurfen manche Urtheile über bie Scholaftif, und mit ben vielen ungegrundeten Untlagen werben tann auch einzelne über-

triebene Lobeserhebungen babinfallen.

Sowie die Begriffe von Staat und Kirche, Verfassung und Berwaltung, Steuern und Kriegswesen, häuslichem und öffentlichem Leben, Baukunst und Dichtkunst u. dgl. m. sich erläutern, auftlären und reinigen, wenn wir das Mittelalter nach seinen Lichtwund Schattenseiten mit unserer Zeit zusammenstellen, so wird bei ähnlichem Verfahren auch ber Gewinn für die Philosophie nicht aussbleiben.

Seit ber ersten Ausgabe dieses Werkes haben beutsche und französische Meister in ihren Fächern die damaligen Systeme nach ihrem vollen Umfange und tiefinnigeren Zusammenhange so dargestellt und beurtheilt, wie es der jedige Zustand der Wissenschaft ersordert. Der Versasser nachstehenden Aufjages war von jeher sehr entsernt, sich ein so großes, weit über seine Kräfte hinausgehendes Ziel zu stecken. Als bloßer Liebhaber der Philosophie bezweckt er nur an dieser Stelle anderen Liebhabern (welche zu dem mühsamen Ersorschen der Duellen weder Zeit noch Luft haben) eine möglichst kurze und verständliche Uebersicht des Ansprechendsten die seinem vernachzlässigten Zeitraume und zugleich eine Gelegenheit und Veranlassung zu geben, die spätere Entwickelung der Philosophie mit jener früheren zu vergleichen.

Die folgende Darstellung zerfällt in zwei Sauptabtheilungen. In ber ersten werde ich Allgemeineres über Beschaffenheit und Inhalt ber Philosophie bes 12. und 13. Jahrhunderts beibringen und in ber zweiten einige ber wichtigsten Philosophen jener Zeit näher zu

schildern versuchen.

Rein einzelner, durch überwiegend große Anlagen und bewundernswürdige Werke hervorragender Mann bezeichnet den Anfang des thätigen und bewegten Zeitraums, welchen die Geschichte der scholastischen Philosophie umfaßt. Der Name scholastisch weist ganz richtig darauf hin, daß es eine für verschiedene Völker gleichartige Philosophie der Schule war, die von gemeinschaftlichem Lernen und Lehren ausging und in fremder Sprache betrieben ward, ohne daß

¹ Anders Hegel. Er fagt (Gesch. der Philos., III, 1, 149): "Siebensmeilenstieseln wollen wir anlegen, um über die tausend Jahre hinwegzukommen. Es ist keinem Menschen zuzumuthen, daß er diese Philosophie des Mittelalters aus Autopsie kenne!" Dagegen sagt Leibnig (Op., ed. Erdmann, 1, 68): "Nec vereor dieere, scholasticos vetustiores nonnullis hodiernis et acumine, et soliditate, et modestia, et ab inutilibus quaestionibus circumspectiore abstinentia longe praestare." Achalich Nirner, II, 4, 68: "Niemand, welcher die Systeme dieser Zeit kennt, wird sich verhehlen können, daß kein folgendes Zeitalter sie an scharfer Ausprägung metaphysischer Verknüpfungsspunkte übertrossen hat." Nitter, VII, 522.

man je ihre Ergebnisse in ansprechender Form zusammenstellte, um baraus eine Philosophie für das Bolk zu bilden oder dasselbe lebhakt anzuregen. Andererseits darf man nicht vergessen, daß sich die Schule über den Kreis des Lehrers und der unmittelbaren Schüler ebenso hinauserstreckte wie in unseren Tagen, obwohl es damals mehr Arbeit und Ernst kostete, einzudringen, als nach Ersindung der Buchsbruckerkunft, der Journale, der Recensionen u. 5. w.

Singegen mar bas Patein im Mittelalter bie Snrache ber Miffenschaft überhaupt und ftellte fich anders, als wenn Jemand jest ein philosophisches Buch lateinisch ichreiben wollte. Das philosophische Latein bes Mittelalters flingt allerdings bodit barbarifd, wenn man ce mit bem ciceronianifchen vergleicht; wiederum bat ce nich eine Menge von eigenthumlichen Gebanten, naberen Bestimmungen, Ben= bungen und Unterscheidungen angeeignet und nich aneignen muffen 1. welche bie alten Romer weber pachten noch ausbrucken fonnten. Bu bem neuen Inhalte geborte eine neue Form, aber freilich lernte man Diefelbe nie vollständig ausbilden und fünftlerifch beberrichen. Solch eine Bernachläsffigung ber Form ftraft fich jest an ben Scholaftifern burch eine bisweilen fo weit gebende Bernachläffigung ibrer Berfe. bag felbit Mbilviophen von Rach feinen Blid bineinthun und vom Inhalte gar feine Renntniß nehmen. Dennoch haben ne Jahrhunderte lang geberricht und felbit nach ihrem Sturge einen bebeutenben, wenn auch nicht immer bemerften Ginfluß genbt 2.

Man hat gesagt 3: scholastisch sew biejenige Behandlung ber Gegenstände a priori, wo nach Aufstellung der meisten für oder wider aufzutreibenden Gründe in sullogistischer Form die Entscheidung aus Aristoteles, den Kirchenwätern und dem herrschenden Lehrgebäude bergenommen wird. Diese Erklärung deutet allerzdings wichtige Bunkte an, ohne jedoch das Wesentliche zu erschöpfen. So ist jene sormale Behandlung zwar vorwaltend, aber keineswegs alleinherrschend. Anselm von Kanterdury, Hugo von Rouen u. A. bedienten sich z. B. der dialogischen Form; Alanus von Russelschlägt (wie Spinoza) den Weg mathematischer Beweisssührung ein; einige Mystifer verschmähen umgekehrt ganz diese Formen und Borschriften u. s. w. — Ferner spielt Aristoteles in den merkwürdigen Schulen des 12. Jahrhunderts unmittelbar noch gar keine entscheidende Rolle und wird selbst im 13. bekämpst, sobald seine Lehren mit den christlichen unverträglich erscheinen. Auch hatte Plato in Beziehung auf die Entwickelung ves Inhalts der Philosophie im

<sup>1 3.</sup> B. haecceitas, potentia actuabilis, aliquitas u. bgl. Schröch, XXIV, 437. Und Beispiele überfümtelter Streitsäge: Henry, Hist. of England, VIII, 176. — 2 3. B. auf die Sprache. Rémusat in den Séances de l'Acad., 8, (28), 377. — 3 Tiedemann, Geist der spekulativen Philessophie, IV, 338.

12. Jahrhunderte feineswegs einen geringeren Ginflug und Auguftinus

wohl noch mehr Unsehen als Beide zusammengenommen 1.

lleberhaupt wirfte bie Religion ber Beiben niemals in bem Dage auf die Philosophie wie die driftliche 2, weshalb man vielleicht noch mehr von einer driftlichen als von icholaftischer Philosophie fprechen follte. Der man konnte alle philosophischen Entwidelungen unter ben neueren Bolfern, fo lange biefe ihre wiffenschaftliche Bilbung vorzugeweise an Christenthum und Kirchenthum anschlossen ober gar ihnen unterordneten, ber icholaftischen Philosophie beigablen.

Bu ber Gottes = und Beiftesphilosophie, welche im Mittelalter vorherrichte, mußte nich allmählich die Naturphilosophie als zweiter Theil ausbilden. Gie ward jedoch wie ein geringerer, feindlicher, ja gottlofer Begenfat betrachtet, obgleich fich bei grundlicher Fortbildung weder die Berichiedenheit noch die höhere Ginigfeit abläugnen läßt. Und mit biefer verfehrten Unficht ber Natur fand bie Berabwurdi= gung des irdischen Lebens in einer schablich wirkenden Berbindung.

Nachbem man fich mahrend bes 12. Jahrhunderts in verschiedenen einzelnen Richtungen versucht hatte, trat bas Bedurfnig bes Bollständigen, Sustematischen immer mehr hervor. Sobald dasselbe im 15. Jahrhunderte befriedigt war, gerieth man in untergeordnete, aber barum nicht weniger heftige Streitigkeiten, bis bas, mas im 14. und 15. Jahrhunderte (tyrannischer noch als zuvor) eingewirkt und zu= sammengehalten hatte, durch die italienischen Philosophen und die Reformation aus einander gesprengt wurde. So ungemein verschieden Dichtkunft und Philosophie (besonders im Mittelalter) auch find, zeigt fich boch ein gar merkwürdiger Parallelismus ihrer Ent= wickelung. Die Dichtkunft und bie Dichter bes 12. Jahrhunderts verhalten fich nämlich zu ber Dichtfunft und ben Dichtern bes 13. genau wie die Philosophie und die Philosophen bes erften zu benen bes zweiten Zeitabschnittes. Dort bas Robere, aber auch Kräftigere, Ginfachere und Naturliche 3, hier bas Ausgebildete, Bewandte, Glangende, Scharffinnige, baneben aber auch Willfürliches und leber= fünfteltes.

Die brei großen Grundlagen ober Richtungen, welche bei jeber höheren philosophischen Entwickelung hervortreten und nothwendig qu einander und zur Bildung eines vollständigen Ganzen gehören, finden wir im 12. und 13. wie im 18. und 19. Jahrhunderte. geht aus vom Wiffen und Ertennen, ober vom Fuhlen und Glauben, oder vom Zweifeln und Läugnen, und fo entstehen die großen Schulen ber Dogmatifer, Muftifer, Steptifer mit mannichfachen

<sup>1</sup> Ritter, VII. 80, 10, 381, 146, 646. Doch waren keineswegs alle plaztonischen Lehren bem Christenthume gunftig. — 2 Ritter, Begriff und Bers lauf ber dyriftlichen Philosophie, in Giefelers Studien, 1833, S. 253. Ritter, Gesch, ber scholaft. Philos., in Naumers histor. Taschenbuch, III, 7. — 3 Luch in Bezug auf die Bautunft ließe sich dies durchführen.

Nebenrichtungen und Ausbeugungen. Nur treten bieselben im Mittelalter weniger unabbängig und scharf gesondert heraus als in früheren und späteren Zeiten. Der firchliche Lehrbegriff bildet meist den Ausgangspunft, wirft überall sördernd oder beschränkend ein, leitet mehr oder weniger das Dogmatische und Mustische und bezähmt das Septische 1. Uebrigens bahnen die Meister des 12. Jahrhunderts denen des 13. den Weg und stehen mit ihnen in wesentlicher Verstundung. So solgen den Dogmatikern des 12. Jahrhunderts (Ansselm, Hildebert, Alanus u. A.) die des 13. (Wilhelm von Paris, Albert der Große, Thomas von Aquino). So bilden die Mystiker Bonaventura, Raimund u. A. das weiter, was Bernhard von Clairvaux, Ingo und Richard von S. Victor begannen; so muste auf Abälard Duns Scotus solgen und Roger Bakon die spätere experimentirende Naturybilosophie vorbereiten.

Wenn wir bebenfen, daß ben Philosophen jener Zeit ber unermesliche Reichthum fehlte, welchen Bersuche und Erfahrungen geben, daß ihnen ferner die bedeutenoften literarischen Hülfsmittel und geschichtlichen Grundlagen nicht zu Gebote standen, so ist weniger Grund vorhanden, Lücken und Mängel zu rügen, als über die außerordentliche Thätigkeit, Tiese und Kraft jener großen Geister zu

eritaunen 2.

Das übertriebene Bertrauen zu ihrer eigenen Geistestiefe hat aber (so wird oft und mit Recht geklagt) jene Männer vermocht, den unnüßesten, unlösbarsten, spissindigsten Fragen thöricht eine große Bichtigkeit beizulegen und sie mit lächerlichem Ernste umständlich zu prüfen und zu beantworten. Unbegnügt z. B. mit der einsachen Unsterblichkeitstehre fragte man: werden die Fetten sett, die Mageren mager, die Buckligen bucklig auferstehen? Werden die Auserstandenen alles das wieder bekommen, was sie in diesem Leben verloren, z. B. Haare, Rägel u. dgl.? — Ift Christus mit seinen Kleidern gen Himmel gesahren? Ist er in der Hostie nacht oder bekeidet u. s. w.3? Ohne Zweisel bieten Fragen und Untersuchungen dieser Art in ihrer Vereinzelung Gelegenheit zu Spott und Scherz, ja sie zeigen eine Ueberladung mit angeblich philosophischen Zierrathen, eine Ueberkünstelung im Ausbaue des Systems. Hiemit ist aber die Beurtheilung noch gar nicht am Ziele.

<sup>1</sup> Die Stepsis erreichte aber schon beshalb weniger wissenschaftliche Abrundung, weil sie fast immer wieder zur Dssenbarung zurücklehrte und sich mit ihr zu versöhnen trachtete. — 2 Ebenso urtheilt Rivner in seiner schaussennigen Geschichte der Philosophie, II, 63. — 3 Histoire litteraire, XXVI, 64. König Kenrad III gab dem Abte Widald erst zu, daß er ein Auge, dann, daß er zwei Augen habe, und sagte, als dieser ihm hierauf fünstlich bewies, er habe drei Augen: "Wahrlich, die Gelehrten führen ein sunsphastes Leden." Doch wollte jener in Geschäften sehr brauchbare Abt webt ohne Schuleitelkeit nur zeigen, daß man aus beziehungsweise Wahrem, aber uns bedingt Eingeräumtem gar Sonderbares solgern sonne. Widaldi epist., 147.

Wenn man die Feinheit der Aufgaben und Löfungen ober Nichtlöfungen in manchem platonischen Gespräche, sowie in der aristotelischen Metaphysik bewundert, darf man über Achnliches in den Scholastifern nicht den Stab brechen, und Segel, der dies ihut, ist selbst nach Form und Inhalt mehr ein Scholastifer als irgend ein neuerer Philosoph 1.

Die wunderlichsten und auffallendsten Fragen und Untersuchungen jener Zeit stehen mit dem Wesentlichen der Systeme in unläugbarem Zusammenhange und wachsen aus ihnen hervor. Sie haben Inhalt und Bedeutung für Jeden, welcher obigen Boden der Wissenschaft nicht von vorn herein verschmäht oder Alles ausreutet, was er selbst

anzubauen fein Behagen findet.

Bare dies Entwickeln und Verfolgen vieler Fragen fo gar nichts gewesen als ein leeres Spiel, eine Art von nürnberger Tand: woher kommt es denn, daß keines der damaligen Spsteme, keine Schule sie verschmähte oder verspottete und sich dadurch Wassen wider ihre Gegner bereitete? Die Antwort: es war eine allgemeine Krankheit, ein allgemeiner Schade, reicht um so weniger aus, da jede Schule diese Dinge eigenthümlich behandelte und andere Wege zu anderen Zwecken einschlug. Nichtiger sagt Brandis 3: "Die der Scholastik eigenthümliche Gymnastik des Geistes war in hohem Grade geeignet, dem geistigen Leben in seinem Kampse gegen rohe Gewalt die nöthige Spannkraft zu bewahren."

Jene aus vielen anderen beispielsweise herausgehobenen wunderlichen Fragen und Antworten, jene äußersten Blätter lassen bei genauerer Betrachtung leicht erkennen, auf welchem Baume der Spekulation dieselben gewachsen sind. In späteren Zeiten pflückten klügere
oder schlauere Gärtner diese Blätter zuweilen ab, um sich nicht dem
Spotte auszuschen; die Scholastifer gingen ehrlicher vorwärts, plus
ultra, dis an ein Aeußerstes, selbst auf die Gesahr, kurzweg umkehren zu müssen. Zum Theil hing dies aber auch davon ab, daß
sie die gesammte kirchliche Lehre und Tradition ohne kritische Prüfung
annahmen und auf den Boden der Philosophie verpslanzen oder
durch dieselbe bestätigen wollten. Wer z. B. gewisse Boraussezungen
oder Lehrsätz über Unsterblichkeit, Transssubstantiation, Erbssünde
u. dgl. annimmt, wird nothwendig dis zu gewissen Endpunkten
hingetrieben, oder er muß nach dem Tel est notre don plaisir einen
willkürlichen Endpunkt setzen, oder er sieht sich genöthigt, die Mangelhaftigkeit der Boraussezungen und Lehrsätze anzuerkennen.

<sup>1</sup> Indes erscheinen Fragen obiger Art bei den Scholastifern auf den ersten Blick mehr willfürlich und vereinzelt, während anderwarts ihr Justammenhang mit einem tieffinnigen Systeme leichter nachzuweisen ist. — 2 Aur Einzelne, welche außerhalb aller Schulen stunden, versuchten oder wagten dies, wie etwa Johannes von Salisbury. — 3 Gesch, der Philosophie, 1, 19.

Was nun die Dogmatifer betrifft, so gingen sie mit Lust auf alle diese Dinge ein, in der Ueberzeugung, daß durch fortgesetzte angestrengte Geistesarbeit das Auge immer schärfer werde, das Erstennen und Begründen sich immer weiter ausdehne und Dinge oder objective Wahrheiten sich ergreifen und beherrschen ließen, deren Dassenn die unphilosophische Menge nicht ahne oder die sie mit flachem Spotte verhöhne.

Wo möglich mit noch mehr Schärfe und Künstlichkeit bewegten sich die Steptifer in diesen Bahnen, jedoch nur, um die gefundenen Ergebnisse gegen einander aufzuheben und die Leerheit des dogmatischen Beweisens zu erweisen. Wo z. B. Thomas von Aquino mit einem dogmatischen Ueberschusse abschließt, läßt Duns Scotus gewöhn-

lich Rull mit Rull aufgeben.

Man follte glauben, daß alle diese angeblichen Spissindigkeiten ber Nichtung der Mystiker ganz fremdartig, ja entgegengesett gewesen wären, und doch finden wir dieselben Fragen und Gegenstände der Forschung. Nur was dort auf dem Wege des Verstandes oder der spekulativen Vernunst begründet oder zerstört werden sollte, steht hier in Verbindung mit Anschauung, Erleuchtung, Offenbarung, allegorischer und mystischer Deutung. Der damals übertriebene Gegensatz des geistlichen und weltlichen Lebens beschränkte einseitig und nachtheilig den Kreis des Handelns und mithin auch die philossophischen Forschungen über die Sittenlehre.

Nachdem ich so die Stellung und den Zusammenhang unterzeordneter, scheinbar vereinzelter Fragen angedeutet habe, muß ich an einen anderen Gegensatz erinnern, von welchem Manche be-haupteten: er seh von den Scholastikern als der wichtigste betrachtet worden, habe aber ebenfalls keine Bichtigkeit, keinen ächten Inhalt, sondern bleibe ein Streit mit Worten, um Worte. Ich rede von den Parteien der Nominalisten und Nealisten? Iene nahmen an: Nur in den einzelnen Dingen ist Wahrheit; allgemeine Begriffe sind Erzeugnisse des abstrahirenden Verstandes, bloße Worte, ohne Wesenzheit, ohne etwas Substantielles. — Die Realisten hingegen behaupteten:

<sup>1</sup> Selbst beim heiligen Bonaventura (Comment. in libros Sententiarum, II, Dist. 19, 20, 24) sinden wir Fragen erörtert, wie die solgenden: An humores et intestina resurgant? An in emissione seminum in statu innocentiae suissent electationis intentio? An quoties fuissent conjunctit, oties prolem genuissent? etc. Mitter, VII, 103, 502. Baur, Dreieinheit, II, 368. Später ging die Reigung zur Mysis auch auf das Bolf über. — 2 Meiners, De Nominal. et Real. initiis. Tennemann, VIII, 1, 159. Buhse, Lehrbuch, V, 191. Schmid, Mysticismus, 179. Baumgarten-Crusius, De Real. et Nominal. discrimine. Coussin, Ginseitung zu Möslards Wersen. Baur, Dreieinheit, 423. Engelhardt, Degmengesch., II, 17. Argentré, I, I. Rousselot, I, 177. Erner, in den Schriften der Böhm. Geselssch., Bb. II. Ederstein, Logif, 59. Schen Stilpe aus Megara lehrte eine Art Rominalismus. Diog. Laert., II, 12, 7.

In ben bauernben, ewigen Universalien (ben Ibeen) ift allein wahre Wesenheit enthalten; in allem Einzelnen stellt sich nur ein und basselbe Seyn, eine Wesenheit bar; sie werben wesentlich burch bas Allgemeine bestimmt und sind lediglich burch vergängliche Zufälligfeiten, Nebenbestimmungen, Accidenzen von einander unterschieden.

Weil Diese furze Beschreibung ober Erklärung Manchem vielleicht nur Cophistif und leere Scholastik nachzuweisen fcheint, fen es er= laubt, noch etwas langer babei zu verweilen. Roscelin, Stifts= herr zu Compiegne, welcher fur ben Grunder bes Rominglismus gilt, forichte feineswegs über eine bloß leere, fast lacherliche Schul= frage, sondern er brachte (gleichwie seine Freunde und Gegner) bas, mas früher und fpater bie Philosophie wesentlich befchäftigte und erfüllte, nur in einer neuen Form und Farbung zur Sprache und zum Bewußtsebn. Es handelt fich von ber Möglichkeit ber Gin= beit und Bielheit, dem Wefen ber Berfonlichkeit, bem Berhaltniffe bes Denkens zum Seyn und bes Einzelnen zum Gangen und zu Gott. Es fteben biemit in wefentlichem Busammenhange bie Lehren von Freiheit, Onade, Burechnung, Erbjunde, Auferstehung und ewigem Leben. Es war bie Frage: ob biefe Gegenfage in unlos= barer Keindschaft beharren ober in einander übergeben und fich verfobnen konnten, ja munten.

Wenn Roscelin sagte: nur die Individualitäten haben Wesenheit, und die Universalien sind bloß Gedanken (Gattungsbegriffe), erschaffen durch den menschlichen Geist, so erschien dies nicht allein unvereindar mit der christlichen Dogmatik, sondern ebenfalls mit der platonischen Idenlehre. Auch stimmten die Realisten in Bezug auf ihre Lehre von den Universalien mehr mit Plato als mit Aristoteles 2, obwohl keine der beiden Parteien sich ganz auf einen dieser Philossophen berusen karteien sich ganz auf einen dieser Philossophen der Genpirismus (des später sogenannten Realismus die Burzel des Empirismus (des später sogenannten Realismus 4) und der das Sichtbare ergreisenden Naturphilosophie nachweisen. Denn so hoch der menschliche Geist in jenem Systeme auch gestellt zu seyn scheint, erhält er seinen Inhalt zuletzt, wo nicht ganz, doch vorzugseweise durch Sinnlichseit und Einbildungskraft; darüber hinaus ist lediglich Abstraftion und Spiel der Sprache.

Dem Allem widersprechend lehrte Bilhelm von Champeaux (ftarb 1121 als Bifchof von Chalons 5): Das Wesen ber Berfonlichefeit liegt in bem Allgemeinen, bem Universellen, und fofern Indi-

<sup>1</sup> Ueber das Berhältniß der Scholastifer zu Beiden handelt lehrreich die schon dantbar erwähnte Recension, S. 2220. — 2 Auf den Unterschied der Realisten, welche Universalien in re (aristotelisch) und ante rem (platonisch) annehmen, kann ich hier nicht näher eingehen. — 3 Hallische Jahrbücher, 1810, S. 2221. Caraman, II, 10, 21. — 4 Frank, Anselm, 108. — 5 Er befand sich unter den Gesandten an Heinrich V zur Herstellung bes Kirchenstenst. Rousselot, I. 252. Haureau, I, 222. Ritter, VII, 356.

pibualität porbanden zu fenn fdeint, ift ne nur gufällig; ne berubt nur auf ber Menge und Mannichfaltigfeit ibrer Bufälligfeiten ober

Niccidenzen 1

Beide Sufteme fubren in ihrer Ginseitigfeit und Getrenntheit nicht zum Biele. Es giebt mabre und faliche Universalien und In-Divipuglitäten. Betrachtete man Gedanten und Begriffe als wirkliche Gegenstände und lebrte: Unfichtbares trugt nicht (invisibilia non decipiunt), so mußten Sinne und Erfahrung als gering in den hintergrund treten und Einwendungen, 3. B. gegen die Brot-

verwandlung, als verfehrte Unfähigkeit ericheinen 2.

In ben Begriffen tobter Abstraftion liegt feine Befenheit, ebenfo menia fommt aber in ber Atomiftif vereinzelter Berfonen bas Wefen und Geheimniß ber Individualität zu Tage. Der Menich ift nicht bloß eine Berfon und etwas burch feine Berfon, ohne Berbindung mit bem Gangen und ber Gottheit. Bom Standbunfte ber allein= berrichenden abgeschlossenen Versonlichkeit kommt man nie zu Gott, nie zu Staat und Rirche, sondern zu einem Kriege Aller gegen Alle und einem anmagenden und doch zulegt bulftofen atomistischen Cavismus, Sobbes, Gaffendi, Condillac liegen in einer damals freilich noch ungekannten Richtung best einseitigen Nominalismus. Ja icon im 14. Sahrhundert nahm berfelbe (im Gegenfate gu bem vorherrichenden Realismus) bei einigen Lehrern die Wendung, daß fie fich beim Mangel einer genugenden naturlichen Erkenntnig bem Alutoritateglauben in die Arme warfen und ben Bernunftgebrauch beschränften und herabsetten 3. Undere bagegen verbienten bas Lob Leibnigens, welcher fagt 4: Unter allen icholaftischen Geften ift bie ber Romingliften Die tieffinniafte und geeignetfte fur die beutige verbefferte Beife bes Philosophirens.

. Auf bem anderen ausschließend verfolgten Wege ber Realiften geht leicht mit ber wesenhaften, lebendigen Berfon auch ber lebendige Gott verloren; er verwandelt fich in Das Gefvenft einer bloken Gub= ftang, Mithin liegt die Babrbeit und bas Befentliche nicht bloß in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guillaume, c'est Parmenide luttant contre la pluralité jonienne, avec l'unité absolue. Rousselot, I, 244, 255. Doch lehrte Wilhelm gewiß feinen Bantheismus. Laut Schleiermacher (189) und Caraman, II, 39, unterschied man nicht genug allgemeine Begriffe, welche ein Seyn aussagen, von denen, welche nur Abstractionen sind. Il est dissicile de resister au penchant qui nous pousse à réaliser des abstractions. Haureau, I, 72; 11, 507. Rémusat, I, 297. — <sup>2</sup> Hampden, 71. ,, Es ist ein widerstäniger Gedanke, den Unterschied der verschiedennen Einzelwesen erbenken zu wollen, anstatt ihn aus der Anschauung hinzunehmen." Fries, Gesch, der Philos. II, 180. — <sup>3</sup> Ritter, VII, 136, 155—162. In Wahrheit ließ sich freilich die gesammte Dogmatis nicht mit der Bernunft in Uebereinstimmung bringen. — 4 In Nizolii libr. de veris principiis. Leibnitzii opera, ed. Erdmann, I, 68. "Der Rominalismus war immer bie freiere Lehre und Partei." Hampden, 249. Chenfo Baumgarten, Compendium, 249.

einer dieser Richtungen. Geht das Universale und Individuelle nicht durch Alles hindurch, von Gott bis zu der kleinsten Persönzlickeit, so ist die Kette zerrissen und ohne Haltung, Hüsse und Angen. So viel Besprochenes (z. B. Necht, allgemeine Sinnesart, vox populi, öffentliche Meinung) erhält erst Wahrheit, Sinn und Berstand durch jene Durchdringung des Allgemeinen und Besonderen, des Göttlichen und Menschlichen, sowie ebenfalls manche Kapitel der kirchlichen Dogmatik Licht auf diesen philosophischen Boden werfen.

Anselm von Kanterbury war ber Meinung, man solle sich mit Roseelin in keinen Streit einlassen und die katholische Lehre gleichsam in Frage stellen. Da aber Roseelins Ansichten insbesondere mit dem Dogma von der Dreieinheit unverträglich erschienen, wurden sie im Jahre 1093 auf einer Kirchenversammlung in Compiegne versdammt und er bis zu seinem Tode (starb um 1121) vielen Bersfolgungen ausgeseigt. Der Standpunkt der Kirche siel in Wahrheit

nicht mit bem ber Wiffenschaft gufammen.

Abalard 2 fuchte eine neue Bermittelung und lehrte: Die Uni= versalien find weber Sachen noch Worte, fondern Conceptionen und Erzeugniffe bes Beiftes, gebilbet auf bem Grund finnlicher Ginbrude bes Einzelnen 3. Er wollte weber eine Mehrheit ohne Einheit, noch Einheit ohne Theile 4. Diefe Lofung erichien jedoch ebenfalls un= genügend; fie war nur logischer, nicht ontologischer und metaphyfischer Art. Gelbst Roscelin wurde biefen Conceptualismus angenommen haben, benn hinter bem Worte liegt ber Beift und ber Beift bilbet bas Wort. Siemit ift aber getrennte Wefenheit noch gar nicht ge= geben ober die wichtige Frage beantwortet : woher stammt benn ber individuelle Beift, Diefer vorgeblich alleinige Schöpfer einer all= gemeinen hindurchgehenden Wahrheit, oder haben die Gedanken Gottes außere objective Wirklichkeit? In der That ftand die firch= liche Dogmatit auf anderer Stelle als bies Bemuben, jo nublich es auch (wie wir fpater feben werben) in mancher anderen Beziehung war. Obwohl im Allgemeinen Realist, traf Thomas von Aquino wohl am beften zum Biele, wenn er fagte: Das Bahre ift in ben Dingen und in bem Beifte, und die Individualifirung widerspricht bem allgemein Geistigen und Universellen nicht 5.

Bur Beit ber lebendigsten Thatigfeit und Ausbildung ber Scholaftit herrichte ber Realismus, welcher behauptete, daß jede Bedeutung

¹ Rousselot, I, 177—191. Laferrière, Séances, XXV, 18. — ² Der vielmehr Joscelin von Soissons. Mitter, VII, 361, 363. — ³ L'universel conceptuel, recueilli des choses individuelles par les sens et formé par la raison. Haureau, I, 270. Degerando, IV, 403. Nach Rémusat (II, 121, 128) verwarf Abalard beibe Acuberite, wo Alles in eine Substanz verschwimmt over sich in Atome aussöit. Die Universalien erschienen ihm als Begriffe und Objette. Baur, Dreieinheit, 441. — ¹ Rousselot, II, 39, 58. Caraman, II, 140. — ⁵ Op., VIII, 440 sq. Summa theol., I, art. 2, 3.

ber Philosophie für die theologische Erkenntnis davon abhänge, daß wir den allgemeinen Begriffen volle Wahrheit oder Realität beilegen, weil wir nur durch allgemeine Begriffe die Wirksamkeit und die Abssichten Gottes in der Welt auf natürlichem Wege zu erkennen im Stande sind. Bei den gemäßigten Lehrern jener beiden Systeme erscheinen sie überhaupt nicht als unbedingt entgegengesett. So beshaupteten die Realisten allerdings die Wesenheit der Universallen, läugneten aber nicht die Eigenthümlichkeit des Individuellen, und umgekehrt mußten die Nominalisten abstrafte Vorstellungen wenigstens als Gedankendinge betrachten. Ausst Leußerste getrieben wird der Realismus leicht zum Pantheismus, und der Nominalismus wird empirischer Materialismus, und mit diesen aus einander gerissenen Theorien steht eine gleich verdammliche Praxis in Verbindung. Dort nämlich erhebt sich firchliche und weltliche Tyrannei, hier kommt man zur Atomissrung und Zerbröckelung von Staat und Kirche.

Noch wichtiger, allgemeiner, durchgreifender als der Gegensatz bes Nominalismus und Realismus erscheint im 12. und 13. Jahrhunderte der Gegensatz der Religion und Philosophie. Man hielt es für eine unerläßliche Aufgabe, die Lehren der Philosophen durch das Christenthum zu wiverlegen oder mit demselben auszusöhnen, ihre Uebereinstimmung, Brauchbarkeit und ihren Jusammenhang oder umgekehrt ihren Widerspruch und ihre Unbrauchbarkeit nachzuweisen. Es hilft zu nichts, wenn Philosophen und Theologen in diesen Beziehungen die Augen verschließen ober den Kopf (wie der Bogel

Strauf) in ben Buid fteden.

Die Scholastik suchte das wahrhaft Christliche als vernünftig und das wahrhaft Vernünftige als christlich zu erweisen 1 (ober Rationazlismus und Supernaturalismus zu vereinigen), wobei sich die Einzwirkung der philosophischen Schulen des Alterthums, vorzüglich der platonischen und peripatetischen, gar nicht läugnen läßt. Umgekehrt wurden aber auch jene alten Schulen durch die christliche Philosophie wesentlich umgestaltet und verwandelt, wobei allerdings Spissindiges genug zum Vorschein kam. Oft aber vergißt man, daß ohne scharfes, rechtes Wissen und Erkennen auch kein rechtes Wollen möglich ist, sondern Eines zum Anderen gebort.

Daß hiebei weber die Kirche und noch weniger Aristoteles uns bedingt herrschten oder thrannisitten, geht einleuchtend schon aus dem Dasenn der verschiedenen, oben angedeuteten Schulen hervor und wird sich noch mehr bei der Schilderung einzelner Philosophen ergeben. Dogmatif, Stepsis und Mustit waren nothwendige Glieder und wesentliche Organe der gesammten Entwickelung. Ich wiederhole bestalb2: ohne diesenigen, welche die Kirchenversassung reinigen wollten,

<sup>1</sup> Möhler, Ueber Anselm von Kanterbury. Tübinger theol. Quartalichrift, 1828. Frank, Anselm, 83. Stäublin, Rationalismus, 39. — 2 hohenstaufen, III, 87.

ware sie noch schneller ausgeartet; ohne die Mystifer hätte sich die Religion in trockenes Floskelwesen der Schule verwandelt; ohne die Bestrebungen der Dogmatiker und Skeptiker durfte die kirchliche Theoslogie in noch größere Widersprüche mit dem Verstande gerathen sehn; ohne die allgemeine rechtgläubige Kirche endlich, nach ihrer belehrenden, ordnenden und verwaltenden Richtung, hätte sich damals die ganze Christenheit aufgelöst, und gar leicht wären dann die Philosophirenden in eitlem Bestreben, die Mystiker in abergläubigem Dünkel und die an der Verfassung Künstelnden durch unhaltbare Gleichmacherei oder

weltliche lebermacht zu Grunde gegangen.

Die unwandelbare Richtung der scholastischen Philosophie auf die höchsten Gegenstände, auf Gott und sein Verhältniß zu den Menschen und der Welt, ist ihre wesentlich vortreffliche, erhabenste Seite, und wir begreifen nicht, wie eine völlige Trennung der Theologie von der Philosophie jemals beruhigend und genügend zu Stande gebracht werden fann, da der menschliche Seist das Bedürfniß beider und die Fähigkeit für beide besitzt und die wichtigsten Fragen und Lehrstücke beider Wissenschaften dieselben sind, wenn sie auch unter verschiedenen Namen und von verschiedenen Standpunkten aus behandelt werden. So haben ja z. B. die philosophischen Lehren von der Freiheit, von dem Verhältnisse des Einzelnen zum Ganzen, dem Guten und Bösen u. s. w. ihre theologischen Gegenstücke in den Abschnitten von der Vorherbestimmung, Gnadenwahl, den beiden Naturen in Christus, der Sünde u. s. w.

Mur eine ichlechtbin Gott laugnende Philosophie wird in ihrem folgerechten Irrthume alle Theologie, nur eine ichlechthin abergläubige und thrannifirende Theologie allen Bernunftgebrauch verwerfen. jeber Stufe bieffeit biefer außerften Buntte fann man wechfelfeitige Berührungen und Ginwirfungen nicht laugnen und entbehren; man barf bie Frage nach bem Berhaltniffe ber theologischen und philofophifden Bahrheiten und Ergebniffe nicht von ber Sand weifen. Wenn bas Mittelalter beibe Wiffenfchaften zu fehr vermischte und baburch ihre naturliche und nothwendige Unabhangigfeit gefährbete, fo hat bie neuere Beit bisweilen auf einen unvermittelten, unbebingten Gegenfan berfelben übertriebenen Rachbrud gelegt. Sofern jeboch im 12. und 13. Jahrhunderte bas gefammte Syftem ber Rirchenlehre und Rirchenverwaltung von ber machtigften Bartei als unantaftbare, höchfte Wahrheit bingeftellt wurde, geriethen befonders biejenigen Scholaftifer, welche bie arabifche Philosophie ehrten, nicht felten in ein foldes Gebrange, bag fie fich burch ben Ausweg zu helfen suchten: Manches fonne in ber Philosophie mahr, in ber Theologic aber falfch fenn, und umgekehrt; wogegen die Theologen (fo Albert ber Große und Thomas von Aquino) behaupteten: jener Gegenfat fen ein untergeordneter und es gebe nur eine und biefelbe Bahrheit. Benn 3. B. Die Philofophie herausgruble, es fen fein Gott, und die Theologie bie entgegengefeste Lehre an die Spite stelle 1, so muffe boch Eines von Beidem in höchfter Stelle wahr und bas Andere falsch fenn, und ohne Zweifel sen die göttliche Offenbarung diese höchste Stelle und die allen Irrthum hinwegenehmende Quelle der Wahrheit.

In der That kehren diese Fragen zu jeder Zeit wieder, und der Borrang der Spekulation vor der Offenbarung ist z. B. im 18. Jahrhunderte so laut behauptet als in jenen Zeiten geläugnet worden; und doch fühlt der Laie, was die Tiessinnigsten unter den Theologen und Philosophen erkannten: es sen nicht Zwiespalt oder Unterjochung, sondern Aussöhnung und Frieden das wesentliche Berzhältnis und letzte Ziel beider Nichtungen; und sowie die tiesere Philosophie sich der Offenbarung erfreut, so ist die Offenbarung etwas ganz Sinn= und Wessenloses, wenn sie nicht ihren Samen in dem mit Vernunft begabten, zum Gebrauche der Vernunft erschaffenen Menschen ausssäen kann. Der Glaube bedarf der Forschung und umz gekehrt die Korschung des Glaubens.

Die Bavite, ob fie gleich in ber Regel Begunftiger ber Wiffen= schaften und namentlich ber Philosophie waren 2, wurden boch mehre Male über die Borliebe fur diefe lette Richtung bange, und Gre= gor IX fcrieb an die Lehrer ber Theologie in Baris 3: "Bieht nicht aus Gitelfeit bie Philosophie einer Biffenschaft vor, welche ber mabre Weift bes Lebens ift und vor Irrthum bewahrt. Trachtet nicht ba= nach, Scheingelehrte ftatt Gottesgelehrte zu fenn, und wendet euch nicht von ben himmlifchen zu ben niedrigen und burftigen Glementen ber Welt und Natur, benen ber Menfch nur in feiner Rindheit biente. Die, welche eure Schulmeisheit über bie naturlichen Dinge ergreifen, bieten ben Schulern nur Blatter ber Borte, nicht Früchte; ihr Beift, gleichfam nur mit Schalen genahrt, bleibt leer und un= fähig, sich an größerer Fulle zu ergögen. Irrig glauben jene Alles ergrundet zu haben, mahrend man um so durstiger wird, je mehr man aus jener Quelle trinft, die feine Quelle ber Onabe ift. Dicht bie mageren Rube follen bie fetten verschlingen, nicht bie Ronigin gezwungen werben, ihren Magben zu bienen, nicht bie ichonfte aller

geflickten Gewande der Philosophen bekleidet werden."
Bie man auch hierüber bente, barin wirkten die Bapfte gewiß heilfam, daß fie die Religion nicht wollten in eine unzugängliche

Frauen burch Freche mit erlogenen Farben gefcminkt, nicht die von ihrem Brautigam berrlich Gefchmudte mit bem ichlechten gusammen-

litate et certitudine propositionis: deus est. Wadding, Ann., I, 164.

— 2 Urban IV z. B. nahm Philosophen an seinen Tisch, gab ihnen Aufsgaben zu gelehrten Gesprächen, veranlaßte mehre Ueberschungen von Wersen bes Aristoteles. Tiraboschi, Lett., IV, 155.

— 3 Reg. Greg. IX, Jahr II, 105—109. Aehnlich schreibt Stephan. Tornac. ep., 241: Discipuli solis novitatibus applaudunt et magistri gloriae potius invigilant quam doctrinae.

Wissenschaft verwandeln lassen. Ohnedies trat die Bibel um ber Kirchenväter willen in den hintergrund, und felbst diese wurden vernachlässigt, seitdem dogmatische Handbücher fast ausschließlichen Beisall gewannen. Deshalb bemerkten etliche Philosophen, so Alanus von Russel !: gegen Juden und Muhamedaner bedürse man anderer, aus der Bernunft hergenommener Beweise für die Bahrheit der christlichen Lehren, und die Spekulation musse hier der Dogmatik zu Husselschungen.

Diese metaphyfische, theologistrende Seite der Spekulation, sowie die Sittenlehre wurden häufiger, umfassender und scharffinniger bearbeitet als die Bolitik, obwohl das Christenthum ohne Zweisel für diese auch einen neuen und ganz eigenthümlichen Standpunkt darbot. Was hätte sich z. B. nicht daraus folgern oder daran reihen lassen, wenn Albert der Große, sich an Ambrosius und Augustinus anschließend, behauptete: Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei theologischen, von Gott eingegebenen Tugenden, wogegen die vier erworzbenen Cardinaltugenden nur die Gemüthsbewegungen regeln und ordnen.

Johann von Salisbury (farb 1180 als Bifchof von Chartres) entwarf eine Art von Politit und Pflichtenlehre für die Fürften, mit vielen Beifpielen aus dem Alterthume 2. Er war ein Mann von burchbringendem Berftande, unbefangen, vielfeitig gebilbet, Renner bes Alterthums und mehr einer gemäßigten Stepfis als überfeinen Spekulationen geneigt 3. Die Sittenlehre ift ihm ber wichtigfte Theil Der Philosophie und beren letter Bweck Gottesliebe, Flieben bes Laftere, rechter Wandel, Selbsterkenntnig, Erleuchtung und Berubigung bes Beiftes 4. Jenes Werk bringt indeg nicht febr tief ein und nur folgende Lehrfate verdienen Erwähnung : Bwifchen einem Thrannen und einem Rurften ift ber Unterschied: daß biefer bas Bolt nach Gefeben regiert, jener hingegen fich über biefelben binaus= fest. Für bie bochfte und wurdigfte Urt ber Berrichaft muß bie gelten, wo die Fürften für Rugen und Billigfeit wirken, obwohl fie niedriger fteben als die Geiftlichen und die Kirchenherrschaft. Michts ift rubmwürdiger als die Freiheit, die Tugend ausgenommen, wenn anders biefe von der Freiheit getrennt werden fann. Gin guter Rurft ift ein Bild ber Gottheit, ein bofer ein Bild bes Teufels und meist umzubringen (plerumque occidendus). Selbst nach ber Bibel ift Tyrannenmord erlaubt und rubmlich, wenn nur ber Thater nicht zur Treue verpflichtet und fonft ein rechtlicher Dann ift.

<sup>1</sup> Schröckh, XXIV, 399. — 2 Policrat. IV, 1, 2, 3; VII. 25; VIII, 17, 20. — 3 Conspuit (juvenis) in leges, vilescit physica, quaevis litera sordescit, logica sola placet. Entheticus, 113. Dagegen: Dubitabilia sunt, quae nec fidei, nec sensus aut rationis manifesta persuadet auctoritas. Policrat, I, 413. Ritter, VII, 608. Haureau, I, 356. — 4 Reuter, Johannes von Salisbury. Enthet., 277, 419. Johann war ein eifriger Bertheibiger Thomas Beckets. Bauli, III, 56.

Meist schloß man sich in jener Zeit theoretisch genau ber Bolitik bes Aristoteles an, unbekummert barum, daß Staat und Kirche geschichtlich und praktisch etwas geworden waren, wovon das Alterthum feinen Begriff hatte. Bon ben Bemühungen des Thomas von Aquino

auf biefem Boben wird weiter unten die Rebe fenn.

Die ivefulative Seite ber Raturphilosophie feblte im Mittel= alter feineswegs in bem Mage, wie man gewöhnlich annimmt. Heber Beit, Raum, Drt, Bewegung, Erzeugung, Ernährung, Auflöfung u. f. w. finden fic übergil icharffinnige Untersuchungen, und wiederum war Ariftoteles bier Fuhrer oder Bermittler. Go erläuterten Thomas von Aguino und Duns Scotus feine Phufit, Meteorologie, feine Schrift vom Simmel u. f. m. - Beit feltener folgte man bem löblichen Beispiele bes Ariftoteles in Sinfict auf Maturbeobachtung und Bersuche. Um fo mehr verdient beshalb Er= wähnung bas Werf Sugos von S. Viftor über Thiere und Steine 1 (mobei er indesien mustische Deutungen anbringt) und Alberts bes Großen umfaffendere Darftellung der Thier = und Bflanzenwelt. Als achte Beobachter und Entbeder fann man aber faft allein Raifer Kriedrich II und Roger Baton bezeichnen. Im Allgemeinen hielt man (mit Gregor IX) bie Natur und Naturbetrachtung fur etwas gang Untergeordnetes, hinter ber Philosophie bes Geiftes wesentlich Burudftebendes. Sagt boch felbit bie Ginleitung gum Schmaben= ipicael 2: "Alle biefe Belt, Sonne, Mond und Sterne, Die Gle= mente, Reuer, Baffer, Luft und Erbreich, Die Bogel in den Luften, bie Fifche im Baffer, die Thiere in ben Balbern, die Burmer in ber Erbe, Gold und Ebelfteine, ber eblen Gewurge fuger Gefdmad, ber Blumen lichte Farben, ber Baume Fruchte und alle Geschöpfe: bas haft bu, Berr, Alles bem Menfchen zu bienen und zu nugen geschaffen, burch bie Treue und burch bie Liebe, die bu gu ben Menichen begit." - Man follte glauben, bag fich von biefem Standpunfte aus burch leichte Wendung ein Recht und eine Bflicht ber Naturbetrachtung nachweisen und eine Reigung dafür entwickeln laffe; bennoch bebarrte man fast ausschlieflich bei ber Philosophie bes Beiftes.

Auffallend ist es, daß sich zu einer Zeit, welche ber Schönheit ber Frauen so sehr huldigte und so ausgezeichnete Dichtungen hervorsbrachte, gar keine Spur einer Kunstlehre ober Theorie des Schönen sindet. Aber freilich standen die damaligen Philosophen ganz getrennt von dieser Welt, ja oft ihr feindlich gegenüber.

<sup>1</sup> Op., II, 177. Ueber andere naturgeschichtliche Werfe: Ibeler, 183. Neber die Thiergeschichte im Physiologus und ihre mystischen Deutungen: Hoffmann, Fundgruben, I, 16. — 2 Schwabenspiegel in Senkenberg, Corp. jur. German., Einleitung, Nr. II. — 3 Doch werden im Roman de la rose, B. 6628, die Leiden bessen ausgezählt, der eine schone Fraubeirathet.

Aus ber großen Zahl von Männern, welche fich in bem von uns behandelten Zeitraume auszeichneten, fönnen wir nur einige ber vorzüglichsten näber schildern. Bur bequemeren Uebersicht möge ein Verzeichniß ber Erwähnten ober noch zu Erwähnenden unter Angabe ihrer Todesjahre hier Plat finden.

Es ftarb 1109 Unfelm von Kanterburg.

1120 Roscelin.

1134 Silbebert von Tours.

1141 Sugo von S. Bictor.

1142 Abalard.

1153 Bernhard von Clairvaur.

1164 Sugo von Rouen und Betrus Lombarbus.

1173 Richard von G. Bictor.

1188 Buigo II.

1203 Allanus von Ruffel.

1249 Wilhelm von Baris.

1274 Bonaventura.

1274 Thomas von Aquino.

1280 Albert ber Große.

1294 Roger Bafon.

1295 Beinrich Goethals.

1308 Duns Scotus.

1315 Rahmundus Lullus.

1. Unfelm 1, geboren 1033 in Mofta, geftorben 1109 als Erzbischof von Kanterburg, ein Schüler Lanfrancs, verdient ohne Zweifel an biefer Stelle zuerft Erwähnung. Man betrachtet ihn oft als Begrunder einer naturlichen Theologie im Gegensate zur positiven. Diefer Gegensat war ihm jedoch fein unbedingter, vielmehr war er überzeugt, bag, wer nichts glaube, nicht zur vollen Ausbildung feiner Bernünftigkeit gelangen konne, ichon weil ber Glaube bas einzige Mittel fen, ben Beift zu reinigen und bas Bemuth fur bas Bottliche empfänglich zu machen. Umgekehrt bleibe aber auch ber auf halbem Bege fteben, welcher vom Glauben nicht zum Biffen vordringe und beides zu harmonischer Uebereinstimmung erhebe. Angelm lehrte inbeffen nicht, bag Glauben und Biffen auf biefem Bege gulett völlig baffelbe wurden, vielmehr behalte jedes feine Gigenthumlichfeit und das Wiffen finde Schranken. Doer um es mit feinen Borten aus= zudrücken 2: "Sowie bie rechte Ordnung verlangt, daß wir das Tiefsinnige ber driftlichen Lehre glauben, bevor wir unternehmen, co nach der Bernunft zu erörtern (discutere), so erscheint es mir anderer= feite ale Nachläffigfeit, wenn wir nach gehöriger Befestigung im Glauben und nicht bestreben, bas einzusehen ober zu versteben

Hist. litt. de la France, IX, 398. Ritter, VII, 317. Ampère, III, 365. —
 Cur deus homo, I, c. 2, 25.

(intelligere), was wir glauben." — Und an einer andern Stelle heißt est: "Wer nicht glaubt, gelangt nicht zum Wissen. Denn wer nicht glaubt, wird feine Ersahrungen machen, und wer nicht erfährt, wird nicht wissen. Dhne Glauben und Gehorsam gegen die göttlichen Gebote bleibt der Geist nicht bloß verhindert, sich zum Wissen der böheren Dinge emporzuschwingen, sondern die bereits gegebene Einssicht wird ihm ebenfalls entzogen, ja bei vernachlässigtem guten Gewissen geht selbst der Glaube zu Grunde." — Dieser und ähnlicher Leußerungen halber behauptet Möhler 2: "Anselms Argumentation über Gottes Dasen ist durchaus ein wissenschaftliches Orientiren, ein sich Zurechtsinden in der geglaubten Wahrheit, nicht aber ein Beweisen im untergeordneten Sinne."

Nach diesem unentbehrlichen Borworte versuchen wir einen Auszug bes Wesentlichen aus feinen verhältnismäßig gut geschriebenen Werken zu geben, insbesondere aus ben Schriften über das Wesen ber Wahrheit, ben freien Willen, die Borherbestimmung und das

Dafenn Gottes.

Gine Untersuchung über bas Befen ber Babrbeit ift um fo nothwendiger, ba bies Bort in febr verschiedenartiger Beziehung ge= braucht und z. B. eine andere Wahrheit gefunden wird in den Worten, den Meinungen, dem Willen, den Handlungen, den Sinnen, in Gott 3. Liebe zur Wahrheit ist die Vorbedingung aller richtigen Forichung nach der Wahrheit. Die innere naturliche Bahr= beit einer Rebe beruht auf ber richtigen Bezeichnung (jo g. B. ber Ausbrud : es ift Tag, ohne Rudficht, ob Tag oder Nacht fen); Die zweite Frage gebt babin, ob auch vermittelte Bahrheit, b. h. Ueber= einstimmung mit bem Bezeichneten, vorhanden fey. - Done gu= reichenden Grund nennt man bie Ginne trugerifch, benn fie bieten nichts Underes bar, als es ihre Natur und bie ber außeren Dinge nach innerer Nothwendigkeit herbeiführt. Es ift nunmehr Sache bes Berftandes, jene zweite Urt ber Bahrheit und Ungemeffenheit zu er= zeugen und zu erkennen. Jede Angemeffenheit bezieht fich nämlich auf ein anderes Soheres, bem etwas angemessen ift, die vielfachen Ungemeffenheiten muffen aus einer boberen Burgel bervortreiben, und To fommen wir zu einer Bahrheit 4, die in allen Dingen ruht, gu einer Ungemeffenheit, welche fich nur auf niederen Standpunkten ipaltet und in icheinbar unlöslichen Begenfaten bervortritt.

¹ De fide trinit., c. 2. Gilbert be la Porrée, Bischof von Poitiers, lehrte: In natürlichen Dingen geht die Bernunft dem Glauben voran, aber nicht so in theologischen Dingen. Nitter, VII, 441. Auch er ward verfegert, hauptsächlich über Lehren, die Dreieinigseit betressend. Caraman, II, 189. — ² Ueber Anselmi op., 109. — ¹ Anselm hat zur Einheit des Universellen und bes Einzelnen noch unbedingtes Bertrauen; die Bernunst erzeugt und ersennt Wahrheit, b. h. Uebereinstimmung mit dem Bezeichneten, die Uebereinstimmung bes Ibealen und Reasen, abhängig von einer absoluten Jbentität. Recensson, S. 2223. Sein Realismus ist ganz platonisch. Baumgarten, Gemp., 250.

Man barf nicht fagen 1: bie freie Babl fen bas Bermogen gu fündigen ober nicht zu fundigen, benn bas Bermogen zu fundigen ift nie die Freiheit ober ein Theil ber Freiheit. Diefe ericeint vielmehr größer, wo von ber Möglichkeit zu fehlen gar nicht mehr bie Rebe ift, und die Freiheit ober die freie Dahl beißt richtiger: bas Bermogen, ben Billen Schlechthin auf bas Rechte zu richten. Rur ber Bille beherricht und bestimmt ben Willen; wo er ben Berjudungen unterliegt, ift feine Rraft nicht angewandt. Der rechte Wille ift gleich bem Willen Gottes ungerftorbar, unabanderlich; ber verkehrte Wille fammt aus ber eigenen Macht und ift unftat und wanbelbar, bis Gott, burch ben Jeder alles Wollen bat, ibn aufs Neue richtet und befestigt. - Gott weiß alles Runftige vorher, aber er weiß auch, bag Manches nicht nothwendig, fonbern aus freier Bahl eintritt. Der Ausbrud: bas Borbergewußte geschieht bereinft nothwendig, beift nur: was geschieht, fann nicht zugleich auch nicht geschehen und bezieht fich auf die Ewigkeit, wo Alles mahr, gegen= wartig und unabanderlich ift, nicht auf die Beit, in welcher unfere Sandlungen weder alle ichon gegenwärtig noch nothwendig find. Unfere Freiheit zeigt fich nur in ber Uebereinstimmung mit bem Willen Gottes; von ber Freiheit Gottes, ber nicht fundigen fann, muffen wir aber freilich einen anderen Begriff als von ber menfch= lichen zu faffen fuchen.

Nur bem Wahren, bem Rechten kommt bas Daseyn zu; bas Unrechte hat weber eine Beschaffenheit noch irgend etwas Wesenbastes. Fegliches Seyn, jegliches Rechte ist schlechthin von Gott. Wir werden also, um unsere freie Willfür festzuhalten, nicht Gottes Gnade entsernen dürsen, sondern jene ist erst durch diese gegeben, und wir dursen nicht den Willen recht nennen, weil er das Rechte will, sondern weil er recht ist, will er das Nechte. Diese Rechtseyn kann nicht vom Wollen abhängig gemacht werden, denn ohne es schon zu haben, kann man es nicht wollen. Dies Ursprüngliche, diese Richtigkeit des Wollens, welche wir vom Schöpfer bekommen haben, kann erhalten werden durch freies Beharren. Schwer ist dies Beharren allerdings, jedoch nicht unmöglich, denn durch Gottes Gnade gestärft ist der Wille unbesiegbar. — Die Seligen werden sich so viel freuen, als sie lieben, und so viel lieben, als sie wissen 2, denn der Wille der Wenschen hängt auch von ihrer Erkenntnis ab.

Ueber bas Dafenn Gottes fagt Anfelm im Wefentlichen Folgenbes 3: Hatte Jemand von Allem, was wir durch ben Glauben von Gott wiffen, nichts erfahren, so mußte doch die eigene Kraft, wenn fie nur nicht gang erschlafft ift, auf vielfache Weise zur richtigen Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De libero arbitrio, 117. De concordia praescientiae dei cum libero arbitrio, 123. — <sup>2</sup> Proslogium, 26. Ritter, VII, 328, 325. — <sup>3</sup> Monologium unb Proslogium.

fenntnif feines Befens führen. Und welche Beife mir gur Rlarbeit geholfen bat, will ich euch nicht verbeblen. Ich fab um mich ber Taufende von Gefcopfen, Die mannichfachften Ertenntniffe, Die Bwede verschieden wie die Befen. Tiefer jedoch und bauernder ale biefe icheinbare Berftreuung und Trennung ergriff mich bas Gemeinsame in allen, modurch fie allein ba, wodurch fie gut waren. Jede Gute, Große, Austehnung u. f. w. mußte aus einer Wurzel entspringen, furz, alles Daseyn ift burch ein Giniges. Denn bag etwas aus und burch nichts entftehe, fann ale undentbar bei Geite gefest werben, und es fragt nich nur, ob Alles fen burch Gines ober burch Rielfaches. Dies Lette mird entweber auf Gines bezogen, moburch es ift, ober im Bielfachen find mehre Ginheiten fur fich beftebend, oder die Ginheiten find durch fich felbst zur Bielheit geworden 1. 3m erften Falle muß bie hohere Ginheit, durch welche das Bielfache erft geworben ift, an beffen Stelle gefest merben, und es verichwindet; im zweiten Falle ericheint bie Rraft, welche bas unabhangige Dafenn begrundet, wieder ale bas Bobere, Gemeinsame; ber britte Gebante, bag etwas bem Underen Dajenn gebe und von biefem wiederum erft empfange, ift in nich unitatthaft; es bleibt alfo bie bochite Bemig= beit, daß Allem ein Giniges zu Grunde liege, mas fein Dafenn burch fich bat, worauf fich alles abgeleitete Cenn ale auf bas Sobere bezieht, in bem jebe einzelne Bezeichnung einzelnen Dafenns, 3. B. Bute, Große u. f. m., im bochften Grabe begriffen ift. Go ge= langen wir, bon nieberen Gedanken auffteigend, endlich zu einem letten bodften Bedanken, ber alle anderen unter fich begreift und in nich idlient. Diefer höchfte Gebante fann nicht ale undentbar verworfen werben, ohne alles Denken mit zu verwerfen; biefer Bedanke ift ber Bebante Bottes; bas Dichtfeyn Gottes ift alfo undentbar 2. Bir burfen außer Gott feinen Stoff annehmen, ber, wir wunten

Wir durfen außer Gott keinen Stoff annehmen, der, wir wupten nicht woher, entstanden seyn und von ihm nur umgestaltet werden sollte. Sowie aber in unserem Geiste das Bild eines Menschen unsendlich tiefer, lebendiger dasteht, als die Bezeichnung durch Name und Wort es ausdrückt, sowie jenes Bild für alle Menschen allgemein und nothwendig erscheint, ohne Willkur der Töne und Sprache, so ist in unendlich höherem Grade die innere Anschauung in Gott nichts Anderes als das Dasen aller Dinge selbst. — Bon Gott läst sich nichts durch Beziehung auf ein Anderes aussagen: er ist nicht groß in Beziehung auf ein Ausgedehntes, gerecht in Beziehung auf ein Gerechtes u. s. v., sondern unbedingt die Größe, die Gerechtigkeit u. s. v., selbst und bennoch nur ein Einiges, nicht eine Anhäusung aus den Beschaffenheiten, die wir ihm unserer Erkenntniß nach beilegen.

<sup>1</sup> Per se invicem sunt. — 2 Je trouve qu'il manque quelque chose à l'argument d'Anselme, parce qu'il suppose que l'être parfait est possible. Leibnitz. op., ed. Erdmann, I, 138. Muß aber bas Nothe wendige nicht möglich sepn?

Die Schwierigkeit, fich von ber endlichen Unficht lodzumachen, ift ber Grund fo vieler Fragen und Zweifel über bie gottliche Natur, Die fich bei ber mahren Unficht von felbst gerftoren. Sonft murbe 3. B. bald flar merben, bag bie Frage über Gottes Unfang und Ende feinen Ginn bat, bag bie Frage über bas, mas er fann ober nicht fann, fich nur aufwerfen läßt, wenn man vergift, wie bei ibm Macht und Befen niemals Berichiebenes ausdrückt. Wie fann Gott (fpricht ein Underer) zum Theil an einem Orte fenn, ba er einig und ungertrennlich ift; wie fann er gang bort fenn, ohne fur alle übrigen Orte abwesend genannt zu werden? Wie ift in ihm fein Wechsel, ba ber Fluß ber Zeit als ewiger Bechsel erscheint? - Alfo ihr wollt ibn, ber außer aller Zeit und allem Orte ift, burch Beit und Drt beschränken und einschließen! Beil euer Dasen euch nur in Raum und Zeit verständlich erscheint, wollt ihr bem ein Mag anlegen, ber bem Dage Entstehung gab! Guer Dafenn, welches nur ein Bervorgeben aus bem Nichtseyn, ein Singeben zu bem Richtsenn ift und faum ein Genn genannt werben fann, wollt ibr bem Ewigen, Unveranderlichen gleichstellen! - Das Wort Gottes, durch welches alle Dinge find, ift nichts Underes als fein Wefen felbit, fein Denken ichließt nothwendig bas Genn in fich. Wir erfennen nicht bas Wefen, fondern nur bie Bilber ber Dinge. Je mehr indeg ber Beift fich felbft und die Dinge zu erkennen ftrebt, um so mehr erkennt er von Gott; je mehr er Gott erkennt, besto feliger lebt er; je mehr er ihn liebt, besto fester wird bie Ueber= zeugung, bag bem Liebenben fein Untergang, fein Tob bereitet fenn tonne. Go hat die Liebe ihren Lohn in fich, und bas Streben nach Gott ift ber mahre Glaube; ohne ben Glauben ift fein Streben, ohne Dies Streben fein Glaube. Wem bies Streben, Lieben, Glauben fehlt, bem ift bleibende Bereinzelung und Elend fo gemiß als bem Benikenden die Geligfeit.

Gegen biefe Schlußfolgen Anfelms machte ein Monch, Namens Gaunilo<sup>1</sup>, scharssinnige Einwendungen, welche darauf hinausgehen: das Wesen Gottes sen zu verschieden von allen übrigen Gegenständen des Erkennens, als daß ein Uebergang möglich bleibe. Für die Ungläubigen habe der Gedanke Gottes keine Nothwendigkeit, und aus dem Dasenn im Berstande folge nicht das Dasen in der Birklickkeit. Anselm hob in seiner Beantwortung dieser Einwände hervor: man könne bei dem höchsten Gedanken freilich nicht den ganzen Inhalt bei der Hand haben und aus einander legen, wie bei geringhaltigen Gegenständen, aber vom kleinsten Guten zum größten sey kein Sprung, sondern ein durchgehend Gleichartiges. Alles Einzelne lasse sich hinwegbenken, und vom Denken eines einzelnen Dinges lasse sich allerdings sein Dasen nicht folgern, wogegen das schlechtbin

<sup>1</sup> Schloffer, Binceng von Beauvais, II, 16.

Mes Begreifenbe, Uranfängliche, Unenbliche auf feine Beife binmeg= gebacht merben fonne und bas Genn zweifelsobne bas erfte Erforber= niß bes boditen Bebantene bleibe.

Baunilos (fomie fpater Rante Ginwendungen) haben großes Bewicht, fofern fie fich auf bie logische Rorm beziehen, wogegen fich bie tiefere Unichauung bes Inhaltes bei Angelm findet und bemerkt morben ift, er rebe nicht von einem subieftiven Gebanten, fonbern von einer emigen und unmanbelbaren Bernunftanichauung, Die nothmenbig aus fich Obieftivität babe 1.

2. Silbebert von Lavardin, Ergbischof von Toure (geboren 1057, geftorben 1134), idrieb aufer einem Sandbuche ter Theologie (auf beffen Inbalt wir nicht eingeben fonnen und welches Ginige ibm abiprechen) eine Moralphilosophie vom Sittlichen und Runlichen 2. Db nie gleich meniger eigene und eigentlich millenichaftliche Foridungen ale allgemein verftandliche Betrachtungen und Lebren enthält, gebort fie boch zu ben erften und beshalb boppelt mert= würdigen Berfuchen, bas Rachdenken auch auf bieje bamals meift vernachläffiate Seite ber Philosophie gu richten,

Unter bem Gittlichen (honestum) begreift er bie Tugent überhaupt mit ihren vier Saupttbeilen : Beisheit, Gerechtigfeit, Tapfer= feit und Mägigung. Die erfte berathet und geht ben übrigen handelnden ale eine Leuchte voran, fie erfennt Gutes und Bofes und untericeibet beides von einander. Es ift beffer, fich von wenigen praftifden Sauptlehren ber Beisheit zu burchbringen, als Bieles wiffen, baffelbe aber nicht gur Sand baben und feinen Gebrauch nicht fennen. Die Gerechtigfeit, burch welche geselliges Leben erft möglich wird, ift ftrafend ober austheilend und ausaleichend. In letter Beziehung gehört auch Boblwollen, Milbe und Dankbarkeit hieher. -Nachdem Silbebert in biefer Beije alle 3meige ber Tugend, fomie ber gegenüberftebenben Lafter erffart und naber bestimmt bat, bandelt er in einem zweiten Abidnitte vom Ruslichen und in einem britten vom Biberfreite und ber Rangordnung bes Ruslichen und Sittlichen, meift nach ber Anordnung bes Cicero.

3. Abalard 3, geboren im Jahre 1079 gu Balais in Dieber= bretagne, ein Mann von febr großen Unlagen, aber auch von un= gemäßigtem Chrgeize und beftigen Leidenschaften, war ber berühmtefte Lehrer ber Theologie in Baris, bis er wegen feiner Unfichten mehrere Male mit ber Rirche und ihren Borfectern, fo mit Bernbard pon

Jegel, Enchflopabic, 97. Rirner, II, 21. — 2 Moralis philosophia de honesto et utili. Opera, p. 962. Silveberre Buth Physiologus hanbelt von vielen Thieren, aber nur als Sombolen Christi und der Christen. Ampère, Hist. lit., III, 438. Stäudlin, Eesch, der Moralphilosophie, 475.

— <sup>3</sup> Bulaeus, II, 168. Beck, Ueber Arnold von Brescia, 56, 59. Schlosser, Abalard und Dulcin, 122, 148, 173. Schmid, Mysticismus, 199. Argentre, 1, 20. Rousselot, II, 2, 8.

Clairvaux, in Streit und burch fein Berhaltniß zu Beloife in neues Unglud gerieth 1. Bulet unterwarf er fich ben Entscheidungen ber Rirche, begab fich in bas Rlofter zu Clugny, lebte (nach Beters bes Ehrwürdigen Beugniffe) bemuthig und ftarb im Jahre 1142 eines milben und iconen Tobes 2. Sein Sauptbestreben ging babin, Die Offenbarung und Rirchenlehre mit ber Philosophie in Uebereinstim mung zu bringen und ben Glauben (zur Abhaltung bes Aberglau= bens) auf Ginficht und Erkenntnig zu grunden. Wie febr er aber hiebei von dem firchlichen Systeme und auch von ben oben mitgetheil= ten Grundfäten Unfelms von Kanterbury abwich, geht baraus berpor, bag er die Behauptung an die Spite feiner Untersuchungen ftellte 3: "Man kann nichts glauben, wenn man es nicht vorher ein= gesehen bat; durch Zweifeln kommen wir zum Forschen, burch Forichen zur Wahrheit 4, und Alles mas bewiesen werden foll, muß zweifelhaft fenn." - Ja bas Wert, Ja und Rein betitelt, bem ber lette Sat entnommen ift, enthält bas für und Wiber über alle Kirdenlebren ohne eigene flare Entscheidung in einer Beife bingeftellt, die ohne weitere Erläuterung, trot ber allgemeinen hinweifung auf Die Bibel, ffeptisch ericheinen mußte 5 ober boch ber Bernunft bie weitere Enticheidung zuwies 6.

Bei bem Vorherrichen bes Dogmatismus und ber Forberung unbebingter Unterwerfung kann man bas Einschlagen bieses Weges als ein sehr erhebliches Berdienst betrachten, benn es trat bem übereilten Berketzern entgegen, und ber Boben zu neuer geistiger Arbeit, zu freiem, löblichem Forschen und förbernden Kämpfen war damit gegeben ober boch bezeichnet. Natürlich ward aber damals sogleich, beim Anfange dieser Bahn, die wichtige Gegenfrage aufgeworfen: können benn die Zweisel (wollte man sie auch für Schlüssel zur Bahrheit gelten lassen) die Bahrheit selbst geben und in sich schließen? Bo ist der eine hindurchgehende Geist ewiger Wahrheit und Gewissheit, und wo bleibt der Glaube, die sides, diese Lebensquelle der neuen cristlichen Zeit?

Abalard schrieb unter bem Titel "Kenne bich felbst" eine Sitztenlehre, welche bie des Hilbebert übertrifft, während umgekehrt die des Thomas von Aquino umfassender ift und tieser eingeht. Die menschliche Natur (fagt Abalard) ist unvollsommen und wird dadurch

¹ Helvise legte bem Abalarb scharssinnige, meist steptische Fragen in Bezug auf die Bibel vor. Opera, ed. Cousin, I, 237. Seine Gedichte: Ibid., I, 298. — ² Petri Venerab. epist., IV, 21. — ³ Nec credi posse aliquid, nisi primitus intellectum. Bayle, Artif. Abaelard. Dubitando ad inquisitionem venimus, inquirendo veritatem adspicimus. Sie et non, 16. — ¹ Doch wollte er hiermit der Religiosität ungelehrter Laien nicht zu nahe treten. Engelhardt, Dogmengeschichte, II, 19. Hampden, 34—38. — ⁵ Beztrus Lombardus verfährt der Form nach ähnlich, nur hat bei ihm die Theologie immer Recht. — ⁶ Wissens, Abalard, 73. — ˀ Scito te ipsum, in Pez, Thesaurus, III, 626.

zum Unfittlichen bingezogen. Diefes Cebn, biefer Buftand ift jeboch an nicht Gunde, fondern giebt Gelegenheit zu Biderftand und Sieg. Das Lafter beginnt mit ber Reigung Bofes gu thun, und bie Buftimmung gegen Gottes Willen, Die Berachtung beffelben ift Gunbe. Dir follen unferen Willen bem göttlichen unterordnen, werben aber ienen nie gang außrotten, bamit etwaß übrig bleibe, mogegen wir gu fampfen baben. Der Bunich Bofes zu thun, welcher oft aus ber Naturbeschaffenheit berftammt, ift noch feine Gunbe: auch mirb burch Die That felbit (operatio peccati) Die Schuld und Berbammlichkeit por Gott nicht gemehrt. Diefer ermagt nicht, mas, fonbern mit melder Gefinnung (quo animo) etwas gethan wird. Nicht im Merke, sondern in der Absicht (in intentione) liegt das Berdienst ober beftebt bas Lob 1. Rleine Bergeben merben oft barter bestraft als größere, nicht sowohl in Bezug auf bas was vorherging, als in Sinfict auf Die ublen Folgen, welche bei einer gelinderen Beffrafung entiteben burften. - Der Menich fann in vericiebenen Beiten baf= felbe thun, Die Sandlung aber bennoch (nach Mangabe feiner Abnich= ten) gut over ichlecht feyn. Dicht beshalb find biefe gut zu nennen, weil fie jo ericeinen, fonbern weil fie wirklich bas find, wofur man ne balt, und weil ne Gott wohlgefallen. Conft batten bie Unglaubigen gute Werke gleich wie wir, benn fie glauben auch baburch Gott ju gefallen und felig ju werben. Bulett ift aber allerdinge nur bas Sunde, mas bem Bemiffen gumiberläuft, nach bem Spruche: Berr, vergieb ihnen, benn fie miffen nicht, mas fie thun. Ware auch feine Erbfunde, fo bleibt boch bie Rothwendigfeit einer Erlofung von allen übrigen Gunben. - Unwiffenheit ift an fich feine Berachtung Got= tes, also feine eigentliche Gunde, und ebenjo menig Unglaube (infidelitas), obgleich er von ber Seligfeit ausschlieft. Will man aber Alles Sunde nennen, was man Berfehrtes thut und mas ber Selia= feit icabet, fo fällt Unmiffenbeit und Unglaube allerbings auch unter biefen Begriff. Die Lebre einiger Philosophen, bag alle Bergeben und Gunden gleich groß maren, ift offenbar verfehrt. Alle Rennt= niß gebt gunächst aus ben Sinnen bervor, aber ber Beift ift von ber Sinnlichkeit vericieden, bat feine eigenen Geschäfte und erzeugt ober erfaßt rein geistige 3been 2.

Man hat, und mit Recht, lobend ben Nachdruck hervorgehoben, welchen Abalard auf Reinheit und Sittlichkeit ter Gesinnung legt, sowie daß er gesinnungelosen Werken Verdienst abspricht. Dennoch entshielt seine Ethik auch allerhand bedenkliche und verführerische Aunkte; so 3. B., daß Gott nicht alle bosen Handlungen habe verbieten können, weil es unmöglich sen sich vor jeder zu hüten, und daß, so-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 3. Ghenso Epitome theologiae, p. 106: Quemadmodum igitur omne peccatum in sola voluntate consistit, sic et meritum. — <sup>2</sup> Rémusat, I, 506. Meander X, 627.

balb ber Werth einer Handlung, ohne Beziehung auf Geset und Recht, lediglich nach der Absicht zu beurtheilen sey, die Wahl der Mittel eigentlich gleichgültig erscheine. Wenn man ferner dem Gewissen eines Zeden die höchste Entscheidung zuspreche, so werde sich oft ungewisses, eigenliediges Meinen und schlecht begründete Ueberzeugung für das rechte Gewissen ausgeben, es werde diese subjective Meinung eine jede tiesere objective Untersuchung und Erkenntniß, sowie alle höheren und allgemeineren Lehren, Borschriften und Stügen mit anmaßlichem Ungehorsam verwersen. Die Lehre endlich, welche die Strase nach möglichen Folgen abmesse und sie lediglich zur Abschreckung Anderer aussprechen und vollziehen wolle, verlasse in Wahrsheit ganz den ethischen Boden und begebe sich auf ein davon wesentzlich verschiedenes Gebiet des Beurtheilens und Sandelns.

Gleichwie andere Schriftfeller des 12. und 13. Jahrhunderts verwahrte sich Abälard in seinen theologischen Werken, daß er nichts gegen den katholischen Kirchenglauben sagen wolle und Bibel und Christenthum ihm das Söchste sey, wogegen alles Andere zurückstebe. Ich will (fagt er in seinen Briefen 1) nicht so ein Philosoph seyn, daß ich Paulus widerspräche, nicht solch ein Aristoteliker, daß ich von Christus ausgeschlossen wurde. Aber eine Bertheidigung des bloßen Autoritätsglaubens reicht nicht hin für denkende Christen und noch weniger für Ungläubige. Man muß mit der wahren Wissenschaft gegen die falsche kämpfen, den allzuscharfen Gegensatz von Natur

und Offenbarung, Schöpfung und Gnabe vermitteln.

Sofern fich bamals ergab, bag ein aufgestelltes Syftem wirklich in allem Befentlichen mit jenem Glauben übereinstimmte, fo beruhigte man fich wohl über einzelne Bebenken. In einer Beit jeboch, wo ber Supernaturalismus nicht bloß theoretifch vorherrichte, fondern auch in Beift und Blut übergegangen war und bas Denken, Rublen und Glauben bestimmte, mußte ein bavon in febr wefentlichen Punkten abweichender Rationalist wie Abalard naturlich bas größte Aufsehen erregen und ben lebhafteften Wiberfpruch hervorrufen. bereits ermähnte Art, wie er in seinem "Ja und Rein" bas Fur und Biber über alle Rirchenlehren aufstellte, ohne aus ber Stepfis herauszutreten und in einer Richtung bogmatisch zu entscheiben, gab Unftog, fofern fie ein ungewohntes Gewicht auf ben menschlichen Scharffinn bes Forschens und Entwidelns zu legen und bagegen Inhalt und Ergebnig leichtfinnig und ale bas Unbedeutenbere zu be= handeln ichien. Nicht minder ward ihm übel genommen, wenn er bie Nothwendigkeit geschichtlicher und auslegender Kritik hervorhob und nachzuweisen suchte, bag Berkommen und anerkannte Bewohnheit nicht immer mit Bernunft und Babrheit übereinstimmten 2.

Opera: Epist., p. 308. Rémusat, II, 255, 293, 355, 389. Reander,
 725—732. — <sup>2</sup> Opera, ed. Cousin, I, 619, 621.

Der Korm nach verfährt Abalarb allerbings anbere in feiner Chriftliden Theologie 1, obgleich auch bie bier aufgestellten Be= bauptungen bamgle unmöglich ohne Ruge burchgeben fonnten. Co 2. B., bag er alle Gebeimniffe ber driftlichen Lebre ale begreiflich barftellte, ober jo lange baran beutete, bis bie Bernunft allein fie idon finden und faffen tonne. Die Dreieinheit verglich er beshalb (laut Otto von Freifingen) mit ben brei Theilen bes Gullogismus. ober er brachte fie, mit Burudfebung bes Berfonlichen 2, auf bie Be= griffe von Dacht. Beisheit und Gute berab, ober er ftellte bie pla= tonische Lebre von Gott, bem Berffande (voue) und ber Beltseele ihr gleich. 3a er lebrte gerabe bergus: bas Wefentliche ber Gottes= ertenntnig und bes Glaubens babe auch ben Seiben nicht gefehlt, und es fen fein genugender Grund, fie von ber Geligfeit auszuichließen. Ferner lebrte Abalard: Dichts ift in Gott, mas nicht Gott mare, und nichts ift vorhanden burch fich felbft. Er wirft Alles in allen Dingen; wir find, leben und bewegen und in ibm und er bedient fich unser als Werkzeuge. Bas Gott thut, muß er thun, und zwar aus Nothwendigkeit, sodaß er weber mehr noch Befferes thun könnte, als er thut u. f. w. - Allerdings liegen fich tiefe Behauptungen fo beuten, bag fie bem Chriftlichen nicht midersprachen, Abgeneigte bin= gegen fonnten leicht pantbeiftifche Lebren barin finden, und es mar viel leichter, Abalard leibenschaftlich zu verkepern als miffenschaftlich zu wiberlegen 3.

Durch näbere Erflärungen und Erläuterungen 4 fuchte Abalarb ben nabenden Sturm feiner Begner abgulenfen und bargutbun, er ftimme mit ihnen überein. Daß bies aber nicht ber Fall mar, er= giebt, wie bas Dbige, jo auch bas Folgende. Er fagt alfo: Benn wir Platos Lebre von ber Weltseele recht erforichen, fo muffen wir erkennen, bag ber beilige Beift barin aufe Bollftanbigfte bezeichnet 5 wird. Ueberhaupt ift bie Lebre pon ber Dreieinheit burch Blato und bie Blatonifer großentheils angenommen und am forgfältigften beidrieben und entwickelt worben, obgleich fich Beugniffe barüber auch bei anderen Philosophen finden. - Das Gefet ber Ratur und bie Liebe bes Ehrbaren bat nicht blog alte Weltweise, fondern auch an= bere Beiben zu einer bewundernswerthen Sohe ber Tugend erhoben. Ihr Leben und ihre Lehre brudt bie evangelifche Bolltommenheit aus; fie meichen in biefer Beziehung menig ober gar nicht vom Chriften= thume ab 6 und fteben minbeftens ber mit Aeugerlichkeiten überlabe= nen iubifden Gittenlebre voran. Betrachten wir bie Borfdriften

<sup>1</sup> Theologia christiana in Martene, Thes., Vol. V. Indroductio ad theologiam (Opera, 973) und Epitome theologiae. — 2 Baur, Dreieinz heitelehre, 463, 479. — 3 Caraman, II, 91. — 4 Theologia, 1257, 1258. Introductio, 974. — 5 Integerrime designatus. Theologia, 1176, 1192, 1197, 1205. — 6 A religione christiana eos nihil aut parum recedere. Ibid., 1210, 1211. Reander, X, 744.

bes Evangeliums genau, so sinden wir darin nur eine Reformation bes von den Philosophen befolgten Naturgesetzes. In Erinnerung an Plato, Cicero, die Scipionen, die Decier und so viele bewunderndswerthe Borbilder aus alten Zeiten sollen die Aebte und Kirchen-häupter unserer Zeit erröthen, durch jene ausgeregt erwachen und nicht viele und auserlesene Gerichte verschlingen, während ihre Brüder elende Nahrung wiederkäuen !. — Auch in hinsicht der Keuschheit haben die alten Philosophen Manches gelehrt, was die Juden nicht verstanden und was auf die Schönheit der christlichen Ansicht hinsweist. — So sinde ich in den Schönheit der Weisen Bestätigung unseres Glaubens und läugne, daß irgend eine Wissenschaft vom Uebel sey 2. Sie ist uns von Gott gegeben, um sie zum Guten und zur

Bertheibigung bes Glaubens zu gebrauchen 3.

Wie man auch über biefe und andere Lehren Abalarde bente, ge= wiß waren fie von großer Wichtigkeit und Eigenthumlichkeit und ftanben ichon bamals mit abweidenden Grundfaken in Berbinbung über Beichte und Buffmefen, Wertheiligfeit, Macht und Rechte ber Briefter, ber Rirche u. f. w. Allerdings erfceint Abalards Rationalismus von bem fpaterer Jahrhunderte noch febr verschieden 4. Nachbem aber einmal bie Babn gebrochen, fur Bernunft und Bif= fenschaft eine andere und bobere Stellung gefordert und bas beidnifche Alterthum, ber driftlichen Beit und Lebre gegenüber, in einem abweichenben und glanzenben Lichte bargeftellt war, fo mußte man in biefer nunmehr unvertilgbaren Richtung allmählich zu einer durch= greifenden Brufung aller Dogmen, ber gefammten Offenbarung, ber biblifden Schriften, furz zu allem bem fommen, mas ber Rationalismus und bie Reologie bis auf ben heutigen Tag Bahres und Rübmliches ober Unwahres und Unrubmliches behauptet ober geläug= net, beftritten ober erwiesen bat.

4. Bernhard von Clairvaux steht Abalard, bem bialektischen Philosophen, gegenüber auf einem einseitigen praktisch = mystischen Standpunkte und zeigt leibenschaftlichen Eiser, gewiß aber ward mit Unrecht behauptet, er habe um nichts und wieder nichts Larm ershoben und seinen Gegner angeklagt. Ganz richtig fühlte er, daß es sich um einen ber größten Gegensähe handle, welcher die Welt seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden theilt und bewegt. Ihm sind die Bibel und der heilige Augustin Sauptquellen aller Lehren und Ueberzeugungen, und seine Borzüge wie seine Mängel geben hervor

¹ Theologia, 1215, 1224. — ² Neque ullam scientiam malam esse concedimus. Ibid., 1242. Invectiva Abaelardi inquendam ignarum dialectices. Opera, ed. Cousin, 1, 695. — ³ Mitter, VII, 409. — ⁴ Die Darstellung ber Lehren Abalards hat große Schwierigseiten, weil innere Entzwickelung und äußere Berhältnisse barauf wesentlich einwirkten, sie modiscirten und das doppelte Element des Theologischen und Philosophischen gar eigen thumlich in einander greift, vielleicht wie in unseren Tagen bei Schleiermacher

aus einem bis jum Mufticismus gesteigerten Gefühle, aus bem Nach= brucke, welchen er auf bas Braftifche leat, und aus feiner Berehrung bes driftlich Offenbarten und firchlich Gegebenen. Mur jenem Bege Abalarde (lebrte Bernhard) wird das Unendliche in bas Endliche binabaergaen und nach endlichem Manftabe beurtheilt. Bas fann un= vernünftiger fenn, als burch Bernunft bie Bernunft überfteigen gu wollen, was ungläubiger, als bas nicht glauben mollen, mas man mittelft ber Bernunft feineswegs erreichen fann 1, und binauszugeben über die Grengen, welche uns unfere Bater gefett baben. Die Dif= fenichgit foll auf Frommiakeit beruben und ber praktifchen Religion Dienen, nicht aber fich eitel überichaten, eigenmächtige Amede fich vorsteden . und in neugierige Spekulationen über gottliche Webeimniffe verfteigen. Das Wiffen ward Urfache bes Sochmuthes, bes Gundenfalles, und noch jest geben bie größten Gunden, alfo auch bie größten Schmer= gen baraus hervor. Nicht bie Erfenntnig, fondern ber Wille erzeugt ben Glauben; biefer ift eine Erfahrung bes Göttlichen, burch Beilig= feit bes Lebens. Done Gnabe und boberen Beiftand vermag ber Menfch bas Gute nicht zu vollbringen. Nimmt man ben freien Dil= Ien hinmeg, fo bleibt feine Burechnung und Erlojung, es bleibt nichts übrig, mas felig werben konnte; nimmt man bie Gnabe hinmeg, fo ift der Grund ber Geligfeit verloren. Die Freiheit bes Willens wird durch die Gnade nicht aufgehoben, doch baben wir nur bas Mollen frei, aber nicht bas Ronnen. Wenn aber ber Wille von Gott ftammt, bann auch bas Berbienft, und fo ift und bleibt bie Gnabe Unfang und Ende aller Befferung. Glauben ohne Berte und Berte ohne Glauben find Studwert; beibe geboren zu einander, erzeugen und bewähren fich unter einander 2.

5. Hugo von S. Viktor, geboren 1097, gestorben 1141, stammte wahrscheinlich aus dem Geschlechte der Herren von Blankensburg und lebte seit 1115 als Chorherr im Stifte zu S. Viktor in Baris. Er erkannte, wie den Werth, so die Auswüchse und Gesaheren der vereinzelten Dialektik und Mustik und bezweckte beshalb eine Bermittelung und Durchdringung des Spekulativen und Religiösen 3, sowie der ewigen Ideen mit dem persönlichen beschaulichen Leben 4. Diese wichtige und eigenthümliche Ausgabe, gleichwie die Art und Weise ihrer Lösung wird sich durch folgende Auszüge aus Hugos Schriften näher erkennen und beurtheilen lassen.

Gottes Werke find zweifach 5: Die ber Erschaffung (conditionis)

<sup>1</sup> Neander, X. 768. Rousselot, II, 19. — <sup>2</sup> Schmid, Mysticismus bes Mittelalters, 187, 189. Noack, 32—47. Neander, X, 718. Nitter, VII, 506. Neander, X, 781. Haureau, I, 322. Baur, Dreieinheit, 520. Caraman, II, 230. — <sup>3</sup> Liebner, Hugo von S. Biftor. Schmidt, a. a. D., 281. — <sup>4</sup> Betrus Lombardus bezweckte dasselbe, aber von der Seite des äußeren praftischen Lebens, womit die Lehre von der Unentbehrlichkeit kirchlicher Gesege und Gebräuche in genauen Jusammenhang trat. Bereinzelt bleiben beide Richtungen mangelhaft. — <sup>5</sup> De scripturis et scriptoribus sacris. Opera, I, 1.

und die der Erlösung und herstellung (restaurationis). Das erste Wert unterwarf den Menschen dem Dienste des Geseges, das zweite erhebt ihn aus seiner Schuld zum Heile. Zenes war in sechs Tagen, dieses wird in sechs Weltaltern vollbracht; von jenem handeln alle Bücher auf Erden, von diesem nur die heilige Schrift. Es giebt drei Arten der Auslegung dieser heiligen Schriften: die erste ist die historisch-grammatische; die zweite ist die allegorische, wo das Unsüchdare durch das Sichtbare angedeutet wird; die dritte ist die anagogische, die auswärts führende, wo das Unsüchbare durch das Sichtbare dargelegt und offenbart, ja zulest durch Anschauung eine unmittelbare Kenntnis des Religiösen gegeben wird. Doch erlaubt nicht jede Stelle der heiligen Schrift eine solche Auslegung; auch muß wörtliches und geschichtliches Verständniß jeder anderen Auslegung vorhergehen und ihr zu Grunde liegen. Selbst die sieben freien Künste sind nüßeslich für das Verständniß der Bibel und ihre Auslegung.

Was weber Anfang noch Ende hat, heißt ewig 2; was einen Anfang, aber kein Ende hat, heißt dauernd; was Anfang und Ende hat, heißt zeiklich. Nichts Wesentliches, Essentielles stirbt; die Veränderungen betressen nur Gestalt, Zusammenhang u. s. w. Gott schafft aus nichts; die Natur bringt Verborgenes zu Tage; die Kunst endlich werbindet Getrenntes und trennt Verbundenes. Die Natur zeigt bloß den sevenden, die Gnade den wirkenden Gott. Alles Wissen begann mit dem bloßen Gebrauche und erhob sich erst später zu Wissenschaft und Kunst; so sprach man vor Ausbildung der Grammatik und dachte vor Ausbildung der Logik. Die Philosophie ersorsset die Gründe aller göttlichen und menschlichen Dinge; mithin hat sie gewissernaßen

Theil an Jeglichem und bezieht fich auf Alles.

Glauben ist eine freiwillige (ober in ber Richtung des Willens begründete) Gewissheit über abwesende Dinge, welche über das Meiznen (opinio) hinausgeht, aber diesseit des Wissens steht. Es giebt eine Kenntniß (cognitio) des Glaubens ohne allen Glauben, aber keinen Glauben ohne alle Kenntniß. Durch Glauben machen wir und der Erkenntniß würdig, und die vollkommene Erkenntniß wird und dereinst als Belohnung des Glaubens zu Theil werden. Der wahre Glaube hängt nicht ab von dem Maße der Erkenntniß. Diese beruht aus einem zweisachen Grunde: Bernunft und Offenbarung.

Der Baum bes Lebens wird gefaet durch die Furcht, bewässert durch die Gnade. Durch den Glauben schlägt er Wurzel, durch den heiligen Trieb keimt er, durch anhaltende Buße geht er auf, durch die Sehnsucht wächst er, durch die Liebe erstarft er, durch die Hoffsnung grünt er, durch limsicht breitet er seine Aeste aus, durch die Zucht blüht er, durch die Tugend beingt er Frucht, welche durch Gezduld und Ausdauer zur Reise kommt und im Tode gepflücht wird.

¹ Rach diesen Grundsägen erlänterte Huge mehre biblische Schriften. — ² Libri septem de studio legendi. Opera, III, 1. — ¹ Noac, 90.

Anfang und Grundlage aller Wiffenschaft ist die Demuth, und auf dem sittlichen Wege der Heiligung bereitet man sich am besten zur Vereinigung mit Gott vor und wird ihrer würdig. Der Glaube ist an sich einer und derselbe, aber verschieden in den einzelnen Menzichen nach Maßgabe ihrer Kraft und Bildung. Er wächst durch fromme Behartlichkeit und Kenntniß. Manche Christen wähnen, dem Glauben nicht widersprechen sen schon Glauben. Andere kommen aus dem Zweisel dahin, das vorzuziehen, was die katholische Kirche lehrt; noch Andere sind fest geworden in ihrem Glauben durch Wunder und innere Erleuchtung. Diese werden durch auserlegte Brüfungen nicht

ichwanfend, fondern eingenbt.

Gin fünffaches sehr verschiedenes Joch (jugum) ift den Menschen auferlegt, das der Ungerechtigkeit, der Sterblichkeit, des Gestes, des eigenen Willens, der Liebe ! Dreierlei find die Gaben Gottes: die der Natur, der Gnade und der Gloric. Es giebt drei Arten Hörer des Wortes Gottes: die Faulen hören und verachten das Gehörte; die Thätigen hören und gehorchen; die Betrachtenden (contemplativi) ruhen im Genusse. Es giebt im Menschen ein dreifaches Leben: 1) lebt er das Leben der Natur, 2) seht die Sünde und 3) Christus in seinem Herzen. Es besteht ein dreifacher Weg des Lebens: aus Turcht nicht sündigen, wie die Stlaven; nicht sündigen wollen, wie gute Söhne; nicht sündigen können, wie die Seligen. Es giebt drei Grade des Stolzes: 1) zu wähnen, das, was man sen, seh man durch sich selbst; 2) das Gute, was man besitzt, habe man durch eigene Berzbienste erlangt; 3) sich über alle Anderen zu erheben und diese zu verachten.

Die Offenbarung kommt von innen oder durch Lehre und That von außen 2. Der menichliche Beift, welcher nich felbst und feinen Unfang weiß und Beides teineswegs nicht miffen fann, ertennt auch Gott und die Welt durch bloge Vernunft. Das Gefet bes alten Bundes begründete ben Glauben, fofern ein Meffias und eine Gr= lösung versprochen ward, aber bas Evangelium brachte erft die volle Difenbarung. Gie enthält nichts wider Die Bernunft, mohl aber Soberes als die Vernunft, und durch Bunder wird diese angewiesen, bas zu verehren, mas fie nicht begreifen fann. Durch bloge Schluß= folge (ex ratiocinatione) fommt man nicht zur ungetrübten Wahrheit. In bem Glauben an Gott, ben Schöpfer, Erlofer und Beiliger ber Menichen, liegt das gesammte Befen des Christenthums, obgleich die Erfenntnig hiervon nicht bei Allen gleich entwickelt ift. - Es giebt nur einen Gott; denn gabe es beren zwei, fo murbe jedem etwas fehlen, ober wenn einer ichon Alles in nich begreift, jo ift ber an= bere überfluffig. Der freie Wille (liberum arbitrium) ift die Fähig= feit bes vernünftigen Billens, bas Gute zu erwählen unter Mit=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 48, 114, 130. — <sup>2</sup> Summa sententiarum. Opera, III, 186

wirkung ber Gnabe, ober bas Boje ohne biefelbe (ea deserente). Durch ben freien Willen unterscheiden wir uns von ben Thieren. Gr fann nie gezwungen werben, benn wo 3wang, ba ift feine Freiheit und wo feine Freiheit, ba ift fein Berdienft.

Sugos Werk von den Saframenten umfaßt eigentlich bie gange Rirchenlehre und handelt in der erften Salfte von der Schöpfung bis zur Menschwerdung, in der zweiten von der Menschwerdung bis zum Weltenbe 1. Gott (fagt Sugo) tann weber gang, noch gar nicht gewußt werben. Der Denich fommt zur Kenntniß Gottes burch fich, Die Natur und die Offenbarung. Die naturlichen Wiffenschaften Dienen ben gottlichen; die niedere Beisheit führt, wohlgeordnet, gur hoberen. Es giebt ein breifaches Auge: fur bie Erfenntniß finnlicher Dinge, fur Erkenntnig ber Bernunft und fur bas (meift bem ewigen Leben vorbehaltene) Anschauen Gottes. Dieser umfaßt alles mabre Seyn; die Schönheit und die finnliche Welt find nur Mittel, fich

zum Ueberfinnlichen emporzuschwingen.

Eine andere Schrift Sugos 2 enthalt eine Art von Encuflopabie, aus welcher ich einiges Eigenthumliche aushebe. Gott (heißt es gleich im Anfange) fchuf ben Denfchen nach feinem Bilbe gur Erfenntnif ber Wahrheit und ihm ähnlich zur Liebe ber Wahrheit. Diefe Bild= lichkeit, diese Aehnlichkeit und die ursprüngliche Unfterblichkeit bes Leibes waren die brei bem Menschen verliehenen Sauptguter. Die brei Sauptübel bagegen find: Unwissenheit, Begier und Schwäche. fenntnig vertreibt die Unwissenheit, Tugend die Begier und Nothwendigkeit die Schwäche. Die theoretische Wiffenschaft bezieht fich auf die Erkenntniß, die praktische auf die Tugend, die mechanische auf die Nothwendigkeit und die menschlichen Bedürfniffe, die logische endlich lehrt alle biefe Wiffenschaften icharfer, richtiger und in gebührenber Form behandeln.

Die Theologie handelt von dem Wefen des Unfichtbaren, Die Phufik von den unfichtbaren Grunden ber fichtbaren Dinge; fie erforscht die Wirkungen aus ben Ursachen und bie Urfachen aus ben Wirkungen. Die Mathematik befdaftigt fich mit ben Quantitäten ber fichtbaren Formen. Das Element ber Arithmetik ift die Ginheit, bas Element ber Dlufit ber Ginklang, ber Geometrie ein Buntt, ber Aftronomie ein Augenblick (instans).

Bur Erläuterung biefer Auszuge mogen folgenbe allgemeinere Be= merkungen bienen. Sugo suchte bie platonifden Lebren von Gott, ber Seele ober bem Beifte und ber Materie (bem Rorper) mit bem ethischen Charafter ber christlichen Lehre zu verschmelzen. Gott hat Die Ideen, welche fein mahres, ewiges Genn ausbrucken, in feine Be-Schöpfe, in die Materie und die Seele gelegt. Die gange Welt ift baber eine Abspiegelung bes göttlichen Wefens; feine Ginheit fellt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opera, III, 218. — <sup>2</sup> Liber excerptionum. Opera, II, 151.

nich bier in einer Mannichfaltigfeit von Gefcopfen bar. Es ift ber menichlichen Geele moglich, jene Ibeen aufzunehmen und baber ein vollständiges Bild Gottes in fich barquftellen, fowie bas in ber Körpermelt Berftreute zu fammeln. Sier offenbart fich ibre Gottabnlichkeit, ihre bodite Burbe. Gie befitt ein dreifaches Auge: fur bie Körperwelt, für nich und für Gott. Durch unfer forverliches Auge und bas Schauen ber materiellen Welt gelangen wir gur Erfenntnif unfer felbit; es bient zum Unterricht unferes geiftigen Auges, foll aber geborden und nicht berrichen. - In der Freiheit ber Geele lag Die Möglichkeit ber Gunde; Die Erfahrung zeigt, daß fie wirklich gemorben ift. Alsbann erimeint unfere Gelbsterkenntnig gestort, bas Auge für Gott verdunkelt, und die Nothwendigkeit und Seilfamkeit einer höberen Greichung bes Menichengeichlechts wird offenbar. Rur aus ber Ibee, welche wir in uns finden, fonnen wir die finnliche Welt erflären; Gelbiterkenntnig aber gewinnen wir nur, wenn wir bas Gute in und pilegen und ausbilden. Und in bem Guten erfennen wir wiederum Gott, benn er ift bas Gute.

Ein Wert von ber Seele legen Ginige bem Hugo, Anbere bem Mönche Alcher von Clairvaux bei !. Gewiß fällt est in diese Zeit und ist dem Geiste Hugos nicht fremd; daher mag folgender Auszug hier Plat sinden. Biele wissen Lieles, kennen sich aber selbst nicht, haben Acht auf Andere und vernachlässigen ihr Inneres. Zeder soll sich vom Aeuseren zum Inneren wenden, jeder vom Inneren zum Höheren aufsteigen und erkennen, woher er kommt, was er ist und wohin er geht. Selbsterkenntniß ist der Weg zur Gotteserkenntniß. Der menschliche Geist ist ein Bild Gottes und findet in sich Gebächtniß, Verstand (intelligentia) und Willen. Die Körperwelt ist der Nothwendigkeit unterworfen, der vernünstigen Seele kommt Freiheit zu.

Deele, bezeichnet mit Gottes Bilve, geschmuckt mit seiner Nehnlichkeit, ihm verlobt durch Glauben, begabt mit Geift (spiritus), erlöst durch sein Blut, zugewiesen den Engeln, fähig der Scligkeit, Erbin der Güte, theilhaft der Vernunft — was hast du zu schaffen mit dem Fleische? Warum leidest du dieses? Warum bist du hinabegestiegen in Sinnlichkeit, Citelkeit und Verderbniß? Bedeute, was du warest vor deinem Aufgange, was du bist auf Erden bis zu deinem Niedergange, was du seinem Niedergange, was du seinem Viedergange, was du seinem Viedergange, was du seinem Viedergange, was du seinem der Mago? Die ganze Welt ist an Werth nicht einer Seele gleich; Gott hat sich nicht hingeben wollen für die Welt, wie er gethan hat für die menschliche Seele. — Sagst du: ich kann nem kleisch nicht haffen und die Welt verachten, so frage ich: wo sind die Freunde der Welt, die noch vor Kurzem unter und lebten? Sie asen, lachten, brachten ihre Tage bin guter Dinge, und in einem

<sup>1</sup> Opera, II, 65. Liebner, 493. Ritter, VII, 509. Caraman, II, 234. Schloffer, Bincenz, II, 55. Rousselot, I, 328. Die Psychologie trieb zur Pbyfif.

Augenblicke stiegen sie hinab zur Hölle. Was half ihnen leerer Ruhm, kurze Freude, äußere Macht, Lust des Fleisches, falscher Neichthum, großer Anhang, üble Begierde? Wo ist Lachen, Scherz und Uebermuth geblieben? Welche Traurigkeit nach so großer Freude,

wie schweres Elend nach fo geringer Luft!

Brufe täglich, was bu fenft, ob bu Gott ähnlicher werbest ober bid von ihm entfernft. Es ift beffer und löblicher, fich felbst erken= nen, als ben Lauf ber Sterne, die Rrafte ber Pflangen, Die Natur ber Thiere, ja alle Wiffenschaften inne zu haben, bei ungeordneter Seele und fundhaftem Wandel. Wer bas Bild Gottes in nich auffucht, findet es nächstdem auch in seinen Mitmenschen und erkennt es in ihnen. Siehst bu bich, so fiehst bu zugleich auch mich, ber ich nichts Underes bin als bu. Liebst bu Gott, fo liebst bu auch mich als Abbild Gottes, und in gleicher Weise liebe ich auch bich. So ftreben wir nach bemfelben Biele und find uns nahe burch Gott, in welchem wir und lieben 1. Immerwährend ift bas menschliche Berg in Unruhe; wie eine Muble mablt, zerreibt, verarbeitet es Alles, was man auch auffchutte. Bur Rube und Ginheit mit fich felbft fommt es nur burch Gott. Mit Gott aber fann man fich nur vereinigen durch Liebe, ibm unterwerfen nur durch Demuth, zur Demuth endlich gelangen nur burch Bahrheit und Selberkenntnig.

Die Seele ward geschaffen von Gott aus nichts und fähig, sich zum Guten oder Böfen zu wenden. Sie ist sterblich, sofern sie durch Wahl des letzten ihre Natur verderbt und Gott verläßt; sie ist unssterblich, sossen sie ihr Bewußtsenn nicht verlieren kann. Es ist unswöglich, daß der menschliche Körper ohne vernünstige Seele könne geboren werden oder leben; doch beginnt sein Dasen, vor dem Einssichen der Seele. Diese lebt auf doppelte Weise, nämlich im Körper und in Gott. Das Sichtbare erkennt sie durch die Sinne, das Unssichtbare durch sich selbst. Sie ist zwar örtlich, an einem Orte, aber nicht körperlich oder theilbar. Auch ihre Borstellungen sind nicht

förperlich 2.

Die Seele ist nicht entnommen aus der Substanz Gottes, sonst könnte sie nicht veränderlich, lasterhaft, elend seyn; sie ist nicht den Elementen entnommen, sonst wäre sie ein Körper. Durch den Körper sieht die Seele das Körperliche, durch den Geist (spiritus) das, was mit den Körpern Aehnlichseit hat. Die dritte Stufe der Erkenntniß ist die intellektuelle, welche sich weder anf die Körper, noch auf deren Formen und Achnlichseiten bezieht. Diese Erkenntniß trügt nic. Sie ist entweder wahr oder gar nicht vorhanden; wohl aber können jene ersten Arten der Aufgassung und Betrachtung täuschen.

Durch die Zeugung pflanzt fich Fleisch vom Fleische fort, wo= gegen ber Geift nicht im Stande ift, andere Geifter her=

¹ S. 68-70. - ² S. 72-75.

vorzubringen. Gbenfo geht die Erbfunde nur über durch bas Fleisch und nicht durch den Geist, verbreitet sich dann aber auch über die Seele. Die Seelen der Thiere find nicht substantiell, sondern entsteben mit dem Leben ihres Körpers und sterben mit seinem Lode 1.

Viele trachten nach ber Wiffenschaft (scientia), aber nicht nach bem Gewissen (conscientia), und boch ist bas nur bie mahre Weis:

beit, mas zugleich bas Bewiffen ausbilbet.

6. Richard von S. Viftor, gestorben 1173, suchte die Ansichten seines Lehrers Hugo mit noch größerer Kühnheit und Schärfe auszubilden. Die Scholastif, als das Rievere, sollte ein Mittel werden, die Mystif als das Hievere, iollte ein Mittel werden, die Mystif als das Höhere zu vervollkommnen, und wiederum ist der Glaube die Grundbedingung, um zur Erkentniß zu gelangen. Der Weg zur Weisheit geht durch die Tugend, und ebenso leitet das Streben nach Weisheit zur Tugend. Nur durch Weisheit fann die Tugend zur Wollendung gelangen, und umgekehrt. Selbst die Tugenden werden Laster, wenn man sie nicht mit Ueberlegung lenkt.

Durch Demuth und Selbstwerachtung wächst die Selbsterkenntnis und Liebe Gottes, und rie Erkenntnis des Ewigen durch Contemplation foll während dieses Lebens eintreten. In der Freiheit des Menschen, dem liberum arbitrium, ist und das Bild nicht bloß der Ewigeteit, sondern auch der göttlichen Majestät gegeben?. Jene Freiheit verursacht, daß wir nicht gezwungen sind dem Guten oder Bösen beiszustimmen; aber diese neutrale Freiheit ist und giebt noch keine Krast. Nicht die Freiheit, sondern die Krast ging durch die Sünde verloren. Das Können entspringt nicht aus und durch den Menschen, wir verdanken es lediglich dem Beistande Gottes. Laster ist die Schwäche, welche aus der natürlichen Verderbniß hervorgebt; Sünde ist verdammliches Beistimmen zu den Versuchungen der Schwäche und Verderbniß. Die Sünde zeigt sich als Gedanke, That und Geswehnheit.

Alles Gute hat seinen Ursprung in ber Bernunft und in ber Liebe 3 (ratio, alsectio). Die Einbildungskraft dient der Bernunft, die Sinnlichseit dient der Liebe. Beide haben ihre Licht: und Schattenseiten. Zur Betrachtung des himmlischen eröffnet die Ginzbildungskraft den ersten Weg, bis man zum rein Geistigen vordringt. Der Mensch bedarf einer Zucht (disciplina) der Sinne, des Herzens und des Geistes. Zur rechten Gottesbetrachtung (contemplatio dei) kommt der Mensch nicht durch eigenen Fleiß; sie ist fein Verdienst des Menschen, sondern eine Gabe Gottes. Zur Klarheit des göttzlichen Lichtes dringt Niemand durch Schlußfolgen und menschliche Beweisführungen 4. Man ahnt Gott anders im Glauben, erkennt ihn anders durch die Vernunft und sieht ihn anders durch Contemplation.

 $<sup>^4</sup>$  ©. S0—S4. —  $^2$  De statu interioris hominis, I, c. 3, 13, 16; II, 2, 5. —  $^3$  Benjamin minor, c. 3, 5, 14, 32, 63. —  $^4$  Argumentando et humana ratiocinatione, c. 74.

Die erste Stuse ist unter ber Vernunft, die letzte über berfelben und wird nur erreicht, indem der Beist aus sich heraustritt und über seine eigene Natur erhoben wird. Handeln, Denken, Beten sind drei Hauptmittel des Fortschrittes. Zebe Offenbarung und Erleuchtung, welche nicht in der Schrift ihre Bestätigung findet, ist verdächtig. Manches, was die Contemplation darbietet, ist über der Bernunft, aber nicht wider dieselbe; Anderes scheint dieser geradehin zu widersprechen, so z. B. die Lehre von der Dreieinheit.

Das Befchauen und Betrachten richtet fich bieber und bortbin, faft ohne Arbeit und ohne Frucht 2; bas Denfen ift Arbeit mit Frucht; bas Schauen Frucht ohne Arbeit. Es erhebt fich im freien Aluge mit bewundernswürdiger Leichtigfeit, wohin bie Begeifterung es treibt (fert impetus). Das Beschauen und Betrachten leitet hinüber gum Denten, und bas Denten bereitet vor zum Schauen. Das Beschauen grundet und begieht fich auf bas Ginnliche, führt aber (verbunden mit bem Denfen) zum Ueberfinnlichen. Ueber bas ber Bernunft Gr= reichbare führt bie Offenbarung binaus, ohne mit ihr in Widerspruch gu fteben. Bo biefer fid zeigt, betreten wir ben Boben bes Glaubens und ber höchften Contemplation. Die niedrigen Stufen menfc licher Thatigkeit beziehen fich auf Ginnliches und Erschaffenes, Die boberen auf Beiftiges und Unerschaffenes. Man beginnt mit Auffaffung ber Erfcheinung und tommt bann gur Betrachtung ber Ilrfachen und Wirfungen, fowie bes Busammenhangs aller Ericheinungen. Die weltliche Philosophie beschäftigt fich fast allein mit Erforschung und Ausbeckung ber verborgenen Ursachen und Beschaffenbeiten ber nichtbaren Dinge. Beim Fortschritte zum Unnichtbaren ftust man fic auf forperliche Alehnlichfeiten, Analogien und ben munderbaren Bufammenhang von Leib und Scele.

Wenn der menschliche Geist über sich selbst hinaus entzückt wird, überschreitet er alle Engen des menschlichen Denkens. Die Contemplation ist ein Berg, welcher von oben alle Philosophie und weltliche Wissenschaft beherrscht. Plato, Aristoteles und die meisten Philosophen erheben sich niemals zu den höchsten Stufen der Contemplation, sondern bleiben (wie fast Alle zu meiner Zeit, sagt Nichard) auf dem Boden des Schließens und Demonstrirens und sinden darin den höchsten Trost (maximam consolationem). Die Erforschung des eigenen Geistes sieht höher als die Erforschung der sichtbaren Außenwelt, und von da erössnet sich erst Blick und Aussicht nach allen Seiten 3. Der Geist ist der Sinn für die Erforschung anderer Geister und des Unsächibaren; aber es giebt Aufgaben und Erkenntnisse, welche über die eigene Kraft des menschlichen Geistes hinausreichen und ohne Of-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 79, 81, 86. — <sup>2</sup> Benjamin major, I, 3, 6, 7, 10—16. — <sup>3</sup> II, 6 fg. Haureau, I, 328. Engethardt, Degmengesch, II, 43. Mitter, VII, 551—557. Rousselot, I, 334. Engethardt, Nichard von S. Bistor.

fenbarung Gottes felbit unerreichbar bleiben. Rur in bem Dage. ale in und bie Reinheit bes Beiftes und bie Liebe machit, werben mir ber gottlichen Offenbarung und Gnabe fabiger und zuganglicher, Wenn bas Göttliche fich aufthut, verschwindet bas Menschliche und bie Unichauung (Die Cfftafe) ftebt felbit bober als Die Offenbarung ber Rirche

Rur berienige hat Die Belt verlaffen, welcher fich lediglich um Die ewigen Guter und Die ewigen Hebel befummert. Die Gebnfucht ffreht beffer nach bem leberfinnlichen als das geiftige Foriden. Reine Begierbe mirb gur That ohne freiwillige Buftimmung. Der freie Bille ( bies höchfte But ber Denschbeit) ift aber nicht burch fich felbit gum Guten bewegt, sondern durch ben beiligen Geift. 2Bas ber Meufch nicht von Natur vermag, erbalt er burch bie Ongte; poch ift bas Noturliche auch aus ber Onabe. Wenn bas Streben nach Beisheit nicht junimmt, fo nimmt es fdnell ab. Demuthig ift, wer fich felbft mabrhaft verachtet; bemuthiger, wer fich nicht icheut, von Unberen verachtet zu werben; am bemuthiaften, wer die Berachtung jogar municht!

7. Buigo. Benn bei Sugo und Richard von S. Biftor Die Muftif fich in Berbindung mit ber Spefulation zeigt und bei Bernbard von Clairvaux in Berbindung mit praftifden 3meden und Ram= pfen tritt, fo offenbart fich bei Guigo 1, welcher im Jahre 1188 als Prior ber Mutterfarthause zu Grenoble ftarb, bas tiefe Gefühl und bie eble Milbe eines einfachen Gemutbes 2

Es giebt vier Stufen ber Erbebung, fagt er in feiner Leiter für Monde; fie find fast ungertrennlich in einander geschlungen 3: Lefen. Nachdenten, Gebet und Contemplation. Suchet burch Lefen und ibr werdet im Nachdenken finden; flopfet an mit Gebet, und es wird euch in ber beschaulichen Betrachtung aufgethan werben. Das Lefen bringt bie Speifen gleichfam zum Munde, bas Rachdenken faut und ger= bricht fie, bas Gebet erzeugt ben Beschmad, aber bie Contemplation ift die mabre Suniafeit, welche erfreut und erneut. Sowie bei ge= miffen forverlichen Benuffen Geele und Beift fast gang verloren geben

<sup>1</sup> Es gab zwei Buigos; boch halte ich es aus mehren Grunden fur mahr= scheinlich, bag bier nicht ber altere gemeint fen, welcher 1137, sondern ber jungere, welcher 1188 ftarb. -- 2 Mit minderer Demuth trat ber Pantheismus Amalrich & von Bena und feines Schulers David von Dinant auf und gab Ber= anlaffung zu unfittlichen Folgerungen. Jener lehrte: Gott ift bas wefentliche Seyn aller Wefen, er ift in jedem Menichen Menich geworden und wird zur Beit bes Beiftes in jedem Glaubigen gleichmäßig fenn. Gaframente und Ceremonien nehmen dann ein Ende. Für rie vom heiligen Geifte Begeisterten giebt es feine Sunde; himmel und Helle tragen wir in und und Alles fehrt zu Gott zurud, um in ihm unverandert zu ruhen. Amalriche Gebeine wurden nach einem parifer Kirchenschluß von 1209 ausgegraben, 16 feiner Anhanger verbranut und viele lebenstänglich eingesperrt. Ritter, VII, 627. Rousselot, I, 111, 142. Haureau, I, 398, 412. Baur, Treieinseit, II, 510. Neander, X, 869. Rirner, II, 72.— <sup>3</sup> Guigonis scala claustralium und meditationes. Tromby, III, CXL.

und der Mensch bloß Körper wirb, so werben bei ber höchsten Contemplation alle förperlichen Bewegungen und Beziehungen so völlig von der Seele ausgehoben und vernichtet, daß das Fleisch dem Geiste nirgenes widerspricht und der Mensch gleichsam ganz und durchaus geistig wird.

Die Bahrheit geht über Alles und verdient felbst am Rreuge Unbetung; bennoch ift fie ben Menschen unlieb und unangenehm. Mache fie nicht bitterer, ale fie außerlich erscheint, indem du fie obne Liebe faaft! Wer die Wahrheit nicht aus Liebe zu ihr fagt, fondern um Jemanden zu beleidigen, verdient feinen Lohn, fondern bie Strafe eines Schmäbers. Durch bie Wahrheit gelangt man zum Frieden; wer nur irbifchen Frieden will, wird ihn nie finden; wer den himm= lischen in sich trägt, hat Alles. Der Weg zur Wahrheit ift bas Miffallen an ber Falichbeit. Der Weg zu Gott ift leicht, benn man schreitet in bem Dage auf bemfelben fort, als man fich von allen Laften erleichtert und fie wegwirft. Fliebe nur beine Lafter, andere icharen bir nicht. Niemand wird beleidigt als burch fich felbft. Willst bu Jemanden haffen, so haffe bich, benn Niemand hat bir fo viel geschadet als du felbit. Das ift tein Berdienft, Frieden zu hal= ten mit benen, die bir wohlwollen, jondern mit benen, welche fei= nen Frieden mit bir haben und haben wollen.

Sündigen und gestrast werden ist für den Gerechten nicht verschieden; mithin ist feine Sünde ohne ihre Strase. Das Vergängsliche, das an meisten reizt und ergögt, ist am tövtlichsten. Nur weil du an inneren Genüssen arm bist, suchst du die äußeren. Willst du dich an dem ersreuen, was den Thieren gefällt? Lieber möchte ich ihren Leib als ihre Seele. Widerwärtigkeit und Unglück giebt es nur für den, welcher die Geschöpfer statt des Schöpfers liebt; wer nichts Vergängliches liebt, ist dagegen unverwundbar, und fein christlich Gemüth irgendwo so sicher als im Unglück. Ob ein Weib ihrem Manne treu sey, zeigt sich im Umgange mit anderen Neannern; bist du Gott treu, so werden irdische Güter dich nicht versühren. Wer da meint, er könne sich die Seligkeit selbst machen und geben, meint, er könne Gott machen; wer die Seligkeit läugnet, läugnet Gott.

Das ist die Weise der Könige und Fürsten, daß sie groß werden wollen nicht durch eigene Besserung, sondern durch Anderer Schaben und Erniedrigung. Und wenn nun Alles so erniedrigt und vernichtet wäre, daß nichts übrig bliebe, was hättest du dadurch an Leib und Seele gewonnen? Du münschest dir ein langes Leben, d. h. eine lange Versuchung. Je länger deine Gögen dauern, desto länger und ärger bist du ihr Knecht. Was frommt überhaupt Liebe und Haf des Irdischen? War die Sonne und der Mond mehr, als man sie für Götter hielt? Wären sie weniger, wenn man sie für Koth bielte?

Einige gehen nach Jerufalem; gehe bu noch weiter, bis zur Beduld und Demuth! Jenes liegt in, diefes außer der Welt. Deine Liebe richte sich auf alle Menschen. Wolltest du einen allein lieben, du würdest Raub begehen an allen übrigen; aber die wahre Liebe richtet sich auf Gott. Wer also sür sich Liebe und Ehre verlangt, stellt sich zwischen Gott und die Menschen. Welches Weib ist so unverschämt, daß sie zu ihrem Manne sagt: Geh und suche mir einen anderen, daß er bei mir liege! du gefällst mir nicht! Und sprechen nicht die Menschen zu Gott: Gieb mir dies, erhalte mir das! — ihn selbst vernachlässgend und gegen ihn frevelnd?

Du willst beinen Bruber, bein Weib entlassen um ihrer Fehler willen? Frage eine Mutter, ob sie ihr schwaches, gebrechliches Kind verlassen will? Spricht sie: nein, so gehe in dich und gestehe, du haßtest mit Unrecht. Die Engel leben mit Lasterhasten unversührt; aber das Höchste ift, nicht bloß unversührt bleiben, sondern zu heilen und herzustellen. Wenn du Liebe in dir trägst, das wird dich selig machen; aber du wirst nicht errettet, weil du von Menschen geliebt wirst. Liebst du nur, weil du geliebt wirst oder weil du geliebt sein willst, so bist du nichts als ein Wechsler und hast deinen Lohn babin.

8. Alanus von Ruffel. Der höchste Gegensat, besonders in Hinsicht auf die Form, zeigt sich bei einer Vergleichung der Werke des Alanus von Ruffel (geboren 1114, gestorben 1205) mit denen der Mystifer und auch der übrigen Philosophen. Damit feine Merthode der Behandlung in jener Zeit reicher Entwickelung sehle, sucht Alanus in seinen fünf Büchern vom katholischen Glauben alle Lehrsfähe desselben in strengster Form (wie später Spinoza auf seinem Boben) zu erweisen und im Wege der Demonstration dasselbe zu finden, was der Glaube voraussetzt und offenbart.

Der Fortgang vom Endlichen zum Absoluten führt den Alanus auf die Nothwendigkeit der höchsten Ursache, welche das Einfachste sew und erhaben über den Gegensatz von Form und Materie. Der Bersftand, der sich in diesem Gegensatz bewege, vermittelst der Formen die Dinge auffasse, könne daher Gott nur voraussehen. In der Sitztenlehre ist ihm die Mittheilung und Offenbarung Gottes Princip, indem Gott durch den Menschen (der die höhere und niedere Natur in sich vereinigt) seine Weischeit und seinen Ruhm in dem ganzen Weltall verbreitet 2. — In einem merkwürrigen philosophischen Gestichte des Alanus: "Bon der Trauer der Natur", sindet sich (Opera, 293) eine Anrusung derselben, welche an Lukrez erinnert:

O dei proles genitrixque, verum Vinculum mundi, stabilisque nexus, Gemma terrenis, speculum caducis, Lucifer orbis!

Doch ift Manus auch Dichter. — <sup>2</sup> Recension, S. 2223. Penes voluntatem est omne meritum. Regul., 72. Fides est supra opinionem, sed infra scientiam. De arte, I, 17.

Pax, amor, virtus, regimen, potestas, Ordo, lex, finis, via, dux, origo, Vita, lux, splendor, species, figura, Regula mundi. Quae tuis mundum moderas habenis, Cuncta concordi stabilita modo Nectis et pacis glutine maritas Coelica terris. Qua Noys plures recolens ideas, Singulas rerum species monetans Rerum togas formas, chlamydemque forme Pollice formas.

Nachbem fo im 12. Jahrhunderte alle Formen und jede Saupt= richtung der philosophischen Entwickelung erschöpft zu fenn ichienen, wurde man vielleicht alle Krafte nur auf Nebenuntersuchungen gerich= tet ober sich in encyflopabischer Zusammenstellung und bequemer Zu= rechtlegung red Erworbenen gefallen haben. Da traten mehre Ereig= niffe ein, beren Bichtigkeit und Berth fehr verschieden beurtheilt morben ift, die aber jedenfalls ben größten Ginfluß ausübten. Erftens hatte die Dogmatif burch die Lehrbücher mehrer ausgezeichneter Dan= ner und vor Allen Peters des Lombarden allmählich eine folde bestimmte Ordnung, Bollftandigfeit und einen folden Bufammenbang erhalten, bag man fie für abgeschloffen, für eine Alles beherrschende Macht und den Frieden zwischen Theologie und Philosophie für voll= zogen hielt. Aber gerade in dieser felbigen Beit muchsen, außerhalb ber philosophischen Schulen und fast unabhängig von eigentlicher Bifsenschaft, die als keherisch bezeichneten Lehren befonders der Walbenfer und Albigenser hervor und riefen, im Augenblicke eines icheinbar vollständigen Sieges ber rechtgläubigen Rirche, zu neuen Forschungen und Rämpfen auf.

Schon hiebei mußte die bisherige Philosophie irgend eine freundliche oder feindliche Stellung annehmen; noch weit mehr aber eröffnete die neue und erweiterte Kenntniß des Aristoteles 1 und der Ara-

¹ Schröckh, XXIV, 417. Alber., 452. Brucker, III, 695. Ob Hermann Contractus einige Werfe bes Aristoteles übersett habe, ist zweiselhaft; gewisser, daß Jakob, ein Geistlicher in Benedig, unter Anderem die Topik und Analytik ums Jahr 1128 aus dem Griechischen übersetzte. So sührt auch Hugo von S. Viktor im 12. Jahrhunderte den Aristoteles gegen Petrus Lome barens an. Aber erst um 1230 wurden mehre Schriften, zum Theil durch Ariedrichs II Bemühen, aus dem Griechischen wie aus dem Arabischen übersetzt und Aristoteles Ansehen wuchs nun von Tage zu Tage. Jourdain, Traduct. C'Aristote. Tirab., IV, 140, 153. Arabische Handschriften fand man in Antiechien und übersetzte sie. Murat., Antiq. Ital., III, 993. Otto von Areisingen soll die erste Kenntniß aristotelischer Philosophie nach Deutschland gebracht haben. Urstis. ad Otton. Frising. Ritter, VII, 83, 91, 146, 149. Haureau, I, 393. Degerando, IV, 466.

ber 1 febr eigenthumliche und oft ungegbnte Unnichten. Den Rlagen übee Tyrannei ber Rirche Willfur und Thorbeit ber Reter, Undriftlichkeit bes Ariftoteles und ber Araber gegenüber 2 barf man behaup: ten, daß, weun eines biefer großen bewegenden Clemente gefehlt batte, eine wesentliche Luce 3 entstanden und eine großere Ginseitigfeit her= vorgebrochen mare. In jo einseitigem Sinne erklärte fich Walter, Prior von 3. Biftor, um 1080 heftig wirer bie icholaftische Philogophie 4 und bie ihr anhangenden Theologen, und Die Rirche unterfagte mebre Male ben Gebrauch ariftotelifder, besonders fei= ner metaphoniden und phofitalifden Schriften, ja fie befahl beren Berbrennung, Umgefehrt wollten übertriebene Berehrer tes Ariftoteles pas Chriftliche 5 und übereifrige Reper bas Rirchliche gang un= terjoden ober vernichten. Beides mifflang gludlicherweise, und auf ben Reichthum ber griftotelischen, fowie ber icolaftifden Philosophie Des 12. Jahrhunderts, fowie auf Die driftliche Dogmatif zugleich fugend, nahm ber menichliche Geift einen neuen Aufschwung, begann nochmals Die tiefunniaften Arbeiten und vollendete von Albert bem Großen bis Roger Bafon einen neuen, noch vollftanbigeren und mehr inftematifden Kreislauf philosophischer Entwickelung.

9. Albert von Bollstädt, geboren ums Ende bes 12. Jahrbunderts zu Lauingen an der Donau, fludirte in Badua, flieg im Dominifanerorden bis zum Landichaftsmeister von Deutschland, lehrte

<sup>1</sup> Unter ben Arabern ward Avicenna und noch weit mehr Averroes (1120—98) gelesen, bestritten, bewundert. Obgleich Averroes den Aristoteles wohl nur aus früheren Uebersetzungen kannte, war er doch besten größter Berehrer und schrieb (nicht ohne Eigenthüntlichkeit über Philosophie, Theologie, Jurisprudenz, Sternkunde, Arzneikunde und Grammatik. Die Gegner des Averroes sie Mischem von Auwergne, Albert, Thomas, Raymundus Aulus) warsen ihm insbesondere vor: seine Lehre hebe die Persönlichkeit des einzelnen Menschen, dessen Freiheit und Unsterdlichkeit aus, sühre zum Fatalismus u. s. w. Uebrigens gab es unter den Arabern auch Eiserer, welche die Philosophen als Kezer bezeichneten und ihre Bücher verdrennen ließen. Renan, Averroes. — 2 Bon der Scholastik der Judon s. Delizsich. Ueber jüdische Philosophie, insbesondere Moses Maimonides († 1200): Baumgarten, Compend., 240. — 3 On ne pouvait prendre un guide plus éclairé, plus rigoureux, un appui plus solide que le philosophe de Stagire. S. Hilaire, X. Aehnlich Baumgarten, 246. — 4 Ritter, VII, 621. Caraman, II, 300. — 5 Aristoteles erlangte das höchste Anschen, nicht bloß als Philosoph, sondern auch als Etige des Kirchenglaubens. Leider aber nahm man fast ausschlichen Rücksch auf die bialestrische und metaphysische Seite, ohne ihm nachzustreden in Hinsch auf Gelehrsamfeit, Maturdeachtung und Schärse der Darhullen. Defüngeachtet und trog aller Einseitigkeit als dei den Byzantienern, wo Aristoteles nicht minder unbedingt herrschte. — Bei dem Trouwère d'Abernon lehrt Aristoteles die Nothwendigseit des christlichen Glaubens zur ewigen Seligseit. La Rue, II, 362.

eine Beit lang mit großem Beifall in Paris, wurde 1260 Bifchof von Regensburg, legte aber (nach tuchtiger Verwaltung) biefe Burde aus Liebe zu den Biffenschaften nieber und ftarb im Jahre 1280 1. Bon feinen bantbaren Beitgenoffen erhielt er nicht unverbient ben Beinamen bes Großen. Denn er umfaßte verschiebene Wiffenschaften mit feltener Thatigfeit, brachte Die zerftreuten Maffen fo mannichfacher Erfenntniffe zu einem Bewußtfebn, oronete, erlauterte, forderte nach allen Seiten und ward ein Mittelpunkt, von wo aus andere treffliche Manner weitere Babnen ebneten und beberrich: ten. Blieben auch seine Renntniffe in einigen Richtungen (3. B. ber Beschichte ber Philosophie) luckenhaft, war er auch nicht ein neu erfindender Beift erften Ranges, fo bleibt er boch ber fenntnifreichste, thatigfte, wirkfamfte Gelehrte und Philosoph feiner Zeit und fonnte (unter ben angegebenen Befdrantungen) ber Ariftoteles ober Leibnit jenes Sahrhunderts genannt werben. Daber fagt von ibm ein unparteiifcher Frangose 2: "Er fucht Blato und Aristoteles zu berichtigen und zu verständigen und die burch Mufticismus und Formalismus verlocten Geifter zur rechten Erforschung ber Bahr= beit zu führen. Diese Boblthat wurde genugen, ibm einen unfterb= lichen Ruhm zu verdienen, wenn er ihn auch nicht erobert hatte burch die Universalität feines Wiffens und bie Dacht feines Genies. Die Ergebniffe feiner Arbeiten waren nichts Geringeres als eine wahre Revolution, und bies begreift alle Titel feines Ruhmes in nich 3."

Die Zahl seiner wissenschaftlichen Werke ist ungemein groß. Geistliche Reden, Erläuterungen der biblischen Schriften und des Betrus Lombardus, ein eigenes System der Dogmatik u. s. w. bilden nur die eine große Seite. Dann solgen Kommentare zu aristotelischen Schriften, welchen keineswegs eine eigene Form und eigener Inhalt sehlt. Vielmehr fügen sie in meist lesbarem, klarem Latein Anziehendes und Lehrreiches genug hinzu und beschränken sich nicht (wie es nur zu oft geschah) darauf, des hochverehrten Meisters Worte phraseologisch zu wiederhosen. Daher sagt S. Silaire 4:

¹ Ueber seine Berbienste in Regensburg: Gemeiner, Chronif, ©. 383. Tiraboschi, IV, 45. Hist. littér., XIX, 362. Rousselot, II, 180. Ritzter, VIII, 185. Caraman, III, 97. — ² Haureau, II, 103. Auch als Baumeister zeichnete er sich aus. Kreuser, I, 377. Burchardt (©. 54) vermuthet, von Albert rühre der Plan des solner Dembaus her. — ³ hiemut übereinstimmend schreibt Caraman (III, 170): Albert nous semble le plus digne à la sois des hommages de la posterité et de l'éxamen de l'historien; il ostre le spectacle de l'intelligence la plus vaste, la plus complète de son époque etc. On peut dire que le moyen age n'ostre rien qui le surpasse. Pouchet, 211. Albert, ce vaste génie, qui peut avec raison être consideré comme l'expression la plus puissante des efforts et des travaux de son époque. Hoeser, I, 358. — ⁴ Politique d'Aristote, LXXXII.

"Das Berdienst, welches sich Albert durch Bearbeitung der aristotelischen Werke um die Wissenschaft erwarb, ist unermößich!" — Gewiß war es eine Arbeit vom allergrößten Umsange, das Ganze der aristotelischen Lehre zu umfassen und sie mit der ethisch-christlichen Anssicht des Mittelalters zu verschmelzen, ohne wesentliche Verschiedenheiten zu verkennen. Ebenso wußte er die Lehren des Averroes zu gebrauchen, ohne sich ibnen zu unterwerfen.

Auffallend bleibt es jedoch, daß weber Albert noch andere Philossophen nich gedrungen fühlten, der aristotelischen Politik gegenüber eine vollständige driftliche oder kirchlich wissenschaftliche aufzustellen und zu begründen, sondern im Ganzen an jener festhielten, obgleich für manche der wichtigsten Hauptstücke, z. B. die Sklaverei, ihr alter Boden verloren war. Was sich geschichtlich entwickelt hatte und als eine neue Ansicht des sittlichen Lebens geltend machte, schien wohl keiner weiteren Begründung zu bedürsen, und den praktischen Etreitigkeiten und Streitschriften jener Tage (etwa über das Vershältniß von Staat und Kirche) tritt kein eigentlich wissenschaftlicher Kampf zur Seite, welcher auf die ersten Grundsähe zurückginge und

fich barauf ftutte.

In feiner Bjochologie und Ethik zeigt fich Albert freier, eigen= thumlicher und felbständiger als viele Andere, welche eine Mojait aus Ariftoteles und ben Rirchenvätern geben. Mancherlei Bemerfun= gen über bie Ginne, Boren und Geben, tonenbe und nicht tonenbe, burdnichtige und nicht burdnichtige Korper u. bal., erweisen Aufmertfamteit und Scharffinn. Sinne, Ginbilvungefraft und Geift führen jur Erfenntnig. Diefer ift vielleicht an fich etwas Göttliches und nicht bes Leidens Rabiges, mas vom Rorver getrennt wird und bann zu einem Erkennen anderer Urt und anderen Freuden übergeht 1. -Die Unfterblichkeit ber Seele grundet fich barauf, bag Gott fie un= mittelbar nach feinem Bilbe ichuf und gur ewigen Geligfeit bestimmte. Weil Gottes Dafenn ber Grund aller Gewißheit ift, fann man es nicht birect erweisen, mohl aber bie Wiberfpruche bartbun, melde aus dem Laugnen beffelben nothwendig bervorgeben. Allberts Ethit bantelt über Begriff, Werth, Form und Methore tiefer Wiffenschaft, über bas Befen bes bochften Gutes und ber Glüchfeligkeit, vom Berhalmiffe bes Gludes und ber Tugent, von Sandeln und Leiben, Freiheit und äußerer Bestimmbarfeit, von ben einzelnen Tugenten und Laftern, von ber rein geistigen Tugend und bem speculativen Beifte, von Wiffenichaft und Runft, theoretifder und praftifder Ent= widelung, vom Berhältniffe geiftiger und fittlicher Gigenichaften und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intellectus autem secundum se forsitan est divinum aliquid et impassibile, quod separatur a corpore et tunc habebit alterius modi intelligere et alias delectationes. Opera, III, 31.

Bollfommenheiten, vom Berhältniffe ber Gefete gur Entwickelung von innen beraus u. f. w.

3war fonnen wir Gott nicht gang begreifen, aber wir berühren ihn dody mit unferen Bebanten, und unfer Denten ift feineswegs von aller Wahrheit entfernt. Die Schöpfung aus nichts ift ein Aft ber Freiheit Gottes; wie bies geschehen, fann die naturliche Bernunft nicht begreifen. Gott thut nichts gegen Die Natur; wir fennen aber oft nicht, mas er hineingelegt. In ben leblosen Dingen ericheint ber Beift wie unterbruckt und eingetaucht; bennoch ift er vorhanden. Darin findet ber Menich fein But und feine Seligfeit, daß er erkennt. Auch das übernatürliche Erkennen (burch Offenbarung und Gnade) fann fich den von Gott gegebenen allgemeinen Gesethen nicht entziehen. Das Streben nach dem Guten ift Saupt= quelle ber Erleuchtung. Die vier Karbinaltugenden ordnen bie Begierben ber Seele und führen zur rechten praftifchen Wirkfamkeit; Glaube, hoffnung und Liebe wenden fich hingegen bem letten Brede aller Dinge zu. Jene werben erworben burch Gewöhnung und Erfenntniß, Diese werden verlieben durch Gott. Das Wefen ber Seele besteht in ber Aehnlichkeit mit Gott. Rur bie vernunftigen Geschöpfe find ber göttlichen Gnade fähig und erheben fich baburch über ihre ursprüngliche Natur. Auf Erben fommt bas Reich ber Gnade nicht zur Vollendung, erft jenfeit werden wir Gott ichauen.

Albert hat das bialektische Berhältnif von Materie und Forn. auf Leib und Seele angewandt; Die Metaphynt ift ihm die Wiffen= ichaft von bem Erften, bem ens, bas für fich und in einem Unde: ren und in bem Anderen entweder als Ilrfache feines Senns ober als Birkung beffelben betrachtet werden tonne. Bott aber ift außerhalb bes Gegenfatee von Substang und Accidene. Die Ginseitigkeit Des Realismus und Rominalismus bat er überwunden, wenn er fagt: bas Befen, getrennt von ber Fähigfeit, Anderem bas Dafeyn zu geben, fen fein Univerfale; wohl aber fen es ein foldes burch Mittheilung und baburch, bag es in ben Dingen fich vorfinde, wodurch es auch bem Berftanbe als ein Allgemeines befannt werbe. Wir erfennen biefes nicht bloß aufsteigend vom Besonderen, sondern es ift auch zu: vor im göttlichen Berftande. Gott ichafft nach feinen allgemeinen Iven; die Menschen gelangen aber erft allmählich zur Erfenntniß ber Form ober bes Allgemeinen, indem fie bas Gingelne mittelft ber Erfahrung erforiden. Schon hieraus ergiebt fich, daß die Theologie bober fteht als die Phufif. Reineswegs aber ift biefe, bas Befchaf: fene, von bem Schöpfer getrennt. Die Lehre Platos, bas Allgemeine fen vor, bes Ariftoteles, es fen in, und ber Rominaliften, es fen nach ben Dingen, balt Albert fur vereinbar.

Bu bem Allem tritt nun auf eine in jener Zeit höchst seltene Beise eine Reihe lehrreicher naturgeschichtlicher und naturphilosophischer Werke hinzu. Sie handeln vom Menichen und feiner Phy-

fiologie und Psychologie, Erzeugung, Leben und Tob, Bewegung, Athem und Ernährung, Knochen, Muskeln und Nerven, Physiognomie und Kraniostopie, von der Natur und dem Ursprunge der Seele; ferner von den Thieren, ihrem Bau und ihren Organen, von der Anatomie derselben und von der Thierarzneikunde. Eintheilung und Beschreibung der Thiergattungen, Lebensweise, Instinkt, Gewohnheiten, geistige Eigenschaften u. s. w. Geschlechter, Anatomie und Fortpflanzung der Pflanzen, Samen, Blätter, Alüthen, Bergleich mit den Thieren 1. Die Erde, ihre Beschaffensheit und Bewohnbarkeit, Steine, Gebirge, Jahreszeiten 2, Aerolithen, warme Quellen, Länge und Breite, Erdbeschreibung, Sternsfunde Verhältniß der Erde und der Menschen zum gesammten Weltall 3.

10. Wilhelm von Auvergne, von 1228 — 49 Bifchof von Baris, verstand Griechisch, fannte arabische Schriftsteller und hinterließ eine große Sammlung mannichsacher lehrreicher und vershältnißmäßig wohlgeschriebener Werke, welche theils Früheres darftellen und prüfen, theils in eigenthümlicher Weise darüber hinausegehen.

So enthält tas Werk vom Universum & Wieles, was man heutigen Tages, ungeachtet seines umfassenden Titels, darin nicht suchen würde. Es giebt, sagt Wilhelm, nur einen Gott, und die Lehre der Manichäer von einem guten und einem bösen Urwesen ist irrig und verdammlich. Ebenso giebt es nur eine Welt, geschaffen von dem einen Gotte. Hieder Widerlegung mancher aristotelischen Vehren. — Erläuterung und Erklärung der Schöpfungsgeschichte. Bon Sonnen, Blaneten und den verschiedenen Himmeln. Bon den Elementen, dem Paradiese, dem Fegeseuer, der Hölle, wo und wie sie send, theilbar, werdend, vergehend, die Ewigkeit hingegen unbewegslich, sehend, unvergänglich, untheilbar, zugleich, ohne Folge, ohne Anfang und Ende. Gegen Aristoteles wird erwiesen, daß die Welt nicht ewig sen; es wird das platonische Weltjahr und gegen Orizgenes die Bernichtung der Körper geläugnet. Bon der Auferstehung

<sup>1</sup> Ich fand (fagt Meyer, Albertus, 643) bei Albert als Botanifer aussebreitete Kenntniß, strenge Methode, prüsendes Urtheil, Gabe der Beobachstung, mit welcher berrlichen Gabe er sich seinem Meister, dem Aristoteles, anschließt. — Pouchet, 265 – 275, 308 — 315. Hubberdes, anschließt. — Pouchet, 265 – 275, 308 — 315. Hubberdes, und Maerlant. siehe Bormans im Bulletin der krüseler Alademie, 1852, S. 22. — Ich Geistlicher und Trouvère Wilhelm schrieb gegen Ende des 12. Jahrhunderts li bestiaire – divins über viersüsige Thiere, Bögel, Fische, Pflanzen und Metalle, eine Art Naturgeschichte. La Rue, III, 17. — Opera, I, 593. Rousselot, II, 169. Degerando, IV, 470. Caraman, III, 44.

ber Todten und bem funftigen Leben, ben Leibern ber Seligen und ber harmonie ber Spharen. Db es in jener Welt Beit und Bemegung geben werde? Ueber die Sprache und Bolltommenheit Der Stimme im fünftigen Leben. Die Sarmonie wird eine vollfommene fann; gewöhnliche Singerei und Tänge fallen meg. Bom jungften Berichte und einer neuen Schöpfung. Bon ber Borfehung und bem Vorherwiffen (providentia, praescientia) Gottes. Jene erstreckt fich auch auf bas Geringfte. Bom Duten ber Leiben und Schmerzen, ber Armuth und bes Todes. Gegen die Lehre von der Nothwendig= feit und bem Fatum. Bon ber Bahrheit und ben verschiedenen Bedeutungen biefes Wortes. Bom Gundenfalle und ber Erbfunde. Heber die platonischen Ideen, die Weltseele und die Ausicht bes Ari= ftoteles vom Simmel. Bon den Seelen, Beiftern und Teufeln, von

ber Babe ber Weiffagung und ber Magie.

In der Schrift vom Glauben jagt Wilhelm: Die Religion ift die Grundlage aller anderen Erkenntniffe und der Glaube die Grundlage ber Religion. Der menschliche Beift ift beim Glauben zum Gehorsam verbunden; Glaube aus Beweisen verdient weder diesen Namen, noch schließt er Gehorsam in fich. Auf fich selbst rubend, ift der menfchliche Beift fdmach und gerath in Zweifel, D. h. in wandelbare Beweglichfeit. Diefe treibt ihn zu Erörterun= gen, Schluffolgen und Beweisen, als Stuten feiner Schwäche. Die Demonstration ift gleichsam ber Stab, auf welchen geftutt er weiter wandert oder vorwärts springt, ohne jemals unbedingte Festigkeit zu erreichen. Singegen bedarf ber Beift, welcher burch eigene Tudtigfeit glaubt, jener Stugen nicht und hat am unmittelbaren Glauben mehr als an vermitteltem Beweise. Gin Menich, welcher zweifelt und Beweife fordert, gleicht einem Berfaufer, ber fich nach Bfand und Burgichaft umficht, weil ihm andere und beffere Gicher= heiten fehlen; auch find alle bie aufgehäuften Pfander nur Beichen bes Zweifels, der Schwäche und ber Armuth. Sowie zwei Krücken noch mehr ben elenden Buftand ber Beine erweisen als eine Rrucke, fo wachft bie Festigkeit bes Beiftes nicht, wenn er fich viele Rruden aufchafft und abwechselnd barauf ftust. Leichtgläubigkeit folder Urt hilft nicht gegen Unglauben, und Beweise ber Rrantheit find ober erzeugen feine Gefundheit. Diejenigen, welche burch Erörterungen und Beweise zu Gott gelangen wollen, mogen in biefer philosophiichen Urt ber Erfenntnig fortichreiten, aber fie beschimpfen Gott durch ihren Unglauben, fommen ab von der Religion und bleiben von der höheren Erkenninis ausgeschloffen. Das größere, innigere Licht fteigt von oben berab, nicht aufwärts von ber Rreatur. Rur jenes grebt die bochfte Gewißheit. Dichts nämlich ift gewiffer als der un= mittelbare Glaube; er ift Gabe Gottes, ift Gnade, ift eine Tugend, welche bie Zweifel überwindet.

Der erfte Grund bes Irrihums und ber Bottlofigfeit ift Die

Unwiffenbeit über bas Dag und die Kabiafeit bes menschlichen Gei= ftes 1. Wer namlich meint, fein Beift begreife Alles, wird noth= wendig ungläubig gegen Alles, mas er in bemfelben nicht porfindet. Bochftens fucht er in Beweisen eine Leiter, um aufwarts zu fleigen; aber für Gegenstände tes Glaubens giebt es eben feine Leiter burch Beweife 2. - Wilhelms Schrift von ben Tugenben beginnt mit Untersuchungen über bie Natur und bie Rrafte bes Menichen, Die Cinbeit ober Theilbarkeit ber Tugend, Entwickelung von innen und Entwidelung von außen, über bas Thun und Leiden ber menichlichen Seele. Das Leben bes Menfchen (beift es weiter) foll gereichen gur Chre Gottes, murbig fenn in Sinnicht auf ibn felbft, fowie nuklich und wohlthätig in Sinnicht auf feinen Rachften. Laut Arifto= teles ift bie Tugend bie Mitte zwischen zwei Meugersten. Gie foll aber nicht etwa bloß fo bezeichnet werben, fofern man bie Extreme vermeidet, sondern weil die Mitte erwirbt und befitt, mas biefen fehlt. Sie bat alfo einen befferen, wefentlichen, positiven Inhalt, woburch fie ihren Werth erhalt und an fich als Das Bute felbft ericeint 3.

Jebes Gut, nach bessen Erreichung wir noch weiter streben mussen, noch andere Zwecke vor uns erblicken, kann nicht das höchste
seyn. Die lette Bestimmung des Menschen ist die ewige Seligkeit.
Auf der niedrigsten Stufe erscheint das Gute als Nügliches, wo der
Zweck außerhalb des ersten liegt; auf der zweiten Stuse zeigt sich
Aehnlichkeit mit dem höchsten Gute, auf der dritten wahre Theilnahme an demselben. Wer jedoch lediglich um seiner selbst willen, aus Gigenliebe und ohne Beziehung auf Gott, den Geber alles
Guten, danach strebt, wird dieses Guten nie theilhaftig. Des
Menschen Wille ist vergleichbar einem Feldherrn; die Kenntnisse
und Wissenschaften sind Rathgeber (doch steht Tugend höher als
Wissenschaft); die Sinne endlich sind Späher, Botschafter, Berichterstatter.

Naturliche Unlagen reichen nicht aus, bas hochfte Biel ber Menich= beit zu erreichen; Gottes Onabe muß wirfend bingutreten.

In einer anderen Schrift von den Sitten 4 werden die einzelenen Augenden redend eingeführt und rühmen ihre Eigenschaften und ihre Arefflichkeit. Zum Theil unerwartet ist es, daß auch die Furcht, der Cifer (zelus), die Armuth das Wort nehmen, die vier Carsdinaltugenden an dieser Stelle aber nicht hervortreten. — Betrachstungen über Laster und Sünden werden von Wilhelm mehr aus theologischem als philosophischem Standpunkte angestellt. Seine

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ignorantia mensurae et capacitatis mentis humanae. — <sup>2</sup> De fide, p. 8. — <sup>3</sup> De virtutibus, p. 110. — <sup>4</sup> De moribus, p. 119.
 Meander, X, 840, 842. — <sup>5</sup> De vitiis et peccatis, p. 260.

Göttliche Rhetorif 1 handelt vom Gebete, sowie von ber Natur

Dinge; Alles in eigenthumlicher Beife.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen Wilhelms Schriften von der Seele und der Unfterblichkeit. Er fagt bafelbft: Ariftoteles behauptet, die Seele fen die Bollkommenbeit eines phyfifchen organischen Rorpers, ber Kraft bes Lebens habe 2. Die letten Worte laffen fich füglich nur von dem Korper verfteben, welcher nach dem Tode bes lebenden Geschöpfes übrig bleibt; denn bas Leben beruht nicht auf dem Rörper, kommt zum Lebendigen nicht als eine Rraft ober Fähigfeit, fondern gehört unabtrennlich zu feinem Befen. Gine un= körperliche lebendige Substang ift als Königin bes Korpers in bem= felben : er fann nur als Wertzeug fur ben beliebigen Gebrauch bes Werf= meifters betrachtet werden. Binge ber Beift lediglich aus bem Rorper hervor, so mußte er sich in jedem Körper befinden und wurde bann boch nur höchstens bas Rorperliche begreifen. Es ift unmög= lich daß ber Mensch denke, seine Seele sep nicht vorhanden. Reine vernünftige Seele, feine benkenbe Substang fann benfen, glauben ober zweifelnd meinen: fie fen nicht. Und biefe Bewißheit von bem eigenen Senn ift die gewissefte Bewigheit, über welche hinaus es gar feine größere giebt 3.

Hierauf wiberlegt ober berichtigt Wilhelm die Ansichten und Lehren bes Blato, Bythagoras, Philolaus und Heraklit über die Seelen, zeigt, daß sie nicht Ausklüsse himmlischer Körper sind, und erweist nachmals ihre Unkörperlichkeit und Untheilbarkeit. Denken und Wissen sind durchaus keine körperlichen Handlungen oder Thätigkeiten, sondern geistige und müssen deshalb aus geistigen Substanzen hervorgehen kosper und kriftoteles dies bestreitet, muß ihm die Seele ohne Körper unwissend und höchst elend und ihre Fortbauer nach der Trennung von dem Körper überflüssig, ja unmöglich

erscheinen.

Wenn man der Seele verschiedene Kräfte und Fähigkeiten beilegt, so hebt dies die Einheit ihrer Substanz nicht auf. Die Sinne gesten unmittelbare Eindrücke, welche aber oft irrig sind, sobald man sie nicht einer geistigen Berichtigung unterwirft, worans die Nothewendigkeit des Geistes ebenfalls hervorgeht 5.

Man muß sich verwundern, daß Ariftoteles, sowie feine griechi=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rhetorica divina, p. 356. — <sup>2</sup> Perfectio corporis physici organici, potentia vitam habentis. — <sup>3</sup> Non est possibile homini intelligere, animam suam non esse. Patefactum est, nullam animam rationabilem vel aliam substantiam intelligentem intelligere posse vel credere, vel etiam dubitare, se non esse. Unicuique animali rationali notum est suum esse, et nota ipsi sibi notitia certissima, qua certitudine nulla major. De anima Opera (II, 68, 72). — <sup>3</sup> Ibid., 81 sq. — <sup>5</sup> Ibid., 93.

schen und arabischen Anhänger ihre Untersuchungen fast nur auf die erkennende, aber nicht auf die wollende und handelnde Seele gerichtet haben. Die Lehre von der Freiheit des Menschen gehört aber allerdings nicht bloß zur natürlichen, sondern auch zur göttlichen Bissenschaft. Jene erkennende Seite ist die untergeordnete, Gülse leistende, und die Bollkommenheit des Willens steht der Vollkommenheit des Willens steht der Vollkommenheit des Wilsens woran, wie schon der Teusel mit seiner ganzen Schaar beweist, die im Wissen so hoch und im Wollen so niedrig stehen. Beides gehört indeß zusammen, und est giebt keinen Wilsen ohne alle Erkenntniß und keine Erkenntniß ohne allen Willen. Man kann die Seele nicht einen Theil des Menschen nennen, aber ebenso wenig bei einer Definition des Menschen den Körper ganz übergeben.

Die Seelen werben nicht erzeugt burch bie Seelen, auch nicht burch die Leiber, auch nicht burch die Wirfung beiber gufammenge= nommen, auch nicht burch die Elemente ober eine besondere ichaffende Rraft, fondern Gott ichafft bie Seelen und geußt fie ein 1. Bon Natur liebt die Seele mehr die geiftigen und unfinnlichen als die körperlichen und finnlichen Dinge, denn das bloß Körperliche hemmt und fcmacht fie und balt fie in Gefangenschaft. Doch bietet auch bas Sinnliche Weg und Stoff zur Erkenntnig und Ehre Gottes. In bem Buftanbe ihrer Reinheit, Rlarheit und Gefundheit ertennt Die Seele beutlich ibre Uniterblichkeit und bag ihr Leben nicht von bem bes Leibes abhangt, bag bas Werkzeug nicht bas Erfte ift, fon= bern bas Auge fieht und bas Dhr hört burch die lebendige Seele 2. Darum fann auch biefe nicht erbruckt werben ober gu Grunde geben burch bas Berfzeug. Bohl aber fann Gott, fo mie er bie Seele erichaffen bat, fo auch fie wieder vernichten. Sofern Die Seele eines unendlichen Fortichrittes fähig ift und Ginn hat fur bas Göttliche und Ewige, ift fie auch einer unendlichen Dauer fabig, und fofern fie von Ratur Gott liebt, wird fie einer folden Dauer murbig. Die Gute, Gerechtigfeit, Onabe und Chre Gottes erfordern, Die Uniterba lichfeit ber Seele angunehmen und baraus abzuleiten.

Die einleuchtendste und unmittelbare Erkenntnis bes Schöpfers ist bas wichtigste und edelste Geschäft bes Geistes 3. Könnte ber Geist ben Schöpfer nicht erreichen (apprehendere), so ware er weder ber Bervolltommnung noch ber Seligkeit fähig. Die Wissenschaft von Gott ist die höchste Vollkommenheit ber geistigen Kraft.

So furz und unvollständig auch biefe Auszuge find, geben fie boch hinreichendes Zeugnif fur die großen Anlagen Wilhelms, und bag er scharffinnig, ich mochte fagen mehre Aufgaben, Themata aus-

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Infunditur anima. Opera, II, 112. — <sup>2</sup> Ibid., 136 — 154. —
 <sup>3</sup> Apprehensio creatoris videlicet lucidissima et immediata praecipua est ac nobilissima operatio intellectus. Opera, II, 203.

gefprochen hat, welche nachmals zu gangen Suftemen erweitert und ausgebildet worben find 1. Go bilbet feine Neugerung über bie allerhöchste Bewißbeit bes benkenben Bewußtsenns fpater ben Mittel: bunft bes Cartefifchen Suftems; bie Lehre von bem Schauen ober Grgreifen Bottes erinnert an Dalebranche; Die Behauptungen über bie Gewißbeit des Glaubene und fein Berhältnig jur Demonstration ftimmen gang mit ber Grundlage bes Jacobifden Suftems; bie Lehre endlich, bag die Unwiffenbeit über bas Dag und die Rahigkeit bes menfchlichen Beiftes Sauptquelle alles Brrthums fen, fubrt zu bem fritischen Syfteme Rants. - Allerdings find jene Themata nur ein= zelne Beiftesblige und feineswegs vollständig zu Suftemen fortgebildet und ausgearbeitet. Bei einem folden Versuche murbe vielleicht ihre Unverträglichkeit flar geworben ober bie Nothwendigkeit eingetreten fenn, bem einen ober bem anderen einen Borrang einguräumen, und die übrigen unterzuordnen. Wiederum ließe fich aus jenen Einzelnheiten wohl eine Art von Bahlverwandtichaft ber Sufteme und ein Bufammenhang felbft best fcheinbar Entgegengefesten nach= weifen.

11. Thomas von Aquino<sup>2</sup>, geboren im Jahre 1224 ober 1227, besuchte die Schule von Montekassino, studirte in Neapel, Paris und in Köln unter Albert dem Großen, wurde gegen den Wilsen seiner Verwandten schon im 19. Jahre Predigermönch, 1257 Lehrer in Paris, 1260 Lehrer in Nom und starb im Jahre 1274. Obgleich er an umfassender Gelehrsamkeit seinem Lehrer Albert nachsteht und als Philosoph wenig über ihn hinausgeht 3, erlangte er allmählich als Theolog den höchsten Ruhm und bildete eine große Schule, welche in der katholischen Welt sast noch jeht als die herrschende bezeichnet werden kann. Auch hat Keiner in jenen Zeiten mit solchem Fleise und solchem Scharffinne das Theologische und Philosophische ersorscht, verarbeitet und zu einem dogmatischen Ganzen ausgebildet. Nicht minder übertrifft seine Sittenlehre an Scharffinn, Zusammenhang und Reichthum nicht allein die des Hilbebert und Abstard, sondern die meisten ähnlichen Werke späterer Zeiten 4.

<sup>1</sup> Que de vues, de pensées, de rapprochemens de détail dans Guillaume d'Auvergne, dont on ne trouverait de traces ni dans l'antiquité, ni dans les pères. Bouchitté in den Séances, XXVI, 190.—2 Acta Sanct., 7. März, S. 653. Tiradoschi, IV, 120. Paolo Pansa, I. Gattula, II, 480. Gerflein, Theologie der Scholafifer, S. 230 und 243. Hist. littér., XIX, 238. Nach Hörter, II, hätte Franzisfa, eine Schwester Friedrichs I, den Grafen Landulf von Aquino geheirathet (?)—3 Albert sagte von ihm: Frater Thomas in scripturis suis sinem imposuit laborantibus usque ad sinem saeculi, et quod omnes deinceps frustra laborarent. Rousselot, II, 268. Außer eigenen Berfen schried Lhomas Kommentare zu aristetelischen und biblischen Büchern, sewie zum Betrus Lowbardus. Caraman, III, 143.— Baumgarten-Crusius, De

Frembe Rebren und Anfichten, insbefonbere bes Ariffoteles, geben ibm allerdings ben meiften Stoff ber, und er ift meit entfernt, fich selbst eitel in den Bordergrund zu drängen, obwohl die Kraft und Thatiafeit feines eigenen Geiftes nirgends zu verfennen ift. Wenn= gleich bas Theoretische bei ibm to vorwaltet, ban nich bie gange Sit= teniebre baran reiht, bat er boch feine Borliebe fur bloß ivikfindige Spefulationen. Bielmehr jucht er turch Begidneiben aller unnunen Beimerte und burch eine weientlich verbefferte miffenichaftliche Unordnung bas Studium ber Theologie und Philosophie qu erleichtern und gu verfohnen. Er nahm an, Gunde und Unwiffenheit gebe Sand in Sand, mifden Erfenntnig und Sittlichkeit finde ein medfelfei= tiges Berhältnig fatt, und fo wie ber Berftand nach bem Babren frebe, fo ber Mille nach bem Guten. Ueberhaupt fonne bas bem Meniden innemphnende Berlangen nach Biffenichaft unmöglich etwas Leeres und Grundlojes jenn, und die Metaphofit, welche fich mit ber bo= beren Erfenntniß abgebe, muffe Die nicherfte Wiffenichaft fenn. Dennoch fteben ibm die Gebeimniffe ber geoffenbarten Religion obenan, und bie ftete Begiebung auf Gott giebt ben einzelnen Theilen feiner Lehre Bu= fammenbang und Saltung. Dies Alles ergiebt fich naber burch fol= genbe Huszuge aus feinem fustematifch geordneten Sauptwerke, ber "Summa ber Theologie" 1.

Unfer natürliches Berlangen nach Erfenntnif ift nicht obne 3weck und Erfolg in und gelegt. Wir erlangen fie burch bie Ratur, ben Glauben und (in jenem Leben) burch bas Schauen. Mur in ber Erfenntniß Bottes fann bie Geele Rube finden; Die blofe Bernunft reicht aber hiezu nicht aus, fondern ber Menich bedarf einer hoberen

Dffenbarung, welche jedoch jener nicht witerspricht.

Außer ben philosophischen Wiffenschaften (welche von ben burch bie Bernunft erkennbaren Dingen handeln) giebt es alfo eine Bif= fenfchaft bes von Gott Offenbarten, eine Theologie, theils eine Erkenntnig bar, welche über bie gewöhnliche Bernunft binausreicht, theils fellt fie bas burch bie Bernunft Erfennbare in ein neues, leicht verftanbliches, Frethum beseitigendes Licht und betrachtet es von einem verschiedenen Standpunfte. Ihre Grundlage ift ber Glaube, ohne daß fie baburch ben Charafter einer praftifden ober theoretifchen Wiffenschaft einbugte. Gie übertrifft an Gewißheit und Burbigfeit bes Gegenstantes alle anderen Biffenichaften, fann jedoch von diesen, ale von geringeren, Gulfe annehmen und nich ibter bedienen. Gott ift ihr Gegenstand, jowie alles Undere, fofern es von ihm ausgeht und fich auf ihn bezieht. Bum Beweise ibrer Grundlagen bedarf fie feiner Schluffe und Argumentationen, berient

Argumente. Rousselot, II. 267.

theologia morali Scholasticorum, p. 13. Ritter, VIII, 257. Baur, Dreieinheit, II, 609. Stäudlin, IV, 350.

fich jeboch berfelben gegen bie Läugnenben und behufe großerer Ber-

beutlichung 1.

Das Dasenn Gottes läßt sich zwar (ba er felbst ber Grund aller Gewißheit ist) nicht a priori (propter quid) erweisen, wohl aber aus seinen uns bekannten Wirkungen. Sier bietet sich ein funffaches Verfahren dar. 1) Alle Bewegung in der Welt muß von einem ersten Beweger ausgehen; 2) führen alle abgeleiteten Ursachen und Wirskungen nothwendig auf eine erste Ursache zurück; 3) gehört zu allem Zufälligen und Möglichen ein böchstes Nothwendiges; 4) weist jeder niedere Grad, jede niedere Stufe auf ein höchstes schlechthin Bollkommenes hin; 5) erweist die Zweckmäßigkeit der Welt ein höchstes liebendes Wesen, d. h. Gott.

Gott ist weber ein Körper, noch aus Form und Materie zusammengesett. Sein Wesen und sein Seyn (essentia et esse) ist dasselbe und fällt zusammen. Er ist weber eine blose Weltseele, noch das bloß formale Prinzip, noch die erste Materie der Dinge. Er kann nie Theil eines zusammengesetten Dinges seyn, wohl aber ist er die erste, einsache, überall nirkende Ursache, der alle Bollsommenheiten in sich vereint und von dem alle ausgehen. Er ist das Ursepende, Urgute und Urschöne zugleich; er ist der Inbegriff alles Seyns und demnach das höchste Gut. Die Geschöpfe sind Gott ähnlich nicht dem Wesen nach, sondern nur nach einer gewissen Analogie; hingegen kann man nicht sagen, daß Gott den Geschöpfen ähnlich sey 2.

Jebes Befen (ens), fofern es wirklich ein Befen ift, ift gut. Das Gute läßt fich eintheilen in Ghrbares, Rugliches und Erget= liches (delectabile). Da Gott allein die bochfte Bollfommenheit befist, fo ift er seinem eigentlichsten Wefen nach gut. Alles Gute geht von ihm aus, er ift beffen erfter, mahrer Duell, obwohl fich in abgeleiteter Beife in ben einzelnen Dingen vielfaches Gutes (multae bonitates) vorfindet. Gott ift seinem Befen nach unendlich, alles lebrige bagegen endlich und nur unendlich in gewiffer Begiehung (secundum quid). Dbgleich Gott, vermöge ber Bolltommen= heit feiner Natur, über Alles erhaben ift, ift er boch in Allem als Urfache einwirkend und wiffend. Er allein bleibt unveränderlich und emig im bochften Ginne. Das Wefen ber Emigfeit befteht in bem Bugleich auf einmal (tota simul), bas ber Beit in ber Aufeinan= berfolge. Eine Zeit ohne Unfang und Ende ware noch feine Emig= feit 3. Daß Gott ein einiger fen, fügt feinem Befen nichts bingu, fonbern laugnet nur die Theilung. Die Geligfeit bes Menfchen befteht in feiner höchften Birtfamteit, und bies ift bie bes Beiftes. Ronnte er nun Gott nie erfennen, fo wurde er von ber Geliafeit

 $<sup>^{1}</sup>$  Pars I , quaestio I. —  $^{2}$  Quaestio 2 — 4. —  $^{3}$  Quaestio 5 — 11.

ausgefchloffen ober biefe anbersmo als in Gott gu finden fenn, mas bem Glauben widerspricht. Da Gott unkörperlich ift, kann man nicht auf finnliche Weise zu feiner Erkenntniß gelangen, auch nicht burch die bloke Rraft bes Berftandes, fondern im Bege ber Bnabe. ieboch mit Gulfe und Buthun best bem Menichen gnerichaffenen Lichts. Die Erfenntniß Gottes ift nicht in Allen gleich und in Reis nem gang volltommen. Babrend biefes fterblichen Lebens fone ber bloke Menfo (bomo purus) Gott nicht ichquer. Da alie Dinge von Gott erichaffen find, fo fann ber Menfc burch feine Natur, feine Sinne und bas Sichtbare überhaupt zu Gott hingeführt werben, fein Dafein und fein Berhaltnig ju ben Gefcopfen begreifen. aber nicht fein Wefen erkennen. Jenes erreichen burch natürliches Licht fomohl bie Bofen als bie Guten, biefes nur bie Guten mit Sulfe ber Gnabe. Rein Gott von Meniden beigelegter Name fann fein Befen gang ausbrucken und erschöpfen. Doch find die Ramen weber gang gleichbebeutend, noch gleich murbig. Gie bruden meift nur analogisch bas Verhältnig ber Geschöpfe gu ibm que. Gott ertennt und begreift fich und alles Undere vollkommen burch fich felbft. Da in Gott bas Genn und Ertennen baffelbe ift, fo verwirflicht er bie Dinge burch fein Erfennen unter bem Singutreten feines Millens. Sein Wiffen erftredt fich auf Alles und ift unveranderlich. In ihm find alle Ibeen im Boraus vorhanden, nach beren Aehnlichfeit Alles gebildet ward 1. Wenn auch in ber Berichiedenheit der Materie eine Bericiedenheit ber Dinge liegen fann, fo liegt boch ber lette Grund aller Individuation in bem Millen Gottes.

Borzugsweise ift alle Wahrheit im Geifte, nächstdem (secundarie) aber auch in den Dingen, sofern sie einen Bezug haben (aliquem ordinem) auf den Geift. Dies ist der Fall, entweder weil ihr Dasen vom Geiste abhängt und sie nach göttlichen Ideen erschaffen sind, oder weil sie von einem Geiste erfannt werden. Zuslett aber wurzelt alle Wahrheit in der Bezugnahme und dem Vershältniffe zu Gott.

Ferner liegt die Wahrheit in der Uebereinstimmung des Geistes und der Sache. Diese Uebereinstimmung und Erkenntniß geben keinneswegs die Sinne für sich, sondern der Geist muß verbinden, trensnen, urtheilen, mit einem Worte thätig seyn. Das Sevende und das Wahre ist im Geiste und in den Dingen, doch scheint diesen vorzugsweise das Senn, jenem das Erkennen zuzugehören. Das Nichtseyende hat nichts in sich, wodurch es erkennbar macht. Das Wesen des erkennbar macht. Das Wesen des Nichtseyenden gründet sich darauf, daß es ein Wesen der Bernunft ist und aufgefaßt durch die Vernunft. Das Wahre, welsches sich auf das bloße Senn bezieht, ist es vor dem Guten, sosern

<sup>1</sup> Quaestio 12 - 15.

vies eine befondere Beschaffenheit und einen Trieb nach dieser Beschaffenheit ausdrückt. Das Wahre ist Gegenstand des Erkennens, das Gute hingegen zugleich Gegenstand des Triebes, welcher jenem folgt. Doch ist zu bemerken, das Wollen und Erkennen (voluntas et intellectus) sich gegenseitig einschließen 1, denn das Erkennen versteht den Willen, und der Wille sucht die Erkenntniß zu begreifen. Die Gegenstände des Wollens und Erkennens sind dieselben, nur steht dort das Gute, hier das Wahre in der Reihe voran 2.

Gottes Senn und Erfennen ift baffelbe, und fein Erfennen und Seyn ift Mag und Urfache alles anderen Seyns und Erfennens; ba= ber ift er bie erfte, bochfte und unveranderliche Wahrheit. In den erschaffenen Beiftern wechselt, fteigt und fintt bagegen bas Dag ber Erkenntnig und Wahrheit. Gott wirft nach feinem Willen, nicht getrieben burch eine außere Nothwendigkeit. Er will zunächft fich, bann bebufs ber Mittheilung bes Guten auch Anderes; indeffen läßt fich nicht fagen, daß fein Wille eine Urfache habe. Sowie er auf cinmal (uno actu) Alles ertennt, fo will er auch auf einmal. Sein Wille ift unveränderlich und geht immer in Erfültung. Sein Wille legt indeffen nur einigen, nicht allen Dingen eine Rothwen-Digfeit auf. Was nach Gottes Willen geschehen foll, geschieht; er will aber entweder unbedingt, woran fich die Rothwendigkeit knupft, oder bedingt, wo dann Freiheit und Zufall (contingentia) hervor= treten. Gott will meder, daß bas Bofe gefchebe (etwa um angeb= lich baburch Gutes zu bewirken), noch bag es nicht geschehe, sonbern er will erlauben, daß das Boje gefchehe 3. Das lebel ift nur Ab= mefenheit des Guten und gehört nur zufälliger Beife zur Boll= kommenheit des Weltalls 4. Man fann Gott (und auch bem Den= fchen) nur infofern einen freien Willen beilegen, als er etwas nicht nothwendig will 5. Gott liebt bas Gute in anderer Weise als ber Menich, nämlich baffelbe erschaffent und mittheilend. Da in Gott feine Leiden und Leidenschaften find, konnen ihm auch gewiffe Tugenden in menichlichem Sinne nicht beigelegt werden (3. B. em= pfangende Berechtigkeit, Mitleiden). Seine Borfehung ift nicht bloß eine allgemeine, sondern auch eine besondere, obwohl dadurch nicht allen Dingen eine Nothwendigkeit auferlegt wird 6. Die Borber=

¹ Dies erinnert an Spinoza. — ² Quaestio 16. — ³ Es fann hier nicht untersucht werben, ob Thomas bei strengem Fortschreiten auf bialestischem Wege nicht zu einem Läugnen ber menschlichen Freiheit gekommen wäre, wenn ihn nicht sein unmittelbares und religiöses Bewußtsehn barvon zurückgehalten hätte. Man vergleiche z. B. Summa theol., quaest. XIX, artie. S; XLVIII, 2, und CXVI, 1, wo er sagt: Ordinatio humanorum actuum, quorum principium est voluntas, soli deo attribui debet. — ⁴ Eberstein. Logit, 140. — ⁵ Quaestio 19—20. — ⁶ In einer besonderen Schrift trat Thomas vielen Lehren des Averroes entgegen. Caraman, III, 149.

bestimmung, welche von Ewigseit her in Gottes Nathschluß statistinatet, hat ihren Grund nicht in den Handlungen tes Erwählten oder Berworfenen. Sie erreicht gewiß und unsehlbar ihren Zweck, hat ihre Wirfung, legt aber doch feine Nothwendigseit auf, sodaß die Wirfung aus dieser hervorginge. Gott ist allmächtig in Bezug auf Thun, nicht auf Leiden, und seine Allmacht erstreckt sich auf alles Mögliche, nicht aber auf Unmögliches, in sich Widersprechendes. In ihm ift die böchste Seligseit 1.

Nachrem hierauf die Lehre von den drei Bersonen in der Gottbeit, dann die Lehre von den Engeln, den Teufeln und der Schöpfung in bekannter Beise entwickelt worden, heißt es weiter: Gott erschafft aus nichts. Die Ewigkeit der Welt ist möglich, aber nicht nothwendig. Ihr Anfang ift nicht zu erweisen, wohl aber zu

glauben 2.

Die Seele ift fein Rorver. Denn zu bem Wesen bes Rorvers gebort feinesmegs bas Leben, jouft mußte jeder Rorper lebendig fenn. Satte ber Beift etwas Rorperliches an fich, jo fonnte er nicht alle Rorper erfennen; boch bestebt ber Menich aus Leib und Geele. -Man bat behauptet: jowie bie Geele einen Unfang bat, bat fie, als verganglich, auch ein Ende, und ihre Thatigfeit muß aufhoren fo= bald der Korper (Dies unentbebrliche Wertzeug) zu Grunde geht. Bur Antwort: Die Geele, Dies intelligible unforverliche Bringip bes Meniden, fann als Rraft und Thatigkeit burch fich felbft nicht gerfort werben. Berftorung fann nur eintreten, mo ein Begenfat (contrarietas) fattfindet, ber feindlich auf einander wirft; in ber Geele giebt es aber feinen folden, und was etwa fo ericheint, ift nur ein Wiffen und Ertennen von Gegenfaben. Siezu fommt, daß jede Seele natürlich ihre ftete Dauer wunscht, und ein folder natur= licher Bunich fann nicht leer fenn. Die Geele entfteht feineswegs burch Beugung, wie ber Rorper, unterliegt alfo nicht benfelben Ge= feten, und von biefem getrennt bleibt ihr eine andere Urt ber Grfenntniffmeife. Durch bie Seele überfommt ber Rorper bas Leben. fie ift feine Form und die Burgel feiner Thatigfeit 3. Man muß alfo behaupten, die Geele jew nothwendig ungerftorbar \* und verbinde bas Bergängliche mit bem Ewigen. Doch ift die Lehre von der Schöpfung und ber perfonlichen Unfterblichkeit vorzugemeife ein Begenitand bes Glaubens.

Es wird gefagt: Die Bahl ber Seelen vermehrt fich nicht nach Maggabe der Bahl ber Körper, fonft murbe auch eine gegenseitige

¹ Quaestio 20—26. — ² Quaestio 46. — ³ Quaestio 65—66. — ¹ Dicendum, quod necesse est omnino animam incorruptibilem esse. Opera, XIV, 443. Und Unfelm lehrte: Omnem animam sic creatam, ut possit et amare et contemnere summum bonum, immortalem esse oportet. Monol., cap. 72.

Berminberung stattsinden; vielmehr giebt cs nur einen Geist für alle Menschen, worauf zulet alle geistige Mittheilung und die Möglichsteit alles geistigen Berständnisses beruht. — Zur Antwort: ist die Seele die Form des Menschen, so kann sie nicht allen gemein senn, ohne die Bersönlichkeit zu vernichten oder dieselbe auf ganz äußersliche Nebendinge hinabzubringen. Ebenso wenig läßt sich die Sinnslichkeit als ein ganz gleichartiges gemeinsames Geschäft bezeichnen. Die Seele ist die Form der Materie, und da diese theilbar ist, so giebt es viele Seelen derselben Art, welche nach Zerstörung der Körper in ihrem Wesen verharren. Das Gemeinsame der Erkenntniß und die Möglichkeit einer gemeinsamen Erkenntniß wird durch die Velekeit der Seelen einer Art nicht aufgehoben. Mag es aber auch einen oder viele Geister geben, so bleibt doch das zu Erkennende dasselbe.

Ware die Seele mit dem Körper nur vereint als deffen Beweger, ware fie nicht Form und bestimmte sie nicht das ganze Seyn desselben, so könnte es neben der erkennenden noch eine finnliche und vegetative geben. In Wahrheit übt eine Seele alle diese Thä-

tigfeiten.

Man hat gefragt, ob die Verbindung der unverderblichen Seele mit dem verderblichen Körper nicht unpassend sen. Zur Antwort. die Seele gewinnt hiedurch die Organe sinnlicher Kenntniß, und durch Gottes Gnade ist gegen den Tod des Körpers ein Mittel gegeben. Es muß aber reine Geister ohne Körper geben, da der Körper geben, der Gregor geben geben geben, der Gregor geben geben, der Gregor geben geben

Da keine einzelne Wirkfamkeit ver Seele ihre Substanz ausmacht und sie nicht immerwährend wirkt, so muß ihre Kraft (potentia) von ihrem Wesen und ihrer Substanz verschieden seyn 1, oder vielmehr, es liegen in ihr verschiedene Kräfte, nach Maßgabe der Gegenstände und Wirkungsarten. Sie sind nicht gleich an Würdigkeit, und die, welche allein in der Seele wurzeln, verbleiben ihr auch nach der Trennung von dem Körper; diejenigen, welche aus der Verbindung mit dem Körper hervorgehen, bleiben hingegen nach dem Un-

tergange beffelben nur ber Fähigteit und Möglichkeit nach.

Es giebt eine natürliche unbedingte Nothwendigkeit (fo z. B. daß die drei Winkel eines Dreiecks zweien rechten gleich find); ferener eine Nothwendigkeit des Mittels, um einen Zweck zu erreichen (was bisweilen auch Nugen genannt wird), welche mit dem Wilken zusammentrifft; ferner eine Nothwendigkeit des Zwanges, im Wiederfpruche mit dem Wilken. Bon Natur will der Mensch vor Allem seine Seligkeit. Das, was nicht mit diesem Hauptzwecke zusammensfällt oder doch wesentlich zusammenkängt, will der Mensch nicht aus Nothwendigkeit. Betrachtet man Erkennen und Wollen an und für sich, so steht jenes seinem Gegenstande nach voran; doch kann

<sup>1</sup> Quaestio 67.

auch bem letten ber Borrang gebühren, fofern es fich insbefondere auf etwas Soberes richtet 1.

Der freie Wille gehört nothwendig zum Wesen eines vernünstigen Menschen; es ist eine natürliche Kraft des Geistes vorhanden, vermöge welcher man sich zum Guten wie zum Bösen wenden kann. Nur dersenige Wille ist vollkommen, welcher bei dargebotener Gelezenheit wirksam und wo der Vorsatz nach gehöriger Prüfung zur That wird.

Thomas giebt bierauf eine vollständige Theorie ber menschlichen Erfenntniß, welche zugleich eine Brufung ber platonischen Ideenlehre in nich ichlieft. Die Lehre vom Individuellen und Allgemeinen balt er nicht für unverträglich und fagt: ba alle Wiffenschaft Wiffenschaft bes Allgemeinen ift, muß auch etwas Allgemeines wirklich fenn. Es rubt somobl im Denfen als im Senn ber Dinge 3. Bas auf Grie= chifch idea beißt, nennt man auf Lateinisch forma; fo ichienen Die Bebren Des Blato und Ariftoteles vereinbar. Thomas läugnet, bag wir durch die Erfahrung und Renntnif ber forverlichen Dinge jemals ju einer polltommenen Erfenntnig ber unforperlichen Gegenftande gelangen konnen. Auch fen das Unkörperliche ober Gott nicht das Erfte, mas ber Menich erkennt. - Die Seele ift von Gott er= ichaffen, gebort aber nicht zu feiner Gubftang. Gie wird nicht fruber erichaffen als ber Rorper. Das Bild Gottes ift in iedem Men= ichen, fofern er fein Geschöpf ift, bas Bild ber Biedergeburt aber hur in ben Gerechten und ber Glorie in ben Geligen 4.

Alle Sandlungen des vernünftigen, wollenden Menfchen baben irgend einen Bwed, und alle Zwede beziehen fich auf einen letten und bochften, nämlich Gott und bie ewige Geligkeit. Die Menfchen fuchen biefen 2med auf verschiedenen Begen zu erreichen ober halten Berichiebenes fur ben bochften 3med. Die Geligkeit bes Den= ichen besteht nicht in Reichthum, Ehre, Macht ober forperlichen Benuffen. Um zur Seligfeit zu gelangen, ift ber Seele Die Bolltom= menbeit nöthig; diese vereint nich mit ihr und inbarirt ihr; aber bas, worin bie Seligkeit besteht und mas befeligt, ift etwas außer= balb berfelben. Die Urfache ber Geligfeit ift unerschaffen, gur Geligfeit gebort aber auch Erschaffenes. Durch die blogen Sinne fann ber Menfc nicht zum unerschaffenen Guten gelangen, auch nicht burch ein bloges Bollen, beffen 3meck außerhalb bes Bollens liegt; mit= bin bezieht fich die Seligfeit vorzugeweise auf die erkennende Thatigfeit des Beiftes, oder fie wurzelt vorzugeweise in der ivekulativen und nächftdem in ber praftischen Thatigkeit; benn jene beschäftigt fich

<sup>1</sup> Quaestio 82 — 83. — 2 Neander, X, 1033. — 3 Cherstein, Logit, 95. Haureau, II, 115. Baur, Dreieinheit. 441. Thomas, Summa, I, qu. XV, 1. Séances de l'Acad., IX, 89. — 4 Quaestio 90 — 93.

vorzugemeije mit gottlichen Dingen, wogegen eine Spekulation, melde fid nicht über bie Erkenntniß bes Ginnlichen hinaus erftrectt, nie Die volle Seligfeit giebt. - Done rechten Billen fommt Riemand zur Geligkeit. Der Berftand ift aber mehr als ter Wille, weil er mehr als diefer umfaßt und ihn beberricht. Die bochite Geligkeit, welche im Schauen Gottes besteht, erlangt fein Menich burch natur= liche Kräfte; fie wird von Gott verliehen. Durch feine eigene Da= tur ift nur Gott felig 1. - Die leblofen Wefen bewegen fich nach einem nicht mahrgenommenen, die Thiere nach einem mahrgenomme= nen Zwecke; nur ber vernünftige Menich fann felbitthatig wegen eines Zweckes handeln 2. In jedem Wefen fann nur fo viel bes Guten fenn, ale bes Genns in ihm ift 3; beshalb ift nur in Bott, wie die Fulle (plenitudo) bes Cevns, fo auch ber Bute. Jedes Ueble ober Boje offenbart alfo auch einen Mangel bes Genns; boch fann aus einer bojen Sandlung mittelbar etwas Pofitives, Sevendes und Gutes hervorgeben. Die erfte natürliche Gute ent= ipringt aus ber Form. bem Genn, Die erfte fittliche Bute aus ber Materie, bem Gegenstande. Umftande und Berbaltniffe (circumstantiae) gehoren nun gwar nicht zum Befen ber Sandlungen, boch bestimmt fich ber Werth ber letten auch nach benselben und nicht bloß nach bem Gegenstande. Weiter fommt neben ber naturlichen Gute, bem Gegenstande und ben Berhaltniffen auch ber 3weck (finis) in Betrachtung, ober vielmehr die Abnicht, als eigentlicher Gegen: stand des inneren Willens. Handlungen, welche gar nichts in sich ichließen, was fich auf bie Bernunft bezieht, tann man gleichgültige nennen 4. Die Gute bes Willens bangt ab von ber Bernunft und von dem Gegenstande und in ber bochften Stelle von bem ewigen Befete, das in Gott ift. Jebes Bollen, welches ber richtigen ober irrenden Bernunft miderftreitet, ift boje: aber auch bas mit ber irrenden Vernunft zusammentreffende Bollen ift vom lebel, fobald ber Irrthum konnte und follte vermicden werden. Gute des Willens, bie fich auf einen Zweck bezieht, beruht auf der Abficht (intentio). Der Wille fann nie gut beißen, wenn bie Abficht nichts taugt. Das Dag ber Gute folgt nicht immer ber Quantitat ber guten Abficht, wohl aber folgt bas Dag bes lebels ber Quantitat bofer Abnichten. Bulegt bangt alle Gute bes menschlichen Willens von feiner Uebereinstimmung mit bem gottlichen Billen ab, und eine Sandlung ift gut, fofern fie mit ben ewigen Gejegen übereinftimmt. Gute und ichlechte Sandlungen find nicht bloß in Bezug auf die Denichen, fon: bern auch vor Gott verdienstlich ober nicht verdienstlich (meritorii vel demeritorii).

<sup>1</sup> Pars II., sectio I., quaestio 1 — 5. Stäublin, Geschichte ber Mos ralphiloscophie, 507. — 2 Stäublin, S. 495 — 537. — 3 Quaestio 18. — 4 Quaestio 19.

Sofern die Leidenschaften der Bernunft und dem Willen unters worfen find, kann man fie in moralischer Beziehung gut oder schlecht nennen. Nur diejenigen Leidenschaften find unmoralisch, welche der Bernunft widersprechen. Freude und Traurigkeit, hoffnung und Kurcht find die vier Hauptleidenschaften der Seele 1.

Da jebe Tugend eine Uebung ober Angewöhnung (habitus) ift, modurch ber Menich gum aut Sandeln angetrieben und geschicht wird, jo ift jede entweder intellectueller Urt und bezieht nich auf ben Beift und bie Erfenntnig, ober moralifder Art und bezieht fich auf ben Trieb und Die Reigungen (appetitus) 2. Die moralifche Tugend fann fattfinden ohne einige ber geiftlichen Tugenben (3. B. ohne Beisbeit, Biffenichaft und Runft), aber nicht ohne Klugheit und ohne alle Ginficht. Umgefehrt konnen fich alle geiftigen Borguge (mit Musnahme ber Rlugbeit) ohne moralische Tugenden vorfinden. Die moralifde Tugend ift feine Leidenschaft, verträgt fich auch nicht mit ben von ber Bernunft geloften Leidenschaften; fie bezieht fich nicht ausichlieflich auf bie letten. Es giebt vier Saupttugenben: Gerech= tigfeit, Mäßigung, Klugheit (prudentia) und Tapferfeit; fie und Bedingungen und Vorbereitungen bes Seils. Aufer biefen morali= iden Quaenden fur naturiiche Zwecke find bem Menichen nothwendig noch andere Tugenden eingeflößt (infusae), um einen übernatür= lichen Brech zu erreichen, welcher Die menschliche Bernunft überfteigt. Dieje theologiichen Qugenden find Glaube, Soffnung und Liebe. Ir Bezug auf Die Entitebung und Erzeugung geht Glaube ber Boff: nung und Soffnung ber Liebe voran; in Bezug auf Bollfommen= beit ift die Liebe Wurgel und Form aller Tugenden. Die Ratur giebt uns die Fabigfeit zur moralifden Tugend, aber bamit nicht jo: gleich beren Bollendung. In noch boberem und unmittelbarerem Sinne wirft Gott in une burch die Babe ber theologischen Tugen= Mit Recht fagt man, daß die moralische Tugend in einem Mittleren zwifchen zwei Meugerften, zwei Uebertreibungen beftebe. Betrachten wir uniere versonlichen Rrafte und Gigenschaften, fo fin= ben wir, daß zufällig (per accidens) auch Die theologiiden Tugen: ben in biefer Beziehung ein Dag haben; an fich aber überfteigen ne alles Dag. Der Glaube bezieht nich auf die Bahrheit Gottes und regelt fich nach berfelben, Die Liebe auf feine Gute, Die Boffnung auf feine Macht und Milde. Niemand fann gu viel Gott lies ben, zu viel glauben oder hoffen, von einem liebermage alfo auf biefem Boten nicht Die Rede fenn. Die moralifden Tugenden find, in ihrer Bollkommenbeit gebacht, von einander ungertrennlich. Mit ber Liebe werden dem Meniden auch die übrigen moralifden Tugen den eingeflößt; ebenfalls fann obne jene Glaube und Soffnung nicht zur Bollkommenheit gelangen. Wiederum fann Die Liebe ohne Glauben und Soffnung nicht Burgel faffen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaestio 21-25. - <sup>2</sup> Quaestio 58.

An sich ist feine Tugend größer als die andere, wohl aber fann in dem einzelnen Menschen eine mehr oder weniger hervortreten. Die Tugenden des Geistes (intellectuales) stehen nicht hinter den moralischen zuruck, ja in hinsicht auf den Gegenstand (dort die Bernunst, hier der Trieb) haben jene sogar den Borrang. Die Weisheit, welche sich auf die Erkenntniß Gottes bezieht, ist die erste der geistigen Tugenden, und aus gleichem Grunde steht die Liebe den übrigen theologischen Tugenden voran, weil sie Gott näher ist als Glaube und Hoffnung 1.

Dem Wefen nach werben die moralischen und geiftigen Tugenben bem Menschen auch in jener Welt verbleiben. Glaube und hoffnung muffen fich alsbann umgestalten und in vieler Beziehung verschwinzben, nur die Liebe bleibt (fofern fie nichts Unvollkommenes in sich

trägt) auch ben Geligen.

Die Tugenden, bei welchen der Mensch dem Gebote und Antriebe seiner Bernunft folgt, sind verschieden von den Gaben (dona) des heiligen Geistes, welche den Menschen in anderer Weise bestimmen 2. Bei den Tugenden geht man immer von der Mehrheit zur Einheit, bei den Lastern von der Einheit zur Mehrheit. Unüberwindliche Unwissenheit ist keine Sünde, wohl aber Unwissenheit desen, was man wissen könnte und sollte. Gott ist niemals Urheber der Sünde, doch beharrt der Mensch in der Verblendung, sosern ihm Gott seine Gnade vorenthält. Der Teufel zwingt Niemand zum Sündigen. Durch Adams Sünde ist die menschliche Natur angesteckt worden. Rur wegen derjenigen Sünden, welche der Liebe zuwiderslausen (caritati), tritt eine ewige Strafe ein. Jede Strafe bezieht sich auf eine Schuld.

Das Bejet ift Sache ber Bernunft 3. Jebes Geset muß fich auf bas allgemeine Beste beziehen; beshalb fann fein Ginzelnet es geben, fondern bas gange Bolt, ober berjenige ober biejenigen, welche beffen Stelle vertreten. Das ewige weltregierende Befet ift in Gott; es giebt aber fur bie Menichen auch ein naturliches Befet, welches an bem göttlichen Theil hat und wonach jene Gutes und Bofes unterscheiben. Durch menschliche Gesete wird nach bem Gesete ber Natur bas Gingelne angeordnet. Außer ben naturlichen und menschlichen Gesetzen war endlich ein göttliches nothwendig, wodurch bes Menichen übernaturliche Beftimmung, Die ewige Seligfeit, geordnet und unfehlbar erreicht wird. Alle naturlichen Befete beziehen nich zulest barauf, bas Bofe zu meiden und bas Gute zu erreichen; ne erlauben jedoch Abanderungen und Berichiedenheiten nach Daß= gabe ber Zeiten und Bolter. Rur follen jene nicht leichtsinnig und nur bann vorgenommen werden, wenn mabrer und allgemeiner Bewinn baraus hervorgeht 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaestio 61 – 66. — <sup>2</sup> Quaestio 68. — <sup>3</sup> Quaestio 76 – 87. — <sup>4</sup> Quaestio 90 – 96.

Nachdem Thomas hierauf eine Entwickelung und Beurtheilung ber gesammten altteftamentarischen Gesetzebung gegeben hat, fahrt er fort:

Das Gefen bes neuen Bundes ift hauptfächlich bie Onabe bes beiligen Beiftes, eingefdrieben in Die Bergen ber Glaubigen; nachft= bem (secundarie) aber bas gefdriebene Befet, welches bas enthält. mas zur Onabe vorbereitet und fich auf ihren Gebrauch bezieht. Nicht mas geschrieben fteht, rechtfertigt ben Menfchen, fonbern bies thut bie Onabe best beiligen Beiftes. Das neue Gefen bes beiligen Beiftes fonnte erft eintreten, nachbem Chriftus bie Gunbe binmeg= genommen batte; es wird, ale vollfommen, bauern bis ans Ende ber Melt 1. 3m alten Bunde find bie Gefete bes neuen Bundes bilblich, verbedt vorhanden, etwa wie ber Baum im Samen. Das alte Gefet ift barter ale bas neue burch bie Menge aufferer Bor= idriften, bas neue ftrenger burch bie Forberung ber Beberricung aller Bemuthebewegungen. Das neue Gefet ift bas ber mabren Freiheit und führt am ficherften und ichnellften gur ewigen Seligkeit. Durch natürliche Rrafte fann ber Menich natürliche Babrbeiten er= fennen, Gutes erfennen und vollbringen, aber es fehlt ibm bie bodfte Triebfeber alles Sandelns in bodfter Berklarung, b. b. bie Liebe; auch fann er ohne Gottes Onabe bas ewige Leben nicht ver= bienen ober erwerben, ober ben burch bie Gunbe erlittenen Berluft erfeken 2.

In ber zweiten Salfte bes zweiten Theiles handelt Thomas von ben brei theologischen und ben vier Rarbinaltugenben, ihren Gegen= fagen, ben außerorbentlichen Baben Gottes, ben Lebensarten und ben Pflichten ber Menichen (status et officia). Der formale Begenstand bes Glaubens ift bie Dahrheit felbft, ben materiellen In= halt bilbet bas, mas (ber göttlichen Offenbarung halber) geglaubt wirb. Die Erffarung und Weftstellung ber Glaubenslehren gegen ein= brechende Grrthumer ift nothwendig und vorzugeweife ein Gefchaft bes Papftes. 36m fteht es auch zu, Kirchenversammlungen zu be= rufen und beren Schluffe zu beftätigen. Der Glaube entftebt burch Die Gnabe Gottes und nicht aus uns felbft. Da ber Menfch mittelft feines naturlichen Lichtes gewiffe Dinge nicht erkennen und burchbrin= gen fann, fo bedurfte er einer übernaturlichen Erleuchtung, welche man bie Gabe bes Beiftes (donum intellectus) nennt. Sie ift vorzugeweife fpekulativ, richtet fich auf bas Erkennen und fteht in Berbindung mit ber Gnabe und bem Glauben. Biffenfchaft bezieht fich vorzugeweise auf menschliche, Beisheit auf gottliche Dinge.

Unglaube, negativ betrachtet, ift mehr eine Strafe als eine Sunde, positiv als Widerstand gegen ben Blauben und als Erennung von Gott betrachtet, hingegen bie ichwerfte Sunde. Obgleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quaestio 106-107. - <sup>2</sup> Quaestio 108-109.

ber Brrthum ber Juden geringer ift als ber ber Beiben und bas Brren ber Reger minder umfaffend als bas ber Juden, fo find bie Juden als Migbeuter ber eingehüllten Wahrheit ichlimmer als bie Beiben und bie Reger ale Berberber ber vollen Bahrheit ftraflicher als bie Juben. Seiben und Juben follen nicht zum Glauben ge= zwungen werben, Reger und Abtrunnige aber zur Erfullung beffen, was fie versprochen haben. Auch Rinder ber Ungläubigen follen nicht wider Willen ber Aeltern getauft werben, benn bies mider= ipricht ber naturlichen Berechtigkeit und fonnte ben Glauben in Befahr bringen 1. Reger, welche nach ber zweiten Aufforderung nicht jum mahren Glauben gurudfehren, find gu bannen und ber welt= lichen Gewalt zur Bestrafung, felbst mit bem Tobe, zu übergeben; benn es ift ein viel großeres Berbrechen, ben Glauben gu verfal= iden, movon bas Leben ber Seele abbangt, als faliche Munge ju fchlagen, was blog ben zeitlichen Berfehr fort. Abfall bes Berrichers vom driftlichen Glauben loft bie Pflichten ber Unterthanen 2.

Seine Unfichten über Staat und Politik hat Thomas in zwei Schriften niebergelegt: Bon ber Berrichaft ber Fürsten und: Bon ber Erziehung ber Fürsten. Doch bleibt es febr zweifelhaft, in wie weit die erfte von ibm herrührt ober Undere Bufabe beifugten, benn Thomas ftarb 1274 und Buch III, R. 19 ift vom Tobe Abolfs von Raffau bie Rebe, ber 1298 umfam. Jebenfalls bleibt ber Inhalt beider Schriften lehrreich, weshalb ich folgende Muszuge mittheile : Beil nicht jeber einzelne Menich (wie etwa bas Thier) Alles felbit erreichen, fernen, ausuben fann, mas in ben Rreis menfchlicher Thatigfeit und Bestimmung fällt, so muß einer bem andern helfen, jeder aber eine besondere anacmessene Bahn einschlagen 3. Damit Dies Berftreute, Auseinandergehende fich indeffen nicht gang auflofe und verflüchtige, ift eine gusammenhaltende, bas Gemeinsame hervorhebende Rraft und Leitung nothwendig. Dies erfennen wir an bem Baue und dem Bufammenhange bes Weltalls, ben verschiedenen Gliedern bes Leibes und ben Rraften ber Geele. Der Ginzelne gebenkt vor= juggmeife feines eigenen Bortheils; Die unentbehrliche beilfame Regierung bedenkt bingegen und bezweckt gleichmäßig ben Bortheil Aller. Beschieht bies nicht, so wirft sie thrannisch und unheilbringenb, mag nun bie Gewalt in ber Sand eines Menfchen ober etlicher ober aller ruben. - Befete ber Menfchen find veranderlich; baufige Beranderungen ichwächen aber ihr Unfeben und follen nur aus zureichenben Gründen vorgenommen werben.

Der Sauptzweck aller geselligen Berbindung, nämlich Friebe und Gintracht, lagt fich beffer burch bie Berrichaft eines ale vieler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pars II, quaestio 1-12. - <sup>2</sup> Quaestio 12, 57, 182. - <sup>3</sup> De regimine principum (Opera, edit. Rom, XVIII, 160, lib. I).

Menschen erreichen. So herricht ein Herz über die Glieder des Leibes, eine Vernunft über die Kräfte des Geiftes, ein Gott über die Welt. Wenn aber die Gerrschaft eines Einzelnen, sobald sie trefflich ift, als die beste Regierungsform erscheint, so ist umgekehrt die Tyrannei eines Einzelnen, aus ähnlichen Gründen, die schlechteste und schädlichste. Daber verjagten die Römer ihre Könige und bewirkten im Gefühle für das Gemeinsame und durch Thätigkeit für das Dessentliche erstaunenswürdige Dinge. Jede Mehrberrichaft ist aber der Ausartung ebenfalls ausgesetzt und ender fast immer in Fyrannei.

Man foll Mittel auffinden, wie man die Ausartung der Monarhie in Tvrannei verhindere oder diese zur Gerechtigkeit zurückbringe, wobei man aber nicht leichtsunig versahren und lieber Manches ertragen als sich der Gesahr aussetzen niuß, durch unpassende Gegenmittel oder übertriebenen Argwohn den Tvrannen noch mehr aufzureizen, in ärgeres Bersahren hineinzubrängen oder ihm einen noch abscheulicheren Nachfolger zu geben. Zedensalls sind gottlose Mittel gegen Tvrannen, z. B. Mord, durch Christi Lehre verboten; man soll lieber Unrecht leiden als Unrecht ihun, wie die Beispiele ächter Märtvrer lehren.

In der Regel taugen die Einzelnen, welche sich mit Tyrannenmord befassen, selbst nichts, und ohne Zweisel ist es besser, geschliche, formale Mittel dagegen aufzustellen und anzuwenden. Nicht Unmaßung der Einzelnen, sondern eine össentliche Autorität soll dafür wirksam werden. Hat das Wolf hiebei ein gesetzliches Anrecht ber Wahl oder Einsetzung, so braucht es dem Tyrannen, der seine Bslichten nicht erfüllt, auch die Gegenversprechungen nicht zu halten, sondern kann ihn absehen. So geschah es dem Tarquinius, dem Domitian. Findet sich gar kein menschliches Mittel gegen einen Tyrannen, so muß man Gott vertrauen und zunächst die eigene Schuld und Sünde vertilgen, damit die Plage und Strase der Tyrannei burch Gott aufgehoben werde.

Rubm und Ebre ift werer ber alleinige Lohn noch ber ausichließlich angemessene Zweck bes Gerrschers, vielmehr mussen bie Könige ibren wahren und höchsten Lohn von Gott erwarten. Ze größer Thätigfeit, Tugend und Verdienst, besto größer ber Lohn und die fünftige Seligfeit. Gine Tvrannei, welche der Menge verhaßt ist, kann nicht lange dauern, benn Furcht gewährt nur einen sehr schwachen Schutz, ja sie führt oft zur rücklichtslosen Verzweiflung. Gute Könige sinden sich auf Erden reichlichen irdischen, sowie inneren Lohn, Tyrannen hingegen die verdiente Strafe. Der König soll seinem Reiche vorstehen wie die Seele dem Körper und Gott ber Welt.

Die geiftliche Leitung, Die Fuhrung jum himmel und gur Geligfeit ift nicht ben Ronigen, sondern ben Prieftern und insbesonbere bem Papite anvertraut, welchem also die weltlichen Herrscher untergeben find. Umgekehrt war das beidnische Briefterthum dem Staate unterthan, weil es nur Jedisches und Zeitliches bezweckte.

Bei Gründung eines Staates ist wesentlich zu berücksichtigen 1: gemäßigtes und gesundes Klima, Siderheit, Fruchtbarkeit, Tauglichfeit zum Handel u. s. w. Kausseute kann man aus einem Staate nicht ganz ausschließen, da es kein Land giebt, welches alle Gegenstände des Bedarfes und Berbrauches selbst erzeugte oder entebehrliche Dinge nicht zur Aussuhr barböte. Der Herrscher bedarf zum guten Regieren eines bedeutenden eigenen Neichthums, damit nicht alles Ersorderliche von den Unterthanen genommen werden müsse; ebenso bedarf er eines Schapes für ungewöhnliche Aussgaben.

Gine bespotische Regierung, welche nur bas Berhältniß von herzen und Knechten übrig läßt, ist verwerstich. In jedem Staate find Beamte nothwendig, welche wie Glieder zum Saupte paffen muffen. Bloß für Geld angenommenen Beamten (mercenarii) liegt selten bas allgemeine Wohl genügend am herzen; für Lebenszeit oder selbst für ihre Nachkommen verpflichtete Beamte (Grafen, Barone, Lehnsleute) sind davon verschieden. Festungen, gute Straßen, richtige Münzen, Maß und Gewicht, Armenwesen, Gottesbienst u. f. w. sind Gegenstand ber Sorgfalt und Ausmerksamseit einer jeden Rezgierung.

Sowie alle Dinge von einer ersten Ursache abhängen, so Regierung und Herrschaft zulett von Gott 2. Es giebt viele Absusungen ber Herrschaft, von der über Thiere und natürliche Dinge auswärts bis zu der des Bapstes, welche zugleich eine königliche und priesterliche ist und jeder anderen weltlichen und geistlichen Herrschaft voransteht. Alle Gerrscher sollen dem göttlichen Geiste nachfolgen, welcher erhält und beglückt. Wer hievon abweicht, ist ein Tyrann und sorgt schlecht zugleich für sich und seine Völker.

Weil die griechischen Kaiser die Kirche nicht gebührend schipten, übertrug der Papst seinem Nechte gemäß jene Würde auf die Deutschen, und diese Einrichtung wird dauern, so lange sie der römischen Kirche für das Wohl der Christenheit nüglich erscheint.

In ber zweiten Schrift: Bon ber Erziehung ober Belehrung ber Fürsten 3, heißt es: Ursprünglich waren die Menschen gleich und auf bie Gerrschaft über Fische, Bögel und andere Thiere angewiesen.

Lib. II. — <sup>2</sup> Lib. III. — <sup>3</sup> De eruditione principum (Opera, ed. Rom., XVII, 226). Diese zweite Schrift rührt vielleicht von Egibius Geslonna her und ist weit bemofratischer und bem Aristoteles sich auschließend. S. Hilaire, pref., 88. Tiraboschi, Letterat., II, 64, edit. Milan.

herrschaft ber Menichen über Menschen ift nicht eine Sache ber Natur, sondern eine Folge der Schuld. Sie soll mehr gefürchtet als begehrt werden, obgleich man sie bisweilen nach Gottes Anordnung und zum Nupen des Volks übernehmen mag. Oft ist sie von kurzer Dauer, mehr ein Dienst als eine Oberleitung, gefahrvoll und lästig. Gin herrscher erscheint zuletzt weniger frei als seine Unterztbanen, benn er soll Vielen, diese nur Einem dienen. Vor Allem thut ihm Weisheit noth, da blose Macht nicht zum Ziele führt, ia ohne löblichen Gebrauch gerstörend wirkt.

Heber ben Abel fint viele Brrtbumer im Schwange. Diemand ift ablig um ter Trefflichkeit feines Korpers willen, wenn fein Geift unadlig ericeint. Niemand ift adlig durch einen Underen, jo me= nia ale er burch einen Underen meife fenn fann. Niemand ift ablia rurch Abkunft, benn von Abam ber find alle Meniden gleich adlig ober unadig. Wir lefen nicht , bag Gott einen Meniden aus Gil= ber erichaffen babe, von bem bie Abligen abstammten, und einen zweiten aus Roth, von dem die Unadligen abstammten; alle Ab= fommen Maams und Bruder. Bobl aber fonnen von bemielben Stamme gute und ichlechte Gruchte fommen; jene mogen bann golig, biefe ungolig beiffen. Dare Alles ablig, mas von einem Abligen ausgeht, jo mugten auch Läuse und andere Ueberfluffigfeiten, die von ihnen ausgeben, ablig beifen. Nur ber ift adliger als ein Underer, beffen Beift fich tuchtiger und zu allem Guten geeigneter erweift. Wer feinem Leibe, feinen Luften und Leidenschaften bient, ift in Babrbeit ein Leibeigener; ber echte Aplige bient Gott und feinen Debenmenichen, ift fromm und mild, herablaffend und freigebig und gebentt mehr bes Beiftigen und Simmlifden als bes Leibliden und Brbiiden 1.

Es ift merkwürdig, daß in diesen politischen Schriften die Berzischebenheit bes heidnischen und driftlichen Priesterthums zwar nachzewiesen und das umfassende Acht des Papstes anerkannt ist, die übrigen Abstusungen und Organisationen ber hierarchischen Welt aber mit Stillschweigen übergangen werden. Man könnte hierin vielleicht, neben dem Borwalten des Monarchismus in jener Zeit, auch schon eine Hinneigung ber Bettelmönchsorren zum Demofratischen erkennen. Unverkennbar spricht sich diese wenigstens in der Betrachtung ber Arelsverhältnisse aus. So reich sich dieselben im 12. und 13. Jahrehundert auch ausgebildet hatten, so mächtig sie sich in vielen Abstusungen geltend machten, wird doch der Geburtsaxel und seine politische Stellung verworfen und nur dem Avel des Berrienstes Werth und Bahrheit beigelegt. Ein Beweis, daß diese Ansichten nicht erst (wie Manche wähnen) durch die Philosophie des 18. Jahrhunderts in die Welt gekommen sind.

<sup>1</sup> Stlaverei rechtfertigt Thomas burch Gottes Willen und Prabeftina-

12. Johann von Fibanga, genannt Bonaventura. Er mat 1221 geboren gu Bagnarea im Florentinischen, flieg im Frangiefanerorden bis zum General, marb Rardinalbifchof, ftarb 1274 1 und ward 1482 heilig gesprochen. Sowie Thomas von Aquino in der Mitte bes 13. Jahrhunderts Saupt der Dogmatifer mar, fo Bonaventura Saupt ber ihnen oft entgegentretenden Doftifer 2. 36m ift bas theoretische Wiffen bem 3wede fittlicher Bilbung untergeordnet, und er betrachtet bie Liebe Gottes als bas bochfte Biel aller vernunftigen Befen. Die Geligfeit (fo heift es in feinem Begweiser zu Gott) ift nichts Anderes als ber Genuß bes höchsten Gu-tes 3. Da aber bas höchste Gut über Jebem ift, so kann er nur felig werben, wenn er auf geiftige Beife über fich felbft hinauffteigt. Miemand aber fann fich über fich felbft erheben ohne eine bobere Rraft, ohne Beiftand Gottes. Das Gebet ift Die Borbereitung gur Erhebung burch Gott, bas Mittel, um auf ben rechten Beg zu fommen. Dann folgen brei Stufen ber Erhebung : bie erfte ift bie Betrachtung bes Gingelnen, Meugerlichen, Rorperlichen und ber fich bier offenbarenden Spuren ber Gottheit; Die zweite ift bie Betrach= tung unferes nach bem Bilbe Gottes erschaffenen Beiftes; Die britte ift die Betrachtung ber göttlichen Natur felbit. Aehnliches giebt bie Betrachtung bes Rörperlichen, Geiftigen und Göttlichen in Chriftus; abnlich ift bie breifache Unficht ber Theologie. Die finnbildliche begieht sich auf bas Sinnliche, bie eigenthümliche (propria) auf bie Ertenntnig (recte intelligibilia); Die muftifche erhebt zu bem llebermenschlichen. Go zeigt die erfte bei Betrachtung ber Dinge nur Dag, Gewicht, Bahl; eine höhere bedenkt Unfang, Fortschritt und Ende; nach der britten icheint Giniges nur gu fenn, Ainderes gu fenn und zu leben, noch Soheres zu fenn, zu leben und zu erfen= nen. - Alle Erinnerung und Bedachtnig ift nur ein gerftucter Abichein aus bem ewigen Senn, alles Ertennen nur möglich burch bas Beziehen auf bie ewige Wahrheit, alle Freiheit und Wahl begrundet in dem Urguten und nur möglich in Beziehung auf baffelbe. Erkenntniß ift bie Tochter bes Gebachtniffes, und aus beiben ent= springt die Liebe. — Das Licht ber Natur und erlernter Biffen= schaft gab die erfte Leitung; allein bas eigene Innere mit Licht zu burchbringen, fich felbst zu burchschauen und zu verklaren, bas ift erft möglich burch Glaube, Liebe und Soffnung, burch Chriftus, ber ba ift ber Weg, bie Bahrheit und bas Leben. Beim Glauben entsteht die leberzeugung nicht burch Bernunftgrunde, fondern burch Liebe. Ber Die Spuren ber Gottheit in ber Belt erfennt, fleht in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tirab., IV, 125. Ueber feine Berbienfte im Orben fiehe Geschichte ber Hohenstaufen, III, 322. Hist. litter., XIX, 266. Neander, X, 832. Caraman, III, 180.— <sup>2</sup> Ueberhaupt gehörten viele Mustifer zu ben Bettelsmönchen. Pfeiffer, Deutsche Mustifer.— <sup>3</sup> Opera, VII, 125.

ber Borhalle; wer ihr Chenbild in sich erkennt, steht im Tempel; wer durch höhere Erleuchtung Gott erkennt, steht im Allerheiligsten. Das Seyn in Gott erkennen ist der niedere Grad, die Güte in ihm erkennen, ber höhere; beshalb heißt es bei Moses: Ich bin ber ich bin; Christus aber sagt: Niemand ift aut, als ber alleinige Gott.

Die menschliche Seele ift von Gott mit Unsterblichkeit begabt 1; unvernünftige Seelen waren von Anfang an fterblich. Bernunft und Wille over Geift und Begier (allectus) sind verschiebene, aber nicht ihrem Wefen nach verschiebene Kräfte. Der freie Wille bezieht sich

auf Beibes.

Bonaventura forbert, daß Jeder frei seine Kräfte übe und Thätigkeit und Beruf mablen könne, er verwirft Leibeigenschaft und Sklaverei; zugleich ist er ein Feind alles Egoismus, stellt nirgends irdische Genüsse als letten Zweck hin, benkt an Entsagung und Aufopferung, nicht an eigennütziges Umsichgreifen, und behauptet, in dieser Zeitzlichkeit durfe niemand leben ohne Arbeit und Anstrengung 2.

Auch eine Art spekulativer Naturphilosophie findet sich bei Bonaventura, z. B. über die Natur des Lichtes, ob es förperlich und ein Ausstließen besselben anzunehmen sen 3; über die Gestalt des Himmels, die Bestandtheile der thierischen Körper, die Gleichheit oder Berschiedenheit der Seele; über Physiologie und Psychologie u. f. w.

13. Raymundus Lullus, geboren 1234 auf ber Infel Da= jorta, ward nach einem wilden Leben ploplich bekehrt und in mehren Richtungen thatig, besonders fur die Befebrung ber Ungläubigen. Auffallend ift es, bag ein freilich im Bangen unwiffenber, aber für Glauben, Bernunft und Wiffenschaft gleich begeifterter 4 Mann auf bas äußerlichfte und blog mechanische Mittel verfiel, Renntniffe zu er= zeugen und zu mehren. Unter allen Werken Raymunds ift nämlich feines berühmter geworden, bat mehr Erflarer und Berebrer gefunben, ale bie nach ihm benannte große Lullianische Runft. Gie war ihrem Erfinder die Burgel, ber Grund, ber Inbegriff alles Biffens; mit ibr follten alle nur möglichen Bedanten, Unfichten, Jreenverbin= bungen vollkommen verzeichnet und auf dem Bege ber Form an bie Sand gegeben fenn. Die Grundlage ber lullianischen Runft ift bas nebenstehende Alphabet, wobei Raymund voraussent, daß rie in ber Tafel aufgestellten Fragen, Tugenben u. f. w. ben Rreis bes Gin= fachen erichopfen und burch bie mannichfachften Berbindungen beriel= ben jebe 3bee u. f. w. gur Sprache gebracht werben muffe. Auger ben Berbindungen, welche bie Tafel felbit burch bas Unreihen nach verschiedenen Richtungen ergiebt, werden Die meiften badurch berbeigeführt, daß man bie Buchstaben als Zeichen ber Gubjefte, Prabifate u. f. w. betrachtet. Dann verknupft g. B. eine Safel zwei und zwei Buchftaben: BC, CD u. f. w., eine andere brei Buchftaben und fo fort.

Comment. in libr. Sentent. II, diss. 19, 24. — <sup>2</sup> Rousselot, II,
 319-343. — <sup>3</sup> Lib. II, diss. 13-15. — <sup>4</sup> Reander, X, 849.

|                   | V 2         | \ \mathrea{\cdots}                            |                              | Prabi-                 |                     |     |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----|
| W Laster          | V Tugenben  | Subjekte                                      | Q Fragen                     | T Relativ=<br>nen      | Applute             | A   |
| Gei3              | Gerechtig=  | Gett                                          | Utrum<br>Utrum               | Berschie:<br>benheit   | Gûte                | В   |
| Gefräßig=<br>feit | Klugheit    | Engel                                         | Mas                          | Ueberein-<br>ftimmung  | Größe               | C   |
| Wolluft           | Tapferfeit  | Himmel                                        | Moher                        | Entgegen=<br>fehung    | Ewigkeit<br>(Dauer) | D   |
| @tol <sub>8</sub> | Mäßigfeit   | Mensch                                        | Warum                        | ntíprung               | Madit               | t+3 |
| Berzagt-<br>heit  | @laube      | Borfiel:                                      | Bieviel                      | Mitte                  | Weisheit            | দ্য |
| Reid              | Şoffnung    | Empfin:                                       | Bie<br>quale                 | Ende                   | Wille.              | ଦ   |
| Born              | Liebe       | Prinzip<br>bes Pitans<br>zenreichs            | Wann                         | Grôfe<br>majoritas     | Tugend              | Ħ   |
| Lüge              | Gebulb      | Das Eles<br>mentaris<br>fche                  | NB0                          | Gleichheit             | Wahrheit            |     |
| Unbestänbigkeit   | Frömmigkeit | Das Bermits<br>telnbe (Instrus<br>ment, Auge) | Auf welche<br>Beise<br>Bomit | Kleinheit<br>minoritas | Ruhm                | F   |

Endlich wurden die Buchstaben auf dem Umfange eines unbeweglichen Kreises verzeichnet; innerhalb besselben bewegte sich ein zweiter auf gleiche Weise bezeichneter, wodurch die Buchstaben in die verschiedensartigste Berbindung kamen. Diese Berbindung, nach dem ausgedrückt was die Buchstaben bezeichnen, gab Säpe wie die solgenden: die Güte ist groß, die Güte ist verschieden, die Güte ist übereinstimmend, oder: was ist große Güte, wo ist große Güte? u. s. w. — Allerzdings bringt ries Versahren eine erstaunliche Menge Säpe zum Vorzschein, allein diese ohne Urtheil über einander gestapelte, mechanisch erzeugte Menge erscheint um so unbrauchbarer und verwirrender, da die Bestandtheile des Alphabets mit loser Willsur neben einander gestellt sind, keineswegs das wahrhaft Einsache oder die höchsten Grundsfäne enthalten, oder mit sinnvoller Kunst in eine ihrer Natur anges

meffene Wechselwirfung gebracht werden 1.

Raymund ichrieb eine Rhetorif, welche nicht blog Regeln fur beftimmte Arten ber Reben, fondern (weil über Alles gerebet werden fonne und folle) zum großeren Theile eine Art tabellifcher Encuflopapie enthielt. Die oberflächlich und unzureichend biefe aber ift, zei= gen folgende Beisviele. Die Tugend bes Mannes, fo beifit es bafelbft, ift, in feinen Gefchaften fleifig zu jenn und Borficht zu ge= brauchen; die Tugend ber Frau, die häuslichen Angelegenheiten zu beforgen; die bes Anaben, beicheiben zu fenn und gute Anlagen zu zeigen; bes Alten, im Rathe burch guten Rath zu gelten. - Die bürgerliche Philosophie begreift drei Theile, sowie drei richtige und drei verderbte Urten. Der erfte Theil bezieht fich auf die Bernunft. baber entstehen Philosophen; ber zweite auf ben Born, baber Golbaten; ber britte auf bie Begierbe (cupiditas), baber Sandwerfer. Die brei richtigen Arten find: Monarchie, Ariftokratie, Republik; Die brei ausgearteten: Tyrannei, Dligarchie, Demofratie. Hus ben Philoso= phen burch die Bernunft werden Burgermeifter, Rathsberren, Da= giftratepersonen, Briefter und Richter. Die Biffenicaft ber letten theilt fich in fieben Theile: Bertommen, Berichte, Gachen, Supothe= fen , Teftamente , Beffs , Bertrage. - Am Schluffe feiner Rhetorit giebt Raymund eine Rebe, welche ibm nach Form und Inhalt fur ein Mufter gilt und zwar über ben Gat: Die Accidenzen machen aus einen großen Theil von bem, mas etwas ift! Angiebenber als Broben aus berfelben burfte es fenn, bas Befentliche feiner Schrift: Die Pringipien ber Philosophie, mitzutheilen 2

Auf gruner Biefe, unter einem bichtbelaubten Baume, ber von taufent Stimmen ber Bögel ertonte, fant ich bie Philosophie mit ihren zwölf Begleiterinnen, burch welche fie besteht, ohne welche fie nicht ift. Sie klagte, bag falicher Bahn fie fur eine Feinbin ber

<sup>1</sup> Ebenso urtheilt Trenbelenburg, Beitrage, I, 249. — 3 In unserer Darflellung haben wir nur ben Umsang verfürzt und bie Form zu verbeffern gesucht, ni ht aber am wesentlichen Inhalte etwas geandert.

Theologie ausgebe, und forberte ihre Begleiterinnen auf, nach ber Reihe zu fprechen. Da hub bie erfte an : 3ch bin Forma, bie Be= staltenbe, urfprünglich, ohne Bedingung und Schrante. 3ch gebe ben Dingen bas Senn und bilbe mit ber Materie bie eine, allgemeine Substang bes Universums. In mir ruht, burch mich besteht jedes Gingelne. Die Gute, Große, Dauer, Macht, Wahrheit u. f. m. find einzelne Strahlen, in benen fich mein Wefen abspiegelt. Dichte ift vergänglich an mir; was fo erscheint, ift Wechsel und neue Bilbung im Ginzelnen burch neue Erzeugung. Ich bin Die Gottabnliche, benn Gott ift bas Gestaltende, Wirkende, nicht bas Leibenbe. - 3ch bin bas Leidende, fprach Materia, die zweite Begleiterin. Unbebingt unterwerfe ich mich bem Urquelle alles Bilbens, bem Gott, beffen Wert ich schlechthin bin. Daburch werbe ich überall theilhaft ber Größe, der Bollkommenheit. Mein Besen vereinigt fich mit bem Beftaltenben zu einer Substang, Die unvergänglich und ewig ift. -Die britte hub an: 3ch beige bie Beugende. Aus bem Urfprunglichen, Ginen erfcheint burch mich alles einzelne Dafeyn auf breifache Weise. Zuerft bin ich ber Kraft nach vorhanden in ber Substang; bann trete ich burch die Rraft hervor in die Wirklichkeit; bann erhalte, nahre und vermehre ich bas Birkliche. - Der Zeugenden ftebe ich entgegen, fprach bie vierte, bie Berftorende; benn burch mich ift ber lebergang von allem Dasenn gum Richtseyn, und breifach bin ich vorhanden: rubend ber Rraft nach ichon im Samen, bervortretend bei Abnahme jeglicher Lebenstraft, flegreich beim Dabinfterben. Und wie bie Beugende neu belebt und hinwegführt zu einzelnem Da= fenn, fo führe ich zurud zu bem großen Ginen. Wechselnd ericheint Leben und Tob, feindlich wider einander gestellt; wer aber unfere Berrin recht erkennt, wird einfelen, wie wir beibe ihre Begleiterin= nen fenn konnen und muffen. - 3ch bin bie Elementarifche, fagte bie fünfte. Bierfach ift meine Geftalt, aber taufenbfach wechfeln und verknüpfen fich biefe Grundbilbungen. Das Feuer bringt gum Waffer, es erwärmt, es verbampft, in Bolfen tragt es bie Luft, auf die Erde fturgt es binab zu neuem Bereine. - Durch mich, Die Pflangenbelebenbe, wird ben Pflangen bie Secle eingehaucht; beim ftillen Sinfcheiben ber einen trage ich fie freundlich zur anberen. Bie möchte eine auch nur gang vergeben, ba aller Leben in mir zuht und ich fie liebe und burch ihr Dafenn wiederum nur felbst bin. Gines allein vermag ich anzunehmen von ben unendlich reichen älteren Schwestern, eines zu bilben, zu leiten; aber ich weiß in ftillem Frieben, baß in ber Burgel alles Senns, aus ber auch ich entspringe, baß in Gott gleich groß ift bas unendliche Dafenn, bas unendliche Denken 1. - Sensitiva bin ich, sprach bie fiebente. Durch mich entsteht alles Empfinden, aber ce fpaltet fich aus einem Mittelpuntte

<sup>1</sup> Est in tanto magnus per suum intelligere, quantum est magnus per suum existere. Bal. Spinogas Lehre.

in viele Strablen, bamit man febe, bore, rieche, fomede, fuble. Leiben und Thatigfeit find immer in mir ju einer rubigen Birfung vereint. - 3ch gebe aus von ber Schwester Sensitiva, iprach bie adite, und kann mich nie gang von ihr trennen: Imagingtiva ift mein Name. Auch in mir wohnen ursprungliche Rrafte, ja ich flebe bober ale Cenutiva, benn ohne Banbe und Ginidranfung gestalte ich bas von ibr Gegebene, verfnuvie Getrenntes, lofe Bereintes und bin fo ber Schwefter Korma, fie ber Materia abnlich. - 3ch bin bie Be = wegende, Die neunte ber Begleiterinnen, überall verbreitet und wenn auch nicht immer ericbeinend, boch ber Rraft nach vorhanden. Jebe einzelne Bewegung gebort zu mir, bezieht fich auf mein einiges Defen, fie fen im Clemente, in ber Pflange, im Empfinden, in ber Phantafie. Ich ericheine bewegend und bewegt: bas Schiff wird vom Winde burch Die Klutben getrieben, es icheint felbit rubig, im Schiffe bewegt fich bie Mannichaft, ber Steuermann gebenft, wie er lenten moge, er furchtet Befahr, er hofft Reitung. Ueberall bin ich, unter vielfacher Geftalt - Wenn ich mich, fprach bie gehnte, zu ben Schwe= stern geselle, welche im Menschen als körperliche Kräfte wirken, so geht erft ein höheres Ganzes hervor: benn ich bin die Geistige, Biffenbe, Berftebenbe, unmittelbar entsproffen aus göttlichem Befen. Alles Geiftige, Wiffende gebort zu einem einzigen Beiftigen, Allwiffenden; Die Spaltungen entstehen icheinbar burch Bereinigung bes einzelnen Geiftigen mit einzelnen Korpern, bamit fo bie tiefere Burgel in mannichfachen Zweigen besto herrlicher erfannt werbe. Dei= nem Befen nach murbe ich ohne gehl erkennen; ba ich aber nur ein Theil des Menichen, nicht feine unbedingte Berricherin bin, fo merbe ich von ihm gelenkt und getrieben. Wo ich nicht zum Erkennen bin= burchzudringen, die Zweifel nicht gang zu lofen vermag, ba mable ich ben Glauben; boch ift biefer nur zufällig in mir, bas Biffen bin= gegen meine eigenste Natur. Richte ich meine Kraft und Thätigkeit auf Gegenstände, die Senstiva oder Imaginativa mir bieten, so ent= fteht nur niederes Biffen von mechanischem und fünftlerifdem Bemuben, von sittlichem ober unsittlichem Thun; bas mabre bochfte Billen ift aber bie Erkenntnig Gottes, und obgleich ich ihn nicht gang gu erkennen vermag, ba er unendlich ift und Alles in fich fagt, fo fann und will ich boch ihm immer mehr angehören, ba ich von ihm bin und nur durch ihn. - Go wie meine Schwester zweifaches Wiffen bildete, fo ich, bie Bollende, zweifaches Bollen: einmal geleitet burch Sinn und Ginbilbungefraft, jum Frommen ober auch gum Schaben bes Korpers, bem ich inwohne; bann gerichtet zum bochften Bwede, gur himmlifchen Liebe. Balb beberriche ich bie Ertennende, baf fie ben gewunschten Gegenstand mir barftelle; bald bin ich wiederum burch fie bestimmt. Benn wir beide in Gintracht bem bochften Gute nach= ftreben, ift es icon offenbart. Die Erfennende fann in Tragbeit verfinken, nicht aber gleich mir fich zum Bofen wenden, wozu ich als Dienerin bes Menichen oft gezwungen bin, weil beffen freie Babl

ber gottlichen Gerechtigfeit erft ben Weg zur Befeligung ober gur Strafe eröffnet. - Bu ber Erfennenben und Bollenben gefelle ich, Die zwölfte ber Begleiterinnen, mich ale bie Erinnernbe. Boran geht die Erkennende, Neues erschaffend, begreifend; in ber Mitte fteht die Wollende, bald nach dem Reuen, bald zurud nach mir gewendet, benn ich fammle die Schate und halte fie bereit zu jeglichem Bebrauche. Wenn wir brei im innigften Berhaltniffe fteben, ift nicht nur ber Augenblick ber Begenwart und ber Fortschritt in Die Bufunft aufs Trefflichste begründet, fondern auch bas Bergangene reiht fich als Gutes an, Alles ein Giniges in fteter Beziehung auf bas unenb= liche Gute. - Go fprachen bie Begleiterinnen ber Philosophie, und ich will das Gehörte verfünden, und wie zwischen ihr und der Theologie nie fann Friede und Gintracht fenn, wenn jene nur eine Dagt beißen foll, mohl aber bann, wenn beibe als Schwestern zu einander fommen, benn Gott ift bas Biel ber einen und ber Wegenstand ber anberen.

14. Seinrich Goethals aus Muda bei Gent, gestorben 1295. zeigte fich als ein Mann von entschiedenen philosophischen Unlagen und großem Scharffinne, welcher fich befonders in feinen Quodlibeten offenbart, wo Fragen fehr mannichfaltiger Urt von den verschieden= ften Seiten erörtert werden. Reben wichtigeren Untersuchungen (2. B. über die Ideen, die Wahrheit menschlicher Erfenntniff, die Erleuchtung burch Gott u. f. w.) fommen auch bie folgenden zum Borfcheine: Db Baulus habe fonnen vor feiner Bekehrung getobtet werden? Db 3c= mand etwas höher vertaufen burfe als zum laufenden Breife? Db man durch Bucher erworbenes Geld für Unterricht nehmen burfe? Db es einen Menschen geben könne, ber gar nicht lächerlich (risibilis) fen? Db ein Rind, geboren mit zwei Ropfen, bei ber Taufe zwei Namen erhalten muffe? Db Gott bie Eva ohne Buthun anderen Stoffes habe aus einer Rippe Abams ichaffen tonnen ? Db die Solle im Mittelpuntte ber Erbe fen? Db fich aus ber Softie Bur= mer erzeugen fonnten? Db Gott machen fonne, bag ein leerer Raum fen? Db man immerwährende Renten kaufen burfe? 1 u. f. w.

In manchen von biefen Aufgaben zeigt fich bas, was ich übertriebenen und gefchmacklofen Schmuck allzukühner Scholaftik nannte, ber am wenigsten Bedeutung hat, wenn er im Einzelnen und getrennt von bem Zufammenhange mit irgend einem Ganzen vorgelegt wird.

Sowie es aber einen zu blühenden Styl der Baukunst des Mittelalters giebt, unbeschadet der Grundsormen und der Totalität des gesammten Gebäudes, so sinden wir in Duns Scotus den untrennslichen Zusammenhang eines ganzen Systems, verbunden mit den künstlichsten Linien, Ausbeugungen, Arabesten und Verschnörkelungen, sodaß sich mit ihm die scholastische Philosophie des 13. Jahrhunderts, nach Beendigung ihres Kreislauses, wieder abschließt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Utrum liceat emere redditus perpetuos?

15. Dung Scotus, beffen Geburtsort, trot feiner Berühmt= beit, ungewiß ift 1, trat in ben Frangistanerorben, lebrte am lang= ften zu Orford und ftarb 1308 in Koln, mabriceinlich ichon im 34. Jahre feines Lebens. Sein außerorbentlicher, im Mitteltalter von Reinem übertroffener Scharffinn verfentte ibn in Die größten Tiefen Der Spefulation, unterwarf Die Lebren ber erften Meifter einer neuen Brufung 2. bemubte fich bie lebereinstimmung (ober Biberfpruchs= longfeit) unter den Gliedern und Richtungen bes Denkens nachzuweis fen, fügte zu alten Antworten in ichwieriger Sprache neue Bestim= mungen bingu und fand in ben allerfeinsten Unterscheidungen und Gegenfaten noch Inhalt und Stoff fur die bochfte Wiffenschaft. In= bem er die Babrheit porzugsweise im Geiste suchte, vernachlässigte er allerdings Natur und Erfahrung 3, erkannte jedoch, mit Ariftoteles, ben Werth ber Induftion und wollte ben Ibeen (außerhalb bes gott= lichen Berftanbee) fein emiges Dafenn quaeffeben. Die ethifche Belt: anficht, welche ber Theologie zum Grunde lag, fuchte er auch in ber philosophischen Betrachtung bes Menschen und Gottes geltend zu machen und fo eine burchgängige Uebereinstimmung bes Ratürlichen und Uebernaturlichen nachzuweisen. Ginige Andeutungen über ben Inhalt feiner Berfe und bie barin bebandelten Gegenftanbe merben bies perbeutlichen.

In feinen mit Bezug auf Ariftoteles und Porphyrius angeftell= ten logischen Untersuchungen 4 fagt er : Die Logif ift eine Wiffen= fchaft, weil bas, was fie lehrt, burch Demonstration erschloffen wirb. Die Demonstration ift nämlich ein Syllogismus, ber gum Biffen führt. Sieran reihen fich Fragen folgender Art: Bas ift bas AU= gemeine, Univerfelle? Ift es ein Ding (ens) und fur fich felbft er= fennbar? Sat es Gigenichaften? Ruht es im Geifte ober in ben Dingen (in re)? Ift es bie allgemein verbreitete, überall wir= fende göttliche Macht? Wie geht das Allgemeine durch die einzelnen Dinge hindurch? Wie unterscheidet fich Geschlecht von Art? Inwies fern find viele Menfchen ein Menfch? Bas ift Berichiebenheit? Die unterscheidet fich Eigenthumlichkeit von Bufalligkeit? Dug bas Gigenthumliche immer vorhanden feyn? Rann ein Accidens zu ben Universalien geboren? Rann man von bemfelben Dinge Gigentbum= liches und Bufalliges aussagen? Giebt es Gubftangen und Theile ber Substangen? Ift an bem Menschen etwas Substantielles? Entgegengefettes an bemfelben Dinge vorhanden fenn? Bezeichnet ein Bort gleichmäßig ein Ding, bies mag vorhanden feun ober nicht?

<sup>1</sup> Doch fagt Tytler (II, 347): undoubtedly a Scotsman, born in the Merse. — 2 So die des Thomas über Freiheit, Erbfünde, Gnade, Safrasmente, Berdienst Christi, Allgegenwart u. s. w. Hampden, 266. — 3 Haureau, II, 315. Eberstein, Logif, 106. Rousselot, III, 28. Fries, II, 229. Baumgarten, Comp., 264. — 4 Quaestiones in universam logicam. Opera, edit. Lugdun., vol. I.

- Im Allgemeinen anerkennt Scotus, bag bie Bernunft vermoge ihrer unbegrenzten Empfänglichkeit Bieles aufnehmen und nich aneignen konne, was fie aus eigenen Rraften bervorzubringen nicht im Stande fen. In ber Schrift: Ueber ben Urfprung ober bas Bringip aller Dinge, ward gepruft 1: ob bies Pringip nur ein Giniges fen und die Mehrheit aus ihm ohne Beranderung hervorgebe? Db Gott nothwendig erschaffe, und auch ein Geschöpf etwas erschaffen konne? Db zu allem Beiftigen ein Materielles gehore? Db die Seele von Gott ober bem erzeugenden Menschen berftamme? leber ben Gig der Geele. Ueber Zeit und Bewegung. Db die Zeit etwas fen, außerhalb ber Seele bes Menfchen 2?

In ben meteorologischen Fragen und bem Rommentar zur Physik bes Aristoteles 3 fommt viel Naturphilosophisches zur Sprache, über Ratur, Runft, Bewegung, Raum, Beit, Leere, Theilbarkeit und Untheilbarteit, Ewigfeit u. f. w. - Ift bie Bewegung ober bas Licht Urfache ber Barme? Stehen die vier Glemente in einem ftete gleichen Berhältniffe zu einander? Ueber die Ratur ber Kometen, ben Urfprung der Quellen und Fluffe, die Bewegung des Meeres, Blis, Donner, Erbbeben, Ueber Geben, Wieberichein, Urfprung und Befen ber Far-

ben, Regenbogen, Berdauung, Fäulniß u. f. w.

Gin Mann, Der, wie Scotus, fo große Unlage und Reigung gu ben feinsten Entwickelungen ber Metaphyfit hatte, mußte biefer Bifsenschaft ben höchsten Werth zugestehen. Indem er jedoch dieselbe eigentlich nur Gott beilegte, blieb fur die Menfchen bloß infofern ein Untbeil übrig, als Gott fie bamit begnabigte. Die Metaphpfit beginnt mit Fragen und 3weifeln, bezweckt bas Austreiben ber Un= wiffenheit und Berwunderung (admiratio) und sucht an beren Stelle

Die Bewißbeit zu feten 4.

Des Scotus Rommentar zu ben Buchern ber Sentenzen 5 beginnt mit ber ffeptischen Untersuchung: ob ber Mensch zur Erreichung feiner Bestimmung einer außerorbentlichen Offenbarung bedürfe, bie über feine Rrafte hinausgehe. Es wird gezeigt, daß fich die Aufichten ber Philosophen und Theologen in dieser Sinsicht widersprechen. Jene fucht Scotus nicht sowohl im Bege bes Glaubens und Gefühles ober nach Weise ber Muftifer, als burch bialeftische Schluffolgen zu wi= berlegen, wobei er unter Underem barauf aufmertfam macht, bag zufolge bloß natürlicher Erkenntniß nicht immer Lobn bem Berbienfte folge. Die Lehre von ber menschlichen Freiheit bebt er mehr hervor als Thomas 6 und behauptet, daß die moralischen ober Kardinal= tugenden auch ohne die theologischen mabre Tugenden seyn können, Alle menschliche Entwickelung erfolgt ftufenweife, und bie Ausbildung

¹ Vol. III. — ² Bgl. Kant. — ³ Vol. II, III. — ⁴ Kommentar zut Metaphpsit bes Aristoteles, IV, 17. — ⁵ Vol. V. — ⁶ Rousselot, III, 60, 63. Stäublin, Eucyflopädie, III, 192; Moralphil., 570.

bes Willens fieht höher als die des Verstandes. In dem Zusam= menwirken beider zeigt sich erst die kräftigste Thätigkeit der Vernunft. Es mußte aber das wissenschaftliche, theoretische Interesse schwächen, wenn man den Verstand nur als ein Mittel für den Willen ansah.

Bei jeber Untersuchung werben gwar nach beiden Seiten bin von Scotus periciebene und entgegengesette Grunde guigeführt und (wie es bamals nicht anders erlaubt und moglich war) die Theologie mit bober Achtung bebandelt; indem aber die gesammte Form ber Un= tersuchung rein philosophisch gehalten und ber theologische Inhalt ei= gentlich nur auf bem philosophischen Boben gleichsam fuppletorifd hingestellt wird, ift ber Totaleindrud, bag, ungeachtet ber fonft firch= liden Saltung, bier bas biglektisch Spekulgtive burchaus bas Ueber= gemicht babe, mabrent bei G. Biftor und Bongventurg ber religiofe Glaube porberricht und bei Thomas von Aquino bas ffeptische Gle= ment nur bagu bient, bas Dogmatifche gu Tage gu forbern. Ja in anderen Schriften bes Scotus 1 tritt eine bochft merkwurdige Sfebnis noch mehr bervor, und feine Lebre von ber unbestimmten und unbeftimmbaren Kreibeit, fomie bas Bormalten eines subjektiven Moral= bringips mußte ebenfalls bagu binbrangen 2. Das Ratur= und Sit= tengesen batte Gott andere ordnen fonnen; nur die Liebe zu ibm liegt in bem Befen ber Geschöpfe. Go ichien (bei Befdrantung ber menich= lichen Erfenntniß) nur ber Weg zur Unnahme bes firchlichen Glau: bend - ober auch gur Bermerfung beffelben offen und vorbereitet. Denn wenn man gleich ben Scotus nicht einen Steptifer in bem Ginne nennen fann, bag bas Berneinen überall vorberriche 3, führt boch bie Ruhnheit und Freiheit feiner Untersuchung oft gum Beriprengen ber bogmatifchen Bande. 3ch ftelle ale naber bezeichnende Broben Gi= nigest aus ben Schriften bes Scotus über Gott und Unfterblichkeit zusammen 4: Wir fonnen Beiftiges nicht anders erfennen, ale burch Alebnlichfeit mit bem Rorperlichen, bas uns befannt ift (in welchem Sate fich fcon ein Uebergang gum Empirismus und Materialismus ausipricht). - - Durch naturliche Forschung konnen wir bas Wefen Gottes nicht völlig erkennen ober ergrunden, jedoch einige Erkennt= niß beffelben gewinnen, und wir muffen Gott feten, um einen Bebanten zu gewinnen, bei bem unfere Bernunft fich berubigen fann. Immer gelangen wir zur Substang nur burch bas Accidens ber Kreatur. Man trachtet nach einer einfachen Erkenntniß bes einfachen unendlichen Wefens, fommt aber nicht über Bufammengefestes und Berwirrtes

¹ Theoremata, Collationes, Miscellanea, Vol. III. — ² Beil bie Abstraftion zum Allgemeinsten, Unbestimmtesten fortgehen kann, halt man bas AbsolutsUnbestimmte für das wahrhaft Unbedingte, für den Freiheitsbegriff selbst. F. H. Jacobi, Werke, II, S1. — ³ Baumgarten-Crusius, De theologia Scoti, vortrefflich wie alle Schriften des Verfassers über die Scholastifer. Stäudlin, I, 747. — ⁴ Miscellanea, III, 456.

hinaus. Eine nähere Kenntniß von Gott haben wir nur burch Unwissenheit und Berneinung !. Der Ansang ber Schöpfung ist ein Geheimniß, ein Glaubenssatz, gleichwie die Trinität. Durch das Fortwirken des heiligen Geistes in der Kirche wird eine Fortbildung der Lehre möglich. Die Behauptung, daß Alles in der Welt nothwendig sen, widerspricht den ersten Grundsätzen der Ersahrung.

Gott allein ist unveränderlich, deshalb kann man ihm allein Unsterblichkeit beilegen 2; die Unsterblichkeit der vernünftigen Seele läßt sich nicht beweisen. Es giebt dasur wahrscheinliche Gründe, aber keine demonstrirenden, ja nicht einmal nothwendige 3. Die Unsterblichkeit ist uns nicht natürlicher, sondern nur wahrscheinlicher Weise bekannt. Die Auferstehung läßt sich weder a priori, noch aus einem dem Mensichen inwohnenden Brinzipe, noch a posteriori durch natürliche Einssicht darthun; man kann nur durch den Glauben daran sesthaleten 4. Der Glaube ist ein Akt des Willens, weil das gläubige Festbalten an Ueberzeugungen, welche nicht einleuchtend sind, nur durch Entschluß zu Stande kommen kann.

Großen Nachbruck legt Scotus auf das Praktische; die Theologie ist ihm eine Medicin der Seele und hat vorzugsweise eine sittliche Besteutung. Auch das Erkennen ist eine Praxis und wird vom Willen beherrscht. Den höchsten Werth hat das übernatürliche Erkennen; doch sind die übernatürlichen Gaben keine ganz neue, die Schranken unserer Natur übersteigende Kraft. Dies wäre eine neue Schöpfung, und in der theologischen Tugend ist auch eine menschlichen Wirksamkeit mitbegriffen. Kein Geschöpf besteht ohne göttlichen Beistand; wir können aber nichts empfangen, wosür wir nicht bereits Empfänglichseit haben, und der natürliche Mensch ist Subjekt der Erleuchtung und Beseligung. Unser Berstand ist sähig, etwas zu erkennen, was höher ist als das eigene Seyn; er muß dem das Höchste anstrebenden Willen entsprechen. Auf diesem Wege ist Alles erkennbar, und jedes verständige Wesen kann Alles erkennen.

Es giebt nichts Besonderes, was nicht höhere Allgemeinheiten in fich truge, nichts Allgemeines, was nicht in den ihm untergeordneten Besonderheiten seiner ganzen Bedeutung nach ausgedrückt ware. Die Individuation ist keineswegs etwas bloß Verneinendes, vielmehr ist in der Schöpfung überall Besonderes und Allgemeines verbunden 6.

Benn bie Offenbarung eine Wiffenschaft gewähren wollte, fo wurde fie viel mehr lehren, weniger praftifch fenn und fich viel me-

¹ Per ignorantiam et negationem. Collationes, III, 378. Baur, Dreizeinheit, II, 632, 730. — ² Comment. ad lib. I Sentent., diss. 8, p. 706; lib. II, diss. 17, quaest. 1. Theoremata, III, 286. — ³ Opera, X, 28; XII, 839, 840. — ⁴ Non tenetur nisi per fidem. Opera, X, 35. — ⁵ Quaelibet intelligentia potest intelligere infinita. Sent. I, diss. 8, quaest. 2. Ritter, VIII, 408. — ⁶ Ritter, VIII, 433, 472. Engelharbt, Kirchengeschichte, II, 371.

viger auf Ermahnungen einlaffen. Auch bleibt vieles Geoffenbarte in Bahrheit ein Gebeimnig, 3. B. die Lebre von ber Dreieinbeit.

Allerdings baute Scotus sein System in solcher Weise auf, daß er bessen Rechtgläubigkeit vertheidigen konnte; er hielt es auch wohl selbst für rechtgläubig, wie dies neuere und neueste Philosophen mit ihren Systemen ebenfalls gethan haben. Sobald aber die unantantsbare Heiligkeit jedes Dogmas nicht mehr anerkannt wird, oder die Furcht vor der Kirche verschwindet, mussen ans der Schule und in der Richtung des Scotus ganz andere Ergebnisse hervorwachsen als aus ben Schulen der oben genannten Meister. Daher erhob die katholische Kirche den Ihomas und Bonaventura, nicht aber den Scotus unter ihre heiligen, daher entstanden ganz natürlich zwischen den Thomisten (Dominikanern) und Scotisten (Franziskanern) gar viele wissenschaftliche, durch Ordenshaß leidenschaftlich erhöhte Streitigkeiten. Hätte zur Zeit des Scotus ein Mann gelebt von der Kraft und dem Einflusse Bernhards von Clairvaur, schwerlich wäre jener dem Schiks

fale Abilarbs entaangen.

Bei mander Aebulichkeit bleibt Scotus begungeachtet von Abalard wesentlich verschieben. Die angeblichen Regereien Des Letteren gingen meift bervor aus einem lebendigen Gefühle, aus begeifterter Bereb= rung bes Alterthums, aus Abneigung gegen unbedingte Boridriften; Scotus bingegen ward auf biefe Beife wenig oder gar nicht angereat. Cein rigleftifder Scharffinn, ber ibn ba noch Berichiebenheiten und Gegenstände wichtiger Untersuchungen, jowie erheblichen Bweifels feben ließ, mo ben Deiften Boren und Geben verging, tiente allerdings bieweilen gum icheinbar miffenschaftlichen Erbarten bes Dogma= tifden, mas Undere leviglich als Bunder und Offenbarung bezeich: neten. Der wichtige Lehrfat : " Nichts Geglaubtes widerspricht ben Schluffolgen, welche fich aus richtigen Grundfagen ergeben" 1, for= berte aber (in Hebereinstimmung mit ben ausgesprochenen Grundiagen über Sullogiftit und Dialeftit) fur ben Bernunftgebrauch fo große Rechte, daß taum ein Rampf gegen Mandes ausbleiben fonnte, mas Die Rirche als zu Glaubendes binftellte. Ueberbaupt mugte bes Scotus anatomifches, zerfetendes, mitroffopifdes Berfahren bie natur liche und offenbarte Erkenntnig faft gleich fegen und die organische Totalität bes Rirdenglaubens aufheben. Ceun oder Richtfeun beffelben ichien wefentlich von bem Willen und ber Macht bes bialeftischen Meifters abzubangen.

Wenn Dung Scotus die Rothwendigfeit einer Offenbarung haupt: jächlich aus ter Lehre von der Dreieinheit bewies, jo fonnte ein Ruhnerer Die Nothwendiafeit der Dreieinbeit fallen laffen und biemit auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nullum vero creditum repugnat conclusioni sequenti e veris principiis. Ad Sent. I, diss. 3, quaest. 8.

bie ber Offenbarung aufgeben 1. lleberhaupt hatte bie Aufgabe, bas gange anerkannte Dogma in ein Spitem zu bringen, Die größten Schwierigkeiten, und es fonnte auf bie Dauer bie Frage nicht ausbleiben, ob es fo geoffenbart gottlichen Uriprungs und fur ben Den= iden unentbehrlich fen? - Freilich ift bies Alles noch fehr verichies ben von dem flachen Unglauben der Unwiffenheit ober bem frechen Läugnen ber Gottlofigfeit; naturlich aber fam man im Ablaufe ber Beit von ben Untersuchungen bes fur und Biber in Sinndt ein: zelner Rirdenlehren allmäblich zu einer ftrengen Kritik ber biblischen Buder und aller Dogmen, ja gulett gu einem Läugnen ber Berfonlichkeit Chrifti. Dies und Alehnliches murgelt zum wenigsten icon im Mittelalter, jo febr fich biefes auch entfest baben murbe, wenn es Jemand gum Bewußtjevn gebracht und ausgesprochen batte. Ift aber bas Rind erzeugt, jo muß es gulett auch geboren werden, und nicht Bucherverbote ober gar bie Flammen ber Scheiterhaufen, fondern bas Licht ber Wiffenschaft und die Warme des Glaubens bieten die rechte Erziehung und führen zur Bahrheit.

Die Schärfe der Kritif des Tuns Scotus und sein Läugnen eines temonstrativen Wissens unfinnlicher und übersinnlicher Dinge mußte (fast ohne sein Wissen und Wollen) zum Sinnlichen und zur Empirie hindrängen. Doch blieb er, wie es ihm seine Virtuosität vorzschrieb, meist bei dem Allgemeinen und Abstraften steben und hatte keine Wahlverwandtschaft zu eigentlichen Bersuchen und Ersahrungen.

Biefur brach neue Bahnen fein Beitgenoffe

16. Roger Bakon, geboren 1214 zu Ichefter in Somersetshire, Mitglied bes Franziskanerordens, gestorben 1292 oder 1294. In seinem wichtigsten Werke, dem Opus majus, lehrt er: Das Hauptmittel gegen Irrthum und Unwissenheit aller Art ist, sich nicht mit dem zu begnügen und dabei zu beruhigen, was hergebracht, angewöhnt und anerkannt ist. Wir müssen vielmehr selbst aufs Genaueste (obwohl mit Bescheidenheit) forschen, damit wir Lücken ausfüllen und Mangelhastes verbessern. Dies ist der einzige Weg zur Wahrheit und Bollkommenbeit.

Wir find so entfernt, tiese Wahrheit bereits in allen Dingen zu erkennen, baß auch der Weiseste nicht einmal bie Natur und Eigenschaften einer Fliege begreift, oder die Gründe anzugeben wüßte, warum sie diese Farbe und Gestalt, diese und nicht mehr oder weniger Glieder hat u. s. w. — Weil nun der Mensch weit das Meiste, Gröfte und Schönste nicht weiß, ist es doppelter Unfinn, auf seine Weisheit stolz zu senn. Die Liebe zur Weisheit, die Philosophie, ist aber der göttlichen Weisheit keineswegs fremd, sondern in ihr eingeschlossen. Auch besteht die gesammte Entwickelung der Philosophie barin, daß der Schöpfer durch die Kenntniß der Geschöpfe bester ers

<sup>1</sup> Baur, Dreieinheitstehre, II, 364, 867, 355

kannt werbe, woraus hervorgeht, daß sie für Theologen und Christen nothwendig sen. Wir mussen in der Theologie philosophiren und in der Philosophie vieles Theologische und eine höhere Offensbarung annehmen (assumere), damit klar werde, wie in beiden dieselbe Weisheit hervorleuchte. Die christliche Philosophie kann und soll mehr von den göttlichen Dingen wissen als die heidnische, ja das aanze Gebäude gewissermaßer neu begründen und aufführen 1.

Es giebt zwei Wege, zur Kenntniß zu gelangen: das Argument und das Erperiment, der Schluß und die Erfahrung. Auf jenem Wege erreichen wir wohl ein Ziel oder kommen zu einem Ende, aber nicht zu einer unzweiselhaften, beruhigenden Gewißheit, bevor die Erfahrung bestätigend hinzutritt. Leiter ist aber der letzte Weg, die Erfahrungswisenschaft, den meisten Studirenden völlig unbekannt. Durch die Krast der Wissenschaft (so schließt das Werk), welche Aristoteles dem Alexander einflößte, war diesem die Welt übergeben. Das sollte die Kirche bedenken, um gegen Ungläubige und Aufrührer Christenblut zu ersparen, vor Allem aber wegen der künstigen Gesabren in den Zeiten des Antichrists. Mit Gottes Gnade könnte man leicht diesen Gesahren entgegentreten, sobald Prälaten und Fürsten die Wissenschaft beförderten und die Geheimnisse der Kunst und Nastur erkorschen.

Daß Bakon die Nothwendigkeit und Nüglickeit einer grammatischen und geschicklichen Brüfung der heiligen Schriften anerkannte, versteht sich von selbst, ja ihm blieb (bei aller Begeisterung für die Natur) die höchste Sittlichkeit so Zweck alles Strebens, daß er jere theoretische Wissenschaft, welche damit in gar keine Verbindung trete, für nuglos erksärte. Unbegnügt mit einer Entwickelung bloß allge meiner Begriffe von Natur, Kraft, Wesen, Zeugung, Geschlecht, Art, Thun, Leiden, Wirken, Einheit, Vielheit, Dichtigkeit, Leere, Naum, Körper, Geist u. s. w., legte er den größten Nachdruck auf Beobacktung und Erfahrung, glaubte an stete Fortschritte der Erkenntniß und weissagte: künstig würden alle Studenten wissen, was jest den Weissesten noch verborgen sev. Er studenten wissen, was jest den Weisseken Ersünder in seinem Fache. Denn was er z. B. über Tautherglocken, dunkle Kammern, Resorm des Kalenders, Brillen, Ferngläser, Vrenngläser und Schießpulver sagt, ist so bestimmt und deutslich, daß im Gedanken das Schwierigste durch ihn überwunden ersicheint. Er hegte große Erwartungen von einer allgemeinen Uns

<sup>1</sup> In dieser Beziehung war er dem Aristoteles und dessen schlechten Ueberzsseungen abhold. Kitter, VII, 148; VIII, 478. Rousselot, III, 169. — 2 Jebb, Borrede zum Opus majus. Henry, History of England, VIII, 199. 216, 288. Caraman, I, 220. Daß man um 1138 Brenngläser kannte, ergiebt ein Inventarium des Klosters Weihenstephan, wo es heißt unus obristallus, cum

giehung ber Korper, behauptete, man werde bereinft Schiffe und Bagen mit ungeheurer Gewalt burch bisher unbefannte Krafte in Bewegung fegen, hoffte auf eine Verlängerung bes menichlichen Lebens

und glaubte an den Ginflug der Geftirne 1.

In Wahrheit wollte Bafon bem gangen Studiren eine andere und inhaltereichere Richtung geben, und bas veranlagte wohl ben meisten Anftog. Auch verlette er, indem er viele Grunde der Un= wiffenbeit aufrecfte, nämlich übertriebenen Autoritätsglauben, gebanfenloje Ungewöhnungen, unbegrundete Meinungen, faliche Wiffenschaft und leere Citelfeit. Gerade Das, worin Baton irrte, fein Glaube an Affrologie und ben Stein der Beijen, ward in jener mitirrenden Beit nicht gerügt; bie Andeutungen und Erfindungen, womit er ber Entwickelung ber Wiffenschaften vorausgriff, sowie ber richtigere Weg, welchen er bezeichnete, aber unbeachtet gelaffen oder migverstanden. -Betrachten wir Roger Bafon im Berhaltniffe gu feiner Beit, feben wir, welch Martyrerthum 2 ihm (wie fpater bem Galilei) um der Wiffenschaft willen bereitet mard, fo durfen wir ibn fur einen ebenfo großen Beift und fur einen reineren Charafter halten als feinen Namensgenoffen Frang Bakon, der wohl Manches jenem entnahm, ohne seine Quelle anzugeben 3. Roger Baton (fagt Alexander von Sumboldt) ift durch die Mannichfaltigkeit feiner Kenntniffe, die Freibeit und Unbefangenheit feines Beiftes und bas Beftreben nach einer Umwandlung und Umformung bes Naturstudiums ein wahrhaft bewundernsmurdiger Mann 4.

## d) Bon ber Mathematif.

Seit Gerbert, dem Papste Silvester II, welcher im Jahre 1005 starb 5, bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts geschah fast gar nichts für die Mathematif. Zuerst zeichnete sich wiederum aus Sermann Contractus, Mönch in S. Gallen, welcher im Jahre 1050 mehre mathematische Werse schrieb und einzelne Nachsolger fand. Ihre Kenntniß war gewöhnlich arabischen Schriftstellern oder arabischen lebersegungen der Griechen entnommen 6. Gin englischer Mönch Abelard übersetzte im 12. Jahrhunderte zuerst den Euslich aus dem Arabischen, ein anderer, Platon von Tivoli, das Wert des Theodosius über den Kreis u. s. w. Im 13. Jahrhunderte sinden wir Schrif-

qua ignis acquirendus est a sole in parasceve. v. Hormanr, Taschenbuch für 1836, S. 317.

<sup>1</sup> Rousselot, III, 151—161. Reinaud, Feu grégeois, 115. Pouchet, 350, 366. — 2 Er jaß an neun Sahre im Gefängniß. Rousselot, III, 149. 3 Hallam, Literat., I, 155. — 4 Humboldt, Untersuchungen über die neue Welt, I, 69. — 5 Montucla, I, 481—526. — 6 Eine hohe Stufe mathematischer Wildburg unter den Arabern zeigt die Gradmessung zur Zeit des Chalifen Alemannn.

ten über Die meiften Theile ber Mathematif 1, boch batte fich felbit in Dieje ftrengite aller Piffenichaften mancher Aberalaube, insbesondere aftrologischer eingemischt. Nicht bloß bie Dlonde (benn aus ihrem Stande find fait alle mathematiiden Schriftfteller jener Beit), fonbern auch die gronten Beforderer biefer Wiffenschaft (wie Friedrich II, welder Die Ueberjenung bes Btolemaifden Allmageft veranlagte, und 211= fond X 2, von welchem bie merkwurdigen aftronomischen Safeln ihren Namen tragen) maren nicht frei von biefem Brrthume. Biele Ber= vienste hatte, wie gesagt, Roger Bakon um die Mathematik; und wenn auch nicht zu erweisen ift, bag er Brillen und Fernröhre angefertigt babe, fo fprach er boch bestimmt von ben biebei gur Unwen= bung fommenden Grundfäßen und von ber Busammensegung und Wirfung bes Schiegpulvers. Wer begungeachtet findet, bag bie theore: tijden Fortidritte in ber Mathematif nicht jo groß und rafch waren wie in manchen anderen Beiten 3, wird indeß nicht laugnen, baß manche Theile, 2. B. die Mechanif, bei ben außerorbentlichen Rirchen= und Thurmbauen in ber Unwendung mit ungemeiner Gefdicklichkeit genbt und vervollkommnet wurden.

Die Richtung ber Magnetnabel gegen Norben fannte man ichon im 12. Jahrhunderte, aber erst später und nur allmählich erkannte man ihren großen Nugen für die Schiffahrt und machte bavon Gesbrauch. Die Ansprücke ber Amalstaner, hier zuerst Bahn gebrochen

su haben, find mit Recht in Zweifel gezogen worden 4.

Ums Jahr 1142 ließ König Noger von Sicilien eine Uhr ansfertigen, beren Beschaffenheit jedoch nicht näher angegeben ift 5. Abt Wilhelm von hirschau erfand eine Uhr, durch welche die Bewegunzen der himmelskörper dargestellt wurden, und bas Kloster Eroyland besaß eine metallene Tasel, auf welcher das Atolemäische Sostem abzgebildet war 6. Zur Zeit Kaiser Friedrichs II brachte angeblich der Visaner Leonhard Fibonacci die arabischen oder indischen Zisser und die erste Kenntniß der Algebra nach Italien 7; doch geschicht jener auch schon im 12. Jahrhunderte Erwähnung, und Fibonacci

¹ Philippe de Thaen schrieb eine Abhandlung über die Zeitrechnung. Ides ler, 180. — ² Diese Taseln wurden um die Ditte des 13. Jahrhunderts mit Hüsse jüdischer, arabischer und christlicher Gelehrten entwersen. Delambre, 248. Bailly, I, 299. — ³ Dandolo, 298, über die Greichung der greßen Säulen auf der Piazetta in Benedig. — ² Genaue Untersuchungen hierüber in Tiradoschi, Letter., Art. Bussola. Humbelde's Kosmos, IV, 51, Hüllmanns Städtewesen, I, 124. Bergt. Hist. litt., XVI, 112. Capmany, Memor., III, 70. Capesigue, Phil. Aug., IV, 266. — ⁵ Bassi, II, 314. — ʿ Naturale horologium ad exemplar coelestis haemisphaerii excogitavit. Naturalia solstitia sive aequinoctia et statum mundi certis experimentis inveniri monstravit. Berth. Const. zu 1091. Henry, VI, 109. — ʔ Gassarus. 1446. Tirab., IV, 160, 170. Bettinelli, I, 111. Fanucci, II, 169. Capesigue, Phil. Aug., IV, 271. Man finde sie schen in spanischen Handsschungen bes 12. Jahrhunderts. Hallam, Liter., I, 151. Pardessus, II, Cv.

erweiterte und verbesserte vielleicht nur ihren Gebrauch 1. In einem Werke, Bild ber Welt (Imago mundi) genannt, geschrieben im 15. Jahrhunderte von Omons, sindet sich die Lehre, daß die Erde rund sen und die Berge der Rundung so wenig Eintrag thäten als Haare auf einem Apsel. Auch die Lehre von den Gegensüssern ist bestimmt ausgesprochen und hinzugesügt, jeder Körper strebt gegen den Mittelpunkt der Erde, und um so mehr, je schwerer er ist. Grübe man ein Loch durch die Erde, so würde der hineingeworfene Körper bis zur entgegengesehten Seite fallen, dann sich in Schwingungen hin und her bewegen und endlich in der Mitte sessigen 2.

Im Mittelalter ward bas Jahr keineswegs überall mit bem ersten Januar angefangen, sondern oft mit der Empfängnif Marias, der Auferstehung, der Beschneidung, am häufigsten aber mit der Geburt Christi.

## e) Bon ber Arzneifunde.

Die wissenschaftliche Arzneikunde 3 war fast ganz untergegangen und zum Theil durch abergläubige Mittel ersett 4, als im 11. Jahrshunderte Konstantin, ein geborner Afrikaner, durch große Reisen und sleißiges Lesen arabischer Schriftsteller ungewöhnliche Kenntnisse erward 5. Er ließ sich in Montekassino nieder, und bald nachher hob sich Salerno 6 zur ersten ärztlichen Schule in Italien, sowie Montepellier in Frankreich. Trot aller Kirchenverbote 7 waren die Aerzte meist Geistliche, Mönche oder Juden 8, und Aberglauben, Sterndeuteri, Wunderkuren 9 spielten noch immer eine ebenso große Nolle als die arabischen und die allmählich auch bekannt werdenden griechis

<sup>1</sup> Dies ergiebt fich aus einer in Floreng befindlichen Sandschrift. Tozzetti, II, 59.— 2 Notices, V, 260, 264. Fanucci, II, 95.— 3 Sprengels Gefchichte ber Arzneifunde, Bb. II. Order. Vital., 644. Bei Hugo von S.
Biftor (II, 154) findet fich folgende sonderbare Stelle über die Arzneifunde: Medicina continet occasiones et operationes. Occasiones sunt sex : aer circumdans nos, cibus et potus, somnus et vigiliae, motus et quies, inanitio et repletio, et accidentia animae. Operationes sunt intus et foris. Intus, ut ea, quae intromittuntur per os, per anum ad excitandas sternutationes, vomitiones, purgationes. Foris, ut emplastra, incisio, ustio. Bergl. III, 6 eine erwas umftandlichere Darlegung. - 4 Sacfer, 95, 188, 206. - 5 Bir finden aber auch driftliche Merzte bei Gultanen. Abulf. gu 1164, 1241. - " Acrite in Salerno gebilbet. Loherain, I, 266; II, 89. -7 Rirchenschlüsse 1130 und 1139: ne monachi et canonici regulares leges temporales et medicinam addiscant. Jaffé. Reg., 562, 585. Pouchet, 540. - " Unter Wilhelm II mar g. B. ber Ergbifchof von Salerno ein großer Arst. Testa, 25. Den Monchen non permittatur exire. Hist. litter., XVII, 7. Physicus plebanus. Chmel, Notigenblatt zu 1211. Bon judifchen Mergten: Guil. Neubr., IV, S. Prunelle, Discours, 55. Johannes, religione abbas, medicinae praesumtiosior quam peritior professor, furirt Konig Balbemar I zu Tobe. Saxo Grammat., XVI, 581. Hurter, IV, 614. Ludwigs von Thuringer Thaten, B. 1532.

schen Aerzte. Im 13. Jahrbunderte entwickelten fich in Italien schon entgegengesette Susteme ärztlicher Behandlung, obwohl die Beobachstungen noch höchst durftig waren. Die Aerzte selbst wurden im Gansen sehr geehrt und gut bezahlt. Sie galten aber auch für eigennützig. Wir geben Zeugnisse:

Sofgesinde, Aerzte und Juristen Haben Abgötter, das sind ihre Kisten .
Advocats et physiciens
Sont tous liés de tels liens,
Tels pour deniers sciences vendent
Et tous à cette hart (corde) se pendent
Tant ont le gain et doux et sade (agréable)
Qu'ils voudraient bien pour un malade
Qu'il y en eut plus de cinquante 2.—
Ils ont ni ami, ni parent
Qu'ils voulussent trouver sain.—
Trop sont couteux et trop se vendent,
Et les meilleurs morceaux desendent 3.

Man forgte bafur, bag fie geborig ftubirten, che fie ihre Wiffenschaft anwandten. Die merkwürdigen Gefete Kriedrichs II fur Mergte und Apothefer find bereits an anderer Stelle 4 mitgetheilt worben, und abnliche Borichriften ergingen in Benedig. Die Aerzte durften in Missa in feine Genoffenschaft treten 5, in Arles nur unter großen Borfichtsmaßregeln Gift verkaufen 6. 3m 12. Jahrhunderte befolde= ten mehre italienische Städte einen Arzt und machten ibm gur Bflicht. Die Armen unentgeltlich, andere Berfonen nach einer Tare zu beilen ober ben Kriegern ins Feld zu folgen 7. Schon Friedrich I hielt fich einen Leibargt, der ihn überall begleitete 8. In bem Sosvital ber Johanniter zu Jerufalem waren vier Aerzte und vier Chirurgen 9. Bir finden Beifpiele, daß zu hohe Forberungen ber Merzte burch bie Obrigfeiten ermäßigt wurden 10. - Huch in jener Zeit maren gewiffe Rrantheiten besonders häufig oder gefährlich, fo g. B. das beilige Reuer 11 und ber Aussan, welches lentere lebel inden nicht querft burch Die Kreuzzuge nach dem Abendlande gekommen ift.

<sup>1</sup> Renner, 719. — 2 Roman de la rose, 5101. Dubarle, I, 58. — 3 Guiot, Bible, 2551, 2614. Operantur in infirmis plus casualiter quam certa scientia, igitur plures homines occiduntur quam sanantur a medicis. Raym. Lullus, Contemplat. in deum, hei Reander, X, 602. — 4 Gefchichte der Hohenft., III, 259. Romanin, II, 396. — 5 Non faciant societatem. Monum. hist. patriae, Leg. municip., 80. — 6 Giraud, II, 225. — 7 So in Belegua, Recugia und Berena. Ciatti, 327. Sarti, I, 2, 145. Ghirard., I, 117. Carli, III, 25. Campagn., 186. Tirab., IV, 200. In Mailand war feit 1228 ein collegium medicorum. Bettinelli, I, 116. — 8 Crummedyk, 396. — 9 Jaffé, Reg., 9766. — 10 Verci, Eccl., III, Urf. 175. — 11 Ileber das heilige Fener siehe Alber., 209, 257. Ueber die Best bei Damiette: Matth. Par., 210 zu 1219. Ueber die Heilung des Duartansiebers: Bernhardi Clarav. apol. ad Wilh. abbat., c. 4. Ueber den Stich der Lazuntel: Gaufr. Malat., II, 36. Schrecken des Ausstages. Monmerqué, 158. Cibrario: Econ. publ., III, 35.

Roger Bakon und Albert ber Große hatten (gleichwie bie Araber) Berdienste um die Chemie; Aldemie ward früher nur im Orient, feit bem 13. Jahrhundert aber auch im Abendlande getrieben 1.

## 4. Von ber Runft.

## a) Bon der Dichtfunft.

Bor ber Ausbildung ber meiften neueuropäischen Sprachen 2 idwieb und bichtete man nur in ber lateinischen. Diese lateinischen Dichter, besonders bes 10. bis 13. Jahrhunderts, find wichtiger, als man gewöhnlich annimmt 3. Runft und Natur erscheinen, wenn auch ungeichicht, boch beffer verbunden als in bem, was man (von ben Alten verführt) einige Jahrhunderte fpater nach Ausbildung Der neueren Sprachen nochmals hervorfünstelte. Findet fich auch feit ber Bolter: wanderung fein episches ober bramatisches Wert von erheblichem funft= lerifden Berthe, fo zeigen boch unter vielen mittelmäßigen lyrifden Gebichten einzelne eine folde Bortrefflichkeit jowohl nach ber icherg: baften 4 ale nach ber ernfthaften Seite, bag man fie bem Sochften zugefellen fann, mas überhaupt in biefer Gattung geleiftet worben ift. Dir erinnern beifpielsweise 5 an bie Elegie bes Bifchofe Silbebert von Tours über ben Berfall Roms, an bas Mihi est propositum, welches ber oxforder Stiftsberr Walter Mapes (oder ein anderer beaabter beiterer Mann) im 12. Jahrhunderte bichtete, und das fo lange jung und frifd bleiben wird, als es lebensluftige Menfchen giebt 6; an bas in garter Behmuth nicht übertroffene Stabat mater res Frangistaners Jucoponus?; an bas erhabene Dies irae bes

Joefer, I, 358, 372. Histoire de la philosophie hermetique, 104. Ginguené, I, 208. — <sup>2</sup> Diese Ausbildung, besonders der germanischen Sprachen, zur Dichtkunst ist jedoch feineswegs jünger als das mittelasterliche poetissirende Latein. Doch gab es schon lateinische gereimte Gedichte ums Ende des A. Jahrhunderts. Hallam, Liter., I, 42. Mannichsaltige Silbenmaße ohne Rückschrunder die Geses der alten Metrif. Carmina Burana. Abaelardi op., ed. Cousin, I, 298. Ileber den Ursprung des Reimes: Turner, Archaeol., XIV, 168. — <sup>3</sup> Grimm und Schneller, Gedichte des 10. und 11. Jahrhunderts. Ziererei in denselben. Kausmann, Cäsarius, 33. Proben von Bermischung des Lotein mit neueren Sprachen: Méril, 100. — <sup>4</sup> Bon den lateinschung des Lerifer gehörten) handelt Giesbrecht in ver Monatsschrift sür Wissenschaft und Literatur, 1853. — <sup>5</sup> Berington, 329. — <sup>5</sup> Ileber lateinische Trintlieder und (nicht immer ganz anständige) Liebestieder des 13. und 14. Jahrhunderts: Aussenschriftlicher Gefänge, 1, 321, 348. Wiener Jahrb., 1819, I, 198. Daß Bernhard von Clairvauz dies Gedicht gemacht habe, sit in dem Archief voor ferfelisse Geschichenie, III, 413. Coussemaker, 115. macht es wahrscheinlich, daß dem dies ira frühere, unvollsommenere Absassungen vorhergingen.

Franziskaners Thomas von Celano 1, sowie an einige merkwürdige geistliche Gedichte Abalards. Eine mahrhaft neue, vollgewichtig der alten entgegenzustellende Dichtkunst entsteht aber erst mit der auch das Bolf mächtig ergreisenden Entwickelung der neueren Sprachen, und wiederum hat zu dieser Bildung und Entwickelung nichts mehr beisgetragen als eben die überall bervorbrechende Liebe zur Dichtkunst.

Um genauesten durfte nich unter ben romanifirenden Sprachen ber Hebergang zu neuen Kormen im Italienischen nachweisen laffen, weshalb idarffinnige Danner behaupten, ichon zur romischen Beit babe bie Maffe bes Bolfes fein reines und in allen Theilen Italiens gleichartiges Latein gesprochen 2. Bor ber Mitte bes 15. Jahrhunderts wurde die lingua vulgare, die neue Bolfssvrache, in Urkunden und Beschichtswerken wenig ober gar nicht gebraucht, und noch jest gilt Malesvini für ben altesten Zeithuchschreiber in italienischer Sprache, wogegen feineswege Billani, vielleicht aber ein Underer angeführt werben kann, beffen in ficilischer Munbart verfaßte Chronik 3 noch ungebruckt in ber Barberinischen Bibliothet zu Rom liegt. Ginige noch vorbandene Broben propenzalischer Gedichte werben fur alter gehalten ale die frubeften italienischen 4; indeß fann bas alleraltefte von biefen verloren gegangen fenn, und auf keinen Kall ift anzunehmen, daß die Italiener ohne ursprüngliche Unregung nur Schüler und Nachahmer Der Provenzalen gewesen maren. Um bas Ende bes 12. Jahrhun: berte finden fich ichon Spuren italienischer Gebichte, und ber Sicilianer Ciullo bi Alcamo mag bas alteste verfertigt haben, was noch vorhanden ift. Ihm folgten Giacomo ba Lentino, Guittone b'Arezzo, Guido Cavalcanti. Unläugbar aber entstand zur Zeit Fried= tiche II ein verdoppelter, bis babin nie gefebener Gifer. Er felbft, fein Kaneler Beter von Binea, fein Sohn Manfred waren, wie wir anderwärts faben. Dichter und Beschützer von Dichtern 5. Der Kaiser

¹ Mohnife, Studien, I, 1. Abaelardı opera, ed. Cousin, I, 298. Anderterfeits zeigt sich in gelehrten und ungelehrten Dichtungen ein Uebermaß von Allegorien und eine Mischung mythologischer Personen (Fortuna, Fama etc.) mit christischen Entwisselmagen. Piper, 235. — ² Auf die hierüber erneuten Streitigkeiten können wir uns nicht einlassen. Murat., Della pers, poesia, I, 6. Massei, Letter., I, 11. In einer sardinsselman, vun boluntade di deus et di omnes sanctos suos, fazo custa carta; — pro remissione de sus peccados meos dolli sa domo di Sevenes cun serbos et ankillas. Opera di primaz. di Pisa. Achulidzes dei Gatulla, I, 343, 424, 427; 111, 237. Monum. hist. patriae, Chartae, I, 766, 842. — ³ Chron. user. Nr. 911. Sie geht dis zum Tode Konradius. Murat., Antiq. Ital., II, 1047. Signorelli, II, 314. — ⁴ Tirab., III, 331; IV, 353. Dante, De vulg. eloq., I, c.2. Crescimb., III, 24. Giunti, 219. Münter, Reise, 543. — ⁵ Tirab., IV, 364. Massei, Letter, I, 25. Spinello zu 1258. Hornef, 17. Das ältese italicnische Sonett ist von Beter von Binea und tressische Berichtigungen einer Handschrift in der dibl. Riccardiana zu Florenz mit. Moranville. 7.

fronte bie, beren Werfe fich auszeichneten, und Manfred ging in iconen Nachten oft von Mufitern und Sangern begleitet ans Meeresufer, mit Befang und Tonfpiel fich ergobend. Die Eprannei Rarls von Anjou zerknickte im fublichen Italien biefe garten Bluthen, und auch im mittleren und nördlichen war ber Roth und Berwirrung fo viel, baß fur beitere Lieber bie naturliche Stimmung in ber Regel fehlte und eine erfünftelte nicht zu boberen Bielen binleiten fonnte. Deshalb zeigt ber Inhalt ber italienischen Lyrif jener Beit neben menig Mannichfaltigfeit matte llebertreibungen, und fcon bamale liegt porzugeweise ber Rachbruck auf fünftlicher Form und Reimverknüpfung 1. Doch erfreut fich Italien eines Glückes, bas die Provenzalen und wie viele andere bamals fangreiche Stämme entbehren. Die Roth und Die Berwirrung ber Zeiten verebelte fich in Dantes Gemuth zu bem erhabenften Ernfte, und ftatt best leinen Rreifes von Bedanten, melder alle Lieber jener Zeit ausfüllt, umfaßt er Bolle, Fegefeuer und Simmel, die gange Belt bes Geschichtstundigen, bes Dichters, bes Gläubigen 2. Wir wollen nicht läugnen, bag bie verfünstelte Dogma= tif und die unpoetische Philosophie jener Zeiten in das Gedicht ermudend aufgenommen ift 3, bas Berbe in Folge einer entfetlichen Phantafie einer "widerwärtigen, oft abscheulichen Großheit" 4 nicht felten zu ichneibend beraus, bas Schone bagegen gang in ben Sintergrund tritt, daß rafcher Wechsel ber Goftalten eine epische Entwicke= lung von Charafteren und Begebenheiten (welche im Somer und den Mibelungen fo febr anzieht) bier unmöglich macht, auch Manches uns

Però ch'amore no si può vedere E no si tocca corporalemente Mossi ne son de si fole sapere Che credono ch'amore sia niente. Ma po' ch'amore si faze sentere Dentro dal cor signorezar la gente Molto mazore pregio de' avere Che se'l vedesse visibilemente. Fer la vertute de la calamita Come lo ferro attrae, non si vede Ma si lo tira signorevolmente; E questa cosa a credere m'invita Ch'amore sia, e da me grande fede Che tutt'or sia creduto fra la gente.

¹ Bitte in Reumonts Italia, 124. Valeriani poeti dal primo secolo.

- ² Dante (sagt man) hat das Universum dargestellt, aber gewiß nicht das unseres Herr Gottes, wo es weder eine solche Hölle, noch seld Vegeseuer, nech solchen Himmel giebt. Im Dante ilt, neben allem Bertresstichen, mehr Aberglauben als im Homer. Raumer, Berm. Schrist, III, 395. - ³ Sismondi, Littér., I, 369. Prescott (Mexico, I, 63): It is singular that Dante in his inserno should have made so little use of the moral sources of misery. - ² Berte Geethes. Tag= und Inhresbeste, Berke, XXXII, 195. On ne peut reprocher au poète la faiblesse de ses peintures, mais leur hideuse se et dégoûtante sidelité. Ginguené, II, 111.

langweiliger, frember und erzwungener zu sehn scheint als in ben genannten Gelbengedichten; andererseits aber soll ein Mann wie Dante nur mit eigenem Maße gemessen werben, und sein Maß ist das eines Riesen, der seiner Zeit wahrlich nicht schmeichelt, aber bennoch ein vollgültiges Zeugniß ablegt für ihren Reichthum und ihre Größe.

Beweglicher, verbreiteter, bunter zeigt sich das dichterische Leben in der Provence. Zeben, von dem Höchsten bis zu den Geringsten, Männer und Frauen, ergriff (nach unbedeutenderen Vorübungen) in dem Zeitraume von  $1080-1250^2$  diese Begeisterung. Alles ertönte vom Frühlinge, den Blumen, Vögeln, Duellen, vor Allem von der Liebe und den Frauen; ja selbst von Staat, Krieg und Kirche wollte man sehr freimuthig und fast nur in Versen, in denen man große Kunst und Mannichsaltiakeit anzubringen lernte und verstand.

Wie ein Zauber, wie eine Fata Morgana erschien und blendete dies plöglich und allgemein hervorbrechende dichterische Leben, aber es artete auch bald aus und verschwand so schnell, als es entstanden war. Wenn wir schon nicht tadeln wollten, daß der Kreis der Gedanken, Empfindungen, Beschreibungen nur sehr eng ist und bei aller Zierzlichkeit und Gewandtheit doch durch eintönige Weitstäusigseit sermüdet, daß religiöse Gegenstände selten und dann eher spottend als verehzrend berührt wurden 6, daß die Moral nur als schlecht bekleidete Als

A la reale majesté avient Et en droiture li convient Reales constitutions aver Et à ceux sans feintise accorder, Ne mie en feintise d'aparence, Mais droit en aperte faisance.

<sup>1</sup> Der älteste Troubadour, von dem wir Kunde haben, Wisselm IX, Graf von Poitiers, war 1071 geboren. Diez, Leben der Troubadours, 3. Brindsmeier, 132. Kannegießer, 12. Dichterinnen: Hist. litt., XVII, 558; XVIII, 543, 580, 662. La Rue, III, 47. Ausnahmsweise rühmen einzelne Troubadour ihre Unabhängigseit von der Liebe und den Frauen. Fauriel, Provence, II, 174. — 2 Der Einsus arabischer Borbisder war gewiß nur gering. — 3 Ginguené, I, c. 5. — 4 Es giebt Kanzonen (meist Liebes-lieder), Sirventen (Los und Rügelieder), Tenzonen (Streitlieder), Balladen (Tanzlieder), Pastoretten (Schäferlieder) u. s. w., wenige Novellen, Romanzen und Legenden, eine Reimstronif und einige moralissrende oder wissenschaftliche Gedichte. Galvani, Poesia. Brinckmeier, 81. Die provenzalische Bersfunst unterscheibet sich von der lateinischen und deutschen; sie beruht auf einem Grundschema von Silben und Accenten, ohne strenge Messung. Die Strophen sind sehr mannichsaltig, oft überfünstlich. Ginguené, I, 290. Einsstlichge Reime nannte man hier wohl zuerst männlich, zweisstlich, mit Rücksicht auf die Geschlechtssorm der Beiwörter, z. B. dos, dona. — <sup>5</sup> Hallam, Liter., I, 46. Laborde, Musique, II, 148. Fauriel, II, 92, 100. — <sup>6</sup> Wir sinden sehr heftige und wenigstens zum Theil gegründete Anslagen der Geistlichkeit und nur als Ausnahme meralische Gesichte. Ginguené, I, 320. Hist. litt., XVIII, 657. Capesigue, Hist. de France, I, 54. Fauriel, 1702, Reben des Troubadours, 446. Ueberraschen ist die Empsehlung einer staatsrechts lichen Berfassung bei dem Troubadour Abernon (La Rue, II, 361):

legorie mercy, pudeur u. f. w.) bervortritt, bie Deiften fich nicht über eine werthloje Mittelmäßigfeit erbeben ober umgefehrt Gingelne aus angeblich bichterischer Begeisterung zu Rarren wurden 1, fo mußte es boch zerfterend wirken, bag es auch innerlich nicht felten an Burbe ber Sitten und mabrer Liebe fehlte. Dft ift biefe trot bes Scheines ibrer Allmacht nur erfunden und als ein Bedurfnig ber Mobe bebandelt, mabrend Berftand, Reflexion und ein außerliches Ceremoniel? in Wahrheit vorberrichen und Begeisterung und Singebung fich in ein saber d'amor, in ein Sichrarausverstehen umwandelt. Damit stand in Verbindung, daß man allmäblich ein falsches Gewicht legte auf ichwere Reime, buntle Reben, überfünftliche Formen 3, fritfindige Fragen und unpaffenge Gelehrfamkeit. Ferner fteben neben Gefühlen, Die aus übergroßer Berfeinerung fast allen Inhalt verlieren, plumpe Boten ober fünftliche Liebeleien, wo felbst Frauen 4 nicht verschmähten, gleichzeitig ihre Bunft bem Ginen mit bem Auge, bem Breiten mit ber Sant, bem Dritten buich ben Tuff zu bezeugen; ja man gerieth in Unfittlichkeiten, wo ber freche Reig bes Ungewöhnlichen bas Gemiffen betäubte und die Reinheit des Gemuthes besteckte 5. Chebruch und Berrath ward nicht bloß entschuldigt, sondern als trefflich und in einem faliden Glange bargeftellt, mit Buruchfebung mabrer Liebe und Treue und aller höheren Gebote des Chriftenthums 6. Gelbft Geiftliche gaben fich bagu ber, von Giben zu entbinden, welche man Frauen geleiftet hatte, ober lafen Deffe und gundeten Rergen an, um an beiliger Stätte gu bitten, bag Liebesantrage Bebor finden möchten. Mit Recht ftellte fich bie Rirche all Diesen Ausgelaffenbeiten

<sup>1</sup> Beter Bital fleibete sich zu Ehren einer Frau, die Wölsin hieß, in Wolfsfelle und ließ sich mit Schaferhunden jagen. Sismondi, Litt., 1, 173. Hist. litter. de France, XV, 472; XVI, 208. Diez, Leben der Troubadours, 149. Par che costoro altra occupazione non avessero che amare e cantare, e cantando impazzire. Tirab., I, 147. Depuis que je consacrai (sast ein Troubadour) mon coeur à ma dame, je ne recite jamais un paternoster, qu' avant d' ajouter qui es in caelis, mon esprit et mon coeur ne s'addressent à elle. Raynouard, vol. II, introd. Uebet die Juchtlosigkeiten Wilhelms von Boiton: Hist. litter. de France, XIII, 43. Gin Troubadour spricht gegen die Unvollsommenheiten des Neiches Gottes und die Höllen strasen. Il devrait dien anéantir le diable; il y gagnerait deaucoup d'ames, cet acte plairait à tout le monde. Fauriel, Litt., II, 183. — <sup>2</sup> Fauriel, Provence, I, 10; II, 18, 108. — <sup>3</sup> Ueber die verschiedenen Kormen: Galvani, Poesia de' Trovatori. Man maß nicht in antifer Weise, senden anstößig sand, galt für ertaubt den Chefrauen. Sismondi, Litter. du midi, I, 179. — <sup>5</sup> Millot, I, 7; II, 129, 149, 390, 400, 409. Sismondi, llist. de France, V, 70. Hist. litt. XIX, 539, 511, 546, 579. Michelet, II, 406. — <sup>6</sup> Am härtesten urtheilt über Gedichte und Romane dieser Art Asham in seinem Schoolmaster, 25: "Das ganze Bergnügen dieser Unstäthereien, und diesenigen gesten sür Punkten, auf ossenson und schamlosen Unstäthereien, und die meisten Menschen tobtschlagen und durch die verschmitzesten Anse den schen Unstäthereien Menschen Ehebruch üben." Dunlop, 114.

entgegen, hielt aber babei fein pernunftiges Man, fonbern fteigerte ibre Mittel bis gu milben Berfolgungen, mobei neubefehrte Dichter nich oft am leidenschaftlichften zeigten und bringend ermahnten, Die Reter zu verbrennen. - Go fant guf iene Beife Die eble beitere Kunit, die gava ciencia, allmäblich zu Bänfeliangerei und Taichenivielerei (jonglerie) berab, und fatt auf Reinigung und Beredlung bingumirfen, verbreiteten Die Rreugguge wider Die Albigen for im füdlichen Frankreich eine allgemeine gräuelvolle Berfforung 1. Rart pon Union, Der, als diefe Sturme poruber maren, gur Ernenung Des Guten hatte wirten konnen, bedrudte feine Unterthanen mit 216= gaben, frankte Die Rechte Der Barone, ichleppte alle Kricasiabigen nach Stalien und ließ nur Elend guruck ober brachte es in andere Länder. Und boch mard biefer finftere Freyler von Dichtern gelobt und machte - jo febr war es zur bloß äugerlichen Mode gewor= Den - auch Liebeslieder 2! Gelbit Die befferen Gebichte blieben nicht lebendig im Bolfe, Die bamals jo ausgebildete Sprache fant gurud oder ward von anderen überflügelt, und in ber Provence fand fein Genius wie Dante auf, Der all Die fleineren Dichter vertreten, erbalten und einen größeren Genchtstreis eröffnet batte. In Ruchicht auf biefe Ericeinungen fagt ein Frangoje 3: Die Dichtung ber Brovenzalen ift Die eines alten und verbrauchten Bolfes por achter Reife (avant l'age).

Wie sich die französische Dichtkunst zur provenzalischen verhalte, darüber werden bis auf den heutigen Tag lebhafte Streitigkeiten geführt \*. Während die Vertheidiger der ersten den Provenzalen ein Uebergewicht hinsichtlich der Lyrik zugestehen müssen, nehmen sie ausschließlich alle Geldengedichte oder die ganze epische, erzählende Seite sur Nordfrankreich in Anspruch. Keines derselben sen in Südesrankreich entworsen, keine provenzalische Sandschrift sen so alt als viele nordfranzösische, und die Bezugnahme auf epische Gerichte in den jüngeren Troubadours beweise nichts für Alter und Ursprung 5. Fauviel, der Hauptgegner dieser Ansichten, stellt die Sachen im Wesentlichen folgenderzestalt dar 6.

Die epischen Gebichte ober Romane jener Beiten laffen fich auf

¹ Fauriel, Croisade, XVI, LXIII; Provence, II, 211, 214. — ² Sismondi, I, 221. Laborde, Musique, II, 153. Rutebeuf, I, 143. Monum. hist. patr., Scriptores, 614. S. Priest, II, 299. — ³ Lavallée, I, 387. — ¹ Ueber die Trouvères von Flandern und Tournai üebe Dinaur Schrift; über die bretagnischen Bolfslieder Villemarqué, Chants populaires de la Bretagne. Sie rübren von mehr oder minder gebildeten Dichtern her und jeme schalten (3um Theil einseitig und übertrieden) über die Reheit und Sitztenlosizieht der Iehten. (XIX—XXI.) — ⁵ Hist. litter. de la France, XVI, 175 207, 269. Schlegel, Europa, I, 2, 69. Paris Berrede zum Loherain. I, X. La Rue, II, 225. — ⁵ Fauriel, De l'origine de l'epopee chevaleresque. Raynouard, Choix des Troubadours, vol. II. Schlegel, Sur l'origine des romans de chevalerie. La Rue, I, LXIII, 14. Dantep, 204.

zwei Hauptfreise mit verschiedenen Unterabtheilungen zurückringen, ben von Karl bem Großen und der Tafelrunde. Beiden Reihen liegen sehr wenig geschichtliche Thatsachen oder Andeutungen zum Grunde, und beide schildern mehr Ansichten und Sitten der Zeit ihrer Berfasser als vergangener Zeiträume. Die meisten gingen hervor aus älteren, einsacheren und fürzeren Gedichten, welche jest verloren sind, nachdem sie in verschiedener Weise weiter ausgeführt und bearbeitet worden. Die vollendersten dichterischen Darkellungen oder Bearbeitungen fallen sämmtlich zwischen 1100 und 1300.

Der Rreis Rarle bes Großen begreift nicht bloß ibn, fondern auch feine Vorganger und Nachfolger von Karl Martell bis Karl bem Rablen, ja bis Sugo Rapet 1 und bezieht fich meift auf Rriege in Spanien, Gubfranfreich und bem Morgenlande. Er tragt (vorzüglich in ben fpateren Bearbeitungen) nicht ben Charafter großartigen, vorherrschenden Ronigthums, fondern ben Charafter bes arifto= fratischen Lehnwesens 2 und mehr bes perfonlichen, Alles auf ben Gingelnen beziehenden Selbenmuthes, ale einer Thatigfeit und Sin= gebung für allgemeine 3mede ber burgerlichen Besellichaft. Cbenfo untergeordnet ericheinen die Frauen und die Liebe, ober biefe geht ohne viele Umfdweife und Ibealität zu irgend einem Biele. Diefe Gebichte mogen fich einer anderen Rlaffe von Lefern, Buborern und Bewunderern erfreut haben, als die verfeinert fich barftellenden Gebichte von der Tafelrunde. Jene find fammtlich in zwölffilbigen (alexandri= nischen) ober zehnfilbigen gereimten Berfen geschrieben, wo berselbe Reim mehre Male, ja bis bunbertmal binter einander folgt. Danche ber fürzeren ober ausermählten Stucke ber langeren Gebichte mag man, wenn nicht eigentlich gefungen, boch in erhöhter mufikalifcher Beise vorgetragen haben. Richt felten murben langere ober furgere Stude aus ben Bearbeitungen verschiebener Dichter unmittelbar neben einander gestellt.

Noch weniger als in viesen karolingischen Gedichten zeigt sich in denen von der Tafelrunde 3 eigentlich Geschichtliches und Nationales. Alles ist ersunden, aber aus anderen Standpunkten und zu anderen Zwecken. Die eine Richtung geht auf Verherrlichung des Natürlichen, Weltlichen, Nealen, der Liebe und der Frauen; die andere ihr entgegengesetzte ernstere bezieht sich auf Heiligeres, Ideales, Christliches, Ueberirdisches, wie sich dies ja auch schon in der Wirkslicheit durch die weltliche Ritterschaft und die geistlichen Nitterorden offenbart. Alle diese Gedichte sind in achtsilbigen Versen abgesaft, zeigen weniger frembartige und eingeschobene Bestandtheile, gefallen

<sup>1</sup> Bolf, 22—27, 14. — <sup>2</sup> Li rois su joenes, n'i ot point de raison. Ne le douterent vaillant un eperon. Loherain, I, 129, 213; II, 10, 14, 18, 137. Karl erscheint dann oft, jedoch nicht immer, als schwach, leichtzgläubig, betrogen. Ellis, 41. Wolf, 75, 156. — <sup>3</sup> Eine Erstärung und Beschreibung der Taselrunde im Tristan von Heinrich von Freiberg, B. 1317.

fich in großer, ausmalender Umständlichkeit und enthalten weit mehr Lurisches und Reslettivendes als die Gedichte aus dem Kreise Karls des Großen. Besonders herrschen die Frauen und die Liebe hier in einer gebildeteren, ja auch überseinerten Weise vor. Doch zeigen die Gedichte vom heiligen Gral, vom Zauberer Merlin, von Lancelot vom See und Tristan Berschiedenheiten unter sich, welche sich hier nicht entwickeln lassen. Aus Allem dürste sich jedoch ergeben, daß die farrelingische Reihe romantischer Selbengedichte älter ist und das Aeltere und Einfachere darkellt.

Die Provenzalen i stehen hinsichtlich der lyrischen Gedichte den Nordfranzosen voran, sowohl was die Zeit als Zahl und Werth anbetrist; sie haben an jenen epischen Entwickelungen weit größeren Antheil, als man gewöhnlich annimmt; ja die karolingische Reihe ist von ihnen eher ausgegangen als von den Nordsranzosen, und die Gedichte von Artus und der Taselrunde skammen nicht aus der Brestaane.

So bie Ansichten Fauriels. Und in der That, die Kriege mit den Muhamedanern lagen den Sübfranzosen näher als den Nordfranzosen, und mit England standen sie durch die Könige aus dem Hause Ansien, und mit England standen sie durch die Könige aus dem Hause Ansien von Artus und der Taselrunde auch rein ersunden ist, so blelbt doch Wurzel und Kern wohl eher britisch als französisch, nordisch oder gar morgenländisch 2. Angeregt ward diese epische Dichtkunst wesentlich durch die Kreuzzüge 3, oder doch Aelteres erst um diese Zeit in die jezige Vorm gebracht.

Bur vollen Aufflärung der hieher gehörigen Zweifel sind weitere Untersuchungen und Entdeckungen nöthig und möglich. Sie durften zu dem Ergebnisse führen, daß Südfrankreich, Nordfrankreich, England und Bretagne zur Erfindung und Bearbeitung der evischen Dichtkunft

¹ Der Roman Flamenca zeigt, daß die Provenzalen in der zweiten Gälfte bes 13. Jahrhunderts fast alle epischen Stoffe wenigstens fannten. Notices et extraits, XIII, 90. Raynouard, Lexique Roman, I, 9. Spuren vom Tason vieler provenzalischer epischer Gedichte: Fauriel, II, 382; III, 453. Monmerqué, 31. Brindmeier, 107, 119. — ² Wiener Jahrbücher, XXIX, 76. Uhland über das französische Epos in den Musen, 1812, Hest, hitter de la France, XIII, 112. Wolf, über die altsranzösischen Helebengedichte, 28. Betsers Fieradras in den Schriften der bereitner Asademie, 1829. Hagen, Minnesinger, IV, 199. Hist, litter de la France, XIX. — ³ Schon zum Jahre 1130 sinden wir ein verloren gegangenes Gedicht: Die Ginnahme von Jerusalem, erwähnt, und in der zweiten Hälte des 12. Jahrehunderts wurden entworfen der Roman du Brut von Robert Wace, über die ältesten sabelhaften Könige Englands, das Gedicht von Zwain, das Buch von Raoul über die Ansiedlung der Normannen in Frankreich. Turner, I, 441—447. Noch mehr Aussehn wer kegierung Khilipp Augusts mag ersschienen sehn; das meiste Lob verdienen vielleicht der Roman von Biane und das Buch von den vier Söhnen Aimons. Méon, vol. III.

jener Beit preiswurdig mitwirften und fein Theil ben Rubm allein für fid in Uniprud nehmen fann ober gang bavon auszuschließen ift. - Wo nun aber auch bie frangofischen Romane und Evopoen entstanden sewn mogen, gewiß ift ihre Bahl und ihr Umfang 1 un= gemein groß und ichon beshalb ihr Werth fehr verichieben. Wah rend einige (wie bas Gebicht von Antiochien) eine bestimmte geschichtliche Grundlage haben, fvielt (wie ein Frangofe mit Recht fagt 2) Die Bban= tafic in anderen ohne Unhalt, Bedeutung und Zwed, treibt Digbrauch mit einem eitlen (frivole) Wunderbaren, welches fich burchaus an feinen Bolfsglauben anschließt, und erhöht die Bermirrung burch Willfur ber Anordnung, durch Hebertreibungen, weitläufige Wiederholungen, ohne icarfe Zeichnung ber Gegenftande und Verfonen. - Wenn fich an einer Stelle Ebelmuth und Bartheit bes Gefühls zeigt, fpringt anderwärts Ronig Pipin im Born auf den Tijd und die beleidigte Konigin ichlagt einem Grobian ins Geficht. Begenüber bem Gemuthlichen, Sittlichen, Tieffinnigen, einfach Fortichreitengen und fich Entwickelnden, bem milben Dulben, ascetischen Entjagen, muthigen Rampfen finden wir von bem Allem auch bas Gegentheil, von rober Barbarei ober lacherlichen Thorheiten bis gu raffinirten, betrügerischen Chebruchsgeschichten und wilber Rache ber

In Bezug auf obige Ginreden fagt ein Renner 4: "Was den Borwurf des Abenteuerlichen, Unwahrscheinlichen in diesen Romanen überhaupt betrifft, jo kann ihn wol nur Jemand im Ernste machen, ber von ber Natur bes Epischen feinen Begriff bat." Sierauf läßt fich erwiedern: Die Ginwendungen richten fich nicht gegen bas Uebernaturlidje und Bunderbare an fich, fondern gegen loje Willfur ber Behandlung, Mangel an Rlarbeit, Bufammenhang und bichterischer Dr= ganisation, während fich bieje Borzüge in ber (angeblich nicht von Ginem herruhrenden) Iligs und Douffce bennoch finden. Inobefon bere verbindet bas Bunderbare in den Gedichten, wo ber Gral eine Rolle spielt, bas Bereinzelte nicht zu einer Ginheit und erfest nicht ben Mangel geschichtlicher und volksthumlicher Grundlage. Daber fagt Fauriel 5: Die Cvorven des Mittelalters find niemals mabrhaft volts: thumlich gewesen (wie Somer); fie haben nie die Bestätigung (Sanftion) gehabt ber Religion, ber Wiffenschaft, ber Runft. Auch ber Gral ift mehr eine Kuriontät außerhalb der Kirche und der Lehre. -

¹ Duinet berichtet, daß diese Gedichte 20—70,000 Berse zählen und mehr als 50 Kolianten füllen. ⑤ 14. Les imaginations extravagantes et désordonnées sourmillent, les imaginations riches et vraiment sécondes sont toujours rares. Ginguené, V, 109. — ² Méril, Mort de Loherain, IX, X, LII, LIII. Paris, mscr. franç. de la bibl. du roi. — ³ Le chevalier de Coucy. Méril, Mort de Loherain, prés., 33, 52, 59, XXXIII—XLI. 28ets, 73, Mary-Lasond, II, 338. — ¹ Bests, 21. — ⁵ Fauriel, Croisade, XXXV. Resentranz, Gesch, der Poesse, II, 78.

Rosenkranz klagt: in ben epischen Dichtungen bes Mittelalters sinde sich eine weitschichtige Bodenlosigseit. Wackernagel bemerkt 1: "Man stieß sich auch am Abenteuerlichten nicht, man wollte durch unerhörte Fremdartigkeit überraschen; die Phantasse überhörte den Beirath des Berstandes." Bon allen nordfranzösischen Komanen oder epischen Gezichten ist keiner so viel gelesen, gelobt und getadelt worden, als der Roman der Rose von Lorris und Meun. Gewiß sehlt ihm höhere Begeisterung und Einheit, während breite Allegorien vorherrschen und bloße Begriffe in kalter Weise personisieirt werden. Anderes dagegen ist lebendig und frisch in Ernst und Scherz, und kluge Beobachtungen, sowie scharfe llrtheile stehen dem Gekünstelten und Langweiligen gezgenüber 2.

Die sübfranzösischen Dichter werden gewöhnlich Troubadours, bie nördlichen Trouveres genannt. Bon beiden sind indeß die Jongleurs (joculatores) verschieden 3, welche bisweilen eigene, öfter fremde Gedichte vortrugen oder als bloge Spagmacher und Boffenzeißer auftraten und dann wol durch lebermuth und Zudringlichkeit

polizeiliche Begenmagregeln berbeiführten 4.

Die älteste auf uns gekommene französische Urkunde ist wahrscheinlich von 1133, aber ein häusiger Gebrauch dieser Sprace zu jenem
Zwecke tritt erst im 13. Jahrhundert ein 5. Französische Bredigten
mußten seit Entstehung dieser Sprace gehalten werden, sobald man
auf das Bolk wirken wollte. Im 12. Jahrhundert 6 predigten unter Anderen schon Bernhard von Clairvaux und der heilige Norbert, sowie um dieselbe Zeit Manches in den Kirchen französisch nachgesungen
ward 7, nachdem es lateinisch vorgesungen worden war. Billehar=
buin und Joinville können als Geschichtschere füglich dem Males
spini und Villani gegenübergestellt werden; der erstere schrieb aber
schon am Ansange des 13. Jahrhunderts, mithin früher als irgend
ein Italiener 8.

In England wurde bas Angelfächfifche fcon mahrend bes 8. Jahrhunderts zu öffentlichen Urkunden und gewiß auch zu Gestängen gebraucht 9. Das Lette burfte sich ebenfalls hinsichtlich bes

¹ Literaturgesch., 150. — ² Biblioth. poet., I, introd., 50. Massieu, 165. — ³ Räheres bei Brinckmeier, 17. — ³ Zbeler, 17. Mouskes, I, introd., 198. La Rue, I, 104, 106, 248. Bolf, Jahrbücher für wissensch. Kritif, 1837, S. 926. Capesigue, Phil. Aug., I, 184. Fauriel, III, 242, 285. Dunlop, 211. Eine Straße ber Jongleurs in Baris. Parfait, I, 11. Minstreis in Schottland. Tytler, II, 369. — ⁵ Schönemann, I, 277. Urf. von 1208 und 1215, Hist. de Languedoc, III, 88. Dachery, Spic., III, 579. — ⁶ Hist. littér., IX, 148. Jeler, 245. Mouskes, introd., I, 121. ³ Burney, II, 249. Benn es heißt: Magister Lambert aus Littich 1177 vitas sanctorum etc. de Latino vertit in Romanum, so ist woßt normanisches Französisch gemeint. Alber., 359. Ueber die Berschiedenheiten und Berth ber französischen Dialeste siehe Pierquin, Patois. — ³ Hist. littér., XVII, 150. Andere prosaische Berse erwähnt Ideler, 247. — 9 Monast. Angl. an vielen Orten.

Galischen behaupten lassen, selbst wenn man ben Offian in der jettgen Gestalt nicht für ächt hält. Die normannische Eroberung drängte aber das Angelsächsische bergestalt in den Hintergrund, daß die Kinder wohl ober Normannische Französisch als ihre Muttersprache erlernten 1. Mehre Dichter des 12. und 15. Jahrhunderts bedienten sich jener Sprache, doch sinden sich auch Proben sächsischer oder eigentlich englischer Gedichte aus dieser Zeit, z. B. Geiligenleben und biblische Geschichten in Bersen, Spottgedichte auf Mönche und seit dem 12. Jahrhunderte Liebesgedichte und Bearbeitungen geschichtlicher Sagen. Heinrich I ließ den Lusas von Barre blenden, weil er von ihm in Balladen war verspottet worden, wogegen seine Gemahlin Mathiste die Dichter auf alle Weise schwich III sich einen Hospoeten (versische Dichtsunft fördern, daß heinrich III sich einen hospoeten (versischetor) hielt 2.

Die Deutschen, benen 'oas Latein keineswegs so verständlich war als ben südlicheren Bölkern, mußten nothwendig eher und öfter zu Uebersetzungen ihre Zusucht nehmen und dem antlichen Gebrauche jener Sprache für Geistliche und Gelehrte den ihrer Muttersprache für Laien und Ungelehrte gegenüberstellen. Dennoch bestigen wir keine deutsche Urkunde, die älter wäre als das 13. Jahrhundert 3, und die erste Bekanntmachung eines Reichsschlusses in deutscher Sprache fällt auf das Jahr 1235. Lange vorher und immerdar mußten aber Gessehe, Verträge, Vergleiche den Laien verständlich gemacht werden, wenn man auch nicht die Uebersetzung zu Papiere brachte. Dasselbe gilt hinsichtlich der Bibel und geistlicher Schriften; ja es gab ums Jahr 1202 schon so viel deutsche Werke bieser Urt, daß der papitsliche Gesandte Guido von Präneste befahl, sie sollten beim Vischose

¹ Warton, Hist. of English poetry. Hist. litt. de la France, XIII, 59.

2 Anderson, II, 93. Henry, VI, 233. Hist. litter, XVI, 214. Ueber die Entwickelung der portugiestichen und spanischen Dichtkunk siehe Bouterwef und Ticknor.

3 Da man die deutschen Urchunden von 1202 in Schöpslin, Alsat. dipl., I, 686, und von 1217 in Hergott, Gen. Habsd., II, 273, für spätere Uebersegungen halten muß, so dürste die von 1221, welche Horrechulteiß von Müllinen in Bern bestigt (abgedruckt in Hagens Zahrbück, rn der berl. Gesellsch., II, 1, 66) die älteste sehn, wenn man nicht eine zweiselschafte und von Kieschaber gegen Lang vertheidigte von 1170 für ächt halten wiss. Miener Jahrb., XL, 132. Hermes, XXX, 137. Gatterer, Comment. Götting., Jahr 1779, S. 2. Schönemann, I, 290. Die älteste beutsche Urfunde im baierschen Archive ist von 1231 (Wiener Jahrb., 1818. IV, Anzeigebl. 8); die erste triersche von 1248 (Honth., Hist. Trevir., I, Ust. 498). Sine von 1225 in Stromers Gesch. des Reichschaltheißamtes in Nürnberg gehört zu 1295; eine von 1258 steht in Schreibers Ursundenbuch, S. 58. Böhmer, Reg., 259, hält eine Ursunde Konrads IV von 1240 für die diteste deutsche Kaiserustunde. Active spanische zweichen Zeig und Naumburg: primum in seripto publicato, deinde vulgari sermone laieis ad intellectum expositis. Arndt, Archiv, II, 279. Nuch für die Frauen waren Uebersetungen nöthig. Höser, Auswahl, Borrede.

eingereicht und nicht ohne feine Erlaubnif gurudgegeben werben 1. Defungeachtet waren im Jahre 1251 Ueberjegungen ber beiligen

Schriften in ben Sanden angeblicher Reger 2.

Wann man sich ber beutschen Sprache zuerst für geschichtliche Werke bediente, sieht nicht genau fest. Sollte David, ber Kapellan Heinrichs V, dies schon im Anfange bes 12. Jahrhunderts gethan haben, wie man aus einer Stelle ber ursperger Chronik vermuthen könnte 3, so wurde boch sein Beispiel nicht befolgt, sondern erst später nehmen die geschichtlichen Reimchroniken überhand, und die Bildung beutscher Prosa blieb lange vernachlässigt. In den deutschen Predigten (insbesondere der Bettelmunche 4) zeigt indes die Sprache schon während bes 12. und 13. Jahrhunderts große Kraft und Bollendung 5. Um glänzendsten endlich ist die Entwickelung der ventschen Dichtkunst. Weil aber hierüber in gelehrten Werken erschöpfend gehandelt, durch anziehende lebersüchten für das Bedürfinst der Liebhaber gesorgt ist und die Meisterwerke Allen zugänglich gemacht werden, so begnügen wir uns hier mit einer möglichst kurzen Darstellung und Beurtheilung 6.

Früher und zugleich großartiger und mannichfaltiger als bei ans beren Bölkern entwickelte sich bei ben Deutschen biese Zeit dichterisicher Jugend. Was zuwörderst die lurische Seite anbetrifft, so zeigt bieselbe nicht allein an und für sich einen großen Reichthum, sondern greift auch weit mehr in die epische Dichtkunst hinein, als dies jemals bei ben Alten ber Kall war. Der Zeit nach sind die Brovenzalen?

¹ Omnes libri Romane vel Teuthonice scripti de divinis scripturis in manus tradantur episcopi, et ipse quos reddendos viderit, reddat. Miraei op. dipl., I, 564, Urf. 83. — ² Harzheim, III, 359. Nubolf von Hohenems brachte um die Zeit Konrads IV das alte Testament in deutsche Berse. Schröch, XXVIII, 13. Bgl. die Bücher Moss aus dem 12. Jahrzhunderte. herausgegeben von Maßmann. — ³ David beschrieb des Kaisers Zug stilo tam facili, qui paene nihil a communi loquela dissera — consulens in hoc etiam lectoridus laicis vel aliis minus doctis, quorum haec intellectus capere possit. Ursp. chron. zu 1110. Ekkehard, Mon. Germ., VI. 243. Guil. Malm., V, 420. Doch ist vielleicht nur von vulzürem, ungefünsteltem Latein die Rede. — ¹ Pieisser, I, IX. — 5 Neanzber, Beiträge, II, 303. Wackernagel, Literaturgesch., 286; Deutschabe Lestausgegebenen Predigten. Eine Anweisung zum Predigen in den Werfen des Alanus de Insulis, 51. Predigtproben vom 10. Jahrhunderte an in Hossmanns Kundzunden, I, 59. — ⁵ Es ist durchaus nicht meine Absicht und verträgt sich nicht mit dem Iwecke diese Handluchs, umständlicher von den Dichtern und ihren Werfen zu sprechen oder auf kritische Untersuchungen und Beurtheilungen einzugehen. — ¬ Alls Graf Esbert. Hohenst, II, 62) 1158 vor Mailand umstam, besang man seinen Tod in Liedern. Im 3. 1156 auf dem Moredgassmahle Suenos in Roschild cantor Germanicus sugam Suenonis exiliumque cantilena complexus, varias ei contumelias formatis in carmen convicüs objectadat. Saxo Gramm., XIV, 430 und 436. Zu 1104 sagt das Chron. Ursp.: Erdonem Noricum in venatu ab insonte bestia consossum vul-

und Deutschen anfangs fast gleichzeitig, und die spätere Bechselwirzkung zwischen ihnen und ben Deutschen war nie so groß, daß die einen ober die anderen als bloße Nachahmer zu bezeichnen wären 1. Gewiß war die Einwirkung der fremden Epik in Deutschland größer als die der fremden Lyrik, und die ersten deutschen Heldendichter warren auch Lyriker und Liebesdichter.

Die Frauen und bie Liebe (geiftiger und finnlicher Art) bilben überhaupt ben Mittelpunft ber Lprif bes Mittelalters und nehmen ben größten Raum ein; boch fehlen erhabene Gegenftanbe, welche bie alten Lyrifer begeifterten, feineswegs gang, und bei genauerer Betrach= tung findet fich eine großere Mannichfaltigkeit, als man beim erften lleberblice anzunehmen geneigt ift. Freude und Leib aller Art, Treue und Untreue, Berfagen und Gemahren, inniges Gefühl für alle Erfcheinungen ber Natur 2 u. f. w. bilben einen um bie Frauen und die Liebe fich herumschlingenben Rrang, mabrent Sittensprüche und eindringliche Lehren ihren eigenthumlichen Blat behaupten und Lobgefange auf Gott 3, die Jungfrau, die Beiligen und andere reli= gibse Begenstände entgegengesette Richtungen anregen und ausfüllen, Much bes Baterlandes Bohl und Web wird mit Berftand besprochen 4, mit Begeisterung verfundet ober mit Schmerz und Born bie Bertilgung ber vorhandenen Uebel geforbert. Endlich fehlt es nicht an fcherzhaften und übermuthigen (ober auch unanftanbigen) Dichtungen 5 obgleich die Frangofen von jenen eine größere Bahl aufzuweisen ha= ben und in biefen fich noch mehr erlauben ale bie Deutschen 6. Daß Gaftfreundschaft und Freigebigkeit gegen bie Dichter und Ganger öfter empfohlen und reichlicher Befit als wunschenswerth bargeftellt wirt, verfteht fich von felbit; boch findet fich auch beftiger Tabel jener Freigebigkeit? und ein (freiwilliges ober abgezwungenes) Loblied auf bie Armuth von Bottfried von Strafburg 8.

Im Allgemeinen ift bei ben Dichtern jener Zeit (und noch mehr

gares adhuc cantilenae resonant. In dem Leben des Bischofs Altmann von Passau (Pezii script., I, 117; Hormayr, Archiv, 1822, Nr. 49) wird zum Jahre 1056 ein Scholastifus Ezzo erwähnt, qui cantilenam de miraculis Christi patria lingua nobiliter composuit. Auch ist ja schon zur Zeit Ludwigs des Frommen von deutschen Minneliedern die Rede. Schlegel, Borles. über die Liter., I, 283.

<sup>1</sup> Ueber die Berbindung provenzalischer mit deutscher Dichtfunst durch das Königreich Arles: Fauriel, Poésie provenç., III, 239. — 2 Jedoch ohne umständliche Naturbeschreibungen. — 3 Die religiösen Ueberzeugungen dieser Dichter hat sehr gut zusammengestellt Pescheck in Stäudlins Archiv, IV, 3. — 4 Doch sind nur sehr wenige eigentlich geschichtliche Boltslieder auf uns gesommen. Soltau. — 5 3. B. Hagen, Minnesinger, III, 194, 198, 447; II, 322; IV, 81, 470. — 6 3. B. Barbazan, Fabliaux, III, 409, 458, 462. Singen unsstittlicher Lieder ward in Salselb bestrast. Walch, Beiträge, I, 61. Trinstieder finden sich sahr nach sang beim Trinsen über andere Dinge. — 7 Qui histrionibus dat, daemonibus sacrisicat. Turner, I, 432. — 5 Hagen, Minnesinger, II, 276, I, Nr. 3; III, 28 3.

bei ben Epifern als bet ben Lyrifern) ein so unermeglicher Ueberfluß an Kostbarkeiten aller Art, daß sie sich bisweilen selbst barüber wun= bern. So heißt es in Gudrun (B. 1071):

Wer mag und bas gelauben 1, baz man aus Silber gut hieß bie angker würden?

Die überall berrichten nur wenige Dichter als Meifter; boch ver= breitete fich felbit burch bie Nachahmer ein poetisches Leben, und bas Cho mar mehrstimmiger und lauter ale bei vielen Bolfern und in anberen Beiten. Deifter aber wie Schuler fteben auf febr mertwur= bige Beife mahrend ber Berrichaft ber Sobenftaufen in großer Sahl gebrängt neben einander. Kaiser Heinrich VI 2, Friedrich II, Enzius, Manfred, Konradin betreten nicht ohne Anlage und Gefühl biese Rreise 3. Fürsten und Eble folgen, und auch bie Burger werben (wenn gleich in geringerer Bahl) von ber bichterifchen Bewegung ergriffen. In Reinmar pon Zweter maltet vaterlanbifder Sinn por 4; Baltere von der Bogelweide Lieder ertonen ju gleicher Beit von Liebe, Bater= land und Religion, ju bem naturlichen Gefühle gefellt fich Gewandt= beit bes Ausbrucks und fein gesammter Charafter zeigt burch Ber= einigung bes Milben und Rraftigen, ber Begeifterung und Befon= nenheit eine feltene Bollendung und Sarmonie. Ulrich von Lichten= ftein bingegen ichweift mit Vorliebe über bas Dag ber Schönbeit und Sittlichkeit binaus und fieht bie bochfte Boefie bisweilen ba, wo fie in Babrbeit unter ehrenwerthe Brofa binabfinft. Diefe berricht bann freilich in bem fpateren Deiftergesange nur zu febr bor, welcher vom Minnegesange gewiß nach Urheber, Form und Inhalt verschie= ben war, aber boch wieberum mit ihm im Busammenhange ftebt. Diefe burgerlichen Meistergenoffenschaften achter ober eingebilbeter Dich= ter 5 waren nie eine eigentliche Sandwerksinnung; ja es bleibt, tros aller Mangel, eine in ihrer Art einzige, bei feinem Bolte wieber= febrende Erfcheinung, bag bie Dichtkunft (ober mas man bafur bielt) lange ein bochft wirkfamer Mittelbunkt fo gablreicher Bereinigungen fenn fonnte 6.

Als ein früherer Bettfampf (nicht aber als ein eigentliches Drama) ift ber sogenannte Wartburgsfrieg zu betrachten 7, obwohl er nicht in ber beschriebenen Art in Gegenwart bes Landgrafen und ber Land=

¹ Hagen, Deutsche Gebichte, II, 14. — ² Haupt bezweiselt, daß die Gebichte von Heinrich VI sind. Lektionsverzeichnis der Universität Berlin, Winster 1857. — ³ Mailly, I, 588. Quadrio, II, 111. Ginguené, I, 265. Sismondi, Hist. de la littér., I, 102. Schlegel, Sur la littérature prov., 75. — ¹ Auf eine Charafteristrung der einzelnen Dichter kann ich hier gar nicht eingehen. Hagen hat hierüber in den Minnesingern und dem Bilbersaale mit Einsicht und Gelehrsankeit Alles beigebracht. — ⁵ Bouterwef, Geschichte der beutschen Poesie, I, 272. Hagen, Minnesinger, IV, 3. — ⁶ Manche Formen des Ritterwesens spielten in diese Kreise hinein. — ¬ Roberstein, Ueber das Gedicht vom Bartburgfriege. Schuhmacher, Nachrichten, 6. Sammlung.

gräfin von Thuringen gehalten, bas Gebicht auch nicht aus einer Beit, aus einem Stud und Guff und fein Werth geringer ift, als

man ihn sonft anschlug.

Die meisten Minnelieder haben brei Theile (zwei Stollen und ben Alfgesang), von benen die ersten gleichartig find und ber britte fie abschließend verbindet 1. Siermit verträgt fich aber im Uebrigen bie größte Mannichfaltigkeit ber Zeilen= und Silbenzahl, sowie der Reimperbindung.

Da in biesem Berte an passenden Stellen Bruchstücke aus ben Minnesingern und ihre Ansichten über Frauen, Ritterthum, Staat, Kirche, Sittlichkeit u. f. w. mitgetheilt sind, so will ich hier nur noch darauf ausmerksam machen, daß sie zwar die Mängel der Kirche und Geistlichkeit rügen, nirgends aber an eigentlicher Stepsis, Zweiselsucht und Unglauben Gesallen sinden. Zum Beweise folgende Stellen:

D we bir armen zwiwelere, bu bift an sinnen blint, Swen bu verzwivelst an der suezen megede kint, Der alle creatiure hat geschaffen.
Swen bu verzwivelst, sich, so bistu gar verlorn;
Du möchtest fiesen, baz du wärest ungeborn;
Dich vluochent beibe, leien unde pfaffen,
Darzuo ber sueze, werde Got
Unde al daz himelische her gemeine 2 u. s. w.

Zwiveler an bem gelouben, sich an Gotes wunder: Bon wem fumt blizzen, donre, tat und naht, regen besunder? Bon den der alliu dink vermak, der ist ein Got. Dune hast dich niht gemachet, er lie dich e werden: Swaz der Hinel hat begriffen, swaz da lebet uf erden, Waz er da inne wunders will, tuot sin gebot. Hie prued' ich bi, Daz ein Got si n. f. w. —

Ir edelen, tuot den zwivel hin Bervluochet und verdammet in, Habt flacten fin, Daz gibt gewin 4 u. f. w.

Bon hier aus bietet sich der Uebergang zu einer zweiten Reihe von Gedichten des Mittelalters, welche vorzugsweise religiösen, moratischen und lehrhaften Inhalts sind, sodaß von der Berherrlichung irdischer Schönheit und Lust bis zu den frömmsten Ergießungen eines der Welt entsagenden Herzens kaum irgend eine Stufe der Empfindung und des Ausdrucks sehlt. Hieher gehört Wernhers Gedicht zur Ehre der Jungfrau Maria aus dem 12. Jahrhunderte 5, welches einsach und gläubig der Legende folgt, und Gottsrieds von Straßburg Lobgedicht auf Maria, in welchem jedoch eine gewisse Einförmigkeit und Wiederholung in Bildern, Vergleichen und Beiwörtern nicht zu

<sup>1</sup> Grimm, Meistergefang, 40, 70. — 2 Der hinnenberger. Sagen, Minne-finger, III, 40. — 3 Der Misnare, III, 98. — 4 Frauenlob, III, 136. — 5 hoffmann, Kundgruben, II, 145.

läugnen ift. — Die Gebichte vom Glauben, die Bücher Mosfis, die Litanei, die Todesgedanken stehen auf eigenthümlichem sicheren Boben und halten sich fern von einem Gemisch, welches der Kunst widersvricht, oder sie machen nur auf Frömmigkeit und nicht auf Kunst Anspruch.

Mancher wandte fich überhaupt von weltlicher zu beiliger Dicht=

funft. Deshalb fagt Rudolf von Ems:

Ich han bahar in minen Tagen Leiber bicke gelogen Unde bie lüte betrogen Mit trugelichen maren 1.

Sein geiftliches Gebicht Barlaam und Josaphat beruht auf einer lateinischen, bem Griechischen entnommenen Duelle. Man kann es weber der Form nach wohl gemeffen und abgerundet nennen, noch ihm hohe dichterische Begeisterung zugestehen. Doch enthält es viele Bilder, Allegorien und Parabeln über die Nichtigkeit der Welt und den Werth bes Christenthums. Auch verdienen edle Grundsäze als Gegenstück zu manchem eitlen oder leeren Liebesgedichte eine Erwähfnung, z. B. 2:

Rehte leben, bag ist bag leben, Den sünden ist der tot gegeben. Der tot ist in den sünden wesen, Reht leben, todes ist genesen. Sit des libes leben hat Den namen, dag eg heizet tot, Ob eg hat von sünden not, So sol dag tot och heizen niht, So man den lip ersterden siht.

Din halsperc rehte gute fi, Die machet bich vom übel vri; Die warheit fi ber gurtel bin, Gottes Minne fol bin helm fin.

Trume, reht, minne, gute, Gebultefeit, bemute Die foltu huten alle vrift Sit du zu in geladet bift. Du solt jagen uz diner bruft Allen weltlichen geluft.

Die Religionslehren anderer Bölfer werden theils gründlich, theils in etwas fonderbarer Weise widerlegt. So heißt es z. B. (S. 254) vom Bachus:

Bil unvertic was fin leben; Er war ein tobenber muterich, B' allen giten vleig er fich, Dag man in tobetrunfen fach.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barlaam und Josaphat, S. 5. Dunlop, 27. — <sup>2</sup> S. 158, 168, 175.

Die Berherrlichung bes Chriftenthums (bas Monchewefen mit eingeschlossen) war Sauptzweck bes Gebichtes. Daher heißt es G. 401:

Be bezzerunge ber criftenheit hat baz alhie min zunge Gewaerliche vorgeseit.
Diz maere ist niht von ritterschaft, Noch von minnen, die mit trast An zwein gelieben geschift. Ez ist von aventuren niht, Noch von ber liehten sumerzit; Es ist ber welte wiberstrit, Mit ganzer warheit, ane lüge, Sunder spot unde ane trüge
It ez an tütscher lere Der cristenheit ein ere.

Rubolfs Erzählung vom guten Gerhard ift wohlwollend und herzlich, aber breit und manches Unglaubliche bichterifch wohl nicht genu-

gend gerechtfertigt.

Im Pfaffen Amis finden wir gute und gut motivirte Schwänke, sowie sich öfter die Lust an Näthseln, Spielen u. dgl. kundgiebt. — Freigebanks Bescheibenheit (jest Walter von der Bogelweide zugeschrieben) ist kräftig und verständig in kurzen Sprüchen und umfassenderen Ansichten.

Der Binsbefe enthält gemüthliche und verständige Ermahnungen eines Baters an seinen Sohn 2. Fürchte Gott, ehre die Geistlichen und die Frauen, übe alle Pflichten eines Nitters, wähle gute Gesellschaft, seh vorsichtig und gemäßigt im Sprechen und niemals zudringlich. Sorge für deine Güter, aber hänge dein Herz nicht an dieselben. Höre Rath, unternimm nichts über deine Kräfte hinaus, sliehe Neid und Hoffahrt, seh immer redlich und wahrhaft u. s. w. — In ähnlicher Weise ermahnt die Winsbefin ihre Tochter. — Der arme Heinrich von Hartmann von Aue ist einerseits zwar gemüthlich, klar und ansprechend, andererseits aber auch herbe, unangenehm und widerwärtig; gewiß ermangelt die ganze Aufgabe der reinen, lichten Schönheit, welche jedem Gedichte erst ächte und die höchste Berklärung giebt 3.

Schon die Ansichten und Urtheile über die lyrifche und ethische Dichtkunft des Mittelalters ftimmen nicht überein, in Sinsicht auf die epische Dichtkunft widersprechen sich aber die Meister des Faches in so scharfer und bestimmter Weise 4, daß es unseres Amtes nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wackernagel, Literaturgesch., 242. Löbliche Erwähnung verdienen noch bes Strickers Fabeln und kleinere Gedichte, herausgegeben von Hahn. — 

<sup>2</sup> Bergleiche die Lehren, welche König Tirol seinem Sohne giebt (Hagen, Minnesinger, I, 7, 364) und be castoiement d'un pere à son sils (Barbazan, Faubliaux, II, 39). — 

<sup>3</sup> Noch härter urtheilt Goethe, XXXII, 73. Erpricht von Ckel, Widerwärtigkeit und Abschen. — 

<sup>4</sup> So hält Lachmann Schristen ber berliner Akademie, 1836, S. 159) des Gervinus Geschichte bes Bolksepos saft in feinem Punkte für richtig.

ift, fie zu versöhnen ober ben Streit zu entscheiben. Da jedoch ber Bersuch, auch nur wenige Worte zur Charakteristik so vieler erzählenden Dichtungen zu sagen, bereits ermüden würde, beschränke ich mich auf einige Bemerkungen über die wichtigsten hieher gehörigen Berke

Rolands Lieb. Karl ber Große ift barin völlig ungeschichtlich und faum irgend etwas Nationales zu erkennen, es sen benn Einzelnes im Wieberscheine bes Dichters und feiner Zeit.

Die beiden Rofengarten. Frifch, fraftig, lebendig und gugleich merkwurdiges Beifviel, welchen Ginflug bie Dichter auf die Be-

handlung ber Stoffe hatten.

Alexander von Lamprecht 1. Kein urfprünglich beutsches Gebicht, sondern (um 1179) aus dem Balfchen übersetzt. Auch sagt Lamprecht:

nieman ne schuldige mich, alse bag buch faget, so fage auch ich.

Leitet er hieburch Borwurfe ab, bann wurden, gleichwie biefe, fo auch meift bie Lobfpruche bem erften Urheber zufallen. Doch that Lambrecht nach bamaliger Weife gewiß auch vom Eigenen bingu. Wir finden glanzende Stellen, Gefühl und Abel, eine beffere Auffaffung und weniger 216 = und Ausschweifungen als in fväteren Allexandriaden. Aber auch ichon bier offenbart nich Willfur, Unnatur und Berwirrung. Das Mag und die Schönheit ber bellenischen Belt ift verschwunden, die Große und Wahrheit ber Beltgeschichte aufgelöft, Alles (ohne Chrfurcht vor bem Gegebenen) in bas Damalige überfest und bas Unalaubliche und Unmögliche als bie bochfte Boeffe bargeftellt, und ausgeboten. Allerdings ift bas Gefühl für Alexanders Größe nicht gang unterdruckt; wenn ihm aber ein blaues Drachen = und ein fcmarges Greifenauge beigelegt wird, fo find wir bamit gang aus Griechenland hinweggeruckt und fur Lyfippus wie fur Somer ift fein Gegenstand mehr vorhanden. Auch giebt Lamprecht (ober fein wälfches Borbild) Alexander gulest weise Lebren: er muß Buffe thun, pater peccavi fagen und fich ber bamaligen Weltansicht bes Bfaffen unterwerfen, welche, fofern fie im Chriftenthume wurzelt, allerdinge bie bobere ift, aber in biefer Beife nicht fann geltend gemacht merben, ohne bas bichterische Runftwert zu verhöhnen und in Stude zu brechen.

Die Aeneibe von Seinrich von Belbeke. Seinrich, ein Niederbeutscher, jedoch als Bater ber mittelhochbeutschen Dichtkunft zu betrachten und ausgezeichnet durch Reinheit ber Reime und Gemessensteit ber Reimzeilen. Bor Allem gewann er (um 1190) Ansehen burch Umfang und Inhalt seiner allerdings ganz willkurlichen Be-

<sup>1</sup> Elf Trouvères behandelten die Geschichte Alexanders. La Rue, II, 341. In Deutschland sechs. Bibl. des liter. Bereins, XIII, 7. Aehnliche Enteftellungen Alexanders in Spanien. Ticknor, I, 56.

arbeitung ber Aeneibe — bie erste große Avanturenbichtung — nach bem Französischen. Ihm waren zwar schon aus ähnlichen Quellen und in ähnlicher Weise ber Roland bes Pfassen Konrad und Lamprechts Alexander vorangegangen, Veldese aber lieserte bas erste deutsche, von Nitterthum und Minne durchdrungene Heldengedicht, welches zwar seine nächste Heimath nicht völlig verläugnet, aber noch weniger die volksthümliche Wirklichkeit darstellt und verklärt.

Bigalois, von Graven berg um 1212 nach einer frangonifchen Duelle gedichtet, welche aber wohl in Bales oder Bretagne einen boberen Urfprung hatte. Allerhand Ereigniffe verfnupft und vor-

übergeführt, als poetisches Kunftwerk nur untergeordnet.

Iwain, von hartmann von Aue, dem Wigalois voranzustellen. Lieblicher, mannichfaltiger und mehr Maß und Einheit als in manchem ähnlichen Gedichte, aber boch weniger poetische Tiefe als in Eschenbach und weniger glänzende Rundung als in Gottfried von Strafburg.

Eref und Enite, von Sartmann von Aue, ein merfwurbiges Seitenftud jum Iwain und gleichwie biefer bem frangofifchen Dichter

Christian von Tropes nachgebildet 1.

Gudrun. Wild und herbe und wiederum weich und menschlich. Zwar keine volle Abrundung der Darstellung, aber doch gemüthlich. Un Umfang, Ausbildung, Zusammenhang und tragischer Kraft den Nibelungen weit nachstehend und unpassend mit der Odoffee verglichen oder ihr gar voraugestellt. Doch sind einzelne Charaktere (fo Gerslinde, Ludwig, Wate, Hartmuth) gut gezeichnet und persönlich festgehalten.

Im helbenbuch finden wir allerdings dichterische Bestandtheile, Anschauungen, Darstellungen und charatteristische Schönheiten, wogegen die Form oft mangelhaft und mit Phrasen und Flickwörtern übec- laden ist. Neben Ansprechendem, Lieblichem und Großartigem steht Bunderliches, Unnatürliches, Unmögliches. Keine geschichtliche Grundslage, feine fünstlerische Organisation; diese kommt ohne einen großen Dichter nie zu Stande.

Da wir nicht wissen, wie viel Wolfram von Eschenbach (ein Franke) in seinen Bearbeitungen von den älteren Stoffen übernahm und was er selbst schuf und ausbildete, so ist schwer zu entscheiden, welche Stelle er unter den Dichtern verdient. Die ihm geneigten Kritiker behaupten indeß: die vorliegenden Werke (der Parzival, der unvollendete Wilhelm von Dranse und der begonnene 3 Titurel)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aelter und unvollsommener wie Iwain. Ausg. von Haupt. — <sup>2</sup> Ueber Bosser: Lachmanns und S. Martes Ausgabe; Mittheilungen, II, 1; Fauriel, II, 442; hagens Minnesinger. Er konnte weder lesen noch schreiben, verstand aber Französisch und Provenzalisch. S. Marte in Förstemanns Neuen Mittheilungen, III, heft 1. — <sup>3</sup> Die Frage über ben Berkaffer des älteren und neueren Titurel kann hier nicht erörtert werden. Diesem wirft A. B.

zeigen einen Dichtergeift erften Ranges, ber bei großer Rubnheit und whantaftifcher Freiheit in eigenthumlichem Stile einen großen Bebankenreichthum entwickelt und auch bem Sittlichen volles Recht miberfahren laut. Er erheht uch über bie Berberrlichung ber blog finnlichen Liebe und Begeisterung und ftellt Treue, Tugent, Mabr= beitoliebe und Religion in löbliche Berbindung mit ber Diditfunit -Dieje gunifigen Urtheile merten von Anderen beidranft. Gie be= baupten (besonders in Sinsicht auf ben Bargival): er giebt allerbings an burch einzelne menichliche Bune und icone Entwickelungen, aber Diefe verschwinden fast in bem weitschichtigen, einheitelogen Blane, bem Heberichmall bes Vormlofen, ben abenteuerlichen Greigniffen. Thaten und Charafteren 1. Baterland 2, Bolfsthumlichfeit, Beidichte. Erbfunde, Babrbeit und Babrideinlichfeit baben alle Bedeutung perforen : bas angebliche Bergeiftigen ift oft nur ein Schwebeln und Nebeln, und die aus ber Frembe berbeigeholten Phantasmen und Seltsamfeiten fteben ber bamals gegebenen weit ebleren Wirflichfeit burchaus fern und binter ibr gurud. Wie viel lebendiger und ein= bringlicher war, wie viel naber fant ben Griechen Troig und Adill als ben Deutschen ber Gral und Parzipal. Aebnlich fagt Fauriel: "Der Parzival ift fur einige ausgezeichnete Manner in Deutichland ein Gegenstand ber Bewunderung, fie gablen ihn unter bie epifchen Meisterwerfe bes Mittelalters. 3ch geftebe, bag ich biefe Meinung nicht theile, ja einige Dube habe, fie zu begreifen. Diefer Roman ericeint mir vielmehr in Sinsicht auf das Ganze als einer ber verwirrteften und in Sinnicht auf bas Ginzelne als einer ber am meniaften angenehmen. Much bas Religioje und bie Berehrung bes Gral 3 läuft nur hinaus auf äußerliche Bracht (pompe toute matérielle) ohne bobere Bedanten und Gefühle" u. f. w. Bang biemit übers einstimmend ichreibt Lauer (I, 184): "Gine Ergahlung, beren Begebenbeiten man nicht fur wirklich geschehen balt, beren Berjonen in einem vermandtichaftlichen Berhaltniffe zu Reinem aus bem Bolfe fteben, beren Lokalitäten bem Bolke fremb find ober, wenn nicht, boch allem fonftigen Glauben und Wiffen bavon wiberiprechen, eine folde Erzählung fann wohl ale Spiel ber Phantafie vorübergebenb ergoben, aber fie festzuhalten und von Mund zu Mund weiter gu verbreiten, bagu fehlen ihr alle Gigenschaften." - Ueberhaupt war zwifden ben eigentlich beutiden volksthumlichen Dichtern und ben Bearbeitern frember, malider Sagen ein erheblicher Begenfat

Schlegel (Werke, XII, 300) vor: Weitschweisigkeit, paraphrastische Erweisterungen, abschweisende Betrachtungen u. s. w.

1 Köstlin in Brug Taschenbuch, 1848. Fauriel, Provence, III, 144.
Paris, lettre 13 zu Berte. Ueber Arthur und den Gral: Boisserke, 12. Förstemann, III, Heft 3, VII, 1.—

2 Nationality is the truest element of such poetry. Ticknor, I, 154.—

3 Laut Fauriel (II, 441) fommt Gral von dem provenzalischen Werte gréal, grazal, vase, écuelle.

und schwerlich ungetrübte Einigkeit 1. Ein ahnlicher Gegensatz zeigt fich in Frankreich zwischen ben vornehmeren Sofbichtern und ben Bolfdrichtern 2.

Befentlich verschieben von Wolframs Berfen erscheint nach Korm. Inhalt und Zwedt Gottfriede von Strafburg Triftan. Ce zeigt fich bier (nachbem mehre Bearbeitungen biefes Stoffes vorangingen 3 und fcmer zu entscheiben ift, mas Gottfriede Gigenthum fen) eine größere Ginheit bes Planes und eine vollfommenere Abrundung bes Einzelnen wie im Bargival, und ebenfo ift Bolframs Sprache tveniger gelent, bequem, flar und burchfichtig ale bie Sprache und Darftellung Gottfrieds. Der Gegenfat zwischen beiben Dichtern geht aber noch tiefer, und die Urtheile über ben Werth ihrer Berte, ind= befondere über ben Triftan, ftehen feit Jahrhunderten im ichroffften Wiberfpruche, feit Dante 4, der ihn vom religios = fittlichen Stand= puntte in Die Solle weift, bis auf Tied, welcher Bottfriede Wert ale bie unfdulbigfte, glanzenofte und volltommenfte Liebesbichtung aller Zeiten lobpreift. Niemals wird hieruber eine volltommene Ber= ftanbigung und Einigung ftattfinden, ba alle biefe Urtheile burch taufend Rebenumftande, Berfonlichfeit, Ernft, Beiterfeit, Ruhnheit, Alenaftlichkeit u. f. w. gang naturlich bedingt werben. Go mogen benn auch folgende Randgloffen ohne weiteren Anspruch bier Blat finden.

Gottfrieds Liebesepos verbient bas größte Lob wegen Klarheit ber Erzählung, Anmuth ber Sprache, Bartheit und Innigfeit ber Empfindung und die Theilnahme, welche es ohne Unterbrechung vom Anfange bis zu Ende hervorruft. Die bichterifche Literatur bes 12. und 13. Jahrhunderts umfaßt ben größten Rreis ober burchläuft bie langfte Bahn, die nur möglich ift, von ben ernfteften geiftigen Richtungen bis zu völliger hintansetzung berfelben und ber Ber= gotterung bes blog irbischen und finnlichen Treibens. Jenem erften Meugersten fehlt bisweilen (aus übertriebener Berehrung bes Theologischen und Moralischen) bie einer Dichtung nothwendige Mannich= faltigfeit und Seiterfeit, sowie umgefehrt von ben Dichtern ber zweiten Richtung etliche Male Sittlichfeit und Gottesfurcht untergeordnet ober gang (ale nicht hieher gehörig) bei Seite gesett werben. Bon biefem letten Borwurfe fann ich Gottfried von Strafburg feineswegs frei= iprechen ober bie bochfte Offenbarung achter Liebe barin feben, bag Die sinnliche Leibenschaft fast allein bervorgehoben und vergöttert wirb. Alle Berwickelungen bes Gebichtes beruben nicht auf bem Rampfe innerer Größe mit äußerer Bewalt, achter Treue mit andringender Gefahr und Berführung, mahrheitliebender Gefinnung mit Luge und

<sup>1</sup> A. B. Schlegels Berfe, XII, 298. — 2 Méril, Mort de Loherain, IV. Leymarie, 498, 502. — 3 lieber diese Bearbeitungen: Hagens Ausgabe; Fauriel, II, 425; Tytler, II, 359. — 4 Inferno, V, 67. S. Marte, Einkeitung zum Parzival, S. 47.

Trug, vielmehr fort bie fich burch bas Gange binburcheiebenbe Luge bas Licht reiner Schonbeit und läft wibrige Schatten felbit auf bie glanzenbsten Theile bes Gedichtes fallen. Und zwar ift Marte, ber Betrogene, feineswegs ein ichlechter, wiberwartiger und barbarifcher Mann, fondern Triftans nächster Bermanbter und Mobithater, Chenfo menig bestimmt jenen gemeine Sinnlichkeit ober beberricht ibn blofe Schmäche, vielmehr beruht fein Bertrauen und ber immer wieber zurudfehrenbe Glaube an die Unschuld feiner Gattin eben auf berjenigen Gemuthlichfeit und Liebe, welche bie Dichter manchmal in ben Sintergrund gestellt und gud wohl versvottet baben, weil fie meniger zu blenbenben Schilberungen Gelegenheit barbietet. Und bennoch giebt es einen Standpunkt, mo biefe in ben Schatten gestellte Liebe mit einem eigenen, ewigen Lichte leuchtet, bas por feiner Sinnengluth erbleicht, fondern diefelbe läutert und verklart, ohne fie auf Erben vertilgen zu wollen. Die Behauptung, Dies Alles beruhe auf Sinn und Sitte bes Mitrelalters, ift irrig. Bielmebr fagt icon Bolfram von Cidenbad. Gottfried widersprechend 1:

Scham ist ber Schlußstein aller Sitte. Ein Stein, unscheinlich eingehüllt, Das ist bes rechten Weibes Bilb. Der eblen Frauen wahren Werth, Bon reiner Weiblickfeit genährt, Darf nach ber Farb' ich schäßen nicht, Inder sich malt ihr Angesicht, Und nicht nach ber Gestalt bes Leibes, Die nur einfaßt bas herz bes Weibes. It Werth ihr innen im Busen bewahrt, So werbe nicht ihr Lob gespart. — Wenn gleich auch manche hoch zu achten, Biel Weiber sind boch Falsches voll; Und beibe Arten gleich benennen, Deß will mein Herz in Scham entbrennen. D Weiblichkeit, mit beiner Arte Stets ist und war die Treu gepaart.

Die Beziehung auf ben Zaubertrank bietet für Tristan und Isalve keine genügende Entschuldigung bar, kommt auch im Laufe ber weiteren Erzählung eigentlich ganz abhanden. Entweder beraubt nämlich der Zauber den Menschen aller Erkenntniß, dann ist und bleibt er unschuldig und unzurechnungsfähig. So wird es z. B. Niemand der Titania im Sommernachtstraum vorwersen, daß sie untreu sep oder auch nur bei ihrer Vorliebe für Zettel schlechten Geschmack zeige. Wohl aber entsteht für den Dichter die Gesahr, daß mit Aussehlung aller Freiheit in der Regel auch alle Poesie vers

<sup>1</sup> Parzival, S. 3 und 91. — 2 Der Bergleich mit Paris und helena (hagen, Minnesinger, IV, 609) paßt nicht. Deren Berhältniß ist feineswegs Mittelpunkt und hauptinhalt ber ganzen Ilias, und Niemand hat barin bie hochste Berklärung göttlicher Liebe gefunden.

nichtet wirb, sowie umgekehrt eine Erklärung und Entschulbigung durch Boese und Zauberei besser ift als eine durch physikalischen Fatalismus. Dauert aber zweitens das Bewußtsen des angethanen Zaubers fort, so soll es einen Kampf der inneren sittlichen Krast gegen denselben hervorrusen, wie z. B. im Nalas und bei der Phädra. Im Tristan sindet sich dagegen weder bewußtloses Handeln noch edler Kamps, sondern eine solche Reihe vorsählicher, bewußtvoller Lügen und Betrügereien, daß Zauberei wie Gewissen dabei ganz aus dem Spiele bleibt.

Wollte man aber bem tabellofen Marke gegenüber auch bas Un= ebelfte entschuldigen, fo liegt in Triftans Berbeirathung i mit ber zweiten Ifalde eine ichlechte Bahlvermandtichaft und ein neues Un: recht, obne Trennung von ber ersten Gunde. Schiebt man bies Alles ebenfalls ber Bauberei gu, fo vermandelt fich ber Beld in einen willenlosen Ruecht, ober es haben wenigstens die unbezauberten Mitmiffer und Selfershelfer bes Chebruchs und ber Gunden ebenfalls fein Bewiffen, und bie Ritterlichkeit tritt mit Berbrechen und Richte= würdigkeiten in Berbindung, welche feineswegs blog von einseitigem, unpoeisschem Standpunkte aus als folde erscheinen, sondern fich nach feiner Sitte, Religion ober Boefie rechtfertigen laffen. Aus biefem Mangel fittlichen Gefühls geht endlich bei bem unbezauberten Dichter auch die Babl febr unvaffender Beiwörter bervor, g. B .: Ifalde die viel reine, die tugendreiche 2, two eine tieffinnigere Begeisterung gu anderem Denken und Fühlen auch ein anderes Wort gefordert und angewandt hatte. Das Anziehende foll nicht blog in ber Gunde liegen, und ber ober bie Unbezauberten follen nicht vergeffen, bag es eine bobere Berklarung ber finnlichen und geiftigen Liebe giebt. Die Babrheit (fagt Marte mit Recht) batte Alle gerettet, mogegen Beinrichs von Freiberg moralifd = religible Ermahnung am Schluffe nur angeflectit und ein hors d'oeuvre ist, was zum Ganzen nicht paft. Abweichend fagt Belbefe 3:

> Tristan muose sunber wank Stäte fin ber Küniginne, Wan in ber poisun bar zuv twank Mere, dan din kraft ber minne.

Man hat die gegenseitige hingebung Tristans und Isaldens zu sehr erhoben, sie verliert ihren Werth, sobald sie auf Berbrechen bezuht oder wesentlich damit in Verbindung steht. Man soll sich nicht selbst entäußern, wenn man damit die Sittlichkeit opfert, und der Spruch: Was ihr wollt, das euch die Leute thun sollen u. s. w.,

<sup>1</sup> Auch der Bergleich dieser Ehe mit der Doppelehe des Grasen von Gleichen ist unpassend. — 2 The frailties of an Iscult or a Guenevra afford a lamentable contrast to the severe chastity of a northern beauty. Ellis, I, 31. — 3 Hagen, Minnesinger, I, 36.

steht höher als alle bie vorgebrachten poetistrenden Kunftstude und Entiduldiaungen 1.

Bergleichen wir bies an ber äußersten Grenze ber sinnlichen Richtung bes Mittelalters stehenbe Gebicht mit ähnlichen äußersten Richtungen unserer Tage, so sinbet sich (trop unseres so eben ausegesprochenen Tabels) ein wesentlicher Unterschied zu Gunsten bes ersten. Es sinkt nämlich nirgends zum Häßlichen, Widerwärtigen und Ekelhasten hinab, sieht darin niemals pikante Poesse und hält um so mehr an ber sinnlichen glänzenden Schönheit seit, als es diesselbe über Sittlichkeit und Tugend hinaussett. Und doch gehören Schönheit, Sittlichkeit und Tugend in letzter, höchster Stelle untrennstich zu einander.

Die Nibelungen. August Wilhelm Schlegels Abbandlung über die Nibelungen enthält noch immer bas Wesentlichfte, und nach mander Abidweifung bestätigen fich feine Unfichten. Er erfannte mit Recht die Mannichfaltigfeit und wiederum die Ginheit bes Werfes. Die Berichiebenbeiten und leberarbeitungen ber Sagen, bas noth: wendige Dafenn eines großen Dichters und ben Borrang ber Ribe= lungen por allen Gebichten jener Zeit. Im Bergleich mit ben Epo= poen, beren Stoff aus bem Alterthume, bem Sagenfreise von Rarl bem Großen und den Saracenen, fowie vom Ronige Artus und bem Gral bergenommen find, ericheinen bie Nibelungen beutich und voltethumlich. Wieberum lag aber boch auch biefer Stoff in folder Ferne, blieb jo idwankent, ungeschichtlich und manbelbar, bag icon beshalb (und abgesehen von allen anderen Grunden) bas Bedicht nicht fo wirken, ind Leben übergeben, fich mit ber Gegenwart verbinden und ein Boltseigenthum werden konnte wie die Glias und Donffee. biefen reichen taufend Faben in die Wirklichkeit und Gegenwart hinein, mabrend die Nibelungen im 13. und im 19. Sabrbunderte mehr in ber Luft und wurzellofer baftanden ale Somer gur Beit bes Luturaus und Alexanders bes Macedoniers. Darum fonnte auch die Ilias nicht fo verschwinden und wieder entbedt werden wie Die

Mit dieser Abwesenheit des geschichtlichen Bodens und einer fortdauernd lebendigen Sage steht es im Zusammenhange, daß das Epos des Mittelalters lyrischer und zugleich unklarer, unsinnlicher, willkürlicher ward und man aus demselben keinen Uebergang in das Drama fand, diese lebendigste und kunstreichste aller Dichtungsarten. Ja die ganz fremden, der Willkür ganz hingegebenen Stoffe der Ritterpoesse ersreuten sich bei Manchen des größeren Beifalls, und ihre Behandlungsweise mochte für die höhere und mehr dichterische gelten. Bei unbesangener Beurtheilung aus weiterer Ferne dürkte man diesem Urtheile schwerlich beitreten und vielniehr den Ribelungen

<sup>1</sup> Röftlin in Brut Tafchenbuch, 1848.

in Sinficht auf Große, Rraft, Charafterifirung, Saltung, Ginheit und Mannichfaltigfeit Die erfte Stelle zuweisen.

Rein Epod (von homer bis zu Bojardo und Arioft) ift von einem Denfchen rein erfunden, aus nichts geschaffen und mit einem Male fertig bingeftellt worben. Bewegliche Sagen, veranberliche Lieber erwuchsen neben einander in bunter Mannichfaltigkeit, wurden erweitert, verfürzt, vereint, umgeftellt, verandert. Go ift auch bas Nibelungenlied porbereitet worben. Aber je genauer man erweift, baß ursprünglich Alles nur disjecti membra poetae gewesen, besto unabweislicher werben wir barauf bingebrangt, an eine große bich= terifche, organisirende Berfonlichkeit zu glauben, und fonnen die Dei= nung nicht theilen, ale mare ben einzelnen Liebern burch ben letten Ordner, einen Mann faum mittelmäßigen Beiftes, eigentlich ein Leib angethan worben. Der ftragburger Munfter ift gewiß nicht ohne Befellen und Lehrjungen, gewiß nicht in furger Beit aufgeführt worben. Folgt benn aber aus ber Theilnahme und Thätigfeit loblicher Gefellen, Lehrjungen und Mitarbeiter, daß fein Meifter noth= wendig und wirkfam war? Allerdings, fagt Goethe, ift in ber Runft und Poeste die Perfonlichkeit Alles; boch hat es unter ben Rritifern und Runftrichtern ber neueften Zeit fcmache Berfonnagen gegeben, bie biefes nicht zugefteben und bie eine große Berfonlichkeit bei einem Werke ber Boefie ober Kunft nur als eine Art von geringer Bugabe betrachtet wiffen wollten 1,

Das Bolk hört, lieft, singt, billigt, förbert, verwirft, aber es schafft selbst nie ein Kunstwert, sogar das einsachste Bolkslied macht zulet nur Einer. So ist die Persönlickeit nirgends zu entbehren. Schöpfungen ohne gegebenen Stoff und Bearbeitungen gegebener Stoffe erfordern Künftler, deren Sinn dann mit dem des Bolkes zusammenfällt oder ihm widerspricht. Das Zusammenfallen oder Widersprieden ist aber an sich kein voller Beweis von Werth oder

Unwerth des Geschaffenen, Bearbeiteten ober Beurtheilten.

In dem täglich fich erneuenden Bedürfnisse nach Gefegen, dem Hineinwachsen des Gebrauchs und Herkommens in das Gebiet der Gefege liegt eine fortlaufende Entwickelung der Gesetzgebung, eine Volksgesetzgebung, sowie in ähnlicher Weise eine Volksdichtung entsteht. Defungeachtet geben nur einzelne große Gesetzgeber die rechte Haltung und Gestaltung, indem sie sich des vorhandenen beweglichen und bewegten Stosses bemächtigen und ihn auf eine Weise vronen, abschließen und herrschend machen, die man vorher nicht kannte und welche die Epochen zu neuen Perioden bezeichnet. Moses, Lykurgus, Solon, Servius Tullius u. A. sind auf ihrem Boben so unentbehrlich wie ein Hauptbichter für die Nias und die Nibelungen<sup>2</sup>, und wenn man

<sup>1</sup> Eifermanns Gefprache, II, 269. Aehnlich 3. Muller, Berte, VI, 249.

auch laugnet, bag fie (Gott gleich) aus nichte erichufen, fo be-

Mens agitat molem!

Wenn ein Haufen gegebener lofer Thatsachen noch feinen Geschichtscheiber nothwendig bervorruft oder fich von selbst zu ächter Geichichte hinausbildet, so eutsteben noch weniger große vollendete Werke der Dichtkunft auf einem bloß atomistischen Wege. Wo das numine afflatur sehlt, bleibt man bei trockenen, geistlosen Zeitbüchern und bei bloßer Bankelsängerei steben. Man kann mit kritischen Säuren und Scheidungsmitteln ben Gerodot und Livius ähnlicherweise in Brucksticke auflösen, verschiedene Quellen und Zusannensseynungen nachweisen, wie bei der Ilias ober den Nibeungen. Ift benn aber hiedung Tasen, Wirksamkeit und Größe des Homer, Gerodot und Livius mit vernichtet, ober auch nur Werth, Einheit und kunstlerische Form ihrer Werte?

Chemifer und Anatomifer zeigen in fehr löblicher und nutlicher Beife die einzelnen aus ihrem Zusammenhange herausgeschierenen ober geschnittenen Bestandtheile. Diese Bestandtheile find aber barf als solche nie bas Lebendige, Bollenbete. Achnlicherweise kann und man mit bichterischen und geschichtlichen Werken versahren und ihre Clemente, Atome auffinden, obgleich sie nur in ihrer Ganzheit und

Totalität lebendig und geiftig find.

Die erfte Auffaffung einer Sage fann bie beste fevn und jebe weitere Beranderung eine Berichlechterung in fich foliegen. Es fann aber auch bie lette Ausbildung bie beste fevn. Fur folderlei Dinge

giebt es feine allgemeine, poetifd : dronologifde Regel.

Bergleicht man bas Nibelungenlied und die Klage, die beiden Rosengärten, den älteren und füngeren Titurel, Gottsried von Straßburg und seine Fortseher, die alten Epopsen und Seinrich von Weldefe oder Konrad von Würzburg u. i. w., so ergiebt sich daraus der unwiderlegliche Beweis, daß die Vortrefflichseit des Werkes meist von der Eigenthümlichseit des Dichters abhängt, welcher den zersftreuten, mangelhasten und lückenhasten Stoff belebt, ausfüllt und gestaltet. Wenn man nun Wolfram von Cschendach, Gottsried von Straßburg und so Viele bis Ariost hinab für Dichter gelten läßt, obgleich sie fremde Stoffe übernahmen und verbanden, so sind nicht minder der oder die Ordner der Nibelungen ächte Lichter gewesen. Im 14. und 15. Jahrhunderte giebt es eine große Zahl von bistorischen Sagen und Liedern; warum ist denn daraus kein bewundernswerthes Eros entstanden? Hauptsächlich weil ein großer Dichter seblte!

Daß der Dichter der Nibelungen, vertrauend der innersten Kraft seines Werfes, fich nicht schwülftig zu erbeben suchte und seine versonliche Theilnabme nicht bes Breiteren barlegte, ift zugleich Zeugnif des Berftandes und gesunden Gefühls. Waren die beiben Theile der Nibelungen einst ganz getrennt, so ergiebt sich daraus, daß derjenige, welcher zuerst erkannte, wie sie zu einander gehören, um ein unendlich größeres und tieffinnigeres Werk zu Stande zu bringen, eben deshalb ein um so mehr zu bewundernder ordnender Genius war. Man kann allerdings nachweisen, wo die Sehnen und Muskeln das Knochengebäude im Menschen versbinden und becken. Es wird aber weder ein lebendiger Mensch, wenn ich die Knochen des Gerippes mit Zwirnband zusammenbinde, noch bleibt ein Mensch lebendig, wenn ich die Verbindungssehnen zerschneide oder die physiologischen Systeme der Nerven, Adern u. f. w. von einzander trenne.

Das ist eben die Kunst im Epos, nicht überzuspringen von einer Sage zur anderen, sondern fortzuschreiten. Und wie geschickt die Brücken in den Nibelungen gebaut sind, können diesenigen eigentlich am wenigsten läugnen, welche am scharffinnigsten und tiessten in die Spalten und Abgründe hinabschauen. Hundert Jahre vor Dante war dies Niesenwerk schon vollendet, an Hoheit und Milde, an innerer Einheit und tragischer Kraft seitdem unerreicht. Wären auch alle lyrischen und epischen Gedichte jener Zeit verschwunden, wäre von der gesammten Geschichte nichts auf uns gekommen, das Lied der Nibelungen allein wäre vollgültiges Zeugniß, daß eine Zeit, die so Großes erzeugen konnte, überhaupt eine reiche und große gezwesen sehn

Die gablreichen in neuerer Beit über bie Nibelungen erfchienenen Schriften haben obige (vor vielen Jahren niedergefdriebenen) Unfichten nicht umgeftaltet, sondern verftarft. Rritifche Anatomie und Chemie gemährt Rugen, reicht aber nicht aus zur äfthetischen Burbigung eines großen bichterischen Werkes, und bas gerbrockelnde und atomiftische Auflosen erfaßt niemals bas eigentlich Lebendige und Organische. Daß aber ber Dichter (Diaffenaft, Organisateur, Rebakteur, oder wie man ihn nennen will) ber Nibelungen nicht, wie Etliche fagten, ein Stumper und einfältiger Menfch mar, ergiebt fich fcon baraus, bag von Anfang bis zu Ende ein weiffagender gu= fammenhaltender Faden hindurchgeht, ein regelmäßiger Fortschritt ftattfindet, mit größter Rlugheit Episoben aufgenommen und andere zurudgewiesen wurden und fo que bem vorber Berftreuten ein Ge-Dicht erwuche, bem an innerer Lebendigkeit, Ginheit und Abrundung faum irgend eins gleichfommt. Reineswegs find bie Ribelungen ein bloß zusammengeflichter Königsmantel, fie haben ben Berluft eines vollkommneren nationalen Epos nicht berbeigeführt. Mit bem Ber= größerungsglase aufgefundene Luden und Widerfprüche verlegen naturlich die Philologen und erweisen ihren Scharfblicf 1; die Begeisterung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gli uomini di grande ingegno pruovano quel che vegliono; — i

bes ichaffenben, graanifirenden Dichters wird aber baburch in feiner Beije geftort. Bie man nich auch fein Berhaltnig zu ben ihm vorliegenden Stoffen benten moge, ibm oblag gewiß mehr bichterifche Arbeit als bem über Alle gelobten Bolfram von Eichenbach bei Dem willfürlichen, unzusammenbangenben Bargival, Im Bergleiche mit biefem und abnlichen Gebichten bleiben bie Nibelungen beutich= national 1, und über bie Unentbehrlichkeit und ben Werth eines großen organifirenden Dichters wird Goethes oben angeführtes und mit Tied übereinstimmendes Wort vollaultig bleiben. "Ber (fagt Backernagel 2) bie fleineren Stude gesammelt und nie burch Um= Dichtung und noch mehr burch Bubichtung in ein Ganges vereinigt babe, fein Name ift unbekannt. Es bemahrt fich hier eine Meiftericaft, wie fie Diemand fonft befeffen, im Aufban bes Gangen" - Nebnlich ichreibt Friedrich Schlegel 3: .. Gewin bleibt, bag bas Gebicht in feiner jegigen Gestalt und letten Abfassung und Bollenbung nicht burch ben zufälligen Bufammenfluß von allerlei Sagenfragmenten entstanden fenn fann, fondern von einem Meifter herrührt, bem größten jener Beit, wie bas Bert felbit unter allen übrigen von ähnlicher Urt und verwandtem Inbalt beffelben Sahr= bunderts in Sprache und Darftellung, in Geift und Anordnung hoch abgesondert burch feine Bortrefflichkeit und gang einzig baftebt."

Reinhart Fuche konnte man auf epifchem Boben ben außerften Gegenfat ber Nibelungen nennen. Mirgends ift aus febr glten Un= fängen die Thierfabel fo reich ausgebildet und allmählich zu einem größeren Runftwerfe ausgegrbeitet wie in diesem Gedichte 4. Mordfrangofen und beutiche Rieberlander baben nich allmäblich in Die Sande gearbeitet, und einzelne in anderen Beiten und Bolfern bor= fommende Unflänge beweisen nichts gegen ben Werth und bie Ur= fprunglichkeit bes Werkes. Dan fich in ber Darftellung viel Spott, Satire, Fronie auf Menichliches barbietet und eingemischt findet, hat feinen Zweifel, boch berubt bierauf nicht das Wesentliche bes Ge= bichtes, und am wenigsten bezieht es fich auf einen einzelnen Mann und ein einzelnes Ereigniß, burch welche (ber Beit nicht angemeffene) Unficht das Poetische, wo nicht vertilgt, doch gang untergeordnet wurde. Deshalb faat Gervinus 5: "Die, welche auch in bem geschicht= lichen Epos jebe bebeutenbe Ginwirfung eines letten Runftbichters läugnen, konnten nich icon an ber Beschichte ber Thierfage, bes Reinhart belehren, welcher bei ber reinften Bewahrung ber Bolte: mäßigfeit nicht im Produciren, aber im Erfaffen ber Grundform

discutitori moderni mi fan pauca perche hanno troppo spirito. Botta,

Storia d'Italia, IV, 205.

1 Ticknor (I, 23) stellt ben Gid neben die Nibelungen. — 2 Literaturs gesch., 205, 206. — 3 Werke, I, 307. — 4 Roman du Renart, I, X. — I, 117.

jener Erzeugniffe eine Thatigkeit bes Dichters fund giebt, bie faft ftatt

originaler Schöpfung gelten fann."

Einen Schatz von Erzählungen (nach Form und Inhalt der mannichfachsten Art) enthalten Hagens Gefammtabenteuer. Gut und schlecht erzählt; ursprünglich, übersetzt, umgearbeitet; ernst und luftig, zart und unanständig, sinnlich, geistig; verliebt, gleichgültig, treu, untreu; ritterlich, wortbrüchig; redlich, betrügerisch; wißig,

albern; edel, gemein, anlockend, abstoßend u. f. w.

Um meiften ward in jenen Beiten bie bramatifche Dichtfunft vernachlässigt, ober fie war vielmehr im hoheren Ginne noch nicht perhanden. Denn Die Spieler, Sanger, Tanger, Mufiter haben wohl Mancherlei mit einander gesprochen, gefungen und bargeftellt, fdwerlich aber eine zusammenhangende in einander greifende Sandlung. Dbgleich ferner die Fest = und Beiligenspiele, die Darstellungen bes Leidens, Sterbens und der Auferstehung Chrifti ober die sogenannten Mitfterien keineswegs immer bloß mimifc waren, fondern auch dabei gesprochen wurde 1, so folgt baraus noch nicht, daß Alles in einander griff und die Monologe nach Maggabe ber einzelnen Charaftere in mahrhaft bramatifche Gefpräche und Sandlungen übergingen. Die Berfuche ber Roswitha 2 bleiben, ob fie gleich wenig Rachfolger fanden und vielleicht nie aufgeführt wurden, eine merkwürdige Er= icheinung. Daffelbe gilt von bem lateinischen Ofterfpiele über bie Untunft bes Wiberchrifts, welches ber Berausgeber Bez ins 12. Jahrhundert fett 3. Buerft werden alle driftlichen Konige von bem beutschen Raifer nach freiem Beschluffe abhängig, ber von Frant= reich aber bagu gezwungen. Sierauf besiegen Deutsche bie Seiden und ftellen ben Ronig von Jerufalem ber. In biefem Augenblicke ericheint der Widerdrift und verführt alle Bolfer, nur die Deutschen widerstehen und überwinden ihn. Alls indeg jener viel falfche Bunder thut, wird ber Ronig ber Deutschen erft zweifelhaft, bann glaubig, bis der Simmel ben Teufel zu Boben ftuczt und die fiegreiche Rirche Alle wieder in ihren Schoof aufnimmt.

In einem anderen Schauspiel von der Geburt Christia treten auf: Daniel, Aaron, Bileam, Maria, Elisabeth, Augustin, jüdische Briefter, Engel, Sibulen, die heiligen drei Könige, Hirten, Gefandte, der Teufel, Beiber, Kinder u. f. w., sprechend, fingend, einzeln oder im Chore. Maria (heißt es) gehe in ihr Bett und ge-

¹ Tirab., IV, 390. Hist. litt., IX, 171. Freitag, De initiis scenicae poesis. Onesyme, Sur les mystères. Coussemaker, 124. — ² Sie lefte in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts. — ³ Thes., II, 3, 187. Bei Darfiellung der Bertindigung in Benedig war ein Briefter als Engel, ein zweiter als Maria geffeidet, und sie hielten die befannten biblischen Ansreden. Mart. da Canale, 88—90, von der Mitte des 13. Jahrhunderts. Zu 1298 war in Forumjulti repraesentatio ludi Christi videlicet passionis — honorisie et laudabiliter per elerum. Murat., Antiq. Ital, II, 849. — ² Carm. Bur., 80—102.

bare ihren Sohn; Joseph sitze babei in anständiger Kleidung und mit langem Barte. — Diese und ähnliche Mysterien können auf den Namen von Kunstwerken kaum Anspruch machen, auch blieb die Boese dabei immer nur Nebensache.

Wür Frankreich 1 werden ichon im 12. Jahrhundert bramatische Berinde ermähnt; fie find aber nicht mehr porbanden und gingen idwerlich über ben Rreis geiftlicher Mufterien binaus. 2018 eigent= liche Stifter bes frangonischen Dramas bezeichnet man Abam be la Sale, Bobel und Ruteboeuf. Die Mannichfaltigfeit und Beweglich= feit ninnet gu, geiftliche Scenen wechfeln mit Trint = und Spiel= scenen, Gefang und Befprach, und es fehlt nicht an ftarten Zweibeutiafeiten 2. Roch merkwürdiger und eigenthumlicher als Bodels S. Nifolas, Abams Robin und Marion u. f. w. ift Comoree 3, ber ficilifde Ronigssohn, aus bem Flamanbifden übertragen von Serrure. Mit genialer Rubnheit fett fich ber unbekannte Berfaffer über die Reffeln bes Ortes und ber Zeit hinweg, und es zeigen fich bereits alle Die Reime ber großen Gigenthumlichkeit, aus welcher nachmals ber reiche Baum romantischer Dramatik empormuche. Vor naberen fritischen Beweisen trage ich inden um fo mehr Bedenfen, bas Wert ins 13. Jahrhundert zu feben, ba eine Berbindung gwifchen Ungern und Stalien angedeutet und von ber Türkei gesprochen wird. Leiber hat Serrure ein fich auschliegenbes fomisches Stud (une sottie) nicht überfest, obgleich es fur Renner und Liebhaber von gleichem Intereffe fenn mußte.

Nachbem fo in möglichfter Rurze Anbeutungen über manche eingelne Dichtungen gegeben find 4, fen es erlaubt, noch einige allgemeinere

Bretiaus s'est vantés k'a Diu s'en ira Plus que tout li autre l'esbaniera (amusera) Il fit le paon (pion), sa braie (culotte) avala (laissa tomber) Celui de Bougin trestout porkia. Diex en eut tel joie, de ris e screva De sa maladie trestout repassa.

Monmerque, 23. Dunlop, 202. Die Ergäftlung von Ariftoteles und feiner Geliebten von Heinrich b'Andely. La Rue, III, 34.

<sup>1</sup> Die ersten Spuren bramatischer ober mimischer Vorstellungen sinden sich in England während der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Lappenberg, Gesch. Englands, II, 291. Israeli, II, 178. — 2 Marion hat setten Käse dans son sein; der Urin ergiebt, daß eine Fran zu dick wird, weis sem Kuken liege; um eine Frau abzuschrecken, je mettrai de la moutarde sur mon v —. Monmerqué, 57, 63, 107. La Rue, II, 55. Abam geboren 1240 zu Arras. Beauchamps, I, 9. Parsait, I, 17. — 3 Le jeu d'Esmorée, trad. p. Serrure. — 4 Auf den Reichthum und die Mannichssaltigseit der Fabliaur und Erzählungen sann ich hier nicht eingehen. Als Prode ihrer Kühnheit nur Folgendes: Gott wird frank und geht, um sich herzustellen, nach dem dichters und freudenreichen Arras. Hier ergößen ihn die (zum Theil sehr unschiellen) Späße der Jongleurs oder Dichter so sehr, daß er vor Lachen plaken will und wieder gesund wird.

ober besondere Bemerkungen zu wiederholen ober in bunter Folge an=

zubangen.

Es war eine Pflicht und ein Verdienst, ben dichterischen Werken bes Mittelalters größere Ausmerksamkeit und Thätigkeit zuzuwenden; es war natürlich, daß auf die Verachtung der Unwissenden die Begeisterung der Wissenden folgte und diese Begeisterung auch das Unsvollkommene in glänzendem Lichte darzustellen suchte; es war nothewendig, daß diesen poetisch fast trunkenen Bewunderern streng grammatische Philologen gegenübertraten. Deren Verdienst um Tert und Sprache der Gedichte des Mittelalters ist groß und unläugbar. Doch giebt sprachliche Vedeutung und sonstige Merkwürdigkeit des Ueberbliebenen noch keinen dichterischen Werth. Nur wenn poetische Auffassung und grammatische Erklärung Hand in Hand gehen, wird die rechte Erkenntniß wachsen, Ueberschätzung und Geringschätzung schwinden und eine dauernde Vegeisterung für das wahrhaft Vollzendete tiesere Wurzel fassen.

Keine Dichtkunst heutiger Bölker ist so alt und ursprünglich als die germanische. Karls bes Großen Bemühungen um Sprache und Literatur fanden aber schon keinen Fortgang unter selnem Sohne, und die Geistlichkeit trat dem Heidnischen und Unanständigen in den Dichtungen entgegen, wenig bekümmert um ihren sonstigen Werth. Ja in Concilien und Capitularien ward zunächst der Geistlichkeit und

bann auch ben Laien bas Absingen folder Lieber unterfagt.

Für das Dasenn beutscher Heldensagen sind Zeugnisse seit dem 6. Jahrhunderte vorhanden, aus der (so scheint es) großen Masse bes Stosses hat sich aber bis zum 12. Jahrhunderte nur sehr wenig erhalten. Diese Sagen standen einzeln und waren noch nicht zu großen Gedichten und Kunschwerken vereint und abgerundet. Auch hat der vielleicht erste Versuch Otsrieds, in seinem deutschen Evangelium ein Kunstepos zu geben (863 — 872), einen vorzugsweise religiösen und wider die Volksgesänge gerichteten Zweck. Die Kreuzzüge erzegten, begeisterten und erweiterten wesentlich den poetischen Gesichtskreis, allein es entstand dadurch mehr eine allgemeine europäische als eine gesondert volksthümliche Richtung, wie sich besonders bei den epischen Gedichten erweist.

Bon ber Mitte bes 12. Jahrhunderts, mit Friedrich I, beginnt ein neues Leben, wie im Staate, so in der Dichtfunft. Die Sprache bildet sich besonders in den süddeutschen Dialekten eigenthümlich aus und überstügelt das Niedersächsische. Un Wohltsang und scharfen grammatischen Bestimmungen steht dies Deutsch der hohenstausischen Zeit dem älteren nach, voran dagegen an Gewandtheit, Beweglichkeit, Mannichfaltigkett, Feinheit und Glanz. Diese Eigenschaften minderten sich leider in den nächsten, ja schon seit der Mitte des 13. Jahr-

bunberte.

Die beutiche Berefunft ift feine blofe Nachahmung bes Fremben, sonbern eigenthumlich geregelt und ausgebildet. Gpater gingen Nach=

lässigkeit und Ueberfünstelung neben einander her. Die Bolkspoesie ist anfangs oft unfünstlerisch und formlos, später aber verwisdert die Runstpoesie hingegen meist ohne vaterlänzischen Boden, gesucht, überfünstelt und nicht ohne tadelnswerthe Einmischung fremder Wörter. Keine kann indessen ganz der Form oder des Inhalts entbehren. Zene wird durftig und unklar, sofern sie die Mittel der Darstellung (die Sprache) nicht beherrscht; diese wird unverständlich, sobald sie die Formen überschäpt und damit leeres Spiel treibt.

Der Gegensatz von Minnefängern und Meisterfängern erinnert an die Gegensätze von Theisten und Deisten, von ethisch, moralisch und sittlich. Sie gehören mehr der Schule als dem Leben an. Durch die ganze Geschichte läust ein Faden der Zeit und der Entwickelung, und doch weist dieser eine Faden die größten Gegensätze und Bersichtedenheiten nach. Es wäre also gleich irrig, die Einheit oder die Verschiedenheite zu läugnen. Minnegesang und Meistergesang (nach altem Wortgebrauche) verhält sich wie Leben, Senn und Wirken der Hochenstausen und ihrer Zeit zum Negieren, Verwalten, Leben u. s. w. ihrer Nachsolger. Nirgends aber sindet sich ein völliges Abreißen, ein unbedingter Gegensatz, etwas ganz Neues, ohne Vor und Nach. Wohl aber konnten bloße Formen das Lebendige nicht mehr sesthalten, und die Beschränkung war nicht die des Meisters, sondern der Schwachgewordenen.

Die Poesie ist kein Eigenthum ber Dichter und war es am wenigsten im 12. und 13. Jahrhunderte. "Sie hatte (fagt Grimm<sup>2</sup>) wie das Blut den ganzen Leib des Bolkes durchdrungen." Dies Durchdringen schließt aber nicht das Dasen und die Nothwendigkeit des Herzens und der Pulse aus. Db Vornehme oder Geringe dichten, entscheidet wenig für die Geschichte und den Werth der Boesie, mehr sur die Geschichte der Sitten und der Lebensweise. Allerdings aber erwächst etwas Anderes aus dem Ritterthume als aus dem Bürgerthume. Die bürgerlichen Sänger des 13. Jahrshunderts waren eingetaucht in das Ritterleben, die Kreuzzüge, die Züge nach Italien; die adligen Meistersänger späterer Zeit zogen sich (wie schon Rudolf von Habsburg, der König) in andere und engere Kreise zurück.

Dağ die höfischen Dichter des 13. Jahrhunderts fremde, nicht im Bolfe entstandene und wurzelnde Sagen vorzugsweise behandelten, hinderte die volle Nationalität ihrer Werke. Wenn Grimm sagt 3: "Der Thierfabel ist auch das mit dem Epos gemein, daß beide nothwendig einheimische Helden bedürsen" — was folgt hieraus für Parzival, Titurel und Tristan 4? Und ist nicht zur Zeit Kaiser Fried-

<sup>1</sup> Badernagel, Literaturgesch., 127. — 2 Ueber ben Meistergesang, 7. — 3 Reinhart Fuchs. 10. — 4 Auch bie Sage vom Gral war nicht volkshumlich und brang nur wenig ins Bolk ein. Das Ganze, sagt Mone,

richs II (wie zur Zeit König Friedrichs II) eine französische fremde artige Boesie mehr oder weniger in Deutschland eingedrungen, von denen jene (ganz abweichend von antiken Mustern) sich so zur unsgebundenen Willkur hinneigte, wie diese sich misverstandenen Gesehen unterwarf und an steifer, kalter Negelmäßigkeit zu Grunde ging?

Daß die Gevanken und Empfindungen der Menschen überall auf gewisse Grundsormen und Grundtöne zurückzubringen sind, erscheint natürlich, aber was sie thun und was ihnen widerfährt, sollte sich doch auch volksthümlich darstellen. Das Verschwinden aller ächten Thatsachen, aller geschichtlichen Beziehungen, aller Länder und Völker, alles sesten Bodens und das unbedingte Vorherrschen phantastischer Willtür ist trot allen Glanzes und alles Ueberraschenden doch eine mangelhafte und einseitige Nichtung. Eine Dichtfunst ohne vaterländischen Boden und einheimische Beziehung scheint bisweilen sich einer höheren, von Schlacken gereinigten Joealität zu erfreuen, in Wahrheit aber sehlt ihr mit der sicheren Heimath auch die Fähigkeit, in Kopf und Herzen des Volkes dauernd Wurzel zu fassen.

Gin anderer Jehler lag davin, daß mehre Dichter die Boefie faft ausschließlich in dem Verhältnisse der Männer zu den Frauen suchten. Das Gerbe und Grausame mancher altdeutschen Gedichte steht der wahren Schönheit und Sittlichkeit näher als das Maßlose und lieberschwängliche in manchem frangösischen und frangösisten britischen Stoffe.

Erfenntniß äußerer finnlicher Schönheit und geiftiger Schönheit gehoren zu einander. Jene Beit bes Mittelalters, die fo viel fouf, hatte allerdings Grund, fich fraftig zu nennen, ja fie kam, weil fie Alles an sich ziehe und verwandle (3. B. Die Epopoen Des Alterthums), zu bem Glauben, fie fen allmächtig und allgenugsam. Und boch lag in biefer Art bes Vermanbelns und Uneignens eine Ginfeitigkeit; ce offenbarte fich die Unfahigkeit, Fremdes und Abweichendes zu erkennen und gehörig zu wurdigen. Der Idealismus ber mittel= alterlichen Dichtfunft stellte ben Reglismus ber alten Dichtfunst zu febr bei Seite, weshalb trot aller icheinbaren Mannichfaltigkeit ber Inhalt ber Epik und noch mehr ber Lyrik fehr zusammenschmolz. Ungeachtet ihres febr festen, flaren Inhalts murden antike Gebichte im Mittel= alter verflüchtigt ober aufgebauscht, und ein an Daß, Rlarheit, Inhalt gewöhnter Grieche murbe manchem überlangen, fich ungablige Male wiederholenden oder burch willfürliche Uebertreibung entstellten epischen Bedichte bes Mittelalters feinen Beschmack abgewinnen fonnen. Erft wenn die Dichtkunft des Mittelalters und ber neueren Beit als eine große Entwickelung zusammengefaßt wird, ift fie ber alten voll: gewichtig entgegenzustellen und zeigt alsbann ebenfo großen Reichthum und gleich bewundernswerthe Eigenthumlichfeiten. Ingbesondere werden

sen eine Art von christlichem Jubenthum mit Hohenvriesterthum und einseitiger Hinveisung auf bas Morgensand. Auffeß, Angeiger, 1833 S. 293.

früher ganz unbefannte Gegenden bes menschichen Gemuthes aufgeschloffen und Register ertonen mit vollem Klange, von benen man por der driftlich germanischen Zeit feine Abnung batte 1.

Heber Die Geschichtschreiber jener Sahrbunderte bemerfen mir an biefer Stelle Wolgendes. Bon biftorifder Kunft, welche einen aronen abgeschloffenen Gegenitand auswählt, nach einem allgemeinen Benichtspunfte zu einem barmonischen Ganzen verarbeitet und burch Die Kraft bes Beiftes und ber Steen in ein neues Licht ftellt, ift bantale nicht die Rede, und nach Mannern wie Thucydibes und Jacitus fragt man pergebens. Andererfeits ift ber Inhalt iener Reiten. Befinnung, Liebe, Sag, Thatigkeit u. f. w., auch fo gang von bem= ienigen vericieben, was nich zur Beit bes einbrechenden Berfalls von Griechenland und Rom entwickelt, bag man taum eine Neugerung, ein Motto aus ben genannten Geschichtschreibern benuten, viel meniger ibre Bebandlungsweise nachahmen und ibre Grundftimmung übertragen fann Raber feben manche Geschichtichreiber bes Mittelalters bem einfacheren Berfahren Gerodots und Tenophons, und wenn wir fie auch diesen nicht gleichseten können, so verdienen die besseren unter ibnen boch feineswegs Die Beringichätzung, mit welcher Unkundige von ihnen zu sprechen psiegen. Zuvörderst nehmen wir auch die minder vorzüglichen Quellen, die Klosterchronifen, in Schut, benn es war auf jeden Kall ein achtungswertber Gedanke und eine beil= fame Borfdrift 2, bag jebes Rlofter fein Zeitbuch, feine Geschichte, feinen Gefchichtschreiber baben folle. Wir finden in diefen Chronifen eine febr große Babl wichtiger Thatfachen, welche jonft gang wurden vergeffen und verloren fenn, und wenn und barin Manches weniger anspricht, langweilig ober im Gingelnen gar lächerlich er= icheint, fo follten wir billig fenn, jene Beiten und Anfichten mit ihrem eigenen Magftabe meffen und ben nadiften 3wed, welcher babei obmaltete, nicht aanz überseben. Der wurde etwa, menn jest jede Schule, jedes Regiment ober jede Freimaurerloge ibre Chronit ichriebe. ben funftigen Geschlechtern nicht auch Stoff gum Sabel und gum Spotte bargereicht werben?

Umfassender ward der Inhalt des Geschichtswerfes, wenn Fürsten (wie die normannischen in Italien, wie Kaiser Friedrich I, König Konrad IV 3 u. s. w.) dazu ermunterten oder Freistaaten Besehl gaben. So ließ z. B. Benedig seine Geschichte durch Marsilia Georgi schreiben, und der Senat von Genua prüfte die Werke seiner amtlich beauftragten Geschichtschreiber und ließ sie im Archive niederlegen 4. Gingen die Darstellungen, wie sehr häusig, dis auf die ältesten Zeiten zurück, so sehlte es freilich oft an aller Kritik, und selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon ber unpoetischen, geschmacklosen Erbarmlichseit Spaterer, insbesonstere bes 17. Jahrhunderts, berichtet Boutermet. — <sup>2</sup> Möser, Danabr. Gesch., II, 49. — <sup>3</sup> Hagen, Minnefinger, IV, 555. -- <sup>4</sup> Bettinelli, 1, 109. Caffari, 247. Lanfranci Pignoli zu 1264.

Bapft Kalirtus II feste im Jahre 1120 fest, das Leben Karls bes Großen vom Bischofe Turpin sen acht 1. Für die Wahrheit der Gegenwart hatte man aber damals nicht weniger Sinn als in anderen Zeiten, obgleich man allerdings fragen muß (wenn man es sonst nicht merkte), zu welcher Partei, ob zu den Guelsen oder Ghibellinen, ein Schriftsteller gehört, sowie man später fragen mußte, ob er fatholisch oder protestantisch war, oder jest ultraliberal oder ultraronalistisch sen. Daß aber die gesammte Schriftstellerei nicht mehr ausschließlich in den händen der Geistlichen ist, darf wohl als ein Fortschritt bezeichnet werden.

Die Zahl ber in hinsicht bes Inhalts lehrreichen, in hinsicht ber Darstellung ausgezeichneten Geschichtschreiber ist feineswegs flein: wir erinnern nur? an die Deutschen Lambert von Aschaffenburg, Otto von Freisingen und helmold, ben Danen Saro Grammatifus, an mehre Geschichtschreiber ber Kreuzzüge, vor allen an Wilhelm von Fyrus, an ben Engländer Matthäus Baris, die Franzosen Billeharduin und Joinville, die Neapolitaner Hugo Falkandus und Jamilla, ben Benetianer Dandolo, die Florentiner Malespini und

Villani u. f. w. 3.

Eine andere sehr wichtige Quelle der Geschichte sind die Urkunden, welche in diesen Jahrhunderten sich noch nicht zu der ermüdenden Langweiligkeit späterer Zeiten ausspinnen und der Sprache nach meist über die der früheren Jahrhunderte erheben; endlich geben die Staatsschriften, besonders der Bäpste, ungemein reiche Ausbeute. Die Briese Innocenz III können, sosern sie Rechtssragen abhandeln, noch jeht sir Muster der Entwickelung und Darstellung gelten, und auf welch eine kräftige, gehaltreiche Weise der biplomatische Brieswechsel Friedrichs II und seiner Gegner geführt ward, davon haben wir Proben gegeben, im Vergleich mit welchen manche spätere Staatsschrift gedehnt oder leer oder gar bloß erlogen ist. Einzelne Wendungen und Ausbrücke klingen allerdings hart, sie beziehen sich sedoch immer auf diebrücke stellen, und weder zur Zeit der Nesformation noch der Revolution sprachen die Parteien höslicher oder gründlicher.

## b) Bon ber Mufif.

Der Gebrauch ber Mufik verschwand nie ganz, fie schien zum Gottesbienste immerbar unenthehrlich, und weltlich : heitere Beranlassungen brängten nicht minder zu ihr hin. Karl der Große,

<sup>1</sup> Authenticum. Belg. ehron. magn., 163. Alber., 367. — 2 Bu bem Bwecke, auf bequeme Weise einige nahere Befanntschaft mit biesen ober anderen zu machen, bient mein Handbuch merkwürdiger Stellen aus ben lateinischen Geschlichtschreibern bes Mittelalters. — 3 Wenn etwas recht Merkwürdiges ober Zierliches gefagt werben soll, geben manche Chrenisten aus ber Prosa in Berse über.

nach allen Richtungen thätig, verschrieb Kunstverständige aus Rom für den Kirchengesang. Allein sie waren — ein uraltes lebel — unter einander eisersüchtig, sangen an jedem Orte anders, auch wohl vorsählich falsch, sodaß der Kaiser Geistliche nach Rom schickte und baselbst gründlich unterrichten ließ. Seitdem kam der gregorianische Kirchengesang wohl zur allgemeineren Gerrschaft? Aus Griechensland erhielt er Orgeln, deren eherne Röhren durch Blasedälge gefüllt wurden und abwechselnd sehr sanst und wiederum gewaltig wie der Donner ertönten. Allmählich wurde der Gebrauch der Orgeln immer allgemeiner 3, nur blieben sie beschränkt in Hinsicht der Zahl der Tone und der Art der Behandlung.

Desto allgemeiner und viel umsassender ward bisweilen der Begriff der Musse im Mittelalter entwickelt. So theilt sie Hugo von S. Viktor ein in die weltliche (mundana), menschliche und insstrumentale. Die erste offenbart sich in den Weltkörpern, Planeten, Elementen, Jahreswechseln, Jahreszeiten, Tagen und Nächten als harmonische Bewegung und Einheit. Die zweite Art der Musse sindet sich im Körper und in der Seele, in ihren Thätigkeiten, Gebanken, Tugenden und Leidenschaften, in der Berbindung und den Verhältnissen alles Leiblichen und Geistigen. Hugos dritte Uhtheilung umsaßt endlich Alles, was man gewöhnlich Musse nennt. Sie entssieht durch Stoß und Berührung, wie bei Pauken und Saitensinstrumenten, oder durch den Lufthauch, wie bei Orgeln und Blassenstrumenten, oder durch den Lufthauch, wie bei Orgeln und Blasse

Obgleich die Briefter vorzugsweise den Kirchengesang anftimmten und leiteten, war doch die Gemeine nicht von aller Theilnahme ausgeschlossen . Unfange mochte fie nur Kyrie eleison rufen, doch gab

inftrumenten, ober burch bie Stimme bes Menichen felbit 4.

<sup>1</sup> Mon. S. Gall., I, 11; II, 10. — 2 Lambillotte (Antiphonaire) giebt Hoffmung zu völliger Entzifferung ber alten Handschrift in S. Gallen, befonders in Folge des von Danjou in Montpollier aufgefundenen Geder tes 10. oder 11. (?) Zahrbunderts, der in der Buchflädenschrift des Beötstins netirt ist. Byl. Danjou, Revue, letzer Band. — 3 Im 11. Zahrbunderte Orgel in S. Trouc. Reissenderg, II, 92. Abbildung einer merse würdigen Orgel. Strutt, III, 20. Im Zahre 1125 organa elegantissimae modulationis in Petershausen und Konstanz erbaut. Petersh. chron., 377. Fridericus cellerarius novum organi instrumentum secit, vetus enim incendio ecclesiae periit. Chron. mont. ser. zu 1207. Orgeln in Beausais (Innoc. epist., VII, 197), in Ersurt (Ersurt. chron. S. Petrin. zu 1226). Organa dene sonantia 1235 dei Friedrichs I. Hochzeit. Matth. Paris, 234. Im Jahre 1255 organa nova facta sunt in ecclesia Pragensi, quae constiterunt 26 marcos argenti. Cosmae contin., 388. Im Jahre 1259 Orgel in Berms. Wormat. ann., 197. Im Jahre 1291 das Feit des beitigen Kistian in Mainz peragatur solemnis cum organis. Würdtw., Subs., IX, 120. — 4 Hugo S. Victor, Op., II, 153; III, 4. — 5 Clericorum plenum venerationis concentum populus ingenti plausu tripudians sacro cantilenae genere aemuladat, gloriosis clericorum vocibus aliquid honorificae modulationis adjicere gestiendo, personantibus

Musik. 476

es im 12. und 15. Jahrhunderte ichon Rirchenlieder in ber Bolfsfprache 1. Bei jeber Stiftefirche follte ein Lehrer bes Befanges, ein Rantor feyn, bem man gewöhnlich auch bas Spielen ber Drgel übertrug 2. Bereits im Jahre 1081 bewilligte Ronig Ranut ber Beilige bei Stiftung einer Rirche Gehalt fur ben Rantor 3, und gur Beit Honorius III finden wir in Rom eine Schule ber Sanger 4, woraus bie Sorgfalt ber Bapfte fur biefen Bweig bes Gottesbienftes bervorgeht. Auch galt es fur eine Auszeichnung, wenn fie einzelnen Kirchen erlaubten, an gewiffen Tagen (wie in Rom) bas Tedeum und Gloria gu fingen 5. Bu ben Feften ber vornehmften Seiligen berief Ludwig IX bisweilen die gut fingenden Geiftlichen 6, um ein ftarkeres und vorzüglicheres Chor zu bilden.

Die bei anderen religiöfen Gegenständen marf man auch bier bie Frage auf, inwiefern der Rirchengefang unabanderlich fen ober nicht, und es fanden fich lebhafte Bertheibiger nicht minber bes Beharrens wie des Neuerns 7. So wurde z. B. im Jahre 1111 in Mailand große Klage über einen gemiffen Jordanus erhoben, daß er burch feine Neuerungen Alles in Verwirrung gebracht habe 8, und im Jahre 1085 kam es in ber englischen Abtei Glafton zu gewaltigen Schlägereien, weil ber Abt nebst einigen Monchen ben gregorianischen Befang abschaffen und ben eines Tonfünftlers Wilhelm einführen wollte. Die nothwendig aber manche Befferungen waren, geht 3. B. baraus hervor, bag Beter ber Chrwurdige, Abt von Clugny (1122 - 56), festfette: Alle im Chore follten gleichzeitig paufiren und (wie beim Schluffe einer Zeile ober eines Berjes unferer Chorale) fich erholen 9. Zeither hatte man wohl fo lange paufirt, baß fich einige Baterunfer bagwifchen beten liegen, ober einer horte fruber,

aliis deformem sibi taciturnitatem existimans. Saxo Gramm., XIV, 556. etwa zu 1120 über bie Bischofewahl in Lund. Legitimus in choro vicarius

organa procuret. Niesert, Urf., II, 245.

1 Hoffmann, Kirchenlied, 3, 17, 54. Die beutsche Sprache magis apta est concinnis canticis. Gerohus bei Neander, X, 607. - 2 3m Jahre 1244 hatte ber cantor beim Stifte in Bremen regimen in cantando, psallendo, item regnum et provisionem organorum. Lünig, Neichsarchiv, XXI, 953, Urf. 64. Im Jahre 1130 magister puerorum canentium in Maisand. Land. jun., 41. Nach Innoc. III epist., I, 46, ber ordinarius im Rapitel temperabit officia divina in ecclesia et qua voce utendum sit servato moderamine providebit. — 3 Saxo Gramm. 31 1081, p. 337. — 4 Schola cantorum. Reg. Hon. III, Zahr III, Urf. 407. Das Gingen zu Weihnachten und Neujahr ward an manchen Orten verboten und bestraft, wahrscheinlich weil man es als eine Bettelei betrachtete. Walch, Beiträge, I, 22. — 5 Für Hamburg: Lappenberg, Urk., I, 414. — Guil. Nang., 369. — In neuerer Zeit ist bieser Streit wieder angeregt in Nisard, Etudes zur la restauration du chant Grégorien (Paris 1856). - 8 Land. jun., 19. Simeon Dunelm., De gest. reg. Angliae. Bromton, 978. Edvon im 5. Jahrhundert firdelicher Befchluß in ber Bretagne: ut intra provinciam una sit psallendi consuetudo. Villemarqué, XXI. -<sup>9</sup> Marrier, Bibl. Clun., 1355, 1462.

Musik. 477

ber Andere später auf. Im Allgemeinen übte der Papft eine leitende Oberaussischt. So z. B. bestätigte Innocenz IV ein neues Gloria und Kyrie eleison, welche ihm der Markgraf von Meißen hatte vorlegen lassen, mit dem sonderbaren Zusage: wenn der Tonkünstler durch den Geist Gottes geleitet werde, seh er durch die Regeln der Musik nicht gebunden. Derselbe Papst erlaubte den Augustinern in Mailand, den gregorianischen statt des ambrosianischen Kirchengesanges anzunehmen. Im dieselbe Zeit wird der Gesang der römischen Geistlichkeit bei der Krönung Ottos IV gerühmt.

Durch bas Entstehen und die Aussicht ber Kongregationen kam mehr Ordnung und Uebereinstimmung in den Klostergesang 3, und ber römische Stuhl wirkte nicht minder hinsichtlich der Stister und Weltgeistlichen. Doch war das Ansertigen und Singen neuer geistzlicher Tonstücke nicht verboten 4, und wenn die Priester sich auch langsamer zu Veränderungen entschlossen als die Laien, so gab die Kirche doch der Musik, wie ieder Kunst, die würdigste und erhabenste

Grundlage.

Dhaleich ber altefte Choral nur Roten von zweierlei Lange, ohne Bergierungen und genau abgemeffenes Zeitmaß hatte 5, ift boch ichon im 12. Jahrhunderte 6 von garter und wohlklingender Modulation fingender Geiftlichen die Rede, mabrend Undere über die weichliche und füßliche Ausartung ber Mufik klagen. So fagt Johann von Salisbury (farb 1180): Die Dufit verunftaltet ben Gottesbienft. Bor bem Angenichte bes Beren, in feinem Seiligthume, fucht man durch den Aufwand übviger Stimmen und mit eitler, weibischer Behandlung der Noten und der Einschnitte? Die erstaunten Scelchen zu erweichen. Beim Borfingen, Mitfingen, Zwischenfingen, Nachfungen bort man überweichliche Modulationen. Du könntest glauben, es sey ein Busammenfingen ber Shrenen, nicht ber Menschen, und wirft bich über bie Leichtigkeit (facilitas) ber Stimmen mundern, beren Beisen weber Nachtigallen noch Papageien (ober was fonst toureicher ift) gleichzukommen im Stande find. Es findet fich eine folche Leichtigkeit bes Sinauf= und Berabsteigens, ein foldes Berschneiden ober Berdoppeln (sectio vel geminatio) ber Roten, ein foldes Ent: falten und Bufammentreffen ber einzelnen Glieber, ein foldes Ber-

¹ Reg. Innoc. IV, Jahr XI, ep. 333; Jahr IV, Urf. 542. — ² Schesser, 221. — ³ Die Cistertienser warsen den Clumiacensern vor: tenulae et eviratae voces, quas vos graciles vocatis et succo liqueritii et sumtuosis electuariis acuere soletis. Mart., Thes., V, 1586. Emon. chron., 13. — ⁴ Orderic. Vital. 31 1060, p. 485, über die neuen antiphionae et responsoria des Mönches Kitmund. Alder., 197 31 1105. — ⁵ Unteny, Lehrbuch, 2. — ⁶ Trudon. gesta, 349. — ˀ Policr., I, 6. Ostentatione sui muliedribus modis notularum articulorumque caesuris etc. Uchnlich sagt Actredus († 1166): Ad quid illa vocis contractio et infractio. Hic succinit, ille discinit, alter medias quasdam notas dividit et incidit Speculum caritatis, II, c. 23. Augusti, Alterthümer, XI, 430.

knüpfen bes hohen und höchsten mit dem Tiefen und Tiefften 1, daß den Ohren fast die Fähigkeit des Urtheils entzogen wird und der Geist (welchen die Annehmlichkeit so großer Süßigkeit aufgelöst hat) nicht fähig bleibt, den Werth des Gehörten zu prüfen." Alehnlich berichtet Ethelred (im 12. Jahrhundert): "Bisweilen stehen die Sänger da mit offenem Munde und halten den Athem an, als gäben sie den Geist auf. Dann bewegen sie sich wie Schauspieler, verzerren die Lippen, rollen mit den Augen, ziehen die Schauspieler, verzerren die Lippen, rollen mit den Augen, ziehen die Schauspieler, vorzerren die Lippen, kollen mit den Kingern zu seber Note!" Dies lächerliche Benehmen heiße Religion, und je ärger man es treibe, desto mehr werde Gott geehrt 2.

Nach obiger Beschreibung Johanns von Salisbury könnte man irrig ausbeuten, die Gesangstücke und Sänger jener Zeit wären etwa denen der neuesten italienischen Schule gleichzustellen, und Alehnliches ließe sich von der Instrumentalmusik behaupten, wenn

Sugo von Trimberg im Renner (B. 12405) fagt:

Wen ein mit eines Pferbes Zagel Streichet über vier Schafes : Darm, Daz im fin Bing' unn fin Urm Müber werben, benne ob fie heten Ginen gangen Tag Unfraut geten.

Thomas von Aquino fagt 3: "Unfere Kirche läßt feine Inftrumente (wie Cithern und Pfalter) zu, damit fie nicht in das Jüdische zu verfallen scheine." Dies "unsere Kirche" fann hier höchstens die Bettelmönche bezeichnen, da die Instrumente keineswegs überall und am wenigsten die Orgeln ausgeschlossen waren. Daß man sich der Windsorgeln auch in anderer Weise zu weltlicher Ergönung bediente, zeigen folgende Stellen 4 aus dem großen Rosengarten (B. 111 und 913):

Wanne man ben balg ziehet, burch die rören gat ein wint, Obenne in die linde, do die vögeli sint.
So hebet sich uff der linden ein schal so fröeden rich Bon maniger suffen stimme, so rechte wunneclich. — Die belge begunt man drucken, durch rören gieng ein wint, Obnen in die linden, do die vögelin sint;
Sh sungen wider einander, clein un do lei groz, Go wart nie herze so trurig, daz der kurze wil verdroz.

Ge werben in jenen Jahrhunderten viele Inftrumente genannt 5: Sarfen, Rotten, Bibeln, Liren, Laiiben, Gumteren, Clafor, Sad

¹ Noch um 1274 sehr geringer Tenumfang im Kirchengefange. Salomonis scientia artis musicae. Gerbert, III, 16. — ² Tytler, II, 377. — ² Augusti, XI, 430. Die Karthäuser verschmähten fünstliche Musses: ut est inactio et inundatio vocis, et geminatio puncti, et similia, quae potius ad curiositatem attinent, quam ad simplicem cantum. — ¹ Schon um 1215 sang man am Hose Bertolde V von Züringen gaudium mundi, ad vocem organi. Schöpslin, Hist. Zaring.-Bad., V, 143. — ³ Herzog Ernst, 5070. Nibes

pret, Buben, Swegeln, Schalmeien, Heerhorner, Trommeln, Trompeten, Posaunen, Flöten, Pfeisen u. s. w. Ueber Gestalt, Umsang und Gebrauch ber meisten sind wir jedoch nicht genügend unterrichtet. Der Kriegsgefänge geschieht öfter Erwähnung. Sie waren aber mehr furchtbar, benn künstlerisch und wohllautend: wenigstens spricht Suger zu 1110 von dem schrecklichen Geschrei ber in Rom siegenden Deutschen

Der Ritter = und Minnegesang (bald mit Instrumenten 2, bald ohne dieselben) bildete die zweite Gälfte zu dem firchlichen Gesange. Ungeachtet der größeren Beweglichkeit des ersten zeigen die auf und gekommenen Melodien nur geringen Umsang und geringe Mannichsaltigkeit. Doch gesteht Heloise, der schone Gesang Abälards babe sie gewonnen und überhaupt seven Frauen dadurch leicht zu bezeistern 3. Indessen war das Singen jener Zeit von dem heutigen gewiß sehr verschieden 4 und (insbesondere bei dem Vortrage epischer Gerichte 5) nur litaneiartige, mehr metrische und rhothmische Declamation als eigentlich mustalische Melodie. Auch trug man verschiedene Lieder nach derselben Melodie vor 6. Deßungeachtet schloß sich manche spätere Verbesserung leichter dem weltlichen Gesange an als der gesetzlichen Strenge der firchlichen Schule 7. Daß die Kreuzstahrer viel gute und neue Musik aus Usien mitgebracht hätten, ist unerweisen und auch wohl unerweisbar 8.

lungen, 3245. Lamprechts Alexander, 211. Laurin im Helbenbuch, II, 173. Großer Rosengarten, 925. Renner, 226, 5911, 5914. Gudrun, 193, 3593. König Rother, 2509. Sanutus, 59, 78. Burney, II, 264. Dulaure, II, 231. Berzeichnisse von Instrumenten in Roquesort, De la poésie française, 107, und in den Notices et extraits, XIII, 89. La Rue, I, 245. Monmerqué, 105. Roman de la rose, 21955. Archaeologia, VII, 214. Reissenderg, Docum., II, xLiv. Bouillon, Chanson, 4349. Bushy, I, 340. Alanus de Insulis, 316. Ideler, 52, 53. Ravallière, 250. Genaueres in Toulmon, Diss. sur les instruments employés au moyen age.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allemannorum cantantium terribilis clamor. Suger, Vita Ludov. VI, 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Li juglar comensan lur faula (fable) Son estrumen mena e tocca l'us (l'un) e l'autres canta de boca.

Flamenca, roman du 13 me siècle. Notices et extraits, XIII, 86. — 

<sup>3</sup> Abaelardi, op. ed. Cousin, I, 76. — 

<sup>4</sup> Berte, IS. Ladymann, Ueber Singen und Sagen. Berl. Afademie, 1833, S. 105. Bushy, I, 332. La Borde, II, 281. Kiefewetter, Schickfale bes weltsichen Gesanges. Welf. 13. Monmerqué, 134. — 

<sup>5</sup> Klagen, die Rittergedichte fänden mehr Beijall als la passion de Jésus-Christ. La Rue, I, 153. — 

<sup>6</sup> Journal des savans, 1831, S. 342. — 

<sup>7</sup> Kiefewetter, Ueber weltsichen Gesang im Mittesalter. Leipz, musse. Seitz, Resumé de l'hist. de la musique, in der Biographie des musiciens, I, 176 sq. Kiesewetter, Ueber de Music der neueren Griechen, 23 — 33.

Bum Tanze ward oft aufgefungen. So heißt es im Renner (B. 589) von jungen Männern:

Dirre ift gar ein fiben fwang (Stuger), Jener ift ber meibe rofenfrang, Sin ftimme giert vil wol ben tang.

Und V. 1620:

Er finget ben meiben allen vor Be tange.

Dies wird in einer Schrift bestätigt, welche das Tanzen als ein teuflisches Bergnügen bezeichnet und worin es heißt: Die Frauen ziehen mit ihrem Gesange die Leute an sich und zur Begierde des Tanzes. Eine junge Tochter sang zum Tanze über die Maßen laut und wohl. Daselbst war ferner eine frevle, freche Frau, die am helligen Tage Jünglinge und Mädchen um sich sammelte und den Tanz anhub und vorsang. Es gab also damals Sangfrauen, wie jest Spielfrauen auf Bällen.

Was nun die Sinderniffe anbetrifft, welche im Mittelalter lange ber Entwickelung und Vervollfommnung der Musik entgegenstanden,

fo laffen fich bie folgenden hervorheben:

1) Man kannte in der früheren Zeit wohl nur lange und kurze Moten, wie lange und kurze Silben, und über biese einfache Meffung der Laute, dies Berhältniß von eins zu zwei ging die Mlussk anfangs nicht hinaus. Daraus folgte, daß kaft immer Note auf Note gefungen und alle größere Mannichfaltigkeit, Berknüpfung und Lösung unmöglich wurde.

2) Jene prosodische Meffung bezog sich nur auf die Theile ber Melodie; es fehlte aber, gleichwie bei den Alten, neben der Rhythmik der Melodie bas überall hindurchgehende Grundmaß des Taktes. Mithin ließ sich bei der höchsten Ausbildung auf diesem Wege immer nur das taktlose Recitativ ober der fast ganz gleichförmig sortschreitende

Choral auffinden und erreichen.

3) Es fehlte die gehörige Einsicht in das Wesen und die Behandlung der Konsonanzen und Dissonanzen, und zur Harmonie und mehrstimmigen Musik hatte man kaum einen Schritt gethan 2. Daß die Stimmen jemals in Quinten, Quarten und Oktaven gleichen Schrittes in gerader Behandlung neben einander hergingen, möchte ich mit einem großen Kenner dieser Sache 3 für anglaublich erklären.

Neue Tänze von Thuringen aus, So viele find uns zugegangen.

<sup>1</sup> Altbeutsche Blatter, I, 52-54.

Barzival, 446. — <sup>2</sup> Bon ber Musif in Konstantinopel sagt Wilh. Tyr., 1990: cantus admirandae suavitatis consonantiis distinctos artisticialibus. Doch möchten wir aus biesen ziertichen Borten höchstens herleiten, daß die Stimmen bieweisen in Konsonanzen neben einander herliesen; von mehrstimmiger Musif und künstlerischer Behandlung der Dissonanzen ist gewiß nicht die Nebe. — <sup>3</sup> Sofrath Kiesewetter.

4) Die musikalische Schreibkunft war fo unvollkommen, bag man faum bas bamals überaus Ginfache, feineswegs aber Berwickelteres ausdrücken fonnte

Der erste erbebliche Schritt zur Abstellung dieser Mängel geschah in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts (1020 — 40) durch Guido von Arezzo, indem er die musikalische Schrift verbesserte, die Schlüssel zur Anwendung brachte, sedem Tone seinen unveränderslichen Play gab u. dgl. Andere Beränderungen, die man ihm lange zugeschrieben hat, z. B. die Solmisation, rühren nicht von ihm her! Aus den musikalischen Schriften des 12. und 13. Jahrhunderts ergiebt sich, daß man kannte: drei diatonische Oftaven, Maß und Abhimmung der Orgelpseisen, schnellere und langsamere Tonsschwingungen, Mittel zur Erhaltung der Stimmen u. s. w.2.

Ohne Vergleich wichtiger für die Geschichte der Musik ist Franko. Bereits in der ersten Ausgabe meines Werkes nannte ich ihn (aus mehren, jedoch unentwickelten Gründen) einen Zeitgenossen Kaiser Friedrichs I. Seitdem sind über jenen Musiker von gründlichen Kennern sehr scharssunige Untersuchungen angestellt, jedoch nicht zu einem übereinstimmenden Ergebnisse geführt worden. Die eine Partei (an ihrer Spize Feiis 3) behauptet nämlich, Franko habe bereits 1055 geschrieben und noch um 1083 gelebt; die zweite Vartei (an ihrer Spize Kiesewetter 4), er habe wo nicht zwei volle Jahrhunderte, doch wohl 150 Jahre später gelebt und gewirkt.

Bur Unterstützung ihrer Behauptungen sagt die erste Partei: Franko war aus Köln und eignete ein mathematisches Buch dem Erzbischose Sermann von Köln zu, welcher 1036 — 56 regierte. Schon im Jahre 1187 finden wir zwei dreistimmige Gefänge und ums Jahr 1250 mehrstimmige Gefänge, welche aus der weltlichen Must hervorwachsen und das übertreffen, was Franko leistete. Diefer zeigt überhaupt nur einen Fortschritt und keine eigentlich neue

Schöpfung 5.

Hierauf antwortet die zweite Bartei: Es ist gar nicht erwiesen, baß Franko aus Köln, welcher dem Erzbischose ein mathematisches Buch zueignete, und der muntalische Schriftseller einer und derselbe ift. Der letzte erwähnt musikalische Verbesserungen, die vor ihm gemacht sind; nun giebt es aber zwischen ihm und Guido von Arezzo

<sup>1</sup> Ampère, Litt., III, 470. Busch, I, 269, 280. Laborde, III, 345.

2 Gerbert, I, 96—101; II, 277, 290, 328, 340, 366.

3 Fétis, Rés. philos., I. c., und im Dictionnaire, Art. Franco.

4 Leinz, mustal. Zeitung, 1828, Mr. 48—50; 1838, Mr. 24, 25. Gesch, ber heutigen Musit, S. 23. Ihm sümmen im Wesentlichen bei Winterseld, Fink, Dehn, Bottée de Toulmon und Consembler. Annuaire hist., 1837, p. 217. Gerbert, De cantu et musica sacra, II, 124. Dehn, Harmonieschre, 26.

5 Alanus ab Insulis, 353, spricht von mehren Stimmen und sagt:

gar keinen namhaften Musiker, und ebenso wenig stammen jene burch Franko bezeichneten Berbesserungen von Guido her. Deshalb erscheint es irrig, den Zwischenraum zwischen der Wirksamkeit beider Männer nur auf etwa 20 Jahre zu setzen, und um so irriger, weil die unvollkommenen Methoden Guidos erst nach der Zeit Frankos in den Niederlanden, z. B. in S. Tron, eingeführt senn sollen. Noch weniger kann man glauben, daß trotz der Entdeckungen oder doch wesentlichen Fortschritte Frankos zwei oder gar vier I Jahrhunderte vergangen sehn sollen, ohne daß man in Theorie und Praxis irgend wesentlich weiter gekommen wäre.

Bur Bestätigung ber letten Unsicht erlaube ich mir einige Be-

merkungen:

1) Bare die Irentität des mathematischen und musikalischen Franko erwiesen, so bliebe nur die Frage, ob er sein Buch dem Erzbischose Hermann II oder Hermann III zueignete. Letzterer regierte von 1089—99. Nehmen wir wahrscheinlicherweise an, daß dieser und nicht Hermann II gemeint sen, so siele die Lebenszeit und Wirksfamkeit Frankos etwa um 40 oder 50 Jahre später, als wenn man bei jenem Erzbischose stehen bleibt.

2) Wenn fich umgekehrt wirklich schon in ber Mitte bes 13. Jahrhunderts musikalische Werke finden, die unläugbar größere Vollkommenheit zeigen als die des Franko, so muß er vor dieser weiteren

Entwickelung gelebt haben.

3) Da (wie wir oben sahen) Beter ber Ehrwürdige noch bie ärgsten musikalischen Mißbräuche vorfand, Aelredus (starb 1166) und Johannes von Salisbury (starb 1180) bagegen von großen Neuezungen sprechen und Franko sich endlich auf Vorgänger bezieht, benen er sich anschließt, so erscheint mir meine Annahme, er seh ein Zeitzgenosse Friedrichs I und Heinrichs VI gewesen, noch seht als die wahrsscheinlichste.

So unvollkommen auch das von ihm praktisch Geleistete klingen mag, so verdient doch lobende Erwähnung, daß er (und seine nächken Borgänger und Nachfolger) die Zahl der Noten auf vier von versichiedener Länge brachten, die Notenschrift verbesserten, die Lehren von der Harmonie, den Konsonanzen und Dissonanzen, den Laufen, Fermaten und durchgehenden Noten, den Bindungen, den Verlängerungen und Berkürzungen erweiterten und vervollkommneten. Vor Allem aber muß Franko wenn auch nicht als der alleinige Ersinder, doch als Begründer des Mensuralgesanges und des Taktes genannt

<sup>1</sup> Diese "lacune immense" entsteht nur aus jener Annahme von Ketis. Revue musie., I, 5. Daß der segenannte Aristoteles und Johann von Garlande jünger sind als Kranko, ergiebt fich selbst aus Coussemaker, 64, 195 — 205. — 2 Coussemaker hat große Berdienste um die Geschichte der Musse im Mittelatter, bieweilen aber hat er (105, 107) gleiche Zeichen allzu sind in verschiedener und mannichkaltiger Weise übersetzt und da. wo wehl nur Accent, Prosodie und Rhythmus war, Tatt vorzeitig hineingekünstelt.

werben 1. Dies ist der archimebeische Punkt, von dem aus die musikalischen Kunstnnittel sich buchstäblich ins Unendliche vermehren lassen.
Nun erst löste sich die Musik von dem böchst beschränkenden Zwange
des bloß prosodischen Maßes, von dem meckanischen Schritte der Sins
und Zwei, von der trockenen Ginstimmigkeit oder dem langweiligen
Mehrklange bloßer Konsonanzen?. Melodie und Harmonie fanden
seiten nothwentig ihre Entwickelung, Taktarten, Berioden, Nachabnungen, Tugen entspringen unausbaltsam aus jenem Boden. So
bat das 12. und 15. Jahrbundert nicht bloß eine neue Baukunst,
Dichtkunst und Malerei hervorgebracht, sondern in noch umsassenderem
Sinne den Grund gelegt, daß die Musik eine eigene, unabhängige,
allen Nachrichten zusolge von der antiken ganz verschiedene Kunst geworden ist 3.

## c) Bon der Baufunft.

Wie im Alterthume, so gestaltete und entwickelte sich auch im Mittelalter unter ben bilbenden und zeichnenden Kunsten zuerst die Baukunst auf eigentbumliche Weise, und mit ihr trat die Bilbhaueret sehr bald in Verbindung. Jene muß indessen überall Rucksicht nehmen auf Land, Klima, Bedürfniß, Mittel 4, 3wecke u. f. w.

Die alte Baukunst befolgte indessen so manche bergestalt natürliche und nothwendige Regeln, daß sie auf feine Weise verlett ober verssäumt werden dürsen, wenn irgend ein Gebäude zu Stande kommen soll. Sie zeigte in ihren Werken eine solche Größe, Schönbeit und Annuth, daß man auch diese nicht unbemerkt lassen konnte. Es fand aber schon im 6. Jahrbunderte, zur Zeit der Regierung Theodoriche, in Italien nichts weniger als eine unbedingte Wiederholung und Nachahmung des Antiken statt, vielmehr zeigen die Gebäude jener und der späteren Zeiten einen eigenthümlichen, mehr oder weniger abweichenden Charafter. Dennoch blieb in Italien durch die unsmittelbare Nähe vieler Vorbilder der alten Baukunst der Einstuß dersselben größer als in irgend einem anderen Lande, sodaß sich die neuen Grundsähe daselbst nicht zu einem eigenen, lückenlosen, gesischlossen Ganzen entwickelten, vielmehr eine Mischung des Antiken und Mittleren selbst in den gerühmtesten und bewundernswürdigsten

¹ Gerbert, III, 1. Bushy, I, 285, 302. Sehr unvollsommene Melobien, aber mit Taft, aus dem 13. Jahrhundert. Monmerqué, 49, 85, 100. Adam de sa hale schrieb (wahrscheinlich um 1285) eine Art komischer Oper: Le jeu de Robin et de Marion, we Gesang und Gespräch abwechseln. Fetis, Revue, I, 9. — ² Auch Salimbeni erwähnt S. 286 zu 1248 den cantus melodiatus sive fractus. — ³ Kiper (I, 243) erwähnt ein Miniaturbild, die Musik darstellend, mit Musen, Orrheus, Arion, Pythageras und der Lust als Trägerin der Musik. — † Tader z. B. in Merddeutschland mehr Geskäude von Backseinen. Minutoli. — † Willis, Remarks, 12. Whewell, 18. Hope, 398. Gally Knight, Ecclesiast. archit. in Italy.

Gebäuben biefer und ber späteren Jahrhunderte vorherrscht. Die Kirche bes heiligen Antonius zu Padua hat z. B. eine alten Ansüchten sich nähernde Kreiskuppel, zur Seite aber kleine Thürmchen, Spishogen neben den Kreiskogen der Hauptthüren und eine antikt Attika. Eine ähnliche Mischung zeigt der Dom und das Tausgebände in Bifa. S. Betronio in Bologna weicht mehr vom Alterthümlichen ab, allein viereckige Felder auf der Borderseite, Säulenfüße, Wandspfeiler und einige Kreisbogen beweisen die Verbindung beider Vausarten. Dasselbe gilt hinsichtlich des florentiner Doms, und selbst der sonst so gothische Dom von Mailand gehört den Fenstern der Vorderseite, den Thüren und Säulenstühlen nach zum Alterthume 1.

Beffer also als irgendwo lägt fich in Italien ber lebergang aus ber alten Baufunft in eine neue verfolgen und barlegen; allein weniger als in Deutschland, Mordfrankreich und England ift bort bie neue zu einer wahrhaft felbständigen Runft emporgestiegen. Die Un= ficht, welche biefe neue Bautunft als eine blog barbarifde Ausartung ber Antike betrachtete, ift jest jo verschollen, bag feine neue Biberlegung berfelben nothig erscheint. Gie fteht auf gleicher Linie mit ber Unficht, welche bie Nibelungen eine Ausartung bes Somer, ben Shaffpeare eine Ausartung bes Cophofles ober gar bas Chriften= thum eine Ausartung bes Seibenthums nennt; ja wer bas Gine behauptet, barf folgerecht bas llebrige nicht läugnen 2. Umgefehrt giebt ber Gebanke, welcher fich in Runftwerken bes Mittelalters erkennen ober hineindeuten läßt, noch feine fünftlerische Bollendung, und weil theologisch bas Chriftliche bober fteht als bas Beidnische, ift bics feineswegs immer artistisch ber Rall. Go lange bie Form mangelhaft bleibt, ift fie vom Gedanken noch nicht befruchtet worden.

Lange Zeit hieß die großartige Baukunst bes Mittelalters eine maurische, dis neuere Untersuchungen 3 erwiesen haben, daß diese allerdings in Spanien und Sicilien einwirfte, aber fast gar nicht in den übrigen Ländern, ja daß sie in Hauptgrundsägen von jener abweicht 4 und hinter ihr zurückbleibt. Will man den vereinzelten Gesbrauch von Spishogen maurisch nennen 5 und ohne vollen Beweis

<sup>1</sup> Diese Beispiele begreifen auch spätere Jahrbunderte. — <sup>2</sup> Gut hat Stieglig (Gesch. der Baufunst, 349) erwiesen, daß der deutschen Baufunst mathematische, der Natur entnemmene Clemente zu Grunde liegen. — <sup>3</sup> Laborde, Voyage pittor. d'Espagne. Gally Knight, Remains in Sicily. — <sup>4</sup> The very architecture bespeaks the opposite and irreconcileable nature der Araber und spanischen Christen. Irving, Alhambra, 25. — <sup>5</sup> Spitzfogen gab es schon in Indien und Negypten; wenn dies entschiede, könnte man auch die deutsche Baufunst eine indische oder ägyptische nennen. Im Jahre 1130 waren schon Spitzbegen in der Abrei zum heiligen Kreuze bei Winchester. Götting. Anz., 1516, Nr. 152. Rumohr, Forschungen, III, 219. Förster, I, VIII, 76. In schon im 9. Jahrhunderte sinden sich in hantschriftslichen Zeichnungen Spitzbegen und Rundbogen vermischt. Cidrario, Economia, II, 375. Angler, Kunstgesch., 398. Hallam, Suppl. notes, 404.

voraussetzen, daß sie von dort irgendwie nach dem Norden gekommen sind 1, so macht dies boch die nordische Baukunft nicht zu einer maurichen, da die eigenthümliche Berwendung und die Ausbildung zu einem sehr reichen, bewundernswürdigen Systeme 2 eben die darakteristische, durchaus neue Hauptsache des Bauftbles im Mittelalter ist. Nicht minder stehen die maurischen Säulenköpfe an Schönheit und Mannichfaltigkeit zurück, während die Zierrathen überladener, kleinzlicher, willkürlicher, unregelmäßiger, mit einem Worte minder schön

find als an ben beutschen Rirchen und Brachtgebäuben.

Nachrem bieje Lehre von ber maurifden Baufunft ihr Unfeben verloren bat, ift eine neue Meinung von ber bneantinischen Baufunft aufgekommen. Sofern barunter eine Ginwirfung ber alten Baufunft und eine Befanntichaft mit italienischen Baumerken zu verfteben ift. haben wir bereits ben unferes Erachtens richtigen Befichtspunkt feftgestellt. Diese Denkmäler ftanden aber nicht in Ronftantinopel, Die Nachabmung und Mijdung bezog fich nicht auf Konftantinopel, bie Baumeifter famen nur felten aus biefer Stadt und am allerwenigften mahrhaft neuer Geift, neue Ibeen und neue Runft. Wenn ber Unter= richtete an die widerwärtige Rrantheitsgeschichte ber Bugantiner bentt, ihre Ausartung in jeder Beziehung, ihren elenden Staat, ihren lafterhaften Sof, ihre firchliche Abgeftorbenheit, fo fann er nicht be= greifen, wie bort ber Git achter Wiffenichaft und Runft habe fenn tonnen. Allein es fehlt bafur auch an Beweifen. Allerdings gerftorte Die Wölferwanderung mehr im Weften als im Often, allein gur Beit ber hilberfturmenden Raifer manberten wohl manche Runftler nach bem Abendlande, und bie Deutschen verkehrten mehr mit Rom als mit Ronftantinopel. Unter allen aufgestabelten Schäpen ber Runft und Miffenichaft achtete man bier fast nichts als bas topisch Unvoll= fommene, und anderer Runfte bier nicht zu erwähnen 3, ift feit Juftinians Bau ber Sophienfirche von feinem großen Werke mehr Die Rebe, obgleich es nicht ganz an Bauwerken sehr verschiedener Art gefehlt haben fann 4. Bollt ihr - boren wir einwenden - biefe Ginwirkung laugnen, vergeßt ihr, um nur an Eines zu erinnern, Die Markuskirche in Benedig? Bur Antwort: Diefe in ihrer Art fast

<sup>&#</sup>x27; Untersuchungen Gally Anights erweisen, daß es in der arabischen Welt verschiedene Bauschulen gab, und zwar nicht die spanische, wohl aber die ägyptische school spühlegen anwandte und dieselben vielleicht zuerst nach Siecitien brachte. Im Abendlande wird kein arabischer oder spanischer Baumeister erwähnt. Milner, letter 14 in den Essays on Gothie architecture. Tübke, 169. — 'Dtto, Handbuch, 100. Mertens, Baufunst. 40. Bourassé, 208. Am meisten zeigt sich in Sieilien zur Zeit der Normannen der Einfluß arabischer Baufunst auf die christliche oder eine Art von Mischung beider. — 'Comment. Götting., 1791, p. 51. In Süditalien und Sieilien gab es noch viele Einwohner griechischen Stammes, die wir aber nicht Brantiner nennen möchten. Gattula, U, 477. — 'Rumohr, Forschungen, III, 186.

ganz einzeln stehende Kirche hat allerdings eine Aehnlichkeit mit byzantinischer Bauart und kennt keine Spishogen; indessen sind noch mehr Kirchen als nach der Sophienkirche im Abendlande nach der Auserstehungskirche gebaut, sodaß man auch von einer jerusalemischen Baukunst sprechen müßte. Aber gerade Benedig, wo der Zusammendang mit Konstantinopel am größten, die Einwirkung am stärksten war, zeigt ja die allereigenthümlichste Baukunst und beweist, wie Sitte, Form des dürgerlichen Lebens und eigene Krast, ohne Rückssicht auf Nachbarlichkeit, der rechte Born der neuen Entwickelung waren 2. Selbst die Gründung des lateinischen Kaiserstums brachte keine byzantinische Baukunst nach dem Abendlande 3; eher noch verzpflanzten die Kreuzsahrer ihren einheimischen Styl nach Griechenland 4. Nur in Bezug auf die Kuppeln möchte sich ein größerer Einslußnachweisen lassen.

Nicht minder unpaffend ift es, die Baukunft bes Mittelalters eine gothische zu nennen, und am wenigsten angemessen, die bes 13. und 14. Jahrhunderts fo zu bezeichnen, im Gegensatz einer vorgothischen, welche etwa vom 10. bis zum 12. ftattgefunden habe. Wenn wir auch zugeben, baß sowohl bas Maurische als bas Byzantinische einen geringen Ginfluß auf die Entwickelung ber abendlandifden Baufunft gehabt und einzelne Bestandtheile bergegeben bat, fo follte man doch burch jene fprach = und fachwidrigen allgemeinen Benennungen nicht Veranlaffung zu mannichfachen Trethumern und ichiefen Urtheilen geben, fondern ihren Werth und Umfang naber bestimmen. In biefem Sinne ichreibt mir ber fachverständige Gally Rnight: "Was man bisber in Deutschland byzantinisch genannt bat, follte man viel= mehr 5 romanisch oder lombardisch (?) nennen. Die Wahrheit fcheint mir zu fein, baß Deutschland niemals von Bugang irgend einigen Beiftand erhalten bat, fondern von Italien, fo lange es ten Rundbogenftyl gebrauchte. Seit Deutschland ben Spinbegenftyl an: nahm, verdankte es Alles ber Wiffenschaft und bem Genius feiner großen Baumeifter. Diefe faben, welcher Gebrauch bavon zu machen und wie der fenkrechte Grundsath (the vertical principle) anguwenden fen, um bie glorreichsten Ergebniffe zu erreichen."

Jener romanischen Baukunst (etwa vom 10. bis 12. Jahrhunderte 6) liegt im Wegentlichen ber römische Basilisenban zu Grunde, in Ber-

¹ Rumehr, III, 208. Krafft, 251. Boisserée, Gral, 24. — ² Cicognara, I, 498. Zu 1250 beschreibt Martin va Kanale, S. 44, ben Marsusplatz und die Piazzetta ganz so, wie sie hentzutage sind, nur waren es freilich zum Theil andere Gebäude. Daß einzelne Wersmeister und Gesellen, sowie manche technische Kenntnis aus Konstantinepel kamen, ziehen wir gar nicht in Zweisel, wohl aber, daß der neue belebende Weist daher stammt. — ³ Krenser, I, 360. Schnaase, IV, 2, 582. Lübte, 156. — † Mugler, I, 187. — † Ebense Augler, Hand verwandelt. Zertch, Niederrhein, Jahlbücher. Auch Tempel wurden in Kirchen verwandelt. Zestermann, 158.

bindung gefett mit driftlichen 3weden 1, Rreuzgewolben, Pfeilern, Balbiaulen, eigenthumlichen und phantaftischen Saulenkapitalen. reicheren Verzierungen u. beral. Von jener Form ging man über auf die symbolische best griechtschen und weit ofter best lateinischen Rrenges, mit einem gegen Morgen gerichteten Chore 2, welches bie Geiftlichen von ben Laien trennt. Schon ber romanische Styl bes 12. Jahrbunderts zeigt viel Mannichfaltigkeit und allmähliche große Fortidritte, im Gangen aber ift er maffenhafter und minder fubn. Mit Ginführung mächtiger Strebepfeiler und Gemolbe munte bas Magerechte gurudtreten und bas gufmarts Strebende porberrichend werden 3. Schon biefe wichtigen Beranderungen entivringen weientlich aus beutschem Geifte und beutscher Runft 4, und noch weit mehr muß man die Baufunft bes Mittelalters in ihrer hochsten Bollendung (etwa feit ber Mitte bes 12. Sabrhunderts) die beutiche ober (wenn bies im Andenken an Nordfrankreich und England parteiisch ift) die germanische nennen 5

Ein Nachweis, daß vor unbenklicher Zeit einmal irgendwo Spitzbogen gebraucht ober mit Aundbogen vermischt wurden, ist richtig,
aber unerheblich, benn es folgt daraus so wenig ein germanischer Baustyl, als aus der Kenntniß einer Säule die griechische Baukunst ober aus der Kenntniß eines unbedeutenden Gewölbes die Beterstirche. Ebenso wenig genügt die leichte Bemerkung, daß Kreisbogen, welche sich schneiden, Spitzbogen erzeugen, zur Ausbildung eines neuen, mannnichfaltigen, vollständigen Systems der Baukunst 6. In diesem herscht nicht die wagerechte, sondern die senkrechte Nichtung, die Beslaftung wird möglichst vertheilt, ja versteckt, das Innere erscheint wichtiger als das Aeusere, Strebepfeiler erlauben lichtreiche Durchsbrechungen und der leichte Pflanzenbau steigt auf dis in die Rippen und Berzierungen der Gewölbe. Selbst Ausländer (wie Hope?) sprechen den Deutschen das Hauptverdienst zu für Entwickelung dieser wundervollen, in sich einigen, selbständigen und dennoch zugleich höchst

mannichfaltigen Baufunft.

<sup>1</sup> Kallenbach, Baufunst bes Mittelalters, II, 40. — 2 Caumoni, 69. Introduction, 3, 5. Kreuser, 62. — 3 Lübke, 200—225. Buttrich, I, 2, 25. Springer, 67—71. — 3 Das Normannische und manches in Sicilien burch die Normannen Ausgestührte gehört auch hieber. — 5 In derselben Weise äußert sich Numohr in den Italienischen Forschungen, III. 170, was, wenn er meine bereits 1825 gedentte Behauptung nicht gekannt hat, dieselbe um so mehr bestätigt. Soeben sinde ich folgende Acuserung Goethes (XXVI, 98): "Ich drang darauf, daß man diese Bautunst deutsch und nicht gethisch nenne, nicht für ausländisch, sondern für vaterländisch halten solle." Der Ausdruck "germanischer Sin!" trifft das Wesen der Sache. Lübke um Kugler ebense. — 6 Caumont, 125. Willis, 225. Introduction, 26. Hohe Tächer sührten auch zu Spisbogen (Moller, I, 16) und ebenso das Wölben längerer und schmaserer Käume. Introduction, 89. Whewell, pres. VI, XXV und 41. Hope, 363. Heibeloff, 117. — 7 Hope, 421—423.

Gleichwie bie Tempel in ber alten Baufunft ben Gipfel ber gangen Richtung bezeichnen und barftellen, fo bie Rirchen in ber germanischen, und es fpricht fich in beiden ber Begenfat ber beidnischen und drift= lichen Religion fo bestimmt aus, bag man wohl ohne Biererei von Deutich = driftlider Baufunft ! reden und bebaupten fann: bas Bantheon 3. B. trage noch immer feinen beibnifchen Charafter und bie Stephansfirche in Wien fonne man nie in einen Tempel ber Benus permanteln. Errig aber ift Die Behauptung, bag vorzugemeife drift: liche Kirchen bunkel und bufter febn mußten. Rein Bauftol bat verbaltnifmägig fo viel Fenfter und Licht und fo wenig Mauern, feiner jo viel Erhöhung und Erbeiterung bes Lichtes burch Farben und Glasmalereien. Die Dunkelbeit fommt oft nur vom Schmute ber nie gereinigten und baber undurchfichtig gewordenen Fenfter.

Schon zur Beit Raifer Friedrichs I tam neuer Beift, neue Bewegung, Reichtbum und icone Gigenthumlichteit in Die Bautunft? wie 3. B. Die Rapellen in Eger, Die Unterfirche in Freifingen, ber Balaft in Gelnhausen 3 u. f. w. beutlich beweisen; boch zeigt fich bis babin noch einige Mifchung ber Grundfate und Behandlung, wenn auch in geringerem Grabe als jenseit ber Alpen 4. Unter Friedrich II ftebt aber Theorie und Ausführung, unbeschadet großer Eigenthum= lichkeit und Mannichfaltigkeit, in einer folden Bollendung da 5 (wir erinnern an bie Rirchen in Freiburg und Stragburg, ben vollständigen Entwurf bes kolner Dome u. f. m.), baf in acht fünftlerischer Sin= nicht faum ein Fortschritt möglich blieb und nur bie Maffe ber Gebaude (besonders in England) fich mehrte. Weniger Mauern, mehr bobe Tenfter und Seitenschiffe, ein Wald von Vfeilern und Baum= ballen, das Finftere, Beichloffene verbannt, fast grenzenlofe ibeelle Alufgaben, felbst bas Unvollendete ber bochften Bemunderung werth. Doch finden wir allerdings einen llebergang aus ftrenger Behandlung in einen geschmückteren Styl, ber bann zu tabelnswerther leberladung führte. Jener Fortichritt zur Bollendung ift aber ein großer, rafder, bewundernsmurdiger, er war (was zu oft übersehen wird?) nur mog-

<sup>1</sup> Reichereberger, Bourassé. - 2 Laut Strahle Wefch, von Ruftand (1, 293) fdicte Friedrich I bem Groffürften Andrei beutiche Baufunftler, welche den Dom zu Mladimir an der Kljasma erbauten. Daß der neue Bauftpl burch die Kreuzzüge herbeigeführt sen, ift irrig. — 3 Hundechagen, Palaft in Gelnhausen. — 4 Solche Mischung zeigt z. B. der Dom und die Michaelissirche in Bamberg: dort auswendig runde, inwendig spise Bogen: hier inwendig runde, auswendig fpige. Ciehe Moller, Ueber die Mirche in Marburg und über altdeutsche Baufunft, 21 - 29. - 5 Baurefte aus der Beit Friedriche II in Huillard und Luynes. Ruchen in Sachfen. Tittmann, 11, 93. Buttricks reiche Sammlung. Schnaak, V, 375. — 6 Grundskein-legung des fölner Dems durch Konrad von Hechstaden den 14. August 1248. Mener, Zeitschrift, V, 123. — 7 Willis, 219, fagt deshalb se schwalt se schwaft for schwalt wahr: There must have been concern d in the production of this style of building men of great taste and feeling for the beauty of

lich burd Runftler im allerbochften Ginne bes Bortes, und unter ihnen befanden nich fruber viel Beiftliche und Monche, frater Dagegen mehr Laien. Ermin von Steinbach, ber Baumeifter bes ftrafburger Munftere, mag ftatt aller genannt und verherrlicht wer-Den, ba bie Beit uns bie Damen anderer, gleichwie ben Ramen bes Dichters ber Nibelungen, leider entzogen bat. Bu glauben, bag obne foithe Meifter und Genien die Zimmer = und Maurergesellen bas Alles jo nach und nach zu Stande gebracht batten, mare fo verkehrt, ale anzunehmen, bag bas Nibelungenlied von Bantelfangern gufammen= geleiert morben fen.

Danielbe gilt von ben berrlichen Rirchen Englands 1, und auch fur Frankreich führen grundliche Untersuchungen zu benselben Ergebniffen 2. Ingbesondere bat Gubfrankreich viel meniger icone Rirchen als Dordfranfreid, mas ebenfalls ber Unnicht miberipricht, ber neue Bauftyl fen porzugsmeife aus Spanien oder bem Drient bergekommen 3. Wenn ferner verichiebene Lanbicaften Frankreichs verichiebene Bauidulen und Style zeigen, fo muß man bies porquasmeife pon ber Berfonlichfeit großer Runftler ableiten 4.

Muf Italien, insbesondere ben fublichen Theil bes Landes, hatten Griechen 5 und Araber gewiß Ginfluß. Deutiche Baufunft fam erft babin um bie Beit Friedrichs I 6; fruber maltet überall bas Suftem ber Rreisbogen und Difdungen mit antiken Grundfagen vor 7. 3m 13. Jahrhunderte und bis auf die Beit bes mailander

art, of great skill and knowledge in construction, of great genius and power of seizing the thoughts, which large masses of mankind follow and assent to.

<sup>1</sup> hier finden fich fast gar feine Svuren irgend eines byzantinischen Gin-flufies, wohl aber der oft erwähnte Uebergang, bis im 13. Jahrhunderte auch flusses, wehl aber der oft erwähnte Uebergang, bis im 13. Jahrhunderte auch der Girsel der Bollendung erreicht wird. Der geschmückte Stol ward die Heinzicht VII sast noch mehr ausgebildet als in Deutschland, ja die zur Uebersladung. Introduction, 111. Rickman, .6—62. Britton, Archit. of Greatbritain. In dem Monastic. Anglican. sinden sich viele söchst merkwürdige und höchst mannichfaltige Abbildungen alter Gebäude, nur sehlen fritische und chronelegische Nachrichten. Carter, Tasel 18, 19, 37, 39. Introduction, 100—111. — Ladorde, Monum., discours prelim. Nodier, Voyage. Chapuy, Cathédrales de France. Ducarel, Norman antiquities. Nür das östliche Fransreich ist Manderlei gesammelt in der Hist. de Bourgogne. Siehe 3. B. daselbs (1, 511) das Bortal der Kirche der heiligen Benigna in Dijon aus dem 11. Jahrhunderte, welches dem von S. Jakeb in Regensturg sehr abulich ist. Während des 12. und 13. Jahrhunderts wurden erzstaunlich viel Kirchen in Kransreich gebaut, und an die Stelle des Rungs bogen; und gemischten Einst trat allmäßlich er Spigbogen. Whittington.
46—58. Caumont, Archit. du moyen-åge, 26, 145, 176. Schweighäuser, 430. Willemin, 1.— 3 Caumont, 165.— 4 Bourassé. 195.—
Besonders steilische Griechen. Siebe Blasi, II, 314. und ver Allen Serradifalco über ben Dom von Monreal, Die Kapelle Rogers und andere treffeliche Bauwerfe Siciliens. — 6 Ober icon ums Jahr 1100. Rumohr, III, 214. — 7 Kreisbogen 3. B. finden fich in S. Ambrefius in Mailand aus

Dombaues finden wir febr oft Deutsche ben Italienern zugefellt ober ausschließlich bie Unternehmungen leitenb. Go ward g. B. beim Rirchenbau in Uffifi ums Jahr 1228 ber Plan eines Deutschen Satob allen übrigen Entwürfen vorgezogen 1. Um biefelbe Beit bauten Deutsche eine Marienfirche in Bologna, ein Deutscher Wilhelm aus Infpruck leitete (noch fruber) mit Bonanno ben Thurmban in Bifa 2 u. f. w. Daß Buschetto ber erfte Baumeifter bes 1063 in Bifa gegründeten Doms und ein Brieche gewesen fen, wie Ginige meinten, ift unerwiesen; ber Name beutet feineswegs barauf bin, und bas Gebäube (im Gangen ben Bafilifen nachgebildet) hat nicht tie mindeste Aehnlichkeit mit byzantinischen Rirchen 3. Biele Gaulen nahm man zu jenem Dome von alten Gebäuden (bies gefchah öfter) und brachte fie aus mehren ganbern, aus Afrika, Megupten, Baläfting. Sarbinien zusammen; manche find indeß auch einheimischen Uriprungs 4. Auswendig finden fich an ber Borderfeite 70 Caulen, an ben Mauern 124, an ber Ruppel 48, zusammen 242. In ber Rirche find aufgestellt unten 70, an ben Altaren 70, auf ten oberen Gangen und als Trager 106, zufammen 246. Die Rirche hat bie Weftalt bes lateinischen Rreuges, fünf Schiffe in ber Lange, brei im Duerbau auf ber fürzeren Seite; Die Lange beträgt 2931/3 parifer Jug, die Breite 982/3. Ueber ber Durchschneibung beider erhebt fich eine voale Ruppel. Die Decke bes Mittelfchiffes ift flach, bie Seiten= fchiffe find mit Kreuzgewolben gebecht. Go reich, groß und mannichfaltig Bieles im Inneren und Aeugeren ift, scheint boch eine gang zusammenstimmenbe, harmonische Anordnung und ein abgeschloffenes, ineinandergreifendes Suftem ber Baufunft zu fehlen. - Jede Familie gab jährlich bis zur Bollenbung bes Baues einen Goldgulben 5 (ober

bem 10. Jahrhunderte, am Dome zu Pisa und S. Martino in Lukka aus dem 11. Jahrhunderte, am Dome zu Ferrara von 1135 u. s. w. Carli, IV, 267. S. Maria della Brera in Mailand von 1229 hat schon eine beutsche Borberseite und runde und spize Bogen an Thüren und Fenstern abwechselnd. Giulini, 428. Ueber das Alter einiger lembardischen Kirchen: Robolini, Storia di Pavia, IV, 3. Ueber die Bauschulen von Florenz und Lukka: Rumoshr, III, 206.

<sup>1</sup> Cicognara, I, 345, 368. Die Zweisel in della Valle, I, 185, sind unerheblich. Vasari, I, 251 (ed. Fiorent.) und 267, 270. Kreuser, I, 367. Die Kirche von Afüs ward das Muster sür viele italienische Kirchen und in ähnlicher Weise sür Spanien die von einem deutschen Bau abhängige Katherdraft zu Burgos. Guhl in der Zeitschrift für Bauwesen, 1858, heft l. — <sup>2</sup> Chirard., I, 139. Morrona, I, 251; II, 35. Tronei zu 1154. — <sup>3</sup> Rumohr, Forschungen, III, 205—209. Rur die Kuppel über den Durchschnitten der Schisse erinnert an das Mergensand. Schnaase, IV, 2, 189. — <sup>4</sup> Nieduck (Beschung Roms, I, 120) meint, viele Säusen u. s. w. wären von Rom nach Bisa gefommen. Papst Hadrian IV schissen u. s. w. wären von Rus nach Bisa: pro incidencis lapidibus et columellis. Jasse, 6932. Tozzetti, II, 2. — <sup>5</sup> Opera della primaziale di Pisa. Cicogn., I, 179, 188. Kugler, 432. Lübse, 261.

20 Schillinge), und man gablte, vielleicht mit Singufugung bes Beich= bilbes. 34.000 Kamilien. Es fehlte nicht an faumigen Bahlern, ja an Widersvenstigen und Solden, welche die Arbeiter beleidigten; fie wurden aber vom Ergbischofe mit Beiftimmung bes Bobefta gebannt. Undererfeits gingen große Befchente, felbft anfehnlicher Grundftuce für ben Rirchenbau ein, und bie Schenfer erbielten gum Undenfen einen goldenen Ring, einen Fuchsvelz u. dal. Außerdem gaben Die öffentlichen Raffen bedeutende Summen ber, und Die mit bem mächtigen Pifa in Berkehr ftehenden Berricher, 2. B. Die Konige von Sicilien, Die byzantinischen Raifer, ließen es an reichen Gaben nicht fehlen. Go hatte ber Dom eigene Bermalter feiner Buter in Ron= ftantinovel, und die abendländischen nahm Raifer Friedrich I in befonderen Schut. Nach einem Bertrage mit ben Baumeiftern Wilhelm und Riccius vom Sabre 1165 erhielt jeder von ihnen acht Monate lang wöchentlich 22 Denare, vier Monate lang 29 Denare, und am Schluffe eines fleifig burchgearbeiteten Jahres jener noch 25, biefer 15 Schillinge. Un boben Refttagen wurden gewiffe Beichente an Gelb. Bein und Lebensmitteln vertheilt, mogegen im Kall einer Rrantbeit ober fonftigen Reierns gewiffe Abguge eintraten.

In Padua wurden im Jahre 1265 für den Bau und die Ausschmückung der Kirche bes heiligen Antonius 4000 Lire angewiesen 1,
welche jährlich bis zur Bollendung des Ganzen ausgezahlt wurden
und worüber ein Minorit und zwei Bürger Rechnung führten und

ablegten.

Ueberhaupt erregt es Erstaunen und verdient Bewunderung, daß bie italienischen und beutschen Städte (und auch die Riofter) trot fo vieler Störungen, Kriege und Berwuftungen (in jener Zeit minberen Reichthums) durch Thatiafeit, Begeisterung und Bebarrlichfeit jo viele und fo große Bauwerke zu Stande brachten 2. Wurden boch in Rom, welches bamals weber am mächtigften noch am lebendiaften war 3, zur Zeit ber Hobenstaufen an 20 Kirchen erbaut ober bergeftellt, mabrend jest in bundert Jahren ungemeinen Steigens in gleich großen Städten kaum eine gegründet wird. Allerdings beruht bies großentheils darauf, bag bie Grundung und Berberrlichung bes Chriftenthums bamals Sauptzweck und Inhalt ber Thatigkeit mar, Rirchen und geiftliche Stiftungen allem Uebrigen vorangingen und reichlich Beitragenden bafür auch oft Ablag bewilligt ward 2; jum Theil beruht es aber auch in bem erschöpfenden Rriegespftem unferer Beit, in der damals überhaupt aufs Deffentliche gerichteten Thatig= feit, welche ben Benuf und bie Bequemlichkeit bes Gingelnen in den

¹ Gennari ann. — ² Gesch, der Hohenst., V, 207, über die bolognes fischen Bauwerke. — ³ Vasi, Itinor. Leider wurden während dieser Zeiten in Rom auch viele alte Bauwerke zerstört, so durch Mobert Guiseard und Brancaleone: ridotti a fortalizi e torri dai baroni. Reumont, Tavole. — ⁴ Lappenberg, Urf., I, 529. Lacomblet, II, 173. Förster, I, 149.

Sintergrund fiellte, in ber Liebe zu ber fich felbständig entwickelnben Baterstadt, in bem Betteifer mit ben Rachbarn u. f. w. Wie Die Sachen jest fteben, bat gang Frankreich feine Rrafte und Mittel, einen Münfter zu bauen, wie bamals bie Stadt Strafburg, und ebenfo wenig bringt Preugen einen neuen tolner Dom ober Defter= reich eine Stephansfirche in Wien zu Stanbe 1. Wieberum ware es irrig, zu meinen, man habe bamals gar nichts Underes als Kirchen gebaut. Rranfenhäuser, Baisenhäuser, Burgen, Bruden, Bafferleitungen 2, Rlöfter (mit Kapitel und Speiseiglalen, Kreuz= gangen u. f. m.), Rathhäufer, Palafte entstanden in großer Bahl und von folder Schönheit, Festigkeit und Gigenthumlichkeit, daß wir nie oft noch in ben Ruinen bewundern muffen. Die Palafte ber Papfte in Rom, bes Dogen in Benedig, Friedrichs I in Sagenau und Belnhausen 3, Friedrichs II in Fondi, Foggia und anderen Orten, Die Bruden in Regensburg, Benedig, bei Avignon 4 u. f. w., die Rathhäuser ber meiften beutschen und italienischen Stabte und wie vieles Undere liegen fich als Beispiel anführen. Wenn in Deutschland weniger Balafte gebaut wurden und übrig blieben, fo lag bies wohl in bem Wechsel ber herrschenden Familien und bes Aufenthalts ber Raifer. Gelbit die Wohnhäuser murden nicht überall fo gang bernachlässigt, als man anzunehmen geneigt ift 5.

Ueber all diese Dinge in nähere Untersuchungen einzugehen, ist hier um so weniger erlaubt 6, da wir nicht einmal über das Wichtigere, den Kirchenbau, etwas Bollständigeres sagen dursten und zum Schlusse nur noch eine Bemerkung hinsichtlich der Thürme vorlegen. Mit Recht hat man diese den Alten fast ganz unbekannten Kunstwerfe mit der christlichen Religion in Verbindung gestellt und in der himmelanstrebenden Richtung ein Sinnbild gefunden, welches das auf die Erde angewiesen Hichtung nicht hatte und nicht haben konnte. Dann gehören aber die Thürme auch zu den Kirchen, und das

<sup>1</sup> Es beträgt der Flächeninhalt des Doms von Naumburg 13,999 Quasbrathuß, von Halberstadt 18,393, von Basel 20,382, von Straßburg 41,702, von Ulm 43,506, von Antwerpen 50,442, von Köln 62,918. Otto, Hand, 25. — 2 Hülmann, Städtewesen, IV, 38, 61. — 3 Grustebuch, 25. — 4 Grustebuch, 26,000, 26,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,0

beutide Berfahren burfte richtiger und manichfaltiger fenn als bas ber Staliener, welche jene fast immer getrennt aufbauten und nie perftanden, fie mit biefen in Berbindung zu bringen. Go fteben 2. B. Die Thurme in Bifa und Morens vereinzelt neben ben Domen, und ebenjo ber in Benedig neben ber Markusfirche; an anderen Orten feblen nie gang. Werner baben die Italiener die Runft bes allmählichen Abnehmens und Zuspitens nicht verstanden, vielmehr ift ber Thurm von Bija nur eine runde, boble Robre mit außen um= berlaufenden Gaulen und Gangen; ber in Rloreng gebt vierfeitig in Die Sobe und ichneibet mit einer ebenen Kläche ober Platte ab; ber in Benedig ermangelt ber iconeren Berhaltniffe beim Gingieben und ficht weit binter bem gurud, was in Deutschland geleistet ift 1. Doch galten bier feineswege einseitige, alle Gigenthumlichkeit bemmenbe Borichriften, vielmehr nahm man Ruckficht auf Form, Umfang und Ausbau ber Rirchen felbit, brachte barmonischen Bufammenbang in bas Ganze und lien fo viel Kreibeit, bag wir Urfache baben, bie große Mannichfaltigfeit bes Berfahrens zu prufen und zu bewundern. Bisweilen ftebt ein Thurm an ber porberen furzeren Sauptseite, fo 3. B. in Freiburg, Bern, Ulm, oder es find deren zwei, wie in Roln und Strafburg, ober ber Plan ift angelegt auf vier Thurme auf ben vier Eden, wie in Bamberg, oder auf zwei Thurme an ben Enden ber ichmaleren Kreuzesarme, wie beim Stephansbom in Bien. oder auf zwei Thurme an ber Borberfeite und eine Ruppel über tem Kreuze, wie in Regensburg, ober auf einen Thurm mitten über bem Durchichnitte ber Kreuglinien, wie in Mailand, ober ein Thurm er= hebt fich über bem mittleren Gingange über ber Kreugung bes Saupt= und Duerichiffes, wie in manchen englischen Kirchen u. f. w. Die Borguge und Nachtheile eines jeben Berfahrens mogen Sachverftanbige entwickeln, auf feinen Fall aber durfte es angemeffen fenn, aus Bor= liebe für eine Form alle übrigen zu verdammen. Wer endlich mit antitem Magitabe biefe Bunderthurme zu Grunde zu richten fucht, ift nicht flüger als die ftragburger Jakobiner, welche ben ihrigen als anmaßlichen, überragenden Aristofraten niederreißen und mit ihrer Länge und Beisheit en niveau feten wollten 2.

## d) Bon ber Bildhauerei.

Die menschliche Gestalt giebt ber Bildhauerei für ihren Sauptz zweck eine so bestimmte Regel an die Sand, daß Miggriffe und Auszartungen weit weniger möglich zu sewn scheinen als bei ber Baufunst und Malerei; wenigstens ist das häßliche leichter vom Schönen zu

¹ Willis, 140. Lübfe, 198. Otto, Handbuch, 17, 19. Hohe bes Doms in Magdeburg 329 duß, in Freiburg 385, in Wien 438, in Straßs burg 452. — ² Bisweilen deutete man, so Durante, alle Theile der Kirchen unbilich. Die Kirchenmande z. B. bedeuteten die Inden und Heiben, die von allen Seiten zu Christus kämen, der Kalf die brennende Liebe u. dgl. Schrödik, XXVIII, 290. Dies erkunstelte Sumbolistren führt nicht weiter als das Allegoristren in der Dichtfunst.

unterscheiben, und ber Abstand zwischen bem Urbilbe und bem Gieleifteten muß zu größeren Fortidritten nachbrucklichst antreiben. Dagu fam, bag in Italien wenigstens manche Berke ber alten Bilbhauerei belehrend und begeisternd zur Seite ftanden. Degungeachtet zeigt bie Befchichte, bag gange Bolter nie ben Bebanten biefer Runft erfaften, und ben Italienern war bie Antife fo todt, fo wenig ein Borbilo, baß fie feineswege ben Deutschen in diefer Beziehung zuvoreilten, sondern das Allerrohefte und Säglichste noch im 11., ja im 12. Jahr hunderte bildeten und als öffentliches Denkmal aufstellten 1. Die alten Runftwerke wurden nur zu oft mit Gleichgültigkeit behandelt, ja zerftort, und von den angeblich gebildeteren Byzantinern nicht minder als von ben Abendlandern 2. Allmählich aber fing man an, fie zu benuten, b. h. z. B. heidnische Darstellungen, Die auf Bacchus und Benus Bezug hatten, an driftlichen Rirchen anzubringen 3 ober vornehme Berfonen (g. B. Die Mutter ber Markgräfin Dathilbe, Bapft Innoceng IV) in alten Gartophagen beizusegen. Sieraus ent: ftand Liebhaberei bei Gingelnen für alte Runftwerte. Go legte Der Rardinal Drfini fon zur Zeit Friedrichs I eine Sammlung berfelben an 4, und Friedrich II that in diefer Beziehung mehr als viele Fürsten späterer Beit. 3m Jahre 1162 befahl ber romifche Senat, bie Saule Trajans auf jebe Weife gum emigen Andenken romifcher Große zu erhalten 5, und bedrohte Hebertreter biefer Borichrift mit Einziehung ber Buter, ja mit bem Tobe. Gin abnliches Befet, bag fein altes Kunstwerk ober Gebäude gerftort werden sollte, erging in Ravenna 6, und im Jahre 1228 verwandte man in Berona 500 Pfund zur Beritellung ber alten Arena?

Bis in das 13. Jahrhundert läßt sich fein regelmäßiges Fortschreiten der Bildhauerei nachweisen, oder sie ward doch durch ihre zu enge Verbindung mit der Baufunst beschränkt, z. B. durch Einflemmen menschlicher Gestalten in lange schmale Räume. Auch ward bei christlichen Künstlern die Form nicht selten dem Gedanken unterzgeordnet 8, und das Symbol galt mehr als die Schönheit. Ueberzhaupt bot die alte Mythologie der Vildhauerei mehr Stoff und bestimmte Charaktere als das neue Testament.

Nifola der Bifaner 9, ein Zeitgenoffe Friedrichs II und lange bei ihm in Neapel, hob indessen plöglich die Bildhaueret auf eine folche Höhe, daß Alles, was seit dem Berfalle der alten Welt gebildet war, hinter seinen Arbeiten an Geift, Styl und Natursinn weit zuruck-

<sup>1 3.</sup> B. die halberhabenen Arbeiten von 1095 am Grabmale des heiligen Albert, die Werfe zum Andenken der Herftlung Mailands von 1171. Giulini zu 1095 und I171. Rosmini, I, 192. Genso in Frantreich. Caumont, 99. Nodiers Bretagne. — 2 Nicetas, 359. — 3 Cicogn., I, 180. — 4 Cardella, I, 129. — 5 Vitale, I, 57. — 6 Fantuzzi, IV, Nr. 348. — 7 Sie hatte schon 1117 sehr durch ein Erdbeben gelitten. Vedriani, II, 80. Campagnola, c. 162. Verona illustr., I, 131. — 4 Caumont, 101, 104, 154. Müller, I, 76. Ferster, I, 165. — 9 Cicogn., I, 200, 343, Taset 8, 17. Rumohr, Forschungen, I, 272. Hehenst., III, 281

febt und niemand von feinen gablreichen Schulern ibm gleichkommt. Mus feiner Runftlerfamilie entiproffen, erbob er fich frei burch eigene Rraft und aufmerkfame Betrachtung bes Schonen und ber Runft= werte, welche allmäblich bem Schoofe ber Erbe mieterum entfliegen. Seine Arbeiten am Grabmale Des beiligen Dominifus in Bologna, an ben Kangeln in Siena und Bija u. a. D. werben gu jeber Beit für treffliche Runftwerke gelten und ermeifen, mas ein hochbegabter Genius vermaa. Trefflich ift Anordnung und Ausbruck an ber Gruppe bes gefallenen Minglings in Bologna, bewundernsmurbig bas jungfte Bericht und ber Sturg ber Berbammten in Giena. Bei Diefem Begenftande, mo fpater Dante zu einer faliden Nachabmung verleitete, wo man bis auf Michel Angelo fo oft Manianna und Schönheit bintenansette, bat er alles Uebertriebene, Sagliche, Fragen: hafte, unbeschadet ber Wirkung, weise vermieden. Wie leidet g. B. bie inatere Darftellung am Dome qu Drvieto an biefen Mangeln. wenn man fie mit bem Berte Nifolas vergleicht; ja fein eigener Sohn Giovanni, fo viel er auch vom Bater lernte, wie fteht er ibm nach an Erfingung, Ausdruck und Rünftlerfinn überhaupt. Auch als Baumeifter verdient Nikola unter allen Italienern jener Beit bie erfte Stelle. Bon ibm ober nach feinen Zeichnungen find g. B. ter icone Thurm bei G. Rifola in Bifa, Die Rirchen G. Antonio in Babua, bei Fratri und S. Giovanni und Paolo in Benedig u. a. gebaut 1, iowie bas Kaftell in Kapua, welches qualeich eine Burg und ein Balaft mar. Endlich balten wir es fur bochit mabricheinlich, bag Die alle anderen Mungen tiefer Beit weit übertreffenden Augustalen Friedrichs II unter feiner Leitung geprägt find.

Albgesehen von Nifola dem Pijaner war die deutsche Bilbhauerei gleich der deutschen Baukunst den Lalienern zuvorgeeilt; wer aber persönlich jenem gegenüberzustellen seh, wurde man kaum wissen, wenn nicht bezeugt wurde, daß die Kauzel zu S. Giovanni in Vistoja 2 um dieselbe Zeit von einem Deutschen gesertigt seh, die an Vollendung den Arbeiten Nifolas sehr nahe kommt 3. Denn daß ein gewisser Kuccio mehre Saurtwerke Nikolas gesertigt babe und obenein

¹ Cicogn., I, 429. Moschini, II, 169. Morrona, 62. Cappelletti, II, 326. Zwischen Misela und der Stadt Siena ward über Bildbauerarbeiten ein umständlicher Bertrag geschlossen. Täglich erhielt er 8 Selibi; es war bestimmt, auf wie lange er nach Pisa reisen dürfe und daß er wer Bollsendung der Arbeiten auswärts keine anderen übernehmen dürse. Della Valle, I, 180; II, 121. Ueber Nisolas Schüler siehe Cicogn., I, 373, 390. 438. Bon Nisolas Bauten im Königreiche Neavel: Vasari, I, 264, ed. Fiorent.

— ² Vasari, II, 217. Cicogn., I, 368. Hagen, Briefe, IV, 363. Busching, Böchentl, Nachrichten. An der Kirche von Orvieto arbeiteten um 1250 viele Deutsche. Vasari, II, 209. — ³ Die Bildsäulen in Welsbeim kat Presche Ceschreibung von Limpurg, I, 423) well etwas zu sehr gerühmt und ehne genügenden Beweis für Kaiser und Kaiserinnen aus der hohenstaussischen Kaemilie ausgegeben. Ueber englische Bildhauer: Henry, VI, 219.

wohl ein Deutscher gewesen sen, läßt sich nach ben Ergebniffen näherer Forfdung nicht annehmen.

In neuester Zeit entbeckte beutiche Bildwerke, besonders bie in Bechfelburg und Freiburg, follen nach bem Urtheile mehrer Cadiperftanbigen nicht blog ein gunftiges Bengniß fur bie beutsche Bilonevei jener Zeit abgeben, sondern auch die bisberigen geschichtlichen Unfichten über ben Entwickelungsgang biefer Runft wefentlich um= gestalten. Es ift aber nicht genugent bargethan 2, bag alle wechsel= burger Berte in bas 12. Jahrhundert, vor die Bluthezeit Nitola Bifanos fallen; vielmehr icheinen bie Beweife überwiegend, welche jene Rirden und Werke ins 13. Sahrhundert feben. Wollten wir aber auch die Untiken für Urquellen Nifolas und bes beutschen Künftlers halten, fo ift es boch über allen Zweifel gewiß, baß jener nicht nach Deutschland wallfahrtete und bafelbft die Technif, Begeisterung und Richtung feiner Thätigkeit fuchte. Seit Friedrich I und noch weit mehr feit Beinrich VI und Friedrich II famen Deutsche und felbit beutsche Runftler in großer Bahl nach Italien 3. Dogen fie, begabt von Natur, erregt burch bie Werke bes Allterthums und angefeuert burch das Streben lebender Italiener, fich emporaeichwungen haben, wie ber Bilbner jener Kangel in Bistoja und ber Werke in Wechsel= burg und Freiburg, immer wurzelt die neuere italienische Kunft nicht in Sachsen, und Nifola Pifano fintt nicht burch bie Entbeckung, bag Die deutsche Runft auch ihre großen Berfonlichkeiten habe und ind= besondere die deutsche Bildnerei im 13. Jahrhunderte weit mehr leistete, als man feither glaubte ober zu erweisen im Stande war. Der allgemeine Aufschwung, welcher fich im 13. Jahrhundert hinsichtlich aller Runite zeigte, bat in Wahrheit gleichmäßig Stalien, Frankreich, Deutsch= land, ja auch England ergriffen und verschiedene preiswurdige Schulen der Bildhauerei hervorgerufen, welche weber gang unabangig von einander, noch ohne alle Eigenthumlichkeit und Selbständigkeit waren.

Die Thiergestalten an den Kirchen des Mittelalters bezogen sich auf den Kampf des Heidenthums und Christenthums und die mosaische Lehre von reinen und unreinen Thieren. Ebenso oft zeigen sie aber die Neigung zu Scherz und Spott, besonders über Geistliche und Mönche 4, worüber Bernhard von Clairvaux sehr schilt. Die Zahl der Kunstwerfe war in jenen Zeiten außerordentlich groß. So befanden sich allein in der Hauptsiche von Chartres 1814 Bildsfäulen 5, welche die gesammte biblische Geschichte erläuterten.

Die Runft, Metalle zu fcmelgen und zu gießen 6, sowie Arbeiten ber Golbschmiebe von ber mannichfachften Art 7 finden wir in

<sup>1</sup> Cicogn., I, 200, 343. Hagen, Briefe, IV, 331. — 2 Deutsche Bierteljahrsichrift, 1841, Nr. 16. Förster, I, 101. Kallenbach, SO. Puttrich, I, 1. — 3 Basari im Eeben Misclas. — 4 Otte in Förstemanns Neuen Mittheilungen, VI, Heft I, 48. Cibrario, Econ., I, 175. Hurter, IV, 192. — 5 Didron, 15, 19. — 6 Daß man verstand, Porphyr zu behandeln und zu glätten, beweisen die ficilischen Grabmaler der Hohenstaufen. — 7 Wir

mehren Ländern und verhältnißmäßig mit großer Geschicklichkeit außgeführt. Wenn man die gegen bas Ende bes 12. Jahrhunderts von Bonanno in Italien und Sictlien gegoffenen Kirchthuren und die

wollen einige Beispiele anführen: Rirchenthurstügel von Erz in hilbesheim (um 1015). Kofen, I, 268; II, 28. Erzbischof Willigis von Mainz ließ zur Zeit Ottos III ein golbenes Kreuzbilb machen. Dodechin zu 1160. Um 1080 wird in ben Niederlanden erwähnt diverticulum iconiis insculptum et imagines ligneae auro et argento desuper fabrefactae, Iperii chron. 588. Fecit iconam rotundam (sic) ex argento et auro miro opere la-boratam, in Subiafo um 1090. Sublac. chron., 938. Im Jahre 1107 beschäftigte das Kloster Abdinghof einen Goldarbeiter. Wigand, Archiv, II, 335. Um 1117 ließ Gertrud von Braunschweig ein Kreuz sertigen und mit Steinen, Arabesten und Figuren fcmuden. Chenfo mar ein Raftchen gu Beliquien mit Bildwerfen umgeben. Orig. Guelf., II, 335. Um 1125 in Speier die Bildwiffe Heinrichs III, IV, V in porticu templi super januam in suis majestatibus opere aereo, desuper deaurato exaratae et expolitae sunt. Mutterstadt, 175. Chron. praes. Spir., 2265. Auf der Altartafel in Petershaufen wurden 1126 die Bildniffe Marias und der Apostel sehr schön in Gold und Silber gearbeitet. Petersh. chron., 371. Bischof Otto von Bamberg († 1139) fand bei der Bekehrung der Pommern in Stettin sculpturae et de parietidus prominentes imagines hominum et volucrum et bestiarum, tam proprie suis habitudinibus expressas, ut spirare putarentur et vivere. Ottonis vita, 70. Um 1130 in Hilbes: heim vas crismatum argenteum et dorsale valde bonum. Desgleichen Topase und Hnacinthe in Ringe gesast und mit Perlen besetzt. Hildesh. chron., 747. Erzene Thüren und Bildwerke baselbst. Müller, Kunstgesch., I, 44. Um 1140 in S. Denns: Valvas principales accitis fusoribus (aus Lothringen) et electis sculptoribus, in quibus passio Salvatoris et resurrectio vel ascensio continetur - ereximus. Suger de admin. sua, c. 27, 32. Im Jahre 1154 schenkte Friedrich I einer Stiftung in Ravenna bie Bilbsaule der heiligen Jungfrau von Silber mit zwei fackeltragenden Engeln zur Seite. Fantuzzi, II, 124. Ueber desselben filbernes Tausbecken: Archiv der deutschen Gesellsch., II, 454. Ein von ihm nach Achen geschenkter Kronleuchter ist sehr ausgezeichnet. Seinrich der Löme ließ einen Kömen von Erz gießen und in Braunschweig aufftellen. Corner zu 1168. Zu derselben Zeit war in der Abtei S. Albans vas mirificum per modum serinii compositum, cujus aream schema quadrat venustissimum. Culmen vero per modum feretri surgendo coarctatur et undique circulis elevatis orbiculatur. In quibus historia dominicae passionis imaginibus fusilibus figuratur etc. Matth. Par. vitae abb. S. Alb., 61. Die cista bipedalis, mensurae ber Geliebten heinrichs II von England war admirabilis architecturae, in qua conflictus pugilum, gestus animalium, volatus avium, saltus piscium absque hominis impulsu quasi movere conspiciuntur. Bromton, p. 1151. 3m Jahre 1169 frons scrinii auro argentoque splendidi. Trudon, gesta, 353. Um 1170 schenkte die Pfalzgräfin Gilisa dem Kloster Eusdorf calicem instar codicis eliminatum, utque liber doceret, vas sacramenta repraesentaret. Insuper duo candelabra ac turribulum anaglisi operis ex multo pondere argenti. Monum. Boica, XXIV, 36 Im Jahre 1197 in Benedig cupa sculpta cum apostolis. Argelat., III, ppp. 5. Um bieselbe Zeit ließ Heinrich der Löwe in einem Kloster ausstellen imaginem Christi cum aliis imaginibus, miro et decenti opere, crucem auream opere fabrili etc. Stederb. chron., 867. Gerhard, 435. In Kupfer gearbeitete Tausbeden in Lüttich aus dem 12. Jahrhundert. Didron, V. Ins

baran befindlichen Gestalten mit denen vergleicht <sup>1</sup>, welche um dieselbe Zeit aus Konstantinopel für die Kirche S. Pavlo nach Rom kamen, so stehen die letzen weit hinter jenen zurück, und in dem Buche des wahrscheinlich lombardischen Mönches Theophilus sinden wir sehr lehrereiche Dinge über das Schmelzen der Metalle <sup>2</sup>, die dazu nöthigen Werkzeuge, die Art und Weise, Teller, Kelche, Nauchfässer u. f. w. zu sertigen.

Auch vieler Arbeiten in Elfenbein und allerhand fünftlicher Glassachen, z. B. Fische von Glas, geschieht Erwähnung 3. Landsfarten und Erbfugeln waren nicht unbefannt 4. König Roger von Sicilien ließ eine 800 Mark schwere Erbfugel von Silber verfertigen; ber mainzer Domherr heinrich zeichnete fur Kaiser heinrich V eine

necenz III ließ im Lateran brei lastre dargento figurate zum Schmuste ber Tasel ansertigen, welche bas angeblich ächte Bild des Heilands enthielt. Marangoni, Istor. dell' orat. S. Lorenzo. Er schenkte einer Kirche crucem auratam, nobiliter operatam, cum lapidibus pretiosis. Inn. gesta (Breq.), 145. Die Krone Friedrichs II hatte multas imagines fabresactas et elevatas, ut caelatam putares. Salimb., 294. Sein Thronsesse schenkten und Berlen geschmückt. Malesp., III, 14. Im Jahre 1220 vultus seu statua pectoralis S. Martini ex argento deaurato fabresacta im Kloster Weingarten. Hess, Prodr., 69, 73. Ludwig IX ließ zum Andensen seiner Rettung aus Sturmsgesahr ein Schiss von Silber machen, worin er, seine Kinder, die Masten, Steuer, Strick, furz Alles in Silber nachgebildet und dargestellt war. Joinville, 114., zu 1254. Magister Joannes aurisader in Freiburg. Schreiber, Urfundenbuch, I, Urf. 18, von 1268. Das erzene Pferd, das Klemens III 1190 vor dem Lateran ausstellen ließ, war vielseicht antik. Bonon. hist. misc. Belg. chron. magn., 222. Dasselbe gilt wohl von dem Gefäßen und Christistern, welche nach Conradi chron. Mogunt., 762, 767, um die Mitte des 12. Jahrhunderts in der mainzer Kirche vorhanden waren. Zu dem geldenen Christischles waren über 1200 Mark verwandt; es hatte mehr als menschliche Größe, statt der Augen zwei Karsunsel und sonnte an allen Hauptgelensen aus einander genommen und zerlegt werden. Geschnittene Steine wurden bisweilen aus Konstantinopel mitgebracht (Günther, Hist. Const., XVI), z. B. ein sehr großer Jaspis, worin das Leiden Christi, Maria und Iohannes dargestellt war. Ueder isc Oldsschmiedearbeiten in Frankreich: Hist. litt., XVI, 317. Auf der Krone der Chrimhische sind sind selben Christi, Maria und Iohannes dargestellt war.

In bem fünften ftollen lagen zwei bilt gulbin, Dag ein war Sifrit gelich, bag anber ber fonigin.

Großer Rosengarten, 867. Die korffunschen gegossenen Thuren in Nowgorod sind wahrscheinlich ein beutsches Werk vom Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts (Abelung). Reliquienkasten, kunftgeschmuste Relche, Rauch:

gefaße und Monftrangen finden fich in großer Bahl.

1 Lello zu 1196. Cicogn., I, 308, 329. Serradifalco, 9. Vasari, I, 248 (ed. Fiorentina). — 2 Cicogn., I, 331. — 3 Chron. Cavense, 951. Murat., Ant. Ital., VI, 285. Schnaafe, IV, 1, 343. Candelabra ex crystallo et auro. Sublac. chron., 938. Imago mea de chore. Teftament bea Bischofs von Beauvais. Duchesne, Hist. de Dreux, preuves p. 246, zum Zahre 1217. Schachspiele von Essential Duchesne, Massiger, V. 38 eine erbärmlich schlechte Beltsarte von 1120.

Weltkarte 1, und ber Berfasser ber Unnalen von Kolmar entwarf eine andere auf zwölf Pergamenthäuten. Als die Flotte bei der Ueberfahrt Ludwigs IX nach Tunis in Gefahr gerieth, ließ er die Karte bringen, woraus sich ergab, daß man in der Nähe des Ufers sen 2.

## e) Bon ber Malerei.

Nach ber gewöhnlichen, jedoch erst burch Basari aufgekommenen Ansicht 3 war die Malerei Jahrhunderte lang im driftlichen Abend- lande ganz verschwunden und außer Gebrauch, bis Eimabue, durch Oriechen belehrt, ihr plötzlich einen ganz neuen Schwung gab und sie zu einer vorher ungekannten Höhe emporbrachte. Diese Unsicht bestarf einer wesentlichen Berichtigung, denn

1) finden wir, daß in jedem Jahrhunderte gemalt 4 wurde, und insbesondere mehren sich im 12. und 15. Jahrhunderte die Beispiele (welche älter sind als Eimabue) zu sehr, als daß sie hier vollständig aufgesührt werden könnten 5. Dasselbe erweisen die noch vorhandenen Miniaturen

¹ Sprengel, Gesch ber geographischen Entbeckungen, 149, 222. Colmar. ann. in Böhmer, Fontes, II, 4, zu 1265. — ² Guil. Neubr., 385. — ³ Non é piu antica di Vasari. Mem. istor. d'illustri Pisani, I, 250. Tirab., IV, 458, äußert in dem Abschilt über die Malerei im 13. Tahre hunderte im Besentlichen dasselben. — ⁴ Mosaisen, die wir aus allen Jahre hunderten sinden, sesen immer Bilder voraus. Jene waren theurer als Leine wand: und Fressogemäße. David, 99, 102. — ⁵ Wir geben Proben sür Italien und Deutschland: König Heinrich I aus dem sächüschen Etamme ließ seinen Sieg über die Ungern (934) im Spesseziemmer malen. Luitpr., II, 9. Malereien in Hildesheim um 1027. Menzel, Gesch., II, 701. Im Jahre 1090 die Kürche in Subiaso auro coloridusque pulchre depicta. Sublac. chron., 937, 938. Im Jahre 1091 der Abt von Tegernse pavimentum ecclesiae vario lapidum artiscio decoravit, laquearibus picturis etc. Monach. Tegur.. 71. Im Jahre 1105 Grimoaldus (abbas Casauriensis in Abruzzo) palatium variis picturis et quidusdam historiis de veteri testamento decoravit. Crucem magnam, quam Gilebertus abraserat argento, imagine ac passione salvatoris depingere simul et decorare secit. Casaur. chron., 877. Im Jahre 1112 fällt ein Knabe vom Malergerüß in Korreh (machina ad picturam ecclesiae erecta). Harenderg, Monum. hist., I, 14. Der Erzbisches Thiemo von Salzburg (im Ansage vet 12. Jahrbunderts) ab adolescentia non modo liberales artes exercuit, sed et mechanicas, pictoriam, fusoriam, sculptoriam, carpentariam omniaque ejusmodi genera et species, in modis et in formis instar mollis cerae. Canisius, IV, 2, 667. Im Jahre 1120 linteamina depicta pro ornatu parietum templi im Michaelisstesse in Middelisstesse exercuit, wie er dem Bapite Kalitus zu Kügen liegt. Suger. vita Ludov. VI, 310. Im Jahre 1124 wird die Kriege in Minden mit Gemäßen verziert. Lerbecke, Mind. episc., 175. Um 1150 der Abt von Evech pavimentum ecclesiae eleganter stravit, conventum fratum et resetorium, suum quoque solarium picturis decoravit. Laurish. cod. dipl., I, 272

2) Einige Vorgänger Cimabues, z. B. Guido von Siena, stehen keineswegs an Vollkommenheit hinter ihm zuruck. Er ist also weder ber früheste Maler der Italiener, noch der älteste Nachahmer byzantinischen Versahrens und byzantinischer Vorbilder, noch alleiniger Urbeber des frischen Aufschwunges. Erst Giotto gab der Malerei eine neue Wendung, und wenngleich nicht ins Große, Erhabene, so zeigt er doch eine freiere und mannichfaltigere Ersindung und eine treffende Beobachtung und Nachahmung des Lebens.

firche in Genua abreiffen und in ber Nahe eine neue erbauen. Quumque dolerent destrui sanctorum figuras veteres pictas arcu super magnum altare, illam muri arcus compaginem cum figuris habito ingenio illaesam per brachia XXV duxerunt, et ubi nunc est soliditate firmarunt. Stella, 974. Um 1140 alte Gemalbe und Mojaifen in Trevijo. Mem. Trevig. Um biefelbe Zeit ließ Suger bie Kirche von S. Denns mit Gold und anderen koftbaren Farben ausmalen und bazu Kunstler aus verschiebenen Gegenben fommen. Suger de administr. sua, c. 24. 3m Jahre 1146 wehnt ber pictor bes Klosters Beihenstephan in Freisingen. Mon. Boica, IX, 503. Im Jahre 1148 unterschreibt Bentivegna pictor eine romische Urfunde. Vitale, I, 43. Gemalde in Handschriften dieser Zett zu Montesfassno. Gattula, II, 469. Im Jahre 1167 die Sauptfirche in Salzburg pictura, caelatura — elegantissima. Mon. Boica, XIV, 378. Aehnliche Nachrichten über bie Kirchen in Padua, Montesassino. Roland. Patav., IX, 2. Cassin. mon., 76. Desgleichen 1170 in Kanterbury. Gervas., De combust. Cantuar. eccl., 1294. Im Jahre 1169 Gemälbe im Kloster S. Trudonis. Trudon. gesta, 353. Um 1188 ließ Klemens III ben Lateran mit Gemälben gieren. Ricob., Hist. pont., 178. Um 1181 Gemälde in Rlofterneuburg bei Bien. Forfter , I , 108. Um 1205 im Pargival (S. 121) Maler zu Köln und Mastricht erwähnt. Im Jahre 1213 Guilfredus pictor in Tortona. Chart. Derton., 152. Im Jahre 1222 eine Maria im Nathehause in Bologna gemalt. Ghirard., 1, 141. Im Jahre 1224 bas Chor in Diessen mit Gemälben geschmüst. Diess. mon., 648. Im Jahre 1230 viele Gemälbe im Kloster S. Albans in England. Matth. Par. vitae abbat., 71. Im Jahre 1231 pictor Everwin in Seest. Westphalia, II, 3, 80. Im Jahre 1253 depictum est sanctuarium majoris ecclesiae Pragensis. Cosmae continuatores, 384. Im Jahre 1239 Gemalde in Condon und Windfor. Pauli, III, 849. Geneffenschaften von paintres et taillières imagiers à Paris, Boileau, Règlements des arts. Berzeichniß von Ma-lern, die in den Monumentis Boicis erwähnt werden, webei bemerkt wird, baß pictor oft wohl nur ein Zeichner heiße: Auffeß, Anzeiger, 1833, ©. 245. Dehr Beweise finden fich in Langis, Fierillos und Ruglers Gefchichte der Malerei und Rumohre Italienischen Forschungen. Man tabelte, daß in ben Rloftern nicht felten weltliche Gemalbe ben geiftlichen vorgezogen wurden:

> En leurs moustiers ne font pas faire Sitost l'image nostre Dame Com font Isangrin et sa fame En leurs chambres etc.

Roman du renart, I, V. Surter, IV, 677.

Das Feld zu halten glaubte Cimabue Als Maler; jest nennt Alles Giottos Namen, Sobaß ben Ruhm bes Andern er verbunkelt. Dante, Purgat., XI, 94.

- 3) Gewisse unwandelbare twoische Bildungen 1, 3. B. Christi, der Maria, des Johannes, mögen ursprünglich durch griechische Künstler schon in frühen Jahrhunderten ausgestellt seyn, bald aber wurden sie ein christliches Gemeingut, zu dem die späteren Byzantiner wenig oder nichts hinzuthaten. Ueberhaupt sand sich bei ihnen ein Ueberliesertes der Typis und Technist, aber sein frischer, erschassender Geist 2, kein wahrer, selbständiger Kunststyl 3. Jenes wirkte seit der Mitte des 12. Jahrhunderts und vielleicht noch mehr seit der Ersoberung Konstantinopels auf das Abendland, obgleich wiederum eine von griechischem Einstusse ganz unabhängige, eigenthümlich fortsschreibende Entwickelung der späteren abendländischen Kunst nicht zu verkennen ist.
- 4) Es finden sich Beweise, daß schon im 12. Jahrhunderte nicht bloß driftliche Bilder mit feststehender Behandlungsweise, sondern auch geschichtliche, sehr zusammengesetzte Gemälde gesertigt wurden, wofür griechische Borbilder anzunehmen es an allen Thatsacken fehlt. Ja diese Gemälde weichen in der Behandlungsart schon früher von der byzantinischen Weise ab als die firchlichen Bilder, wo man es für Sache der Religion und des Gewissens halten mochte, nicht zu neuern 4.

Daß in einzelnen Fällen schon sehr fruh ein untergeordneter Gebrauch vom Dele beim Malen gemacht worden sen, läßt sich nach ben Aeugerungen bes Theophilus 5 und Anderer nicht bezweiseln. Gbenso

¹ Alt, 101. — ² In Subitalien mochte ber Giufluß ber Buzantiner am größten seyn, die menschlichen Gestalten sind aber sehr roh in Zeichnung und Ausdruck. Tosti, I, 100, 289, 400. Technisch versuhr Eimabue, wie Theophilus beschreibt. David, 107. — ³ Kugler, I, 104. — ⁴ Mem. d'illustri Pisani, I, 221. Lanzi. Della Valle Lettere, I, 217—249; II, 9, 241. Mem. Trevigiane. Signorelli, II, 348, 484. Selbst dem Basari heißt eigentlich maniera greca nichts als schlecht und sies malen. Che le arti liberali non mai siano mancate totalmente in Italia, puo dirsi teorema ormai dimostrato. Chi ha creduto Constantinopoli una nuova Atene delle arti in quei secoli, ha mostrato di non avere un' adequata idea dell' istoria dell' impero orientale. Mem. d'ill. Pisani, I, 233, 250. Schon 1177 malte Guide auß Botogna in Bassano Scenen auß dem Eeden Ezeling des Stammelnden. Verci, Ecel., I, 55. Im Jahre 1239, ein Jahr vor Cimadues Geburt, wurden die Rebellen im Rathssaale von Berona abgemalt. Mossei, Verona, III, 142. Im Jahre 1205 ließ der Doge Ziani die Geschichte seines Baters in Gemälden durstellen. Sanuto, Vite, 538. Im 12. Jahrhunderte waren schon im Kloster Benedist Benern wiese zusammengesetzte Gemälde auß der Geschichte der Heicheld., Chron. Bened.—Buran., I, 97. — 5 Daß der Wönch Theophilus die Delm blasmalerei gekannt habe, geht nann er sehte und od er ein Combarde war, bleibt zweiselhaft. Cicogn., I, 331. Rugler (I, 177) hält es sür erwiesen, daß er ein Deutscher war. Wahrscheinlich spricht Tentori (Saggio, II, 112) von demselben Werfe und ses mit Morelli ins 12. Jahrhundert. Marinelli (III, 223) behaudtet, in Treviso besinde sich ein Delgemalde von

gewiß ift es aber, bag bie Art von Delmalerei, welche alle übrigen Methoden wegen ihrer größeren Bollfommenbeit verbrangt bat, erft von ben Brubern van End erfunden worden ift 1. Fur Staffelei= gemalbe fam in fruberen Zeiten (besonbers in Italien) meift bie fogenannte Tempera in Ausübung, welche fich als Bindemittel ber Mild junger Feigensproffen, bes Eigelbe und eines aus Bergament bereiteten Leims bediente, leber bas gabere, bunflere Binbemittel ber Byzantiner ift noch nichts Sicheres ermittelt worben, boch scheint eine Auflösung von Bache einen Beftandtheil gebildet zu haben. Man malte in der Regel auf eine mit Gups ober Rreibegrund über= zogene Leinwand, welche über eine Solztafel gefpannt ward 2.

Es giebt mit der Baufunft nothwendig verbundene Mofait= malereien aus allen Jahrhunderten; Bahl und Borguge mehren fich aber im 12. und 15.3, und wenn auch bas firchlich Teftstehende hier vorwaltete, fo fertigten boch um 1225 Florentiner Arbeiten, welche bie mit Konftantinopel in Berbindung ftebenben in Benedig übertreffen. Ja fcon im 11. und 12. Jahrhunderte mar eine eigene Schule von Mosaifern in Rom, und 1141 fertigte ein italienischer Runftler Fußboden von Mosait in Treviso 4. Auch in Deutschland

fehlte es um biefe Beit nicht an Arbeiten berfelben Gattung.

Die Glasmalerei begann mit mosaitartiger Busammenschung gefärbten Glafes 5 und erhob fich fpater zu einer mahren Maler= funft. Schon Suger 6 ließ (um aus vielen wenigstens ein Beispiel anguführen) in jener Weise um 1140 in ber Abtei S. Denne Die vornehmften Ereigniffe ber Rreugzüge auf gehn Fenftern barftellen.

Es finden fich nicht blog Beifpiele, daß auf geiftlichen Rleidungen, Borhängen u. bal. Bildniffe und Malereien angebracht wurden, fon= bern auch eingewebte Malereien und Seiligengeschichten 7. - Die

1177; allein wie viel gegen den fruheren Gebrauch bes Deles zu fagen ift,

zeigt unter Anberen Lanzi, I, 69, ed. Bassano.

Baggen, Ueber G. und J. van End, 88. David, 102. — 2 Morrona, I, 158-166. Gine falgburger Sanbidvift aus dem 12. Jahrhunderte befchreibt die Bereitung der Farben mit Baffer, Gummi u. f. w. Weftenrieder, Beitr., VI, 204. Farbenrecepte: Mone, Anzeiger, V, 91. — 3 Lanzi im 1. Kap. Agincourt an vielen Orten. Vasari, I, 281, ed. Fior. — 3 Cicogn., I, 163. Reineri chron. zu 1163 über die Mosais in der Kirche zu Lüttich. — 5 Gessert, 66. Bei Lastenrie eine schöne Neihe von Abs şu Lüttich. — <sup>5</sup> Gessert, 66. Bei Lastehrie eine schöne Meihe von Abstilbungen vom 12. Jahrhundert an. Schnaase, IV, I, 339; V, 697. Langlois, 10. — <sup>6</sup> Suger de admin. sua, c. 32. Langlois, 136. Maithy, Gesch. der Kreuzzüge, I, 109. Becker und Hesper, Tas. 66. Im Jahre 1215 un Kloster Weingarten senestrae cum tadulatis et picturis. Hess, Prodr., 69. Holst. cod., II, 401, Nr. 11, zu 1182. Willemin, 1. Glasmasereich in Wimpsen. Müller, Kunstgesch., I, 64. Im Jahre 1169 im Kloster S. Trudonis. Trudonens. gesta, 355. — <sup>7</sup> Als Papst Innocenz IV 1251 nach Maisand fam, gingen ihm 1000 pueri mitrati entgegen, et in qualibet mitra depictus erat papa. Mediol. ann. Im Jahre 1200 Tapeten mit Bilbern aus der Spienbarung Ischannis in Baiern gewebt. Lang, Jahrb., 342. Dorsalia contexta, Leben von Beiligen barftellend, und

Miniaturmalerei biente hauptfächlich gur Ausschmudung vieler Sanbidriften, und bie Emailmalerei mar ebenfalls befannt 1. Jene erfte insbesondere gelangte icon im 12. und 13. Sabrbunderte qu

einer boben Musbildung 2.

3m 13. Jahrhunderte mar die Bahl ber Runftler fo groß, bah ne in Genoffenichaften gufammentraten, welche thatiger waren als manche fpatere Atademie und geiftreicher ale bie Bunfte bloger Sandwerfer. Un ber Spipe fanden gewöhnlich bie geachtetften Meifter. welche nach bestimmten Borichriften Streitigfeiten ichlichteten 3. gewiffe Ginnahmen und Ausgaben beforgten, barüber Rechnung ablegten, Die Aufnahme neuer Mitglieder leiteten und überall beiligm auf bie Schwächeren wirften. In den Gesetzen ber Maler zu Siena aus bem 13. Jahrhunderte heißt es: "Aller Anfang ist zu machen mit Gott und göttlichen Dingen, ba ohne Macht, Biffen und Liebe (bie nich in ber Dreieinheit abbilben) nichts vollbracht werben fann. Der unfichtbare Beiduner ber Malerei ift ber beilige Lufas. Alle Glieber ber Gesellichaft follen unter fich in Ginigkeit leben und Reiner bes Andern Arbeit wegnehmen. Fremde, die arbeiten wollen, gahlen ein Gewiffes fur die Erlaubnig. Diemand barf ein Amt in ber Gefell= ichaft ablebnen; bem erwählten Dberhaupte fteben mehre Rechte, Brufungen, Entideibungen zu, und insbesondere muffen fich bie Lebr= linge allen Borichriften genau unterwerfen. Wer ein Glied ber Ge= fellichaft verklagt, legt ein Pfand nieber, welches verfällt, fobalb er Unrecht befonimt. Reiner barf bie Gebeimniffe ber Gefellichaft ausplaudern ober gegen übernommene Berpflichtung falfches Gold und Gilber ober ichlechte Farben nehmen."

Ein ausschließliches Recht, Runftwerke zu verfertigen, wiberfpricht fo febr ber Ratur ber Dinge, bag man es zu feiner Beit hat burch= feten konnen. Wenn ber Beterefirche in Rom allein bas Recht qu= getheilt wurde, die Bildniffe ber Apostel Betrus und Baulus zu bilben und zu gießen, fo bezweckte man vielleicht bie unveränderte Refthaltung ber Befichteruge und eine aus bem Berkaufe an bie Bilger entftebenbe

Ginnahme zur Erhaltung der Rirche 4.

Roch größere Wichtigkeit legte man barauf, achte Bilbniffe von Chriftus und Maria gu bekommen, fonnte aber hieruber fcon bamals Zweifel und Widerspruche nicht beseitigen. Go brachte 3. B. im Jahre 1160 ein griechischer Ginfiedler bas angeblich vom Evan= geliften Lufas gemalte Bilbnig ber Maria nach Bologna 5, und 1207

andere fünstliche Webereien erwähnt um 1180. Mindens. chron., 563- Mabillon, Anal., 383. David, 109. Manche Stickereien sind reliefartig erhaben. Guhl, Frauen in der Kunstgeschichte.

<sup>1</sup> Fiorillo, III, 52. Hist. litt., XVI, 323. -- <sup>2</sup> Kugler, Kunstgesch., 389. Förster, I, 127. — <sup>3</sup> Cicogn., I, 364. Della Valle, I, 143; II, 13. — <sup>4</sup> Vitale, I, 104. Innoc. III epist., I, 536. — <sup>5</sup> Savioli, I, 2, Urf. 173.

ftritten fich Benetianer und Griechen über ein ebenfalls fur acht aus: gegebenes Bilb berfelben in Konftantinopel bergeftalt, bag Papft Innoceng III jum Frieden ermahnen mußte und babei außerte, Die Griechen ichienen bie im Bilbe rubende Rraft zu überichagen, mas er als abergläubisch fehr mißbillige 1. 3m Jahre 1249 schenkte ber Rapellan bes Papftes ein Chriftusbild einem frangonichen Rlofter und ichrieb babei: "Bunbert euch nicht, bag es bleich und gelb ausfieht, benn Chrifti Ungeficht ift burch die Sonnenhipe und bie Leiden fo geworben, wie bas hohe Lied bezeugt 2." Ja es gab Lehrer und Setten, welche behaupteten, daß Chriftus, um feine Erniedrigung vollständig zu machen, einen burchaus häflichen menschlichen Leib an= genommen habe 3.

In welch engem und nothwendigem Berhältniffe bie Runft gur Religion ftant, wie febr fie von ber gesammten firchlichen Seite. Bapften 4, Bralaten, Stiftern und Rlöftern geforbert warb, ift icon an mehren Stellen bemerft. Es galt ale Regel, bag es angemeffen fen, Kirchenvermögen hiezu anzuwenden, und wo Zweifel entstanden, ertheilten die Bapfte besondere Erlaubnig 5. Dft maren Bischofe und Beiftliche felbst Runftler, por Allem geschiefte Baumeister, wie bie Gebäude augenscheinlich erweisen 6. Wider diese Runft, Die Baufunft, wurden eigentlich nie Einwendungen gemacht, wogegen zuweilen in mehren Mondborben, g. B. bei ben Ciftertienfern und Frangistanern, Zweifel entstanden, ob Bildfaulen, Band = und Glaggemalbe, ausgelegte Fußboden u. bgl. nicht unnuge, eitle Pracht und Sinnenluft waren. Die einige Male wegen Befdrantung, ja Wegschaffung biefer Gegenstände gefaßten Beschluffe 7 famen indeg nie zur vollen Ausführung; bald fiegte bie richtigere Unficht, bag Runft und Religion teineswegs, wie die Muhamedaner lehrten, in unbedingtem Wider=

<sup>1</sup> Innoc. epist., IX, 243. — 2 Ut habetur in canticis. Gallia christ., X, 198. — 3 Nachgewiesen in David, Peinture. — 4 Die Päpste verwandten z. B. viel zum Baue von Kirchen und Palästen. Renazzi, 16. Bon. hist. misc. in 1190. — <sup>5</sup> Ried., Cod., I, Urf. 451, 462. Regesta Hon. III, Jahr V, Urf. 205, 206, 507. — <sup>6</sup> Britton I kings College chapel; domest. archit., II, 75. Laborde, Monum., I, disc. prélim. 4. — <sup>7</sup> Edon Bernhard von Clairvaux schalt sehr über Gemalbe, bie willfürlich Erfundenes und feine religiofen Gegenstände bar= stellen, ein Beweis, daß es damals bergleichen gab. Bernh. apol. ad Wilh. Abb. Kreuser, 334. Im Jahre 1213 Kapitelsschluß der Cistertienser: ne de caetero siant in ordine picturae, sculpturae praeter imaginem Christi, neque varietates pavimentorum, nec superfluitates aedificiorum. Martene, Thes., V, 1322, 1362. Andere Ansicht ber Clusniacenfer: Ibid., V, 1584. Befchluß ber Prämonstratenfer gegen unzüchtige Bilber et quae in se habeant materiam vanitatis. Le Paige, 663. 3m Jahre 1260 Befchluß ber Frangisfaner, daß fünftig nur das hauptfenster hinter dem Altare gemalt werden burfe und nur mit den Bilbern Christi, Marias, bes heiligen Franz und bes heiligen Antonius. Rodulph., Hist. seraph. relig., 238.

fpruche ftanben 1, und einige Kongregationen, wie z. B. bie von Clugny, bestritten immerbar jene Behauptungen. — Daß auch ber Aufschwung ber Städte vortheilhaft für die Kunst wirkte, hat keinen Zweifel.

<sup>1</sup> Nach Eroberung ber chriftlichen Besitzungen in Sprien zerstörten ble Muhamebaner viele Kunstwerke. Schahabeddin, 607. Sultan Kamel ließ viele Saulen aus Jerusalem nach Damastus bringen. Oliv., Damiat., 1425.

## III. Säusliche Berhältniffe, Sitten, Gebrauche.

1. Bon ber Che, ben Rindern und bem Gefinde.

Dbgleich in ben ftaatsrechtlichen und firchlichen Alterthumern bereits manches hieher Gehörige mitgetheilt ift 1, fo burfte boch bas Fol=

gende zu Erwerbung einer Besammtuberficht bienlich fenn.

Das Schliegen einer Che ftand nicht in ber Willfur jebes Gin= gelnen, bie Buftimmung ber Rirche, ber weltlichen Berren, ber Meltern und Vormunder war in mehren Fällen erforderlich. Von ber Rirche ward diefe Buftimmung verfagt, fobalb ber Stand (g. B. bes Beiftlichen), ein Gelubbe, Berfchiedenheit bes Glaubens ober Berwandtschaft bazwischen trat 2. Der lette naturliche Grund ward aber übertrieben ausgebehnt, bis Innoceng III bas Berbot vom fiebenten Grabe auf ben vierten berabsepte 3 und befahl, Diemanden, ber in einer lang bestehenden, fruchtbaren Che lebte, wegen entfern= ter Berwandtichaft zu beunruhigen 4. Dennoch geschah bies mehre Male, wo nicht von den Geiftlichen, doch von den Cheleuten felbit, welche, bei bem Berbot, eine Che zu trennen, nach Grunden ber völligen Richtigkeit berfelben umberfuchten und, wenn ein anderer Beweiß fehlte, ihn burch Gib eines Dritten führten 5, wobei gewiß mancher faliche Schwur mit unterlief.

<sup>1</sup> hohenstaufen , V , 25; VI , 183. — 2 Sie migbilligte natürlich Ehen mit Unchristen. So schreibt Urban IV bem Könige von Augern und hortatur ad detestandam infidelium affinitatem. Reg. in Paris, Jahr 1264, ep. 111. - 3 Ale Urfache, bas Berbot nicht unter ben vierten Grab hinadzusetzen, wird, sonderbar genug, angeschrt: quia quatuor sunt humores in corpore, quod constat ex quatuor elementis. Conc. Later. von 1215, p. 986, Nr. 50. — 4 Innoc. epist., V, 52, 53; VII, 107; X, 118, 136. Bur Beendigung einer großen Fehde erlaubte er, daß sich Sohn und Tochter aus beiden Parteien innerhalb der verbotenen Grade heiratheten. Ep., VIII, 82. — 5 Bouquet, XIII, prés. 98.

Che. 507

Meniger ale ber Ginflug ber Rirche auf bie Gben ift ber Gin= fluß ber weltlichen Berren zu rechtfertigen; benn wenn auch bas fo= genannte Recht ber erften Nacht gesetlich wohl nichts Unberes war als eine fur bie Erlaubnif zum Beirathen gezahlte Abaabe 1, fo fanden boch, wie mehre Urfunden zeigen, hiebei große Digbrauche ftatt. Un mehren Orten Deutschlands mochten g. B. Die leibeigenen Töchter ienen Unipruch mit jo viel Raje und Butter abkaufen, als ibr Sintertheil bid und ichmer mar 2. In Boitou pflegte ber Graf Wittmen und Dabden nach feinem Gutbunten zu verbeirathen, und in ben Rheingegenden trennten bie Boate bisweilen eine Che, wenn ne einen ber Gatten ale leibeigen in Unfpruch nehmen konnten 3. Jenes hob Otto IV, als Statthalter Richards, biefes Friedrich I auf, und Seinrich VI fagte ben Burgern von Frankfurt, Beklar, Friedberg und Gelnhaufen: "Wir bemilligen euch die Onade, daß wir nie einen von euch, er fen arm ober begütert, zwingen wollen, feine Tochter oder Bermandte an einen unserer Sofleute ober fonft an Jemand zu verheirathen" 4. Konig Wilhelm I von Sicilien pflegte aus Beig und um die Eröffnung ber Leben berbeiguführen 5, Die Beiratheerlaubnig zu verweigern ober boch fo lange zu verzogern, baf bie Neuvermählten Alters halber feine Rinter mehr befamen; aber bie Eblen erzwangen Abstellung biefes graen Diffbrau= ches, und unter Raifer Friedrich II bestand nur noch eine Boridrift. wonach ohne Buftimmung bes Lehnhofes Reiner eine Ausländerin beirathen ober fich ins Ausland verebelichen follte. Das Beirathen ber Kinder ohne Ginwilligung ihrer Aeltern suchten bie Gesete burch mancherlei Strafen zu verhindern. Rach lubifdem Rechte erhielt 3. B. in foldem Falle die Wittme aus bem Rachlaffe ihres Dan= nes nur gemachte Rleiber 6; in Berona fostete beimliches Beriprechen 50 Pfund, und wer fie nicht bezahlen konnte, wurde geachtet. Bu= weilen gingen aber Aeltern in ihrem Borne weiter, als bie Befete verftatteten, und ein Bater in Bologna brachte Tochter und Schwie= gerfohn um, weil fie fich gegen feinen Willen verheirathet batten 7. Undererseits traten aber auch Källe ein, mo man Jemand gur Sei=

¹ Potgiesser, 379, 919. Mater. zur ötting. Gesch., II, 141. Bien. Jahrb., XL, 133. Bessen, Paderborn, 189. — ² Horman, Baiern im Morgensande, 38. — ³ Potgiesser, 363. Rymer, I, I, 34. Ludw., Reigia, II, 183. Im Chevalier du cygne, I, 125, sagt eine Frau, die ber König heirathen will: Sehr gern, denn sie hätten mich ja zuweisen könen à un de vos chevaliers de la moindre lignée. — ⁴ Lünig, Reichesarchiv, cont. IV, von Reichessäden inegemein, Urf. 3. Kirchner, I, 121. Einen ähnlichen Freibrief giebt Kaiser Friedrich II 1237 für Steiermark (Muchar, III, 321), König Richard 1257 an Nürnberg (Hist. diplom. Norimb., II, 136, Urf. XXII) und Herzog Friedrich von Sestereich an Reustadt. Chmel, Notizenblatt zu 1239. — ⁵ Hugo Falc., 291. Rich. S. Germ., 1033. — ˚ Westphal., Monum., III, 623. Campagn., 119. — ³ Ghirard., I, 197.

508 Che.

rath zwingen konnte; so z. B. in Freiburg benjenigen, welcher sich mit einer Bürgerstochter eingelassen hatte 1, sobald bas Bürgergericht bie Ehe im Allgemeinen für möglich erklärte. Nach einem Ausspruche Urbans 11 2, ber sich in anderen Gesetzfammlungen wiedersholt sindet, sollte kein Mädchen vor dem zwölften Jahre heirathen;

bie meiften warteten bis nach bem zwanzigsten 3.

Satte Jemand, auch nur fich felbst, bas Gelübbe ber Reuschheit gethan, fo follte er, um eine Che ichließen zu konnen, firchliche Erlaubniß nachfuchen 4. Bisweilen gelobten Berheirathete fernerbin feusch mit einander zu leben, und Bergog Seinrich ber Bartige ließ fich ben Bart von bem Tage an nicht mehr icheeren, wo er feiner Gemablin, ber beiligen Bedwig, bies versprochen hatte 5. Unbers gefinnt baten Tanfred und Moriella, Die Aeltern Robert Buisfards 6, jebesmal vor Bollziehung bes Beifchlafes Gott auf ben Anien, bag baraus eine treffliche, ihm wohlgefällige Nachkommen= ichaft entstehen moge. Wir finden Beispiele, daß fich Frauen über bas Gelübbe ihrer Manner, nach Paläftina zu pilgern, laut beschwerten; aber Alexander III verwarf ben Wiberspruch ber einen, ba fie ohnehin nichts tauge 7, und Innocenz III erklärt fich ein ander Mal allgemein gegen folche Einreben, weil die einzige baraus entstehende, oft aber auch aus anderen Grunden eintretende Unbequemlichkeit bie Unterbrechung bes Beifchlafes feb.

Die Größe der Ausstattung eines Mäddens war sehr verschieben 8: 200—300 Lire galten in Italien noch während der zweisten Sälste des 13. Jahrhunderts für eine sehr bedeutende Summe. König Philipp gab seiner an den Serzog von Brabant verlobten Tochter jährlich 1000 Mark 9. Morgengabe vom eigenen Vermögen wies der Mann seiner Frau nach Belieben an, aber Leibzucht an Eigen und Lehen nur mit Zustimmung der nächsten Verwandten und Aussteuer aus dem Lehn wohl nur mit Zustimmung des Lehnsberrn 10. Die Morgengabe eines Fürsten mochte 100 Mark werth seine Mittelfreien 10, eines Dienstmannen 5 Mark. Der Ritter brachte gewöhnlich zu: einen Knecht, eine Magd, ein gerichtet Haus und zur Weide gehendes Vieh 11; der eigene Mann ein Schaf,

¹ Schöpfl., Hist. Zaring. – Bad., V, 59. — ² Dachery, Spicil., I, 629. Murat., Antiq. Ital., IV, 542. Conc., XII, 938, Nr. 13. — ³ ©0 in Florenz. Malesp., 161. — ⁴ ©0 dispensitt Honorius III die Frau Heinrich Dandolos, welche ihn, ungeachtet eines folden Gelübbes, geheirathet und einen Sohn geboren hatte. Reg. Honor., Jahr VI, Urf. 410. — ⁵ Thebesius, V, 26. — ⁶ Hist. Sicula, 745. — ˀ Concil., XIII, 191. Innoc. epist., XVI, 108. — ⁶ Malespini zu 1260. — ² Böhmer, Reg., 22. — ¹¹¹ Echwabenspiegel, 301, 302, 313. Sachsenspiegel, I, 20, 31. Guden. sylloge, 169. Genau handelt vom Güterrechte der Chegatten Hasse in Sarsenspiegelsstift, IV, 60.

eine Ziege ober eine verhältnismäßig kleine Summe Gelbes. Vom Reichsgute sollte ber römische König keine Morgengabe bestellen. Ohne Einwilligung der Frau durfte der Mann über ihre Gütec, Leibgedinge und Morgengabe nichts verfügen, die Frau aber auch nicht ohne Beistimmung des Mannes. Selbst der unebenbürtige Mann war der Frauen Vormund und verwaltete ihr Vermögen; denn wenn sie in sein Bett trat, trat sie in sein Necht und erst nach des Mannes Tode in den vorigen Stand zurück. Keine Frau durfte ohne ihren Mann, kein unmündiges Mädchen ohne ihren Vormund im Gerichte erscheinen 2.

Nicht jede kirchlich erlaubte Che mar beshalb auch burgerlich vollskommen. So gab es 3. B. Mißheirathen, welche für die Kinder manche nachtheilige Folgen hatten 3. In Hinsicht auf Erbrecht, Albsfindung der Kinder, Errungenschaften während der Ehe, Nießbrauch bes überlebenden Chegatten u. A. m. finden sich in den besonderen Rechten so viele Abweichungen 4, und so Mannichsaches wurde durch einzelne Verträge festgestellt, daß sich kaum eine allgemeine Regel angeben läst.

In Bezug auf Nebengrunde, welche wohl Mabchen zu ichlechten Bablen bestimmten, beißt es im Renner (B. 320):

Rurgen mut, langez har Habent bie Maibe fund' bar Di zu irn tagen fomen sint. Di wal machet in baz hirh blint, Di augen zeigen in ben wek. Bon ben augen get ein stef Zu bem herben nit gar lank, Uf ben stiget manik gedank u. f. w.

Mit großem Rechte sah die Kirche in der Che nicht einen bloß weltlichen Bertrag, den man wie über Zugvieh oder Handgeräth nach Belieben ändern und lösen durse: sie forderte gewisse Feierlichseiten, z. B. Aufgebot und Trauung 5, sie hob mit Recht die Heizligkeit und Unauflöslichkeit eines Bandes hervor, welches dem Leben Haltung verschaffen und in den Kindern und wahrer Liebe über daseselbe hinausgehen sollte. Indem aber weder der natürliche Grund bes Unverwögens 6, noch der des Chebruchs oder eines anderweiten

<sup>1</sup> Sachsenspiegel, I, 45. — 2 Lünig, Reichsarchiv, cont. IV, Abschn. 20, Urf. 1. — 3 Eichhorn, II, 938. Alb. Stad. zu 1144. Ursp. chron. zu 1068. — 4 Eichhorn, II, 999. Ueber Konvenienzheirathen un höheren Ständen aus volitischen Gründen: Fauriel, poes. provenc., I, 497. — 5 Doch galten diese nicht für durchaus wesentlich. Eichhorn, II, §. 321. — 6 Innocenz befahl, eine Ehe, die wegen Unvermögen gertrennt war, herzustellen (Epist., X, 197); andererseits betrachtete man diesen Mangel auch wohl als einem Grund der Richtigkeit der Ehe. Deeret. Greg., IV, 15, 3. Ein Graf erklärte bei der Heirath: er wolle seine Frau

fittenlosen Banbels zur ganglichen Trennung ber erften Che bin= reichte ober eine zweite erlaubte, fo zerftorte biefe Befengebung nur zu oft bas, was fie begrunden wollte. Biele nämlich, bie nun un-verehelicht bleiben mußten, befriedigten öfter ihre Reigungen ungebuhrlich, ale baß fie biefelben beherrschten; Undere gwang man in einem Berhältniffe auszuharren, welches alle achten Rennzeichen ber Che verloren hatte. Go befahl Innoceng III, bas Bergeben zweier Gatten, welche beibe Chebruch getrieben hatten, gegen einander auf: guhchen 1, und ein Mann mußte feine verftogene Gattin wieder= nehmen, obgleich ein Beiftlicher fich öffentlich gerühmt hatte, er fen ihr Beifchlafer. In bem Dage als man bie Grunde gu Scheibungen verwarf, mehrte man bie Grunde ber Dichtigkeiter= flarungen, obgleich die ersten an fich oft wichtiger maren ale bie legten und ein großer, mahrend ber Gbe entstandener Uebelftand bas Wefen berfelben mehr zerftorte als ein geringfügiger, welcher bereits por bem Abichluffe berfelben ftattgefunden batte. Bie man aber die Sache auch beurtheile, immer fann man bem, welcher bie Che als unlösbar bezeichnet, höchstens vorwerfen, er betrachte bas in der Erscheinung Mangelhafte zu ideal und ohne genügende Rudficht auf menfchliche Berhaltniffe; man muß ben, welcher fie einem gewöhn= lichen Bertrag burchaus gleichstellt und ihre Löfung gang willfürlichem Belieben überläßt, tabeln, bag er bies ebelfte Berhaltnig migachtet und verkennt und burch bas lebermag leichtfinnig bewilligter Scheibungen die geselligen Berhaltniffe in ihrer Burgel vergiftet und gerftort. - Es galt in jenen Zeiten fur eine verwerfliche Unmagung, wenn Laien in Chefachen urtelten ober gar, wie ber Bobefta von Dailand gur Beit honorius III, Scheidungen aussprachen 2. Bet einer Trennung von Tifch und Bett (benn nur biefe bewilligte bie Rirche, nicht aber eine zweite Che) nahm die unschuldige Frau bas Gin= gebrachte und Leibgedinge mit fich 3.

lleberhaupt mare es irrig zu glauben, man habe, weil Che= bruch feine völlige Scheidung begrundete, biefen gleichgultig angefeben 4 und ungeftraft gelaffen; vielmehr waren bie Unfichten bar-

nicht verstoßen, wenn fie nicht ausfähig werbe. Michel, Races maudites, I, 281. Doch war es Ausfätzigen erlaubt fich zu verheirathen (Jaffe,

<sup>8848),</sup> und die Krankfeit gab feinen gesetlichen Scheidungsgrund (8861). Leichtigkeit der Scheidungen in Sübfrankreich. Mary Lasond, II, 339.

Innoc. epist., I, 143; XI, 101. — <sup>2</sup> Reg. Honor. III, Jahr VIII, Urf. 302, 419. Lanza, II, 197. — <sup>3</sup> Schwabenspiegel, 403. VIII, Urf. 302, 180. Sachsenspiegel, III, 74.

Swel man ein guot wip hat,

Unt g'einer andern gat, Der bezeichnent bag fwin: Die moht' eg je mer erger fin? Eg lag ben lutern brunnen Unt leit fich in ben trueben pfuol,

uber in vieler Begiebung frenger ale in unferen Tagen. Buvorberft fonnte ber Rall, ban bie Gundigenben fich beiratheten 1, mobl nur fehr felten eintreten; ferner unterlagen fie bffentlicher Rirdenbufe, Beloftrafen und häufigen Gutereinziehungen. In ber Dauphine und Provence murbe ber ergriffene Chebrecher faft nadt mit Schlagen burch bie Stadt geführt ober mußte fich mit ansehnlichen Belbfum= men von biefer Beftrafung losfaufen 2. Roch weit harter ift Die Art und Meife, welche bas lubifche Recht porichreibt 3. Rach bem iglauer Stadtrechte 4 murbe ber mit fieben Beugen überführte Ghe= brecher gepfählt, nach ben Schluffen einer Rirchenversammlung von Reapolis in Balafting entmannt und ber Chebrecherin bie Rafe abgeschnitten 5; ja biese Strafen follten an allen benen pollzogen werben . welche zum Chebruche Beranlaffung gaben. Graf Phi= lipp von Flandern ließ im Jahre 1175 ben Beren Walter von Fontanes, welcher ihm feine Frau verführt batte, mit Reulen todtichlagen und bann in einem Abtritte mit bem Rovfe nach un= ten aufbangen.

Indem die Kirche auf die Heiligkeit und Untrennlichkeit ber Che drang, forgte fie mittelbar auch für die Kinder, ja diese Sorgsalt ging im Einzelnen noch weiter, und eine Kirchenversammlung zu Kanterbury setzte z. B. im Jahre 1236 fest 6: die Weiber sollen keine Kinder mit ins Bette nehmen oder bei Feuer und Wasser allein lassen. Uneheliche Kinder (wozu man auch Kinder von Geistelichen rechnete) waren in der Regel vom Erbe ausgeschlossen 7: doch

Spervogel in Hagens Minneliedern, II, 376, 8. In Marfeille follte ber ertappte Chebrecher mit Gelb bugen ober nackt durch die Straße laufen. Mary Lafond, II, 325.

¹ Richtsteig, Landrecht, 18, 19. Schwabenspiegel, 60. Honth., Hist. Trevir., 1, 722. Im Genuesischen sprach die curia dem übersührten Weibe Eigenthum und Seirathsgut ab. Moriond., II, Urf. 177. — ² Hist. de Dauphiné, I, 16. Hist. de Lang., III, 528. Leber, 247. — ³ Juris est, ut ipse per vicos civitatis sursum et deorsum per feretrum suum trahatur, und zwar Männer wie Weiber. Westph., Monum., III, 626, 644. Sonderbar ist auch das Geseg König Ladislaus von Ungern: daß der Ehemann, wenn er sein Weib im Chebruch ertappte und umbrachte, wieder heirathen durste; nicht aber, wenn eine gerichtliche Trennung stattsand. Ingel, Geschichte von Ungern, I, 192 zu 1092. Nach dem Sachsenspiegel, II, 13, ward dem im Ghebruch Ergrissenn der Kopf abgeschlagen. In cinem Theile Fransreichs verbrannte man Frauen und Mächen, welche ungebührlich schwanger wurden. Dunley, 467. — ² Dodner, Mon., IV. — ² In Indep 1120. Concil., XII, 1317. — ² Bened. Petrod., I, 120. Rad. a Diceto, Imag. — ¬² Concil., XIII, 1377, Nr. 15. — ² Lübisches Recht. Westph., Mon., III, 623. Ursundenbuch von Lübeck, I, 40. Etabl. de S. Louis, I, 95. Selbst wenn sich die Aeltern später heiratheten, erhielten die Kinzer sein volles Erbrecht. Mittermaier, II, §. 320. Filii (comitis) ex adultera in adulterio procreati, perpetuo paterna

bestimmte das Landrecht 1: Wenn sich Versonen heirathen, ohne einen Umstand zu kennen, welcher ihre Ehe verbietet, so werden sie zwar später getrennt, allein die Kinder bleiben ebenbürtig und erbfähig. Aboption und Legitimation ist dem Sachsenspiegel fremd. Der Papst machte ausschließenden Anspruch darauf, Kinder zu ächtigen 2, sette aber diesen Anspruch den Königen und Kaisern gegenüber nicht ganz durch, obgleich das Uebergewicht insofern auf seiner Seite war, als diese, z. B. Philipp August, ihre eigenen Kinder durch ihn für ehelich erklären ließen. Bisweilen konnte aber die weltliche und geisteliche Macht solcher Aechtigung nicht Gültigkeit verschaffen 3, wenn Rechte, z. B. Mitbelehnter, dadurch verletz zu sehn schienen.

Nach Kirchenrecht follte kein Mädchen <sup>4</sup> vor dem zwölften Jahre heirathen; nach Sachsenrecht wurde man großjährig mit dem einzundzwanzigsten Iahre, nach schwäbischem und manchem örtlichen Nechte mit dem achtzehnten <sup>5</sup>; lehnsmündig galt man in der Negel mit dreizehn Iahren und sechs Wochen. Im sechzigsten Iahre mochte man sich wieder einen Bormund erwählen. Der nächste männliche Berwandte war natürlicher Bormund; es gab keine testamentarische Tutel <sup>6</sup>. Die Lösung von der väterlichen Gewalt geschah vor Gericht durch Ueberslassung eines Theiles vom Vermögen. Der Eingeborene erhielt höchstens ein Fünstel; über zwei Fünstel brauchte der Vater selbst vielen Kindern nicht abzutreten <sup>7</sup>.

Inwiesern der Leibeigene gezwungen war seinem Herrn zu dienen, ist bereits oben auseinandergesett ?; wer den gemietheten Knecht ohne Grund entließ, mußte ihm volles Lohn geben. Höher als auf den Lohn war indeß der Herr für den Diener nur pflichtig, sosern er sich ausbrücklich verdürgt hatte . Nahm der Knecht ein Weib oder siel ihm eine Bormundschaft zu, so konnte er zu jedet Zeit ohne Schaben den Dienst verlassen. Ein Gesetz in Ravenna sagt: "Wenn Zemand seinen Diener, den er lohnt, nährt und kleizbet, einmal ausprügelt 10, so wird darüber, wenn anders die Schläge nicht gar zu arg waren, keine Klage vor Gericht angenommen." Nehnlich erklärt ein wiener Gesetz von 1221: "Wer Knecht oder Magb (jedoch ohne Wassen) schlägt, daß es blutet, ist deshalb nicht

hereditate careant. Habrian IV, 1159. Jaffé, Nr. 7062. Dagegen wirb ein unehelicher Sohn von Mastino Scaligero Bischof von Berona. Bragadino, I, 203.

dino, 1, 203.

1 Sachsenspiegel, III, 27. — 2 Innoc. III epist., V, 128; append. I, epist. 17. — 3 Eichhorn. II, 938. — 4 Jassé, Reg., 469. — 5 Eichhorn, II, 946. Sachsenspiegel, I, 42; II, 19. Schwabenspiegel, 387. In Bern überkam man mit vollen 14 Jahren das volle Bürgerzrecht. Handseise von 1218 in Walthers Erläuterungen des vaterländischen Rechts, S. 338. — 6 Shdow, 232. — 7 Graf Balbuin von Guines hinterließ von seiner Gemahlin Christine 33 Söhne und Töchter. Duchesne, Hist. de Guines, 133. — 6 Hochenspiegel, 404. — 10 Fantuzzi, IV, 151.

verantwortlich". Wir haben eber Grund zu vermuthen, daß die Mißhandlung ber Dienstboten bäufig, als baß ihr Ginfluß (nach Weise römischer Freigelassenen) sehr groß gewesen sen; wenigstens sindet sich darüber nichts aufgezeichnet. Bei der Krönung Philipp Augusts und seiner Gemahlin schlug ein Diener, welcher das zudringende Bolk abbalten sollte, mit einem Stecken drei Lampen entzwei, daß dem Könige und der Königin das Del über den Kopf lief. Man nannte dies eine himmlische Salbung des heiligen Geiftes, und der ängstliche Diener dankte Gott, als er durch diese Deutung allen Borwürsen entzing.

Wegen außerehelichen Beischlafes und Fleisches verbreschen erhob ber Gerichtsherr ober die Obrigkeit Gelobusen, over verhängte auch andere, z. B. Leibesftrasen 3; boch unterblieb damals die Sache so wenig als in anderen Zeiten, und wir sinden, daß Huren, obgleich unter einigen polizeilichen Beschräftungen, gedultet wurden. Sie sollten z. B. in Vologna eine besondere Kleidung trazgen 4, in Montpellier und Toulouse in einer bestimmten Straße wohnen 5, sie mußten ausziehen, sobald sich in Navenna ein ordentzlicher Bürger über ihre Nachbarschaft beschwerte 6, sie dursten sich in Benevent in keinem Weinhause blicken lassen. Ein Geset von 1192 setzte für die regensburger nach Oesterreich kommenden Kauslente sesse für die regensburger nach Desterreich kommenden Kauslente seine Hure gehört, welche auf Nothzucht klagt, weil sie nicht so viel erbielt, als sie verlangte 8. Bergreift sich aber Jemand thätlich an

VI.

¹ Wiener Jahrbücher, XXXIX, Anzeigebl. 17. — ² Rigord., 7. — ³ Carli, Verona, III, 7. Moriond., II, Urf. 77. Das Fräulein, das sich in Frankreich schwängern ließ, verlor ihr Erbrecht. Etabl. de S. Louis, c. 12. In gewissen Fallen und Orten solgte aus der Schwängerung Zwang zur Heirarb., 3. B. in Freiburg. Schreibers Urfundenzbuch, I, Urf. 1, S. 22. Der Verheirathete, welcher sich in Pisa eine Beischläferin (sonicariam) hielt, zahlte der Gemeine 25 Psund Strafe, und das Doppelte, wenn jene eine Chefrau war. Statuta, 196. Auf dem Kreuzzuge Friedrichs I: fornicatores publice nudatos, tam viros quam mulierculas manibus post tergum vinctis et genitalibus sune injecto per totam circumducedant civitatem, et novissime in slumine praetersluente in ipso hiemis algore ipsos aliquibus vicibus immergentes cum dedita irrisione et subsannatione dimittedant. Ansbert., 65. — ¹ Savioli zu 1251. Die Gemahlin Ludwigs VII füßte einst eine Hurc, die sie süre, die sie eine ordentliche Frau hielt. Da wurde besohlen: sie sollten seine chlamys oder cappa tragen. Bouquet, XVI, pres. 17. Achnlich Giraud, II, 205. — ¹ Man nannte sie die true chaude. Hist, de Lang., III, 528. — 6 Fantuzzi, IV, 132. Borgia, Benev., II, 426. — 7 Gemeiner, Chronif, 285. — 8 Ghense heißt es in einem Freibriese Gerzeg Lecvolds sür Wien von 1221: Si mulier aliqua communis conqueratur se vi oppressam, non audiatur. Wiener Jahrbücher, XXXIX, Anzeigebt. 18.

einer Sure und wird beffen überführt, jo muß er buffen" 1. Durch Gid burfte feine Sure einem Danne bie Batericaft guichwören 2. Sie verloren an manden Orten durch folden Wandel ihre Freibeit und maren besonderen Steuern unterworfen 3, oder murben (menn fie öffentlichen Unftog gaben) nacht burch bie gange Stadt geführt 4. Dach der Ruckfebr von seinem Rreuzzuge befahl Ludwig IX, gar feine Suren zu dulden 5, ihre Guter, felbft Rleider und Belge, in Beichlag zu nehmen und von tenen welche ihnen Wohnungen ein= raumten, Die einjährige Diethe als Strafe beigutreiben. Deshalb (flagen die Troubadours) fab man überall auswandernde unglückliche Maden, und die guten Burger, welche fie geliebt batten, liefen ihnen nach 6. Doch verdienten manche wohl eine ftrenge Be= handlung, da fie gu Baris Leute faft mit Gewalt in ibre Wohnungen zogen und die Widerstrebenden Sodomiten ichimpften. 3a bis: weilen wohnten im unteren Stodwerte guren, und im oberen mur: den Vorlefungen fur Studenten gehalten 7. Nannte Jemand im Born eine rechtliche Frau Sure, jo mußte er in vielen Wegenden eine verhaltnigmäßig bobe Strafe gablen 8; ichmabte eine Sure eine ebr= bare Frau, jo wurde fie nach bem hagenauer Rechte aus der Stadt gejagt; idimpfte fie einen ehrbaren Dann, jo burfte er ihr nach schwerinschem Rechte eine berbe Obrfeige geben 9. Abalard flagt in feinen Gedichten über ihre bofe Bunge, ftellt aber boch die Demuth einer Dirne hinauf über ben Stolz einer Reufden 10. Die Gomei= cheleien jener gegen Wohlhabende und ihre Grobheit gegen Berarmte werden in Gedichten geschildert und verspottet 11. Beil die Madden in Alfton guten Berbienstes balber bobere Diethe gablten, nabmen selbst Beistliche und Regularen sie gern in ihre Wohnungen auf 12.

Freiwillige Entführung wurde nach manchen Gesegen, z. B. nach bem iglauer Stadtrechte, nicht bestraft 13; Frauen = und Mädchenraub ging ans Leben 14; auf Nothzucht stand an mehren Orten ber Lod,

<sup>1</sup> Innecenz IV mißbilligt, daß die Schöppen villae Gadensis (Gent?) dieunt: fornicatio criminale peccatum non debeat reputari. — 2 Augsturger Statuten in Baldys Beitragen, IV, 337. — 3 Richilda, quae libertatem suam fornicando polluit et amisit. Herman, Die Baiern im Morgenlande, 34. Hurnfteuer in Augsburg. Freiberg, Rechtsalterthümer, 47. — 4 Gefet des Grafen Thomas von Savonen von II92. Histor. patriae monum., II. 6. — 5 Martene, Thes., I, 339. Guil. Nang., 363. Ordonn., I, 74, 104. — 5 Capefigue, Hist. de France, I, 266. — 7 Bulaeus, II, 687. Dulaure, II, 110. Jac. Vitr., Hist. occid., 7, 277. — 8 Gattula, III. 328. — 5 Bonam alapam. Westph., Monum., I, 2007. Schöpfl. Als. dipl., I, Urf. 310. — 10 Abaelard opera, edit. Cousini, 346. — 11 Hagen, Gejammtabent, II, 231. — 12 Jac. Vitr., 38. Mém. de l'Acad. de Bruxelles. — 13 Dobner, Mon., IV. — 14 Qui abducit uxorem alterius, vivus sepeliatur. Laufrieden von 1244. Archiv öfterreichifcher Geschichtequellen, I, 55. Si quis cum ea dormiverit, fem Jungfrauenraub. Archiv, I, 50. Willigs

nach normannischen Rirchenschluffen, Blendung und Entmannung 1, an anderen Orten aber nur Geloftrafe 2. Die Rlage mußte in Wien binnen vierzehn Jagen angebracht merben; fpater marb fie vom Richter nicht mehr angenommen 3. Um ihre Keuschheit zu retten, fürzte nich eine verfolgte Jungfrau zu Tours ins Wasser, und Innocens III mußte ben Oberrichter von Ragliari in Sarbinien bart gurechtweisen, bag er fich gegen Frauen und Madchen Gewaltthatigfeiten erlaufie 4

Ueberhaupt mandte bie Rirche viele Mittel an, Fleischesver= geben zu verhuten und Gunderinnen zu befehren. Man ftiftete Rlofter zu ihrer Aufnahme, und Rulfo von Reuilly 5, ber Befor: derer bes Rreuzzuges gegen Konstantinovel, erwarb nich großen Rubm wegen feiner erfolgreichen Befehrungepredigten. Er brachte es babin, baß bie Stadt Baris 1000 und Die Studenten gu Baris 250 Pfund gaben, um diejenigen auszuftatten, welche eine orbentliche Che folie= pen wollten. "Wer will", sprach ein ander Mal der Minorit Ber= thold, "dies durch meine Predigt zur Reue bewegte Madchen, im Sinblid auf himmlifche Liebe, beirathen? 3ch forge fur gehn Bfund Mitgabe 6." Das Gelb murbe burch Sammlung von ben Begen= wörtigen aufgebracht, und nun fand fich ein Mann, ber fie ebelichte. Dies galt nach bamaliger Zeit feinesmegs fur ichundlich ober fur Folge blogen Eigennuges, benn Bapft Innoceng III erflarte laut 7: "Wer eine Sure beirathet, banbelt lobenswerth, denn er rettet fie vom Frrwege und es bient gur Bergebung ber Gunden." Auf ahn= liche Beije ichrieb Gregor IX nach Deutschland 8: "Gurenwirthe ober Wirthinnen follen bie Madden nicht hindern, Bekehrungsprecigten gu besuchen, und Beiftliche wie Laien gebannt merben, welche aus hurenlohn Gewinn gieben." "Bemube bich", fagt er ferner einem berühmten Bekehrungeprediger, "bag bie Manner ihre jundigen, aber renigen Frauen wieder ju fich nehmen, und ermahne Unverebelichte, ne follten (gur Bergebung ihrer Gunden) buffertige Dab= den beiratben 9, ober bringe viese in Rloftern unter."

ten in Susa die Berwandten in eine Heirath, so sand seine Bestrafung statt. Cibrario, Econ. pol., I, 193.

1 Concil., XII, 1126. Stenzel, Urfunden, 272. — 2 Si quis alicui mulieri. illa nolente, se commiscedit, 60 solidos persolvat. Coutumes de Charroux bei Giraud, II, 399. — 3 Wiener Jahrbücher, XXXIX, Anzeigebl. 18. — 4 Innoc. epist., IX, 12; III, 35. — 5 Alber., 419. Ottonis de S. Blasio chron., 506, 508. Ramnus., 36. — 5 Vitodur., 7. Bluntschit, 94. — 7 Epist., I, 112. Evense Klemens III, Jasse, I, 10259. — 8 Reg. Greg. IX, Jahr I, 245. Würdtw., Nova subs., V, 5. — 9 Nicht immer war die Reue ernit und gründlich. Ein Weid auß dem Keere Veters des Ginücklers war 2. B. von den Türken des Weib aus bem Heere Peters bes Einstedlers war 3. B. von den Turfen ge-fangen, fehrte zuruck, suchte und erhielt Lossprechung wegen vielen Beis ichlafs. Noch war man darüber in großer Freude und Rührung, als sie sich wieder zu den Turfen begab. Alb. Acg., 217.

Cebr oft wurde gewiß vom Beidtstuble aus auf ein feuiches Leben bingewirft; bisweilen mag inbeg die Verführung auch von ta entsprungen senn, und die übertriebene Genauigkeit ber in Dieser Begiehung mandmal porgeschriebenen Fragen ! fonnte ebenso leicht bas fittliche Gefühl abstumpfen wie icharfen. Papft Alexander IV ergählte felbst folgenden zu letter Entscheidung an ihn gebrachten Borfall. Ein Priefter wollte eine Frau, Die ibm beichtete, perfübren, mit ihm binter bem Altare ben Beischlaf zu vollziehen. weigerte fich dieses Frevels, versprach es aber an anderem Orte und zu anderer Beit und ichickte jenem zum Beichen ihres Unbenkens eine ichone Torte und eine Flasche guten Wein. Der Priefter überreichte die Torte seinem Bischofe; als man fie aber bei dem angestellten Fefte aufschnitt, fand man fie zu allgemeinem Erstaunen mit Den= ichenkoth gefüllt. Gine ftrenge Untersuchung ergab ben Busammenbang, und ber Franziskaner Salimbeni tabelt nur, bag bie mit Grund fich rächende Frau in der Flasche wirklich Wein und nicht folgerecht Urin "iberfandt babe 2.

Die Sitte ober Unsitte, sich Beischläferinnen zu halten, kam in den höheren Ständen allerdings auch damals vor. Ein Herr von Bernecke hatte, wie er sagte, zur Erleichterung seines Wittwenstandes ein Dugend junger Hausmädchen 3; ein Graf von Ghines zeugte so viel uneheliche Kinder, daß er deren Namen nicht wußte. Welche Borwürse unter den in dieser Beziehung sonst tadellosen Hohenstaufen dem Kaiser Friedrich II gemacht wurden, ist bereits erzählt. König heinrich II von England ließ seiner zärtlich geliebten Rosamunde ein prächtiges Grabmal in der Abtei Godestow errichten. Aber bald nach seinem Tode befahl der Bischof von Linkoln, die brennenden Lampen und Kerzen auszulöschen, die seinen Borhänge abzunehmen und ben Sarg wegzubringen, — weil sie eine Hure gewesen sen 4. Herzog Ludwig I von Baiern suchte Eingang bei Ludmilla, der Wittwe des Grasen Albrecht von Pogen, und ließ sich durch

Bromt , 1152, 1235.

¹ Nach ben ums Jahr 1235 in Reuen gefaßten Kirchenschlüssen beißt es 3. B.: Quaeratur, utrum dormiendo contigerit pollutio? quod si ebrietate vel cogitatione praecedenti extiterit, magis est timendum. Quaeratur etiam, utrum vigilando per se solum? Si dixerit sic: quaeratur, utrum hoc ei placuerit? Et si hoc: quaeratur, si aliquid secerit, quo pollutio compleretur. Si dicat sic: quid secerit et quomodo? Concil. XIII, 1357. — ² Salimbeni, 381. In Artes burgeten öffentliche Mödchen nur in gewissen Straßen wehnen. Giraud, II, 205. — ³ S. Bertoldi vita, 116. Ludw., Reliq., VIII, 487. — ³ Bon ber Geistlichseit rührt wohl auch folgende nicht höstliche Grabschrift her:

Hic jacet in tumba rosa mundi, non rosa munda, Non redolet, sed olet, quae redolere solet.

feine Zurückweisung abschrecken. Alls er einst von neuem in sie vrang, zeizte sie auf einen Vorhang, an dem drei Ritter abgemalt waren, und sagte: "Gelobt mir vor biesen drei Rittern, daß Ihr mich nach Vorschrift der driftlichen Kirche zur Ehe nehmen wollt; dann mögt ihr mit mir wohl schaffen nach eurem Willen, sonst aber geschieht es auf keine Weise." Der Herzog achtete nicht des Vorhangs und der gemalten Ritter und that das Gelübre; da sprach Ludenilla: "Ihr drei frommen Ritter, ihr habt das Gelübre doch wohl gehört?" — und drei Männerstimmen antworteten laut: "Ja, gnädige Krau!" Alls der erstaunte Herzog den Vorhang wegzog, standen drei edle Ritter dahinter, und nachdem der Zorn ob dieser Täuschung vorüber war, heirathete er Ludmillen und lebte mit ihr in Ehren und Kreuden.

Ueberhaupt barf man nicht vergeffen, bag bie Zeitbuchichreiber meift ftrenge Sittenrichter maren, tabelnewerthe Ausnahmen ftreng bervorhoben und die lobenswerthe Regel nicht ermabnten; auch ift ja bas Rugen bes Unfittlichen felbit noch Beweis fittlicher Befinnung. Bir wollen es alfo Waltber von der Bogelweite glauben, menn er fagt 2: "Deutsche Bucht geht boch por allen"; muffen es aber be= zweifeln, baß (wie ein mit seiner Zeit unzufriedener Italiener bes 15. Jahrhunderts 3 behauptet) zur Zeit Friedrichs II zwanzigjährige Manden mit gleich alten Nachbargiobnen in einem Bette lagen obne Schaben und Gunde. - Unter ben beutiden Furften mird bejon= bere Landaraf Ludwig VI von Thuringen, Der Gemahl der beiligen Glifabeth, megen feiner Reufcheit febr gerühmt. Wir theilen aus mehren Grablungen Die folgende mit 4: Gin Lebnomann deffelben befam von feiner Frau feine Rinder und es ichmerzte ihn febr, bag Kremde fein Erbe bekommen follten; lieber mochte fich die Frau von einem anderen ehrenwerthen Manne Nachkommen erweden laffen. Gie aber fprach: "Cher will ich nach beinem Tode mein Brot fummer= lich juden, als dag ich von ben Leuten follte geschmaht merten und mein Saupt unter frommen Frauen nie mehr beiter und getroft aufrichten konnte." Deffungeachtet fubr ber Dann fort, ben Landgra= fen wegen feiner Tugend. Chre und Gottesfurcht unablaiffa gu rub: men, bis die Frau endlich einwilligte: ihm moge er jene Bitte vor= tragen. Es geidab, und Ludwig ließ fich bewegen, auf einer Jago beimlich Die Geinen zu verlaffen und bei bem Ritter einzukebren. Froblich ag und trant er mit dem Wirthe und Der Wirthin, gab jenem von einer foftlichen Argnei gu toften, und fo tam Die Schlafenszeit heran. Da mirtte bie Argnei, ber Ritter marb unrubig und

<sup>1</sup> Westenrieder, Beiträge, II, 92. — 2 Ublands Walther, 33. — 3 Anon. Ital., 259. — 4 Rohte, 1714. Bom Landgrafen wird noch als eine Merswürdigseit ergählt, daß er nie Heringe gegessen oder Rier getrung fen habe. Ann. brev. de Landgr. Thur., 350.

hob an: "Lieber gnädiger Herr, ich banke Euch für Euren Besuch; aber wollt Ihr es mir nicht vor übel haben, ich fühle nun in mir Kräfte, daß ich gern bei meiner Frauen läge." Lächelnd antwortete ber Landgraf: "Ich bin barum nicht hergekommen daß ich dein Weib beschliefe, sondern daß ich dich von dem Unrechte und jene von der Schande bestreite."

Unnatürliche Ausschweifungen fanden nicht bloß in dem heisen Swrien, sondern auch in Italien, Frankreich, Deutschland, England, ja in dem kalten Schweden statt 1. Man sagte laut: zwei Söhne König Heinrichs I von England wären nebst vielen gleich sündhaften Großen deshalb im Meere ertrunken, und der würdige Erzbischos Anselm von Kanterburv schreibt im Ansange des 12. Jahrhunderts: "Bisher ward diese Sünde so öffentlich getrieben, daß kaum Jemand darüber erröthete, und Biele, welche die Größe des Frevels nicht einsahen, stürzten sich hinein." Auch Geistliche und Mönche werden in dieser Beziehung laut angestagt 2. Auf mehren Kirchenversammlungen wurden in verschiedenen Ländern Strasen dagegen ausgesprochen, welche man von dem Berluste geistlicher Stellen und bürgerlichen Standes bis zum Feuertode steigerte 3. Desgleichen erhielten die Predigermönche vom Papste ausdrücklichen Auftrag, zur Ausrottung dieses Uebels möglichst hinzuwirken 4.

Daz nu die man Mit einander das begant, Des vogel noch thier nicht willen hant Und alle creature Dunkent ungeheure; Ir wissent wol was ich mahne, Es ift so gar unraine, Daß ich sein nicht genennen getar.

Ulrich von Lichtenstein in v. Hormanes Tafchenbuch, 1822, S. 369.

Qui sunt fornicarii, qui sunt qui moechantur? Qui contra naturam transvolant et abominantur? Qui? Clerici; a nobis non longe extra petantur.

Wright, Mapes, p. 156.

¹ Lichtenstein, Frauenbuch, 650. Nach Guil. Nang. zu 1120 fere omnes in Anglia sodomitica labe irretiti. Mehr Beweise Henry, VI, 348. In Schweben pollutio abominanda cum jumentis. Concil., XIII, 134. Velly, III, 58. — ² So die Kamalbulenser: masculinum concubitum solemniter celebrant, ut nullum puerum vicinum vel advenam ad monasterium divertentem suae pollutionis secedere permittant immunem. Geder des Petrus de Vineis in Turin, S. 46. Auszüge von Dönniges. — ³ Concil., XII, 1100, 1101, 1126; XIII, 840, 876, 884. Feuerztod nach den Ordonn. de S. Louis, I, 175. Alanus von Anssel schwerztod nach den Ordonn. de S. Louis, I, 175. Alanus von Anssel schwäh, XXIV, 399. — ² Austrag, die Päderastie in Desterreich auszurotten. Ripoll, I, Urf. 53, 54. Sodoma peccata sua praedicant, nec abscondunt, sagt Gregor fX. Reg., Jahr VI, Urf. 80.

## 2. Wohnung und Rleidung.

Gleichwie in ben besseren Zeiten bes Altertbums, wandte man alle Kräfte auf ben Bau der Kirchen, Rathhäuser und anderer öffentlichen Gebäude und begnügte sich in der Regel mit einsacheren und beschränkteren Wohnbäusern. Noch im 15. Jahrhundert warren sehr viele Häuser in den italienischen Städten mit Stroh oder Schindeln gedeckt, bis man es allmäblich zur Minderung der Feuerszgesahr verbot und vor vielen Häusern in Florenz und Bologna Bogengänge aufführte. Ferner sinden wir schon während des 12. Jahrhunderts in Deutschland dreistäckige (jedoch meist bölzerne) und in Baris vierstöckige Häuser 2, welche in mehre Studen abgetheilt waren, und ums Jahr 1180 ist von Glassenstern in englischen Wohnungen die Nede 3. Die Burgen der Nitter waren meist auf Berzgen oder fünstlichen Erhöhungen angelegt und mit Besestigungen verbunden. Weniger Rücksicht nahm man auf Bequemlichkeit und äußere Schönbeit 4.

Bu jeder Zeit war die Kleidung eines der wichtigsten Bedürfniffe des Meniden, zugleich aber, sobald die Stufe völliger Nobeit
überstiegen ward, ein Gegenstand des ausschmuckenden Kunftunnes
oder auch der Eirelkeit. Gegen die letzte Richtung eiserten im Mittelalter die weltlichen und noch weit mehr die firchlichen Borgesetzen;
ihren Einreden, Ermadnungen und Verboten, sowie der damit übereinstimmenden Betrachtungsweise einiger Schriftseller, verdanken wir
die meisten bierüber auf uns gekommenen Nadrichten.

Schon vie Gesenzebung Karls bes Großen erstreckte sich auf tie Kleitung. Er verbot bas Tragen furzer Mäntelchen, welche an bie Stelle der großen Mäntel auffamen und weder wärmten noch becketen i doch icheint ibn hiebei nicht sowohl eine sittliche Rucksicht, als die Tauglickkeit für ben Kriegsrienst bestimmt zu baben. Bereits damals wirkte die Neigung zum Butze bei ber Wahl der Kleidung 6. Die Schube waren äußerlich verziert oder gar vergoldet und mit langen Riemen zum Schnüren verseben, die Beinkleider von zierzlichem bunten Leinen und der untere Theil des Beines freuzweis mit gewürfelten Binden umwunden. Ueber bem furzen Kamisol hing bas auf mannichsache Weise geschmückte Schwert, und der doprelte Mantel reichte vorn und hinten bis auf die Füße, an den Seiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murat., Antiq. Ital., II, 167. Lami. Memor., II, 1085. Gosta Trevir. Mart., 204. Böhmer, Fontes, II, XII. — <sup>2</sup> Chron. mont. ser. zu 1183. Matth. Par., 604. — <sup>3</sup> Anderson, I, 586. — <sup>4</sup> Caumont. 280, 317, 360. — <sup>5</sup> Doch blieb, besonders bei den Bernehmeren, die Form der römischen Kriegsmäntel noch lange in Gebrauch. — <sup>6</sup> Monach. S. Gall., I, 36.

aber nur bis jum Anie. In ber Sant trug Jeber einen ftarken Anotenftod.

Co fonell wie in neueren Zeiten wechselten bie Trachten gewiß nicht, aber fie blieben beshalb feineswegs unverändert 1, und wenn Die Vornehmen mit einer Neuerung vorangingen, fo folgten (oft zum Berbruffe jener) felbst Die Burger und Bauern nach 2. Dies muß befonders in Sinfict Des Schnittes ber Saare ftattgefunden baben; wenigstens befümmerte fich die Rirche um feinen Theil bes Leibes fo genau, wie um Ropf und Guge. Begen bas Ende bes 11. Sabrbunderte trug man einen geschorenen Bart und furz abgeschnittene Saare; auch beschreibt Unna Romnena ben Boemund und anbere Saupter ber Kreugfahrer auf biefe Beife 3. Alls aber Anchte und Bauern biefem Brauche nachfolgten 4, veranderte er fich, und fcon 30 Jahre nachber, gur Beit Raifer Lothars, trugen Manner und Weiber lange Saare 5, welche hochft arge Gewohnheit erft ab= gekommen fen, ale Bott im Borne Mehren bie Ropfe abgesengt habe 6. "Die Laien (fagt Berthold in feinen Bredigten ?) minden, fdnuren ober farben bas Saar, ober tragen es lang wie bie Frauen. Alle biese tragen Beiberbergen und konnen an keiner Statt einen Mann vertreten." - Bewiß ftellte bie Rirche ben Grundfat auf, baß furgabgeschnittene Saare fur ein augered Zeichen ber Gottesfurcht galten, und Schluffe von Rirdenversammlungen lauteten babin 8: "Rein Menich laffe fein Saar machjen, fondern feb fo geschoren, wie es fich für einen Chriften schickt, daß nämlich bie Augen nicht be= bedt find und bie Dhrzipfel hervorguden. Den Ungehorsamen wird bas Abendmahl nicht gereicht, ber Priefter halt inne, wenn fie die Rirche betreten, und fagt ihnen, bag fie gegen Bottes Willen und gu ihrer eigenen Berbammnig bie beiligen Stätten besuchen. Rein Beiftlicher wohnt ihrem Begrabniffe bei." Derfelben Unficht folgent, befahl ber ernfte Senat Benedigs im Jahre 1102 alle langen Barte abzuichneiben 9; aber wenige Jahre nachher trugen nicht bloß bie Dladchen und Weiber, fondern auch die Manner in Augsburg lange gewundene

¹ Ex veste vestem formant. Pauli, III, 852. — ² Militares viri mores paternos in vestitu et capillorum tonsura dereliquerunt, quos paulo post burgenses et rustici et paene totum vulgus imitati sunt. Order. Vit. 3u 1092. Ucher Aleiding ter Bauern in dranfreid): Leymarie, 500. ⑤ ĉie fellen feine Panger und ritterliche Müßungen tragen. Urchiv ößerr. Geschichte, I, 68. Mandgerlei in Sagens Vilberfaal. — ³ Anna, 320, und du Fresne Neten, p. 65 3u p. 86. Bouillon, 4831. — ³ Alage, daß rustici und garçones auch den Bart schören, in Gaufr. chron. in Labbé, Bibl., II, 328. — Berlich, Chronif von Augeburg, 56, craabit duck schon 3u 1100. — ° Anon. Saxo 3u 1130. Gobelin, 59. Hume, II, 34. — ¬ ° S. 400. — ° Concil., XII, 930, Nr. 6; 1099, Nr. 23. Thomassin., I, 2, c. 42. — ° Sanuto, Vite, 428.

Saarzöpfe als Schmuck 1. Der beilige Einsiedler Gerlach rübrte einem folden Lingbaarigen bas Gewissen und schnitt ihm ben llebersfluß hinweg 2: auch wuchsen, ein böberes Zeichen, die Haare seitzbem nie über vies gottgefällige Maß! Die Frauen bachten aber bierin gar nicht wie die Kirche, und die lustige Eleonore von Aguitanien lachte ihren Gemabl, König Ludwig VII von Frankreich, gewaltig aus, als er sich auf die Lorstellungen des großen Gotteszgelebrten Peter von der Lombardei fabl icheren ließ 3. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts geboten süddeutsche Gesese den Landleuten und umherziehenden Personen, das Haar bis zum Ohre zu verschneiden 3.

Die Kleidungsmeise ber Frauen unterlag noch bestigeren Bormurfen. Cleonorens Zeitgenoffe, ber beilige Bernhard, ichalt 5, bag ne lange und foftbare Frangen und Schleppen binter nich bergogen und pide Staubwolfen erregten, und der Bifchof von Terouanne fagte : "Wenn es, ihr Frauen, eure Bestimmung mare bie Stranen ju fegen, murbe euch Die Natur icon ein Gulismittel gnerichaf: fen haben, womit es füglich geideben konnte!" Gregor VIII befahl, ban Die Rleider einer Frau nicht langer fenn burften als fie felbit 6. In Arles mar gesetlich vorgeschrieben, wie viel ber Schneider fur je-Des Kleidungeftud erhalte 7. Die Regierung in Benedig fette im Jahre 1154 ben Werth feft, welchen ein weiblicher Korfput bochftens baben purie 8; an vielen Orten verbot man Schleppen und durchbrochene Aermel, in Mantua, Parma und Biftoja bas Tragen von Berlen, Gold, Gilber und Goelsteinen; man ftrafte Die Gold: ichmiere, welche berlei Gebote übertraten, und die Schneider, welche Rleider zu lang ichnitten 9. Der Bupprediger Johannes non Dicenza und viele feiner Genoffen perboten in Italien ben Frauen, Bunder und Rrange im Saare ju tragen, und verlangten, bag ne burdaus veridleiert einbergeben follten 10. Auf abnliche Weise flagt Berthold ber Frangistaner in feinen Bredigten über die Gitelfeit. welche die Frauen trieben mit Tudelden, gelben Bantern, Schleiern 11 u. f. w. Daffelbe wird um 1272 in Meifina mit Bezug auf lange Schleppen, thurmhoben Kopfput, Goloftoff, Berlen, Treffen u. ogl.

¹ Grusius, I, Buch 9, Kar. 4, S. 520, zu 1110. — ² Acta Sanct. vom 5. Januar, I, 310. — ³ Mailly, I, 607. zu 1116. Die Ungern trugen lange Barte und slochten wohl Berlen und Erelsteine binein. Horneck zu 1261. — ¹ Archiv österr. Geichichtsquellen, I, 52, 72. — ˚ Epist., 113. Bouquet, XVI, pref. 17. — ˚ Jassé, 10012. — ˚ Giraud. II, 206. — ˚ Dandolo. 286. Gaufr. chron., I. c. Fioravanti. 173. Affò, Parma, III. 249. Hist. de Lang., III, 533. Arco., 400. — ² Strenge Kleiderordnung in Montauban. Mary Lafond, II. 320. — ¹¹ Bonon. hist. misc. zu 1233. Giulini, 277. Fantuzzi, IV, 80. — ¹¹ Pertholb. 121. Horneck. Muchar, IV, 40.

wiederholt 1. Papft Gregor X endlich erflärte 1272 auf Der Rir= denversammlung zu Lyon 2: oller überfluffiger But ber Beiber in ber gangen Chriftenheit muffe aufboren. - Rach biefen und abn= lichen Bormurfen liege fich auf eine in ber That übertriebene Bracht ber Frauenfleiber ichliegen, allein fie fann laut ben freilich oft burftigen, Berichten boch nur ausnabmsweise stattgefunden haben. Go trug Die Markgräfin Kunigunde von Brandenburg bei ihrer Bermählung mit Konig Bela IV von lingern ein prachtvoll gesticktes, mit Gold burdwirktes Rleid, einen koftbaren mit Bobel und hermelin aufgeschlagenen Dan= tel, einen Burtel mit goldenen Spangen u. f. w. 3. Rach bem Ro= man La Biolette geborten gum Mantel ber Grafin von Nevers in Gold gearbeitete erhabene Blumen, in welchen Blodden verborgen maren, Die bei jeder Bewegung lieblich ertonten. Miniaturen zeigen bafelbft fehr hohe frige Damenhure, Schleppfleider und im Raden rundverschnittene Saare. Die Manner tragen in Falten gelegte, mit Gold gesticte Bemben, furze Dberrocke, enge Beinfleiber und fpipe Schuhe 4. Der Partenopeus (ein anderer Roman) ermähnt als Damenput goldene und filberne Spiten (dentelles), herabhan= gende Gurtel und mit Gold und Gilber burchzogene Saarflechten 5. Laut eines fpottischen Gespräches zwischen einer Dame und ihrer Rammerjungfer beim Unziehen fagt jene: Dehr hinauf, mehr hinab, mehr nach vorne, mehr nach hinten, die Falte taugt nichts, die Schleife ift zu fest, zu lose, rubre bich nicht, beeile bich u. f. w.

In der reichen Ausstattung Jsabellens von England finden sich Kleidungsstücke aller Art, auch Hosen, aber feine Handschuhe 6. — In Italien waren zur Zeit Kaiser Friedrichs II die Jungfrauen mit einem wahrscheinlich wollenen Unterrocke und einem leinenen Oberstleide zufrieden 7. In dem reicheren Florenz trugen sie noch um 1260 einen engen Rock von grobem rothen Tucke oder grünem Kammertucke, gürteten sich mit ledernem Gurtel und narsen einen mit Grauwerk gesütterten Mantel über, an welchem ein kleiner Krasen saß, den man über den Kopf ziehen konnte 8. Etwas mehr Ausward und Mannichsaltigkeit scheint in Padua stattgefunden, und insbesondere die Mode vieler Kragen und unzähliger Falten die Kostbarkeit erhöht zu haben 9. Im Allgemeinen waren die helleren Far-

¹ Gregorio, Discorsi, I, 198 — 109. — ² Malespini, 199. — ² Gerned zu 1261. Büjching, I, 253. — ⁴ Violette, 42 — 44, 170. — ˚ Partenopeus, I, XLVIII, II, p. 192. — ˚ Green, II, 14. — ˀ Ricob. compil. chronol, 248. — ³ Malesp., 161. Villani. VI, 70. Murat., Antiq. Ital., II. 317. Doch schilt Dante (Purgat., XXIII) bie sfacciate Donne Fiorentine:

L'andar mostrando con le poppe il petto.

Gine genauere, aber nicht ganz verständliche Beschreibung in Verei, Ecel., II. 243. Zierliche und reiche Stickereien im 12. und 13. Jahrhundert. Willemin, Vol. I.

ben beliebter als die dunklen 1. — Der meisten Pracht erwähnt saft bas Lied der Nibelungen, nur weiß man nicht genau, wie viel auf Rechnung des Dichters kommt und für welche Zeit die Angaben geschichtlich gelten. Feierkleider werden von gewöhnlichen unterschieden 2, Spangen über die seierkleider werden von Golde lichte Bänder ins Haar gewunden ober an den Hauben besestigt. Aber Siegsrieds schwarzsammetner Rock, sein Zobelhut, die reichen Borten an seinem Köscher oder Parzivals londoner Pfauensederhut istehen nicht hinter dem Frauenschnucke zurück, und überhaupt, wenn man sich bloß an die noch vorhandenen Beschreibungen hält, sind die Männer in jenen Jahrbunderten modesüchtiger und eitler gewesen, als die zurückgezogenen Frauen.

Ich theile noch einige andere Stellen aus Dichtern mit:

Fr rof, ir mantel waren lanc, Wol bezogen und gesniten Nach der Franzoiser fiten 1.

Bürger: "gecleit na riterlichen seben" 5. — Kleiber "biu man ftolzlich sneit, Wol nach riterlicher site."

— Mit borten was alle ir wat (Gewand) Wol bestalt und umbenat, Gevazzet mit spähen (schönen) fnüren 6. —

Blogger naf und gelbe fitel Loden mangen falichen vitel (Freier). Snure an röden, an fiteln pilbe Machent meibe und fnappen wilbe 7. —

Nu floir gel, nu haupttuch weiz, Nu dig brum hin, nu dig drum her, Nu panyr uf, nu glungeler 8 (?) —

Die vorn folte ir haubt neigen, Die muz ben leuten irn nad zeigen, Wie schön har und zörfe fi habe, Di von bem nade hangen bin abe. So machent die reiden (frausen) lucklein, Daz fi als ein reb böcklein Born wol uf gerihtet geht. Maiden ez boch übel an ficht, Gelbe kitel und Mursnigen (?) Lazzent manig meide niht gefigen,

Capefigue, Hist. de France, I, 327. — <sup>2</sup> Mibel., 1454, 1469, 1490, 1507, 2302, 3823, 6621. — <sup>3</sup> Barzival, 216. — <sup>4</sup> Bigalcis, 10.548. — <sup>5</sup> Hagen, Chronif von Köln, B. 4327. — <sup>6</sup> Triftan von Seinrich von Friberg, 1522, 1531. — <sup>7</sup> Renner, 12,536. — <sup>8</sup> Ebend., 12,558.

Die mit fleizze arbeiten folten, Ob fi ir zuhr behalten wolten Die lauffent hin, die lauffent her, Ob jemand da fi, d'ir ger (begehre), Od' ir geswenhe (Schleppen) lobe 1.

3m König Rother wird zum Lobe einer Frau gefagt:

"fie ist in midin also schmal 2."

Aleidung, welche bie Formen und bas Besicht zu sehr verbectte, fand bei den Sängern keinen Beifall. Daher fagt habloup 3:

Der sitte ist in Desterreich Unminneklich, Daz schone vreuwen Tragent alle hucte breit; Wan ir minneklichen var (Gesicht, Farbe) Mat man gar Setten geschouwen, So si ir huete hant uf geleit.

In einem Spottliebe auf ben Kleiberwechsel und bie Schneiber beißt es:

Ego dixi, dii estis; Quae dicenda sunt in festis. Quare praetermitterem? Dii, revera, qui potestis In figuram novae vestis Transmutare veterem. Pannus recens et novellus Fit vel capa vel mantellus, Sed secundum tempora Primum capa, post pusillum Transmutatur haec in illum; Sic mutatis corpora. Antiquata decollatur, Decollata mantellatur, Sic in modum Proteos Demutantur vestimenta 4 etc.

Bufolge ber jedoch nicht zahlreichen Abbildungen trugen die Frauen meift lange, weite, nicht einmal immer durch Gürtel zusammengehaltene Kleider, und trotz jener Anklagen von Citelfeit und Nebertreibung zeigt sich fast nirgends in der Kleidung ein Sinn für Schönheit der Formen, ja man hat es wohl für unanständig gestalten, diese (sed auch nur in bedeckten Umrissen) anzudeuten. Nur bei Kindern kommt das Nackte zum Borschein b. Lockenhaar sindet sich lange Zeit bei Männern und Frauen.

<sup>1</sup> Nenner, 407. — 2 N. 74. — 3 Hagen, Minnefinger, II, 283, Nr. S. — 4 Wright, Political songs of England, p. 51. — 5 Hefener, I. Anzeiger des Museums, V, 2, Februar.

11me Sabr 1066 idmudten nich viele Manner in England mit golbenen Armbandern und fattomirten fich bunte Reidmungen in Die Saut 1. Bon bem Grafen Wulto IV von Union, ber übelgehaute Rufe batte, und von einigen leichtfertigen Soflenten am Sofe Bilbelms des Rothen gingen Die bis zwei fuß langen, mit Berg angefullten Sonabelicube aus 2. "Gie richten nich", fagt ein Schrift= fteller, mie Schlangenichmange ober Storpionen in Die Bobe ober winden nich wie Wiederborner bin und ber, welche Umgestaltung ber gottliden Werke fur eine Lafterung zu achten ift. Auch Die Rode der Manner ichleppen jest nach, Die Hermel fint io lang und weit, daß fie die Sande bedecken und ein mit ticfem leberfluffigen Belafteter meder ichnell geben, noch überbaupt etwas arbeiten fann Born ift der Ropf Diefer Gitlen fabl geicoren, wie bei ben Spikbuben: binten laffen fie bagegen bie Saare machjen wie die Suren und fraufeln fie mit bem Brenneisen, aus welchem Allem offenbar bervorgebt, dag fie fich am Schmute ber Ungucht erfreuen wie bie ftinfenden Bode!" -- Sundert Jabre fpater flagt ein anderer Schriftfteller auf abuliche Weife über ben Mufwand ber Frangofen in Sprien bei bem Kreuzzuge Philipp Augufts 3: "Die vielen Deff= nungen ber Mermel merben mit Schnuren jugezogen, Die Seiten mit funitreichen Gurteln gebunden, Die Obertleider auf eine thorichte Weise nach vorn gezogen, und mas uriprunglich gur Bebedung bes Sintertheils bestimmt mar, ju entgegengegettem Gebrauche anderer Theile berbeigegmangt. Gie umbangen ben Bauch, nicht ben Ruden mit Kleidern, tragen foftbare Salsbander und Rrange" u. f. w.

Am Hofe Ludwigs IX beiaß Mander seivene und sammetne Kleiber, welche die des Königs an Kostbarkeit übertrasen; Mancher sehnte sich, wie Joinville sagt, mehr nach einem Marderpelz als nach der ewigen Seligkeit. Dem Könige bingegen schienen acht Livres zu viel und schlecht verwandt, welche er für einen gestickten und mit seinem Wappen geschmückten Rock zahlen sollte. Doch erklärte er: man musse sich ordentlich und anstandig fleiden, um seiner Frau mehr zu gefallen und von seinen Leuten höber geachtet zu werden. Bei Gröffnung des Sarges sand man Kaiser Beinrich VI prachtvoll und eigenthümlich gekleidet. Uleber das gelbliche Obergewand ging ein seinenten, in Knoten geschlungener Gürtel, an dem mehre Schnuren von grün und rother Seide saßen, welche durch löcher in den Beinskleidern hindurchgezogen und zugebunden wurden, um diese seitze festzubalten. Beinkleider und Strümpse waren aus einem Stücke, rie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilh. Malmesb., 102. — <sup>2</sup> Orderic. Vital., 682 at 1089. Bouquet. XVI, pref. 17. — <sup>3</sup> Vinisauf, V, 20. — <sup>4</sup> Joinville, 5—8. Du Fresne zu Joinville, 129. Vie de Louis IX, mscr. Nr. 194, fol. X. Ueber die Kleidung in Südfranfreich: Anibert, IV, 379. — <sup>2</sup> Daniele, Sepolcri. Blasi, II, 315.

Schuhe von Goldbrokat und gestieft. Sie bedeckten ben ganzen Fuß und wurden zur Seite mit einem Anöpschen beseitigt. Die Handsschuhe bestanden aus sehr fünstlichem, wie gestricktem Zeuge; die Krone oder Kopsbinde von gelber Seide, war mit den geschmackvollsten und schönsten goldenen Zierrathen (Arabesten) geschmackt und, wie einige eingewebte arabische Worte vermuthen lassen, wahrscheinlich ein Werf muhamedanischer Unterthanen des Kaisers.

Bisweilen hatte die Kleidung eine polizeiliche, ja staatsrechtliche Bedeutung. So durste sich z. B. kein Saracene in den christlichmorgenländischen Reichen franklich kleiden, und ein geschorener Bart galt um die Zeit Saladins für ein Abzeichen der Europäer 1, wosgegen später in Alegypten die Zuden gelbe, die Christen blaue und die Samaritaner rothe Kopsbedeckung tragen nußten, um sich von den Muhamedanern zu unterscheiden 2.

Daß die Kirche noch strengere Aufsicht über die Kleidung der Geistlichen als über die der Laien führte, haben wir bereits erwähnt 3, und am wenigsten durften die Mönche und geistlichen Ritter von den sestschenden Gesetzen abweichen 4. Auch die Kleidung der Lehrer der freien Künste in Paris und der Studenten sollte ansständig und nach bestimmten Vorschriften eingerichtet seyn 5. Sänzger, Taschenspieler, sahrende Schüler und ähnliche Leute putten sich gern, trugen reiche Leibbinden, mit Pfauensedern geschmückte Hüte u. das. 6.

Wenn die Laien, wie es sehr oft geschah, auf alle heilsamen Lehren und Weisungen keine Nücksicht nahmen, so brachen für diese Berstocktheit die Strafen Gottes ein, und besonders übel ging es den kleidersüchtigen Weibern. Wenigstens erzählte ein Priester 7:
"Ich sah des Abends einen langen Jug Weiber, welche auf Frauensfätteln saßen, aus denen glühende Stifte hervorragten. Nun hob der Wind jene Unglücklichen in bestimmten Zwischenräumen wohl eine Klaster hoch empor und ließ sie dann wiederum fallen, daß sie von den glühenden Stiften schwer verwundet wurden und ganz ers bärmlich Wehe, Wehe schrieen."

Dicht minderen Unftog mußten die vielen Schmudmittel geben,

¹ Concil., XIII, 1318. Bohad., 193. Abulf. zu 1300. — ² Daniele, 44. — ³ Herfwürdig, daß bie Templer lange Bärte trugen, nach Holst. cod., III, 11. Ueber die Rleidung der deutschen Ritter: Hennig, Statuten, 51. — ⁵ Nach Bulaeus, III, 81, sellten die Magistri tragen: einen schwarzen Talar, cappam rotundam, sotulares non habeant sub cappa rotunda laqueatos, nunquam liripipiatos. Ueber die Kleidung der Studenten in Belogna: Savioli, III, 614. Die geistlichen Schüfter trugen im Ende des 11. Jahrshunderts nur Schaspelze oder einfache leinene und wollene Kleider. Gudeni cod., I, 295—298. — ⁶ Fauriel, Poésie, III, 223, 242. — ˀ Orderic. Vit., 694.

beren fich bie Beiber bebienten. Wir finden mabrent bes 13. Sabrbunderts besonders in Stalien bereits ermabnt 1: gefochtes und bann abgefühltes Baffer, von Rofen, Lilien, Bohnen u. bgl. abgezo= genes Baidmaffer, Bahnpulver, weiße und rothe Schminke, Mittel gegen Narben, Commersproffen und andere Rlede, Mittel, Die Sagre blond oder braun zu machen und bie grauen umzufärben, endlich Mittel für Die, welche von ihren Mannern feine Rinder befommen. - Nach einer Spottschrift 2 perflagten fich Die Donche und Weiber vor dem Throne Gottes. "Alles ift verloren", fagen jene, "indem ihr die Malerei, welche nur fur und erfunden mard, in Beichlag nebmt und euch fo roth farbt, dag ihr alle Gemalbe in unferen Rapellen überglängt." - "Wir waren", antworten die Frauen, "im Befite ber Malerei, ebe eure Bildlein erfunden wurden; und ich". fährt eine ber eifrigeren fort, ,,nehme euch nichts, wenn ich mir die Rungeln unter ben Augen verstreiche, um diejenigen noch ftolg be= banbeln zu konnen, Die fich in mich vernarren." Sierauf wendet fich Gott an Die Monche und fpricht: "Wenn ihr es fur gut fin= bet, will ich ben über 25 Jahre alten Frauen erlauben, fich 20 Sahre lang zu bemalen; fend aber großmuthiger als ich und gebt 30 Sabre." - "Das laffen wir wohl bleiben", antworten Die Monche, "nur gehn wollen wir ihnen bewilligen und bloß aus Be= fälligfeit fur Gud." - Go bauert ber Streit fort, bis S. Beter und S. Laurenting als Bermittler auftreten und die Barteien babin vergleichen, daß fich die Weiber 15 Jahre lang bemalen möchten. -Strenger fagt Berthold in einer Bredigt : "Die gemalten und ge= farbten Frauen ichamen fich ihres Untliges, bas Bott nach fich gebildet hat; so wird auch er sich ihrer schämen und fie werfen in ben Grund ber Solle 3."

# 3. Sitten, Lebensweise, Bebrauche

# a) Bon Begrabniffen.

Noch näher als die Aufsicht über Kleidung lag der Kirche die Aufsicht über die Begräbnisse 4. Keines follte ohne einen Briefter und insbefondere nicht ohne den vorgenommen werden, bei welchem der Verstorbene eingepfarrt war. Selbst diejenigen, welche man, gegen die Regel, außerhalb des Pfarrbezirkes begraben durste, mußeten doch erst zum Ortspfarrer gebracht werden, denn der Verstorbene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barberino, 329. Partenopeus, I, XLVIII. — <sup>2</sup> Ginguené, I, 314. Nach Diez Leben der Troubadours, 339, u. Fauriel, II, 193, frammt das Gesfpräch von dem Mönche von Montaudon. — <sup>3</sup> Verthold, 401. — <sup>4</sup> Wir stellen hier Mancherlei zusammen, was sich anderwärts nicht füglich andrins gen ließ und keinen eigenen Hanptabschnitt bilden konnte.

fonnte ja im Banne febn ober Rirchenftrafen zu gablen baben, welche nich nur burch Bersagung bes Begräbniffes beitreiben liegen 1. Bon bem Berbote, Jemand in ber Rirche ober gar in ber Rabe bes Altare ju begraben, machte man bei machtigen ober febr frommen Personen gablreiche Ausnahmen. Leichen Gebannter follten aus ben Kirchen herausgeworfen werden 2. Der Aufwand bei Begräbniffen und bie Behandlungemeife bes Tobten mar jum Theil vorgeschrieben und verichieben nach Stand und Reichthum. Bisweilen nahm man bie Gingeweibe beraus und füllte ben übrigen Rorper mit Galz, um ihn langer zu erhalten, oder man lofte bas Fleisch burch Rochen von ben Bebeinen 3 und bereckte Dieje mit Balfam und Gewurg Die Normannen in Italien überzogen auch wohl ten Leichnam mit Wachs und icoren bem Berftorbenen bas Saar ab, um ein Andenfen gu behalten 4. In Bologna fand um die Mitte bes 13. Jahrhunderts eine feierliche und eine einfachere Urt bes Begrabniffes ftatt 5. Bei jener stellte man ben Sarg auf eine mitten in ber Strafe errichtete Trauerbubne, und zu ben Seiten ftanben ichmarg beichlagene Bante, auf benen alle Verwandten bes Verftorbenen fagen und Beileirsbezeugungen annahmen. Erft wenn die Beiftlichen ericbienen, feste fich ber Bug in Bewegung. - Auf ben Sarg des Dogen Mauroceno von Benedig 6 legte man beffen Schwert und Sporen und brachte ibn unter feierlicher Begleitung nicht allein ber Eblen, sondern auch ber Frauen an ben Ort, wo über ibn bas Tobtenamt gehalten murbe. Richt felten mandte man viel auf ben Schmuck ber Grabmaler und bezeichnete fie mit allerhand Ginnbilbern: jo bas Grabmal ber Toch= ter Raiser Ottos 1 mit einer filbernen Spindel ? wobei man wohl eber an weibliche Sandarbeiten als an Die Parzen bachte. Dft ward übermäßige Pracht bei ben Leichenzugen, Theilnahme und Befchrei ber Weiber, jowie jebe fich baran reihende Schmauserei verbo: ten 8. Alles jedoch oft obne Erfolg. Go wird g. B. berichtet: bag nach bem Tobe bes Grafen Balduin von Guines (1205) viele Ritter und Matronen, Burger und andere Perfonen Die Racht hindurch bis gur Stunde bes Begräbniffes ichmauften und tranten 9. Noch ums Sabr 1215 miethete man in Rom Rlageweiber 10, und um große Unftalten unmöglich zu machen, mußte in Ravenna ber, welcher bes Morgens ftarb, ichon Abends, und wer am Abend ftarb, bes folgenden Morgens begraben werden 11.

¹ Thomassin., III, 1, c. 68. — ² Jaffé, Reg., Nr. 4635. — ³ Alber., 249. Guil. Nang., 391. Φοḥenftaufen, II, 297. — ⁴ Guil. App., II, 261. Fulco Benev. 3u 1127. — ⁵ Ghirard., I, 200. — ⁶ Dandolo, 360. — ⁶ Ditmar, 11, 42. — ⁶ Giulni, 277. Hist. de Langued., III, 533. ဩrnotb, I, 305. Moriţ üter Worme, II, Urf. 7, ⑤. 154. Arco, 420. — ⁶ Duchesne, Histoire de Guines, 133. — ¹¹¹ Murat., Antiq. Ital., II, 337. — ¹¹ Fantuzzi, IV, 132, Nr. 339, 341.

# b) Bon polizeilichen Borichriften.

Manches, was sich hieher rechnen ließe, ist bei Behandlung anderer Gegenstände schon mitgetheilt worden. Wir halten hier eine kleine Nachlese verschiedenartiger Bestimmungen. Das Pflastern der meist frummen und unreinlichen i Straßen war vor dem 13 Jahrhunderte sast nirgends Gebrauch. Erst zur Zeit Bhilipp Augusts?, der überhaupt eistig für die Verschönerung seiner Hauptstadt sorgte, wurde Paris zum Theil auf Kosten der Bürger gepflastert und mit Mauern und Thürmen umgeben. Mehre Städte des Reiches solgten theils sreiwillig, theils auch wohl gezwungen nach. Florenz wurde gepflastert ums Jahr 1257, Bologna 1241, Verona 1242, der Marktplatz von Perugia 1255, Mailand, Modena und Padua ums Jahr 1260 3. Wo man größtentheils gebrannnte Steine dazu nahm, ergingen Vorschriften zur Erhaltung res Pflasters, sodaß z. B. in Mailand fein mit Gisen beschlagener Wagen varauf sahren sollte 2.

Die Straßenreinigung fonnte erft in gepflasterten Stärten mit größerem Erfolge vorgenommen werden; boch finden wir schon ums Jahr 1145 in Genua und 1228 in Verona vie Vorschrift 5, feinen Kehricht oder Unrath auf die Straße zu wersen und tie letzegenannte Stadt jährlich wenigstens einmal von allem und jedern Schmutz zu reinigen. Wahrscheinlich der Verschönerung halber versott die Obrigseit in Köln an den häusern des Marktes irgend etwas weit Gervorspringendes anzubringen 5; in Schwäbisch-Hall gerieth aber der Magistrat mit den Eigenthümern in großen Streit, als er die häßlichen und nachtheilig langen Kellerhälse von den Straßen wegsichaffen wollte 7.

Feuersbrunfte maren fehr häufig 8, da bie Löfchanstalten noch nicht die spätere Bollkommenbeit erreicht hatten und die Stroh = und Schindelbucher fehr zur Berbreitung jedes Brandes beitrugen. Daber verbot man in mehren italienischen Städten den ferneren Gebrauch derselben 9 und setzte im Jahre 1246 für London fest 10, daß wenigstens die haufer an ben hauptstraßen mit Ziegeln ober Schieser ges

¹ Reiffenberg, II, 99. — ² Rigord., 21, 31. Guil. Nang. 3u 1184. Alber.. 367. Guil. Armor., 73. Guizot, IV, 143. — ³ Malespini, I34. Mutin. annal. 3u 1262. Viesseux, XVI, 1, 56. Ghirard., I. 163. Gennari 3u 1265. Moscardo, 185. Hutin. Annal., 3u 1264. — ¹ Mediol. annal. 3u 1264. — ¹ Campagnola, 166, 219. Mon. hist. patr., Chart., II, 256. Unreinijet in italienijehen Stäten. Morbio, Munic., III, 4. Mehuliche Berjchriften für Arles. Giraud, II, 204. Für Benedig. Romanin, II, 396. — ¹ Senfensberg, Ungedr. Schriften, IV, 230, Urf. 1. — ¹ Staats und Erdbeschreibung bes schwäblichen Kreises, II, 559, 3u 1261. — ¹ Staats und Erdbeschreibung bes schwablichen Kreises, II, 559, 3u 1261. — ¹ So brannte ein Kloster in Straßburg ab im Jahre 1130, 1140, 1150 und 1176. Auct. inc. ap. Urst. 3n Badua brannten 1174 drei Biertel der Stadt. 2614 Häuser ab. Patav. chron., 1121. Dandolo, 300. Brande in Bien. Sancruc. chron., 644, 645. Und so giebt es unzählige Fälle. — ¹ So in Ravenna. Fantuzzi, IV, 349. Tonduzzi, 198. — ¹ Anderson, II, 85.

bedt febn mußten. Doch mehr trat man in Lubeck und Breslau ber Feuersgefahr entgegen und befahl, nach bitteren Erfahrungen, Die Baufer aus naturlichen over gebrannten Steinen zu errichten 1. Bufolge einer wiener Feuerordnung von 1215 gablte ber Eigenthumer bes Saufes, wenn Feuer aus bem Dache bervorschlug, ein Talent und wurde von biefer Strafe nur entbunden, wenn das Saus gang niederbrannte 2.

So wenig als ber Feuersbrunfte fonnte man ber Biebfeuchen Berr werben; wir finden fie baufig und weit verbreitet. Go fam ums Jahr 1225 bies lebel aus Griechenland und erftredte fich nach und nach über Ungern, Deutschland, Frankreich und Italien 3. Auch Theuerung, Sungerenoth und baraus entstehende große Sterb = lichkeit werben nur zu oft erwähnt 4, und bie bagegen ergriffenen Magregeln reichten (ichon ber unvolltommen und ichwierigen Sandels= verbindungen halber) nicht aus.

Sonft fehlt es nicht an allen Borichriften fur die Befundheite= polizei. In Berona 5 g. B. durfte man fein ichlechtes ober fran= fes Fleisch verfaufen, nichts Schaoliches in bie Etich werfen, fein Raltwaffer bineinlaufen laffen, in ben Stadtgraben fein Leder gerben ober Abtritte bruber bauen, in Arles feinen Dunger auf Die Strage bringen 6. Friedrich Il gebot 7, Flachs oder Sanf weit von menfch= lichen Bohnungen zu roften, tobtes Bieh entfernt zu verscharren und jeden Leichnam tief zu vergraben. Sievon, fowie von feinen Wefegen für Aerzte und Apothefer, haben wir bereits anderwarts ausführlich gesprochen. - Es finden fich (obwohl felten) Stiftungen zu gemein: nütigen Babeanstalten 8; Beiftliche und Aebte hielten es jedoch bieweilen fur ruhmlich, fich nicht zu baben. Rach bem Sachfenfpiegel 9 mußten Defen, Baffergange und Abtritte brei Fuß vom Rach: bar entfernt und überhaupt fo angelegt fein, bag feine Wefahr ober Unbequemlichkeit daraus entstände. Wer feinen Sof nicht eingaunte, war für allen baraus entstehenden Schaben verantwortlich. Die Land: ftrage follte wenigstens acht, ber Fugweg bret Fuß breit fein 10. In

<sup>1 3</sup>m 3. 1251 in Lubeck nach einem fehr großen Brande anbefohlen. Corner, 895. In J. 1272 Anordnung Herzog Heinright IV für Breslau. Lünig, Neichbauch., cont. IV, Ibifd. 2, Urf. 4. — 2 Wiener Fahrbücher, XXXIX, Anzeigeblatt 21. Koch, Desterr. Geschichte, 88. — 4 Bonon. hist. misc., 1225. Herm. Altah. zu 1224. Alber., 514. Wilh. Malmesd., Hist. nov., 177. Cartul. de Lausanne, VI, 530. — 4 Jm J. 1234 aß man z. B. in Poiteu aus Hunger Gras; aber es starben aus so Liebe, daß man wohl. hundert in einer Grube beerdigte. Simon. chron. Zwifalt. ann., ao. 1126, 1217. Bertholdi chron., ao. 1097, p. 111. Blandin. ann. 3u 1126. Benigni ann. 3u 1151. - Campagnola, 166, 200. Achuliche Bestimmungen für Arberg. Balther, Berner Stadtrecht, XLIX. In Migga durften Gleifcher fein gefochtes Gleifch verfaufen. Monum. hist. patriae, Leg. municip., 61. - 6 Giraud, II, 204. — 7 Hohenft., III, 260. — 8 Lepfins, Bischofe von Raumburg, 49. Förste mann, Ilfeld. 5. — 9 Sadzienfp., II, 49, 51. — 10 Sadzi. Weichb., 129.

Gienna murben icon 1153 Boridriften gegeben über bie Breite ber

Straffen 1 in ber Stadt.

(58 feblte nicht an Berinden, bas Tagelobn und Die Breife ber Sandwerker, jowie des Weins und mancher Baaren festzu= fenen 2; über ben Erfolg baben mir inden feine belehrenden Rach: richten

Die Birthebaufer ftanden unter genauer Aufficht. Friedrich II befahl, zu welcher Stunde man fie ichließen folle, und nach einer Berordnung Ludwigs IX burften Dafelbit nur folde Berionen beber: bergt merben, die in ber Stadt feine Bobnung batten 3. In Berona mar verboten, Bein gemiicht ober über einen gemiffen Breis ju verfaufen 4, Gludefpiele gu bulben, lieberliche Beibobilber aufzunehmen 5 u. bal. Rur ben Gaften, nicht aber anderen Ginmobnern ber Stadt puriten die Mirthe Bebensmittel verfaufen, und man bielt jo itrena auf Dieje Borichrift, daß Jeber, welcher nie miederholt übertrat, aus ber Stadt gejagt und jein Saus niedergeriffen murbe. Gaufler, Bantelianger und andere mit Weibern berumgiebenbe Berjonen mur= ben an manchen Orten gar nicht geduldet, ober es mar wenigstens verboten, baß fie fich aufprängten und insbesondere Reisenden in ben Birthebaufern gur Laft fielen 6. - Bismeilen batten Reifend. wohl Zenaniffe und Empfehlungsidreiben von Klöftern, Bralaten ober weltlichen Obrigfeiten bei fich, in ber Regel aber bielt man Jeben fur ehrlich und ließ ihn feines Weges gieben, fofern er nichts Bofes that ober in Streit gerieth. Friedrich II, ber in jo vielen Dingen ber Spateren Beit vorgriff, gab feinen Dienern ein offenes Schreiben, Damit fie ficher aus Stalien nach Deutschland gurudfebren mochten 7; vielleicht pas altefte Beifpiel eines im Mittelalter ertheilten Baffes.

Bur Siderheitspolizei geborte in mehren Stadten die Un= ftellung von Nachtwachen. Wer in Mantua Abends im Ginftern auf ber Strafe ging, mußte ein angegundetes Licht tragen 8, ja in Migga follte nich nach bem Glodenzeichen Riemand (bei Geloftrafe) auf ber

37. Padua mard 1236 eine besondere Beborbe errichtet, um die Bege abzu-Furgen, gerade gu legen, Entichabigungen feftgufegen und fur Erhaltung ber

Bruden und Ranale zu sorgen. Verei, Triv., II, Urt. 83.

Genuens. lib. jur., 44. — 2 Solche Laren für Pistoja. Murat.. Antig. Ital., III, 583. Borichriften über ben Bertauf von Fleisch, Brot, Wein und bas Dag bes Beminns fur viele Sandwerfer enthalt Die Sandfefte von Arberg. Walther, Berner Stadtrecht, XLIII. Monmerque 169. Archie fur ofterer. Gefchichtequellen, 1, 72. Monum. hist. patriac, Leg. munic., 78. - 3 Rich. S. Germ., 1001. Guil. Nang., 363. Ordonn., I, 74. - 4 Mehnliche Berichriften in Solland. Mieris. I, 183. Nullus vinum vel alium potum nisi in legitima taberna vendat, alioquin pacem violat. Landfrieden von 1244. Archiv öuerr. Geschichtsquellen, 1848, S. 48. — Campagnola, 202. Murat., Antiq. Ital., III, 583. — Archiv sür österr. Geschichtsfunde, 1848, S. 51. Merig, von Worms, II, 154. Arnold, I, 305. — Gudeni cod. II, 933. — Arco, 111.

Strafe bliden laffen. Doch wurden Ausnahmen (barunter febr fon- berbare 1) jugeftanben.

Begen bas Rluchen und Läftern erflärte fich nicht nur bie Rirche, fondern auch bie weltliche Dacht. Go ermahnte Innocen; II ben Konig Ludwig VII, im Borne nicht ungebuhrliche Worte auszuftogen 2; fo fente g. B. Philipp August 1181 fest 3: ber Uebertreter jolle ben Armen 20 Schillinge gablen ober ins Waffer geworfen werben; und Ludwig IX erweiterte nicht nur biefe Bestimmungen, fondern befahl auch, daß fie in allen Städten und in allen Land= Schaften ber Bafallen zur Unwendung tommen follten. - Beibern, Die fich öffentlich gankten, band man nach dem ripenichen Stadtrechte vorn und hinten Steine an ben Sals, und fie mußten jo belaftet bie Strafen auf = und abgeben 4. Gbenfo ftreng zeigte man fich ge= gen bas Spielen. Nicht blog bie Glucksfpiele murben an ben mei= ften Orten 5, fondern in Benedig überhaupt verboten, um Geld gu spielen 6, in Bisa und Magbeburg feine Klage wegen Spielschulden angenommen und in Mailand Jeder in Strafe genommen, bei bem man nur Burfel ober Spieltische fant. Des Nachts burfte man baselbst gar nicht svielen 7. In Regensburg wurde ber für unehr= lich erklärt, welcher ein Spielhaus errichtete 8. Raifer Friedrich II erließ ums Jahr 1221 ein Gefet wiber bie Burfelfpieler, und Lud= wig IX befahl nach ber Rudfehr von feinem erften Rreuzzuge, alle Spielhäufer follten geichloffen und feine Burfel mehr verfertigt merben 9. Den Beiftlichen untersagte man nicht bloß Glücksspiele, fon= bern fogar bas Schachspiel. Dennoch war bie Leidenschaft fo ge= waltig, bag wir Spiele aller Art verbreitet finden, von Schleswig bis Apulien 10.

<sup>1</sup> Si quis vellet circa domum suum exire, causa mingendi. Monum. hist. patriae, Leg. municip., 61. — 2 Jassé, Reg., Nr. 5750. — 3 Brito Phil., 102. Siehe oben 183. Ordonn., I, 99, 104. — 4 Westph., Monum., IV, 2001. — 5 Savioli zu 1251. Campagn., 171, 185. Morbio, III, 3. — 6 Sanuto, Vite, 508, zu 1180. Giulini, 464, zu 1232. Frisi, I, 88. Statuta Pisana, 254. Gaupp, Magbeb. Necht, 239. Schon vas ältere bentsche Necht gab feine Klage aus bem Spiel over wenigstens nicht gegen den Erben. Wittermaier, II, §. 206. — 7 Genso wenig in Arles. Giraud, II, 206. — 8 Gemeiner, Chron., 296. — 9 Rich. S. Germ., 993. Guil. Nang., 363. Monts. chron. zu 1259. Ordonn., 1, 74. — 10 Thomassin., III, 3, c. 46. Corner, 894. Innoc. epist., IX, 178. Jassé, 10012. Um 1180 hinterließ der Graf Siboto von Fassenstein: 20 Federpele, 3 Burszabel, 3 Schachzabel, elsenbeinerne Würsel und Schachzeine. Monum. Boica, VII, 502. In der ieichtsinnigen Provence ward empsohen: Jouez, et jouez toujours gros jeu. On ne s'honore qu'en jouant ainsi. Qui prend des dés et les quitte, perd toute consideration. Quoique vous perdiez, ne cessez jamais et ne changez pas de place. Mary Lasond, II, 328. Ein Geistlicher verspielt sein Bermögen die auf suns Schließen gund verspricht dies demienigen, welcher ihn belehren werde, wie er Gott am meisten beleidigen könne. Unter Beistimmung aller Gegenwärtigen schlägt einer vor: stas officialis vel quaestor palatii episcopi. Petrus Cantor, 66.

#### c) Bon ber Armenpflege.

Bu feiner Zeit ist die Sorgsalt und Milothätigkeit für Arme, Kranke, Wittwen, kurz für Husbebeurstige aller Art wohl so groß gewesen als in jenen Jahrhunderten. Es war ein allgemein auszesprochener und meist geglaubter Grundsag 1, daß Almosen hundertzfältige Frucht trügen und die Sünden auslöschten, wie Wasser das Feuer 2. Umgekehrt belegte man die, welche das den Armen überwiesene Gut verkümmerten, mit den ärgsten Flüchen 3: "sie sollen Genossen und Gomorrha, es sollen sie verfluchen alle Engel, Erzengel und Heiligen des Herrn." Klöster, Stifter, Prälaten, Päpste, Fürsten, Könige, Städte, Alle wetteiserten und überboten sich in Austheilung von Speisen und Kleidern, in Anlegung von Armenhäusern, Krankenhäusern und milden Stiftungen aller Art. Die Zahl der letten wurde mit so großer Freigebigkeit vermehrt 4, und man sorgte

Got envfaht ze aller zit, Swaz man dur in den armen git. Daz gotteliche urfunde Leret uns die fünde Mit den alnufen swenden. Baarlam und Josaphat, 133.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ludwig, Reliq., II, 391. — <sup>2</sup> Die Handfeste von Arberg sagt: Mulier contradicente marito suo et pueris suis, si voluerit, vestimenta sua in eleemosynam libere dare potest. Balther, Berner Stabtrecht, XXXIII.

<sup>3</sup> Cartapec. di Cestello, Urf. 22. — 4 Stiftungen folcher Art in Modena, Siena, Florenz, Reggio, Monza, Komo, Bologna, Luffa, Mantua, Kapua, Benedig, Biacenza, Pifa, Montefasino. Tirad., Mod., III, 239; IV, 39. Frisi, I, 231. Rovelli, II, 181. Orig. Guelf., I, 603, 607, 617. Granata, II, 298. Tentori Saggio, V, 60. Dandolo, 279. Murat., Script., XVI, 575. Borgo, Dipl., 65. Hist dipl., II, 1, 10. Arco, 160. Romanin, II, 398. 16 Hospitaler, Arbeitis und Kransenhäuser in Maisand. Vicende, 246. Antich. Long.-Milan., II, diss. 20. Giulini zu 1168 und 1188. Sa64, 365. Murat., Antiq. Ital., III, 586, 1149. In Piemont. Monum. hist. patr., Chartae, I, 641, 642. Auch ausgesepte Kinder wurden aufgenemmen. Murat., 1. c., 591. Ferner in Jürich, Bassan, Bern, Buchsee, Würzburg, Einsurg, Regensburg, Rheims, S. Gallen, Brüsel, Eille, Marfeille, Paris. Schöpfl., Hist. Zar.-Bad., V, 125, 131. Sustinger, 16. Ussermann, 177. Brescher, Gesch. von Limpurg, I, 184. Gemeiner, Chrenif, 298. Hormady, Metrop. Salisd., I, 228. Glay, II, 57. Miraei op. dipl., I, 177; III, 100. Dulaure, II, 203. Ferner in Gurf, Bien, Redtenz (Günther, Cod., I, Urf. 79), Freiburg (Schreiber, I, IIrs. 12), Soest (Seiberz, II), 216; Haeberlin, Anal., 499), Salzburg (Jauner, Ghvonif, I, 137) u. s. w. Hillemann, Städtewesen, IV, 61. Biener Jahrdücher, XL, 142. Hoespitäler in den Mipen. Edendas, V, 5. Hormann, Archiv, 1828, S. 60. Herzog Luitvold, 48. Laschenduck für 1828, S. 189. In Gent. Marnstong, II, 23. In Sachsen. Littmann, II, 20. In Soslar. Hist. dipl., III, 342. In Etraßburg, Strobel, I, 380. In Speier. Remling, 288. In Murten. Engelsbard, Chronif, 123. In Char. Mohr, I, 174. In Marburg. Hist. dipl.,

fo verftanbig fur ihre innere Ginrichtung, bag ce in ber That Gr: staunen und Bewunderung erregt. Gewöhnlich fuchte man die Auffeber und Wärter, nachdem fie eine Zeit lang zur Brobe gebient batten, burch geiftliche Gelübbe zu binden und ihrem Beruf einen beili= geren und höheren Charafter zu geben 1; blog die Bermaltung mander Buter blieb in ben Sanden fundiger Laien 2. Für mehrmalige Untersuchung und Rechnungeabnahme durch bürgerliche oder geiftliche Dbere mar geforgt. In bas Krankenhaus zu Bruffel nahm man nur Solde auf, die außer Stande waren, durch fich felbit ober Un-Dere Gulfe zu finden 3. Der Gintretende beichtete und lieferte fein Besithum ab. Burde der Rranke wieder gefund, so erhielt er 211: les zurud; er burfte über bas, mas nach Abzug ber Roften übrig blieb, lettwillig verfügen; ftarb er ohne Toftament, fo erbte bie Stiftung. Dreimal in ber Woche erhielten bie Kranken Fleisch, und wenn es die Besundheit erforderte, auch besondere Speisen. Schwangere und Findelkinder wurden aufgenommen, jedoch mit Borfat nicht alle, damit leichtsinnige Mütter sich nicht barauf verließen. Dem Urmen= hause in Bruffel brachte jeder Aufgenommene chenfalls fein Gigen= thum und feine Gerechtsame zu und legte bie gesetliche braune ober graue Rleibung an. Berheirathete wurden nicht angenommen, fein Sandel ober Gewerbe in der Anstalt getrieben und Reinem erlaubt, ohne erheblichen Grund in die Stadt zu geben 4. - Bufolge einer Stiftung bes Erzbischofe Abelgot von Magbeburg wurden ben Armen täglich (von Kaften bis Oftern) vertheilt: 100 Brote, 100 Saringe und 100 Mag Bier 5.

Für die Unglücklichen, welche mit dem Ausfatze behaftet waren, sorgte man ebenfalls durch Anlegung besonderer Krankenhäuser, und der Orden der Lazzaristen übernahm vorzugsweise ihre Verpstegung 7. Doch hatten sie gewöhnlich, um das lebel nicht zu verbreizten, eigene Kirchen und Gottesäcker. In Zürich sehte man nach Befragung von Geistlichen und Laien sest 3., Die Aussätigen sollen nicht (wie Einige verlangen) das ihnen von Gott auserlegte lebel in anderer Beziehung entgelten, sondern erbfähig sehn." In Arles dagegen wurden sie (wohl aus Furcht vor Anstedung) nicht geduldet.

IV, 1, 477. In Hagenau. Hist. dipl., IV, 2, 721. In Nörblingen. Delp, Urf. 62—64. In Tribent. Fontes rer. Austr., II, 5, 48. In Riva (126). Auf tem Ritten (292). In Sarne (294). In Reufchatel. Matile, 1, 88.

I Miraei op., I, 202; II, 964; III, 610. Thomassin., I, 2, c. 91; III, 2, c. 25. Gudeni cod., I, 537, über das Hospital in Maunz. — I Miraei op., II, 966; III, 104. — Ibid., III, 609, Urf. 56. — Miraei op., III. Urf. 87, p. 115. — Authmann, I, 252. — Schluß der lateran. Kirchenverf. von 1179. Concil., XIII, 429, Nr. 23. Pecori, 377. Pfleger in einem Hospital der Ausfähigen aus dem Augustinerorden. Monast. Anglic., II, 377. Michel, Raçes maudites, I, 281. Reissenberg, I, 145, 146. — Cibrario, Studj, I, 265. — Urf. von 1251 für das Siechenhaus von II, 2366, im züricher Stadtarchiv, S. 67 des Kopialbuchs. — Giraud, II, 222.

Much zur Berpflegung von Bilgern, welche oft verarmten und er-

frankten, wurden milbe Stiftungen gegrundet 1.

Unter ben Papften that besonders Innocenz III viel zum Besten ber Armen 2. Heinrich VI erbaute fur fie ein großes Haus in Breifach; bie meiften Rlofter und Pralaten fpeiften beren eine große Babl; Ludwig IX bewilligte ihnen febr reichliche Almojen 3 n. f m. Mur felten finden mir Beilviele, ban bie fur Gulfsbedurftige bei Ribftern und Stiftern ausgesetzten Summen nicht gemiffenhaft, fonbern parteilich vertheilt ober gar zu anderen Bweden verwandt wurden 4; Nebelftanden Diefer Urt fuchten Rirchenversammlungen und geiftliche Dbere fogleich ein Ende zu machen. Cher muß man bezweifeln, ob Die Art und Beise ber Unterftutung immer bie rechte gewesen fen und nicht zur Bettelei geführt habe, fatt fie zu vertilgen 5. Auf jeden Fall ging es den Bettlern oft beffer, als man dem äußeren Ansehen nach vermuthen konnte. So ließ Ezelin 6 einst alle aus der Gegend zusammenkommen und kleidete sie neu. Als man aber ibre alten Lumpen icon ber Reinlichkeit wegen verbrennen wollte. weigerten nie nich beffen, obgleich vergeblich. Es fand nich in ber Afche jo viel Gold und Gilber, bag Ezeling Auslage fur bie neuen Rlei= ber mehr als erfest murbe. Gelten icheint man bie Armen zur Ar= beit angehalten und ihnen Beschäftigung nachgewiesen zu haben? Dag burch Colibat, Mondewegen und Bunfteinrichtungen bie Babl ber Chen vermindert murbe, bat feine Schattenfeiten, aber es binberte auch übereilte Berbindungen, leichtfinniges Rinderzeugen und Mehrung ber Armen 8.

Bisweilen führte die Milothätigkeit zu strafbaren Auswegen oder doch zu fragenhaften Uebertreibungen. So stahl Thetmar , ein Pricester, Getreide für die Armen, und Subille, die Tochter König Fulfos von Jerusalem, reinigte nicht bloß Aussätzige und mit Geschwüren Bestraftete, sondern nahm auch (wenn es ihr zuwider ward), um sich anzuseuern, Wasser aus beren Badewannen in den Mund!

d) Bon aberglaubifden Unfichten und Bebrauchen.

Wenn der Aberglaube in bem Mage abnimmt, als die Kenntniffe zunehmen, so mußte er sich während bes 12. und 13. Jahrhunderts

¹ Gallia christ.. V, preuv., p. 482. Wilfen, IV, 2. — ² Gesta bei Brequigny, 143. Otton. Fris. chron., VII, cap. ult. — ³ Der Bischef von Newers speiste täglich 2000? Simon. Monts. chron. zu 1216. Ueber Ludzwigs IX große Almesen: Const. Ludov., 422. Aehnliches geschaß in Pavia. Anon. de laudib. papiae, c. 15. — ³ Concil., XIII, 835, Nr. 13. Harzheim, III, 614, Nr. 63. Thomassin., III, 3, c. 32, 33. Marrier, Bibl. Cluniac., 1363. — ⁵ 3. B. wenn die heilige Elisabeth wirklich 900 Armespeiste und zur Bestreitung von laußenden Außgaben solcher Art ihr Kavitalzvermögen preisgab, daß für die Zusunst nichts blieb. Justi, 38. — ⁶ Verei, Ecel., II, 141. — ˀ &s geschaß 1158 bei Erbauung der Mauern von Genua. Cassari, 272. — ⁶ Blanqui, I, 307. — ˀ Helmold, I, 66. Iperius, 643.

verringert haben. Inden war die Unwiffenheit, 3. 18. hinfichtlich ber Naturwiffenschaft, feineswegs verschwunden, und manderlei Aberglaube icheint mit einer boben Bilbung verträglich, ja er nimmt bann fogar eine wiffenschaftliche Form an 1.

Der Rangler Ronrad (welcher mit Beinrich VI nach Italien ging und fonft ein febr tüchtiger Dlann war) erzählte, bag, fo lange eine vom Birgil auf bas Thor von Neapel hingesette Fliege baselbit un= verfebrt bleibe, feine Fliege in Die Stadt fomme 2. Gervanus von Tilburn, obgleich ein fur feine Beit febr unterrichteter Dann, berich= tet bennoch in feinem Otto IV gewidmeten Berke, "Raiferliche Er= bolungen" genannt 3, die allerwunderlichsten und unglaublichften Ta= beln, 3. B. von Weibern, Die fieben Tug boch, überall rauch mie ein Ramcel waren, Babne wie Biegen und binten einen Dofenichmang Rach einem andern Zeitbuchschreiber, Rigordus 4, befamen Die Rinder in Balaftina, feitbem Salabin bas beilige Rreuz eroberte, nicht mehr 30 ober 32, fonbern nur 20-22 Babne. In Bor= tugal fürchtete man 1199 am 5. Julius einer Sonnenfinfterniß halber ben Untergang ber Belt 5.

Roch abergläubiger war man in Sinnicht ber Bunber 6, bie burch heilige Versonen ober Reliquien geschahen ober nich irgend mit ber Religion in Berbindung bringen ließen. Go wies Gregor IX ben Bijdof von Olmus nachdrucklich zurecht, bag er an bem Bunder ber Ragelmale best beiligen Frang zweifelte, und erlaubte, bag er mit denfelben gemalt werbe?. Indeffen geschieht einige Male auch falsicher Bunder Erwähnung. So z. B. gab ein Priefter in Salle 8 bor, bergleichen mit einem Rreugbilbe zu verrichten, ging aber bavon, fobald er reich geworben, und die Wunder nahmen alsbald ein Ende. Auf abnliche Beife trat 1221 bei Bremen ein Bauer als Bunberthater auf 9. In Italien stellte fich ein junges Madden besoffen und wahrsagerte; sobald man ihr aber sagte, ber Seilung wegen muffe man ihre fconen Sagre abichneiden, genaß fie fogleich 10.

Biel beibnischer Aberglaube nahm bei Ginführung bes Chriften= thums ein Ende 11 oder ward doch von der Kirche befämpft.

ermahnt g. B. Alexander III die Schweben: fie follten beim Trinken oder in der Trunkenheit Umgekommene nicht (heidnischerweise) wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dobened, Bolfeglauben. — <sup>2</sup> Arnold. Lub., IV, 19 sq. — <sup>3</sup> Otia imper., 985, Nr. 77. — <sup>4</sup> Rigord., 24. — <sup>5</sup> Cibrario, Ricordi, 29. — <sup>5</sup> Zabel dieser Bundersucht. Reander, X, 605. Unzählige thörichte Bundergeschichten in Thom. Cantiprat. apes, in Caesarius, Heisterbac. mon. u. f. w. Tissier, Bibl., Vol. II. Boczek, Codex, II, 322. — B Chron. mont. seren. 31 1214. — Corner, 852. — B Barberino, 59. Ums Jahr 1212 liefen viele Weiber nacht und ohne gu fprechen burch die Dorfer, unbefannt, aus welchen abergläubigen Gründen. Albert. Stad. Mancherlei hieher Ges höriges über glückliche und unglückliche Tage u. A. hat gesammelt Murat., Antiq. Ital., diss. 59. - 11 3. B. in Bommern burch Bijchof Otto ausges rottet. Otton. vita, 70.

Beilige perebren 1. Immerbar permari bie Rirde alle Bererei und Mabriagerei betreffenden Magregeln 2, aber bie Möglichfeit tes Berend und ber Berbindung mit bofen Beiftern murbe von vielen Bralaten quaeftanben und Untersuchung barüber angestellt. Bang eingeln fieht Die Behauptung und Porichrift Konia Kalmanys von Ungern, bag es feine Beren gebe und von ihnen alfo auch nicht bie Rebe fenn folle 3. Bijdof Doo von Baris befahl um bas Gube bes 12. Jahrhunderts, bag man Abente bas Jauf- und Deibmaffer unter Schluffel balte; es fen nun, weil er glaubte, es merbe bebert, ober daß Betruger und Betrogene baffelbe wegbolten 4. Wabriggen und Beren bei Sochzeiten, um baburch Liebe ober Miberwillen gu erzeugen, mart oft unterfagt 5. Geiftliche und Monche, Die nich mit folden Dingen abgaben, Wablen banach einleiteten, Diebftable burch Betrachtung bes Binfelmeffers entbeden mollten u. bal., verfielen in Strafe 6. Wie fonnte man nich bei jo verbreitetem Aberglauben mun= bern, wenn bas Bolf einem frangoniden Bartiderer nadjagte, er babe nich bem Teufel ergeben und fen badurch aanz ftinkent geworden 7; wenn Lanbleute bei Freifingen als Beren bezeichnete Beiber ergriffen, folterten und verbrannten. Beidmorungen, welche ten Teufel grangen alle Buniche zu erfüllen, finden nich oft erwähnt; boch famen einige jo gottlojer und unnaturlicher Art por, dag felbit ber Teufel außerte, er durfe bagu feine bulfreiche Sand leiften 8. In ber Regel nehmen aber bie Ergablungen ben beiteren Schluf, bag ber Teufel geprellt und burch Unrufung Chrifti verjagt wird. Teufelseingebun= gen und Teufelsericheinungen follte man auf abnliche Weise prüfen und pertreiben, Die von Seiligen ober Aposteln aber beachten und ihren Anweisungen Folge leiften. Go fam ein Priefter gu Innoceng III und ergablte, ber beilige Betrus fen ibm ericienen und babe befohlen, bem Bavite zu fagen, bag mehre Altare ungeweiht maren. Alle er ben zweimal wiederholten Auftrag nicht ausgerichtet, feb er gur Strafe taub geworben 9. Innoceng erflarte, ba bas Berlangen unverbächtig, nicht zu vermutben, bag ber Teufel Apostelsgestalt an= genommen, und endlich Glauben beffer fen als vorwitig Zweifeln, fo follten einige Altare gemeibt werben, von benen nicht feststebe, bag es bereits geicheben fen. - Heberhaupt glaubte man, beilige Manner

Jaffé, 8767, 9260. — <sup>2</sup> Concil., XII, 1361. Meander, Archengeich., V. 169. Wir bannen und anathematifiren alle Beiffager. Geneilium von 1261. Binterim. V. 194. — <sup>3</sup> De strigis, quae non sunt, nulla mentio fiat. Engel, Gefch von Ungern, I, 209. Mailath, I, 96. Dech itett nicht genau fest, was Ralmany unter bem Borte striga verstant. — <sup>3</sup> Propter sortilegia. Concil., XIII, 727, 731. — <sup>5</sup> Ibid., XIII, 1352, Nr. 71. — <sup>5</sup> Holst. cod., II, 402. Ughelli, Ital. sacra, III, 557. Decret. Greg. IX, V, tit. 21. — <sup>7</sup> Alber., 357, 555. Meichells., Hist. Fris., I, 1, 284. — <sup>8</sup> In puncto sodomiae: non esse diabolo licitum, in tam illicito desiderio praebere adjutorium. Alber., 546. — <sup>9</sup> Innoc. epist., I, 359.

und Frauen, fo ber Abt Joachim, bie beilige Gilbegard u. A. m., be-

fäßen burch Gottes Onabe bie Babe ber Weiffagung 1.

Die Furcht, daß bie Welt mit bem Jahre 1000 nach Chrifti Beburt untergeben werbe, war bamals groß und allgemein, fehlte aber auch in fpateren Zeitpunkten nicht gang. Go ichrieb ein Sternfun= Diger aus Tolebo nach allen Begenden: laut übereinftimmenden Gra mittelungen driftlicher, jubifder und heidnischer Beifen werbe ber Biderdrift im September 1185 erscheinen und bie Belt unter ichrecklichen Unfällen ein Ende nehmen. Dan ftellte hierauf feierliche Um= guge an und hielt Betftunden; Undere machten fich, ungewiß nach welcher fonberbaren Unficht, unterirbifde Wohnungen u. f. w. "Statt bes Unterganges ber Belt", fagt ber ehrliche Ergähler 2, "war um Die bestimmte Beit vielmehr bas iconfte Wetter." Bornichtiger brudt nich bas ichwäbische Lehnrecht aus 3: "Nach Christi Geburt ift die gewiffest Babl, 1000 Jahr. hierauf geben die 7000 Jahr an, barin foll die Welt zergeben, - ober barnach wann Gott will!" - Rometen galten fur Unzeichen wichtiger Begebenheiten, und bie Stern= beuterei ward als eine große und feineswegs immerdar trugende Runft betrachtet 4. Die griechischen Raifer, Friedrich II, Ezelin, jo Togar Rarbinale und papftliche Legaten hielten fich Sternbeuter und borten beren Ratbichlage felbst über Kriegführung. Doch fagt ber Bericht erstattende Monch von Padua 5: "Gott fen unfer Belfer, und wir haben nichts von Mars, Jupiter und Saturn zu befürchten." In all biefen Dingen waren die Griechen 6 ebenfo abergläubisch wie Die Abendländer, und auch die Muhamedaner ftanden auf keiner bo= beren Stufe.

Besonders gründliche und umständliche Nachrichten über die Einwirkungen und Nachstellungen des Teufels oder der Teusel gab ein Abt Richalmus?. Er erzählte: "Ganze Heerden von Teuseln zwingen mich im Chore zu schlafen, und dann kommt wiederum einer und schnarcht vor meiner Nase (stertit ante nasum), sodaß meine Nachbarn glauben, ich schlafe und schnarche dabei. Oder die Teusel sprechen mit meiner Stimme und hindern mich dadurch am Singen. Bisweilen kommt auch ein vielleicht guter Beist und sagt: Size gerade und halte die Hand nicht vor dem Munde. Ein andermal, wenn ich stillschweige, singt mir irgend ein Geist Stunden lang zum Munde heraus. Die Teusel machen, daß man husten muß; sie prickeln die

¹ Dandolo, 312. Ueber eine Wahrfagerin im Heere Herzog Bladislavs von Bolen siehe Chron. mont. seren. zu 1209. — ² Auct. inc. ap. Urstis. — ³ Schwäb. Lehur., I, 4. — ³ Anna Comn., 281, 131. Verei, Ecel., III, Urf. 188, 189. Rich. S. Germ., 1023. Smeregus zu 1259. Villam, VI, 81. Malespini, 169. — ⁵ Monach. Patav., 698, 705. — ⁶ 3. B. Nicetas Manuel, IV, 96, 110, 218, 287. Anna, l. c. — ˀ Richalmi abbatis speciosa vallis in Franconia revelationes de insidiis et versutiis daemonum, in Pezii, Thesaurus, Vol. 1. Gr lebte in der zweiten Halfte bes 13. Jahrhunderts.

Lefenben aufange nur gelinde, bann immer ftarter, bis biefe bas Buch meamerien. Wenn ich mich bei folch einem geiftlichen Buch bin= febe, machen fie, bag ich ichläfrig merte. Strede ich bann bie Sanbe aus, bamit bieje falt merben und ich mach bleiben moge, jo ftechen nie mich wie Alobe unter bem Rode. Greife ich banach, fo werben bie Sanbe warm und ich ichlafe ein. Ober fie legen mir bie Sanbe unter bas Rinn, mas biefelbe Wirfung bat, Buweilen macht mir ber Teufel auch furzweg bas Buch zu und legt es bei Seite, Teufel. bie ich in Ungabt und fo flein wie Atome fab, thaten fich bann plon= lich zusammen und wurden ein großer Teufel. Sat Jemand eine foone Rafe, fo feken fie fich barauf, bamit er fich angewohne, fie in Rungeln qu gieben (in rugas contrahere) und nich qu entstellen. Amangia Sabre lang jag ein Teufel auf ber Unterlinne eines Men= ichen, bamit er fie baflich berabbangen laffe. Gete ich meine Rapuze auf, weil bas außere Licht bie innere Erleuchtung bindert, jo fpringen mir die fleinen Teufel auf den Ropf und juden mich so lange, bis ich jene wieder abnehme. Will ich innerlich feufgen, jo läßt ber Teufel biefe Seufzer jo laut und gemaltig erschallen, bag man bei ber Arbeit nicht aushalten fann, und im Leibe ertonen Stimmen, als fane brinnen eine große Rrote.

Die Luft besteht aus nichts als aus zusammengebrängten Teusfeln. Zebes Geräusch ist ihre Stimme; wenn ich mich z. B. krape, reden sie in dem hiemit verbundenen Geräusche. (Totus aer non est, nisi quaedam spissitudo eorum. Si frico me, ipsi loquuntur per sonum fricationis.) Des Nachts drehen mich die Teusel hin und her und legen mir Arme und Beine bald hierhin, bald dorthin. Bisweilen verderben sie mir die Egluß; sie kehrt indeß zuruck, wenn ich etwas Salz nehme. Einige Male haben mich die Teusel am Pissen gehindert, einige Male mich nach meiner Kammer geführt, als wäre

ich betrunken.

Ich weiß aufs Gewisseste (verissime et absque dubio), daß nicht (wie man irrig glaubt) Flöhe und Läuse stechen und beißen; dies thun lediglich die Teufel. Auch aus den Hähnen schreien manchemal die Teufel heraus. Bisweilen treiben sie mir den Bauch auf, daß der Gürtel nicht zureicht. Ein Teufel, der mich versuchen wollte, ging in meiner Gestalt in ein Haus und legte seine Hand auf die Brust einer Frau, was viel Lärmen verursachte. Als ich dies erzsubr, schickte ich einen Anderen hin, und der Fleischesteusel stand hiez durch von seinen Verzuchungen ab (ex hoc destitit ille carnalis daemon). Wein ist meinem Körper zuträglich; wenn ich aber auch nur wenig trinke, macht der Teufel, daß es mir ausstäßt (eructationes et torsiones) und ich mich frümmen und winden muß. Man bört Tene, welche scheinbar der Leib erzeugt, in Wahrbeit aber bringt sie der Teufel hervor" u. s. w.

Sieher gehört endlich folgende Stelle aus Wigamur:
Aptor ift gin ftain genannt, --

Wann in ansiecht ain man,

Er tuncket in schön ret gar — Sieht in ain man an bem tag So er beh framenn ist gelegen Und ber mhnn hat gerstegen, Er tuncket in trueb, als ain rauch 1 u. f. w.

### c) Aufwant, Spiele, Tefte, Ergögungen.

Bu ieber Beit finden fich übertriebene Klagen über die allgemeine Berberbniff ber Belt 2, und zu jeder Beit find bie Anfichten barüber verschieben gewesen, inwieweit Aufwand, Genug, Lurus unfdadlich und erlaubt fen und wo er anfange unerlaubt und fundhaft zu werben. Die übertriebene Strenge, welche auch bas Unichuldigfte miß: beutet und verdammt, ift im Grundfage gewiß ebenfo irrig, wie die zügellofe Begier, welche jebe Ausartung billigt und bagu antreibt; boch länt nich in ber Regel eber befürchten, bag ber lette, als baß ber erfte Brrthum um fich greife. Daber haben weltliche und geift= lide Obrigfeiten (in ber Regel ohne Erfolg, obgleich oft mit Recht und eingebent, daß Sinnenluft nicht bes Menichen bodite Beftimmung fen) Aufwand und Benuß durch Befete mohl zu hemmen, feineswegs aber zu mehren gesucht. Dur lägt fich ein unveränderliches Dag bes Richtigen niemals auffinden, sondern nach Land und Bolf, Stand und Burbe, Reichthum und Armuth entsteht eine große Bahl von Berichiedenheiten und Abftufungen. Go auch im 12. und 15. Jahr= bundert.

Unter ben Nordländern und Slaven waren z. B. Kleidung und Lebensart, Sitten und Bergnügungen minder gewandt und ausgebilbet als unter den Deutschen 3, und diese mögen wiederum in einigen Beziehungen den Italienern nachgestanden haben. Jedoch lebten selbst die Bürger der reicheren lombardischen Städte noch sehr einsach; sie kannten weder Talglichter noch Wachslichter 4, und nur bei den Reischern leuchtete ein Diener mit einer wahrscheinlich hölzernen Fackel. Bürger aßen wöchentlich dreimal Fleisch mit Gemüse und Abends nie warme Speisen. Im Ansange des 14. Jahrhunderts setzte man bei Festen zuerst gekochtes Fleisch, dann Gemüse und endlich andere wohlschmeckende Dinge auf 5. Das Meiste war stark gepfessert. Im Sommer trank man aus Gläsern, im Winter aus hölzernen Bechern. Diesen vielleicht die Einsachheit allzusehr hervorhebenden Beschreisbungen gegenüber sindet sich indes auch schon Klage, z. B. über slorentinische lleppigkeit und Ausartung 6 während des 13. Jahrhun-

<sup>1</sup> B. 1110, in Hagens Gedichten des Mittelalters, I. — <sup>2</sup> Friedrichs I. Kreuzzug, S. 6. Carmina Burana, 15, 16, 36. — <sup>3</sup> Saxo Grammat., XIV, 410. — <sup>3</sup> Ricodaldi, Hist. imper., 128. Sismondi, II, 479. In Trierschen machten die Bauern von dauretive oder lovete (Laub?) oder durascuras (Baumrinden?) fasciculi und damit procuraditur lumen im Frohmstefe. Hontheim, I, 662. — <sup>5</sup> Anon. de laudid. papiae, c. 13. — <sup>6</sup> Lami, Lez., II, 488.

berte. Cher liefe nich vermuthen, baf Benedig, welches mit Ron: fantinopel ftete fo lebbaften Sandelsperfebr trieb, alle gur Bequem= lichfeit und Bierlichfeit bienenden Wegenftande fruber gefannt und benust batte: und bod erzählt Dandolo gum Ende des 11. Sabrbunberte 1: Der Doge von Benedig beirathete eine Frau aus Ronftan= tinopel, welche fich jo ber funftlichen Wolluft binaab, ban fie ibr Bett mit moblriechenden Sachen burdraucherte, fich nicht mit gewöhnlichem Baffer wusch und bie Speisen nicht mit ben Fingern anfante, fondern mit gemiffen golbenen 3meizachen und Gabelden in ben Mund ftectte. Bur Strafe fur biefe Unnatur und Berachtung ber göttlichen Gaben murde fie icon bei lebendigem Leibe gang ftinkend. - Erwa 40 Sabre fpater, gur Beit bes aus einer reichen jubifden Kamilie stammenden Gegenvavites Unaflet, batte man icon viel zugelernt 2. Deffen Roch befag nämlich Befage mit boppeltem und burchlöchertem Boben ober mit inneren Abtheilungen, fodag die Speifen in die eine, fontbares Gewürz und Räucherwerf in die zweite gethan wurden und ber Dampf bes letten jene burchgog und ben Geichniget verebelte. Diefe Ueppigfeit galt aber auch fur einen Grund, Unaflet gu ver= bammen. Biel einfacher lebte Innocens III 3: nur bei großen Reft= lichkeiten famen mehr ale brei Berichte auf feinen Tifch, und pracht= volle Geräthschaften fehlten gang. Ueber Die fünftliche Rochfunft ber Cluniacenfer eifert Bernbard von Clairvaux aar febr 4. ftreng Ludwig IX gegen fich mar, hielt er boch einen anftanbigen Sof. Um Tage por feinem Aufbruche zum erften Rreugzuge wurden beim Abichiedefeite gegeffen 5: frifche Bobnen in Dilch gefocht. Reis mit Mild, Manbeln und Bimmt, Fifche, Torten, gebratene Male mit einer trefflichen Bruhe und Aalpasteten. Um Sofe Philipp Augusts war ein Pfau die Sauptprachtichuffel. Auch gab es Pasteten mit lebendigen Bogeln gefüllt, welche man fliegen ließ und die von Kalfen gefangen murben 6.

Bon bem englischen Hofe unter König heinrich II macht Peter von Blois eine fehr sonberbare Beschreibung, in welcher jedoch wohl Einiges übertrieben sehn mag, da er an anderer Stelle auch Sicilien als ein abscheuliches, häßliches Land varstellt?. "Das Hofgesinde", so erzählt er, "bekommt oft schlechtes, schweres, unausge-backenes Brot, Kleisch von tranken Thieren und stinkende alte Kische.

¹ Dandolo, 247. — ² Vitae pontif. Rom., 436. — ³ Gesta Imroc., ed. Breq., 148. — ⁴ Quis enim dicere sufficit, quot modis sola ova versantur et vexantur, quanto studio evertuntur, subvertuntur, liquantur, durantur, diminuacentur, et nunc quidem frixa, nunc assa, nunc farsa, nunc mixtim, nunc sigillatim apponuntur. Hurter, IV, 191, aus Bernhards Briefen. Ein Kochbuch aus dem 14. Jahrhundert. Bibliethef des liter. Bereins, Bd. 9. — ⁵ Salimbeni, 303. — ⁶ Capefigue, Phil. Aug., I, 205. Paon roti. Loherain, II, 257. Allerhand Speifen erwähnt im Roman de la rose, B. 11944. — ˀ Petri Bles. epist., XIV. Hernal, II, 213.

- Damit nur Ginige befto beffer leben fonnen. Der Bein ift bis: weilen jo abicheulich, bag man ihn nur mit geichloffenen Augen und Babnen bintermurgen fann. Reiner weiß, wird ber Konig bleiben oder abreifen, woraus fur Sofleute, Raufleute und viele Undere gar große Hoth entsteht. Dann läuft man umber und erkundigt fich bei Suren und Rammerdienern, benn bieje Urt Menichen find gewöhn: lich von den Sofgebeimniffen am besten unterrichtet. Dem Sofe folgen Schauspieler, Langer, Boffenreißer, Burfelfpieler, Roche, Barticherer, Bajderinnen, liederliche Wirthe und Windbeutel aller Art. Plöglich aber wird bie Reife geandert; bann fehlt es oft an bem Röthigsten, und über Nachtlager, um beren willen nicht einmal bie Schweine in Streit gerathen jollen, entstehen arge Schlägereien. Dit Gremben und Gaften geben die Marichalle nach Billfur um, und ber Redliche wird am Sofe fo oft guruckgesett, ale ber fein Mittel icheuende Nichtonutige bervorgehoben und begunftigt." - Trot biefer Beschreibung fehlte es nicht an großen Teiten, und bei ber Rronung König Richards I verbrauchte man z. B. mehre Taufend Subner 1 und der Wein floß über den Fußboden. Bon ben Feften Raifer Friedrichs I und der Sofbaltung Friedrichs II ift bereits gesprochen worden 2. Der Lettere gab in seinem apulischen Reiche Gefete wider übermäßigen Aufwand, und ähnliche Borichriften finden wir in mehren lombarbifden Stadten 3 hinfichtlich ber Tefte, Speifen, Rleiber, Retten, Gefäße u. bgl. Rach einem braunschweigischen Gesete von 1228 durften zu einer Bochzeit nur zwölf Schuffeln aufgetragen wer= den und drei Spielleute erscheinen 4. 3m Allgemeinen ging es bei fo feierlichen Gelegenheiten um fo bober ber, als die gewöhnliche Bebensweise einfacher und mäßiger war. Doch lebte man feineswegs gang einsam und ungefellig, und es fehlte nicht an Berührungspunf= ten mannichfacher Urt, wobei auch die Frauen fich thatig und mit= wirfend zeigten.

Nicht felten war Streit, welche Speisen ben Laien verboten und wie weit sie ben Gesetzen über das Fasten unterworsen senen 5. Für Bilger und Kreuzsabrer traten oft strenge Bestimmungen ein; sie sollten z. B. nach der Borschrift Innocenz III nur zwei Gerichte essen 6; am schärssten lauteten die Borschriften für die Geistlichen und insbesondere für die Mönche. In Clugny wurde z. B. verboten, den Wein mit Honig oder anderen Spezereien zu mischen, und bei den Franzissfanern sogar der Gebrauch gläserner Becher und zinnerner Teller untersagt?. Kein Geistlicher darf, nach einem Besehle Inno-

<sup>1</sup> Anderson, I, 602. Wendower, III, 7. — 2 Hobenst., II, 195; III, 289 — 8 Rich. S. Germ., 1027. Gallo, Ann., II, 102. — 4 Rehtmeyer, Chron., 466. And in Dairmark werden zu 1269 leges sumptuariae und vestiariae erwähnt. Hamsfort bei Langebeck, I, 291. Deegl. für Salfelt in Balchs Beiträgen, I, 40. — 4 Le Grand d'Aussi, II, 38. — 6 Gesta Innoc., 45. — 6 Marrier, Ribl. Cluniae., 1357 XI. Wadding IV, 296.

cenz III 1, üppigen Feiten, insbesondere solchen beiwohnen, wo man viel zu trinken rerspricht und der am meisten gelobt wird, welcher das Meiste trinkt und Andere betrunken macht. Am allerwenigsten sollen sie selbst die Rolle von Bossenreißern übernehmen. Daß Borzschriften solcher Art nicht überstüssig waren, zeigen mehre Beispiele. Im Jahre 1149 verlangten z. B. die Mönche von St. Umbrosius in Mailand ein Fest von neun Gerichten in drei Gängen 2: erstens kalte Hühner, kalt Schweinesseisch und Schinken in Wein bereitet (gambas de vino?); dann gefüllte Hühner, Kalbsseisch mit Pfesserraut und Torten (turtellos de Lavezolo); endlich gebratene Hühner, in Teig gebackene Nierenstücken und gefüllte Ferkel. Als Gewürz werden erwähnt: Pfesser, Safran, Muskaten, Ingwer, Galgant, Kubeben, Nelken 3.

Daß in jenen Zeiten viel und fast bei allen Festen geranzt ward, zeigen (unter Anderem) zahlreiche Stellen in den Dichtern 3; von einer zweiten Seite her ward hingegen das Tanzen als ein Werk bes Teusels und eine Todsunde bezeichnet, welcher ohne Zweisel die ewige Verdammniß folge 5. Des Schießens mit Armbrust und Bosgen, des Kegels und Ballspiels sowie der Würsel geschieht Erwähnung, ja mit letzten ward so viel gespielt, daß es in Paris eine eigene Zunst von Leuten gab, welche sie versertigten. Auf bestrügerischen Gebrauch falscher Würsel stand in Augsburg das Abbanen der Hand 7, auf halten eines Spielhauses in Negensburg die Ucht. In mehren Städten waren Glücksspiele ganz verboten 8. Lust an Mäthseln, fünstlichen Aufgaben und allerhand Spielen zeigt sich öfter, 3. B. im Pfassen Amis, wogegen Hugo von Trimberg im Renner auf Ringen, Wettkämpse u. dal. schilt.

Daffelbe thut Reinmar von Zweter in Bezug auf Burfelfpi-l

und Trinken 9, indem er fagt:

Daz schoeniu wir betwingent man, Und ift da stünde bi, son' ift da doch niht wunders ar! — Dannoch weiz ich ein wunderlichez twingen, Daz munderlicher ist ob allen dingen, Daz einem toten würselbeine Ein lebende man herze unde muot So gerlich (ganz) undertaenis tuot, Daz ez im nimt stune unde wiße aleine.

Der tiuvel schuof bag würfelfvil, Darumbe, bag er selen vil bamit gewinnen wil.

Concil., XIII. 951. Nr. 15, und 840, Nr. 16. Innoc. epist., VII. 75.
 — 2 Murat., Antiq. Ital., II. 313. Giulini, 473, zu 1148. — 3 Reiffenberg, Monum., II, XLIX. Godefroi de Bouillon, B. 3900. — 4 3. B. Triftan von Friberg, B. 30. — 5 Mitreutiche Blätter, I, 52. — 5 Magen, Gefammtabent., II, 469, 473. — 5 Triftan von Friberg, B. 2646. Boileau, Reglements des arts. Walche Beiträge, IV, 215. — 5 Böhmer, Reg. zu 1207. S. 22. Glay, II, 63. Arco, 405. — 5 Jagen, Minnefinger, II, 196—198. Rr. 108, 109, 113, 116.

Die trunfenheit tuot grogen ichaben, Si tuot die fele funben unde ichanden überlaben,

Gi machet manigen man, bag im Got unt bi liute werbent gram.

Din trunfenheit tuot bannoch me,

Gi ichader an dem guote, unt tuot dabi dem libe me;

Gie stummet unde blenbet, fie toetet unde machet manigen lam.

Bur durft ift trinfen wol erloubet: Swem aber durch des gapfen ftink (Rlingen) Unmacrent (gleichgultig werden) ritterlichiu bink Der treit hin hein (heim) vil libte ein trunfen houbet.

In weitläufigen Belehrungen über anständiges Benehmen bei Tische beißt es: Du follst dich nicht in das Tischtuch schneuzen, nicht die Ellenbogen auflehnen, nicht mit vollem Munde trinken, nichts Angegeffenes wieder in die Schuffel legen.

Wer gar unsauberlichen schnabt Mit bem Munde recht als ein Schwein, Der foll bei anderem Biebe fenn 1.

Das Baben biente sowohl zur Gefundheit wie zur Ergögung, insbesondere wenn (wie ichon dem Douffeus) schöne Fraulein babei bulfreiche Sand leifteten 2.

Dag es in jenen Sahrhunderten noch feine dramatifche Runft gab und zweifelhaft bleibt, inwieweit bie Darftellung biblifcher Weichichten bagu führte, ift bereits bemerkt worden; boch mag Folgenbes hier nachträglich feine Stelle finden. Es gab Geiltunger, Tanger, Boffenreißer u. bal, von außerordentlichem Befchid, aber oft auch von folder Unmagung und Budringlichkeit, bag Gefete erlaffen wurden 3, ne follten nicht mit Bewalt in Saufer eindringen oder ben Fremben, Bilgern und Kaufleuten in den Gafthofen laftig fallen. Bahrend Ginige fie burchaus verwerflich ichalten und außerten, ihnen etwas geben beiße dem Teufel opfern 4, fanden fie an Gofen und Godzeiten großen Beifall und fur ihre Anzüglichkeiten, ja Diebereien fehr nach: fichtige Beurtheilung. Bei ber Sochzeit Roberts von Frankreich mit Mathilbe von Brabant ericbienen im Jahre 1237 Spielleute, Bauf: ler und Minftrele, von benen einige auf bem Seile tangten, andere auf zwei mit Scharlach betleiveten Ochsen fagen und beim Auftragen ber Berichte in Borner bliefen 5. Debre Dale und ftreng murbe befohlen: Spiele ber Art, fowie überhaupt weltliche Fefte, Tange u. bal, follten nicht in Rirchen ober auf Kirchhöfen gehalten werben und am weniaften Beiftliche baran Theil nehmen ober ben Belagen

¹ Rauch, Script., I, 198. — ² Hogen, Bilberfaal, 46. — ³ Hist. de Langued., III, 533. Morig, von Worms, II, Urf. 7, €. 154. Merfwürdig heißt es in einer Urfunde von 1246 Scheidt, Bom Abel, 217): in villa Duiforde, in theatro ibi, quod vulgo Spelhuss dicitur. Doch ward dafelbst auch Gericht gehalten. — ⁴ Lerbeke, 505. Rigord., 21. Chron. mont. seren 3u 1192. Rich. S. Germ., 993. Corner, 785. — ⁵ Alber., 562.

von Spielleuten beimobnen 1. In Diesem Sinne idreibt Abalard: "Barum entfernen Die Biicofe und geiftlichen Dottoren nicht bie Dichter aus ber Stadt Gottes, welche boch Blato aus feinem weltlichen Staate ausichlon? Ja an beiligen Geftragen gieben fie Spagmader, Tanger, Sanger gu Tiid, bringen Jag und Rade mit ibnen gu, belobnen ne überreich und orfern bas Gut ber Rirden und Armen ben Teufeln 2"

Denungeadret lien nich ber Bifdof von Brag in einen Wentampf mit Svielleuten ein, wobei ibm Die Raje gerichtagen mard 3; ober Geiftliche führten auch wohl felbit Luftaufguge an und ftellten babei Beiber por mornber Gregor IX febr ibilt 4. Rod arger trieben es gu Weibnochten 1249 rie jungen Geiftliden und Schuler in Regens: burg. Gie batten fich verkleiber, einen Bifdof unter fich erforen und brangen, unbegnügt mit biefen und anderen menigitens beiteren Un= ibidlichkeiten, gewaltiam in Klöfter ein, zerschlugen bie verschloffenen Thuren, minbandelten einige Monde und nabmen Bieb und anderes Gut mit binmea 5. Ginige Male entitane bei folden Gelegenbeiten auch Unglud obne Boriag. Um 1. Mai 1504 luben bie Ginmobner von E. Doning nad alter Sitte alle biejenigen, welche Menigkeiten aus ter anderen Welt miffen wollten, ein, nich auf ber Brude über ben Urno zu verfammeln 6. Reben berfeiben befanden nich auf Rab= nen Mebre als furdibare Teufel, Andere als nactte Geelen verkleidet, und unter lautem Geidrei und bei großem Weuer begannen ideinbar bie vielfaciten Martern ber Berurtbeilten. Ploglid aber brach bie übermäßig beidwerte Brude gujammen und nicht Wenige murren beidatiat ober famen ums Leben.

Um lauteften mußte bie Rirche bas besonders in Frankreich ausgebildete Cfels= und Narrenfeft migbilligen, welches mabridein= lich zuerft eine Nadahmung ber Saturnalien, bann eine Beripottung ter beibnifden Gebraude enthalten batte, allmablich aber in eine Beripottung ber driftliden Formen übergegangen war, mabrend Undere Darin eine Ginmeifung gur Demuth feben wollten 8. In tom ernite: ren Deutschland fanden biefe Marrentheidinge weniger Gingang 9; Grmähnung verbient inden Folgendes. Um Palmionntage jeres Jab= res ritt ber Biichof von Salberftagt, Chriftus vorstellend, in Qued=

Concil., XIII, 803, 840, 1254; XIV, 269. Harzh., III, 529, 531.
 Ughelli, Ital. sacra, III, 556. Tytler, II, 373. — <sup>2</sup> Theologia christiana, 1240. Reander, X, 745. — Innoc. epist., V, 29. — <sup>3</sup> In Paris gesticulationes corporis abhorrenda consuetudine mulierum et choreas stichationes corports abhorrenda consulctione minierum et choreas facere pon verentur. Reg. Greg. IX, Jahr VI, Urf. 276. — Mon. Boica, XIII, 214. — Murat, Antiq. Ital., II, 950. — Du Fresne, Calendae. Pagi șa 1187. c. 17. Augusti, Teue der Christen, I, 312. Die nabere Enuncidelung fällt in spätere Zeiten; siebe Tiliot, Memoires de la fête des sous. Millin, Voyage, I, 60. Seeler, 226. Parsat, I, 2. — Coexyme, 152. — Ze ward Schönbartslausen und Weibnachtsstugen in Calfelt bestraft. Balche Beitrage, 1, 22.

linburg ein, vorauf acht Männer als Palmbrüber, Zweige hauend und ausstreuend, und im Gesolge Geistliche, Mönche und Bolt in großer Zahl 1. Fünfundzwanzig Mark reichten nicht hin, um, dem Herstommen zufolge, Fische für eine Mahlzeit herbeizuschaffen, weshalb das Stift Duedlindurg auch eine Abanderung bieser lästigen Sitte bewirkte.

Das Schachspiel wurde seiner Künstlichkeit und Bebeutung wegen sehr geehrt; doch gab es nicht selten Beranlassung zu bösem Streit. So gerieth einst der Graf Ferrand von Flandern, weil ihn seine Frau matt gemacht hatte, in solchen Zorn, daß er sie prügelte 2, was nebst anderen Gründen einen Krieg mit dem Könige Philipp August herbeisührte. Im Jahre 1265 kam ein Saracene Borzaga nach Florenz und spielte in Gegenwart vieler Vornehmen zu gleicher Zeit mit drei der besten Schachspieler in der Stadt 3. Mur das eine Spiel sah er, zwei Spiele hingegen spielte er aus dem Kopse, ohne das Spiel vor Augen zu haben; und dennoch machte er binnen einer Stunde zwei seiner Gegner matt und das dritte Spiel blieb unentsschieden 4.

Königen und Fürften muthete man zu, daß fie freigebig maren 5; auch boten fie bei Sochzeiten 6 und wechselseitigen Besuchen oft Alles auf, um fich an Bracht und Grofmuth zu übertreffen. Go ließ Phi= lipp August, als König Johann von England im Jahre 1201 nach Baris tam, ihm und ben Seinen bie Beinfeller öffnen und Befchente vertheilen 7. Bei ber Krönung Seinrichs III von England wurden 5000 Lämmer und Biegen und 5000 Suhner verschrieben, und 1000 Becher (jeder zu 4 Dag) waren in Bewegung 8. 2018 Beinrich III im Jahre 1254 Ludwig IX befuchte, fpeifte man öffentlich und verstattete Jedem bas Busehen. Seinrich wollte ben mittleren Chrenplat nicht annehmen, sondern faß zur Rechten und ber Konig von Na= varra zur Linken Ludwigs 9. Alls biefer feinen Gobn Philipp und feinen Reffen Robert 1267 zu Rittern folug 10, bauerten Die Feste in ber gangen Stadt acht Tage lang, man bing fostbare bunte Beuge gu ben Tenftern beraus und ichmudte fich und bie Seinen mit man: nichkachen Zierrathen. - Landgraf Ludwig von Thuringen, ber Mann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beigt, Gesch, von Queblind., I, 323. — <sup>2</sup> Dachery, Spieil., II, 626, 3u 1214. Ein Gedicht über bas Schachsviel. Buran. Carm. 246. Petrus Cantor, 66. Sestiger Streit beim Schachsviel. Godesroi de Bouillon, V, 3900. Mehr Beispiele bei Maßmann, XII, 69. — <sup>3</sup> Malespini, 182. Villani, VII, 12, wenn ich anders die vielleicht verdorbenen Stellen richtig verstebe. — <sup>4</sup> Schachsiguren. Becker u. Gesner, Tas. 63.

<sup>5</sup> Es ift an reichen furften bart francher muot,

Die jefamen bringen on maffen guot, Db fps mit recten nicht willeflichen tailen:

Die so aus sturmen bringend, tiese wunden, wie sol man die hansen? Gubruu, 125. Hagen, Ged. des M.M., II. — Beispiele bei Tittmann, II, 5. — Rigord., 44. So auch bei Hochzeiten. Horneck zu 1261. — Bauli, III, 517. — Matth. Par., 604. — 10 Guil. Nang., 378.

ber heiligen Elisabeth, ward von einem Fürsten, ben er besuchte, nicht allein mit Gffen, Trinken, Saitenspiel und Gesang geehrt, sondern er fand in seiner schonen Schlafkammer "auch ein säuberliches junges Weibchen ". Aber ber Landgraf ließ ihr eine Mark Silber auszah-len und bezwang sich.

Große Feste führten bisweilen zu Unglück. So entstand im Jahre 1225 bei der Verheirathung König Heinrichs und Margarethens von Desterreich ein foldes Gedränge, daß 40 Bersonen, darunter auch

Monche und Briefter, erdrudt murden 2.

Das Leben an den Höfen war zuweilen (fo unter Friedrich II) heiter, poetisch und der Mittelpunkt feiner Lebensart, mogegen sich auch Beweise finden, daß Mängel und Laster (z. B. Neid, Geiz, Berläumdung u. dgl.) schon damals nicht fehlten. So sagt Hugo von Trimberg von den Hosseuten 3:

Pfenningfalbe wunder thut. Man sieht leider heute Benik hofleute, Die gen himmel trachten. — Hofgesinde, Aerzte und Juristen Haben Abgötter, das sind ihre Kisten. — Bei Hofgesinde ich oft sinde Schälfe und ungezogene Leute. — Ewer ganze Liebe zu Gott hat, Den nimmt man selten in Fürsten Rath.

Alte Bolfefefte fuchte man möglichft zu erhalten, obgleich beren

urfprüngliche Bedeutung vielleicht verloren ging.

In Hoya z. B. verkleibeten sich am Bfingstfeste 4 alle Männer, alte und junge ohne Ausnahme, als Weiber, hatten aber bennoch ihren Kaiser, Herzog, Bischof, Abt u. f. w. unter sich, welche, wie es scheint, in bunter Mischung mit den Weiberröcken auch die Abzeichen ihrer Würden trugen. Einige schmückten sich daneben mit glänzenden Banzern und helmen und trugen blose Schwerter in der Hand; Andere vermummten sich in Velze, das Nauhe auswärts kehrend it lied liederigen wechselten auf jede mögliche Weise den Weiberanzug und Alle zogen paarweise mit Sang und Klang und Tanz durch die Straßen und nach den benachbarten Orten.

In Spanien wurden ichon um die Mitte bes 12. Jahrhunderts bei ber Bermählung bes Königs Garcia von Navarra mit der Infantin Urrafa mancherlei Spiele, Ringelrennen und Stiergesechte geshalten, und zu noch größeren Festlichkeiten gaben die Reisen der Kö-

<sup>1</sup> Rohte, 1713. — 2 Pappenh. Herm. Altah. Bavar. chron. zu 1225. — 3 Renner, B. 688, 719, 780. Konrad III bewilligt dem Abe von Burtschield (und den Seinen), wenn er an den Hof fennut, den Freitisch aus der königlichen Küche. Lacomblet, I, 217. — 4 Alber., 513, zu 1224. Belg. chron., 236, zu 1212. — 5 Siehe noch die Züge, Vertleidungen u. f. w. Utriche von Lichtenfrein

nige von Kaftilien und Aragonien Beranlaffung 1. Sonderbar erscheint folgende Ergötzung 2: man ließ ein Schwein in einem eingesichloffenen Platze los, welches von Blinden mit Stöcken verfolgt wurde. Defter jedoch als das Schwein trafen diese, dem Grunzen nacheilend, sich unter einander und erregten großes Gelächter bei den Zuschauern. Die in Südfrankreich beliebten Hahnenkämpfe wurden, wegen manches dabei entstehenden Uebels, wenigstens in den Schulen verboten 3.

Um mannichfaltigsten und beitersten scheinen die Spiele und Feste in Italien gewesen zu sehn, benn obgleich die kriegerischen Uebungen und Turniere ebenfalls dahin kamen, bebielt doch die Luft an pracht-vollen Aufzügen und scherzbaften Ergeblichkeiten die Oberhand 5. Wir

geben Beifpiele.

In Berona murben 1207 jum Undenken eines Sieges über bie Ghibellinen Wettläufe gestiftet, an benen fpater auch Frauen Theil nahmen und huren Theil nehmen mußten 6, welche letteren jedoch ftatt ber Preise wohl nur Spott, ja Diffhandlungen zu erwarten hatten. In Pavia feierte man bas Fest bes beiligen Gyrus mit Wettlaufen und Wettreiten und auf ähnliche Weife in Vicenza und Babua ben Sturg best graufamen Egelin. Der erfte Breis war ein Stud fcarlachen Tuch ober ein mit Gold durchwirkter Mantel, ber zweite ein Jagovogel ober ein gebraten Schwein u. f. m. Wer ben erften befam, pflegte ihn ber Stadt ober einem Beiligen bargubieten 7. Wenn in Pavia die Vornehmen und Chrbaren biefe Preife gewonnen hat= ten, fam die Reibe - benn Niemand follte von ber Luft gang ausgeschloffen fenn - auch an bas gemeine Bolt, ja an bie liederlichen Dirnen. Sie liefen nach Tische an einem anderen Orte und bie Sieger und Siegerinnen erhielten frifches ober gefalzenes Bleifch. Auf ähnliche Beife fanden Bettrennen, Ringen, Fecten, Ringel= ftechen und andere beitere lebungen in Berona und Mailand ftatt, wo man im Freien lagerte ober Belte errichtete und Tang, Gefang und Schmausereien hinzugesellte 8. Selbst Ezelin, welcher bie Luftigften fur ungefährlich bielt, begunftigte Wefte biefer Art 9. In Bene= big galt die Bermählung mit bem abrigtischen Meere fur eines ber

¹ Munteners Chronif. — ² Ferreras, III, 482, §. 698, zu 1144. — ³ Concil., XIV, 271. — ⁴ Doch heißt es auch: In Desterriche da lebt man wunnenkliche (Hagen, Gesammtabent., II, 468); und daneden Klagen über Mangel an fröhlichem Muthe und übertriebenes Streben nach Gütern (467). — ⁵ 1168 Joannes de Ceccano in praesentia Innocentis III jocavit cum suis militibus buhurdando. Chron. fossae novae, 887. 1209 Otto imperator sece fare gran sesta e giuochi nella piazza del comune di Bologna, und 1212 fam einer bei diesen Spielen um. Bonon. hist. mise. 1258 su satta la giostra e fore 22 aventurieri. Spinelli, 1095. Arco, 167. — ⁶ Zagata, 22. — ˀ Anon. de laud. papiae, c. 13—16. Verci, Ecel., III, Urs. 274. Murat., Antiq. Ital., II, 851. — ⁶ Carli, Verona, III, 25. Giulini zu 1250 und öfter. — ॰ Verci, Ecel., II, 242. Martin. da Canale, 90.

michtiaften : in Birerbo entftand bie jogenannte Gefellichaft ber Kroblichen, welche 1209 in Gegenwart Innocens III einen Baum ber Vorrung errichtete und ben beiten Rletterern Breife gubilligte 1. Siena fliftete 1260, gum Unbenten bes über bie Rlorentiner erfoch: tenen Sieges 2. Wettfampfe, mo ein gerufteter Mann, ben beiligen Georg porfellent, einen anderen bezwang, ber als Drache verfleitet war und bie Geinde ber Stadt bedeutete. 3m Jahre 1214 erbaute man in Rabua eine Burg und befente fie mit Frauen, Jungfrauen und Dienerinnen, welche ohne Gulfe irgend eines Mannes bie Bertheipigung übernahmen 3. Statt ber Ruftung biente Schmud von Gold und Ebelfteinen, und als Schummittel maren rings umber aufgespannt und gufgebangen einfarbige und bunte Beuge, Bintel, Burpur Sammt und hermeline. Der gewaltige Angriff auf bieje ftar= fen Befeitigungen erfolgte burch bas Burfgeidus ber Mevfel, Birnen, Duitten, Datteln, Dluskatennuffe und fleinen Torten; man fturmte bewaffnet mit allen Urten von glangenben Blumen 4; man übergoß Die tapferen Bertheidigerinnen nicht mit Bech und fochendem Schwefel, sondern mit Rosenwaffer und dem buftenden Beifte von Umbra. Bimmt und Gewürznelfen. Bulett fiegten zwar bie Manner, aber bie Frauen und Mabden ichrieben bennoch bie Bedingungen por, mo: mit beibe Theile gufrieben waren, bis gum Berbruffe ber pabuani: iden Manner beraustam, bag bie theilnehmenten Benetiquer auch Dufaten und andere foftbare Dinge in Die Festung geworfen und fich badurch gar gu febr bei ben Frauen in Gunft gefett batten. biefer Umftand murbe Beranlaffung eines fpateren Rrieges.

Drei Lage bauerten in Bavia bie jabrlichen Scherzfampfe, mo Die gange Stadt fich in zwei Theile theilte und mit holgernen Baffen gegen einander focht. Gelbit bie beiligen Aufzuge, welche Die Obrig= feit und die Bunfte anführten, hatten ihre erheiternde Seite 5. Go trugen die Bogelfteller einen Baum, in beffen 3meigen ungablige Bogel hingen, Die Gaftwirthe ein Saus von Bachmert; Beibes murbe ber Jugend vor ber Rirche preisgegeben. Auf den rothgefärbten Bachofergen waren die Abzeichen ber Bunfte, ihre Wappen u. A. m. zierlich gemalt, ober biefe wurden auch mohl felbit reichlich geschmudt vorausgetragen. Um Johannistage grub man auf beiben Seiten ber Sauptstrage febr viele Baume ein, gunbete fie an und bie Burger zogen mit Mufit burch biefe Freudenfeuer hindurch nach einer Unbobe, wo ter Podesta ober bie erste obrigfeitliche Person eine Rebe gum Lobe Pavias hielt. Um Pfingftfefte warf man von ben Dachern meh= rer Rirchen, besonders ber Sauptfirche, in bas Innere berselben Rofen, Fruchte, Ruchen u. bgl. binab, bie an febr leichten, brennend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bassi, 114. Nicola di Tuccia, 273. — <sup>2</sup> Sanese, Chron., 30. — <sup>3</sup> Monach. Patav., I, 13. Dandolo, 338. Sanuto, Vite, 538. — <sup>4</sup> Ein burchaus ähnliches Fest warb 1214 in Treviso geseiert. Burchelati, 577. — <sup>5</sup> Anon. de laud. pap., c. 13—16.

umherstiegenden Spänen befestigt waren und um welche die Jugend sich jagte. In dem Augenblicke aber, wo sie dieser oder jener Beute sicher zu sehn glaubte, ließ man plötzlich von allen Seiten angezündetes Werg auf die Köpfe hinabsliegen, wodurch der luftige Karm und die scherzhafte Berwirrung auf den höchsten Gipfel getrieben wurde.

Schon bamals hielten sich mehre herricher (z. B. Kaifer Beinrich VI 1, die Könige Wilhelm I und heinrich III von England u. A.) Hofnarren, welche besondere Abzeichen trugen. Deshalb heißt es im Barzival:

> Und an ber Müße Zipfel band Nach rechten Narrensitten Man einen Kufuf allzuhand. Bon rauhem Kalböfell ward sobann Ihm eine Hose angethan 2 u. f. w.

Ihnen ward viel erlaubt; fie nahmen fich aber bisweilen noch mehr beraus und murben ungezogen 3. Trafen fie ihre herren fchlecht gelaunt, bann ward felbit Scherzhaftes übel aufgenommen 4. Co fagte ber Narr König Beinrichs III zu ihm: er gleiche fehr an Chris ftus. Erfreut fragte ber Ronig: "Warum?" und jener gab zur Unt= wort: "Chriftus war bei ber Geburt fo flug wie im breifigsten Jahre, und mein Berr Konig ift jest auch ebenjo flug, als wie er geboren murbe." Bornig befahl ber Ronig ben Narren aufzuhenken, aber bie Diener ichwenften und prellten ihn blog tuchtig bin und ber und liegen ibn bann laufen. Chenfo fchlimm ging es einem Spafimacher bei ber Sochzeit bes Berrn von Arbres mit ber Frau von Malft 5. Er veriprach bas größte Kaß Bier im Reller ohne Unterbrechung auszutrin= fen, wenn ihm ber Berr ein Pferd ichente und erlaube gleichzeitig gu Es gelang, und ftolz verlangte er feinen Lohn; aber jener ließ ibm statt bes Bferbes (equus) die Folter (equuleus) geben. Go galt Manches bamals für wikigen Scherz, was jest wohl nicht als folder anerkannt werben burfte, und Mandies als Robeit, was beut: zutage feineswegs in biefem Lichte erscheint. Wie Bielen wurde es 3. B. jest wie Robert von Brac ergeben, über ben Thomas Becket ben Bann aussprach, weil ec feinem Pferbe ben Schwang abgeschla= gen hatte 6; und (um noch bober gestellte Personen zu erwähnen) welchen Uniton aabe ein konigliches Testament wie bas von Richard Löwenherz, ber ben Einwohnern von Poitou, die ihn einst beleidigt hatten, seinen letten Stublgang ? vermachte.

¹ Rupertus, joculator regis. Annal, Praemonstr., II, 536. Ellis, Romances, I, 15, 22. — ² Parzival, S. 98. — ³ Triftan ven Friberg, 5175. — ³ Rich. S. Germ. za 1196. Salimbeni, 337. — ° Ludwig., Reliq., VIII, 544. Duchesne, Hist. de Guines, 158. — 6 Roger Hoved., 521. Atzlerhand Cinzelnes uber Becket in bessen Leben, herausgegeben von Besser. — ? Stercora sua. Matth. Par., 137.

Gang im entacaengesetten Sinne verfuhr Lubwig IX, indem er zu feinem Borlefer und wiffenschaftlichen Rathgeber Bincene von Beauvais ernannte, welcher in feinen Spiegeln ! (einer Art von Enenflovadie) fur jene Beit außerorbentliche Gelebrigmfeit an ben Jag leate.

# 4. Bom Rittermefen.

Alles, mas mir geither im Gingelnen über Gitten, Gehräuche Weite u. bal, mittheilten, findet einen eigenthumlichen Mittelbunft, eine feitere Saltung und tiefere Bedeutung in bem mit bem Lebusabel in enger Berbindung ftebenden Rittermejen 2. Deffen Uriprung ift nicht an einer bestimmten Stelle ober in einer ftart hervortretenden Thatsache nachzuweisen, sondern sowie fich bas Lebnsmesen und ber Apel anfanas unbemerkt und allmählich entwickelte, jo auch bas Rit= terthum. Manchen Bolfern fehlt es gang, bei anderen tritt es nur als unvollkommene Nachabmung bervor; in ben germanischen Bolfern hat es die hochfte Vollendung erreicht, obgleich bie Eigenthumlichkeit jedes einzelnen auch bier nicht zu verkennen ift.

Die in jenen Jahrhunderten überwiegende, jest oft gu febr in ben Sintergrund tretende Reigung fur genoffenichaftlichen Berband zeigt fich auch bei bem Mitterwefen. Wir finden, gleichwie bei ben Sandwerfern, ja bei ben Belehrten, eine Stufenfolge von Murben und eine Bereinigung zu engerer und geichloffener Gefellichaft. ber erften Stufe bes Gbelfnaben, bie an faiferlichen und foniglichen Bofen 3 behufe trefflicher Husbilbung gern angenommen murbe, ging man nicht ohne religible und andere Reierlichkeiten in die bes Rnab= ben über, welcher burch Darreichung eines Schwertes wehrhaft ge= macht und zu mannichfachen Beidaften gebraucht murbe. Go gu bem Aufwarten bei Tifche, leberreichung bes Bafdmaffers an hohe Gafte. Rubren ber Sandroffe, und auf diefe Weife ftieg man allmählich bis gu ben freien Uebungen ber Ritter binan.

In der Regel wurde ber Knappe im 21. Lebensjahre burch ben Ritterichlag zum Ritter erhoben, boch finden wir auch mehre Beifpiele von fruberen und fpateren Berleibungen. Graf Raimund Berengar, ben Friedrich II gum Ritter ichlug, war 50 Jahre, ber Cobn bes Furften von Antiochien, den Ludwig IX im Morgenlande jum Ritter foling, 16 Jahre alt 4; Philipp August bingegen marb erft Ritter an feinem Sochzeittage, Ronrad IV nach bem Tobe feines Ba-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caraman, III, 68. Bincenz ftarb 1264. Touron, Hist., I, 199. — 
<sup>2</sup> Fauriel, Poés. prov., I, 517. — <sup>3</sup> Im J. 1157 ichicfte 3. B. ber Gerzog von Böhmen seine Bettern: ut decet, in curia imperatoris nutriendos. Bohem. chron., 63. Siese Helpenst., I, 208; II, 5. Auch Fechten und Springen lehrt Hilbebrand den Dietrich von Bern. Zwerg Lauriu, 6, in Hagens Helbenbuch. — 4 Joinville, 98. Du Fresne zu Joinville, 49. Godoff mon zu 1235. Monum. hist. patriae, Script., 543

ters 1, Wilhelm von Solland, nachdem man ibn zum König ermählt batte. Dieser ftellte fich vor bem papftlichen Bejandten und antwortete ibm auf Die Frage, mas ein Ritter jenn muffe: "freigebig, tapfer, boilid, ftanobaft im Unglud" u. f. w. 2. hierauf theilte man bem Rönige Die Gefete bes Ritterstandes mit: er folle täglich Meffe boren, für die Rirde fampfen, Wittwen, Baifen und Unmundige beiduben, ungerechten Rrieg vermeiben, bojen Golb gurudweisen, fur Die Befreiung jeres Unichnloigen ben Rampf übernehmen, Turniere nur ber blogen lebung batber besuchen, bem Raifer und feinen Bevollmach: tigten in weitlichen Dingen gehorden, ben Staat unverlett erhalten, fein Reichslebn veräußern und tadellos vor Gott und Denichen leben, Wilhelm beidmur riefe Gefete, indem er feine Bande auf bas Dlegbuch legte, und ber König von Böhmen nahm ibn nunmehr burch einen Schlag an ben Sals gum Ritter auf, indem er erinnerte, bag Chriftus gefdlagen, gegeißelt und gefreuzigt worben, und es Bflicht fen, für ihn Jeglides zu bulben. Dreimal rannte jest Wilhelm zur Darlegung feiner Beschicklichkeit mit bem Sohne bes Konigs von Bobmen auf Langen 3, bann folgte ein Schwertkampf, endlich Beifallsgeschrei, Mufit und breitägige Baftereien.

Man sieht leicht, raß diese Feierlichteiten bloß in außerordentlichen Fällen stattsinden konnten und Einiges nur für einen neugewählten König Sinn hat; doch wählte man zu dem Nitterschlage, welcher oft Vielen auf einmal ertheilt wurde, gewöhnlich seierliche Gelegenheiten 4, Festtage, Krönungstage u. d., und ließ Fasten, Beichte und Gottesdienst vorhergehen; bisweiten ersolgte der Nitterschlag aber auch obne alle Borsehungen mit stachem Degen auf die Schulter, wobei erinnert wurde, dieser Schlag ser die letzte Beleidigung, welche man geduldig erwagen müsse. Amalrich, der Sohn des Grafen Simon von Montsort, wurde von seinen Actern zum Altare gesührt und durch die Bischöse von Orleans und Autun mit der ritterlichen Binde (Schwertsessel) umgürtet 6. Dies Bersahren wird aber als merswürzdige Ausnahme erzählt, weil der Jüngling die Bestimmung batte, wider die Albigenser zu sechten; in der Negel mußte der die Nitterwürde Ertheilende selbst ein Ritter seyn. Natürlich empfing nan

9

¹ Conradi catal, imper. zu 1197. Petr. Vin., III. 20. — ² Belg. chron. magn., 266. zm 3. 1216 ward die Kaiferin Kentlanze ebrenvell in Belegna aufgenommen und al suo partire della città fece tre cavalieri. Ghirard., I, 119. Daüelbe that 1224 König Zebann von Zerufalem: per le loro buone qualità furono giudicati degni di tal prerogativa. Ghirard., I, 142. — ⁴ Bi. Ilcidut ili emiges Spàtere in dicte Gràdding einges fügt. Böhmer, Reg., 5. Bestphalia, 1826, ≥t. 1. — ⁴ 3m 3. 1244 föhlig Graf Maumint von Teuleuse auf einmal 200 Mitter. (Ilist. de Langued., III, 529. Arierich von Desterreich 144 Mitter. Garstense chr zu 1245. — ⁵ Massei, Scienza, 176. — ⁶ Histor. Albig., c. 70. Daß Acbte und Bische die Mitterwürze wehl auch erhielten und übertrugen: La Rue, II, 237.

biefelbe am liebiten von Konigen und Gurften, welche babei Befchenke austheilten, während man in anderen Wällen die fonit febr gefuchte Burbe ablebute, nicht bloß um Bilichten zu entgeben, fondern auch um Ausgaben gu fparen 1. Daber gebot Graf Balouin von Man= bern und henneagu, Die Gobne von Rittern, welche bis zum 25. Jahre nicht ben Mitterichlag erhalten batten, follten in mancher Sinficht wie Bauern betrachtet und behandelt merben 2.

Heber Griffans Mitterichlag ergablt Gottfried von Stranburg

(B. 5017):

Marfe nam bo Triffanben finen neven je banben . fwert und fporen ftrift' er im an: "fich", fprach er, "neve Triftan, fit bir nu fwert gefegent ift. und fit bu Riter worden bift, nu bebenfe riterlichen bris. unde ouch bich felben, wer bu fis; Din geburt und din ebelfeit n binen ougen fur geleit: wis (fen) biemuete und wis unbetrogen. wis warhaft und wie wolnegogen. ben armen ben wis immer auot, ben richen immer boch gemuot; giere und wirbe binen lip. ere und minne elliu (alle) wiv: wis milte und getriume, unde immer baran niuwe: wan uf nim ere nim ich bag, bag golt, noch zobel gestuont nie bag bem sper und bem schilte, banne triuwe und milte 3."

Nicht Jeder aus dem Bolfe galt für ritterfähig, und Raifer Friedrich I fette ausbrücklich zur Erhaltung ber Burbe bes Abels feft: die Gohne ber Priefter, Dberhelfer und Bauern burfen nich ber ritterlichen Burde nicht anmagen und werden im Kalle ber lebertre= tung vom Landrichter bafur gestraft 4. Naturlich aber blieb ben Mo= nigen bas Recht, jeben Ginzelnen wegen Berbienften zu abeln 5, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Boica, XI, 179. — <sup>2</sup> Martene, Thes., I, 766, 3u 1200. — 3 Aebnliche Auseinandersenungen und Erflarung aller Symbole in L'ordre de la chevalerie par Hue de Tabarie. Barbazan, Fabliaux, I, 59. —

4 Ursp. chron., 316. Meichelb., Hist. Fris., I, 2, 568.

©wer vil fume ware fueht,

Der wil nu riter werben.

Wigalois, B. 2333. In Gudfranfreich wurden viele Burger Ritter und bas Mitterthum vermittelte Stabte : und Lehnswesen. Fauriel, LXI, zur llistoire de la croisade contre les Albigeois. In der Regel sollte allerdings ber Mitter von Ritterburtigen abnammen; weher aber die Berechtigung des ernen im Befchlechte? Gohrum, 1, 191. - 5 Bohem. chr., c. 65. Sobenit., II, 19.

felbit Blabislav von Bobmen übte es im Jahre 1158, als fich einer feiner Leute beim Uebergang über bie Arba fehr auszeichnete. Doch war Avel und Ritterstand nicht burchaus baffelbe und noch weniger bas Recht, Beibes zu ertbeilen; auch nahm tie Cache eine anbere Gestalt an in monardischen Staaten und eine andere in Republiken. So ertheilte ber Porefta von Genua Mehren bie Rittermurbe 1, mabrideinlich ohne Rudficht auf Geburt, und gu 1260 beißt es 2: "Fol= gende wurden von ter florentiner Gemeine (comune) zu Rittern (cavalieri) erhoben, mit allen ben Rechten und Freiheiten, melde benfelben gebühren." - Doch zur Zeit Konrade IV meinte man 3, in ber Regel konnten nur Ritterfobne Ritter werben, allmählich aber warb einzelnen, nicht völlig freien Mannern erlaubt, in tiefen Stand einzutreten 4, fobag berfelbe gewiffermagen bas Burgerthum mit bem Abelswesen vermittelte 5. Der Sochablige mußte Die Rit= termurde jo gut ermerben als Jemand von niederem Alvel, und felbit ber ritterfäbige Dienstmann ging, fobalt er ben Ritterichlag empfan= gen batte, rem Knappen von hober Geburt vor. Mitbin fcmolg bie Mittericaft ben Dienstmannsavel mit bem boberen Avel gujammen 6, bis fich biefer, gur Landberrichaft übergebend, in anderer Beziehung wieder aussonderte. Alle Ritter fanden unter einander völlig gleich; Das Perionliche erhielt also auf febr geschickte Beife einen ungemein großen Werth neben bem mehr Sadlichen und Grerbten. 2113 Berr= ider fanden aber Die Ronige in Diesem merkrurdigen Berbaltniffe großen Gewinn: benn es ftellten nich ihnen jest gang antere Danner und Rampfer gur Geite, als wenn ber alte Lebusadel auf feinen Gutern obne Auferwedung burch bie perfonliche Ritterfchaft vertom= men und eingeschlafen mare.

Richard Löwenherz und Friedrich II schlugen eble Saracenen zu Rittern; Ludwig IX bingegen glaubte die Bekehrung zum Chriftenthume verlangen zu muffen?. Und in der That, so veredelt das arabische Ritterthum, im Gegensatze alter, Rache gebietender Ginrichtungen, auch war, so freigebig, wohlthärig und großmuthig Einzelne sich

¹ Barthol. zu 1227. — ² Lami, Deliz., VI, 306. — ³ Eichhorn, II, 545. — ⁴ Hüllmann, Gesch. b. Stänee, II, 310. — ⁵ Ursprünglich begründete in der Provence die Freiheit den Adel, später der Best von Lehn, und das Ritterthum vermitteste enrlich den Uebergang. Hist. de Langued., III, 530. Eine Ursunde von 1298 bezeugt, daß in dem Bezirfe von Beaucaire und in mehren Theilen der Provence Bürger von Abligen, oder auch von Prälaten die Ritterwürde, Warpen und Wassen seit eine von Besterstützten der Kürsen angenommen hätten. Ibid., preuv. 370. — É Andererseitst trennte das Ritterthum so von dem übrigen Bolse, daß Ritter verzischebener Nationen sich unter einander näher flanden als übren muritterlichen Genossen. Die Bestschümlichteit des Abeleeltes ist das Ritterwesen, sagte. Gesch. des Mittelaters, I, 347. Das Ritterthum ist eine Art demostratischen Bestanetheites in ter Abelswelt. Schassner, II, 162, 163. — <sup>7</sup> Vinisauf, V, 12. Joinville, 37. Gesch. der Hobenk., IV, 161.

auch zeigten 1, immer frankte bas Berhaltniß zu ben Frauen an ber Bielweiberei, und ber Stolz wurde burch bie niuhamebanische Reli-

gionelehre eher beforbert, als gebeugt und gebrochen.

Der Nitter trug einen Panzer und unter bemselben ein lebernes Koller ober ein mit Flachs, Hanf u. ogl. gesüttertes Wamms; über demselben einen glänzenden, mit seinem Wappen bezeichneten Waffenzrod 2. Statt bes steisen, wohl eisernen Harnisches sinden wir bis 1500 einen Ning = oder Maschenpanzer oder ein Banzerhembe und eben solche Hosen 3. Der eiserne, oft reich geschmückte Helm war inzwendig, um den Druck zu mildern, stark gesüttert. Die Waffen bestanden aus Lanze, Schwert, Kolben, Streithammer oder Streitart und einem Schilde, das gewöhnlich von Holz, aber mit einem eiserznen Reisen und einem mehr oder weniger geharnischt und über die Sättel oft eine große geschmückte Pserdedete gehangen 2.

Um ergöglichsten trat das Ritterthum in ben gahlreichen Turnieren hervor, beren Ursprung man in jeder früheren Leibesübung, jedem Kampfiviele auffuchen fann 5, die aber erft im 12. Jahrbun-

<sup>1</sup> Wiener Jahrb., VI, 1819, 249. — <sup>2</sup> Pistor, Amoenit., I, I. Hefaer, I. — <sup>3</sup> Im Jahre 1240 finden sich auf einem genuesischen Schiffe (tarida) homines 25 muniti ad ferrum, qui habebunt servitores duos. Reg. Greg. IX, in Baris, Jahr XIV, 3 Id. Oct. Paris, I, 110. Otto, Handbuch, 273. — <sup>4</sup> Jur Erläuterung noch einige Stellen aus Dichtern:

Gi, Ritter, Gott, feb wer bu febit — Du haft fo viele Ringe Um beinen Leib gebunden, Um Urm und Bein gewunden; Bogu find biefe Dinge.

Parzival, S. 96.

Ir ifenhofen schutten sie an.

Wigalois, 10,888.

Der helm gar lieht gemahlen. Friberge Triftan, 1715.

— fin Zimierbe (Helmichmuck) waere braht uz India. (1696.) — — harnafch

Genagelt wol mit fiale, ber niberweißen Ringe. Gubrun, 2769, in Sagens Gebichten bes Mittelaltere, Bb. I.

Itlicher hundert man Bon fus in harnisch verpicket. Dtuic, 24, im Heldenbuche von Hagen.

- Mit furiß ganger mechte, Das feinem pleck (hervorrage) fein fus; Sie fein auch gut von geschlechte, Das man es feben mus.

Dtuit, 26, 27, 32. — 5 Schon bei einer Zusammenfunft Karls bes Kahlen und Ludwigs bes Deutschen funden in Strafburg Wettsampse ftatt; besgleichen erz mahnt Wittefind von Korvei ber Kriegsspiele. In Frankreich sell ums Jahr

bert eine bestimmtere Geftalt annahmen und balo in allen Theilen bes Abenblandes großen Beifall fanden 1. Durch feierliche Ausschrei= ben und Berufungen wurden bie Ritter eingelaben, und ichon am Abende por bem eigentlichen Beginnen bes Rampffpieles fanden Borfampfe, Gefechte besonders unter ben Rnappen ftatt, welche ihre Deifterschaft am folgenden Tage barthun und Ritter werben wollten 2. Bewiffe Chrengesete wurden ftreng beobachtet 3; man burfte 3. B. fich nicht an ben Sattel festbinden laffen, feine icharfen Langen und nur bie Schneide, nicht die Spige bes Schwertes gebrauchen; man follte bas Bferd bes Gegnere nie verwunden und ben Rampf enben, fobald er ben Belm abnahm u. f. w. Jeder ftrebte fich burch die Bracht feiner Ruftung und Rleidung, Die Starte und Schonheit feis nes Pferbes auszuzeichnen, und Sammt, Seibe, Bermelin, Bobel, Binbel, Gilber, Gold u. bgl. wird häufig erwähnt. Die ausgesetten Preise waren fehr verschieden 4. Go ließ Markgraf Beinrich ber Gr= lauchte von Meigen zu einem Turniere nach Nordhausen einlaben, wo ein Baum mit goldenen und filbernen Blattern errichtet fen 5; wer Die Lange feines Gegners breche, erhalte ein filbernes, wer ihn aus bem Sattel hebe, ein golbenes Blatt. Auf bem 1225 in Siena ge= baltenen Turniere 6 war ber erfte Preis ein ichones, gang mit Seibe und einer ftablernen Ruftung bebecttes Pferb; ber zweite ein Belm, mit bem Bappen Sienas geziert; ber britte ein Schwert und ein Baar Stahlhanbichuhe. Bieweilen gaben die Damen ben fich auszeichnenden Rittern fo viele Pfander, bag fie baburch faft entblößt wurden, erft fich schämten und bann lachten 7.

Man fampfte entweber Mann gegen Mann ober man buhurbirte in gangen Schaaren. Beibe Beifen hatten ihren eigenen Reig und

1066 Gottfried von Preuilly zur weiteren Ausbilbung berfelben beigetragen haben. Dufresne zu Joinville, 166. Um 1100 wurden schon Rnappen zu Rittern erhoben. Schlieffen, 73, 141. Schmidt, Gesch. von Frankreich, 307. Pistor, Amoen., I, 112.

<sup>1</sup> Otton. Fris. vita, I, 17, erwähnt schon torneamentum. Nach Italien samen die Turniere in der Mitte des 12. Jahrhunderts und zwar aus Deutschland. Sigon. hist. Bonon., 57. Ghirard., I, 77. Im Jahre 1164 hielt man zu Ehren Friedrichs I in Facnza giostre e torneamenti a piedi e a cavallo. Tonduzzi, 198. Aehnliche Ritterspiese in Bologna zu 1198 und 1212, wodei schon Einzelne umfamen. Ghirard., I, 106, 116. Karl von Anjou begünstigte die Turniere. Murat., Antiq. Ital., II, 835. Im 3. 1272 samen sechs Ritter aus dem Friaul nach Benedig und forderten zu Wettsämpsen aus. Sie waren ganz gewappnet und man kämpste nach eingeholter Erlaudis des Dogen mit Lauze und Schwert. Martino da Canale, 119. Lehrzreiche Nachrichten über Ursprung und Ausbisdung in Langs histor. Leitschrift, II, 46. — <sup>2</sup> Man sernte sechten, die Lanze gebrauchen u. s. w. Cygne, I, 1540. Lange Beschreibung eines Turniers: Partenopeus, II, 52. — <sup>3</sup> Dufresne zu Joinville, 170. S. Palaye, I, 55. — <sup>4</sup> Lichtenstein, Frauendienst, 40. — <sup>5</sup> Annal. Vetero-Cell., 405. — <sup>6</sup> Sanese, Chron., 23. — <sup>7</sup> Capefigue, Phil. Aug., I, 215.

murben laut gepriefen, mabrend Widerfacher ber Turniere behaupte= ten, ban gar viele Ritter babei nunlog und thoricht Leben und Befundheit einbuften, Unruben und Berichmorungen angezettelt murben und Feuersbrunfte entständen, welche als bestimmte Strafen Des Simmels zu betrachten maren 1. 3m Jahre 1177 famen in Sachien 16 Ritter und im Jahre 1241 auf einem einzigen Turniere gu Muns bei Koln 60 Ritter ums Leben 2. Bismeilen ftarben Gingelne nicht an Bunden, fondern erftickten por Sike in ihrer ichmeren Ruftung ober es entitand aus Gifersucht ein ernftlicher Rampf 3. Go geigte die Grafin von Klermont auf einem Turniere im Babre 1254 Bor= liebe fur ben Grafen Alorens von Solland : ihr Gemabl griff biefen an, fie tobteten nich medfelfeitig, und bie Grafin ftarb balb nachber an Gram und Rranfbeit 4. Desbalb verboten bie Bapfte auf meb: ren Rirchenversammlungen alle Turniere, und ibre Besandten ober große Rirdenlebrer, wie Bernbard von Clairvaur 5, mieterholten und bestärften ibre Befehle in allen gandern, ben Rampf gegen bie Un= gläubigen im Morgenfande als bas bobere Biel ritterlicher Tapferkeit Schon 1150 lautet bas Berbot ber unter Innocene II gehaltenen lateranischen Bersammlung 6: "Wir unterfagen jene verab= idenungewürdigen Busammenfunfte und Wefte, mo bie Ritter nich auf ergangene Labung einfinden und fampfen, um prablerifch ibre Krafte und verwegen ihre Rubnbeit zu zeigen, moraus Tottidlag fur Men= iden und Gefahr fur bie Seelen entitebt." - Rein im Jurnier Um= gefommener erhielt Begrabnif in geweibter Erbe, jodaf Frauen mobl nach Rom pilgerten, um vom Papite Aufbebung tiefes Befetes qu erfleben. Alls im Sabre 1175 ber Bruber bes Markarafen von Meigen an ben Folgen einer im Turnier erhaltenen Bunbe farb, bannte ber Erzbischof Wichmann von Magdeburg alle Theilnehmer, und perstattete nicht, bag ber Leidnam begraben merbe 7. Bielmehr munten feine Bruber flebentlich fur ibn bitten und burch einen Priefter beschwören laffen, daß er por feinem Tobe gebeichtet und die Lossprechung erhalten babe; fie mußten ichworen, feinem Turniere

¹ Albert. Stad. Godofr. mon, zu 1234. 3m 3. 1268 fam ber Marfzgraf von Branbenburg, 1290 ber Herzog von Baiern um. Desgleichen Graf Wilhelm von Holland. Mouskes, 30,000. Lambert. addit. Pappenh. Fürstenfeld. anon. 3m 3. 1228 Berjchwörung auf einem Turniere gegen Heinich III von England. Rymer, Foed., I. 1, 103. 3m 3. 1222 Brand in Begen. Salisb. chr. Thomas Cantiprat. Apes, 443. — ² Annal. Vetero-Cell., 394. Alber., 578. Belg. chron. magn., 244. — ³ Waverl. ann. zu 1241. — ³ Belg. chron. magn., 250. Corner, 880. Reissenberg, Monumens, VII, XXXII. — ⁵ Matth. Par., 95. Rymer, Foed., I, 1, 83. Concil., XIII, 694, 955. Maledicta torneamenta. Bernh. Clarav. epist., 376. Jassé, 784. — ⁶ Concil., XII, 1447, 1465. Non militia, sed plane malitia. Bernh. Clarav. epist., 363, 427. Jassé, 7325. Turniere wurden auch zu politischen Umtrieben benutt. Bausi, III, 507, 511. — ˚ Banzens. coenob. orig., 48. Chron. mont. ser. zu 1175.

mehr beizuwohnen und keines in ihren Besitzungen zu gestatten; sie mußten durch einen Nitter des Papstes Erlaubniß zur Beerdigung aus Rom holen lassen. Deßungeachtet konnte die Kirche mit ihren Borschriften nicht durchdringen; selbst Aebte besuchten die Turniere, und zur Zeit Innocenz III wollten die gebannten Nitter weder das Kreuz nehmen, noch Geld zum Kreuzzuge zahlen, wenn man ihnen ihr Lieblingsvergnügen untersage. Der Papst besahl hierauf, nachsüchtiger und den Umständen angemessen zu verfahren. Wenn die Pilzger sogar in Palästina Turniere wiederfanden, wie hätte man sie in Europa ausrotten können 2?

Fast überall spricht sich mahrend bes Mittelalters (so z. B. in ben Gedichten) bie Lust an Kampf und Gesahr aus. Man suchte Beibes ohne besonderen Grund, und jeder Sieg schien Ehre zu bringen, unbekümmert, daß ber Unterliegende dabei oft das Leben oder boch seine gesunden Glieder einbüste. So heißt es im Iwain von Hartmann von Aue 3:

Ich heize ein riter unt han ben fin, Daz ich suochenbe rite (reite) Einen man ber mit mir strite, Der gewafent si als ich. Daz vrifet in, ersieht er mich: Gesige ich aber im an, So hat man mich vitr einen man, Unt wirbe werber banne ich si.

Desgleichen :

Sy ein ander bestuenbent vil bid an (ohne) allen hag. - Sy pruften mange reife, ir lop wolten fy mehren 4.

Doch finden fich auch entgegengesetzte Anfichten. So beißt es im Bargival (S. 520):

Auch besser mochte Freundschaft taugen Den treuen Herzen als der Streit, Der sie um eitel Nichts entzweit.

Und Reinmar von Zweter flagt 5:

Turnieren was e ritterlich;

Ru ift eg rinderlich, tobliche, totreis (tobbringenb), morbes rich, Mort megger unt mortfolben, gefliffen afs gar uf bes mannes tot.

Sus ift ber turnni nu gestalt; Des werdent schoener vrouwen ougen rot, ihr herze kalt, Swanne si ir werben, lieben man ba weiz in so mortlicher not.

Do man turnierens pflaf bur ritters lere, Dur hohen muot, dur hübefcheit unt dur ere, Do hete man umbe eine betfe Ungerne erwürget guoten man: Swer bag nu tuot unt dag wol kan, Der bunfet fich ze velbe gar ein reffe.

<sup>1</sup> Innoc. epist., I, 291; IX, 197; X, 74. — 2 Nicet. Chon., III, 3. Ben Richard Löwenherz geförbert. Bauli, III, 280. — 3 B. 530. — 4 Großer Rosengarten, 8, 13. — 5 Hagen, Minnesinger, II, 196.

Die weltliche Obrigfeit theilte bismeilen iene Unficht ber Rirche. So wollte ber Bobesta, als Ulrich von Lichtenstein 1 nach Treviso fam, fein Turnier gestatten, obgleich Manner und Frauen barum baten, und auch Beinrich II von England bulbete fie nicht, weshalb Liebhaber berfelben aufs fefte Land geben muften, bis Richard Lomenberg fie nach feiner Ruckfunft pom Rreuzzuge aus innerer Reiaung und als Borübungen gum frangofifchen Kriege beforberte 2. Bu gleicher Beit bebanbelte er Die Turniere aber auch, gegen ritterliche Bewohnheit, als Geldquelle. Fur bie Erlaubnig ihnen beizuwohnen mußte ber Graf 20 Mart Gilber gablen, ber Baron 10, ber Rit= ter, welcher Land befag, 4, ein anderer Ritter 2 Mart 3. Ge= ringere Versonen waren ausgeschlossen, boch nicht überall ausgezeich= nete Burger 4. Konig Rarl von Ungern gab 1319 einem Evelmanne brei Dorfer, weil er diesem bei einem Turniere brei Bahne einge= gefdlagen hatte 5. - Es finden fich Beifviele, bag Frauen fich gantten und bann an ben bieraus entstebenben Rebben lebhaften Untheil nahmen, ober bag fie Mannerruftung anlegten und gunt Scherz tur= nierten 6.

Roch ftrenger als Turniere verbot bie Rirche 3meifampfe, aber auch hier trat bald ber Gerichtsbrauch, bald bie Reigung ber Laien entgegen. Alls indeg Ludwig VI im Jahre 1110 ben Ronig von England berausforberte, antwortete biefer nur mit einem Scherze 7. Besonders lebhaft erflärte fich Bernhard von Clairvaur 8 wider ienen Minbrauch, und vielleicht auf feine Beranlaffung befahl Graf Theobald von Champagne, Uebertretern bes ergangenen Berbotes bie Augen auszustechen. Freunde und Befannte vermieben nicht allein 3met= fampfe, fonbern auch bei Turnieren zu entgegengesetten Schaaren geordnet zu werben; und als bies einft bennoch bem Grafen Germit von Bolmuntstein und bem Markgrafen Theobald von Bobburg wi= berfuhr, fo nahmen fie andere Baffen und Abzeichen, um fich nicht zu treffen. Dennoch vermundete Gerwif Theobald burch einen un= gludlichen Bufall gar ichwer, worauf jener renevoll in ein Rlofter ging und diefer, burch Gbe und Amt von einem abnlichen Schritte abgehalten, wenigstens ein Rlofter grundete 9.

Beinrich von Gent fagt in feinen philosophifchen Quodlibete: Der Zweikampf läuft ben naturlichen und göttlichen Geseten zuwider, dasher kann fein Geset, feine Obrigkeit, kein Gerkommen ihn erlauben und rechtsertigen. Bielmehr ift Jeder, ber kampft, und Jeder, wel-

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ulrich von Lichtenstein, SS. — <sup>2</sup> Wikes, Chron. 3u 1267. Bromton, 1161. Guil. Neubr., V, c. 4. Hemingf., II, 74. Sanut., 202. — <sup>3</sup> Sinclair, I, 96. Du Fresne 3u Joinv., dissert. VI, 167. — <sup>4</sup> Tittmann, I, 267. — <sup>5</sup> Engel, II, 20. — <sup>6</sup> Order. Vital., 687. Turner, I, 143. Sagen, (Gefammtabent., I, 371. Bodel, Chanson, II, 194. — <sup>7</sup> Velly, III, 41. — <sup>8</sup> Bernh. epist.; 39, 376. — <sup>9</sup> Waldsass. chron., 54. Hochwart, 187.

der Rath, Gulfe, Erlaubnig ertheilt und leiftet, bes Tobtichlags und ber Tobiunde mitidulbia 1.

Gin Sauptunterscheidungszeichen ber abligen Familien und Ritter waren bie Wappen, welche idon in febr alter Zeit ähnlicherweise bekannt waren, aber (meift mit Bezug auf Waffen und Rittertbum) seit dem Anfange ber Areuzzüge immer häufiger gebraucht murden. Man begann wohl oft mit Abbildern, fam bann gu Ginnbildern, welche bamit in Verbindung ftanben, und erwählte Wappen aus man= nichfaltigen anderen Grunden ober auch nach bloger Willfur 2. Bermandt damit find Die Abzeichen, welche Stadte, Stadtwiertel, Parteien, Beeregabtbeilungen 3, Schiffe u. f. w. fich beilegten oder bei= legen ließen. Go erhielt g. B. 1250 in Floreng jedes Stadtfechstel ein Wappen 4; Rlemens IV erlaubte ben floventinifden Guelfen feine Maffen in Jahne und Siegel zu tragen; um Diefelbe Beit entbielt ein Bertrag zwischen Benedig und Difa Bestimmungen über bie Fahnen und Abzeichen ber Schiffe. Ward Jemand in ben Avelftand ober gu einer höheren Burbe erhoben, fo pflegte man ibm ein Wappen bei= gulegen. Go erhielt Giner, ber gur Beit Friedrichs I Allen voran durch die Arda fonvamm, ein weißes Schild mit einer quer hindurch gehenden, den Fluß andeutenden Linie 5; ein Anderer, welcher zuerst die Mauer Mailands erstieg, eine golvene Leiter in gelblichem Felde; fo foll Raifer Lothar bem neuen Landgrafen von Thuringen, Raifer Friedrich bem neuen Berzoge Bernhard von Sachsen und dem zum König erhobenen Bergoge von Böhmen ein anderes Wappen gegeben haben 6.

Damals wie jetzt trachteten Manche nach Erhöbung ihres Stanbes, spielten die Ritter, ließen sich Wappen malen u. bgl. Dies verspottend sagt Hugo von Trimberg im Renner (B. 1091):

Wir sehen die trachten nach grozen eren, Die nie wurden herren fint Und weder gebur noch ritter sint, Gewaltiger uf hohen pserden Machent in namen sie uf erden,

¹ Quodlibet, V, quaest. 32. — ² Kopp, Ueber Entstehung ber Bappen. Aussiger, 1833, S. 293. Mort de Loherain, pref., 22, 49. Mittheilungen, VI, 5. — ³ Bilber und Abzeichen in den Fahnen. Gudrun, 5474. — ³ Malespini, 141, 145, 176. Dandolo, 365. Bappen der Stadt und der Konsuln von Neapel 1190 einer Urlunde beigefügt. Brenckmann, De rep. Amalf., 921. Um dieselbe Zeit Stadtsiegel von Bernek. Anneth, 1, 305. Die Memor. di Lucca, III, 28, bezeichnen die rothe Litte als Bappen der Guelsen, den schwarzen Abler als Bappen der Ghibellinen. — ⁵ Chron. Bohem. in Ludw., XI, 276. Zusätz zum pirnaischen Mönch, 275. Lünig, Reichsarch., cont. I, von faisert. Erblanden, Urf. 133. — ⁶ Biele ältere Urfunden sind nicht mit den Siegeln der Geschenkungen oder Berträgegeschahen. Hermanr, Die Bavern im Morgenlande, 32, wo sich trefsliche Rachen über Bappen und Siegel besinden.

Und manife bergeichen gar ahtper (achtbar) Das verre (fern, weit) fcbine; fo birre und ber (biefer und jener) Un ein briechot britlin (Brettlein) Seizet malen und an ein tuochlin Ein tierlin ober ein vogellin Ober manif ander zeichenlin; Geht, fo wil er ein berre fin!

Bisweilen anderten Familien 1 ihr Wappen gum Undenfen einer wichtigen Begebenbeit ober um Bermechfelungen mit anberen Saufern vorzubeugen 2. In früherer Zeit ward nicht jedes Wappen fogleich auch als Siegel gebraucht 3, ja Wappen = nnd Siegelrecht war in= fofern verichieben, als bas lettere eigentlich nur bem guftand, ber von Underen unabhängig, nicht Dienstmann ober minderjährig war und Urkunden ausstellen konnte 4; ober bas haupt ber Kamilie batte allein Siegelrecht, mabrend verschiedene Glieder ber Ramilie verfchie= bene Bappen batten. Alls Ausnahme muß man es wohl betrachten, bağ im Jahre 1237 zwei jubifche Kammergrafen 5 bes Bergoge von Defterreich ihr besonderes Siegel führten. Grafensiegel finden wir im 12. Jahrhunderte, Die bes Abels maren noch felten im 13.; bloffe Ritter führten mobl Reiternegel 6.

Das Wappen ber Sobenftaufen mar in fruberer Beit ein aufrechtstehender, linkosehender Lome 7; fpater führten fie ben Reichs= abler und insbesondere Friedrich II im golbenen, Ronig Manfred aber im filbernen Welbe 8. Das Majeftatefiegel ber Raifer ftellte fie figend bar, reich gefleibet, mit Bepter und Weltfugel voer Reichs= apfel in ben Sanden; bas fleinere Siegel (mit welchem im Auftrage bes Raifere auch Pfalgarafen, faiferliche Stabte und Richter fiegelten) war ein einfacher Abler 9.

Die Babben ale Untericeibungezeichen im Beere mogen alter

<sup>1</sup> Doch nun erlaubt bem werthen Mann Ein anders Wappen auch fortan

Als ihm fein Bater gab zu fuhren. Parzival, S. 16 u. 17.
2 Ramnus., 54. Dandolo, 331. — 3 Geiftliche batten bas Siegel bes Ronigs Phis lipp August verfälscht. Jassé, 9889. — 4 Eichhorn, II, 894. Schliessen, 153. Scheibt, Bom Abel, 221. — 5 Comites camerae. Meichelb., Hist. Fris., II, 2, Urf. 35. — 5 Lang im Hermes, XXX, 146. Wigand, Archiv, III, 162. Ledebur, I, 65. — 5 Den Lömen führten ebenfalls die von Rechberg und von Staufeneck, welche in ber Rabe wohnten. Aber auch bie Baringer und wohl noch andere Geschlechter hatten den Lömen erwählt, nur anders stehend, springend u. s. w. Schöpfl., Hist. Zar.-Bad., I, 195. Nach Anderen zeigte das früheste Wapven drei Stausen oder hohe Kelche. Hagen, Minnefinger, IV, 173. Nach Stälin, II, 246, ist dies das Wapven der Freiherren von Stausen. Otto IV trug in der Schlacht bei Bouvines:

l'escut d'or à l'aigle de sable,

Et les banières autretens (pareilles). Mouskes, 22,036. 8 Malespini, 148. Inveges, Palerm. nob., 14-15. Gatterer in Comm. Gott., 1790, p. 228. - 9 Raberes in Romer-Budner, Siegel ber Raifer. Müller, Runftgefchichte, II, 9. Roppe, Siegel.

fenn als bie Wefchlechtonamen. Doch wurden diefe feit bem 11. Sabrbunderte (querft unter bem Abel und nach Erblichmachung ber Leben) immer häufiger 1, ja manche venetianische Familie führte fie feit ber alteften Beit, und bie Porci in Sicilien leiteten ichon im 12. Sabrbunderte ihren Stamm von den Ratonen ab. Die Befchlechtenamen wurden bergenommen vom Geburteorte, Befigungen, Burben, Befchäftigungen 2, forperlichen und geiftigen Gigenicaften, Borgugen, Fehlern u. bgl. Gie lauteten manchmul gar übel, und auch die Taufnamen bes 12. und 13. Jahrhunderts verdienen nicht ohne Ausnahme Empfehlung. Niemand wird g. B. feine Tochter Hemme, Jepe, Prifel, Wilmirk, Azauvip, Azzil, Sizipirne, Rade, Wentelmut, Ernte, Rifila, Rrete, Calvete 3, Gente, Chunge, Juge, Sete, Mete, Sauburg nennen wollen; wir geben indef einige bef: fere Proben. Mannlich find: Bruno, Sadamar, Gero, Sartmod, Sigebob, Drtolf, Berno, Erwin, Butwin, Rrafto, Dubo, Beremart, Rabodo, Gufo, Boggo u. a. m. Beiblich find: Buthilbe, 3ba, Ottilie, Abelrunde, Runigunde, Azela, Freuga, Gerlinde, Fridewinde, Amelinge, Belwibis, Friderun, Dankmod, Richenza, Irmengard, Demubis, Al: gardis, Gerlinde, Gifela, Belenburgis, Smaragdine, Albrada, Kuniga, Wirade, Ignehilde, Reginhilde, Irmintrube, Ella, Richelbe, Emma, Leufardis, Selifa, Silbegard, Silveburg, Gotlinde, Dietlinde, Gerhilbe, Beidenbrude, Richilde, Gobelinde, Dellane, Bellinde, hermeline, Altilie, Anivine, Milinande, Audifie, Dtta, Algaburga, Mabilie.

Nach biefer kurzen Abschweifung wenden wir uns wieder zum Ritterwesen. Daß dem Ritter oblag, die Vorschriften des Christensthums zu erfüllen, haben wir bereits bemerkt; vor Allem aber ward er zur Demuth und Milbe hingewiesen, zwei Tugenden, welche ohne stete Einschärfung bei friegerischem Leben nur zu leicht verloren gehen. Und je kräftiger, gewaltiger die Zeit war, desto nothwendiger und heilsamer das bestimmte Hinweisen auf den höheren Werth

¹ Möser, Donabr. Gesch., II, 133. Murat., Antiq. Ital., III, 721, 774. Gallo, Annal., II, 21. Westenrieder, Beitr., IX, 198. Wiener Jahrd., XL, 90. Wiarda, Ueber deutsche Bornamen und Geschlechtsnamen. Hallam, Middle ages. Suppl. not., 125. — ² Murat., Antiq. Ital., III, 792—801. Hüllemann, Gesch. der Stände, II, 275. Möser, Donadr. Gesch., II, 133. Schmidt, Beiträge zur Geschliche des Abels, I, 68. Nicht immer waren die Namen zierlich und poetisch: Tanzsuß und Butterfraß (Fantuzzi, IV, 47. Hermes, 157) lauten jedoch immer noch besser als die sehr zählreichen italienischen Namen, welche mit Caca zusammengesett waren. So z. B. Caca-in sumo, in sacco, in forno, in banca, in campo, in arca, in basilica, cacabrosema, paglia, rabbia, tossico, miglio, lancia, noci, danari. guerra. Antich. Long.-Milan., II, 296. Asso, Parma, III, 312 u. s. w. In 12 Jahrehunderte waren in Languedos selbst dei bem Wele noch seine sesten Annen allegemein gedräuchlich. Hist. de Lang., II, 513. — 3 Siehe unter Annen allegem, Minnesunger, I, 25; III, 220. Buat, II, Urs. 6. Taussamen zus mehren Jahrhunderten bei Beinhold, 1. Mone, Anzeiger, V, 103, 253, 382, 471. Arnold, II, 199.

jener driftlichen Tugenben. Oft finden wir treffliche Ermahnungen und Rathichläge, welche erfahrene Ritter ben jungeren ertheilen. So fagt Gurnemang zu Bargival (S. 127):

> Bor Allem leget nie bas Rleib Der Scham von Gud und Sittsamfeit. So haltet feft boch im Gemuthe. Dag ihr Erbarmen ftete und Bute Der Roth, bem Rummerhaften leiht. -Berftandig fend, fo wie im Geben, Much im Behalten. Es zeigt nicht eben Bon hobem Ginn, mit vollen Sanden Das But leichtfinnig zu verschwenben, Go wenig als es Ehre bringt. Wenn man gu fehr nach Schaten ringt. Beachtet immer Dag und Biel; Und Gins noch: Fraget nicht zu viel. Doch fend auch maulfaul nicht und laßt, Daß Reb' und Gegenrede paßt, Bedachtfamfeit bie Borte mablen. Denn in ber Rebe, im Erzählen Giebt fich ber Thor und Beife fund. Mit Gurer Rraft fen ftete im Bund Barmherzigfeit. Wen 3hr im Streit Befiegt, und fleht er Sicherheit, (Die fchwer er Euch auch mochte franten) Ihr follt mit Großmuth fie ihm ichenfen. -Send munnlichfest und wohlgemuth. Das ift zu werthem Breife gut. Und fend ben Frauen hold ergeben, Denn bas erhöht bes Junglings Leben. Bebt nie bem Bantelmuth Guch bin. Das ift ber rechte Mannerfinn. Guch wurd' es, wollt Ihr fie bethoren, Rur gu leicht, bag fie Guch erhoren; Doch gegen treue Liebe ift Bon furger Dauer falfche Bift. -Meibet ben Strauchmeg und Raterfleig, Die find an übeln Sandeln reich. Wenn Ihr erjagt die falfche Runft, Euch bringt um werther Minne Gunft - Die Lehre haltet fest im Ginn -Gend Ihr gennehrt ewighin Und mußt ichamvollen Borwurf tragen.

Seit dem 13. Jahrhunderte war die Geiftlichkeit nicht mehr im Alleinbesitze der geistigen Bildung 1, suchte aber, wenigstens zum Theil, die Ritterschaft in ihre Kreise hinüber zu ziehen. Diese Berbindung vos Ritterthums und der Religion zeigte sich hauptsächlich bei den Kreuzzügen und den großen Ritterorden, welche letzteren die geisteliche Thätigkeit ebenso hoch stellten als die kriegerische und aus dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fauriel, De lépopée chevaleresque, 75, 82.

Buftande der Bereinzelung in eine fo feste und wohlgeordnete Genoffenschaft traten, daß Ansehen, Macht und Reichthum nicht ausbleiben konnten. — Bor Allem trugen die Päpste durch Freibriese aller Art dazu bei, diese Orden emporzubringen; sie wirsten aber auch nicht minder ernst gegen Anmaßungen, Streit und Ungebühr, welche sich theils innerhalb derselben zeigten, theils durch ihre Stellung zu den Brälaten und Fürsten entstanden. Nächst den Templern und Iohannitern, von denen wir bereits das Nöthige beigebracht haben 1, waren die deutschen Ritter die angesehensten und mächtigsten, ja durch die Eroberung Preußens bekamen sie einen sesteren und zusammenhängenderen Landbesse, als die beiden erstgenannten Orden jemals zu erwerben im Stande waren. Schon bei der Stiftung im Novem=

<sup>1</sup> Inebesondere Bb. II, Sauptst. 3. Doch mogen bier noch einige Bufate Blat finden. Die Rirchen ber Templer find frei von Abgaben (Urf. Alexanbere IV von 1255 im Archive von Stuttgart); sie gablen von ben Gutern, bie fie bis 1216 erworben, keinen Zehnten, wohl aber von ben fpater erhaltenen, sofern fie fich barüber nicht mit ben Kirchen vergleichen. Reg. Honor. III, Jahr III, Urt. 234. Sie follen bie allgemeinen Borfchriften über Bann und Intervift achten, fofern fie vom Parfie ausgeben ober bestätigt find, fie follen feine Bucherer auf ihren Gotteeackern begraben, fich untereinander lieben und vertragen und nicht mit anderen Orden über Kleidung oder ähnliche Kleinigkeiten ganken. Rymer, Foed., I, 2, 9. Reg. Greg. IX, Jahr IV, S. 245. Giulini, VII, 582. Innoc. III, epist., X. 121. Sie burfen in Sachen bes Orbens Beugnif ablegen und find nicht verpflichtet, Bralaten nebst beren Dienkleuten zu behrebergen. Die Aufnahme in den Dreben erfolgt unentgeltlich. Rymer, Foed., I, I, 102; I, 2, 11. Hist. des Templ., I, 235, 265. Sie erwiesen Bilgern oft Freundschaft, wofür diese nach ihrer Ruckfunft ben Orden reich beschenkten; er besaß, selbst nachdem Friedrich II ihm fo Manches abgenommen, im Jahre 1240 noch 7000 Guter (domos). Alber., 224. Miraei op. diplom., II, 1191, Urf. 80. Siehe Biener Jahrb., XL, 122, besonders über die Zeit ber Ansiedlung bee Orbens in Deutschland. Aefinliche Bestimmungen finden fich über Die Johanniter. Im Jahre 1212 bestätigte ihnen Innocenz III allein 130 Bestigungen nebst Bubehör in Irland, und im Jahre 1240 hatten fie 3500 Kapellen. Alber., 223. Innoc. epist., XIII, 133. Gine Urfunde von 1236 freicht von 3000 domorum, huie ordini subjectorum. Lang, II. 2577. Dhne Erlaubniß follten sie nicht in ben Orden ber Cistertienser treten ober biese in ben ihrigen aufnehmen. Innoc. epist., XI, 178. Reg. Hon. III, Jahr V, Urf. 275. Es fehlte nicht an Klagen über bie Templer und Johanniter. So banute Gregor IX einige clerici et laici fratres Hospitalis pro violenta injectione manuum in seipsos et alios clericos saeculares; und an einer andern Stelle heißt co: Aliqui ordinis gestant habitum, ordinem mendaciter profitentur, vitam detestabilem ducunt. Capi faciatis eosdem et severitate debita castigetis. Reg. Greg. IX, Jahr VI, Urf. 34, 36. Sie vertheibigten sich indeß, gleich den Templern, gegen solche Borwürse. Reg. Honor. III, Jahr III, Urf. 131. Bei der Einnahme von Affen ging ihre alte Regel und die päpstliche Bestätigung verloren. Monast. Angl.. II, 493. Noch 1191 ward ein Nitter, Nobert von Brügge, der die Keihen wider den Besself des Großmeisters verließ und einen helbenmützigen Kampf mit einem Turten fiegreich enbete, bennoch bafur, ben Orbenogefegen gemäß, bestraft. Vinisauf, V, 51.

ber 1190, gur Beit ber Belagerung von Affon, erhielten fie eine ben Tempelberren abnliche Regel 1. welche aber burch ihren trefflichen Grofmeifter Germann von Salza weiter ausgebildet und vervollstän: bigt wurde. Mit ben friegerischen Ginrichtungen ber Tempelberren verbanden fie milbe Stiftungen und Rrankenpflege nach Beife ber Johanniter. Rinder unter 14 Jahren wurden nicht in den Orden aufgenommen. Ueber Alemter, Burben, Kriegszucht, Baffen, Jagb, Gffen, Kaften, Rleidung, Strafen u. f. w. finden fich die genqueften Borfdriften. Bur Bahl bes Grofmeifters versammelten fich bie Romtbure und jeder brachte ben Tauglichften unter ben Brubern mit. Dreizehn Mabler murben fait ebenfo erforen wie bei ben Tempelberren 2. Darunter ein Briefter, acht Ritter und vier bienende Bruder. Ihnen murbe porgehalten: von ber Mabl eines auten Sirten und Dberbaup= tes bange ab die Ehre bes Orbens, bas Beil ber Seelen, Die Rraft bes Lebens, ber Beg ber Gerechtigfeit und bie Behutung ber Bucht. Barfen die Babler bas Auge auf einen ber Ihrigen, fo ichied er aus und es trat ein Anderer an feine Stelle. Bon Bavften und Bralaten, Raifern, Konigen und Kurften erhielten fie allmählich ebenso viel Freibriefe. Borrechte und Geschenke als die Johanniter und Templer 3; icon jur Beit bes außerorbentlich thatigen Sermann von Salza zablte man 2000 beutiche Ritter. Gie trugen einen weißen Mantel und auf bemfelben ein ichwarzes Rreug 4, worüber indeg bie Tempelberren Rlage erhoben, bis Sonorius III ihnen fdrieb: . Es ift um fo lächerlicher, daß ihr darüber gurnt, wenn Andere einen weißen

¹ Henning, Statuten. Boigt, II, Beilage 1, hat erwiesen, daß und wie ber beutsche Orben aus dem älteren Hospital der heiligen Maria in Jerusalem hervorging. — ² Hobenstaufen, I, 302. — ³ Otto IV und Friedrich II erlaubten die Ueberläsung von Reichsgut und Lehen an den Orden. Er ershielt Privilegien über Schuldenzahlung und Freiheit von Gedühren. Der Meister ward zum kaiserlichen Hose gerechnet und daselbst verpstegt. Duellius, Urf. 12—19. Lünig, Reichsarch, vom deutschen Orden und Theil XIX, 361; XX, 318. Hennes, 7, 11, 14. Engel, Gesch, von Ungern, I, 316. Gudeni cod., IV, 869, 888; 1, 517. Nach einem Freibriese Honorius III (Jahr V, Urf. 251, 327) soll die Wahl des Großmeisters von alten oder doch den meisten Brüdern erfolgen, sein Gesch ohne seine und des Kapitels Zutimmung gegeben werden, sein Laie von den Nittern einen Eid der Treue sorden. Sie sind zehntsrei für alle älteren Bestzungen, haben eigene Geistliche und Gottesäcker, dürsen von keinem Prälaten gebaunt werden, lesen zur Zeit des Interditzs Messe der verschlossenen Thüren und erhalten überhaupt alse Borrechte der Ischanniter und Templer. Der König von Dänemarf soll die nach Preußen ziehenden Pilger nicht hindern, sonden murerstützen und jeder Priester sährlich wenigstens einmal zu Beiträgen für Preußen ausschlen (Reg. Ilonor. III, Ihr, 1150, 1154; IV, 585). Man soll den Preußen, welche die Gesangenen umbringen und von ihren Töchtern gewöhnlich nur eine leben sassen, sein Westen, sein Bassen und sehren versaufen (Jahr II, Urf. 1150, 1155, 1192). — \* Chron. ord. Teuton., 691.

Mantel tragen, ba bie fonftige Berichiebenheit ber Tracht feine Ber:

wechselung erlaubt 1."

In Preugen fant ber Landmeifter an ber Spite ber Rriege= und Friedensverwaltung und ihm zur Seite bas Rapitel mit feinen Sochwurden und Komthuren. Da bie meiften Bifcofe und Stlitoberren aus ben Orbensbrudern genommen wurden, ftimmten ihre 216= nichten und 3mede großentheils überein. Obgleich ber Orben in ge= wiffem Sinne fur Preugen Bafall ber romifden Rirche mar, hanbelte er boch im Wefentlichen als oberfter Berr und Eigenthumer bes Lanbes. Indeg fanden bie alten Ginwohner und bie neuen beutschen Unffedler in mannichfachen, febr verschiedenen Verhältniffen und 216= flufungen von Rechten und Pflichten. Co g. B. Die Withinge mit allodialen und Lehnsbesitzungen; Freie, welche von Behnten und bauerlicher Arbeit, nicht aber vom Rriegsbienfte frei maren und Erb= rechte in abfteigender mannlicher Linie an ihren Grundflucen hatten; gind= und friegspflichtige Rolmer; unmittelbare ober mittelbare Bauern und Sintersaffen mit unbestimmten Laften; endlich beutsche, in wefentlichen Bunften gunftiger gestellte Unnedler 2.

Nach ähnlichen Grunbfägen wie ber beutsche ward ber Orben ber Schwertbrüber 3 im Unfange bes 13. Jahrhunderts in Liefland eingerichtet und vereinigte fich im Jahre 1237 mit bem beutschen

Drben.

Ueberall erkannte man die Wichtigkeit folder Berbindungen, überall zeigte fich Neigung, dieselben zu schließen, und so entstanden ihrer eine große Bahl, von benen wir zu besserre Ueberficht die folgenden wenigstens erwähnen.

1. In Spanien 1118 ber Orben S. Salvator, zwischen 1150 und 1164 die best heiligen Jakob von Kalatrava und von Alkantara. Ihre Regel war der Regel der Cistertienser und Tempelherren verwandt, doch zeigte insbesondere die für den Orden best heiligen Jakob, welche Alexander III im Jahre 1159 bestätigte 4, mehre Eigenthümlichkeiten. Zeder Nitter sollte heirathen, um außerschelichen Beischlaf zu vermeiben. Oreizehn Räthe standen dem Großmeister zur Seite, wählten benselben und dursten ihn, wenn er untauglich war, selbst entsehen. Ging einer von diesen Räthen ab, so wurde sein Nachsolger von den übrigen und dem Großmeister erwählt. Jährzlich untersuchte man alle Ordenshäuser und hielt eine allgemeine Bersammlung. Die Ritter sollten für Arme und Fremde forgen, vor Allem aber wider die Saracenen kämpsen, jedoch nicht aus Ruhm=

<sup>1</sup> Regesta, Jahr VI, Urf. 349. Hist. des Templ., I, 253. Hennes, 9.

2 Boigt, III, 419—482, 518. Bei ihm ift Alles, was wir hier kaum anbeuten können, nach Form und Juhalt trefflick und erschöpfend entwickelt.

3 Arn. Lub., VII, 513. Lukas David, II, 6. — 4 Bullar. Roman., I, 42. Concil., XIII, 242.

fucht, Blutdurft ober Eigennut, sondern um bie Chriften gegen feinb= liche Angriffe zu ichuten und ben driftlichen Glauben auszubreiten.

2. In Portugal entstand 1162 ber Avisorben und 1167 ber vom Flügel bes beiligen Michael 1.

3. In England 1177 ber Drben bes beiligen Grabes

4. In Frankreich finden wir schon zur Zeit Ludwigs IX ben Orden ber Ginfterblume?. Die Ordenskette bestand aus Lilien, Die mit Ginfterblumen abwechselten, und am Ende bing ein Lilienkreuz

5. Den Orben ber heiligen Oreieinigkeit (die Trinitarier) fliftete 1198 Johann von Matha, weshalb bessen Blieber auch Mathuriner genannt wurden 3. Er zeichnete sich bei sonstiger Aehn-lichkeit vor den übrigen Orben badurch aus, daß wenigstens ein Oritztel aller seiner Einnahmen zum Loskaufe chriftlicher Gesangenen aus sarcenischer Haft bestimmt war. Nach verwandten Grundsägen bilbete sich 1250 in Spanien der Orben ver heiligen Maria zum Loskause der Gesangenen 2. Die Regel ver Mathuriner schrieb vor, daß sie nur auf Eseln reiten sollten, was aber Viele abschreckte, sich aufenehmen zu lassen, dis Honorius III dem Großmeister erlaubte, von dieser Vorschrift zu entbinden 5.

6. Die Attter ber heiligen Maria ober die freudigen Bruber (cavalieri gaudenti) erhielten diesen Namen wahrscheinlich wegen
ber ihnen ertheilten großen Rechte und ihres zum Theil baher rührenden
lustigeren Bandels. Sie geriethen aber in dieser Beziehung oft in
Streit mit der weltlichen Obrigfeit und wurden ihrem ersten Ursprunge
fremd 6. Dieser reicht nämlich in die Zeit der Walbenserfriege, und
ein Hauptpunft ihres Gelübres war: unbedingter Gehorsam gegen
Bapst und Kirche und Vertheidigung bes reinen Glaubens wider die
Keger. Es gab Ordensschwestern und verheirathete Ritter; der Papst
bestätigte den erwählten Meister. Sie trugen ein aschgraues Obertleid, einen weißen Mantel und ein rothes Kreuz in weißem Kelde.

7. Den Orden ber Damen von der Art foll Graf Raimund von Barcelona im Jahre 1149 gestiftet haben, weil fie Tortofa fehr

tapfer gegen bie Saracenen vertheidigen halfen 8.

Es bleibt und jest noch übrig, einige Borte über bas Berhaltniß ber Frauen gum Ritterthume zu fagen. Die zu allen Zeiten mußte auch in jenen Jahrhunderten bas Sauswesen und bie Kinderzucht Grundlage und Sauptinhalt ihres Beruft senn, bem Christenthume aber bankten fie es vor Allem, bag fie in einem bo-

¹ Giustin., Hist. degl' ord. Helyot, VI, c. 4—7. Cleß, II, 1, 485. Cibrario, Ricordi, 36. — ² Guil. Nang. zu 1267. Helyot, VIII, c. 37. — ³ Alber., 414. Holsten. cod., III, 1. Gallia christ., VIII, 554. Reg. Honor. III, 3ahr I, Urf. 256. Bullar. Rom., I, 54. Hutter, IV, 213. — ² Holst. cod., III, 439. Geniftet von Beter Malasfo. Act. Sanct. vom 29. Januar, S. 980. — ⁵ Reg. Hon., Jahr V, Urf. 132. — ⁶ Federici, Storia dei caval. gaud. — ² Ghirard., I, 202. — ⁶ Helyot, VIII, c. 68.

beren Lichte betrachtet und milber behandelt wurden. Indeg tritt ohne Zweifel zu bem Ginfluffe bes Chriftlichen die eigenthumliche Stimmung und Sinnegart ber beutschen Bolfer bingu, und biefe fpricht fich wiederum am lebendigften und deutlichften im Ritterwefen aus. Wir burfen im Undenken an Chriftenthum und Deutschheit behaup= ten, daß felbst die Ungebildeten in ben niederen Ständen bas weib= liche Geschlecht mit mehr Achtung behandelten und in einem ebleren Berhältniffe zu bemfelben ftanden, als die gebildeten Danner bes Alterthums; doch fehlte es in Diefer an Gegenfagen fo reichen Beit (welche g. B. gleichzeitig die ftrengfte Scholaftit neben ber Dichtfunft entwickelte) auch bier nicht an einer Richtung nach verschiedenen End= Bon ber geiftlichen ober vielmehr mondischen Seite ber wurden nämlich bie Weiber als schwach und als Urheberinnen ber Sunde bezeichnet, die man auf jede Beife flieben muffe, um ben Berführungen zu entgeben und mannliche Freiheit und Burde zu er= halten. Gine zur Zeit ber Merovinger gehaltene Rirchenverfammlung hatte sogar untersucht, ob man die Frauen wohl Menschen nennen burfe 1, und noch im 12. und 13. Jahrhunderte beift es oft in Ur= funden: "Das weibliche Gefchlecht ift hinfälliger Urt und gegen Befferungsmittel ungebuldig 2." Bon ber ritterlichen Seite hingegen wuchs Die Berehrung ber Frauen allmäblich immer mehr und griete bei Manchem in einen alles lebrige verkennenden Bögendienst, ja in baare Narrheit aus. Zwischen biefen beiden Extremen liegt aber bas, was für jene Zeiten ale Regel gelten fann und bas Gluck ber Familien, ben Ernft ber Behandlung von Seiten wurdiger Beiftlichen und die Liebe und Treue vieler Ritter erzeugte. Richt blog Lufttampfe auf Turnieren übernahm ber Ritter zu Ehren feiner Dame, fondern für Die beleidigte Chre und bas verlette Recht jeder Frau mußte er fein Leben wagen. Und dazu fand fich allerdings nur zu viel Gelegen= beit, nicht allein weil fich trot bes milbernben Ritterthums noch manche Unbilden und Ungeschlachtheiten zeigten 3, fondern auch weil ber Rechts= gang von ber Art war, daß man die Frau bem Manne feineswegs überall gleichstellte4, ober baß fie einer Entscheidung burch Kampf nicht ausweichen fonnte und ihrer Anspruche verluftig ging, wenn fie fei= nen Bertreter und Borfampfer hatte 5. Neben biefen ernften Bflich= ten ftand erheiternd die Minne, welche ben Ritter zum Rnecht feiner Dame machte und in Gebanken boch wieder zum herrn ber Belt er= bob. Er trug ihr Abzeichen, ihre Binde, zog zu ihrer Ehre auf Abenteuer umber und zwang jeden Besiegten, nich durch ein Weschent an fie auszulofen 6. Illrich von Lichtenfteins Fahrten als Benus, ale Ronig Artus zeigen biefe Richtung in einer folden Sobe, bag

¹ Greg Turon., V, 20. — ² Wurdtwein, Subs., IV, 339. — ³ Frau-teinraub. Pez, Thes., VI, 2, 27. — ¹ Eine Frau entfagt (1191) römischen Rechtswohlthaten. Conti S. Quintino, 222. — ⁵ Lohengrin, S. 9. — ° Roland. Patav., VIII, 9. Rohte, 1710.

fie an ben eblen Manchaner erinnern; andererseits ift es aber unbil= lig, jenes Leben und Treiben aus dem Standpunkte unserer Tage zu beurtheilen 1

Wenn die Monche und geistlichen Ritter tiefer in bas Wefen ber Religion einzubringen meinten, indem fie ber Liebe und ben Berbalt= niffen zum weiblichen Geschlechte entsaaten, so glaubten umgekehrt bie weltlichen Ritter burch Die Liebe gur Religion gu fommen. Beibes ift bis auf einen gemiffen Bunft mabr und auch unwahr. Oft fprach nich in ben Rittern Die tieffte religiofe Gemuthlichkeit aus, bisweilen ericeint aber ihre Religion auch nur als ein furzer Inbegriff von Menidensatungen; oft bewundern wir in ihrer Liebe eine unerreichte Bartbeit, bisweilen gebt fie bagegen in funftliche und lappifche Em= pfinbelei über, oder ichlagt auch wohl einmal in Ruchtlofigkeit um. Bulett ift diefer ichroffe Wechsel und Gegenfat immer noch beffer ale die allmählich auftommenden fpigfindigen Untersuchungen und Fragen über die Liebe. Diese murben guten Theils verhandelt in ben Minnehöfen ober Liebeshöfen, beren Dafenn fich in Frankreich feit ber Mitte bes 12. bis in bas 15. Jahrhundert nachweisen läßt. Bettitreit ber Dichter, mirkliche Liebesbeichwerden und erfundene 2 fcmierige, quaefpitte Ralle murben por biefen großentheils mit Damen befenten Gerichtshöfen verhandelt und nach Mehrheit ber Stimmen enticieben. Richt blok die Mitalieber und Unbanger berfelben ma= ren verpflichtet, fich biefen Spruchen zu unterwerfen, sondern bie Rraft ber öffentlichen Deinung und Mittel anderer Urt gaben ihnen bedeutendes Gewicht. - Die Minne, von welcher hier die Rede mar, hatte mit eigentlicher Liebe wenig gemein: sie war vielmehr eine außerliche Runft und lebung, ein mit vielen Boridriften und lebun= gen verbundenes Suftem ber Galanterie, welches (fonderbar genug) von einer gang anderen Seite ber an bas Zeitalter ber Scholaftif erinnert. Sinnliche Berbaltniffe und Beriebungen follten fo gang ausgeschloffen fein, daß felbst verheirathete Frauen die Minne eines Dritten annehmen burften, ja follten, was indeff entweder ichmer durchzuführen mar ober bem rein Beiftigen doch munderliche auffere Formen und Gefete auflegte 3. Diefe übergeistige Theorie foling in= beffen febr naturlich oft in bas Gegentheil um, fobag nicht Benige bie Che fur unbedeutend hielten, ja behaupteten, in ihr fen Die rechte Liebe gar nicht möglich ober übel angebracht. Berbotene Gefprache mit Liebhabern werben bann ale ,lautere Undacht" bezeichnet und bie febr zweideutige Frau "bas viel faiferliche Weib" genannt, ja einer

Voltaire. Essai sur les moeurs, IV, cap. 76, p. 97. Horman, 1822, S. 20. — 2 Andreas amatoria. — 3 Raynouard, II, LXXIX. Ueber die Minnehöfe des Mittelalters: Hist. litter., XVI, 240. Mehr noch als in ber Birflichfeit ward hierüber in Gedichten (als Fabel oder Allegorie) vorzgebracht. Diet, Beiträge zur Kenntniß der romantischen Poesse. Brincksmeier, 48.

folden Ungetreuen gewünscht und geweissagt 1: "sie werde bafur mit großer Burdigfeit beschauen die Dreifaltigkeit!" — Eine Frau spricht mit ihrem Herzen, ob sie ihrem Manne untreu werden soll, und jenes antwortet:

Gieb die Schulbe mir, Sprich: Mein herz mich bazu zwang, Ich muß ihm seinen Willen lan, Weil ich ihm nicht erwehren fan.

Was die Dichtern von Weibern, Liebe und Che bichten, fingen, fagen und fabeln, ift jedoch überhaupt nicht das allgemein Bolksthumliche, sondern oft nur die Ausnahme, die veredelte Blüthe oder die Ausartung. Auch mag man est keineswegs überflüsig nennen, daß die chriftliche Betrachtungsweise gegenüber ftand und einen ruhisgen, gesunden, sittlichen Zustand forderte und anempfahl, damit nicht Alles in romanhafte Ueberreizung gerathe. Niemals aber kam man im Mittelalter, unter Verkennung der Natur und Bestimmung der Frauen, bis zu den modernen Grillen einer sogenannten Emancipation derselben.

Die Urtheile über die Frauen zeigen in ben Schriftstellern bes Mittelalters alle nur möglichen Abstufungen von den hartesten Ansflagen bis zu ungemeffenem Lobe.

Es fen erlaubt, eine Auswahl folder Aeußerungen hier beizufügen.

Beginnen wir mit bem Tabel. Hugo von S. Viktor fagt 2:
"Das Weib ift Ursach bes Uebels, Ankang ber Schuld, Pfleger ber Sünde. Sie flirbt entweder jung, was Schmerz verursacht, oder wird alt und gefällt dann Niemand. Man foll aber nicht lieben, was so bald mißfällt oder so bald verfällt." — Thomas von Aquino schreibt 3: "Obgleich es keine Sünde ist, daß sich die Frauen schmucken, um ihren Männern zu gefallen, bleibt es doch nicht ohne Schuld, sofern es sich auf Begier und Citelkeit bezieht." — Jorniger äußert sich Hildebert von Tours 4, was (vamit es nicht abgeschwächt werde) in der Urschrift hier Blat sinden mag:

Femina perfida, femina sordida, digna catenis, Mens mala conscia, mobilis, impia, plena venenis, Vipera pessima, fossa novissima, mota lacuna. Omnia suscipis, omnia decipis, omnibus una, Horrida noctua, publica janua, semita trita. Igne rapacior, aspide saevior est tua vita etc.

In einem anderen Gebichte: Golias de conjugo non ducenda, heißt es 5:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fauriel, Hist. da la poésie, I, 499—506. Sagen, Gesammtabent., I, 230, 233, 275; II, 100.— <sup>2</sup> Opera, II, 119.— <sup>3</sup> Summa theologiae, II, 2, quaest. 169, artic. 2.— <sup>4</sup> Hildebert. Turon., 1353. Eheiner, II, 1, 298.— <sup>5</sup> Wrights, Mapes, 80, 82.

Est stulta mulier semper et varia, Et multa rapitur per desideria; Si vir non dederit sufficientia. Se totam polluit per adulteria. — Omnis mulier est irascibilis; Fallax et invida et nunquam humilis; Maritus factus est asello similis, Oui est ad onera semper passibilis.

Anfelm von Kanterbury klagt, daß die Frauen sich schminken, die Augenbrauen scheren ober färben, Ohrlöcher bohren, sich übermäßig schnüren und bungern, um blaß zu werden 1.

Milber fagt Abalard in feinen Gedichten: Je gebrechlicher bas Beib von Natur ift, besto mehr leuchtet feine Tugend, und wer um

Gelbes willen heirathet, barf über Untreue nicht flagen 2.

In einem Gebichte: "Bon bem übelen Weibe 3", fagt ber jeboch ebenfalls unwürdige Mann:

Mein Freud ist ihr Schmerz, Ihr Schmerz ist meine Wonne. Sprech ich schwarz, sie spricht weiß; Sprech ich weiß, sie spricht schwarz. Was mir wohl thut, das thut ihr weh; Was ihr thut weh, das thut mir wohl. Was ich will, das will sie nicht; Was sie will, das geschicht.— Mit dem Scheit schlug sie mich Aus diesem Winkel hin in jenen; Sie schlug mich aus zu der Thür, Sie schlug mich in dem Hose u. s. w.

Es fehlte nicht an Gegenklagen ber Frauen. So sagen sie in Ulrichs von Lichtenstein Frauenbuch 4: "Weshalb soll sich bie Frauschmucken, ba ber Mann sich boch nicht um sie bekümmert? Die Nitzter sind nur froh und tapfer, schön und weise, wenn sie beim Weine sitzen, jagen oder Breit spielen." Auf den Einwand: daß Weiber ihre Minne für Geld und Kleinode weggeben, antworten jene: "Die meisten sind züchtig, und dennoch werden alle von den Männern verspottet, welche sich lieber der unnatürlichsten Sittenlosigkeit preiszgeben."

Grobheiten, welche fich Ritter und Eble, felbst zufolge von Gebichten, gegen die Frauen zu Schulben kommen ließen 5, wurden aller-

<sup>1</sup> Opera, 197. Monmerqué, 59. Ampère, Litt., III, 453. — <sup>2</sup> Abälard, ed. Cousin, 343, 348. — <sup>3</sup> Wiener Jahrbücher, Bb. 94, Anzeigesblatt. — <sup>4</sup> Horman, Taschenbuch, 1822, S. 369. Frauenbuch, 22, 23. — <sup>5</sup> Ludwig kunde un sanfste schöner frawen pslegen. Gubrun, B. 384. Ein Ritter benahm sich so ungezogen gegen eine Frau, daß man sie für berechtigt hielt, ihm mit den Füßen drei die vier Jähne auszuschlagen. Gibert, Violette, 190. Dagegen heißt es in den Statuten von Susa: Feminae si inter se percusserint, sine edicto sint. Monum. hist. patr., Leg. munic., 8, 12.

bings gerügt, aber auch ben garteren Berehrern warb von ben Frauen oft übel mitgespielt, und Magen, wie fie Walter von der Bogelweide ausspricht 1, fehren zu allen Zeiten wieder. Er sagt:

Der zuerst ein Weib betrog, hat sich schwer vergangen, so an Männern als an Frauen. — Wer sprach von beutschen Frauen so gut ohn Unterlaß? Nur daß ich scheide
Die guten von den bösen; seht, das ist ihr Haß!
Lobt ich sie beide
Wit gleichem Preis, wie stünde daß? —
Romm ich zu den Frauen hin,
So hab ich über nichts so große Klage,
Als daß, je züchtiger ich bin,
Ich besto minder ihre Gunst erjage.

#### Undere Dichter fagen:

Es war nie Mann so weise, Noch von Alter so greise, Will er sehn ben Beibern bi, Er werbe gefangen an ein Zwi (Zweig) Unbe an ber Minnen Leimruth, Recht als ber wilbe Bogel thut. — Ein schönes minnigliches Weib, Die Beides, Muth hat und Leib, Bor ihren füßen Worten Manneskunst verlöschet, Wie weise er auch seh.

## Faft spöttisch heißt es im Wigalvis 3:

Diu reinen wip find elliu (alle) guot: Sie gebent ofte guoten muot, Dem ber nach ir willen tuot.

## Dietrich von Bern fagt in Chele Sofhaltung

Wer wehb schilt umb ein hare, Dem pin ich saft gehaß, Dem vertrag ich sein nit, zware Man kan got nit thun pas (besser), Der ja do hilft vertreiben Fr angst und ir not, Den selben wil got schreiben (ins Buch des Lebens) Bon bem ewigen tot.

In hamburg und Dortmund mußte bie Frau, welche eine andere mit unges buhrlichen Worten beleibigte, einen Stein durch die Stadt tragen. Lappens berg, Rechtsalterthumer, 53.

<sup>1, 67, 83. 98.</sup> Die frangöfischen Fabliaur stellen wenig allgemeine Betrachtungen an, erzählen aber besto anstößigere Geschichtchen von ben Frauen, z. B. Barbezan, I, 81—85; III, 462 u. anderwärts. — 2 hagen, Gefamintabent., I, 2, B. 305, 125. — 3 Bers 5477. — 4 helbenbuch, Strophe 93.

Bon ben bofen Beibern beift es im Bigalois 1:

Eg ift noch ein übel wip Birfer (bofer) berne behein (irgend ein) man: Wande (weil) fie niht bebenken fan, Wag ir bar kunftech fi.

Den Uebergang zu reinem Lobe bietet folgenbe Stelle aus bem

Wanne nie kein tier erger wart, Denne ein wip von übeler art; Dem aber ein guote wirte beschert, Swa ber in bem lanbe vert (fährt, lebt), Der muoz sin ein faelik man.

### Gravenberg preift im Wigalois 3:

Swaz din werlt freuden hat, Din fumt uns von den widen. Wie mohte wir vertriben Die langen naht (Nacht) und unfer leit, Niuwan (wenn nicht) mit ir faelicheit Unfer freude waere enwiht (nichts), Und heten wir der wibe nift. Got mueze in genaedif wesen! (sehn) Wirn mohten an (ohne) sie niht genesen.

### Der alte Winsbefe fagt feinem Sohne 4:

Sun fi (biu wip) fint wunne ein bernbeg (brennenbes) liebt

Der werlte an eren zoversiht Nie wiser man daz widerstreit. Ir name der eren frone treit (trägt) Dir ist gemezzen und geworht mit tugenden vollig unde breit. Genade Got an uns begie Do er im engel dort geschuof, daz er si uns gab vur engel hie.

In einem anderen altbeutfchen Gebichte, Frauenlob überfdric= ben, heißt es:

Baz in bem wazzer stewzzet (schwimmt), Ober waz bes lustes neret sich, Baz sewr auz hitze newzzet (im Feuer lebt), Baz neret sich in erbenchlas (Erbenkloß), Bische, vogel, würme, ther,

Baz funnen fraft erleuchtet, Baz ber tag machet fröwden reich, Baz nachtes taw erfeuchtet, Baz ber mon, sterne, chlain ober grozz, In luft nature geit (giebt).

<sup>1 9. 5393. — 2</sup> B. 459. Lob ber Treue. Sagen, Gefammtabent., 1, 374. — 3 B. 2097. — 4 Sagen, Minnefinger, II, 365.

Waz aug gehirres (Zierde) je gesach,
Waz or ge gutes gehorte,
Waz munde fluges ge gesprach,
Waz nase je suzze betoete (Wohlgeruch empfand),
Waz fristet sich am leibe (leibt und lebt),
Won wunder wilden oder zam,
Waz becket he himmelscheite:
Darob swebt eines weibes nam,
Dy vorcht hat und scham!

In ben Werken Wolframs von Eschenbach und Gottfriebs von Strafburg finden sich viele Stellen, welche hier Blat finden könnten. Wenn indeß dieser fast nur an Verherrlichung sinnlicher Schönheit benft, sondert jener die Minne des Irdischen von der höheren Liebe und sagt 2:

Ihr habt Frau Minne ber Ehren eine, Und außerbem wenig mehr als feine, Daß Euch Frau Liebe sich beigesellt, Dhne sie mare schwach Euer Reich bestellt. Ihr seyd, Frau Minn', eine Rupplerin Und jeglicher Untreu Nährerin.

Hub

Beffen Sinne Sich ihr (ber Minne) ergeben, ben weiß fie zu plagen: Bur Unehr' muß man bas ihr fagen.

Dies gleichsam widerlegend, fpricht Ulrich von Lichtenftein 3:

Staetiu Liebe heizet minne; Liebe, Minne ist al ein; Die kan ich in mine sinne Niht gemachen wohl ze zwein: Liebe muoz mir minne sin Je mer in bem herzen min.

Allerbings läßt fich Beibes erklärend ausschnen, ohne bag bie Möglichkeit und Wirklichkeit bes aufgelöften Gegensages konnte gelängnet werden. Darum möchte bie Sittenlehre und die Dichtkunft, welche ausschließlich nur die eine ober die andere Hälfte ergreift, eben nur die Gälfte ftatt bes Gangen haben und begreifen.

Dag Wolfram bas Sinnliche und bie Schonheit zu wurdigen

wußte, zeigen folgende Stellen 4:

Berfage nicht zum Gruß
Auch diesem Ritter deinen Kuß. —
Ich fagt' euch ja, wie Mancher Armuth<sup>5</sup>
Berabscheut als zu gar nichts gut; Ich aber nehm', ihr blöben Herrn, Solch einen armen Leib gar gern,

Altbeutsche Blätter, I, 383. — \* Barzival, S. 201, 331. — \* Sagen, Minnesinger, II, 46. — \* Barzival, S. 130, 215, 229, 280. — \* Barzival, S. 181

Nackt wie er ift, für viele Leiber Der allerbestgefleibeten Weiber.

Und ähnlich fpricht hartmann von Aue 1, die Bornehmen gurud= fegend :

Be vrouwen habe ich einen fin: Als sie mir fint, als bin ich in; Band ich maf baz vertriben Diu zit mit armen wiben. Swar ich fum, ba ist ir vil, Da vinde ich die, biu mich ba wil; Diu ist ouch mines herzen spil: Baz touf mir ein ze hohez zil?

Daß Frauen die Männer und Nitter im Babe bedienten, wird in Dichtern öfter erwähnt, obwohl man zweifeln kann, ob biefe obuffeischen Scenen Wahrheit ober Dichtung enthalten. Im Parzival heißt es 2:

Jungfrauen in zierlich reichem Kleib Und anmuthvoll mit zuchtigen Mienen Traten ein, um bei bem Baben Ihm, wie die Sitt' es heifcht, zu bienen.

Und im Wigamur wird ergählt 3:

3wu frawen komen zu handt Schon bande geleich, Geclaibet ritterlich.
3u bem pade sy giengen,
Den herren (Wigamur) sh wol empfingen;
Seines padens haten sh stepn,
Mit ihren linden henden wenß
Warb er gerieben und gezwagen (gewaschen).

Nicht Jeber möchte beiftimmen, wenn Bolfram gum Lobe bes rothen Saars fagt 4:

— So roth zu schauen Bar boch bein haar, baß rother nicht Dein Blut ber Rosen Burpurlicht Bu farben brauchte, Seit beinem Scheiben Muß alle Frau'n bie Freude meiben 5.

Noch prosaischer lautet fein Gebot:

- Denn es hat Der Mann ob feinem Beib Gewalt.

<sup>1</sup> Hagen, Minnesinger, I, 333, Nr. 16. — 2 S. 126. Ganz ebenso, in ber Babewanne mit Blumen bestreut und von vier Frauen bebient, ist Herr Jasob von Warte zu seinen Minneliebern abgebilbet, in der Manessischen Handsschrift. Hagen, Minnesinger, IV, 97. — 3 B. 1227 in Hagens Gedichten bes Mittelalters, I. — 4 Barzival, S. 123, 185. — 5 Blonde Haare werden vorzugsweise gelobt. Monmerqué, 58, 59.

In wie eblem Sinne jeboch Bolfram bas Berhaltnif ber beiben Gefchlechter betrachtete, zeigen folgende Stellen 1:

Nimmer errang ein Mann noch Breis, Deffen Rraft von mahrer Bucht nichts weiß. -Willft bu bein Leben blumen und schonen Und rechte Burbe bir gewinnen, Sollft Beibertren bu nie verhöhnen Und bie Frauen ehren mit feuschen Sinnen. -Wenn Gerecht' und Ungerechte, Mit gleichem Strange But' und Schlechte Und Beife ebenfo wie Marren Sich spannen an bes Lobes (ber Beiber) Rarren Und rollen fort ihn ohne Wahl, So fleigt boch bas Lob nicht mit ihrer Bahl. — Seil bem Manne, Der fich ein tugenblich Beib gewann, Das anderer Minne treu widerftrebt. Thut fie es nur, fo lang er lebt, Rein Entfagen fteht fo wohl ihr an, Die ich ihr mahrhaft bezeugen fann. Folgt fie nachher ber Neigung Trieb, Benn ihr bann auch bie Ehre blieb, Strahlt nie boch fo licht, wie eh', ihr Rrang, Beht fie hinwieder gum freud'gen Tang. -- Dhn' Arbeit Minne Bu erringen, wem tam's je zu Sinne? Denn treuer Dienft nur vor wie nach Darf wurdig werthe Suld begrunden; Wer muhlos fie gewinnen mag, Der trägt fein hohes Blud mit Gunben. Amor wird mich nimmer fallen. Guer Stich und euer Schuß Und die heiße Factel ber Benus Ronnen mich treffen nicht, noch brennen. Bur mahren Liebe mich zu befennen, Mich bahin zu bringen, Bird ber Tren' nur gelingen. — Wenn die Liebe Tabels frei Sich ungetrübt und rein erhebt Und lauter auf zur Sohe fchwebt, Und gleiche Liebe ihr begegnet, Die reinem Bergen, wie fie, entsproffen: Da ift ber Bund gefegnet, Den beid' in Treu geschloffen 2.

Flacher Berehrung vieler Beiber und eitler Ruhmredigkeit wibers fpricht Dietmar von Aift, wenn er fingt 3:

Man fol bie biberben unt bie guoten g' allen giten haben wert; Swer fich geruemet alze vil, ber hat ber mage nicht gegert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barzinal, S. 241, 348, 354, 302, 355, 370, 371. — <sup>2</sup> Ebenso Frauenlob (Hagen, Minnesinger, III, 139):

Trium' ist ber waren minne swester.

<sup>3</sup> Aus ber Mitte bes 12. Jahrhunderts. Sagen, Minnefinger, 1, 98.

Ro (boch) fol er nie mir boviicher man gemachen allen wiben auot: Er ift fin felbes meifter nicht, fwer fin alze vil getust. -

Sumelicher mibe unftgete 1

Wil ich, bag ben guvten wiben ere fi;

Db ir enbeiniu miffetgete.

Wa befande man die besten banne bi? -

Bon Minne funt uns alles quot 2,

Din Minne machet reinen muet: Mas fold' ich funder minne ban?

Un biefe und ahnliche fehr gablreiche Lobfpruche reihe fich Reimara bes Alten Marnung an 3:

> Gin wife Man fol nibt ze vil Gin wip versuochen, noch gegiben, bef. nim rat. Bon ber er fich niht fcheiden wil, Unt fi ber waren fchulden ouch begeine hat.

Swer wil al ber werlte luge au ein enbe fomen. Der hat im ane not ein bergefliches leit genommen.

Man fol boefe rebe verragen, Unt vrage ouch nie man lange bes, bag er boch ungerne hoere fagen.

## Ginfeitige Berehrung bloger Schönheit tabelnb fagt Reimar 4:

Rach prouwen ichcene nie man fol Be vil gevragen: fint fi guot? Er laze fi im gevallen wol, Unt wizze, daz er rehte tuot. Baz ob ein varme (l. vrouwe) wandel hat. Der boch ber muot vil hohe ftat. Er ift ein ungevuege man, Der bag an wiben nibt erfennen fan.

Bu oft rubmten fich Manche, welche Thaten ihre Liebe erzeuge. Spottend fragt besbalb Sartmann von Aue 5:

Sich ruemet maniger, was er dur die minne taete; Ba fint din wert? die rede hoere ich wol!

Es gab bamals, wie immer, Giferfüchtige und Grunde gur Gifer= fucht. Daß fie zu nichts helfe, wird ichon im Renner anerkannt, mo es (B. 12844) beint :

Wan man fpricht, wer frauen hute, Und hafen gehme, bag ber mute.

Schlagen und einsperren (fagt ber Roman Flamenca) beffert ein verliebtes Weib nicht 6, sie wird badurch nur besto schlimmer.

Seben wir jest noch, wie fich biefe Berbaltniffe und Urtheile in

<sup>1</sup> Leutold von Savene, 1147—82. Hagen, I, 306. — 2 Heinrich von Belbete, 1173—84. Hagen, I, 37. — 3 Um 1197. Hagen, I, 179, Mr. 11. — 3 S. 195, Mr. 47. — 5 Hagen, I, 334, Mr. 18. — 6 Raynouard, Lexique Roman, I, 17. In Marfeille war vergeschrieben, welche Frauen (meift nur Bermandte) eine Frau besuchen burfe. Schwerlich wurden biefe Borfchriften ftreng gehalten. Mary Lafond, II, 322.

französischen Dichtungen gestalten. Die älteren (vor Ausbildung tes Mitterthums) zeigen manche Härte und Robeit. So sagt die Königin Blanchesseur ihrem Gemahl Pipin: Vous avez felon coeur de matin. (Mort de Loherain, B. 2452.) Um ihre Partei zu verstärken, spricht sie:

Puis ferai je ce qu'onque Dame ne fit, Pucelles ai en mes chambres gentis Filles à princes et à contes, marchis, Je vous octroi le baisier à delis Et l'accollier et l'autre chose aussi.

Mort de Loherain, préf., 39 – 40.

In Guiote Bibel (B. 375) heißt es:

Femme ne fut onques vaincue.
Ne apertement connue.
Quand les yeux pleurent, le coeur rit.
Peu pense à ce qu'elle me dit.
Quand elle ait en sept ans aimé,
Ait-elle en un jour oublié.

In Chevalier au Cygne (I, 2752) jagt Jemand:

Et vous savez, comment le coeur de femme va,

Car de ce qu'on la prie, le contraire fera.

Biele hieher gehörige harakteristische Züge finden fich im Roman de la rose. Singen, musiciren, tangen hilft bei ben Frauen vorzwärts. Ferner:

Ne souffre sur toi nulle ordure, Lave tes mains et tes dents cure, S'en tes ongles a point de noir, Ne l'i laisse pas remanoir Cous tes manches, tes cheveux peigne. (B. 2174, 2214.)

Anbererseits wird ben Frauen empfohlen: nie follen nicht zu laut und aus vollem Halfe lachen, nicht übergroße Biffen in den Mund stecken, nicht zu begierig trinken u. s. w. (B. 13548—13648.) Ein Eifersüchtiger klagt über die Aufsucht und die langen Kleider der Frauen, welches Alles die Schönheit nicht mehre, Niemand täusche und eine Beleidigung Gottes in nich schließe. Denn nie suchten irrig bei Steinen, Pflanzen und anderen Dingen Berbesserung und Erzsat. (B. 8878—9076.)

La robe souvent hausse, pour montrer vos pieds ou rubans.

(3. 9329.)

Car fa nature leur commande Que chacune au pis faire entende. (3.9184.) Car il n'est femme tant soit bonne, Vieille ou jeune, mondaine ou nonne, Ni si religieuse dame, Si l'on va sa beauté loant, Qui ne se delite ouant (ouir), Combien qu'elle soit laide clamée, Jure qu'elle est plus belle que fée Et le face sucement, Qu'elle l'en croira legièrement. (3.9976.) Die Liebhaber :

Par devant disent qu'ils vous aiment, Et par derriers putains vous claiment. (2.9278.)

Um harteften find (und mit Recht) folgende Berfe gerugt worben:

Nature vous a fait, n'en doutes, Toutes pour tous, et tous pour toutes. (B. 14088.) Toutes êstes, serés, ou futes De fait ou de volonté putes. (B. 9192.)

Doch gesteht ter Verfasser an einer andern Stelle, viele Fehler ber Frauen seven Folge übler Behandlung, und daß ber dienstfertige Bräutlam ich in einen unangenehnen Geren verwandle. (B. 9478, 9504.)

Mogen nunmehr noch einige andere Sittenguge hier Blat finben. Gin Romer bielt um Die munbericone Galiane von Biterbo an. und als ne ihm abgeidlagen murbe, nahten bie Momer mit Beeres= macht, um fie gu geminnen 1. Es mar vergeblich; ba bat jener es nich als Bunft aus, bag man fie ibm wenigstens von ber Mauer geige, und es geichab. Alle Galigne im Jahre 1138 ftarb, marb ibr ein öffentliches Denkmal gefest und ihre Schonbeit und Tugend über Alles gepriefen. - Bei ber Unmesenheit Raifer Dtros IV in Floreng versammelten fich feinetwegen alle iconen Frauen und Dab= den in Santa Reparata, und feine gefiel ibm fo mie Gualdrade, Die Tochter bes eblen Bellincione Berti 2. Diefer jagte bem Raifer: "Es fteht Gud frei, meine Tochter gu fuffen"; aber Bualdrabe ant= wortete : "Rein lebendiger Mann foll mich fuffen, es fen benn mein Gemabl." Dito lobte dies Benehmen febr und Graf Guido, von bem ein mächtiges Geschlecht abstammt, nahm fie, hiedurch angezogen, zur Frau 3.

Barberino, ein Italiener, schrieb ein Gedicht von der Zucht und ben Sitten der Weiber, wo jedes Hauptstud durch irgend eine als Berson dargestellte Tugend begonnen wird, z. B. eröffnet die Geduld den Abschnitt von Berheiratheten, die Enthaltsamkeit ten von den Nounen u. s. w. Zedes Verhältnis des weiblichen Geschlechts ift berührt, nichts vergessen, was leiblich oder geistig einer Frau widersahren kann; desungeachtet erscheint das Ganze ziemlich trocken und langweilig. Er zählt 17 Teinde der Weiber auf \*: Schmuck, Scherze, Neichthum, wahres und falsches Lob, Uebermuth, falsche Sicherheit und falsche Alengstlichkeit, Müßiggang, Uebersluß, Armuth, Wein, öffentliche Pläte, Spiele, Mufit, Sänger, Tänzer und vor

Allem ichlechte Befellichaft.

Mus einem alten Buche, Liebesurfunden genannt, ergahlt er von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bussi, 90 — <sup>2</sup> Villani, V, 37. — <sup>3</sup> Jufelge anderer Nachrichten war Ghaldrade damals bereits verheiratbet, was jetoch nur die leste Acuserung widerlegen würde. Hurter, II, 191. — <sup>4</sup> Barberino, 137, nach dem Libro di Madonna Mogias d'Egitto.

einem Streite, ber einst über ben Borrang bes Mannes und ber Frau stettgefunden habe. Für diese ward angeführt: sie sey nicht aus Erde, sondern aus einem vornehmeren Stoffe erschaffen; nicht außerhalb bes Paradieses, sondern im Paradiese; nicht stark zur Arbeit, sondern zum Benuhen und Genießen jeder Arbeit. Man entgegnete: Eva betrog Adam, die Frauen berückten Simson und Absaldm, David und Salomo, Alexander und Aristoteles und wiese Andere! Und bennoch sind sie schwach und müssen beherrscht werden. Hierauf erwiederten die Frauen: Es ist verzeihlicher, daß sich Eva vom Satan, als daß sich Adam von Eva täuschen ließ. Sie siegt durch Klugheit über die Stärke des Mannes; und thut eine Frau Unrecht, so fällt der Borwurf auf den Maun zurück, welcher sich für ihr Haupt und ihren Führer ausgiebt. Als dies und Aehnliches der Gerechtigkeit vorgetragen wird, entscheidet sie: beide, Mann und Frau, wären in der Welt unentbehrlich!

Einst 2 schalt eine deutsche Ebelfrau gewaltig über Evas Apfelbiß und vermaß sich, daß sie die Erbsunde nicht wurde auf ihre Nachstommen gebracht haben. Ihr Mann dagegen nahm sich unserer Ursmutter an und wettete, daß seine Frau, nachdem sie sich gebadet habe, mit bloßen Füßen in einen benachbarten Morast gehen werde. Ansangs ward er verlacht, allmählich aber kam es zu Betrachtungen über das neue Verbot, und die Neigung zur Uebertretung wuchs immer mehr und mehr, bis jene, ihrer Meinung nach ganz unsbemerkt, tief in den Morast hincinlief und sich an dem Gegensatze des Schmuzes und der weißen Haut fast ergözte. Aber der Mann hatte ausgepaßt und trieb streng die Wette ein, sodaß, beim Mangel an Gelde, die Putstleider der Frau verkauft wurden 3.

Wie sich Scherz ober Ernst aber auch gestalten mochte: so gewiß man die Leibeigenen im Mittelalter besser behandelte als die Stlaven in der alten Welt, so gewiß auch die Frauen; und die Turniere, über welche sie erst einen romantischen Schimmer verbreiteten, zeichen nich hiedurch aus vor den griechischen Spielen, die auf das weibliche Geschlecht gar nicht wirkten und kein Verhältniß zu demsselben veredelten. Andererseits hat man behauptet, daß in Olympia bei aller Bedeutsamkeit des Körperlichen, doch Dichtkunft, Vildhauerei, Geschichte, überhaupt das Geistige, mannichsaltiger und lebendiger heraustrat und den Griechen hier ein Volksssselt, ein allgemeiner

<sup>1</sup> Sie heißt femena, perche la fé mena e fé guberna. Batberino, 643. — 2 Heisterbach, 519. — 3 Beinahe fabelhaft klingt folgende Geschichte. Ein beim Turniere durch Berluft feines Auges entstellter Mann beschicht nie zu seiner schönen Frau zurückzuschren. Diese sicht sich hieraufselbst ein Auge aus, um jenem allen Berwand zu einer Entsagung zu nehemen, und er kehrt gerührt zurück. Hormanr, Taschenbuch, 1822, S. 363, nach einem alten Gedichte: Die getrew Kone (Gattin). Müllere Samml. altb. Geb., Bb. III.

Bereinigungspunft gegeben mar, wie er in ben Turnieren nie ftatt= fand. Dieje, nur Bornehmeren zugänglich, konnten nicht Alle an= iprechen und begeistern, fie konnten auf bas Bolt nicht beilfam gurndmirfen. Siegegen lant fich wieberum anführen: Die Rabl ber Ritter mar bei weitem großer als bie Rabl ber an ben griechischen Spielen mirflich Theilnebmenten; auch feblte es bem Ritterthume feineswegs gang gn geiftigen Rampfen, poetifchen Berichten, Urtheilen und Preisen 1. Endlich mar und wurde bie Ritterschaft burch bas Genoffenichaftliche ber Stellung, Durch bie Gleichartigfeit ber furs gange Leben anerkannten Grundfane etwas fo Groffartiges und Bichtiges, ban nicht nichts aus ber alten Welt bamit vergleichen länt Die driftliche Religion gab eine viel hobere Berklarung gle bie bellenische Schönbeitelebre, und ber hochite Grundfat bes Ritterthums: immer mabr zu reben und jeben Schmächeren gegen bie Bewalt bes Mächtigeren zu ichüben, ift ebler und fittlicher, als ihn je Die Hömer ausüben, ja nur aufstellen mochten. Das Gefühl verion= lider Selbstänpigfeit vereinte fich mit bem Leben in größerer Bemein= ichaft. Muth und Großmuth und Soflichfeit ber Sitten muchien zwischen mander Robeit und Unwiffenheit glangend bervor. Deben treuer Freundschaft ging die Liebe ber, und Diese trat nicht, wie so oft, in Bideripruch mit ber Tapferkeit, fie war nicht verweichlichend, fondern befeuernd. Allerdings ift Ritterthum und Ritterichaft in vielen Dingen nur eine Dichtung, eine niemals in allen Theilen wirklich und geschichtlich wahr gewesene Ibee; aber es bleibt That= fache, bag biefe 3bee fich bilbete und entwickelte, mabrend fie gu anderen Zeiten nicht einmal angeregt ward, viel meniger gur Musfübruna fam.

Allmählich wuchsen jedoch ohne Zweifel die Mängel. Neben der Höflichkeit findet sich plumpe Grobheit, neben edler Ausopferung auch lebermuth und Eigennut, neben dem Anpreisen der Wahrhaftigkeit und des ritterlichen Sinnes auch Treulosigkeit und Worthrüchigkeit?. Verner verlor die Nitterwürde an Bedeutung, seitbem man sie als Nebensache, den Bestit von Grundvermögen aber als die Hauptsache betrachtete?. Statt des persönlichen Abels blieb fast nur Grundwellübrig, und sobald endlich für Lehndienste Geld gegeben oder noch öfter die Steuerfreiheit durchgesetzt wurde, sant der Abel von dem Gipfel seiner Stellung bis auf den Boben und setzte sein Wesen darein, daß er weder kriege noch zahle. Auch in den geselligen Vershältnissen hob man seitdem die ständischen Sonderungen schröser berstätnissen der forvösser ber

<sup>1</sup> Grimm, Meistergesang, 78. — 2 Mumpe Schimpswörter (z. B. fils de putain) gebrauchen selssk Könige und Königinnen. Loherain, II, 32, 38, 110, 113, 137, 138; Mort, 55, 128. B. 814, 2159. Bohmer, Reg., 5. Fauriel, Poés. prov., I, 493, 533. Joh. Sarisb. Polierat., 181 Turner, I, 139. — 3 Matth. Par. zu 1256. Göprum, I, 213.

vor. Schon vor Ezelins Herrschaft wagte in Padua kein Abliger ohne Zustimmung der Evelfrauen seine bürgerliche Geliebte in Gescellschaft zu bringen 1, und auf den Bällen der Vornehmen ersuhren Bürgerliche leicht Beleivigungen und Mißhandlungen. Und doch erhob sich in dieser Zeit der Bürgerstand mächtiger als je, weshalb in Versen wie in Prosa auf die ursprüngliche Gleichheit der Menschen, sowie auf die Ausartung der Hochgestellten mit Nachbruck hingewiesen ward 2. So heißt es im Renner 3:

Niemant ist ebel, benne ben ber mut Ebel macht und nit daz gut.
Wanne einez sind ebelinge,
Daz ander efelinge.
Cin ebeling tut ebellichen,
Ein efeling tut efellichen,
Doch sicht man ofte sich dringen
Eselinge mit ebelingen.
Pfassen, ritter und gebure
Eint alle gesippe von nature
Und föllen bruederlichen seben.
Swer tugende hat (sagt ber Winsbefe), beist wolgeborn 4.

### Reinmar von Zweter singt:

Zwei abel fint an ben liuten ouch: Bon sinem funne (Abfunft) ift einer ebel, und ift boch felbe ein gouch; Der ander ift von sinen tugenden ebel, unt niht von hohem namen 5.

Swa bife zwene folten leben Be wette umb ere, wem dag lop bie wijen folten geben, So naeme ich in ze fempfen, ber fich vor untugenden funde fchamen.

Swer ebel ift von magen, niht von muote, Der brichet finer edelen vordern huote.

Den Sochmuth ber Abligen anklagend fagt ber Sellwiur 6:

Ein herre unlutsam unde fur, der selten lieplich zuo den linten sprichet, Waz sol im lip, waz sol im guot, waz sol im hus? dem also vil gebrichet Der guoten tugent.

Die Nitter, so flagt ein alter Schriftsteller 7, bewaffnen und befcmeren fich nicht mit Eisen, sondern mit Wein, nicht mit Lanzen,
sondern mit Speisen, nicht mit Schwertern, sondern mit Schläuchen,
nicht mit Spiesen, sondern mit Bratspiesen. Schlachten und Nitter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Murat., Ant. Ital., II. 317. Verci, Ecel., II, 243. — <sup>2</sup> Stärfer und merkwürdiger als einzelne Neugerungen der Dichter und Schriftseller ift das, was Clemens IV dem Könige von Ungern schrieb. (S. oben S. 5.) Allgemeiner lautet die Klage des Kanzlers Heinrich von England (zur Zeit Heinrichs III), er sen nach Deutschland geschickt, ad populum illum suriosum et ratione modestiaque carentem. Bauli, III, 552. — <sup>3</sup> B. 1455, 527. — <sup>4</sup> Hagen, Minnesinger, I, 367. — <sup>5</sup> Ebend., II, 191. — <sup>6</sup> Ebend., III, 35. — <sup>7</sup> Alber., 511. S. Palaye, II, 238, nach Peter von Bleis.

gefechte laffen fie auf Gatteln und Schilben abmalen, bamit fich ibre Einbildungefraft an ben Bilbern von tem ergobe, mas fie meter qu feben noch zu thun magen. Die Berren, fpricht ein Underer 1, figen mit ben Sunden und balten es fur eine große Chre, bag fie nur von hunden reben und andere Weisbeit verachten. Gie find, fagt ein Dritter, gwar ebel genug an Gefchlecht, aber febr unebel in ihren Sandlungen 2, Und bies Ungelige zeigt nich nicht blog in Binnicht auf Bilbung und geselliges Benehmen, jondern bismeilen auch in Mighandlung ber niedriger Gestellten, ja in eigentlichen Berbrechen 3. Ginige Male trat aber von Geiten Der zu Lanted= berren guffteigenten Rurften ftrenge Bestrafung goliger Unbilden ein. So wird von Balduin VII von Rlandern berichtet, er babe in Brugge einen gebarnischten Ritter, Der ein armes Weib beraubt batte, in einen Reffel fiedenden Waffers werfen, und in jeinem Schloffe gu Minentale eine Ungabl Crelleute, welche Kaufleute gerlundert, auffnupfen laffen 4. Landaraf Ludwig IV von Thuringen, jo mirb ferner berichtet 5, mar ein febr gutiger und milber Mann, mesbalb ibn viele Sochmutbige im Lande menig achteten und außerten, er tauge nicht zu einem Gurften und balte fich nicht berrlich. Dan nannte ibn Landgraf Mege, und tie ärgften Unbilden nabmen über= band. 2113 er aber unerkannt von einem Schmiede in Rubla borte. wie man von ibm fprede und mas geichebe; jo nahm er fich que fammen und anderte fein Berfabren. Dliemand aber wollte jest ge= borchen; es fam ju offener gebee und mehre ber ungetreuen Ba= fallen fielen in feine Sande. Da iprach er gu ibnen: "Wollte ich euch nach Berbienft bestrafen, jo möchte man mir pormerfen, ich tödte meine eigenen Leute; wollte ich euch ichagen, fo möchtet ihr nicht mehr bienen fonnen; laffe ich euch ungeftraft gieben, jo achtet ihr meines Bornes nicht." Deshalb führte er fie auf einen Acter, ipanute je vier und vier an einen Bilug und trieb nie mit einer icharfen Beifel, bis einige zu Boben furgten. Seitbem bien Diefer Alder ber Eblen Alder und ber Landaraf ber eiferne Landaraf. Manche tabelten beffen Strenge, Manche bie Frevel ber Erlen, Andere, bag ne nich jener Schmach unterworfen batten; aber Bucht und Dronung wuchs im Lande.

Es ware übertriebene Borliebe, zu läugnen, bag ber Abel in vieler Beziehung ausarrete, obgleich bies meift erft später und nie überall geschah; allein noch einseitiger und oberflächlicher ift ber

t Chron. Bohem., c. 54. — <sup>2</sup> Goffrid. Vindoc., I, ep. 2. Raynouard, Droit munic., II, 281. — <sup>3</sup> Ritterburgen oft mit großem Drucke
bes Belkes erbaut. Stüve in Wigands Archiv, III, 127. — <sup>4</sup> Warnkönig,
Alandrische Staats und Nechtsgefch. I, 129. — <sup>5</sup> Ursinus, 1266. Misn.
chron., 322. Erford. hist. de Landgr., 1315. Spangenberg, Chronif von
Sangerbausen, 3120.

Standpunkt, von welchem aus man gang im Allgemeinen bie Religion und bas Ritterthum bes Mittelalters bespöttelt und verachtet.

Jede Zeit hat ihre eigene Aufgabe zu losen, und am besten wird ihr bies gelingen, wenn sie sich selbst im Spiegel ber Bergangenheit begreifen lernt und von blinder Nachahmung wie von eitlem Soch=muthe gleich fern halt.

# Berzeichniß ber Quellen.

Abaelardi opera, edid. Cousin. Abaelardi opera. Parisiis 1616.

Abaelardi scito te ipsum, Pezii thesaurus, III, 623.

Abaelardi theologia christiana. Martène, Thesaurus, Vol. V.

Abaelardi epitome theologiae, ed. Rheinwald.

Abet, Philipp ber Sobenstaufe.

Abélard, Ouvrages inédits, publiés par V. Cousin. Paris 1836.

Abel Rémusat, Nouveaux mélan-ges asiatiques. 2 Vol. Abhandlungen ber böhmischen Ges fellich. ber Wiffenfch.

Abulfeda, Annales moslemici.

Abulpharagii historia dynastiarum, edit. Pocockii, Oxonii 1663. Accolti, De bello pro Christi se-

pulcro. Groening. 1731.

de Acconis urbis exidio. Martène, Coll. ampl., T. V, p. 757. Acta academiae palatinae. V. 3, 4, 6, 7.

Acta Sanctorum. Bollandi ed.

Antwerpiae, fol.

Adami Claramontensis speculum. Mscr. Nr. 875 in bibl. Barberina. Abelung, Die Thuren von Row:

Abelung, Direktorium ber fübfachfi=

fchen Geschichte.

Adlzreitter, Annales Boicae gentis. Francof. 1710.

Admontense chronicon. scr., II, 147.

Admontensis codex diplomaticus, Pezii thesaurus, III, 657.

Adonis breviarium chronicorum. Paris. 1561. 8.

S. Aegidii chronicon. Leibn. scr., III, 558.

Aegidius, Historia Leodiensium episcoporum. Bouquet, Scr., XVIII.

Mettenfhover. Befdichte ber Ber= joge von Baiern.

Affarosi, Memorie del monastero S. Prospero di Reggio. Padova 1733. 2 Vol. 4.

Affligemense auctarium, Pistor,

scr., I, 966.

Affò, Istoria di Guastalla. - Ej. Istoria della città di Parma. Ib. 1793. - Ei. Memorie degli scrittori Parmegiani. lb. 1789. 5 Vol. 4.

Aimoini historia Francorum. Bou-

quet, Vol. III.

Alani vita S. Bernardi. Vol. VI.

Alanus de Insulis, De articulis catholicae fidei. Pezii thesaurus, Vol. l. Opera, 1654. fol.

Alberici chronicon, Leibnitz, access. historic., II, 1.

Albertus Aquensis, Bongars.

I, 184. Albertus Argentinensis. scr., II, 97.

Albertus Beham, v. Höfler. Bibl. d. liter. Bereins, V, 6.

Albertus Stadensis. Helmst. 1587. 4.

Albini genealogia comitum Leisnicensium. Menck. scr., III, 833.

<sup>1</sup> Rur bie wirklich eitirten Buder fint in tiefes Bergeichniß aufgenommen.

Albrecht, Die Gewere. Ronigeberg | 1828.

Aldimari, Memorie historiche di diverse famiglie nobili. Napoli 1691. fol.

Alessi, Ricerche delle antichità di Este. Padova 1776. fol.

Alessandro de Magistris, Istoria de Anagni. Romae 1749. 4.

Alessio de Sariis, Historia del regno di Napoli. 1791. 3 Vol. 4. Alexander Telesinus, Mur., Scr.

rer. Ital.

Alexandri III vita. Mur., III.

Alexandri Pennensis monachi chronicon monasterii S. Bartholomaei in comit. Pennensi. Mscr. in bibl. Brancacciana Neapol.

Alferii chronic. Astense. Mur., XI. Mli Beis Reisen in Afrifa und Affien, in Bertuche neuer Sammlung von Reisebeschreibungen, Th. 7 und 8.

Alt, Die Beiligenbilber.

Altbeutsche Blatter von Saupt und Hoffmann. 1 Bb.

Altes aus allen Theilen der Geschichte. Chemnit.

episcopi Pataviensis Altmanni vita. Pezii scr., I, 109.

Altomari, Raccolte di nostizie all' istoria di Summonte. Nap. 1675. 4. Amadoddini historia Saladini, ed.

Schultens.

Amalphitanum chronicon. Mur., Antiq. Ital., I, 206.

Amalrici vitae pontificum. Mur., III, 2, 355.

Amari, Un periodo delle istorie siciliane.

Amato, De principe templo Panormitano. Panormi 1728.

Amato, Memorie della città di Catanzaro. Nap. 1670.

Amiani, Memorie di Fano.

Amico, Catana illustrata. Ib. 1741. 4 Vol. fol.

Amico, Lexicon topographicum Siculum. Catanae 1760. 6 V. 4.

Amirato, Delle famiglie nobili Napoletane. Firenze 1586, 1651. 2 fol. — Ej. Vescovi di Fiesole, Volterra e d'Arezzo. Firenze 1637. 4. — Ej. Istorie Fiorentine. Firenze 1647. 3 Vol. fol.

Amis ber Pfaffe, in Benedens Bei-

trägen, I, 496.

Ampère, Hist. littéraire de la France.

Andegavense chronicon. Mart., Thes., III, 1379. Anderson, Geschichte bes Sandels.

Riga 1773.

Andreae capellani amatoria.

Andreae Oppenhemium palatinum. 1788. 2 partes.

Andreae et Chraft, Chronicon, in Eccardi scr., I, 1931.

Andria, Memorie di Brindisi. Lecce 1674. 4.

Anibert, Mémoires de la république d'Arles.

Annae Comnenae Alexias, in Script. rer. Byzant., Tom. XI. Venetiis 1729.

Annales Landgraviorum Thuringiae. Eccardi hist. geneal. Princ. Saxoniae.

Annales ordinis Praemonstratensis.

Annales Vetero-Cellenses, Menck. scr., II, 377.

Annalista Saxo. Eccardi scr., I, 133.

Annuaire historique, anné 1837. Anonymi chronicon, Nr. 98. fol. in bibl. Bernensi; v. Sinneri catal., II, 41.

Anonymi chronologia rerum Danicarum, Ludwig, reliq, manuscr., IX, 39.

Anonymi Itali historia. Mur., Scr., XVI, 255.

Anonymi Saxonis histor, imperatorum. Menck. scr., III, 63.

Anonymus de caede Arnoldi archiepiscopi. Joannis scr. rer. Mogunt., I, 78.

Anonymus de Lotharii electione, Reuberi scr., ed. Joannes, I, 401.

Anonymus Zwetlensis. Pezii scr., I, 972.

Ansberti historia de expeditione Friderici I.

Anselmi archiepiscopi Cantuariensis opera, ed. Gerberon. Lutet. Par. 1721.

Anselmi Gemblacensis chronicon. Pistorii scr., I, 943.

Antichità Longobardico-Milanesi. Milano 1792. 4 Vol. 4.

Antinori, Memorie degli Abbruzzi. Napoli 1781. 4 Vol. 4.

Antiquitates Beronenses, Mfcr. | Argentinenses annales, Böhmer, 74 im lugerner Stadtarchip.

Unton, Beschichte ber deutschen Land= wirthichaft.

Anton, Geschichte ber Tempelherren. Anton, Berfuch über bie alten Glaven. Leinzig 1783. 2 Bde.

Antonii Astesani carmen. Mur., XIV, 1005.

Antonii Paduani opera, ed. de la

Untony, Lehrbuch bes gregorianischen Rirchengefanges.

Appendini, Notizie sulla storia di Ragusa, Padova, 2 Vol. 4.

Appendix ad Radevicum. Urstisii scr., I. 558.

Aquenses ann. (Böhmer, Font.,

Aquicinctinum auctuarium, Pistor. scr., I, 976.

Aquileien sium patriarcharum vitae. Murat., XVI, 1.

Arc, Conquêtes des Normands. Archaeologia. V. 13 u. 14.

Archief voor ferfelijfe Beschiebenis. Leuben.

Archiv ber Gefellschaft für beutsche Befdichtsfunde. Bb. 1 - 6. Archiv bes Finangrathe in Burich.

Archiv für schweizerische Geschichte. 1 - 6.

Archiv für Gubbentichland. 2 Bbe. Ardiv in Turin.

Ardin in Benedig.

Ardiv, fonigliches, in Stuttgart. Ardiv ofterreichischer Beidichtequels len. 1848, 49.

Archives de la ville de Reims. 2 Vol. 4.

Archivio della camera a Torino. Archivio del monastero della Trinità di Cava.

Archivio diplomatico di Milano. Archivio diplomatico Fiorentino e delle riformagioni.

Archivio regio della zecca in Na-

Arco, Economia politica di Man-

Arenpeck, Chronicon Austriac. Pezii scr., I, 1165. Arenpeck, De Guelfis, in Leibn.

scr., III, 660.

Argelatus, De monetis Italiae. Mediolani 1750. 6 Vol. 4.

Fontes, II.

Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus.

Urnbt, Archiv für bie fachf. Gefchichte. 3 Bbe. 8.

Urnot, Reifen burch Deutschland. Italien und Franfreich.

Urnold, Geschichte ber deutschen Freis ftabte. 2 Thie.

Arnoldus Lubecensis. Luhecae 1702. 4.

Arnould. Sur les finances de France.

Arnulphus Lexoviensis, edid. Giles. Arrighi, Saggio storico sulle rivoluzioni del regno di Napoli. Ib. 1809. 2 Vol. 8.

Arrigo, Privilegi di Messina. Ve-nezia 1733. 4.

L'Art de vérifier les dates.

v. Arr. Beidichten bes Rantons Gt. Gallen.

Aschaffenburgense chartularium. Joannis spicil, tabul., 249 sq. Michbad, Geschichte ber Grafen von Wertheim.

Assisiae regni Hierosolymitani, in Canciani, Leg. Barbar. Vol. II u. V. Astensium gesta, Monum, hist,

part., Script., III.

Asti, Dell' uso e autorità della ragion civile nelle provincie dell' imperio occidentale. Napoli 1720. 8.

Atinense chronicon. Mur., Scr., VII, 900.

Auctarium Gemblacense. Pistor. scr., I, 958.

Auctor vetus de beneficiis. Senkenbergi corp. jur. Germ., II, 189.

Auctores incerti Nr. 3, 4, 6, 11. Ludw. rel., IX, 79.

Auctoris incerti Urst. scr., II, 74. fragmentum.

v. Auffeß u. Mone, Anzeiger ber Runbe fur beutsche Borgeit. 1832, 33, 35.

Augustanorum episcoporum catalogus. Eccardi scr., II, 2239.

Augustanum chronicon. Oefele, I, 615.

Augustense chronicon. Freheri scr., I, 491. Pertz, V, 123.

Augufti, Rirdl. Alterthumer. 11 9.

Pezii scr., I.

Austriae chron. breve. Oefele, I,

Autissiodorense chronic. Mart., Thes., III, 1384.

Aventini annales Bojorum. Lipsiae 1710.

Aventini annales Schirenses, ed. Joannes.

Aventini antiquitates Altahae. Oefele, I, 719.

Aventini excerpta ex Alberti Bohemi actis. Ib., I, 787. d'Avino, Cenni del regno delle

due Sicilie.

Ayrmanni sylloge anecdotorum. Francof, 1746, 8,

Azarii chronicon. Mur., Scr., XVI, 291.

Bachem, Chronologie ber Gochmeis fter bes beutiden Orbens.

Bacon (Rog.), Opus majus, edid. Jebb. 1733.

Bacgfo, Geschichte Preugens. Baben, Danmarts Riges Siftorie. Baber, Der garingische Lowe.

Bailly, Histoire de l'astronomie. Balbo, Appunti per la storia delle città italiane.

Balbo, Delle speranze d'Italia. Balbo, Sommario della storia d'Ita-

lia. 1 Vol. Balbo, Storia d'Italia. 2 Vol.

Baldassini, Memorie della città di Jesi. Ib. 1765. 4.

Baldelli, Saggio di storia Fiorentina.

Baldelli, Storia delle relazioni deli' Europa e dell' 2 Vol. 4.

Balderici historia Hierosolymitana. Bong. gest. Dei.

Balduini chronic. in Hugen. mo-

Baleus, Scriptores rerum Britannicarum.

Baltische Studien, Bb. 2-5.

Baluzii miscellanea, edit. Mansi. 2 Vol. Luccae 1761.

Bamberger, Decuftion über Fürth. Banduri imperium orientale. Venet. 1729.

Banzensis coenobii origines. Ludwig. scr. rer. Germ., II, 48.

Austriacum chronicon 1 u. 2. Barbazan et Méon, Fabliaux et contes. 4 Vol.

Barberino, Del reggimento e dei costumi delle Donne. Roma 1815. 8.

Bardevicensis chronici fragmenta. Leibn. scr., III, 216.

Bardi, Vittoria navale ottenuta contra Othone figliulo di Federigo I. Venezia 1584. 4.

Barillot, Histoire de Dauphiné.

Baronii annales.

Baronius, Istoria della pretesa monarchia di Sicilia. Roma 1712. 4.

Barrau, Histoire des croisades contre les Albigeois.

Barthold, Geschichte ber beutschen Stabte.

Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Bb. 1.

Bartholomaeiannales Genuenses. Mur., VI, 435.

Bartholomaei de Neocastro historia Sicula. Ib., XIII, 1006. Baumgarten = Grufing, Compen=

bium ber Dogmengeschichte.

Baumgarten - Crusius, De Realium et Nominalium discrimine. Jenae 1821. Ej. Opuscula.

Baumgarten = Crufing, Lehrbuch ber Dogmengeschrichte.

Baur, Das manichaische Religione: fystem.

Baur, Die Lehre von ber Dreieinig:

Baur, Arfundenbuch ven Arneburg. Bavariae chronicon breve. Oefele,

Bavariae et Sueviae chronicon. Ib., I, 614.

Bavaricum chronicon in Pezii scr., II.

Bazano, Chronicon Mutinense. Mur., XV, 553.

Beauchamps, Recherches sur les théâtres de France.

Bebenhuseni annales. Ludw. rel. man., X, 407.

Bechftein, Bennebergisches Urfunden= buch.

Bed, Ueber Arnold von Brescia. Ba: feler wiffenschaftl. Zeitschrift, 1824, heft 2.

Becker, Geschichte ber Stadt Lübed. Daf. 1782. 2 Bre. 4.

Beder, 200 Munten bes Mittelalters. Beder und Sefner, Kunftwerfe und Gerathichaften bes Mittelalters.

Becket, Thomas, Life and letters, edid. Giles.

Bedmann, Beitrage gur Beschichte der Erfindungen. 5 Boe.

Bedmann, Geschichte von Unhalt und Accessiones historiae Anhaltinae. Berbst 1716. Wol.

Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, in oper.

Behrens, Bergog Belf VI.

Beitrage gur Geographie und Sifto= rie Innerofterreiche im Mittelalter. 2 Sefte.

Beitrage zur hildesheimischen Gesichichte. 3 B.

Beka et Heda. Historia episcoporum Ultrajectinae sedis. Franecker 1692.

Belgicum chronicum magnum.

Pistor., III. 1.

Belloloco (Gaufredi de) vita Ludovici IX. Duch., Scr., V, 444.

Benacus, (Streitschrift) Ueber ben Lago di Garda.

Bender, Geschichte ber Balbenfer. Benede, Beitrage gur Renntnig ber

altreutschen Literatur.

Benedicti Petroburgensis vita Henrici II et Richardi I, edid. Hearne. Oxoniae 1735. 8.

Beneventani monasterii chronicon. Mur., 1, 253.

Benjamin of Tudela, Itinerary, by

Asher. Benigni S. annal, Pertz, VII.

Benigni S. Ginesio illustrata. Fermo 1793-95, 2 Vol. fol.

Bennonis episcopi vita. Menck. scr., II, 1823.

Benoit, Histoire de Toul.

Benvenuto di S. Georgio, Historia Montisferrati. Mur., XXIII, 305.

Berardi di Napoli notarii papae Cod. mscr. Vatican. dictamina. Nr. 3977. fol.

Bergeron, Voyages.

Bergt, Beschichte ber Gemgerichte. Berington, A literary history of the middle ages. Lond. 1814. 4.

Berlepich, Chronif ber Gewerfe.

Berler Chronif, im Code de Strasbourg.

Bernard de St. Pierre de Corbie. Conte de la terre d'Outremer. Mscr. in bibl. Bernensi, 4, Nr. 340.

Bernardi chronicon Austriacum.

Pezii scr., I, 687. S. Bernardi genus illustre assertum auct. Chifletio. Dione 1668. Bernardi. De la législation fran-

Bernardino Amico. Piante de sacri edificii di terra santa. Firenze 1620. fol.

Bernardus abbas contra Waldenses. Bibl. max. patrum, XXIV, 1585.

Bernardus Thesaurarius. VII. 657.

Bernhard (ber beilige) und fein Beit= alter, von Meander.

Bernhard, Alterthumer ber Wetterau

S. Bernhardi Claraevallensis opera, edid. Mahillon, 1719

Berte, Aux grans piés, ed. Paris. Berthold, Bredigten, von Rling.

Bertholdi chron, Pertz, Mon., X. Bertholet, Histoire de Luxembourg.

S. Bertoldi vita, in Pezii scr., II, 80.

Bertoldi Constantiensis chronicon, in Vol. II Monumentorum rer. Alemann.

Besoldi documenta monasteriorum Wirtenbergensium. Tubingae 1636. 4.

Besoldi monumenta virginum sacrorum. Tubingae 1636. 4.

Beffen, Beichichte von Baderborn. Bethmann = Sollweg, Urfprung b. lombard. Stadtefreiheit.

Bettinelli, Risorgimenti d'Italia. Bassano 1786. 2 Vol. 8.

Bianchini, Notizie di Novara.

Bianchini, Storia delle finanze di Napoli. Biancolini, Chiese di Verona.

Bibliotheca Italiana, 60 Vol. Bibliotheca pontificia. Lugduni

1634. 4. Bibliothek bes literarischen Bereins

in Stuttgart. Bibliothèque poétique. 4 Vol.

Biener, Commentarii de origine jurium Germanicorum.

Biener, Geschichte bes Inquifitions: prozesses.

Biener (C. G.), Specimen juris publici Saxonici.

Biffignandi, Memorie di Vigevano. Ib. 1810. 4.

Bini, Memorie istoriche della Perugina università. Ib. 1816. 2. 4. Binos Neise nach Aegypten. Brestau

1788.

Binterim, Geschichte ber beutschen Concilien.

Binterim u. Mooren, Die Erzbiös cese Roln. 4 Bbe.

Birnbaum, Die rechtliche Natur ber Behnten.

le Blanc, Traité des monnayes de France. 1 Vol. 4.

Blandinienses ann. Pertz, VII. Blanqui, Histoire de l'économie

politique.

di Blasi, Storia di Sicilia.

Bluntschli, Geschichte von Zürich. Boczek, Codex diplomaticus Moraviae. Vol. II.

Bodel, Chanson des Saxons, ed. Michel.

Bodmann, Nachricht von der Land= grafschaft im Nahgau.

Bodmann, Rheingauische Alterthus mer. 2 Bbe.

Bodo, Chronicon Gandersheimense. Leibn. scr., II, 331.

Bodonis syntagma de coenobio Gandesiano. Meibom.scr., III, 477. Boehmer, Fontes hist. German.

3 Vol.

Boehmer, Regesta imperatorum a Conrado I ad Henricum VII.

Boehmer, Regesta imperatorum etc. 1198—1254 und 1246—1313. Bohmer, Urfundenbuch der Reichse

stadt Frankfurt.

Boehmeri (G. L.) principia juris canonici.

Boetio Aquilano de Popleto, Delle cose di Aquila. Murat., Ant. Ital., I, 533.

Böttiger, Geschichte von Sachsen. 1. Theil,

Bottiger, Beinrich ber Lowe.

Boguphali chronicon Poloniae. Sommersb. scr., II, 18.

Bohadini vita et res gestae Saladini, edid. Schultens. Lugd. Batav. 1755.

Bohemicum chronicon. Menck., III, 1618.

Boileau, Reglemens des arts et métiers de Paris, edit. de Depping. Paris 1837.

Boifferee, Der Tempel bes heiligen Grals.

Bombaci, Storia di Bologna. 4. Bonacursus, Vita haereticorum, in Dachery Spic., I, 208.

Bonamici, De claris pontificiorum epistol. scriptorib. Romae 1770. 8.

Bonamy, Eclaircissemens sur l'empereur Othon IV. Mém. de l'acad. des inscriptions. Vol. 35.

Bonati de astronomia tractatus. 1550. fol.

Bonaventurae opera. Lugd. 1678.
7 Vol. fol. Venetiis 1751. 4.

Boncompagni, Scritti di Leonardo Pisano.

Boncompagno, Liber de obsidione Anconae. Mur., VI.

Bondam, Charterboef der Gertegen van Gelderland.

Bonelli, Notizie della chiesa di Trento. Ib., 1760. 3 Vol. 4.

Bonerius, Ebelftein. Ausgabe von Benecke. 1816.

Bonifacii VIII bulla canonizationis et sermones de canonisat. Ludov. IX. Duch., V, 480.

Bonincontri chronicon Modoetiense. Mur., XII, 1060.

Bonincontro, Historia de discordia tempore Alexandri III. Mscr. in Vatic. Nr. 5392.

Bonoli, Istoria di Forli. Ib. 1661. 4. Bononiensis historia miscella. Mur., XVIII, 240.

Borghini, Discorsi. 4 Vol. 8. Borgia, Istoria del dominio temporale della sede apostolica nelle due Sicilie. Roma 1788. 4.

Borgia, Memorie di Benevento. Roma 1762. 4. 3 Vol. — Ej. Istoria di Veletri. Nocera 1723. 4.

Borgo (Flaminio del) Raccolta di diplomi Pisani. Pisa 1765, 1 Vol. 4. Bosio, Dell' istoria della religione

di S. Giovanni Roma.

Bosovienses annales. Eccardi scr., 1, 1007.

Botta, Storia d'Italia.

Bottazzi, Antichità di Tortona. Alessandria 1808. 4.

Bouche, Histoire de Provence. Aix 1664. fol.

Bouillon (Godefroi de), Chanson, ed. Reiffenberg.

Bouillon, Chronique de Godefroi de. bibl. royale de Paris, Nr. 7188. Roman.

Bouquet, Histoire de l'abbaye de S. Denys.

Bouquet, Scriptores rerum Gallicarum. Vol. XX.

Bourassé, Archéologie chrétienne. Bouterwef, Geschichte der Poesse und Beredtsamkeit.

Brandis, Geschichte ber Philosophie. Branif, Geschichte ber Philosophie. Braun, Geschichte ber Bijchofe von

Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg.

Brenckmann, De republica Amalfitana dissert. in Jordani delectu script.

Brequigny, Abichriften aus englisichen Sanoichriften in ber fonigl. Bibl. gu Baris.

Brequigny et du Theil, Diplomata etc. 2 Vol. fol.

Le Bret, Geschichte von Benedig. 4 Bre. 4.

Breubergense diplomatarium. Joannis spic. tabul., 371.

Brindmeier, Die provenzalischen Troubacours.

Britonis (Guilielmi) Philippidos libr. XII. Duch., V, 93.

Britton, Architectural antiquities of Great-Britain. 4 Vol. 4.

Britz, Code de l'ancien droit belgique.

Brocardi descriptio terrae sanctae. Canisii lection., IV, 1, 1.

Broderi chronicon Slesvicense. Menck. scr., III, 563.

Bromtonis chronicon. Seldeni scr. Bronner, Geschichte ber Bergoge von Urelingen.

Brosii annales Juliae comitum.
Brower, Annales Trevirenses.

Bruckeri historia philosophiae. Lipsiae 1766. 4.

Le Bruin, Voyage au Levant. Brune, Beitrage ju ben beutschen

Rechten bes Mittelalters. Bruns, Beitrage gur Bearbeitung al=

Brunwilarenses annal. Böhmer, Font., III.

ter Sandidriften.

Brussel, Les fiels en France. 2 Vol. 4. Buat, Origines Boicae domus. 2 Vol.

Buchinger, Geschichte von Paffau. Buchner, Das öffentliche Gerichtsverfahren.

Budner, Geschichte von Baiern. 4

Buchon, Conqueste de la Morée. Buber, Sammlung ungebruckter Schriften. Frankfurt 1735. 8.

v. Bunau, Gefchichte Raifer Friedriche I. Leipzig 1722.

Buhle, Lehrbuch ber Geschichte ber Philosophie.

Bulaei historia universitatis Parisiensis, Paris 1665, fol.

Bullae pontificum, in Hahnii collect. monum. Brunswigae 1724.

Bullarium magnum Romanum. Luxemburgi 1727.

Bulletin des sciences historiques. Vol. 1—8.

Burchardi epistola de excidio Mediolanensi. Mur., VI.

Burchardi historia Friderici I, ed. II, Christmann. Ulmae 1790. 4.

Burchelati memorabilia historiae Tarvisinae. Ib. 1616. 4.

Burdhardt, Kennad von Dechiladen. Burgmann, Historia imperatorum. Oefele, I, 598.

Burigny, Storia di Sicilia, Palermo 1790. 5 Vol. 4.

Burkhardus, De casibus monasterii St. Galli, in Goldast.scr., 1, 65. Burney, General history of music. London 1782. 4.

Busby, Geschichte ber Dunf.

Busch, Memoriae Ottonis Bambergensis.

Bufinger, Die Stadt Lugern und ihre Umgebungen. Lugern 1811.

Bufinger, Geichichte von Unter: walden.

Bussi, Istoria della città di Viterbo. Roma 1742. fol.

Butkens, Trophées de Brabant.

Caesar, Annales Styriae.

Caesarii vita S. Engelberti. Böhm., Fontes, II.

Caesarii dialogi miraculorum.

Gaesenates annales. Mur., XIV, 1087.

Caffari, Annales Genuenses. Mur, VI.

Calmet, Histoire de Lorraine, Nancy 1728. fol. Cameracense chron. Pertz, IV, 526. Camici, Serie dei duchi e marchesi di Toscana.

Camilli Peregrini series abbatum Cassinensium. Mur., V. Campagnola, Liber juris civilis

urbis Veronae. Veronae 1728. 4. Campi, Storia ecclesiastica di Pia-

cenza. Ib. 1651. 3 Vol. fol. Campo, Cremona fedelissima. Canale, Storia dei Genovesi.

Cancellieri, De secretariis Basilicae Vaticanae. Romae 1786. 4 Vol. 4.

Canisii lectiones antiquae. Tom. 4. Ed. Basnage. 1725.

Cantini, Storia del commercio dei Pisani.

Cantor (Petrus), Verbum abbreviatum.

Cantù, Storia di Como. 1829.

Capacelatro, Dell' origine della città di Napoli. Mscr. in bibl. Brancacciana.

Capacelatro, Istorie della città e regno di Napoli. Ib. 1769. 2 Vol. 4.

Capacio, Historia Neapolitana. Neapoli 1617. 4.

Capefigue, Histoire de la France depuis la mort de Philippe Auguste.

Capefigue, Histoire de Philippe Auguste.

Capellendorfensia diplomata. Menck. scr., I, 675.

Capialbi, Memorie delle chiesa Miletese.

Capmany, Libro del consulado. Madrid 1791. 4.

Capmany, Memorias sobre la marina etc. de Barcelona. Madrid 1779. 4 Vol. 4.

Capozzo, Memorie su la Sicilia. 3 Vol.

Cappelletto, Storia di Venezia. Capreoli, De rebus Brixianis, fol. Capyciorum (de) antiquitate etc. Aquilae 1834.

Caraffa, Della città di Messina. Venetia 1670. 8.

Caraman, Révolutions de la Philosophie en France. 3 Vol.

Carcani, Constitutiones regni Siciliae et regesta Friderici II. Napoli 1786. fol. Cardella, Memorie storiche dei cardinali. Roma 1792. 8 Vol. 4.

Carli, Delle antichità italiche. Milano 1790. 5 Vol. 4.

Carli, Istoria della città di Verona. Ib. 1796. 7 Vol. 8.

Carlini, De pace Constantiae. Veronae 1763. 4.

Carli Rubbi, Delle monete e delle zecche d'Italia. Mantua 1754. 4 Vol. 4.

Carmen de Ottonis IV destitutione. Leibn. scr., II, 524.

Carmina Burana. Bibl. b. liter. Bereine, XVI.

Carrera, Memorie historiche di Catania. Ib. 1639-4.

Cartapecore del commune di Firenze, nell' archivio delle riformagioni.

Cartapecore della badia di S. Bartolomeo dei Roccettini in Fiesole, netl' archiv. diplom. di Firenze, Nr. 20 — 21.

Cartapecore della badia di S. Bartolomeo di Pistoja. Ib.

Cartapecore della cattedrale di Pistoja, Ib.

Cartapecore della città di Massa. Arch. dipl., Nr. 29.

Cartapecore delle monache di S. Anna in Pisa. Ib. t. 26.

Cartapecore delle monache di S. Marta in Pisa. Ib.

Cartapecore de Prato nell' archiv. della segreteria vecchia di Firenze.

Cartapecore di Cestello. Ib. tom. 38.

Cartapecore di S. Salvadore di Monte Amiata. Ib. t. 16.

Carter, Ancient architecture of England.

Cartulaire de Lausanne. Mém. de la Suisse, Vol. VI. Cartusiae S. Stephani in Calabria

Cartusiae S. Stephani in Calabria chronicon. Mscr. in bibl. Brancacciana, I, c. 20.

Caruso, Memorie istoriche di Sicilia. Palermo 1737. 6 Vol.

Casauriense chronicon. Mur., II, 2, 768.

Caffel, Urfunden gur Gefchichte von Bremen.

Cassinensis monachi chronicon. Mur., V, 53,59. (Cass. mon. citirt.) Castelnau, Lettres sur l'Italie. Catalanus, De ecclesia Firmana.

Ib. 1783. 4.

Catalogus episcoporum Hildeshemensium. Leibn., I, 772.

Catalogus pontificum Romanorum. Oefele, I, 651.

Catel, Histoire des comtes de Toulouse. Ib. 1623. fol.

Caumont, Architecture du moyen

Cavense chronic. Mur., VII, 913. Pertz, Vol. V.

Cavriolo, Delle historie Bresciane. Brescia 1585. 4.

Cecconi, Storia di Palestrina. Ascoli 1756. 4.

Celestino, Historia di Bergamo. 1617. 4.

Cenni, Monumenta dominationis pontificiae. Romae 1761. 2 Vol. 4. Cento novelle antiche.

Cereta, Chronicon. Mur., VIII, 617.

Cesare, Storia di Manfredi, re di Sicilia. 2 Vol.

Champollion, Ystoire de li Normant.

Chanson d'Antioche, ed. Paris. Chapeaville, Histor. pontif. Tun-

grensium. Chapuy, Cathédrales de France. Charnage, Mémoires du comté de Bourgogne.

Chartarium Dertonense, edid.
Costa. Aug. Taurin. 1814. 4.
Charvaz. Origine dei Valdesi.

Châteaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem. 3 Vol. Paris

Chavin, Histoire de S. François. Cherrier, Hist. de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe. 4 Vol.

Chiarito, Comento sulla costitutione de instrumentis conficiendis di Federigo II. Napol. 1772. 4.

Chioccarello, Antistitum Neapol. eccles. catalogus. Neap. fol.

Chmel, Der öfterreichische Geschichts= forfcher. 2 Bte.

Chmel, Rotigenblatt. 1 Beft.

Choiseul, De l'influence des croisades.

Chomburgensia diplom. Menck. scr., 1, 379.

Christianus Moguntinus, in Böhmer, Fontes, II.

Chronica manuscripta aus bem 14. Sahrhundert, altitalienisch, in ber bibl. Riccardiana in Florenz, Nr. 1836.

Chronica manuscripta Nr. 911 in bibl. Barberina, bis zum Tobe Konradins, in altem Italienisch gestorieben.

Chronica Normanniae. Duchesne, Scr. Norm., 977.

Chronica praesulum Spirensis civitatis. Eccardi scr., II, 2243.

Chronica varia Pisana. Mur., VI. Chronicon in der parifer Bibliothef, Rr. 4860, 4932, 4991, 5744.

Chronicon anonymi ex libris Pantheon. Menck. scr., I, 1.

Chronicon archiepiscoporum Amalphitanorum. Pellicia, V.

Chronicon Cassinense. Mur., V, 136. (Chron. Cass. citirt.) Chronicon Conradia Winzenberg.

Chronicon Conradia Winzenberg.
Pezii scr. rer. Austr., I, 290.
Chronicon de rebus in Italia go.

Chronicon de rebus in Italia gestis, ed. Bréholles.

Chronicon ducum Brunsvicensium. Leibn. Scr., II, 14.

Chronicon episcoporum Hildeshemensium. Leibn. scr., II, 784. Chronicon episcoporum Metensium. Dachery, Spic., Vol. II.

Chronicon episcoporum Ratisbonensium. Eccardi scr., II, 2243. Chronicon equitum ordinis Teutonici. Matthaei annal., V, 631.

Chronicon ignoti civis Barensis. Mur., V, 146.

Chronicon imperatorum et pontificum, mscr. saeculi XIII. fol. nella bibl. Laurent. pluteus XXI, cod. 5 u. 7. Catal. t. IV, p. 158.

Chronicon incerti auctoris, in Canisii lection., III, 2, 219.

Chronicon monasterii ad S. Petrum Salisburgi. 1777. fol.

Chronicon monasterii in Lothen. Meib. scr., II, 526.

Chronicon monasterii S. Michaelis Hildeshem. Ib. 517.

Chronicon monasterii St. Stephani Cadomensis. Duchesne, Scr. Norm. 1015.

Chronicon monasterii S. Udalrici et Afrae. Freher., I, 509.

Chronicon montis sereni. Mencken. scr., II, 165.

Chronicon rhythmicum principum Brunsvicensium. Leibn. scr., III, 1.

Chronif ber Landgrafen gu Thurin: gen, in Senkenberg, Select. juris, III, 301.

Chronographus Saxo, in Leibn. access. hist., I, 126. Ciaconius, Vitae pontificum. Ro-

mae 1677. 4 Vol. 4.

Ciarlanti, Memorie historiche di Sannio. Isernia 1644. 4.

Ciatti, Memorie di Perugia. 4. Cibrario, Documenti appartenenti alla storia di Savoia.

Cibrario, Economia politica del medio evo.

Cibrario, Ricordi d'una missione. Cibrario, Storia delle monarchia di Savoia.

Cibraria, Storia di Chieri. 2 Vol. 8.

Cibrario, Storia di Torino. Cibrario, Studj storici. 2 Vol.

Cicognara, Storia della scultura. Cimarelli, Istorie dello stato d'Urbino. Brescia 1642. 4.

Cinnami historia. Scr. Byzant.,

Tom. XI. Cirillo, Annali della città di Aquila.

Roma 1570. Claravallense chronicon, in

Chifletii genus S. Bernardi. Clarimarisci chronicon. tène, Thes., III, 1385.

Clarke, Travels. Lond. 1812. 4. Claustroneoburgense

chron. Pertz, XI.

Clementini, Raccolta della storia di Rimini. 2 Vol. 4.

Cleg, Landes= und Rulturgeschichte von Wirtemberg.

Cluniacense chronicon. Micr. in Fol. auf Bergament, aus bem 13. Jahrhundert, in der Bibl. ber Ronigin Christine im Batifan, Dr.

Code historique de la ville de Strasbourg.

Codex diplomaticus pro stemmatographia Lucerna. Mfcr. 72 im lugerner Ctartarchiv.

Codex epistolaris fol. perg. in bibl. Vaticana Nr. 4957.

Codex Palatinus bibl. Vatic. Nr. 217 u. 953. fol.

Codex Vatican. Nr. 2039 u. 3457. Codice diplomatico del monastero di S. Michele in Borgo di Pisa, nell' archiv. diplom. di Firenze.

Codice diplomatico di Volterra. Ib. Codices epistolares philol. biblioth. imper. Vindob. Nr. 61, 71, 305, 383, 401.

Codices epistolares reginae Christinae, in bibl. Vatic. Nr. 179, 189, 378, 385.

Codices manuscripti bibliothecae

Taurinensis. 2 Vol. fol. Coggeshale, Chronicon Anglicanum. Martène, Coll. ampl., V. (citirt Cogg., Chron. Angl.)

Coggeshale, Chronicon terrae sanctae. Ib. 544. (cit. Coggesh.)

Cola Aniello Pacca cronica. Pellicia, Vol. L.

Coletta, Storia di Napoli.

Colle, Storia dello studio di Padova. 2 Vol. 4.

Collectanea diplomatica Würtembergica. Senkenberg, Select. juris, II, 221.

Collectio scriptorum rerum monastico - ecclesiasticorum. Ulmae 1765. fol.

Colmann, De ortu monasterii S. Aegidii Norimbergensis. Oefele, I, 340.

Colmariense chronicon. u. 2. Urstisii scr., II, 5.

Colmarienses annal. Böhmer,

Coloniense chartularium, in Joannis spicil. tabul.

Coloniense chronicon S. Pantaleonis. Eccard. scr., I, 683.

Coloniensium archiepiscoporum catalogus. Hahn, Coll., I, 385.

Columpna (Joannes de), Mare historiarum. Mfcr. im Batifan. Fol. auf Pergament, Nr. 4963.

Comitibus Tolosanis Mscr. 985 in bibl. Barberina Romae.

Commentarii societatis Goettin-

Compagnoni, La reggia Picena.

Macerata 1661. fol. Compagnoni, Memorie d'Osimo. Bomae 1782. 5 Vol. 4.

Compendium vitae Vicelini episc Aldenburgens. Leibn. scr., I, 780 Compilatiochronologica. Ib., II, 62, 1 Concilia, studio Labbei et Coleti. Venetiis 1730.

Conder, Description of Syria. Conradi catalogus imperatorum. Pezii Scr., II. 407.

Conradi chronicon rerum Moguntiacarum, Reuberi Scr., II. 757. Conradi chronicon Schirense, ed.

Joannes

Conradus de Fabaria, De casibus monast, S. Galli, Goldast, scr.,

Constitutiones Ludovici IX de haereticis. Duchesne, V, 420. Constitutiones regni Siciliarum,

cum commentariis jurisconsultorum. Napol. 1773, fol.

Contatore, De historia Terracinensi. Romae 1706. 4.

Contelori, Concordia inter Alexandrum III et Fridericum I. Paris 1632. fol.

Contelori, Genealogia comitum Romanorum, Romae 1650, 4.

Contelori, Memorie di Cesi. Romae 1675. 4.

Conti (de), Notizie de Casale del Monferrato.

Conti di S. Quintino, Storie de Piemonte.

Cong, Rleine Echriften.

Corbeienses annales. Leibnitz. scr., II, 166. Pertz, Vol. V Corbinelli, Rime antiche.

Corio, Storia di Milano.

Cornelio, Ecclesia Veneta et Torcellana. 17 Vol. 4.

Cornerus, Chronica novella, Eccard., II, 431.

Corpus juris canonici, edid. J. H.

Corsignani, Reggia Marsicana. Napol. 1738. 2 Vol. 4.

Cortusiorum historia. Mur., XII, 758.

Cosmae continuatores in Vol. I. Script. Bohem.

Cosmae Pragensis chronicon. Menck. scr., 1, 1967.

Pragensis Cosmae continuatio.

Ibid., III, 1800. Costa, Chartarium Dertonense.

Costa de Beauregard, Mémoires historiques de la maison royale de Savoye.

Costanzo, Storia di Napoli, lano 1805 8

Costo, Vita del pontefice Innocenzo IV. Napoli 1598. 4.

Coucy (le chatelain de), ed. Crapelet.

Coussemaker, Histoire de l'harmonie

Cramer, Fortiegung ter Weltgeichichte von Benuet.

Cremifanense chron. Rauch. Script., I.

Cremonense chronicon. Mur., VII, 628.

Cremonense chronicon Baluzii, in ej. Miscell., I, 122.

Crescenzi, Corona della nobilità d'Italia. Bologna 1642. 2 Vol. 4.

Crescimbeni, Stato della basilica di S. Maria in Cosmedin. Roma 1719. 4.

Creta sacra autore Flaminio Cornelio. Venetiis 1755. 2 Vol. 4.

De la Croix, Histoire du grand Genghizcan. Paris 1710. 8.

Crollius, Origines Bipontinae. Cronica Nr. 4936, fol. Mscr. in bibl. Vaticana auf Bavier.

Cronica mser, anonyma in bibl.

Barberina, Nr. 1707. Cronica di Tortona publicata da Costa. Torino 1814. 4.

Crummedyckii chron, episcop, Lubecensium. Meib. scr., II, 389. Grufius, Schwabifde Chronif. Frant-

furt u. Leirzig 1738. Fol. Cygne (le chevalier au). Reiffen-

berg, Monum., IV.

Dachery, Spicilegium. Paris 1723. Dahl, Die beilige Bildegardis.

Dablmann, Gefchichte v. Danemarf. Dabimann, Bubede Gelbitbefreiung. Dandolo, Chronicon. Mur., XII, 1.

Daniae chronicon Nr. 1. Ludwig. Relig., IX. 3.

Danicum chronicon. Langebek. Script., V, 497.
Daniele, I regali sepolcri del

duomo di Palermo.

Daniels, De Saxonici speculi origine.

Dapper, Beidreibung von Errien und Palaftina. Amfterdam 1681.

Daru, Histoire de la république de Venise. Paris 1819.

Datt, De pace publica. Ulmae 1718. fol.

Davanzati, Dissertazione sulla seconda moglie del re Manfredi e su loro figliuoli.

David (Emeric) Histoire de la pein-

ture au moyen âge.

Davorio, Prospetto dello stato militare in Lombardia e particolarmente in Milan. Ib. 1813.

Della decima di Firenze. Lucca

1765. 4.

De e de, Geschichte Lübecke von 1148-1226.

Degérando, Histoire des systèmes de philosophie.

Dequignes, Gefchichte ber hunnen und Mongolen.

Dehn, Barmonielebre. Berlin 1840. Delambre, Histoire de l'astronomie du moyen âge.

Delfico, Memorie storiche della republica di S. Marino. Milano 1804. 4.

Delitich, Scholaftif unter Juden und Mostemen.

Delprat, Ginnahme von Damiette. Nyhoff, Bijdragen, 5.

Dentschriften ber Afabemie zu Mun= dien.

Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe. 2 Vol. Depping, sur le juifs du moyen

âge.

Descriptio itineris in terram sanctam. Eccardi scr., II.

Descriptio terrae sanctae. Mscr. Nr. 46 in bibl. Bernensi, Sinner. cat., II, 26.

Descriptio victoriae Caroli I super Manfredum. Duch., Scr., V, 826.

Descrizione di Montecassino. Detmars Chronif von Grautoff.

1775. 8. Deutsches Museum von Schlegel.

4 Bee. Dialogus clerici et laici. Böhmer,

Font., III.

Didron, Annales archéologiques. Didron, Iconographie chrétienne.

Diech, Geschichte u. f. w. des deut= fchen Brivatrechtes.

Diect, Literargeschichte bes lombar= bischen Lehnrechtes.

Diessensia monumenta. Oefele, 11, 645.

Dieg, Beitrage gur Renntnig ber ro= mantischen Poeffe. 1 Beft.

Diez, Die Poefie ber Troubabours. Diez, Leben und Werke der Trou-

badours. Dinaux, Les trouvères de la Flan-

dre et du Tournaisis. Diodati, Delle monete che si no-

minano nelle costituzioni delle due Sicilie. Nap. 1788.

Diomedis Stramboli Cypriotae cronica di Cypro. Mscr. in fol. nella bibl. Vaticana Nr. 3941.

Diplomata bibliothecae Lipsiensis. Menck. scr., I, 763.

Diplomatarium miscellum. Ludwig, Rel., I.

Diplomatarium miscellum. Joannis spicil. tabul.

Diplome ber Stadt Sulga, in Bu= beus ungebruckten Schriften, S. 425.

Diplovatacius, Vita Innocentii IV. Venet. 1578. fol.

Directorium diplomaticum ber Weschichte Dberfachsens.

Discorsi historici di defendente Lodi. 1629.

Disibodenbergense diplomatarium. Joannis spicil. tabul.

Dobenedt, Des beutschen Mittelal= tere Bolfeglauben.

Doberlucense diplomatarium. Ludw., Rel., I.

Dobner, Monumenta historiae Boemiae. Prag. 1764. 6 Vol. 4. Documenta bes Stiftes am hof.

Sofder. 76 im lucern. Stadtardiv. Dodechini chronicon.

scr., I, 657.

Doenniges, Acta Henrici VII. Donniges, Das beutsche Staatsrecht. Theil 1.

Dolp, Bericht von Nördlingen.

Donandt, Bremisch. Stadtrecht. 2 B.

Donio d'Attichy, Flores historiae cardinalium. Par. 1660. 3 Vol.

Donizonis vita Mathildis comitissae. Mur., V, 336.

Dreger, Codex diplomaticus von Bommern 1c. Stettin 1748. Fol. Dresdense chron. Menck. scr.,

III, 346.

Drener, Beiträge zur Literatur.

Dichibannuma Refchris, Geschichte der Celbichuten. Sandichr. im Befipe des B. v. Sammer.

Dubarle, Histoire de l'université | Eichhorn, Episcopatus Curiensis de Paris

Ducarel, Norman antiquities.

Duchesne, Histoire des maisons de Dreux, Bar le Duc, Luxembourg et Limbourg etc.

Duchesne. Scriptores historiae Normannorum, Paris, 1619.

Duellius, Historia ordinis Teutonici. Duemge, Regesta Badensia.

Dufey, Histoire des communes de France.

Dulaure, Histoire de Paris, Ib. 1821. 8.

Dumont, Corps diplomatique universel.

Duntop, Beidichte ber Brofabich: tungen.

Dunod, Histoire de Besancon,

Duns Scoti opera, Lugduni 1639, fol. Santidriften in Paris.

Dupuy, Santidyr Theil XCIII, 763.

Durandi, Sulla lega Lombarda. Mem. di Turino, 40.

Dusburg, Chronic. Prussiae. Jenae 1679. 4.

Eberhardi archiep. Salisburg. vita, in Canis, lection., III, 2, 299. Eberspergensium traditionum codex. Oefele, Scr., II, 18.

v. Cherfiein, Logif und Dletaphont ber Beripatetifer.

v. Cherftein, Maturliche Theologie ber Scholaftifer.

Ebracensis monasterii notitia. Romae 1739. 4.

Ebrardus contra Waldenses, Bibl. max. patrum, XXIV, 1526.

Ebulo, Carmen de motibus Siculis. Basil. 1746.

Ecbertus adversus catharos. Bibl. max. patrum, XXIII, 600.

Eccardi genealogia principum Saxoniae superioris.

Eccardi scriptores rerum Germanicarum. 2 Vol.

Ecclesia. Historia cardinalium. archiepiscoporum etc. regionis Pedemontanae.

Eckstorm, Chronicon Walkenredense.

Eginhardi vita Caroli magni,

ed. Bredow.

Gidborn, Deutsche Staates und Rechtegeschichte. 4. Ausgabe.

S. Blasiae 1797, 4.

Gichborn, Ueber Die Freien im 13 Sabrbundert. Ediriften ber Berliner Afaremie ber Wiffenichaften, 1838.

Eilwardesdorfense diplomatarium. Ludw., Rel. mscr. I.

Einsidlenses annal, Pertz. Vol 4. Gifenichmiet, Geidrichte Der Gonna und Kentrage.

Ekkehardi chron, Pertz. VIII.

Elben, Sammtungen für Die Geichichte des Boch : und Deutschmeis fterthume, Tübingen 1785.

S. Elisabethae miraculorum examen. Menck, scr., III. 2007.

Glendorf, Bernhard von Glairpaur. Ellis, English metrical romances. 3 Vol.

Elmacini historia Saracenica, edit. Erpenii, Lugd. Bat. 1625.

Elnonense chronicon. Martène. Thes., III, 1319.

Elwangense chronicon. Freheri scr., I, 675.

Elwangenses annal. Pertz. Mo num.. X.

Emminghaus, Memorabilia Susatensia. Jenae 1748.

Emonis chronicon. Matthaei analect. medii aevi, II, 1.

Endemann, Das Raiferrecht.

v. Engel, Geschichte bes ungerischen Reiches. Bien 1813. 8.

Engelhard, Chronif von Murten. Engelhardt, Dogmengeichichte.

Engelbardt, Girad von Landeberg. Engelbardt, Sandbuch der Rirchen=

geschichte. Engel hartt, Rirchengeschichtliche Abhandlungen. 1 Band.

Engelbardt, Richard von G. Biftor. Engelhusii chronicon. Leibn. scr., II. 978.

Engelhusius, Erfurtense chronicon. Menck. scr., II, 56.

Ensdorfenses annal. Pertz, Monum., X.

Epistolae pontificum etc. ad Ludovicum VII. Duchesne, Scr., IV, 557. (cit. Ep. ad Lud. VII.)

Epistolae pontificum ad principes et reges Franciae. Ib., 851. (cit. Ep. ad reg. Fr.

Epistolae regum et principum. Bongarsii gest. Dei, I, 1172.

Epitome bellorum sacrorum. Ca- | Fabronio, Historia academiae Pinis. lect., IV, 423.

Epkonis de Repkau chron. Magdeburgense. Menck., III, 349.

Eppensteinense diplomatarium. Joannis spicil. tabul.

Erath, Codex diplomaticus Quedlinburgensis. Franc. 1764. fol.

Erdmanni chronicon episcoporum Osnaburgensium. Meibom, scr., II, 193.

Erfordense chronicon. Schannat,

Vindemiae, Vol. I.

Erfordensis historia de Landgraviis Thuringiae. Pistor. scr., I, 1296.

Erfurtense chronicon Sanpetrinum. Menck. scr., III, 202.

Erfurtenses antiquitat. Ib., II, 461. Grhard, Gefchichte Münfters.

Ermengardus contra Waldenses. Bibl. max. patrum, XXIV, 1602.

S. Erminoldi vita, in Canisii lect., IV, I, 91.

Ernaldi vita S. Bernardi. Oper., Vol. VI.

Ernefti, Miscellaneen ber beutschen Alterthumsfunde.

Erra, Memorie della contessa Matilde. Roma 1768. 8.

Efchenbache (Wolfram von) Leben und Dichten von Can : Marte. Bb. 1: Parzival.

Le jeu d'Esmorée, publié par Serrure. Gand.

v. Espen, Jus ecclesiasticum universum. Coloniae 1748. fol.

Essays on Gothic architecture. Estense chronic. Mur., XV, 295.

Estor, Commentarius de ministerialibus. Argentorati 1827.

Gftrup, Leben des Grzbifchofe Abfa= Ion, in Ilgens Zeitschrift für Theologie, Bd. 2.

Ethelredus, De bello Standardii. Seldeni scr.

Ethelredus, Genealogia regum Anglorum. Ibid.

Gugippus, Galzburgifche Chronif. Hahn, Collect. monum., II, 764.

Excerpta varia de rebus Florentinis. Mscr. fol. XXV bibl. Magliabecchianae.

Fabri, Effemeride di Ravenna. Ib. 1670. 4.

sanae.

Falconis Beneventani chronicon. Murat., V, 80. Falke, Codex traditionum Cor-

beiensium. Lips. 1752. fol.

Falkenstein, Codex diplomaticus antiquitat. Nordgaviens, fol.

Kaltenftein, Weich, von Baiern. Fol. Talfenftein, Geschichte von Erfurt. 1739. 4.

Kalfenstein, Nordgauische Alterthümer. 5 Bbe. Rel.

Fantuzzi, Monumenti Ravennati. Venezia 1801. 6 Vol. 4.

Fanuzzi, Storia dei tre popoli maritimi d'Italia. Pisa 1817. 4 Vol. Farfense chronicon. Mur., Scr., II, 2, 286.

Farina, Dei fatti di Corrado Capece. Mscr. nella bibl. Brancacciana, III, St. 15.

Farina, Studi sul secolo decimo-

Farulli, Annali d'Arezzo. Foligno. 4. Fasti Corbeienses. Harenberg, Monumenta.

Fatteschi, Memorie del ducato di Spoleto. Camerino 1801. 4.

Fatto (un) di Saladino e di Ugone di Tabaria. Mscr. fol. nella bibl. Laurentiana. Cat. t. V, p. 269.

Fauriel, De l'origine de l'epopée chevaleresque.

Fauriel, Hist. de la croisade contre les Albigeois.

Fauriel, Hist. de la Gaule méridionale. 4 Vol.

Fauriel, Hist. de la poésie provencale.

Favelli, Decades de rebus siculis. Federici, Istoria dei cavalieri gaudenti. Venezia 1787. 2 Vol. 4.

Fejer, Codex diplomaticus Hungariae.

Felibien, Histoire de Paris. Ferrara, Storia di Catania.

Ferrariense chronicon, Mscr. in bibl. Barberina.

Ferrariense chronicon parvum. Mur., VIII, 470.

Ferreras, Weschichte von Svanien. Ferrero di Lauriano, Istoria di Torino, lb. 1712. 2 Vol. fol.

Ferreti Vicentini historia. Mur., IX, 940.

Regmaier, Geschichte von Baiern, Fossenses annales, Pertz, Vol. 6. Landsbut 1804.

Refimaier, Geschichte ber Dherpfalz. Fétis, Biographie des musiciens. Fétis, Revue musicale, Vol. 1.

Reperabend, Ottobenerns Sabrbuther 6 Boe

v. Wich ard. Die Entftebung ber Reichs= ftagt grantfurt am Main.

Kider, Rainald von Daffel.

Rierabras von Beffer.

Filiasi, Memorie de' Veneti. Rinlan, Geschichte Griechenlands.

Kinn Magnusch, Ueber nord, Gilben. Fino, Historia di Crema, Venezia 1571. 8.

Fioravanti. Memorie storiche della città di Pistoia. Lucca 1758, fol.

Fioretto, Di cronache di tutti imperadori. Mscr. fol. nella bibl. Laurentiana. Catal., V, 251.

Fiorille, Geschichte ber zeichnenben

Rünfte.

Rifcher, Befch, bes beutschen Sandels. Wischer, Geschichte des Stiftes und ber Stadt Rlofterneuburg. 2 Bbe. Fisen, Historia ecclesiae Leodiensis.

Flacii poemata de corrupto statu ecclesiae.

Flacius, Catalogus testium veritatis. 1608. fol.

Klote, Raifer Beinrich IV. Tlugge, Gefchichte bes Glaubens an Unfterblichfeit u. f. w.

Forftemann, Die driftlichen Beifler= gefellschaften.

Körftemann, Befchichte von Rord=

Forftemann, Mittheilungen bes thu= ringifch-fachfifchen Bereins. 3 Bbe. Förstemann, Monumenta rerum

Ilfeldensium.

Forftemann, Reue Mittheilungen, 7 3be.

Forfter, Geschichte ber deutschen Runft. Folietae historia Genuensium. Ib. 1585. fol.

Fontanini, De corona ferrea Longobardorum. Rom. 1717. 4.

Fontes rerum Austriacarum. Forfel, Geschichte ber Mufif. 2 Bbc. 4. Fortuyn, De gildarum historia.

Foscarini, Della letteratura Veneziana, Padova 1752, fol.

Fossae Novae chronicon. Mur., VII, 850.

Foullon, Historia Leodiensis.

Fragmenta historiae Ludovici VII et Philippi I. Duch., IV, 161, 420.

Francisci Assissiatis opera, ed. la Have.

Franck, Anselm von Ranterburn. France, Arnold von Brescia.

Francorum gesta, Mscr. Nr. 985 bibl. Barberina Romae.

Frangipane, Storia di Alessandro III

Franklin, Observat, ad constitutionem pacis Friderici II.

Frauenmunfter = Urfunden Stadtarchiv zu Bürich.

Freculfi chronicon. Bibl. patr., XIV.

Fredegarii chronicon, Duchesne,

Freheri scriptores rer. German.. ed. tertia Struvii. Argent, 1717.

Freiburger Chronik bei Königshovens elfaffer Chronif.

Freigebant, herausgegeben Grimm.

du Fresne, Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs françois.

du Fresne, Glossarium mediae et infimae latinitatis.

Fretelli liber locorum sanctorum terrae Jerusalem. Baluzii misc., I. 435.

Fren, Urfunden von Otterberg.

v. Frenberg, Biftorifche Schriften. 4 Bbe.

v. Frenberg, Sammlung beutscher Rechtsalterthümer, I, 1.

Friderici I imp. epistolae. Freheri scr., I, 419. Friderici I imp. expeditio Asia-

tica. Canisii lect. antiq., III, 2, 497.

Friderici II epistolae. Bibl. roy. de Paris. Mscr. Nr. 6584. Fridericus II, De arte venandi

cum avibus, Lipsiae 1788. 8. edid. Schneider.

Fries (de vrije). 3 Bde.

Fries, Geschichte der Philosophie. Frisi, Memorie di Monza. Milano

1794. 3 Vol. 4.

Frizzi, Memorie di Ferrara 1791. 4.

Frölich, Diplomataria ducatus Styriae. Viennae 1756. 2 Vol. 4.

Füchlin, Girchen = und Regerhifterie ber mittleren Beit. Franffurt 1710. 3 Thie.

Fürstenfeldensis anonymus. Oefele, II, 555. v. Kurth, Die Ministerialen. Köln

1836.

Fulcher Carnotensis. Bong. gest.,

Fulconis historiae. Duch., IV,890. v. Fund, Gemälbe aus ben Beiten ber Rreuzzüge.

v. Fund, Geschichte Raifer Friebriche II. Büllichon 1792.

Aund gruben bee Driente. 6 Bbe. Fol.

Gachard, Documens pour l'histoire de la Belgique.

Gaetani, Vita del pontefice Gelasio II. Roma 1802. 4.

Gaetani, Memorie intorno agli antichi uffizi del regno di Sicilia. Palermo 1776. 8.

Gaetani, Della Sicilia nobile. Palermo 1754. 3 Vol. 4.

Galanti, Descrizione del contado di Molise. Nap. 1781. 2 Vol. 8.

Gale, Scriptores rerum Anglicarum. 2 Vol.

Gallia christiana. Paris 1716.

Gallo, Annali di Messina. Ib. 1758. 2 Vol. fol.

Gally Knight, Ecclesiastical architecture in Italy.

Gally Knight, Sarac. and Norman remains in Sicily.

Galvani, Sulla poesia de' Trovatori. Garonne, Histoire de Montpellier. Garstense chronicon. Rauch. Script., I.

Gassari annales Augsburgenses. Mscr., I, 1320.

Gatterer, Allgemeine Beltgeschichte bis gur Entdeckung Amerifas.

Gatto, Gymnasii Ticinensis historia. Mediol. 1704. 8.

Gattula, Historia abbatiae Cassinensis. Venet. 1733. 4 Vol. fol.

Gaufredi vita S. Bernhardi. Oper., Vol. VI.

Gaupp, Das Magbeburgifche Recht. Gaupp, Stadtredite des Mittelalters. Maupp, leber beutsche Städtegrun: bung.

Gauterius, Bella Antiochena. Bong., I, 441.

Gazano, Storia della Sardegna. Cagliari 1777. 2 Vol. 4.

Gebauer, Leben Richards, romifchen Raifers.

Gebhardi archiepiscopi Salisburgensis vita, in Canisii lect., III., 2, 434.

Gelenius, Historia S. Engelberti. Gemeiner, Auswahl von Urfunden, aus bem regensburgifchen Ardive.

Gemeiner, Berichtigungen im beut= ichen Staaterechte.

Gemeiner, Chronif v. Regensburg. Gemeiner, Darftellung bes regensburgifchen und paffauifchen Galghandels.

Gemeiner, Geschichte bes Bergog= thums Baiern.

Gemeiner, Ueber ben Urfprung ber Stadt Regensburg. Augeb. 1817.

le Gendre, Moeurs et coutumes des Français.

Genealogia comitum Flandriae. Martène, Thes., III, 377.

Genealogia regum Daniae. Ludwig, Reliq., IX, 591.

Gengler, Deutsche Stadtrechte bes Mittelaltere.

Gennari, Annali di Padova. Bassano 1804. 3 Vol. 4.

Genthe, De tribus impostoribus. Genthe, Deutsche Dichtungen bes Mittelalters. 3 Bbe.

Genuensis liber jurium, in Hist. patr. monum.

Gerberti historia Nigrae Silvae. 3 Vol. 4.

Gerberti iter Alemannicum, Italicum et Gallicum. S. Blasii 1765. 8.

Gerberti scriptores de musica. 3 Vol.

Gerden, Bermifchte Abhandlungen. 2 Bbe.

Gerhardi narratio de Henrico Leone. Meib. scr., I, 426.

Gerken, Codex diplomaticus Brandenburgensis, Vol. I-VIII. Stendal.

Gerfen, Berfuch ber alteften Befdrichte ber Slaven. Leipzig 1771.

Gerlaci chronic. Dobneri monum., I, 123.

Gerohus. De corrupto ecclesiae statu. Baluz. misc., I, 197.

Geroldus, De septemviratu. Ingolst. 1616. 4.

Gervais, Politische Geschichte Deutschlands.

Gervasi i Tilberiensis otia imperialia. Leibn. scr., I, 881; II, 751.

Gervasius, De combustione Can-

Gervinus, Geschichte ber poetischen

Mationalliteratur ber Deutschen. 3 Bbe.

Gefchichte bes Kriegswefens. Berlin 1830.

Gesta episcop. Cameracensium. Pertz, Vol. IX.

Gesta episcop. Mettensium. Pertz,

Mon., A

Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. Bong., I. (citirt Gest. Fr.)

Gesta Francorum expugnantium Hierusalem. Bong., I, 561. (ciiirt

Gest. exp. H.)

Gesta Ludovici VII, VIII, IX et Philippi Augusti. Duchesne, IV, V.

Gesta Trevirensium archiepiscoporum. Martène, Coll. ampl., IV, 142. Ghilini, Annali di Alessandria, Mi-

lano 1666. fol.

Ghirardacci, Historia di Bologna. 2 Vol. fol.

Giachi, Ricerche sopra lo stato di Volterra.

Giannettasii historia Neapolitana. Ib. 1713. 3 Vol. 4.

Gibbon, History of the Roman empire.

Gibert de Montreuil, Roman de la Violette.

Giefebrecht, Ueber Baganten und Geliarben.

Gieseler, Lehrbuch der Kirchenge=

ichichte. Zweite Ausgabe. Giefeter, Theologische Studien und

Rritifen.
Gilonis historia. Martène, Thes.,

III, 211. Ginguené, Histoire littéraire d'Ita-

lie. Paris 1811.

Giordano, Croniche di Montevergine. Nap. 1649. fol.

Giornali Napolitani. Mur., XXI, 1031.

Giraud, Droit français au moyen age.

Giroldus Cambrensis, De instructione principis. Gisleberti chron. Bouq., XVIII.

Giudici, Storia della letteratura italiana. Edit. 2.

Giulini, Memorie di Milano. 12 Vol. 4.

Giullielmi de sancto Amore opera. Constantiae 1632. 4.

Giustiniani, Bibliotheca storica e topografica del regno di Napoli, lb. 1793, 4.

Giustiniani, Dizionario geografico del regno di Napoli Ibid. 1797, 10 Vol. 8.

Giustiniani, Historie degl' ordini militari. Venez. 1692. 2 Vol.

Giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli. Ib. 1788. 3 Vol. 4.

Glafey, De ministerialium indole. Francof. 1724.

le Glay, Histoire des comtes de

Gleichensium comitum diplomata. Menck. scr., I, 533.

Gmelin, Beitrage zur Geschichte bes Bergbaues. Salle 1783. 8.

Gneift, Englisches Berfassungerecht. Gobelini cosmodromium. Meib. scr., I, 53.

Godefridi monachi annales. Freher. scr., I, 335.

Godeschalei historia. Leibn. scr., I, 810.

Godi chronica Vicentina. Mur., VIII.

Gohrum, Die Lehre von der Gben: burtiafeit.

Gorges, Der St. Blanus : Dom zu Braunschweig.

Grichen, Die gestarischen Statuten. Henr. Goethals a Gandavo, Quodlibeta, fol.

Gon, Deutschlande Raisermungen bes Mittelaltere.

Golscher, Gesta archiepiscoporum Trevirensium. Eccardi scr., II, 2197.

Goslariense chronicon. Leibn. scr., II, 533.

Gottfrieds von Strafburg Berfe, berausgeg, von Sagen.

Gozecense chron., edit. Maderi.

Grater, Bragur. 7 Bre.

Granata, Ragguaglio storico di Sessa. Napoli 1763. 4. Granata, Storia di Capua. Napoli | 1756. 2 Vol. 4.

le Grand d'Aussy, Hist. de la vie privée des Français.

Grandgagnage, Pierre l'Hermite. Grandidier, Histoire de l'église de Strassbourg. 2 Vôl.

Grassi, Memorie di Monteregale. Torino 1789. 2 Vol. 4.

Gratiolius, De praeclaris Mediolani aedificiis. Mediol. 1735. 4.

Grave Rubolf, herausgegeben von Grimm. 1828.

Gravenberge Bigalois, herausgeg. von Benecke.

Gravina, Del governo civile di Roma. Napoli 1828. Green, Lives of the princesses of

England.

Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia. Palermo 1805. 6 Vol. 8.

Gregorio, Discorsi intorno alla Sicilia.

Gregorio, Introduzione allo studio del diritto publico Siciliano. Palermo 1794. 4.

Gregorio, Rerum Arabicarum, quae ad historiam Siculam spectant, ampla collectio, Panormi 1790, fol,

Gregorius Turonensis. Paris 1561. 8.

Grellmann, Geschichte ber Stolge= bühren.

Grieshaber, Deutsche Bredigten bes 13. Jahrhunderts.

de Griffonibus, Memoriale rerum Bononiensium. Mur., XVIII. 103.

Grimaldi, Annali del regno di Napoli. Nap. 1785. 16 Vol. 8.

Grimaldi, Istoria delle leggi e magistrati del regno di Napoli. Lucca 1731. 2 Vol. 4.

Grimm, Altdeutsche Balber. 3 Bbe. Grimm, Ueber den altdeutschen Meis ftergefang.

Grimm und Schmeller, Lateinische Gebichte des 10. und 11. Jahrhun= berte.

Gritio, Istorie di Jesi. Macerata 1578. 4.

Grombachius, Catalogus archiepisc. Coloniensium.

Grossi, Lettere sulle antiche città de' Volsci. Napol. 1816. 2 Vol. 8. Grote, History of Greece.

Grouvelle, Memoiren über die Tem= pelherren.

Grüsner, Diplomatische Beiträge. Gruneri opuscula. Coburgi. 2 Vol. 8.

Gualvanus Flamma. Mur., XI, 131. Gudeni codex diplomaticus. Vol-V. Götting. 1743. 4.

Gudeni sylloge variorum diplom. Franc. ad M. 1728. 8.

Guelfi e Ghibellini. Mscr. Nr. 1878 in bibl. Riccardiana.

Bunberobe, Bermischte Schriften. Bunberobe, Werfe. 2 Bbe. Günther, Codex Rheno-Mosellanus. 5 Vol.

Günther Ligurinus, ed. Reuberi. Güntheri historia Constantinopolitana. Canisii lection., IV, 1.

Guercii etc. annal. Genuenses.

Mur., IV, 541. Suhl, Frauen in der Kunstgeschichte. Guiart, Vie de S. Louis, vid. Joinville.

Guiberti historia. Bong., I, 467. Guichenon, Histoire de Bresse. Guichenon, Histoire de la mai-

son de Savoye. Lyon 1660, fol. de Guignes, Sur le commerce des Français dans le Levant. Mém. de l'Acad. des inscript. Vol. 37.

Guilelmi Arverni opera. Paris 1674. fol.

Guilielmi vita S. Bernhardi, in oper. Vol. VI.

Guilielmi de Nangiaco gesta Ludovici IX. Duch., V, 326. Guilielmi de Nangis chronicon.

Dachery, Spic., III.

Guilielmi Tyriensis continuata historia. Martène, Coll. ampl., V, 581. (citirt Guil. Tyr.)

Guilielmus Appulus, De rebus Normannorum. Mur., V, 243.

Guilielmus Armoricus. Duchesne, V, 68.

Carnotensis. Guilielmus Duchesne, V, 466.

Guilielmus de Podio. Duchesne, V. 666.

Guilielmus Neubrigensis, De rebus Anglic., ed. Picard. 1610. Guillaume, De Tripolis, De l'état

des Sarasins et de Mahomet. Mscr. in bibl. Bernensi Nr. 280. Sinn. cat., II, 281.

Guillimann, Habsburgiaca, in | Thesauro hist. Helvet.

Guillimann. De rebus Helveticis.

Guiot, Bible, in Barbazan, tabliaux... Vol. 2.

Guizot. Histoire de la civilisation moderne.

Gyllius, De Bosporo Tracico. Banduri imp. orient., Vol. I.

Haeberlin, De dissidiis electione Lotharii imper. Germaniam turbantibus.

Haeberlin, Analecta medii aevi.

1 Vol.

Haeberlin, Statuta Susatensia. Balfchner, Geschichte bes preußisch. Etrafrechte.

Baefer, Befchichte ber Medigin.

Bagen (G.), Chronif. Ausgabe von Grote.

Hagen, Chronic. Austriacum. Pezii ser., I, 1044. Sagen, Reimdronif der Stadt Roln.

1834.

v. b. Sagen, Bilberfagl altbeutscher Dichter.

v. b. Sagen, Deutsche Gebichte bes Mittelalters. 2 Bbe.

v. b. Sagen, Gefammtabenteuer. 3B. v. b. Sagen, Beldenbuch. 2 Bbe.

v. d. Sagen, Minnefinger. 4 Bbe. Hahn, Collectio monumentorum veterum. 2 Vol. Brunsv. 1724.

Sahn, Gefchichte ber Reger im Dit= telalter.

Said, Ulm und fein Gebiet.

Safen, Gemalde ber Rreugguge nach Baläftina.

Halberstadense chronic. Leibn. scr., II, 110.

v. Salem. Befchichte bes Bergogthums Oldenburg. Oldenb. 1796.

Hall, Origin of Gothic architecture. Transact. of the Edinb. society. 4. Hallam, History of literature.

Hallam, View of the state of Europe during the middle ages. 2 Vol. London 1818. 1 Vol. suppl.

Haltaus, Glossarium Germanicum. Lipsiae 1758.

Hamaker, De expeditionibus adversus Damyatham.

Hamerslebensis monach, Leibn. scr., I, 707.

v. Sammer. Geschichte ber Affaffinen. v. Sammer, Befdichte ber golbenen Sorbe.

v. Sammer, Befchichte bes osmani: ichen Reiches.

v. Hammer, Politique des empereurs Byzantins.

v. Sammer, Topographische Anfichten ber Levante. Wien 1811.

Hampden. The scholastic philosophy.

Sandfdriften ber Bibliothef in Stuttgart, Dr. 243 und 247. Fol. Sanbichriften bes Beren Morbio in

Mailand.

nügliche

Sannöveriche Jungen.

Sanfelmann, Landeshoheit von Sohenlohe.

Hanthaler, Fasti Campililienses. Lincii 1747. 3 Vol. fol.

Hanthaler, Recensus diplomaticogenealogicus archivii Campililiensis. 2 Vol. Viennae 1819.

Harenberg, Historia Gandersheimensis. Hannoverae 1734. fol.

Harenberg, Monumenta historica. Sartmann von Aue, Der arme Beinrich.

Sartmann von Aue, Gref, Saupt.

Harzheim, Concilia Germaniae. Coloniae 1760. fol.

Haselbach, Chronicon Austriacum. Pezii scr., II, 682.

Saffe, Anfelm von Ranterbury.

Haulleville, Histoire des communes Lombardes.

Haureau, De la philosophie scho-lastique. 2 Vol.

Savemann, Geschichte von Braun: schweig.

Haven, Archeology of the United States.

Hawkins, History of music. London 1776. 4.

Haythoni Armeni historia.

Beeren, Beschichte bes Studiums ber flassischen Literatur.

Beeren, Ueber die Folgen ber Rreuge güge.

Befner, Trachten bes Mittelalters. Segel, Geschichte ber Philosophie.

Begel, Städteverfaffung von Italien. 2 Bbe.

verbotes.

Beibeloff, Die Bauhutte bes Mittelaltere.

Beinrich, Deutsche Reichsgeschichte. Heisterbacensis monachi excerpta. Leibn. scr., II, 516.

Helifferich, Die christliche Mystif. Helinondi chronicon, in bibl.

Cistert., Vol. 7.

Helmoldi chronicon Slavorum. Lübeck 1702. 4.

Selwig, Beitrechnung zur Erörterung ber Daten in Urfunden.

Helnot, Geschichte ber Rlofter= und Ritterorden. Leipzig 1755. 8 Bbe. 4.

Hemingfordi chronicon. Scr. rer. Anglic., II, 453.

Sente, Chriftliche Rirchengeschichte.

gennes, Urfundenbuch bes beutschen Orbens.

Bennig, Die Statuten bes beutschen Ordens. Ronigeb. 1806. 8.

Henrici historia comitum Schomburgensium. Meibom., I, 597.

Henrici Berchtolsgadensis historia calamitatum eccl. Salzburgensis. Pezii Thes., II, 3, 198.

Henrici Huntindonensis historiae. Script. rer. Angl. Francof. 1601.

Henrici imperat. IV epistolae. Reuberi scr., I, 274.

Henrici Septimellensis elegia de diversitate fortunae.

Henricus, De primordiis urbis Lubecanae. Meib. scr., I, 605.

Henry, History of Great Britain. London 1814. 12 Vol.

Herbertus, De miraculis libri III, in Chifletii genus S. Bernardi.

Herculano, Historia de Portugal. Berbers Schriften. Tübingen.

Hergott, Genealogia diplomatica gentis Habsburgicae. 3 Vol. fol.

Hermannus Altahensis. Oefele, I, 656.

Sermes, Bb. 25-30.

Herzog, De statu Waldensium. Halis 1848.

Hess, Prodromus monumentorum Guelficorum. Augusta Vindel. 1781. 4.

Hesso, De pace inter Calixtum II et Henricum V, in Tengnagelii monumentis.

Begelmann, Gefchichte bes Bibel- [Heumann, Exercitationes juris universi.

Hend, Geschichte ber Grafen von Gröningen.

Hierosolymitanum chron.breve. Baluz. misc., I, 432.

S. Hilaire, Politique d'Aristote.

Hildeberti Turonensis opera, edid. Beaugendre.

S. Hildegardis epistolae. Bibl. max. patrum, XXIII, 535.

Hildeshemenses annales. Leibn. scr., I, 710. Pertz, V, 18.

Hildeshemensium episcoporum chronicon. Ib., I, 742.

Hirsaugiensis codex. Bibl. bes liter. Bereins, I.

Histoire de Bourgogne. 1739. fol.

Histoire de Dauphiné, Genève 1722. fol.

Histoire de la barbe des Fran-

Histoire de la croisade contre les Albigeois, publiée par Fauriel. Paris 1837.

Histoire de la philosophie hermetique.

Histoire des Mongols. Paris 1824. 2 Vol.

Histoire des Templiers, Paris 1789. 2 Vol. 4.

Histoire générale de Languedoc. Paris 1733. fol.

Histoire littéraire de la France. 19 Vol.

Historia Albigensium. Duchesne, scr., V, 554.

Historia belli sacri. Mabillon, Mus.

ital., I, 2, 130. Historia brevis occupationis et amissionis terrae sanctae. Eccard. scr., II, 1349.

Historia consecrationis monasterii Cavensis. Mur., VI, 236.

Historia de Landgraviis Thuringiae. Eccardi hist. geneal. princ. Saxoniae.

Historia di papa Alessandro III e di Federico Barbarossa. Venet.

Historia diplomatica Friderici II, par Huillard-Bréholles. 6 Vol.

Historia diplomatica Norimbergensis. Nürnberg 1738. fol.

Historia Hierosolymitana. Bongars., I, 1150.

Historia Ludovici VII. Duchesne IV, 412.

Historia Novientensis monasterii. Mart., Thes., III, 1125.

Historia Saracenico-Sicula, Mur., I. 2. 278.

Historia Sicula anonymi Vaticani. Mur., III, 741.

Historia susceptionis coronae spinae Jesu Christi, Duch., V.

Historiae Francicae fragmentum.

Duchesne, IV, 85. Historiae Hierosolymitanae secunda pars. Bongars., I. 594.

Historiae patriae monumenta. Vol. VII. Augustae Taurinorum. 1836. fol. Script., 3, Chartae, 2, Leges munic., 1, Liber jurium reip. Genuens., 1.

Biftorie d. Pfalzgrafen zu Sachfen. Siftorie des Rloftere Gerbitabt. Schöttgens biplomatischer Nachlaß,

VII. 419.

History of the university of Cambridge, Ib. 1814, 8.

History of the university of Oxford. London 1814. 2 Vol. 4. Hochwart, Episc. Ratisbonens.

catalogi. Oefele, I, 159.

Bofer, Auswahl deutscher Urfunden. Hoefer, Histoire de la chimie.

Bofer, Beitichrift für Archivfunde. 2 Bbe.

Söfler, Raifer Friedrich II. Borter, Thomas von Aguino.

. D. hoffmann, Beobach aus ber beutschen Geschichte. Beobachtungen

5. Soffmann, Gefchichte bes beut= ichen Rirchenliebes.

Soffmann von Kallersleben. Bo: litische Gedichte.

Hoffmanni annal. Bambergenses. Ludwig. scr. rer. German., I, 2. Sofmann, Fundgruben. 2 Bde.

Hofmann, Judicia eruditorum etc. de Henrici VI conatu regnum hereditarium reddendi etc. Tu-bingae 1757. 4.

Hofmanni chronicon Bohemiae.

Pezii scr., II, 1042.

Hofmanni historia episcoporum Ratisbonensium, Oefele, 1, 543.

Hollandiae chron., in Kluit, Hist.

Holsteensche Chronicke. Westphalen, Monum., III, 1.

Holstenii codex regularum monasticarum. Augustae Vindel. 1759. 6 Vol. fol.

Honorii summa, Pertz. Mon., X. Hope, Essay on architecture.

Hoppenrode, Annales Gernrodenses. Meib. scr., II, 413.

v. Sormanr. Archiv.

v. Sormabr. Beitrag gur Gefchichte Beinriche des Lowen.

v. Sormanr. Die Baiern im Morgenlande.

v. Sormanr. Geschichte von Tirol. 2 Bbe. Tübingen 1806.

v. Sormanr, Geschichte von Wien. v. hormanr, Bergog Luitpold.

v. Hormanr, Hohenschwangau. v. Hormanr, Kritisch = biplomatische

Beitrage zur Geschichte Tirois. 2 Bbe

v. Hormanr, Tafchenbücher.

v. Hormayr, Ueber die Monumenta Boica.

v. Hormanr, Berfe. Theil 1, 2, 3. Suber, Die englischen Universitäten.

Huberti chronicon. Pertz, XI. Hueber, Austria illustrata. fol.

Süllmann, Finanggeschichte des Mit= telalters.

Sullmann, Geschichte ber Mongolen. Gullmann, Geschichte ber Regalien in Deutschland.

Sullmann, Gefchichte des bnzantini= ichen Sanbels. Franff. 1808.

Sullmann, Geschichte bes Urfprungs ber Stande in Deutschland.

Sullmann, Städtemefen des Mittel= alters, 4 Bbe.

Huelsemann, Statuta Stadensia. Hugo de Cleriis. Duchesne, IV, 328. Hugo Falcandus. Mur., VII, 249.

Hugo Floriacensis. Baluzii misc., II, 184.

Sugo, Mediatifirung ber Reichsftabte. Hugo, Monumenta sacrae antiquitatis. 2 Vol.

Ratisbonensis. Hugo Böhmer. Font., III.

Hugo, Vie de S. Norbert. Luxembourg 1704. 4.

Hugonis de S. Victore opera 3 Vol. Venet. 1588.

Huguenin, Chroniques de Metz.

Hujesburgense chron, Meib. scr., | 11, 533.

Huillard-Bréholles, Monumens des Normands.

humboldt, Rosmos.

Sumboldt, Untersuchungen über bie neue Welt.

Hume, History of England.

Hund, Metropolis Salisburgensis. Monachii 1620. III Vol. fol.

hundeshagen, Raifer Friedrichs Palaft in Gelnhaufen.

Hungariae regis epistolae. Bongars, I, 1192.

Ourter, Leben Innoceng III. 4 Bbe. Sufdberg, Gefdichte bes Saufes Ortenburg.

Sufdberg, Gefdichte bes Saufes Wittelsbach.

Jacobi a Voragine chronicon. Mur.,

Jacobus, De captione Damietae.

Bongars., 1, 1146.

Jad, Allgemeine Geschichte Bamberge. Jager, De rebus Conradi Staufensis. Jager, Geschichte Frankenlands. 3 Th. Jager, Gefdichte Beinriche VI. Murn= berg 1793.

Jager, Gefchichte Rouradins. Murn= berg 1787. 8

Jäger, Gefchichte von Augeburg. Jäger, Gefchichte von Seilbronn.

Jager, Schwäbisches Städtemesen. 1 Bb.

Jaffé, De arte medica saeculi XII. Jaffe, Gefchichte Konrade III.

Inffé, Geschichte Lothars. Jassé, Regesta pontisicum Romanorum.

Jahrbücher bes hiftorifden Bereins des Regatfreifes.

Jamsillae histor. Mur., VIII, 488. 3bn Alatfur, Geschichte, in Michaud, Histoire des croisades, Vol. VII.

Ibeler, Geschichte ber altfrangofischen Literatur.

Ilgen, Beitschrift für historische Theo: logie. 7 Boe.

Infantino, Lecce sacr. N. 1634. 4. Innocentii III dialogus dei et peccatoris. Mscr. bibl. Vaticanae Nr. 363.

Innocentii III epistolae, edidit Brequigny et Du Theil. Vol. II. Parisiis 1791.

Innocentii III epistolarum libri XI, ed. Baluzius. Parisiis 1682. 2 Vol. fol.

Innocentii III gesta. Baluzii ep.,

Innocentii III opera. Coloniae 1715. fol.

Innocentii prima collectio de-cretalium, facta a Rainerio Diacono. Baluz. ep., I, 543.

Innocentii III registrum imperii. Baluz. epist., I, 687.

Innocentii IV epistolae. chesne, V, 412. Du-

Innocentius III, Demiseria conditionis humanae. Norimb. 1477. fol.

Introduction in the study of Gothic architecture.

Inveges, Annali di Palermo. 1651. 3 Vol. fol.

Inveges, Palermo nobile.

Joadim, Geschichte ber beutschen Reichstage.

Joannis chronicon Poloniae. Sommersb. scr. rer. Siles., I, 1.

Joannis Eremitae vita S. Bernardi, in op., Vol. Vl.

Joannis scriptores rerum Moguntiacarum. 3 Vol. Francof. 1722.

Joannis spicilegium tabularum. Francof. ad Moen. 1724. 8. Johannes Hagustaldensis. Seld.

script. rer. Anglie. Johannis de Mussis chronicon.

Mur., XVI, 443.

Johannis Judicis chronicon. Mscr. bibl. Barberin. Nr. 1707.

Johannis Sarisberiensis epistolae. Bibl. max. patr., XXIII, 410. Ejusd. Policraticus. Ib., 242.

Johannis Sarisber. Entheticus, ed. Petersen.

Johannis Victoriensis in mer, Fontes.

Joinville, Histoire de S. Louis, ed. Du Fresne, Paris 1668. fol.

Jordani chronicon. Murat. Ant. Ital., IV, 948.

Jordanus, Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum. Ib. 1735. fol.

Jornandes. Mur., I, 186. Joseph, Chronicles, ed. Bialloblotzky.

Jourdain, Recherches sur les traductions d'Aristote, Par. 1819.

Journal asiatique.

Jovii vita Friderici Aenobarbi, Reu- | Rlenge, Das Familienrecht. beri scr.

Iperii chronicon, Martène, Thes., III, 441.

Irici rerum patriae libri III. Med. 1745 fol.

Israeli, Amenities of literature. Italienische Lieber bes hohenstaufisichen Sofes. Stuttgart 1843. Bb. 5.

Juliani historia Forojuliensis. Mur., XXIV, 1191.

Jufti, Glifabeth bie Beilige.

Buftingere Chronik ber Schweiz (Sandidrift).

Swein von Sartmann von ber Mue, berausgegeben von Benede.

Raiferrecht (bas). Senkenberg, Corp. jur. Germ., I, 1.

Rallenbach, Die Baufunft bes beutichen Mittelalters.

Rallenbach, Die driftliche Rirchenbaufunft.

Rannegießer, Bebichte ber Troubabours.

Karamsin. Histoire de l'empire de Russie. Paris 1819.

Der Ratholif.

Boriafeit.

Katona, Historia pragmatica Hun-

Katona, Historia regum Hungariae. Raufmann, Cafarius von Beifter=

Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses.

Riesewetter, Beschichte ber heutigen Mufif.

Riesewetter, Ueber bie Dufit ber neueren Griechen.

Riefewetter, Weltlicher Gefang im

Rindlinger, Geschichte ber beutschen

Rindlinger, Gefchichte ber Familie Bolmeftein.

Rindlinger, Dunfterifche Beitrage. Kinneir, Voyage dans l'Asie mi-neure, l'Armenie et le Kourdistan. Paris 1818. 2 Vol.

Rirdner, Geschichte ber Stadt Franffurt am Dlain.

Rleinmagen, Rachrichten von Juvavia.

Germanische Rlemm. Allterthume: funbe.

Klimrath, Histoire du droit français. 2 Vol. Rlöben, Geschichte bes Markgrafen

Balbemar.

Rlofe, Weichichte von Breslau.

Rludhobn. Gefdichte bes Gottes: friebens.

Kluit, Historia comitatus Hollan-diae. 4 Vol.

Rnapp, Geschichte von Rleve, Marf zc. Robbe. Beidichte von Lauenburg.

Roberftein. Beschichte ber beutschen Nationalliteratur, 4. Aufl.

Roberftein, leber bas Bebicht vom Martburafriege.

Roch . Chronologische Beschichte Defter: reichs.

Roch = Sternfeld. Beitrage gur beut= fchen Länderfunde. 2 Theile.

Roch : Sternfeld. Befchichte Berchtesgaben.

Köler, Genealogia familiae Staufensis.

Ronigeborfer. Gefdichte bes Rloftere zum heiligen Rreug in Donaus

v. Ronigshoven, Elfaffifche und ftrasburgifche Chronif. Strasburg 1698.

Rofen und Lungel. Mittheilungen. 2 Bbe.

Kolb, Aquila certans. fol. Francof. 2 Vol. 1687.

Ropp, Neber Entftehung ber Bappen. Ropp, Urfunden der eidgenöffifchen Bünde

Ropp, Bon ben geiftlichen und Cis vilgerichten in Beffen.

Roppe, Siegel ber Raifer u. f. w.

Der Roran, überfett von Arnold. Lemao 1746.

Rortum, Freiftabtifche Bunbe.

Kortum, Geschichte des Mittelalters. Kortum, Kaifer Kriedrich I. Krafft, Topographie Jerusalems. Kraut, Grundriß tes deutschen Pris

vatrechts.

Rremer, Beitrage gur julich = bergi= fden Geschichte. 3 Boe.

Rremer, Geschichte ber Grafen gu Sarbrück.

Kremer, Geschichte des naffauischen Saufes. 2 Bbe.

Rreg, Erläuterung bee Archibialo: natwejens.

Rreufer, Der driffliche Rirchenbau. Der Kreuggug Friedrichs I. Bibl. bes

liter. Bereins, Bb. 9.

Rrone, Fra Dolcino und bie Batarener. Kuchenbecker, Anal. Hassiaca. Rugler, Geschichte ber Malerei. 2. A. Runge, Grichichte von Samereleben. Rurg, Beiträge gur Geschichte Defter: reiche. 4 Bbe.

F. Rurg, Defterreich unter Ottofar

und Albrecht I.

Labbé, Nova bibliotheca manuscriptorum. Par. 1657. 2 Vol. fol. Laborde, Essai sur la musique.

Laborde, Monumens de la France. 1 Vol.

Laborde, Voyage pittoresque d'Espagne.

Laboulaye, De la condition civile et politique des femmes.

Lachmann, Ueber die ursprüngliche Geftalt der Nibelungen.

Lacomblet, Urfundenbuch des Die= derrheins.

Lacordaire, Histoire de S. Dominique.

Ladislai Sundheimii familia Welforum. Leibn. scr., I, 801.

Laguille, Histoire d'Alsace.

Lambacense chronic. Rauch, Script., 1.

Lambacher, Defterreichisches Interregnum. Wien 1773. 4.

Lamberti Schafnaburg, additiones. Pistorii scr., I, 425.

Lambillotte, Antiphonaire de S. Grégoire.

Lamen, Geschichte ber Grafen von Ravensberg.

Lami, Lezioni de' antichità Toscane. Firenze 1765. 2 Vol. 4.

Lami, Monumenta ecclesiae Florentinae. Ib. 1758. 3 Vol. fol.

Lamius, Deliciae eruditor. Florentiae 1736. 8.

Lancillotto, Memorie delle zecche di Sicilia. Pal. 1775. 4.

v. Lancigolle, Befchichte bes preu-Bifchen Staates.

Landulphi junioris historia Mediolanensis. Mur., V, 459.

v. Lang, Bairifde Jahrbucher. Uns: bach 1816.

v. Lang, Entwidelung ber beutschen Steuerverfaffungen. Berlin 1793.

Lang, Rirchenrecht. 1 Bb.

de Lang, Regesta, sive rerum Boicarum autographa. Vol. I—III. Monaci. 4.

v. Lang, Ueber bie Bereinigung bes bairischen Staates. Dentschriften ber munchener Afabemie, 1812.

v. Lang, Ueber das Alter ber deut: fchen Landstände.

Lange, Geschichte von Frankfurt.

Lange, Numburgensia chronica. Menck. scr., II, 1.

Langebek, Scriptores rerum Da-nicarum. Hafniae 1772 sq. fol. 7 Vol.

Langii chronic. Citizense. Pistor. scr., I, 1120.

Langlois, Peinture sur verre.

Lanza, Storia ecclesiastica di Sicilia. Lanza, Sulla dominazione degli Suevi in Sicilia.

Lanzi, Storia pittorica della Italia. Pisa 1815. 6 Vol. 8.

Lappenberg, Dänische Annalen. Al= tona 1834.

Lappenberg, Hamburgische Rechtsalterthümer. 1 Bb.

Lappenberg, Hamburgisches Urfundenbuch.

Laspenres, Ueber die Entstehung der libri feudorum.

Lasteyrie, Histoire de la peinture sur verre.

Latomi catal. archiepisc. Moguntinens. Menck. scr., III, 407.

Latrie, Histoire de Chypre. Laubienses ann. Pertz, Vol. 6.

Laudunense chronicon. Bouquet,

XVIII, 702. Lauer, Literarischer Nachlaß. 1. Bb. Laureacense chronicon. Pezii scr., I, 1, 1296.

Laurentii de Monacis Ezerinus. Mur., VIII, 135.

Laurishamense chronicon. Freheri scr., I, 83.

Laurishamensis codex diplomaticus, Mannh. 3 Vol.

Lavallée, Histoire des Français. Lavizari, Memorie della Valtel-

lina. Coira 1716. 4. Lazius, Chronif der Stadt Wien. Frankfurt a. M. 1642.

Leanti, Lo stato presente della Sicilia. Palermo 1761. 2 Vol. 8.

Leber, Histoire du pouvoir municipal.

Leberfus, Urfunden bes Bisthums Lübeck.

Lebebur, Archiv. 18 Bbe.

Leger, Histoire des Vaudois.

Lehnrecht, schwäbisches, in Senkenberg, Corp. jur. Germ., II.

Leibnitii accessiones historicae. Leibnitii mantissa codicis iuris

gentium. Hannov. 1700. Leibnitii prodomus codicis juris gentium et Codex juris gentium. Hannov. 1693.

Leibnitii scriptor, rerum Brunsvicensium. Ĥannov. 1707.

Leichtlen, Die Baringer.

Beipziger Briefe. Schöttgens biplom. Nachlese, I, 40.

Leisnicensia diplomata. Menck. scr., III, 1005.

Lelli, Discorsi delle famiglie nobili del regno di Napoli. Ib. 1654. 3 Vol.

Lello, Descrizione del monasterio di Monreale. Pal. 1702.

Lello, Vite dei arcivescovi di Ib. Monreale.

Lenz, Brandenburg. Urfund. 2 Bbe. Leo, Geschichte bes Mittelalters.

Leo. Geschichte von Stalien.

Leo, Niederlandische Geschichten. 1 Bd. Leo, Ueber Die italienischen Stabte.

Leobiense chronic. Pezii scr., 1,755. Leodiense chronic. breve. Mart., Thes., III, 1403.

Leonardus Aretinus, Die Staats: verfaffung von Floreng, herausge= geben von Reumann.

Leonis Allatii symmicta. 2 Vol. 8. Coloniae 1653 Ej. Poeti antichi. Leonis Ostiensis chronicon Casi-

nense. Mur., IV. 241. Lepfins, Das Rlofter St. Moris in

Naumburg.

Lepfins, Geschichte ber Bischofe von Maumburg.

Lerbecke, Chronicon comitum de Meibom. scr., I, Schauenburg. 495 (citirt Lerbecke).

Lerbecke, Episcorum Mindensium chron. Leibn. scr., II, 153.

Berich, Miederrheinisches Jahrbuch. Lettres des rois, reines etc. de France, publiées par Champollion-Figeac. 1 Vol. 1839.

Leubus (Urfunden bes Rlofters).

Leuckfeld, Antiquitates historicae. Wolfenb. 1728. 4.

Leuckfeld, Beschreibung von Relbra, Altifedt, Ballhaufen u. f. w. Leipzig 1721. 4.

Levmarie, Hist, des paysans en France.

Levser Historia comitum Ebersteinensium.

Leyser, Historia poetarum medii aevi. Halae 1721. Liber communis, im Archiv zu

Benedig.

Liber consuctudinum imperii Romaniae. Canciani leg. Barbar.. III, 493.

Liber jurium, im Archiv Genua.

Lieben, Nachlese zur Lebensbefchrei= bung Beinrichs bes Erlauchten.

Liebner, Sugo von S. Biftor. 1832. Lillo, Storia di Camerino, 4. Limborch, Historia inquisitionis,

1692. fol.

Limperani, Istoria della Corsica. Roma 1780. 2 Vol. 4.

Lindner. Mittheilungen aus ber anhaltischen Geschichte. 2 Sefte.

Lindneri onomasticon. Menck. scr., II, 1447.

Lingard, History of England, London 1825. 3. edit.

Lippoldesbergensechron. Böhmer, Font., III.

Liruti, De servis medii aevi.

Liruti, Notizie delle cose del Friuli. 5 Vol.

Liruti, Notizie di Cremona. Ve-nezia 1771. 4.

Lifd, Jahrbücher des medlenburgifchen Bereins. 3 Bbe.

Litta, Famiglie celebri d'Italia.

Litterae apostolicae diversorum pontificum pro officio S. Inquisitionis. Romae 1585.

Litterae principum etc. collect. monum., I, 197.

le Livre dou conquest de la terre sainte de Jerusalem. Mscr. fol. en langue provenzale. Bibl. Laurent. cat., V, 241.

Llorente, Histoire de l'inquisition.

Lobgefang auf ben beiligen Unno. herausgegeb, von Goldmann.

Lobiense chronicon. Mart., Thes., III, 1509.

Lobell, Gregor von Tours und feine Beit.

Loher, Fürften und Stabte gur Beit

der Sobenstaufen. Lohengrin, herausgeg. v. Gorres.

Loherain, ed. Paris. 2 Bbe. Loherain, Mort de, edid. Méril. Longolius, Nachrichten von Brandenburg=Rulmbach.

Lorain, Essay sur l'abbaye de

Lorentz, De statu Siciliae sub Normannis.

Lori, Geschichte bes Lechrains.

Lucas Tudensis contra Albigenses. Bibl. max. patr., XXV, 188.

Lucerner Chronif von 695-1400. Micr. im Stadtarchiv.

Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae.

Luden, Allgemeine Geschichte der Bolfer und Staaten.

Luben, Gefchichte bes beutschen Bolfes. 12 Bde. Luben, Rleine Schriften.

Ludewigs, Landgrafen von Thuringen, Belbenthaten im gelobten Lande. Bandfdrift der fon. Bibl. in Berlin. 4. Mr. 275.

J. P. Ludewig, Scriptores episcop. Bambergensis.

Ludovici de Arnstein vita. Böhmer, Font., III.

Ludovici regis epistola de captione et liberatione sua. Bong., I, 1196.

Endwigs des Landgrafen Rreugfahrt, bon Sagen.

v. Eudwig, Ginleitung gu bem beut= ichen Mungwejen.

Ludwig, Reliquiae manuscriptorum omnis aevi. 12 Vol. 8.

Lubed (Urfundenbudy ber Ctabt).

Bubifches Rechtsbuch. Westphalen, Monum., III, 637.

Lubfe, Gefdichte ber Architeftur. Luneburgifche Chronif. scr., I, 1315.

Lünig, Codex Germaniae diplomaticus. Lips. 1722. 3 Vol. fol.

Lünig, Codex Italiae diplomaticus. Francof. 1725. 3 Vol. fol. Lünig, Reichsardib.

v. Lupow, Geschichte von Medlen: burg. 1 Bb.

Luitprandi hist. Mur., II, 417. Lutas David, Breußische Chronif. Rönigsberg 1812. 4.

Luneburgicum chron. Leibnitianum. Ej. scr., III, 172.

Lupi codex diplomaticus civitatis Bergomatis. Bergomi 1799. fol. 2 Vol.

Lupi Protospatae chronicon. Mur., V, 137.

Bug, Chronif von Bafel.

Luynes, Commentaire sur les éphémérides di Matteo di Giovinazzo.

Lyrense chronicon. Mart., Thes., III, 1432.

Mabillon, Analecta. 2. edit. Paris 1723. fol.

Mabillon, Oeuvres posthumes. 3 Vol.

Macciucca, Esame delle carte e diplomi di S. Stefano in Bosco in Calabria. Napoli 1765. 4.

Mader, Beitrage gur Müngfunde bes Mittelalters. 6 Theile.

Mader, Die Burg Friedberg.

Maderi, Antiquitates Brunsvicenses. 1778. 4.

Märkische Forschungen. Maffei, Annali di Mantova. Tortona. fol.

Maffei, Della scienza cavalleresca. Roma 1710. 4.

Maffei, Storia della letteratura italiana.

Maffei, Verona illustrata. Veronae 1732. fol.

Magagnotti, Vita di S. Bernardo. Padova 1744. 4.

Magdeburgense chronic. Meib. scr., II, 269.

Magri e Sartelli, Stato antico e moderno di Livorno. 1769. 8 Vol. 4.

Mahn, Werfe ber Troubabours.

Maier, Beschreibung von Benedig. 4 Bbe. Leipzig 1796.

Maier, Geich. ber Kreuzzüge. 2 Bbe. Maier, La Sicilia di Paruta ristampata. Lione 1617. fol.

Mailath, Geschichte von Ungern. Maillard de Chambure, Règle des Templiers.

Mailly, Geschichte ber Rreugzuge. 2 Bre

Mainati, Memorie di Trieste. Maisterlein, Chron. Augustanum.

Pistor, scr., III, 655. Maitland, Documents on the hi-

story of the Albigenses.

Maitland, The dark ages.

Malabaylae clypeus civitatis Astensis. Lugduni 1656. 4. Malaterrae historia

Sicula appendix. Mur., V, 537.

Malavolti, Historia dei Sanesi Venezia 1599. 4.

Malespini (Ricordano), Historia Florentina, Mur., VIII, 877.

Malvecii chronicon. Mur., XIV. Malvenda, Annales Praedicatorum.

Mamachio, Annales ordinis Praedicatorum. Romae 1756. fol.

Manetti, Historia Pistoriensis, Mur., XIX, 990.

Manlii chronicon Constantiense. Pistorii scr., III, 687.

Mannert, Godichte Baierns.

Manni, Cronichette antiche. renze 1733. 4.

Manrique, Annales Cistertienses. Lugd. 1642. 4 Vol. fol.

Mansi, Memorie della contessa Matilda. Lucca 1756. 4.

Manjo, Ueber ben Berfall ber faifer= lichen Burbe unter ben ichmabischen Raifern. Olbenb. 1796. 4.

Manuscriptum biblioth. Riccardianae 1836.

Manzoni, Della storia Longobar-

Marangoni, Chronologia Romanor. pontificum. Rom. 1751. fol.

Marangoni, Istoria dell' oratorio di S. Lorenzo nel patriarchio Lateranense. Roma 1747. 4. Marangoni, Memorie di Civita-

nuova. Roma 1743. 4.

Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Parisiis 1663. fol.

de Marca, Dissertationes, edid. Baluzius. Paris. 1669. Marchisii annales Genuenses.

Mur., VI, 417.

Marcuardi abb. Fuld. gesta, Böhmer, Font., III.

Marganenses annales, in Gale, Scr. rer. Angl., II, 1.

Margarinus, Bullarium Casinense, Venetiis 1650, 2 Vol. fol.

Marian, Beschichte ber öfterreichischen Rlerifei. 9 Bbe.

Mariani scoti chronicon. Pistor. scr., I. 441.

Marienthalense chronic. Meib., III. 245.

Marignolae chronicon. Dobneri monum., II, 68.

Marin, Storia del commercio de' Veneziani. Venezia 1800.

Mario Equicola, Historia di Mantova. Ib. 1607. 4

Mariotti, Memorie della città di

Perugia. Ib. 1806. 3 Vol. 8. Mariti, Reise von Jerusalem durch Sprien. Straßb. 1789. 2 Bee. 8.

Maroni, Commentarius de episcopis Ostiensibus et Velitern. Romae 1766. 4.

Maroni, De episcopis Papiensibus. Romae 1757, 4.

Marrier, Bibliotheca Cluniacensis. Parisiis 1614. fol.

Martène, Collectio amplissima veterum scriptorum. Par. 1724. Vol. I—IX. fol.

Martène et Durand, Thesaurus novus anecdotorum. Lutet. Par. 1717. Martens, Bom Ursprunge bes Wech:

selrechts.

Martin du Canale, Chronique sur l'histoire de Venise. Mscr. in bibl. Riccardiana Nr. 1919. Ge-Schrieben um 1277.

S. Martin, Mémoires sur l'Armenie. 2 Vol.

Martini Fuldensis chronicon. Eccardi scr., I, 1642.

Martini Minoritae chronicon.

Martorelli, Memorie d'Osimo. Venezia 1705. 4.

Marture, Histoire des comtes de Toulouse.

Martyrium Arnoldi archiep. Böhmer, Font., III.

Marulli, Vite dei gran maestri della sacra religione di S. Giovanni. Napoli 1636. fol.

Mary-Lafond, Hist. du midi de la France,

Majdi, Geschichte bes Bisthums Rageburg.

3. C. Mascov, Gefchichte ber Deut: schen. 2 Thle. Leipzig.

Mascovii commentarii de rebus imperii Germanici.

J. J. Mascow, De originibus offi-

ciorum aulicorum.

Massieu, Hist. de la poésie franç. Denfmäler beuticher Magmann, Grrache.

Magmann, Deutsche Gebichte bes 12. Jahrhunderts.

Magmann, Gefchichte bes Schach: piels.

Materialien gur öttingischen Geschichte. 5 Bbe.

Mathildis comitissae vita. Mur., V, 387.

Matile, Monumens de Neufchâtel. Matthaei Sardinia sacra. Romae. Matthaei veteris aevi analecta.

Hagae comitum 1738. 5 Vol. 4. Matthaeus, De nobilitate. Amstelodami 1686. 4.

Matthaeus Paris, Chron. Parisiis

Matthaeus Paris, Additamenta ad hist. Ib.

Matthaeus Par., Vitae XXIII abbatum S. Albani. Ib.

Matthieu d'Edesse Récit de la première croisade, edid. Dulaurier. Maurer, Beschichte bes altdeutschen

Gerichteverfahrens. Maurimonasterienses annales, in Böhmer, Fontes, III.

Maurisius. Mur., VIII, 1.

Mayer, Reise eines Schweizers nach Jerufalem. 3 Bbe. 8.

Mazza, De rebus Salernitanis. Napoli 1681. 4.

Mecatti, Storia genealogica di Firenze. Napoli 1734. 3 Vol. 4.

Medardi chronicon Suessionense. Dachery, Spic., II.

Mediolanenses annales. XVI, 635.

Meermann, Geschiedeniss van Graaf Willem van Holland.

Meibomii apologia proOttone IV. Meib. scr.

Meibomii bistoria Bardevici. Ib. Meibomii historia erectionis ducatus Brunsvicensis. lb.

Meibomii origo Helmstadii. 1b. Meibomii scriptores rerum Germanicarum, Vol. 3.

Meichelbeck, Chronicon Benedicto-Buranum 1752. fol.

Meichelbeck, Historia Frisingensis. 2 Vol. fol.

Meiller, Regesten gur Beschichte von Defterreich.

Meiners, De Nominalium et Realium initiis etc., in Comment. Götting., Vol. XII.

Meiners, Historische Bergleichung der Sitten u. f. w. bes Mittelalters. 3 Bdc.

Mellicense chronicon. Pezii scr.,

I, 162. Membranae monasterii S. Stephani in Nemore, im fonigl. Ar:

chiv zu Meapel. Memminger, Bürtembergische Jahrbücher, 1822-34.

Mémoires du Dauphiné.

Mémoires de la société de la Suisse Romane. 7 Bbc. Memoriale Regiensium potestatum.

Mur., VIII, 1069.

Memorias de l'academia de la historia a Madrit. Vol. 5.

Memorie dell' academia di Torino.

Memorie e documenti per servire all'istorie del principato Lucchese. T. 9. Lucca 1813. 4.

Memorie istoriche dei uomini piu illustri Pisani. Pisa 1790. Vol. 4.

Memorie Trevigiane sulle opere di disegno. Venezia 1803. Vol. 4.

Ménard, Historie de Nismes. Paris 1750.

Menckenii scriptores rerum Germanicarum.

Menconis chronicon. anal., II, 111. Matthaei

Mendelssohn, Das germanische Gu=

Menestrier, Histoire de Lyon. A. Mengel, Geschichte der Deutschen. B. Mengel, Geschichte der Deutschen. Meo, Annali del regno di Napoli.

1801. 2 Vol. 4.

Meo, Apparato cronologico agliannali del regno di Napoli. 1785. 4. Méon, Fabliaux. 4 Vol.

du Méril, Poésies populaires latines.

Merfi, Beitrage gur Gefchichte Tirels u. f. w. 10 Bbe.

Mertens, Baufunft bes Mittelalters.

Meurisse. Histoire des évêques ! de Metz.

Mener, Athertus Maanus, Linnaea, X. 641.

Mener, Altbeutsche Gebichte.

Meyer, Esprit des institutions judiciaires.

Mener und Erbard, Beinidirift. 8 Bre.

Michaud, Correspondence d'O-rient. 7 Vol.

Michaud. Histoire des croisades. 4 edit.

Michel, Histoire des races maudites de la France.

Michelet, Histoire de France.

Michelet, Origines du droit fran-

Michelsen, Urfundenbuch von Dit= marichen.

Mieris, Groot Charterbock.

Mignet, Mémoires historiques, 2

Millin, Voyage dans le midi de la France. 5 Vol.

Millot, Histoire littéraire des Trou badours. 3 Vol.

Mindense chron, Meibom, scr., I. 554.

Mindensium episcoporum chronicon. Pistor. scr., III, 806. Die Minnehöfe res Mittelalters.

v. Minutoli, Denfmäler mittelalter= licher Runft.

Miraei opera diplomatica. Bru-xellis 1722. 3 Vol.

Misnensis terrae chronicon. Menck. scr., II, 313.

Mittarelli, Annales Camaldulen-ses. Venet. 1755. 8 Vol. fol.

Mittermater, Das beutiche Etraf: verfahren.

Mittermaier, Grundfage des beutichen Privatrechtes. 3. Aufl.

Mittheilungen ter antiquarischen Befellichaft in Burich. 7 Bde. Mofer, Danabrudifche Beichichte.

3 Bbe. Mohnife, Rirchen- und literarbifte= rifde Studien.

r. Mohr, odex diplomat. von Graus bunben. 2 Bre.

Molina, Notizie storiche della città d'Asti. Asti 1776. 2 Vol. 4.

Molinari, Storia d'Incisa. 2 Vol. 8.

Moller, Denfmaler ber beutichen Bau-

Moller, Ueber altbeutiche Baufunft. Monachi Bavari compilatio chronologica. Oefele, II, 331.

Monachi Patavini chronic. VIII, 661.

Monachus S. Gallensis.

lect. antiq., Vol. 2.

Monachus Tigurinus. Oefele, II, 52. Monachus Weingartens, . Leibn.

scr., I, 781. Monaldeschi, Commentarii histo-

rici. Venetiis 1584. 4.

Monasteriense chronic, Martene. Thes., III, 1434.

Monasticon Anglicanum, Londini 1655. 3 Vol. fol.

Monastier, Hist de l'église vaudoise.

Monateichrift bes bohmischen Dufeums. 2. Jahra.

Mone, Geschichte ber beutschen Belrenjage.

Mone, Quellensammlung ber babis ichen Geichichte. 1 Bo.

Mone, Beitschrift fur ben Dberrhein. 230. 3. 6.

Moneta adversus Catharos et Waldenses. Romae 1743. fol.

Mongitor, Bullae et privilegia Panormitanae ecclesiae. Panormi 1734. fol.

Mongitor, Parlamenti generali di Sicilia. Palermo 1749. 2 Vol. fol.

Mongitor, Sicilia ricercata. Palermo 1742. 3 Vol. 4.

Monin, Le Roman de Roncevaux. Monmerqué, Notices sur Jehan Bodel d'Arras.

Monmerqué, Théâtre français au moyen âge.

Montag, Beidichte ber beutichen ftuateburgerlichen Freiheit. 2 Bbe.

Montalembert, Leben ber beil. Gli: jabeth.

Montemerlo, Historia di Tortona. Ib. 1618. 4.

Monti, Storia di Como. 1829.

Montucla, Histoire des mathématiques. Nouv. édit. Paris VII. Monumenta Boica. 35 Vol.

Monumenta ecclesiae Tridentinae. Tridenti 1765. 4.

Monumenta Landgraviorum Thuring. Menck. scr., II, 809.

Monumenti riguardanti S. Rufino Vescovo d'Assisi, Ib. 1797. 4.

Moranville, Rime antiche.

Morbio, Storia di Novara.

Morbio, Storie dei municipi Italiani. 6 Bde.

Morigniacense chronicon. chesne, IV, 359. Moriondus, Monumenta Aquensia.

Taurini 1789. 2 Vol. 4.

Morit, . Bom Urfprung der Reichs= ftabte. Franffurt 1756. 4.

Morrona, Pisa illustrata. Pisa 1787. 3 Vol. 8.

Mortier, Pars Belgarum in bellis sacris.

Mortillaro, Opere. 3 Vol.

Mortui maris chronicon. Martène, Thes. III, 1437.

Moscardo, Storia di Verona. Ib. 1668. 4.

Moschini, Guida per la città di Venezia. 3 Vol. 1815.

Mofer, Erläutertes Würtemberg. 2 Bbe. Tübingen 1729.

Mosheim, Bollständige christliche Rirchengeschichte.

J. L. a Mosheim, De Beghardis et Beguinabus.

Mosomagenses annal. Vol. 5.

Mouskes, Chronique, ed. Reiffenberg. 2 Vol.

Moysis magistri carmen de laudibus Bergomi. Mur., V.

Muchar, Geschichte von Steiermart. F. S. Müller, Beitrage gur deutschen Runftgeschichte.

Müller, Geschichte ber Schweiz. Münch, König Enzio. Neue Ausg. Münter, Beitrage zur Rirchenge= schichte bes Nordens. 2 Bbe.

Münter, Statutenbuch bes Tempelherrnordens.

Münter, Bermifchte Beitrage gur Rirchengeschichte. 1798.

Mugnos, Teatro genealogico delle famiglie di Sicilia, Pal. 1647. 2 Vol. fol.

Muletti, Memorie di Saluzzo. 6 Vol.

Murabgea d'Dhffon, Schilderung bes osomannischen Reiches, überf. v.

Muratori, Antiquitates Ital. 6 Vol. fol.

Muratori, Della perfetta poesia Italiana. Ven. 1730. 2 Vol. 4.

Muratori, Delle antichità Estensi. Modena 1717. 2 Vol. fol.

Muratori, Scriptores rerura Italicarum. Mediolani. 28 Vol. fol.

Murensis monasterii origines.

Ludwig. ser., II, 400. v. Murr, Beschreibung von Nürnberg. Murr, De corona regum Italiae

vulgo ferrea dicta. v. Durr, Merkwürdigkeiten von Bam=

Muscia, Sicilia nobilis. Romae 1692. 8.

Mutinensium annal. Mur., XI, 50.

Machricht von bem Geschlechte v. Schlieffen. Raffel 1784. 4.

Nachrichten von Juvavia und Salz=

Narratio genealogica posterorum Leopoldi Austriae. Pezii scr., I, 574.

Narratio de electione Lotharii Reub. scr.

Nannucci, Manuale della letteratura italiana.

Navagiero, Storia della repub. Ve-

neziana. Mur., XXIII, 923. Navarrete, Los Españoles en las cruzadas.

Meanber, Denfwurbigfeiten aus ber Befchichte bes Chriftenthums.

Reander, Der heilige Bernhard und fein Beitalter.

Meander, Rirchengeschichte. 10 Bbe. Neoburgense chron. Rauch, Script., I.

Neplachonis chronicon. Dobneri monum., IV, 95.

Nerini, Monumenta coenobii S. Bonifacii et Alexii. Romae. 1752. 4. Nerotinum chronicon, Mur., XXIV,

885. Neuburgense chronicon. scr., I, 434.

Neugart, Codex diplomaticus Ale-

manniae. 2 Vol. 4. Neugart, Episcopatus Constan-

tiensis. Reumann, Entstehung u. f. w. bes Stäbtewefens (Bermes, 29, 30).

Menmann, Meifner Urfunden.

Der Dibelungen Lieb, herausge: geben von Sagen.

Nicetae Acominati Choniatae his- | Oefele, Scriptores rerum Bayaritoria. Parisiis 1647. fol.

Nicola della Tuccia, Cronica di Viterbo. Mscr. 4 nella bibl. Barberina: auf Ravier, italienisch, Der Berf, lebte um 1400.

Nicolai chronicon Daniae. Lud-wig. reliq. msc. IX, 166.

Nicolai de Braia gesta Ludovici VIII. Duch., V, 290.

Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arasbien. 2 Thte. Kopenh. 1778.

Riefert, Beitrage gu einem munfterischen Urfundenbuche. 2 Bbe. 4. Niefert, Munfterische Urfundenfamm-lung. 7 Bbe. 8.

Nigellus, Derebusgestis Ludovici

pii. Bouq., Vol. VI.
Nithardus, De dissensionibus filio-

rum Ludov, pii. Ib. Road. Die driftliche Mnftif bes

Mittelalters. Nodier, Voyage pittoresque de la

France. Nohen, Sesifiche Chronif. Senken-

berg, Select. jur., V, 385. Noribergense chronicon breve. Oefele, I, 330.

Northofi catalogus archiepiscoporum Coloniensium. Meib. scr., II. 4.

Northofi chronicon comitum de Marca. Meib. scr., I, 372.

Nortmannicum chron. Mur., V. Notae histor. Argentinenses. Bohmer, Font. III.

Notamenti della famiglia dell Aquila. Mscr. in bibl. Brancac-ciana, II, E, 5.

Notices et extraits des manuscripts de la bibliothèque du roi etc. Vol. I-XVI.

Notizie storico-critiche intorno al Vescovo Adelpreto di Trento. Novi, Scavamento delle ceneri di

Corradino di Suevia.

Nuova raccolta di opuscoli di autori Siciliani. Palerm. 1787. 9 Vol. 8.

Oberti annales Genuenses. Mur., VI, 291.

Ochoa, Apuntes de escritores españoles.

Dig, Geschichte von Bafel.

Odo de Diogilo, in Chifletii S. Bern. genus.

carum. 2 Vol. fol.
Oelsner, Des essets de la religion

de Mohammed.

Defterreichische Beitichrift für Be= schichte u. f. w.

Defterreichisches Landrecht, in Senkenbergi vision., 213.

Detter, Beidichte ber Burgarafen von Nürnberg.

Detter, Sammlung perichiebener Nachrichten.

Detter, Bon ben Ministerialibus imperii.

Ogerii Panis annales Genuenses. Ogier d'Ardennamarche par Raim-

bert. Histoire des d'Ohsson,

gols. 8. Oldeslebensia diplom. Menck.

script., l, 614. Dlenfchlager, Erläuterung der gol-benen Bulle. Frankf. 1766. 4.

Oliveri Scholastici historia regum. Eccard. scr.

Oliveri hist. Damiatina. Ib. 1397 Oliverus, De captione Damiatae. Bong., I, 1185.

Olmo, Istoria della venuta di Alessandro III a Venezia. Ib. 1517. 4.

Onesyme, Sur les mystères. Onsorg, Chronicon Bavariae. Oefele, I, 354.

Onuphrius Panvinius, De gente Frangipana. Mscr. fol. della bibl. Barberina Nr. 1025.

Opera della primaziale di Pisa, nell' archivio diplomatico di Firenze. Tom. 41.

Opuscoli d'autori Siciliani. Catania 1758. sq. 20 Tomi. 4.

Orderici Vitalis ecclesiastica historia. Duch., Scr. Norm., 319.

Ordinationes pro exstirpat. Albigensium. Duch., V, 810.

Ordonnances des rois de France. Origines Guelficae, edid. Scheidius. 4 Vol. fol.

Origlia, Istoria dello studio di Napoli. Ib. 1752. 2 Vol. 4.

Orlando, Il feudalismo in Sicilia. Orsata, Histor. di Padova. 1678. f. Orsi, Della istoria ecclesiastica. Roma 1777. 4.

Orti, Vita della contessa Matilde,

Verona 1834.

Ortliebi chronicon. Pertz, Mon, X. Ortloff, Recht ber Banbwerfer. Ortloff, Spftem bes beutschen Bris

vatrechte.

Ortwin Gratius, Fascic. rerum expetendarum etc.

Ostenhoviense chron. Rauch, Script., I.

Othonis Catalogus archiepisc. Bremensium. Menck., III, 773.

Dtte, Sandbuch ber Runftarchaologie. Ottenburani ann. Pertz, Otter, Voyage en Turquie. Paris

1748.

Ottoboni Scribae annales Genu-

enses. Mur., VI, 352. Ottonis de S. Blasio chronicon. Ib. Ottonis episc. Bambergensis vita. Canisii lect., III, 35.

Ottonis Frisingensis chronicon.

Urstisii scr., I, 1.

Ottonis Frising, vita Friderici I. Mur., VI.

Otto et Acerbus Morena. Ib. Outreman, Constantinopolis Belgica.

Paduae regiminum catalogus. Mur., VIII. 366.

Pagi critica annal. Baronii. Colon. 1705. 4 Vol. fol.

Paglia, Istorie di Giovinazzo. Napoli 1700. 4.

Pagliarini, Croniche di Vicenza. 1663. 4.

Pagnini, Della decima etc. dei Fiorentini. 4.

Pagnoncelli, Deigoverni municipali in Italia.

Pahl, Berba. 2 Thle.

Le Paige, Bibliotheca Praemonstratensis ordinis. Par. 1633. fol.

Balacty, Der Mongolen Ginfall. Balacty, Gefchichte Bohmens.

Palacty, Literarische Reise nach 3ta-

Palacky, Ueber Formelbücher.

S. Palaye, Ueber bas Rittermefen, von Rlüber.

Palma, Storia di Teramo.

Palmerii chronicon. Mscr. Nr. 1707 in ber bibl. Barberina.

Pandulphi Pisani vita Gregorii VII. Mur., III.

Pansa, Istoria d'Amalfi. Napoli 1774. 3 Vol. 4.

S. Pantaleonis monachi chronicon. Würdtwein, Nov. subsid., XIII, 1.

Paoli, Codice del ordine di Malta. Paoli, Dell' origine ed instituto del ordine di S. Giovanni. Romae

1781. 4. Paolo Pansa, Vita d'Innocenzo IV. Napoli 1598. 4.

Pappenheim, Chronic. Australe.

Freher., I, 430. Pappenheim, Chronif ber Truchfef-

fen zu Waldburg.

Parctelaine, Hist. de la guerre contre les Albigeois.

Pardessus, Collection des lois maritimes. 2 Vol.

Parfait; Histoire du théâtre fran-

Parfuesi chronic. Ensdorfense.

Oefele, I, 579.

Paris, La Chanson d'Antioche. 2 Vol. Paris, Li Romans de Garin de Loherain.

Paris, Manuscrits franc. de la biblioth. du roi. 7 Vol.

Parmense chronic. Mur., IX, 755, Partenopeus de Blois, ed. Chapelet.

Paruta, Sicilia numismatica. Lugd. Bat. 1733. 2 Vol. fol.

Pasquier, Recherches de la France. Paris 1665. fol.

Patavinum chronicon. Mur., Ant. It., IV, 1115.

Patje, Die Große und ber Fall Beinriche bes Löwen. Augeb. 1786.

Pauli, Geschichte von England. Pauli Bernriedensis vita Gregorii VII. Mur., III.

Paulus, Cammlung der merfwür: bigften Reifen in ben Drient. 7 Bbe. Paulus Diaconus. Mur. I, 396.

Pecchia, Storia del regno di Napoli. Napoli 1795. 4 Vol. 4.

Pecori, Storia di S. Gimignano. Il Pecorone di ser Giovanni Fiorentino. Milano 1804. 2 Vol. 8. Pegaviense chronicon, Maderi

continuatio et abbatum catalogus. Menck., III, 101.

Pelliccia, Raccolta di varie croniche appartenenti alla storia di Napoli. Ib. 1780. 5 Vol. 4.

Pellini, Historia di Perugia. Venetia 1664. 2 Vol. 4.

Pérard, Histoire de Bourgogne, Pernoldi chronicon. Hanthaler.

Fasti, Vol. III.

Perrin, Histoire des Vaudois.

Bert, Italienische Reise. Pertz, Monumenta Germaniae historica.

Peruzzi, Storia d'Ancona,

Beidet. Der religiofe Glaube bes Mittelalters. Stäudling Archiv. IV. 3.

Petershusanum chronicon. Us-

sermanni monum., V, 1. Petracchi vita di Arigo di Suevia, re di Sardegna. Faenza 1750, 8,

Petri Blesensis epistolae, in oper. Parisiis 1667. fol.

Petri Diaconi chron. Casinense. Mur., IV, 488.

Petri Lombardi libri IV senten-

Petri monachi historia Albigen-

sium. Duchesne, V, 554. Petri de Pretio adhortatio ad Henric, illustrem, ed. Schmincke.

Petri Rodulphi historiarum seraphicae religionis libri 3. Venet. 1586 sq.

Petri Venerabilis scripta, Marrier, Bibl. Cluniac.

Petri de Vineis epistolae.

Petri de Vineis epistolae. Mscr. cod. 953, cod. 955 Palatin. et cod. 2138 in ber bibl. Barberina gu Rom. 1809.

Petrus Venerabilis adversus Petrobrusianos. Bibl. max. patr.,

XXII. 1033.

B. Pezii thesaurus anecdotorum novissimus. 4 Vol. fol.

H. Pezii scr. Austr. 3 Vol. fol. Pfaff, Beschichte von Eftingen.

Pfeiffer, Deutsche Minftifer des 14. Jahrhunderts.

Pfifter, Geschichte ber Deutschen. Bfifter, Beschichte von Schwaben.

2 Thle. Seilbronn 1803. Pfifter, Neberficht ber Beschichte von

Schwaben. Stuttgart 1813. Pfortaische Briefe. Schi Schöttgene dipl. Nachlese, III, 446.

Phillips, Grundfage des deutschen Privatrechts.

Philotheus, De vita S. Bernardi, in op. Vol. VI.

Phoebonius, Historia Marsorum, Napoli 1678. 4.

Pieri chronica. Romae 1755. fol. Pierquin de Gembloux, Histoire du Patois.

Pignoli annales Genuenses. Mur., VI. 533.

Pignotti, Storia di Toscana.

Pilichdorf contra sectam Waldensium, Bibl. max. patr., XXV. 277.

Riper. Mythologie und Symbolif ber driftlichen Runft. Th. 1.

Pipini chronicon. Mur., IX, 581 Pira, Storia d'Oneglia.

Pirri, Sicilia sacra. Panormi 1733.

2 Vol. fol. Pisana monumenta. Mur., XV, 970.

Pisanum chronicon mscr. nell' archivio del Sgn. Roncioni di Pisa, copie de Msr. Pardessus à Paris.

La Pise, Histoire d'Orange.

Pistorii amoenitates.

Pistorii scriptores rerum Germanicarum. 3 Vol.

Placentina chronica. Mier, in ber fonigl. Bibl. zu Reapel, IX, D, 3.

Placentinum chron., ed. Bréholles.

Plan f, Beschichte ber driftlichefirch= lichen Gefellichafteverfaffung.

Blath, Geschichte bes öftlichen Uffen. 2 Bbe.

Platinae historia Mantuana. Mur., XX, 640.

Pococke; Description of the East. London, fol.

Pocockii supplementum historiae Abulfaragii, Oxon. 1663.

Poelde, Chronicon ecclesiae Hamelensis. Menck., III, 819.

Poema Germanicum de amissione terrae sanctae. Eccard., II, 1455. (Poem. Germ.)

Poeti italiani del primo secolo. Poggiali, Memorie storiche di Piacenza. Ib. 1758. 8 Vol. 4

Polonorum chronicae, Pertz, XI. Bommerfche Provingialblätter (neue).

4 Abc. Pofanne bes beiligen Rrieges, ber-

ausgegeben durch J. v. Müller. Poffe, Ueber bas Staatseigenthum

in beutschen Reichstanden.

Potgiesser, De statu servorum. Lemgoviae 1736

Pouchet, Histoire des sciences naturelles au moyen âge.

Pouvoir du pape sur les souverains au moyen âge.

Bratje, Historische Sammlungen. Brefcher, Geschichte von Limburg. 2 Bbe.

S. Priest, Hist. de la conquête de Naples.

Procopius, De bello Gothico. Murat., I, 243.

Brofesch, Reise ins heilige Lanb.
Prunelle, Sur l'influence de la médecine sur la renaissance des lettres. Montpellier.

Prut, Taschenbuch, 1848.

Ptolemaei de Luca chronicon, annales et historia ecclesiastica. Mur., V, XL

Bubitidifa, Gefchichte Bohmens. Butter, Siftorifche Entwidelung ber

Staatsverfassung bes bentichen Reiches.

Pufendorf, Observationes juris universi. 4 Vol. 4.

Pulkavae chronicon, in Dobneri monum., III, 63.

Bupifofer, Geschichte von Thurgau. Puricello, Ambrosianae Basilicae monumenta. Mediol. 1645. 2Vol. 4. Buttrich, Denfmale der Baufunst.

Quadrio, Dissertazioni intorno alla Valtellina. Milano 1755. 3 Vol. 4. Quadrio, Storia della poesia. Bologna 1739. 7 Vol. 4.

Quinet, Sur les épopées françaises.

Quintana, Vidas de Españoles celebres.

Duir, Geschichte von Achen. Duir, Geschichte von Burtscheib.

Rabbi Joseph Ben Joshua, Chronicles.

Raby, Pope Adrian IV.

Radevicus, De rebus gestis Friderici I, lib. 2. Murat., Scr. rer. Ital., VI.

Radulphi Cadomensis gesta Tancredi. Martène et Durand, Thesaurus nov. anecdot. III, 107.

Radulphus a Diceto, Abbrev. chronicor. Seld. scr. Angl.

Radulphus a Diceto, Imagines historiarum. Seld. Scr. Angl.

Radzivili principis Hierosolymitana peregrinatio. Antwerpiae 1614. fol.

Raimondi de Agiles historia Francorum, qui ceperunt S. Hierusalem. Bong., I, 139.

Raimundi Lulli opera, in specie Ars magna, Principia, Philosophia, Rhetorica.

Rainer contra Waldenses. Bibl. max. patrum, XXV.

Raifer, Beitrage für Knnft im Oberbonaufreise.

Raifer, Geschichte von Lavingen.

Ramnusius, De bello Constantinopolitano. Venet. 1634. fol.

Ramon Muntaner, Chronique, par Buchon.

Ramusio, Delle navigazioni e viaggi. Venez. 1674. 3 Vol. fol. Rapin, Histoire d'Angleterre. Haye 1727. 4.

Rastense chronicon. Meib. scr. rer. Germ., II, 88.

Rathmann, Beschichte von Magde= burg.

Ratisbonense chron. breve. Oefele, Scr. rer. Bavar., I, 696.

Ratisbonensis anonymus. Oefele, II, 489.

Ratisbonensium episcoporum catalogus. Eccardi Scr., II, 2253. Ratisbonensium episcoporum

chron. Eccardi scr., II, 2243. Nauch, Geschichte von Desterreich. Rauch, Scriptores rerum Austria-

carum. 3 Vol.

Sire Raul sive Radulphus Mediolanensis, De rebus gestis Friderici I. in Italia. Murat., Scr. rer. Ital., VI.

v. Raumer, Emendationes in tabulas genealogicas dynastiarum Arabicar, et Turcicarum.

v. Raumer, Ueber pifanifche Stabt= gefch. Berl. afad. Schrift. 1827.

v. Raumer (R.), Palaftina. 2te Aus-

v. Raumer (G. B.), Ueber die als tefte Geschichte der Rurmart.

Ravallière, Poésies du roi de Navarre. Ravennatis historiae spicilegium, I Murat., Scr., I, 2, 527.

Raymo, Annales Neapol. XXIII, 217. Mur..

Raynouard, Choix des poésies des Troubadours.

Raynouard, Histoire du droit municipal en France.

Ranfder, Zeitschrift für das deutsche Recht. 1 Band.

del Re. Cronisti napoletani.

Reccho, Notizie di famiglie no-bili di Napoli. Ib. 1717. 4. Regenbogen, Commentatio de fructibus e bello sacro. Amstelod. 1809.

Regesta Caroli I regis Siciliae, in archivio Neapolitano.

Regesta Gregorii IX, anni 1-6. Mscr. in biblioth. Vaticana Nr. 3219 - 21.

Regesta, Gregorii IX, in archivio Vaticano. Jahr VI hat 360 Urfunden: 3ahr VII 579; 3ahr VIII 482.

Regesta Honorii III, in archivio Vaticano. Jahr I hat 531 Ur-funden; J. II 773; J. III 535; 3. IV 325; 3. V 761; 3. VI 486; 3. VII 331; 3. VIII 534; 3. IX

387; 3. X 355; 3. XI 226. Regesta Paparum. Abschriftliche Auszüge in der fönigl. Bibliothef au Baris.

Rehm. Gefchichte bes Mittelalters.

Rehtmener, Braunschweigische Chro-nik. Braunschw. 1722. Fol. Reichenbacense chronicon. Oe-

fele, I, 402.

Reichersbergense chronicon. Ludwigii scr., II, 128. Reiffenberg, Monumens des pro-

vinces Namur etc.

Reinaud, Du feu grégeois.

Reinaud, Extraits des historiens arabes.

Reinaud, Sur la vie de Saladin. Reineri chronicon, Martène, Ampl. coll., V, 1.

Reinerus contra Waldenses. Bibl. max. patrum, XXV, 262.

Reinhard, Geschichte bes Ronigreiche Chpern. 2 Bbe. 4.

Reinhart Fuchs, herausgegeben von Grimm.

Reinhold, Geschichte ber Philosophie.

Relandi Palaestina illustrata. Trajecti Bat. 1714. 2 Tom. 4.

Remling, Abteien und Rlofter in Mheinhaiern

Remling, Urfunden gur Gefchichte

ber Bischöfe von Speier. Remondini, Della Nolana ecclesiastica storia. Nap. 1747. 3 fol. Rémusat, Abélard. 2 Vol.

Renan. Averroes et l'Averroisme. Renaudot, Historia patriarcharum

Alexandrinorum.

Renauldin, Histoire de la médecine. Renazzi. Notizie degli antichi vicedomini del patriarchio La-

teranense. Roma 1784. 4.
Reposati, Della zecca di Gubbio.
Bologna 1772. 2 Vol. 4.

Rettberg, Rirchengeschichte.

Rettenbacher, Annales Cremifanenses.

Retter, Beffifche Nachrichten.

Reuberi scriptores rerum Germanicarum, ed. Joannis, Francof. 1726.

Reumont, Italia.

Reumont, Tavole cronologiche della storia fiorentina.

Reug, Die Schriften neuen Tefta= ments.

Reuter. Geschichte Alexanders III.

Reuter, Johann von Salisbury. Ricardi Cluniacensis chron chronica pontificum. Mscr. in folio auf Ber= gament im Batifan, Rr. 3765.

Ricardus, De episcopis etc. ecclesiae Hagustaldensis. Seldeni scr. Ricardus, De gestis regis Ste-

phani. Ibid. Ricardus Divisiensis. De rebus gestis Ricardi I, regis Angliae. Londini 1738.

Ricciardi comitis S. Bonifacii vita. Mur., VIII, 118.

Riccio, Studj intorno a Manfredi. Riccius, Entwurf von Stadtgefegen. Leipzig 1740. 4.

Riccius, Bon bem landfaffigen Abel in Deutschland.

Ricerche sul Agostano di Federigo II. Bologna 1819. 4.

Richalmi abbatis liber revelationum de insidiis daemonum. Pezii thesaurus, Vol. I.

Richardi Cluniacensis chronicon. Murat., Ant. It., IV, 1075.

Richardi S. Victoris opera. Ro- | Rocchi Pirri chronologia regum thomagi 1650. fol.

Richardus de S. Germano. Mur., VII, 963.

A. E. Richter, Jahrbücher für beutsche Rechtswiffenschaft. 1. Jahrg.

M. E. Richter, Rirdenrecht. 4. Ausgabe.

y Richthofen, Frieniche Rechtes quellen.

Richtsteig Landrecht. Senkenberg, Corp. jur. Germ., I, 1, 133. Richtsteig Lehnrecht. Gbend.

Rickmar, Architecture in England.

5. edit. Ricobaldi compilatio chronolo-

gica. Historia pontificum, imperatorum. Istoria imperiale. Mur., IX. Riddagshusense chronic. Leib-

nitianum, in ej. scr., II, 68.

Riddagshusense chronic. Meibom., III, 335.

Ried, Codex diplomaticus Ratisbonensis. Ib. 1816. 2 Vol. 4.

Ried, Geschichte ber Grafen von Sohenburg.

Rredel, Die Rurmarf Brandenburg. 2 Bbc.

Rigordi gesta Philippi Augusti. Duchesne, V, 1.

Rinaldo, Memorie di Capua. Napoli 1753. 2 Vol. 4.

Rink, De carrociis. Altdorfii 1711. 4. Ripoll, Bullarium Praedicatorum. Romae 1729. 8 Vol. fol.

Risposta alla deduzione austriaca sul lago di Garda.

Ristretto cronologico degli atti publici del comune di Firenze, nell' archivio delle reformagioni.

Ritter, De electione Henrici VII. Vitembergae 1752. 4.

Ritter, Grdfunde.

Ritter, Gefchichte ber Philosophie.

Ritter. Geschichte ber ichelaftifchen Philosophie, in Raumer's Tafchen= buch, III, 7.

Ritter, Sandbuch ber Kirchengeschichte. 2 Bre.

Rirner, Geschichte ber Philosophie. Robertus de Monte. Pistor. scr., I, 864.

Robertus monachus. Bong., I, 30. Robinson, Palaftina 3 Bde.

Robolini notizie appartenenti alla storia di Pavia.

Siciliae. Panor. 1643. fol.

Rodulphi gesta abb. Trudonens. Pertz, Mon., X.

Rober, Archaologie ber beutschen Lehneverfaffung.

Römer : Büchner, Die Giegel ber beutschen Raiser.

Ropell, Beschichte Polens.

Rößler, Rechtedenfmaler. 2 Bbe.

Roger, Archives des Albigeois. Roger Hoveden, Annales. Savilii scr., 400.

Rogerius Hungarus. Schwandtneri scr., I, 367.

Rolandinus Patavinus, Mur., VIII. 153.

Rolewink, Fasciculus temporum. Pistor., I, 400.

Roller, Geschichte von Bremen. Roman de la Rose, ed. Méon.

Roman des guerres de la terre saincte. Mscr. Nr. 1659 in bibl. reginae Christinae in Vaticano.

Roman du Renart, par Méon, 4 Vol.

Romanelli, Napoli antiqua e moderna. Nap. 1815. 3 Vol. 8.

Romanin, Storia di Venezia. Rommel, Geschichte von Beffen. 3 Bbe.

Romualdi II chronic. Mur., VII. Ronchetti, Memorie di Bergamo. de Roo, Annales. Halae 1709. 4. de la Roque, Voyage de Syrie. Amsterdam 1723. 2 Tom. 8.

de la Roque, Traité du ban et arrièreban.

Roquefort, De la poésie française dans les XII et XIII siècles.

Rofenfrang, Allgem. Weichichte ber Poefie. 3 Bbe.

Der 3weifel Rofenfrang, Glauben.

Rofenfrang, Gefchichte ber beutschen Boefie im Mittelalter.

Rosmini, Istoria di Milano.

Rosselli, Miscellanee spettanti alla Sicilia.

Geschichte bes Rechts. Roßhirt, 1 296.

Roswithae panegyris Ottonum. Reuber., I.

Roth, Geschichte bes nürnberger San= dels. 4 Bde.

Roth, Gefchichte bes Benefizialwesens.

Chronicon Thuringiae. Bothe.

Menck., II, 1633. Rothenjee, Primat des Papites. Rousselot, Études sur la philosophie dans le moven âge. 3 Vol. Rovelli, Storia di Como. Milano

1794. 5 Vol. 4.

Rozière. Cartulaire de l'église de Jerusalem.

Rubei historiarum Ravennatum libri. Venetiis 1589, fol.

de Rubeis. Monumenta ecclesiae Aquileiensis, Argent, 1740, fol.

Ruberti vita Altmanni episcopi Pataviensis. Pezii scr., I, 137. Ruchat, Histoire de la Suisse.

5 Vol. Mscr. in bibl. Bernensi. Budberti annales. Pertz. XI.

Rubhardt, Geschichte ber Landstände in Baiern. 2 Bbe.

Rudloff, Codex diplomaticus Megapolitanus.

Rudolf r. Ems, Der gute Gerhard, ven Saurt.

La Rue. Essais sur les Bardes etc. 3 Vol.

Rubtopf, Geschichte bes Schulmefene. Rumohr, Italienische Forschungen. 3 Bee.

Rumohr, Uriprung ber Beniglofigfeit der Kolonisten in Tosfana.

Ruolandes Liet, ber. von Grimm. Rutebeuf, Oeuvres. 2 Vol.

Rymer, Foedera. Hagae Comit. 1745.

Saba Malaspina. Mur., VIII, 781. Sabinus, De caesaribus Germanicis. Freh. scr., III, 1.

Sacchi, Della condizione economica etc. degli Italiani ne' tempi municipali.

Sachs, Beichichte ber Markgrafichaft Baten.

Der Sachsenspiegel.

Sachfifches Lehnrecht, in Senkenberg, Corp. jur. feud., 265.

Sagittaring, Bericht über bie Renigemahl Beinrich Raspens. Jena 1692. 4.

Saint-Cheron, Histoire d'Innocent III.

Salimbeni (Adam de), Parmensis (vixit saeculo XIII) chronicon. Mscr. bibl. Vatican. auf Bergam. Nr. 7260.

Salisburgense chronicon, Pezii scr., I. 314.

Salisburgense chronicon. Ca-

nisii lect., III, 2, 478. Salvatore Fusco, Dissert. su di una moneta del re Ruggieri, detta Ducato.

Salvi. Historie di Pistoja. 1656. 2 Vol. 4.

Camminna ungebrudter Urfunden gur Erläuterung ber nieberfachnichen Geschichte. 2 Bre. 8.

Sancrucense chronic, Pertz. XI. Sanctonius, Historia monasterii Carbonensis. Romae 1601. 8.

Sandi, Principi di storia civile della republica di Venezia. Ib. 1755, 6 Vol. 4.

Sandini vita pontificum Romanorum. Patavii 1739. 8.

Sanese, Chronica. Mur., XV, 1. Santini, Memorie di Tolentino. Macerata 1789. 4.

Sanuto, Vite de' duchi di Venezia. Murat., XXII, 400.

Sanutus, Secreta fidelium crucis.

Bongars., II, 1. Saracini, Notizie historiche della

città d'Ancona. Rom. 1675. fol. Sarnelli, Chronologia de' vescovi

Sipontini. Manfred. 1680. 4. Sarri, Gius publico Sicolo. Palermo 1786. 2 Vol. 4.

Sarti, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus.

Cartoring, Geschichte bes banfeati: ichen Bundes, von gappenberg

Sattler, Allgemeine Beichichte Bur: temberas.

Sauli, Della colonia dei Genovesi in Galata. 2 Vol.

Sauro, Istoria di Cortona. Roma 1639. fol.

Savigniacense chronicon. Baluzii misc., I, 327.

Savignn, Beitrag gur Rediege Schr. ber berl. ichichte bes Abels. Afademie, 1836.

Cavigny, Geschichte bes romifden Rechts im Mittelalter. 5 Bre.

Cavigny, Beitidrift für geschichte liche Rechtemiffenschaft.

Savioli, Annali di Bologna. Bassano 1784. 6 Vol. 4.

Saxii historia pontificum Arelatensium. Menck., I, 111.

Saxii series archiepisc. Mediolanensium. Mediol. 1755.

Saxonis Grammatici historia Danica, edid. Klotzius. Lipsiae 1761. Chaffner, Geschichte ber Rechte-

Schahabebbin, Die beiben Garten. Michaud, VII, 568. Chailer, Befdreibung von Brag.

Schannat, Corpus traditionum Fuldensium. Lipsiae 1724. fol.

Schannat, Dioecesis Fuldensis. Francof. 1727. fol.

Schannat, Historiae episcopatus Wormatiensis, fol.

Schannat, Historia Fuldensis.

Schannat, Vindiciae literariae. Fulda 1723. 2 Vol.

Schaten, Annales Paderbornenses. 2 Vol.

Schatz, Chronicon Halberstadense. Schaukegl, Spicilegium historicum. Vindob. 1796.

Schedel, Chronicon Bavariae. Oefele, I. 654.

Schedel, Chron. monasterii Aegidii Norib. Ib., I, 348.

Schefflariense chronicon. fele, I, 640.

Scheidt, Nachrichten vom Abel.

Scheller, Kronica fan Sassen. Schiphoveri chron, archicomitum Oldenburgensium. Meibom.,

Schlegel (A. W.), Sur la langue et la littérature provençale.

Schlegel (A. B.), Werte.

II, 121.

Schlegel (Fr.), Borlefungen die Geschichte.

Schleiermacher, Geschichte der Phi= losophie.

Schlieffen, Nachricht von bem Be= ichlechte ber v. Schlieffen.

Schlöpfen, Chronicon von Barbe-

Schloffer, Abalard und Dulcin. Schloffer, Allgem. Beltgeschichte. Schloffer, Binceng von Beauvais.

Schloffer und Bercht, Archiv. 6 Bbe.

v. Chlozer, Die Sanfa. v. Schlöger, Livland.

Schmit, Der Mufticismus bes Dit= telaltere.

Schmid, Geschichte ber Pfalzgrafen von Tübingen.

Schmid, Henrici Leonis iter Hierosolymitanum.

Schmidlin, Beitrage gur Gefchichte Burtembergs. 2 Bbe.

Schmibt (F. G. A.), Beitrage gur Geschichte bes Abels.

Schmibt (3. E. C.), Beitrage gur Rirchengeschichte bes Mittelalters.

Schmidt (G. A.), Befch. Aragoniens. Schmibt, Geschichte ber Oftmongolen.

Schmidt, Geschichte bes Großherzog=

thume Seffen. Giegen 1818. Schmidt (G.), Gefchichte von Frank-

Schmidt (C.), Hist. des Cathares ou Albigeois.

Schmibt, Kirchengeschichte. Schmibt, Nachrichten von dem hohen und niedern Abel. Sannover 1754.

Schmincke, Monumenta Hassiaca. Cassel 1747. 4 Vol. 8.

Schminckius, De epocha electionis et mortis Henrici Rasponis.

Schmutzer, De Friderici II in Lipsiae rem litterariam meritis. 1740.

Schnaafe, Geschichte ber bilbenben Runfte. 5 Bbe.

Schneidt; Thesaurus juris Fran-

Schön, De litteratura politica medii aevi.

Schönemann, Suftem der Diplomatif. 2 Bbe.

Schüpff, Nordgau = oftfrankische · Staatsgeschichte.

Alsatia diplomatica Schöpflin, illustrata et Historia Zaringo-Badensis.

Schoppach, hennebergiches Urfunden=

Schöpperlin, Siftorifche Schriften. 2 Bde.

Schöttgen, Historie bes Grafen Wiprecht v. Groitsch. Regensburg 1749. 8.

Schöttgen et Kreyssig, Diplomataria. 3 Vol.

Schöttgen und Arenfig, Diplo: matische Rachlese ber Geschichte von Dberfachsen. 12 Thle.

Schreiber, Urfundenbuch der Stadt Freiburg. 1 Bb. Freiburg. 1 Bb. Schrödi, Rirchengeschichte.

Schröder, Papistisches Medlenburg. Schröber, Wiemarifche Erftlinge.

Schrötterund Rauch. Defterreichische Beididte.

Schubert. De magistratibus ordinis Teutonici in Borussia. Regiomont, 1820.

v. Schütz, Corpus historiae Brandenburgicae. 1 Vol. fol.

Schuites. Diplomatifche Geschichte 4. con Benneberg. 2 Bbe.

Schultes, Directorium diplomaticum von Oberfachien. 2 Bhe.

Schultes, Sistorische Schriften.

2 Thle. 4.

Schultes, Roburgische Landesge= Roburg 1814. 4. schichte.

Schult, Philipp August und Inge=

borg. Riel.

Chumacher, Rachrichten gur fachniichen Geschichte.

Schunt, Beitrage gur mainger Be-Schichte. 3 Bbe.

Schunk, Codex diplomaticus.

Schwabisches Landrecht ober Schwabenspiegel, bei Senkenberg, II. Schwäbisches Lehnrecht, in Sen-

kenb., Corp. jur. feudal., 29. Senwarzacense chronic. Ludwigii scr. rer. Germ., II. 4

Schwegler, Jahrbucher ber Gegen= mart, 1844-47.

Schweighaeuser, Antiquités d'Alsace, fol.

Schweizerischer Beschichteforscher.

Sclopis, Degli stati generali di Piemonte.

Sclopis, Dei Longobardi in Italia. (Acad. d. Torino, 33.)

Sclopis, Storia dell' antica legislazione del Piemonte.

Sclopis, Storia della legislazione Italiana. 1 Vol.

Scriptores rerum Anglicarum Savilii. Francof. 1601.

Scriptores rerum Bohemicarum. Vol. I.

Séances de l'académie des sciences morales.

Securis ad radicem posita, ober gründlicher Bericht über Köln u. f. w. Bonn 1729. Fol.

Seibert, Beschichte von Beftphalen. 3 Bbe.

Seifried, Gefchichte ber ftanbifden Gerichtsbarfeit.

v. Selchow, Gefchichte ber in Simon, Vita Urbani II.

Deutschland geltenben Rechte. Bottingen 1767.

v. Senkenberg, Corpus juris feu-dalis Germanici, edid. Eisenhari. Salle 1772. 8.

Senkenberg, Corpus juris Germanici publici et privati. Francof, ad Moenum 1767. 2 Vol.

de Senkenberg. De jure prima-

rum precum.

Senfenberg, Sammlung von ungebruckten und raren Schriften. Frankf. a. M. 4 Thle. 8.

Senkenberg, Selecta juris et hi-storiarum. Francof. 1743 sq. 6 Vol. 8.

de Senkenberg, Visiones de collectionibus legum Germanicarum.

Lipsiae 1765. Senonense chronicon., Martène, Thesaurus, III, 1449.

Sepolerario di S. Maria novella. Mscr. in bibl. Riccardiana Flor. Nr. 1935.

Serarii rerum Moguntiacarum libri V. Joannis script., Vol. I.

Series provincialium ordinis Praedicatorum in Lombardia. Bononiae 1781. 4.

Serra, Storia di Liguriae di Genova.

Serradifalco, Il duomo di Monreale.

Seuffert, Geschichte des beutschen Adels.

Sicardi episcopi Cremonensis chronicon. Murat., Scr. rer. Ital., VII. 521.

Siciliae chron, Mart., Thes., III. 1. Siena, Storia di Sinigaglia. Ib.

Sifridi misnensis epitome. stor., I, 1020.

Sigebertus Gemblacensis. stor., I, 679.

Signorelli, Vicende della coltura nelle due Sicilie. Nap. 1810. 5 Vol.

Sigonii historia Italiae. Id., De rebus et de episcopis Bononien-

Siloensis chronographus. Dobneri monum., I, 79.

Simeon, Historia regum Anglorum et ecclesiae Dunelmensis. Selden. SCT.

tiquissima dei fatti dei Normanni. Aus uralter Banbichrift in alt sicilianischer Sprache copirt, in der bibl. Barberina zu Rom 9tr. 1235.

Simonis comitis Montisfortis, chronicon. Duchesne, V, 764.

Simonis. Die Bifchofe von Speier.

Simonfen, Nationalhistoriens Beriober. 2 Bbe.

Sinclair, History of the public revenue of the British empire. 3. edit. London 1803.

Sismondi, Histoire des Français. Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen âge.

Sismondi, Littérature du midi de

l'Europe.

Smeregi, Chronicon Vicentinum. Mur., VIII, 94.

Smet, Chroniques de Flandre. Vol. I.

Soldani historia monasterii S. Michaelis de Passiniano. Lucca 1741. fol.

v. Goltau, Siftorifche Bolfelieder. de Sommersberg, Scriptores

rerum Silesiacarum. 2 Vol. fol. Sorani annales Langebek, script., V, 456.

Sozomenes Pistoriensis, in Suppl. scr. rer. Ital. Florent., I.

Spalding, Geschichte des driftlichen

Ronigreiche Jerusalem.

Spangenberg, Chronif von Sans gerhaufen. Bubers Sammlung, S. 296.

Sparke, Historiae Anglicanae scriptores. Lond. 1723. fol.

Sperandio, Sabina sacra e profana. Roma 1790. 4.

Spieß, Archivifche Rebenarbeiten.

Spieß, Aufflärungen in ber Beschichte. 1 Bb. 4. Spilder, Beitrage zur beutschen Ge=

schichte.

Spinelli de Juvenatio ephemerides Neapolitanae. Mur., VII, 1055, und Matteo Ausgabe von Lunnes.

annales Böhmer, Spirenses Fontes, II.

Spirensium episcoporum catal. Eccardi scr., II, 2274.

Simone de Leontino, Cronica an- | Spon, Histoire de Genève. 1730. 4 Vol.

Sprengel (C.), Gefchichte ber Arge neifunde. 3. Ausgabe.

Sprengel (M.), Beschichte ber geo: graphischen Entbedungen.

Sprenger, Geschichte ber Abtei Bang.

Staate und Erdbeschreibung bee schwäbischen Kreises. 2 Bte.

Stabulensis monasterii monumenta. Mart., Coll. ampl., II.

Stadwegii chronicon. Leibniti: scr., III, 263.

Ställn, Würtembergische Beschichte. 2 Bre.

Ständlin, Geschichte ber Moralphilosophie.

Ständlin, Gefchichte ber Sittenlehre Jesu.

Ständlin, Lehrbuch der Encyclopadie.

Stäudlin, Rationalismus u. Supernaturalismus.

Staindelii chronicon. Oefele, I,

Stanconis et aliorum annales Genuenses. Mur., VI, 549.

Staphorft, Samburgifche Rirchen: geschichte.

Statuta Pisana. Mfer. der fonigl. Afademie zu Berlin gehörig.

Statuten von Mailand. Sanbichrift D, 42 in der Ambrosiana zu Mais land.

Statuti dell' opera di S. Jacobo di Pistoja. Pisa 1814. 4.

Stederburgense chronic. Leibn. scr., I, 849.

Stefano, Descrizione dei luoghi sacri della città di Napoli. 1560. 4. Stellae annales Genuenses. Mur.,

XVII, 945.

Stenzel, Geschichte ber Kriegsver-fassung Deutschlands.

Stengel, Geschichte Deutschlands unter ben franfischen Raifern.

Stengel, Geschichte von Breugen.

Stenzel, Geschichte von Schlessen. Stenzel, Scriptores rerum Silesiacarum, I-IV.

Stengel, Urfunden gur Gefchichte ber fchlefischen Stabte.

Stephanardus de Vicomercato. Mur., IX, 65.

Mabillon, Museum I, 2, 237. Stephani, episcopi Tornacensis epistolae, ed. Molinet. 1682. 8.

Steronis annales. Freher, Scr., I, 553.

Stetten (Baul v.), Geschichte von

Augeburg. 2 Bbe. 4. Stewart, Elements of the philo-

sophy. Stieglig, Geschichte ber Baufunft. Stillfried, Monumenta Zollerana.

Stizziae historia regum Siciliae. Baluz. miscell., I, 473. Stofe, Reimchronif. Böhmer, Fon-

tes, II.

Stoke, Rijmkronijk door Huyde-

Stolberg, Reise burch Deutsch= land u. f. w.

Storia Pisana. Mscr. nella bibl. Magliabecchiana, XXV, 32.

Strabonis rerum geogr. libr. 16. Strahl, Geschichte von Rugland. 2 Bde.

Strobel, Gefdichte bes Elfaffes. Struben, Rebenftunden. 6 Thle.

Strutt, Manners etc. of England. 3 Vol

Stülz, Das Kloster Wilhering. Stülz, Geschichte von S. Florian.

Stuwe, Die Sandelszüge der Araber. Stumpf, Archiv für Franfen.

Sublacense chronicon. XXIV, 927.

Subenborf, Registrum, ober Urfun-ben fur bie beutiche Geschichte. Sutenborf, Belfische Urfunden.

Suessanum chronicon. Pelliccia. Raccolta, 1.

Suevia ecclesiastica. autore Petro.

Sugenheim, Staatsleben bes Rle= rus im Mittelalter. 1 Bb.

Sugerii constitutiones, epistolae, liber de administratione sua et vita Ludovici VI. Duchesne, IV, V.

Summonte, Istoria del regno di Napoli. Ib. 1748. 6 Vol. 4.

Sunthaim, Tabulae Claustro-Neu-burgenses. Pezii scr., I, 1005.

Sunthemii familiae principum Germaniae. Oefele, II, 557.

Swinburne, Reife burch beide Gicilien.

Stephani, Carnotensis epistola. | v. Sybel, Gefchichte bee erften Rreugmaes.

> v. Entow, Erbrecht nach ben Brund: faren Des Cadifeniviegele.

Syllabus membranarum ad regiae Siclae archivium pertinentium. 2 Vol. 4.

Tacitus, De moribus Germanorum. Tafuri, Serie degli scrittori Napo-

Tagenonis descriptio expeditionis Asiaticae Friderici I. Freher... L. 405.

Tansius, Historia monasterii Montis Caveosi. Nap. 1746. 4.

Tarsia, Historia Cuperanensium. Mantua 1649. 4.

Tartinius, Rerum Italicarum scriptores. Florentiae 1748. 2Vol. fol.

Tauleri memorie d'Atina. Napoli 1702. 4.

Tedeschi, Istoria della pretesa monarchia di Sicilia. Roma 1715.

Tegernseense chronicon. Oefele, I, 630.

Tengnagel. Vetera monumenta. Ingolst. 1617. 4.

Tenivelli, Biografia piemontese. Tentori, Saggio sulla storia di Venezia. Ven. 1785. 12 Vol. 8.

Tenzelii vita Friderici admorsi. Menck. scr., II, 885.

Teschenmacher, Annal. Cliviae. Francof. 1721. fol.

Testa, Vita Guilielmi II, Siciliae regis. Monreale 1769. fol.

Testamenta Ludovici VIII et Phi lippi Augusti. Duch., V. Thammii chronicon Coldicense.

Menck., II, 663.

Thanner, Ueber das Bogteirecht. Salzburg 1794.

Thebefine, Liegnisische Jahrbucher. Jauer 1733. Rel.

Thegani vita Ludovici pii. Bou-

quet, VI, 73. Theiner, Die Chelofigteit der Geift-lichen. 3 Bbe.

Theiner (A.), Sur plusieurs collections inédites de décretales du moyen âge. Paris 1832.

Themis. 10 Boc.

Theologische Duartalidrift. Tu: bingen.

Thesaurus historiae Helveticae. | Tiguri 1735. fol.

Thesaurus traditionum Fuldensium. Pistor. scr., III, 487. Theuli teatro historico di Vel-

letri. Ib. 1644. 4.

Thierry, Histoire de la conquête d'Angleterre. 2. ed.

Thierry, Lettres sur l'histoire de France.

Thierry, Récits des temps Mérovingiens.

Thomae Aquinatis opera. Parisiis. Thomae Aquinatis summa theologica. Lugd. 1738.

Thomas Cantipratensis, Apes. Thomas von Ranterbury Leben. Alt: frangofiich, herausgegeb. von Better.

Thomassini vetus et nova ecclesiae disciplina. 10 Vol. Moguntiaci 1787.

Ticinensis anonymus de laudibus papiae. Mur., XI.

Ticknor, History of Spanish liteterature.

Tiepolo, Discorsi sopra la storia Veneta. 1 Vol.

Tigurinum diplomatarium. Oefele, II, 80.

Tiliot, Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des foux. Lausanne 1751. 8.

Tillemont, Histoire de S. Louis. Mscr. de la bibl. roy. de Paris. Tillier, Geschichte von Bern.

Tiraboschi, Memorie storiche Modenesi. Modena 1793. 5 Vol. 4.

Tiraboschi, Storia dell' augusta badia di Nonantola. Moden. 1784. 2 Vol. fol.

Tiraboschi, Storia della letteratura Italiana. Venezia 1795.

Tiraboschi, Vetera Humiliatorum monumenta. Med. 1766. 3 Vol. 4.

Tittmann, Beinrich ber Erlauchte. 2 Bbe.

Tolneri historia Palatina, Francof. a. M. 1700. fol.

Tomacelli, Storia di Napoli e Sicilia.

Tommaso de Masi, Memoria degli Aurunci. Nap. 1761. 4.

Tommaso di Catania, Cronica. Pelliccia, Raccolta, I.

Tonduzzi, Istorie di Faenza. Faenza 1675.

Topi, De origine tribunalium civitatis Neapolis. 1655. 3 Vol. 4. Toppi, Bibliotheca Napoletana.

Torelli, Lo splendore della nobilità Napoletana. Nap. 1678. 4. Tornacense chronicon. Martène,

Thes., III, 1453.

Torquati series pontificum Mag-deburg. Menck., III, 373.

Tosti, Storia della lega Lombarda. Tosti. Storia di Montecassino. 3 Vol.

v. Tott, Nachrichten und Denfwurbigfeiten von Turfen und Tataren. 3 Theile.

Touron, Hommes illustres de l'ordre de S. Dominique. Tozzetti, Viaggi della Toscana.

Traditiones monasterii S. Galli. fol., in ber bortigen Bibliothet. Treskow, De rebus a Conrado III

gestis. Francf. 1730.

Treuer, Geschichte ber Berren von Münchhausen.

Trimberg (Sugo v.), Der Menner. Bamberg 1833.

Triveti chronicon. Dachery, Spicil., III, 143.

Troianum chronikon. Pelliccia, Raccolta, IV.

Tromby, Storia del ordine Cartusiano. Nap. 1775. 10 Vol. fol. Tronci, Memorie della città di Pisa

Livorno 1682. 4.

Troß, Westphalia.

Trouillat, Histoire de Bale. 2 Vol Troyli istoria generale del reame di Napoli. lb. 1748 sq. 11 Vol. 4. Trudonensium abbat.

Pertz, Mon., X.

Trutta, Delle antichità Alifane. Nap. 1776. 4.

Tudebodus. Duchesne, IV. 773. Turchi, De ecclesiae Camerinensis pontificibus. Romae 1762. 4.

Turner, History of England. Turonense chronicon. Martene.

Coll. ampl., V, 917. Turriozzi. Memorie della città Tuscania. Roma 1778. 4.

Tutini, Dell'origine de'leggi di

Napoli. lb. 1754. 4.

Tutini, Discorsi e notizie intorno alla sette uffizy del regno. Mscr. in bibl. Brancacciana.

Tutini, Prospectus historiae ordi- | Vecchioni, Della pretesa tempodinis Cartusiani. Viterbo. 8.

Tuzii memorie di Sora. 1727. 4.

Tvemonis archiepiscopi Salzburgensis passio. Canisii lect... III, 97. Tyge Rothe, Nordens Staatsver=

fanung. 1 Thl.

Tytler, History of Scotland.

Udalscalci narratio etc. Canisii monum., III, 2, 1. Ughelli, Italia sacra, ed. Coleti.

Venet, 1717, fol.

Uhland, Ueber bas frangofifche Epos. Mufen, 1812, Beft 3-4. Uhland, Baither von ber Bogel=

meibe.

Ulrich von Lichtenstein, herausgege= ben von Tieck.

Ulrich von Lichtenstein, Frauenbuch. Unrest, Kärnthische Chronif. Hahn, Coll. monum., I, 479. Urfunden des Klosters Marienthal.

Schöttgen, Dipl. Rachlese, XII, 205. Urfunbenbuch ber Stadt Lubed.

Urfundenbuch des hiftor. Bereins für Dieberfachien.

Ursini chronicon Thuringiae. Menck., III, 1239.

Urspergense chronicon. Argentorati 1537.

Ussermanni episcopatus Wirzburgensis. 1794. 4.

Ussermanni episcopatus Bambergensis. 1802.

Valle (della), Lettere Sanesi. Romae 1786. 3 Vol. 4.

Valsechius, De Pisanae civitatis

Varese, Storia di Genova.

Varin, Archives de Reims. 2 Vol. Barnbagen, Baldedijche Landesge=

ichichte. Vasari, Vite de' pittori etc. Mi-

lano 1808. Vasi, Itinerario di Roma.

1777. 8.

Vatzonis chronicon Austriacum. Pezii scr., I, 704. Vaublanc, La France aux temps

des croisades.

ralità della sede apostolica su le due Sicilie. Napoli 1789.

Vedriani, Storia di Modena. Ib. 1667. 2 Vol. 4.

Velden, Pars Belgarum in bellis sacris.

Vendettini, Del senato Romano. Ib. 1782. 4.

Vendettini, Serie chronologica de senatori di Roma. Ib. 1778. 4.

Ventura. Chronicon Astense. Mur., IX, 152

Verci, Storia degli Ecelini. Bas-sano 1779. 3 Vol. 8.

Verci, Storia della marca Trivigiana. Venezia 1786. 8.

Verdensium episcoporum chronicon. Leibnitz. scr., II, 211.

Vergara, Monete del regno di Napoli. Roma 1715. 4.

Vermiglioli, Della zecca e delle Perugine. monete 1796. 4. Verri, Storia di Milano.

Versus de Vicelino, Leibn, scr., I, 774.

Vertot, Histoire des chevaliers de S. Jean. 4 Vol. 4.

de Vesme, Vicende della proprietà in Italia.

Veterocellense chronic. Menck.

scr., II, 435. Vianelli, Serie de' vescovi di **Ma**lamocco. Venezia 1790. 2 Vol. 4.

Vicende di Milano durante la guerra con Federigo I. Milano

1778. 4. Vie de S. Louis. Mscr. Nr. 91 in bibl. Bern. Sinner, II, 53.

Viesseux, Archivio storico. 16 Vol. Villani, Historie Fiorentine. Murat., Script., XIII, 9. Villeharduin, De la conque**ste de** 

Constantinople. Venise 1729. fol.

Villemain, Cours de littérature française.

Villemarqué, Chants de la Bretagne.

Villeneuve - Bargemont, Monumens des grands maitres de l'ordre de S. Jean.

Villeneuve - Trans, Vie de S.

Vincens, Histoire de Gènes.

Bincent von Beauvais, Band : und

Lehrbuch fur Pringen, von Schlof= fer. 2 Bre.

Vincentii Bellovacensis speculum historiale. Duaci 1642.

Vincentii Pragensis chronicon. Dobneri monum., I, 29.

Vinisauf, Itinerarium regis Ri chardi. Gale, Scr., II, 244. de Vio, Privilegia Panormitana.

Viola, Storia di Tivoli.

Virdunensium episcoporum historia. Dachery, Spic., II.

Vita Hartmanni episcopi Brixinensis. Pezii scr., I, 495. Vita Henrici IV imperat. Reuberi

scr., I, 257.

Vitae pontificum Romanorum. Mur., III.

Vitale, Storia diplomatica dei senatori di Roma. Roma 1791. 2 Vol. 4.

Viterbiensis Godofredi Pantheon. Murat., VII, 347.

Viti Eberspergensis chronicon. Oefele, II, 704.

Vitodurani chronicon. Thesaurus historiae Helveticae, I.

Vitriaco, Epistolae. Mém.de l'Acad. de Bruxelles, Vol. 23.

Vitriaco, Historia Hierosolymitana. Bong., 1047.

Vitriaco (Jacobi de) historia orientalis. Mart., Thes., III, 267. Vivenzio, Dell'istoria del regno

di Napoli. Nap. 1816. 2 Vol. 4.

Vizeliacensis historia, Dachery, Spic., II.

Bogt, Grund = und Aufrig bes drift= lich = germanischen Rirchen = und Staatsgebaubes. 1836.

Vogt, Monumenta rerum Germanicarum.

Boigt, Geschichte des Combardens bundes.

Boigt, Geschichte bes Stifte Qued: linburg.

Boigt, Gefchichte von Preugen. Volella, Historia di Vietri in Lucania.

Bolfmann, Radrichten von Italien. Voltaire, Essai sur les moeurs et l'esprit des nations.

Bolg, Beitrage zur Rulturgefchichte. Voyage pittoresque de la Syrie, Phoenicie et Palaestine. Paris. fol.

2Bachsmuth, Europ. Sittengeschichte. Badernagel, Bifchof : und Dienft: mannenrecht in Bafel,

Backernagel, Litteraturgeschichte. Wackernagel, Schwabenspiegel.

Wadding, Annales Minorum. Romae 1732. fol.

Bächter, Beitrage zur beutschen Gefdjidjte.

de Wal, Recherches sur la constitution de l'ordre Teutonique. 2 Vol. 8.

Baldy, Beitrage zum beutschen Rechte. 4 Bbe.

Waldner, Geschichte von Pfullendorf. Waldecense chronicon. Hahn, Monum., I, 803.

Waldsassense chronicon. fele, I, 50.

Walter, Corpusjuris Germanici. 3 V. Balter, Lehrbuch des Kirchenrechts.
4. Aufl.

Walther von der Vogelweide, heraus= gegeben von Simrod, 1838, und von Weiste, 1852.

Walther, Erläuterung bes vaterlanbifden Rechts.

Balther, Gefch. bes bernifden Stadt=

Marnkonig, Flandrifche Staats: u. Rechtsgeschichte. 2 Boe.

Barnfonig, Frangof. Staats = u. Rechtsgeschichte. 3 Bbe.

Wartburgfrieg, herausgeg. v. Zeune. Warton, History of English poetry. London 1775. 4.

Waverleienses annales. Scr., II, 129.

Weber, De Henrici Illustris successione dissert.

Bebefind, Noten zu Gefchichtschreis bern. 7 hefte.

Begelin, Bericht von der Landvogtei in Schwaben. Fel.

Wegelin, Geschichte von Toggenburg. Wegelini thesaurus dissertationum et Thesaurus rerum Suevicarum.

Behre, Bom Papier.

Beichbild, fächfifches, von Endovici. Salle 1721. 4.

Weingartense chronicon. Leib-nitz. ser., I, 794. Beinhold, Die beutschen Frauen im

Mittelalter.

Beisfe, Abhanblungen aus bem Be= 1 biete bes beutschen Rechts.

Weiske. De septem clypeis militaribus.

Beiste, Brivatrecht nach bem Cachfenfviegel.

Weisse (C. E.), De dynastiis Germaniae. Lipsiae 1788.

Beiße, Geschichte ber furfächfischen Staaten.

Bend, Beffifche Landesgeschichte.

Wencker, Apparatus archivorum. Wencker, De Pfalburgeris et Usburgeris.

Wendower (Rogeri de) chronica.

ed. Coxe.

Werlich, Augsburgische Chronif. Werner, Der mainzer Dom. Wernher, Gebicht zur Ehre Marias,

berausgegeben von Detter. Berfebe, Ueber bie nieberlanbifchen

Rolonien im nördlichen Deutschland. 2 Bbe.

Beffenrieber, Beitrage gur vater= landischen Geschichte. 9 Bbe.

Westphalen, Monumenta rerum Germanicarum. 4 Vol. fol.

Bestphalia, 1825—26. Whewell, Notes on German chur-

ches.

Whittington, Ecclesiastical antiquities of France.

Biarda, Ditfriefische Geschichte. Aurich 1791. - Deff. Afegabuch.

Migrba, Ueber beutsche Bornamen u. Gefchlechtenamen.

Wibaldi epistolae. Martène, Thes., II, 153.

Wibel, Sohenlohische Rirchenhistorie. Wichert, De Ottonis IV et Philippi certaminibus.

Widemann, Chronicon Curiae. Mencken, III, 630.

Biener Jahrbucher. Biefe, Sandbuch bes gemeinen Rirdenrechts. Leipz. 1799. 4 Bbe. 8.

Wigand, Das Behmgericht Beft= falene.

Bigand, Gefchichte von Rorvey. Bigand, Bestfälisches Archiv. 7 Bbe. Bigand, Weglarifche Beitrage.

Wikes, Chronic. Gale, Script., II, 21.

Pezii scr., S. Wilbirgis Vita. H, 212

Bilda, Das Gilbenwefen im Mittel: alter.

Wildenberg, Chronicon Bavariae. Oefele, I, 304. Wilhelmi Egmondani chronicon.

Matthaei annal., II, 425.

Wilhelmi Malmesburiensis storia regum Anglorum; historia pontificum Anglorum; historia novella. Scr. rer. Angl. Francof. 1601.

Wilhelmus Gemmeticensis. Duchesne, Scr. Norm., 215.

Bilfen, Geschichte ber Kreuzzüge. Th. 1-7. Leipz. 1807.

Wilten, Geschichte von Münfter.

Wilken. Historiae Comnenorum libri IV.

Wilken, Peter Abälard. Wilkii Ticemannus.

Willemin, Monumens français. fol. Willermi Tyrensis historia. Bong.

Willis, Architecture of the middle ages.

Wilsborfer Briefe. Schöttgen, Dipl. Nachlese, II. 287.

Windbergensis monasterii origo.

Canisii lect., III, 210. Winspeare, Degli abusi feodali. Napoli 1811.

Wirtembergisches Urfundenbuch. 1 280.

Wirzburgense chronic., in Bu= bers ungebruckten Schriften, 455.

Wirzburgense chronicon Baluzianum, in ej. Misc., I, 127.

Wirzburgense chronicon monast. S. Jacobi. Ludwig, Scr. Wirzb., 993.

Wittikindi annales. Meibomii

Bohlbrud. Nachrichten von bem Geschlechte von Alvensleben. 3 Bbe.

Bolf, Geschichte bes Gichefelbes nebit Urfundenbuch.

Wolf, Ueber die altfrangofischen Bels bengebichte. Wien 1833.

Wolff (G.), Briese Friedrichs II. Wolfii (J.) lectiones memorabiles. 2 Vol. fol.

Wolteri chronicon Bremense. Meibom. scr., II, 19.

Boltmann, Rleine historische Schrifs ten. 2 Theile.

Wormatiense chronicon. Ludwig Monum., II, 1.

Wormatienses annales. Böhmer, Fontes, II.

Wormatiensia diplomata. Ibid. Würdtwein, Diplomataria Moguntina. 2 Vol. 4.

Würdtwein, Monasticum palatinum. 6 Vol.

Würdtwein, Subsidia diplomatica. 12 Tomi.

Würdtwein, Subsidianova. 14Vol. Burtembergs pragmatische Beschichte. 2 Theile. London 1787.

Zacharia, Anecdota medii aevi. Zacharia, Bibliotheca Pistoriensis. Zacharia, Excursus litterarii per Italiam. Venet. 1754. 4.

Zagata, Chronica di Verona. Ib. **174**5. 4.

Zanetti, Delle monete e zecche d'Italia. Bologna 1775. 4 Vol. fol.

Chronicon. Zanfliet (Cornel.), Martène, Coll. ampl., V, 67.

Zapf, Monumenta anecdota. Augusta Vind. 1785. Vol. I. Zauner, Chronif von Salzburg.

Bellmeger, Geschichte des appen= zellischen Bottes.

Zeno, Compendio della storia Veneta.

Bevernid, Abhandlungen aus bem Lehnrechte. 3 Bbe. Bepernick, Miscellaneen zum Lehn=

rechte. 4 Bbe.

Beftermann, Die Bafiliten.

Zeuss, Traditiones Wizenburgenses.

Ziegelbauer, Hist. liter. ordin. S. Benedicti.

Biegler, Beitrag zur Geschichte bes Glaubens an bas Dasenn Gottes.

Binkeisen, Beschichte ber osmanischen Türfen.

Böpfl, Staatsrecht.

Zosimi histor., ed. Reitemeier. Ischoffe, Bairische Geschichten.

Bung, Synagogale Poeffe des Mittelalters.

Bung, Bur Beschichte und Literatur. Zurlaubensche handschriftl. Samm= lungen in Aarau.

Pirnaischen Monch. Zusätze zum Schöttgen, Diplomatische Rachlese,

ПІ, 226. Zwetlense chronicon vetustius et recentius. Pezii scr., I, 519.

Zwifaltenses annal. Pertz, Mon., X.

Zysati collectiones im luzerner Stadtarchiv.

## Register.

Abam be la Sale, VI. 469.

M balard, VI, 190, 330, 351, 368,

379, 433, 441, 479, 514, 545. Abbafiben, I, 226. Abana, I, 74 Adeb, Chalif, II, 233, 235, 238, 243. Abel, Chalif, II, 233, 270, 275, 328. 330, 340. III, 27, 63, 148, 193. V, 410. Abdellatis von Tunis, III. 431. Stef, I, 11. III, 223.— Gerichts-barfeit, 224.— 233, 234, 245, 386. — V, 20, 35, 86, 359, 368, 391. VI, 5, 26, 421, 551. Abel von Schleswig, III, 355, 445. Abenbmahl, III, 320. Aberglaube, III, 362. V, 249. VI, 535. Abgaben ber Beiftlichen, III, 164, 221. IV, 224, 264, 291. V, 377. Abel und Geiftlichkeit, III, 387. V. 295. VI, 115, 125, 297. — III, 249, 289. — ber Bauern, V, 28, 101, 300. VI, 231. — ber Städte, V, 117, 129, VI, 25, 86. Mbel unt Rlofter, VI, 86, 259, 287, 289. Abel und Stabte, V. 86, 130, 133, 161, 173, 204, 207, 210, 218. Abelafia von Flandern, I, 278. 216. VI. 105. - an ben Bapft, IV, 73, 85, 93, 97, 224, 264. VI, 82, 120, 284. - überhaupt, III, 235. V, 359, 374. III, 424, 448. Abhängige Leute, V, 5. Ablah, III, 106, 317, 326, 344, 365, 441. VI, 122, 156. Abelasia, IV, 47, 386. Abelgot von Magbeburg, I, 180. VI, 534. Abfalon von Roschild, II, 113, 114. Abelheid von Bohburg, II, 38. Abelsverleihung, V, 38, VI, 553. Abemar, Bischof von Buy, I, 30, 32, 57, 71, 87, 104, 107, 109. Avolf von Holftein, I, 352. II, 108, 117, 186, 347, 349, 362, 364, 381, Absolution, V, 96. VI, 43, 154, 207. Abjolution, V, 96. VI, 43, 104, 201.
Abu Muhamed Obaidalla, I, 23.
Abzug ber Bauern und Dienstleute,
III, 234. V, 27, 102.
Accife, V, 384.
Accurfius, V, 262.
Accurfius, V, 262. 387, 426. Abolf von Roln, II, 412, 429, 430, 431, 433, 435. III, 13. Aboption, VI, 512. 358, 359, 387. Acerra, Thomas v., III, 191, 192, 203. Abrian, Gefellschaft, III, 333. 2d, en, II, 413. IV, 125. V, 59, 220, 324, 342, 371.

2d, tr, III, 123, 276, 277, 352, 384, 449. IV, 124. V, 276, 280, 289, 414. VI, 160. Abrianopel, III, 59. Abvofaten ber Rirchen und Rlofter, III, 384. VI, 93, 264, 269, 288. Aebte und Aebtissinnen, VI, 249, 252, 264, 267, 268, 269, 278, 281, 296, Mderbau, III, 280. V, 203, 298. 303, 307, 317, 323. Megypten, Unruben, II, 226, 233.
— Krieg 236, 239. III, 152. — Hansbel, 282. — V, 334. VI, 245. Abalbert von Lügelnburg, I, 91. Abalbert von Mainz, I, 163, 170, 173, 176, 177, 183, 196, 200, 202, 208, 210. II, 120. VI, 94. Memterverfauf, V, 68.

VI, 447, 457.

I, 87, 155, 166, 172. - und die

Rirchenversammlung, 91. -- in Frant:

reich, 100, 127. — und heinrich II, 132. — Rückfehr nach Rom, 137.

- und Emanuel, 140, 145. - in

Benevent, 145. — in Benedig, 173. — Tob, 190. — 231, 257. III, 86. VI, 142, 149, 174.

IV, 216. - und Manfred, 217, 221, 264, 265. — und Konradin, 219.

- und Beinrich III, 220, 224, 264.

— und Rom, 247. — Tod, 274.

Meneibe, VI, 457. Michemie, VI, 440. Merzte, III, 277, 298. V, 244. VI, 438. Alder von Clairvaur, VI, 389. Aldobrand, VI, 213. Aldobrandin von Efte, III, 128. Afdal, I, 142. Afbal (Saladins Sohn), 11, 267, 386. Alexander der Macedonier, IV, 9. III. 28. Algatha, III, 211. Manes (Beinriche IV Tochter), I, 186. Alexander Newski, IV, 170. Alexander von Salzwedel, III, 355. Alexander II., I, 15. Alexander III in Besançon, II, 50. — erwählt, 86. — und Friedrich Agnes von Efte, III, 3. Agnes von Heran, II, 364. Agnes von Meran, III, 72, 73. Agnes von ber Pfalz, III, 115, 380. IV, 18. Agnes von Saarbrud, 1, 220. Ahmed, III, 148. Aim erich von Jerufalem, II, 231, 232. Afephaloi, VI, 149. Affon, I, 124, 265, 340. II, 301. — Alexander IV., III, 324. - erwählt, erobert, 320. -- Sterblichfeit vor, 326. — III, 332, 333, 337. IV, 388. VI, 514. Alanus von Ryffel, VI, 361, 372, 395. Miarid, I, 2. V, 261. Liba, IV, 367, 376. Miberid Momano, III, 3, 341, 343, 403, 448, 454. IV, 250, 255, 257, 260. Alexandrette, I, 80, 100. Alexandria, gegründet, II, 155.— belagert, 164. — 192. — Berfaf-fung, V, 123. Alberich von Berona, II, 34, 35. Albert von Arier, I, 224, 239. Albert von Blandrate, I, 260. Albert von Braunschweig, IV, 232, 238, 328. 372, 373, 397. Albert von Luttich, II, 360.

Alexandrien in Alegypten, belagert, II, 238. Alexius I., I, 21. — pflegt die Kreuzfahrer, 37. - gegen Diefelben, 47. - Rede an die Pilger, 52. - und Boemund, 55. — lehnt die Theil= nahme am Rreuzzuge ab, 61. - un= terhandelt mit Micaa, 64. - Treulo= figfeit bafelbft, 68. - Beimkehr, 101. Pilgern Borwürfe, 122. — und fra-tere Kreuzsahrer, 261. — befriegt Genua und Pisa, 264. — und Boomund, 270, 373. — Bertrag mit demfelben, 272. — Tod, 313. — 367, 369, 371. VI, 359. Aferius II., II, 285, 390. III, 31, 39, 43, 46, 58. Alexius III., III, 31, 39, 42, 46, 49, 50.

Alfons, Bring von Frankreich, IV, 148. Alfons II von Bortugal, III, 68, 113. Alfons III., IV, 93, 172. Alfons VI von Leon, I, 346.

Alfons IX., III, 69, 159. Alfons X., IV, 172, 240, 246, 330 356, 387. V, 58. Allfonfinifche Tafeln, VI, 437. Algebra, VI, 437.

Agnes von Courtenay, II, 232, 248.

Agulanen, I, 98.

Aimerich von Untiochien, II, 221, 227.

Albernandus aus Lodi, II, 11.

Albert ber Große, III, 314. VI, 213,

Albert von Magdeburg, II, 425, 441. Ш, 13, 14, 356.

Albert von Mantua, III, 2.

Albert I von Meißen, II, 346, 380. VI, 287.

Albert II, der Entartete, von Meißen, IV, 385.

Albert Beham von Paffau, III, 368. IV, 15, 19, 99. VI, 59.

Albert von Regensburg, IV, 176, 178. Albert von Sachsen, III, 355, 368. IV, 227, 233, 239.

Misigenser, III, 83, 87, 91, 97, 111, 144, 302, 335, 352, IV, 147, VI, 222, 396, 445.
Mising, II, 378, 404.

Albrecht ber Bar, 1, 235, 236, 237, 239. II, 117, III, 356. Albrecht von Orlamunde, III, 354.

Alife von Frankreich, II, 315. Alifia von Chvern, III. 331, IV. 59. Alfazar, III, 114. Alleinbandel. III. 263, 264. Allob, V, 41, 270. Alp Arstan, I, 24, 320. Al Rahdi, I, 23. Mite vom Berge, I, 307, II, 244, 332. IV, 152, 167. Altenburg, II, 106, 108. Altenesch, Schlacht bei, III, 366. Amacha, I, 113. Amadeus von Savoben, IV, 107. Amalfi, I, 299, 366, 375. III, 229. V, 329, 417, 418. VI, 437. Umalrich von Bena, III, 90. VI, 219, 393. Amalrich von Chpern, III, 28, 30. Umalrich, König von Jerusalem, I, 319. II, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 242, 244, 245, 249. III, 63, 64, 194. Amalrich von Montfort, IV, 147. VI. 552. Um brofius, Benoffenschaft bes beiligen, V, 148, 151, 152. Umer, 1, 257. Umibei, III, 328. Amis, VI, 456. Unagni, III, 212. IV, 180, 247. Unaffet II, gewählt, I, 221. — 226, 230, 245, 376, 378. VI, 541. Anar, I, 318, 319, 340. Anaftasius IV, II, 10, 22. Andalo, Raftellan von, IV, 248. Anbernach, II, 410, 411, 413. Anbreas II von Ungern, II, 417. III, 71, 111, 146, 357. Andreas von Urboije, III, 52. Andria, Roger von, II, 353, 387. Andronifus, Raifer, II, 285. Andronifus Kontoftephanos, 240, 241. Angelfachfen, I, 2. Angelo, S., III, 454. Angelo Kaputa, IV, 357. Anklageproceß, VI, 221. Ankona, II, 33, 58, 143. — belas gert, 151, 159, 160. — 355, 397. III, 9, 128, 337, 401. Unteihen, III, 273. V, 251, 326, 375. VI, 265.

Anna Romnena, I, 313. VI, 358. Anna, Tochter Friedrichs II, IV, 193,

Anna von Schleffen, IV, 12.

398.

Unnaten, VI. 118. Unnibalbeschi, IV, 247, 266. Unniverfarien, VI, 269. Unfchläge, III, 275. Unfebifio von Guibotis, IV. 253, 255. Unfelm von Dovara, II, 165. Anfelm von Juftingen, III, 13, 15. 17. 370. Anfelm von Kanterburg, VI, 83, 181. 361, 374, 571. Anfelm von Mailand, I, 219, 260, 262. Unfelm de Mari, IV, 24, 31, 32, 51. Anfelm von Ravenna, II, 61 Unfiedelungen, neue, III, 237. V. 33, 218, 300, 389. Antiochien, Bertheidigung, I, 82. - Lage, 83. - Belagerung, 84. - Gefechte vor, 87. -- Ankunit neuer Bilger, 89. - Einnahme, 96. 315. - Sungerenoth, 99. - Brand 102. - Schlacht und Sieg bei, 106, 107. - Danffeste in, 108. - Seuche, 109. - Streit ber Rreugfahrer, 114. 312. — 274, 299, 378. II, 229. III, 31. Untiochien, bas phrnaische, 1, 72, 76. Antonio Cambertazzi, IV, 129. V, 200. Antonius, ber Mönch, VI, 245. Antonius von Babua, III, 313. Anwalte, III, 241, 256. V, 129, 280, 285. VI, 139, 303. Unwartschaften, VI, 27, 28, 69. Anweiler, V, 220. Unziane, IV, 269. V, 108, 115, 124, 131, 204. Mosta, V, 173. Apotheken, III, 260. VI, 439. Appellationen, III, 245, VI, 82, 141 Appuntatori, V, 184. Apulien, I, 357. - Unruben, 357. 359. II, 201, 312, 405. III, 331. IV. 184. — Krieg, II, 353, 399. III, 10, 140, 158, 165 (1229), 202, 209. — Berfaffung unter Roger I, 215. firchl. Ritus, 219 .- u. ber Papft, 219. -- VI, 12 Aqui, V, 380. Aquila, III, 203, 234, 284. IV, 263, 367, 369. Aquileja, III, 330. IV, 65. V, 81, 91, 92, 193. VI, 63. Mauileja, Bertold von, III, 209, 444. Aguino, Graf Thomas von, III, 191, 314. — für die Bettelmonche, 322. — IV, 188. V, 68, 256. — VI, 190,

351, 368. - theologisches Suften,

406, 433, -478,

Asfalon, Schlacht bei, 1, 143. --Araber, I, 4, 6. - Bilbung, 22. - 1 in Italien, III, 214. Arabifche Baufunst, VI, 483. Arabifche Kinauzen, V, 385. Arabifche Philosophie, VI, 371, 396. Arabifche Sprache, III, 276. VI, 336. Arabifche Zissern, VI, 437. Aragonien, IV, 172. VI, 121. Arce, II, 357. III, 284. IV, 315. Archiviafonen, VI, 21. Archiv, papfiliches, VI, 49. Ardingho, Bischof von Florenz, IV, 84. Arelatisches Reich, II, 42, 120. III, 178. IV, 108, 134, 137, 180. Arensberg, Friedrich von, 1, 200. Arensberg, Heinrich von, II, 131. Arensberg, Stadt, V, 221. Arezzo, I, 166. V, 95, 124. VI, 65. — Universität, 356. Arimannen, V, 99. Ariftofratie, V, 86, 89, 109, 177, 205, 223. Aristoteles, III, 80, 277, VI, 113, 331, 361, 366, 373, 396, 404, 469. Arius, VI, 193, 201. Arfa, I, 118. Arfona, I, 349. II, 151. Arles, II, 178. III, 114. V, 70, 220. 306, 321, 333. Armenier, I, 295. Armenpflege, IV, 142. VI, 88, 318, 439. Arnold, Abt, III, 99, 101. Arnold von Brescia, I, 247. - feine Lehren; gebannt, II, 23. - verbrannt, 26. - III, 82. V, 169. Arnold von Mainz, II, 10, 36, 120, 122. VI, 92. Arnold von Trier, II, 198. IV, 229, 239, 240, 329. Arnstadt, II, 410. Arnulf, Kapellan, I, 121, 132. — Batriard, 138, 140, 141, 146, 254, 263, 277, 278, 280, 284. Arfuf, I, 144, 257, 263. Artafia, I, 81. II, 234. Argneifunde, VI, 187, 347, 354, 438. Afan von Bulgarien, III, 417, 418. IV, 55. Mecetifer, VI, 212. Afcha, Graf, I, 49, 65, 100, 109. Afchraf, III, 153, 194. IV, 57. Afinelli, IV, 386.

318. — Belagerung von, II. 224, 225. - erobert, 270. - gefchleift, 328. Uffaffinen, I, 307. II, 244, 332. III, 368. Affifen von Jerusalem, I, 296. V, 316, 418. Uffifi, III, 295, 311. VI, 490. Mfti, II, 15, 17, 163. V, 90, 94, 124, 328. Aftrologie, IV, 318. VI, 436. Aftura, IV, 374. Aftie, VI, 140, 295. Athen, V, 204. VI, 337. Atino, III, 234. Attalea, I, 338. Attila, I, 2. Aufenthalt ber Kaiser, V, 60, 117. Auferstehung, III, 90. VI, 209, 363, 401, 432. Aufgebot, VI, 184. Auftauf, V, 301, 319. Auflegung ber Banbe, III, 84. Aufnahme in die Städte, V, 31, 88, 102, 218. — in die Stifter, VI, 25. — in bie Klöfter, 173, 247, 286, 303. V, 373. VI, 60, 110 Aufwand, 528, 540. Augsburg, V, 221. Augustalen, III, 266, 281. IV, 338 V, 348, 353. VI, 495. Augustiner, III, 308. VI, 24. Auton, I, 270. Ausbreitung bes Christenthums, 1, 350. III, 312, 394. IV, 170. V, 343. VI, 229. Ausfuhrverbote, III, 261, 262. V, 319. Ausreißer, V, 216, 279. Aussas, VI, 439, 510, 534. Ausstattung, VI, 248, 508. Autoriaux, VI, 331. Averroes, VI, 397, 410. Avesnes, Burfard von, IV, 229. Avesnes, Johann von, IV, 230, 231. Nvicenna, VI, 397. Avignon, IV, 147, V, 72, 241. Avogadori, V, 185. Azebbin 3bef, III, 193. Nžiž, I, 24. II, 386. III, 28 Natum, Schlacht bei, I, 285. Nazo von Este, I, 187. III, 3. Nazo VI von Este, II, 431. III, 4, 5, 9, 14, 20, 128, 129, 174, 342,

23 30 VII., III, 401, 403, 405, 407, **421**, **426**, **448**, **449**, **454**, **456**. IV. 34, 183, 250, 255, 258, 261, 305,

Babeanstalten, VI, 530. Badoer, Marfos, IV, 261. V, 189. Bader, V, 167, 304, 356. Banfelfanger, VI, 531. Baren, V, 303.

Bagbab, I, 23, 292. IV, 244. V, 359 Bagi Segan, I, 82, 89, 92. - und Phrrhus, 95. — getöbtet, 97. Baharam, III, 153.

Baiern, I, 237, 240. II. 6, 36. III, 113. IV, 235. V, 357.

Bailo, V, 335. Bajulus, M, 230, 232, 240.

Baffalaureen, VI, 347. Bafon, III, 314. VI, 358, 373, 434,

Balaf, I, 80, 113, 283.

Balduin I nimmt bas Rreut, I, 34. - als Beißel, 46. - und Tanfred, 73. - in Tarius, 74. - in Goeffa. 78, 91, 112. - gen Jerufalem, 253. - Gieg, 254. - gegen bie Araber, 254. - gefront 255. - und Ianfred, 256. - befiegt bie Alegopter, 258. — in Ramla, 262. Joppe, 263. - und Daimbert, 264. - in Btolemais, 265 .- im Streite mit

feiner Gemahlin, 278. — Tod, 280. Balbuin II., I, 34. — gefangen, 268. - 274. - und Gabriel, 279. und Joecelin, 279. - Ronig, 281. - befiegt bie Turfen, 282. - ge= fangen, 283. — befreit, 288. Tob, 290. — 309.

Balduin III gen Boftra, I, 319. vor Damastus, 341, 312. - Cha= rafter, II, 221. - gefront, 222. in Cbeffa, 222. - in Tripolis, 223. vor Askalen, 225. - und Rainald, 227, 228. - und Emanuel, 229. -Tob 230.

Balbuin IV., II, 233, 248, 251, 254, 256, 260.

Balbuin V., II, 250, 255, 260.

Balbuin von Burg, 1, 267. Balduin I von Klandern und Kon= stantinopel, II, 413, 414, III, 34,

53. — zum Raifer erwählt, 55. – 58. — Tob, 60.

Balduin II von Konstantinopel, III, 417, 426. IV, 42, 49, 55, 64, 229, 274, 276, 354.

Balbuin von Geneffe, III. 167. Balduin von hennegau, I. 109. Balbuin von Ramla, II, 261.

Balbuf, I, 78, 80, 113. Balian in Jerusalem, II, 270, 273,

Balian von Sibon, III, 332, IV, 59. Balf, III, 395.

Balliviel. VI. 543.

Ballypiel, VI, 543. Bamberg, II, 436. Banfer, V, 327, 328. Banferott, VI, 265. Bann, III, 69, 89, 115, 123, 163, 185, 190, 199, 211, 344, 348, 373, 428. IV, 16, 126, 172, 194, 288, 355. V, 96, 281, 289, 325, 355, 414. VI, 97, 98, 159.

Bannmeile, VI, 274, 294. Baptifterium, VI, 7.

Barberino, VI, 579. Barcelona, V, 243. Barbewif, II, 108, 187, 189, 347. III, 354. V, 343, 410.

Bargilden, IV, 49.

Bari, I, 48, 246, 365. II, 46, 48. Barifo, II, 130, 138. III, 424, 425. Barlaam und Josaphat, VI, 455.

Baroli, III, 192. IV, 185. Barone, I, 6. — in Apulien, III, 140, 141, 157, 158, 165, 215, 224, 225, 229, 233, 238, 246, 249, 250, 255, 257, 270. — IV, 184. — in Balästina, III, 332. — IV, 56. — überhaupt, V, 36, 86.

Bart, I, 305. VI, 175, 301, 314, 315, 322, 520. Bafel, V, 221.

Bafilius, Ordensregel beffelben, III, 219. VI, 300.

Baffano, VI, 334.

Batu, IV, 9, 151. Bauern, III, 233. - und Staote. V, 98, 205. — und Ablige, 4, 9, 12, 300. - und Geiftliche, 10, 104. VI, 87, 520. - in Franfreich, V, 34.

Bautunft, III, 283. VI, 302, 362, 483. Bauleute, Gefellschaften ber, VI,

492.

Baumerte, alte, VI, 491.

Baur, Sugo von, IV, 327. Beamte Des Reiche, V, 50, 82. — ber Stabte, III, 230, 232. V, 6, 40, 104, 165, 184, 213, 253, 261, 264, 275, 302. — in Rem, VI, 48, 49.

Beatrir von Untiedun, IV, 397.

Beatrix I von Burgund, II, 38, 39, 1 98, 178. Beatrix II von Burgund, II, 436. Beatrir von Sobenftaufen, II, 437, 438, 442. IV, 172, 356. Beatrix von Provence, IV, 148, 287, 296, 326, 382. Beatrix von Savonen, IV, 108, 398. Beatrix von Tuscien 1, 149. Bedet, Thomas, II, 132, 155, 305. Beben, V, 397. Bebuinen. I, 291. Befestigungefunft, V, 403. Begharben, III, 308. VI, 219, 250, 318. Begrabniffe, V, 97. VI, 163, 263, 527.

Behörden, III, 232, 238, 247. -Ortobehörden, 240. Beichte, III, 85, 320. VI, 21, 153, 164, 207, 243.

Beichtgelb, III, 365.

Beichtväter, VI, 86, 153.

Beifchläferinnen. IV, 110. VI, 130, 179, 181, 232, 516.

Beischlaf, außerehelicher, III, 85, 234. V, 246. VI, 513.

Befehrung ber Beiben, I, 350. 11, 312, 395. IV, 170. V, 343. VI, 229. - ber Juben, V, 246. VI, 229. ber Reper, 224.

Bela III., II, 281, 284 Bela IV., IV, 13, 120, 170, 235, 329. Belagerungethürme, I, 85, 134. II, 83, 302, III, 421, 455, IV, 45. V, 400, 401, 417.

Belagerungswerkzeuge, 129, 134. II, 83. III, 147. IV, 45. Beiath, Schlacht bei, I, 282. Belbeis, II, 233, 235, 238, 239.

Belehnung, I, 202, 223. VI, 12, 89.

Belgrab, I, 38.

Benedift v. Rurfia, VI, 245, 279, 300.

Benebifta von Maffa, III, 424. Benebiftiner, III, 280, 311. VI, 280, 300, 302, 326.

Beneficium, II, 51, 55. V, 287. Benevent belagert, II, 49. - III. 146, 454. — Berfaffung, 230, 268, 459. — Schlacht bei, IV, 317, 320, 325.

- V, 407. Berengar, I, 278.

Berengaria v. Rafilien, III, 69, 159. Berengaria v. Mavarra, II, 315, 316. Bergwerfe, V, 386.

Berfmeer, IV, 232. Bern, III, 115. V, 222. Bernardo Roff, IV, 110, 128.

Bernhard von Clairvaur, I, 223, 244, 248, 321, 324, 325, 326, 331, 344, 354. II, 24. III, 33. IV, 78. VI, 43, 59, 115, 141, 169, 229, 248, 254, 279, 305, 306, 322, 379, 384, 449, 504, 559.

Bernhard von Kärnthen, III, 209. Bernhard v. Rageburg, II, 362, 363. Bernhard von Sachsen, II, 184, 185, 195, 280, 347, 362, 363, 410, 412,

426.

Bernhard von Tremelai, II, 225. Berno von Clugny, VI, 301.

Berta von Sulzbach, I, 328. Bertinoro, II, 162, 163, 190, 398. Bertolb, ber Prediger, III, 326.

VI, 155, 515, 520, 527. Bertold von Aquileja, III, 200, 444. Bertold von Hohenburg, IV, 186, 193, 198, 200, 203, 206, 208, 213, 219, 223, 225.

Bertold von Spoleto, III, 159, 202,

331.

Bertold von Teck, III, 356. Bertold von Urach, 11, 83.

Bertold II von Zäringen, I. 186. Bertold III von Zäringen, V, 225. Bertold IV von Baringen, II, 39,

40, 59, 122, 153, 171. Bertold V von Baringen, II, 388, 410, 411. III, 115.

Bertram von Tripolis, I, 274, 276. Berufungen, III, 229. V, 79, 269. VI, 82, 141, 316.

Berhtus erobert, I, 124, 275. II, 260. III, 29, 194, 332.

Befançon, II, 42. — Reichstag, 50. — V, 212.

Befetung geiftlicher Stellen, III, 428. 429. IV, 116, 195. VI. 27, 68, 82, 90, 144. — geistlicher Gericht33 höfe, 138.

Befin mehrer Pfrunden, IV, 146. VI, 33, 34, 146, 249, 255.

Befigrecht ber Bauern, V, 27, 100, 102.

Bestätigung, papstliche, VI, 121. Besteuerungerecht, III. 267. V, 361. Befthaupt, 'III, 267, 274. V, 366. Bethlehem, I, 124. Betrug, V, 279.

Bettelmonche, III, 160, 199, 204. 210, 279, 294. - Berfaffung, 299,

304. - Berbreitung, 310. - Birtfamfeit, 312. IV, 85. VI, 230. -Begunftigungen, III, 315. - unb Bijdiofe. 316. - und Pfarrer, 317. 320. 323. - und Wilhelm von G. Amour, 318. - Charafteriftif, 319. vertheibigt, 322. — Berfügungen ter Bapfte, 324, 325. — Angriffe, 318, 325. - Streit, 326. - 447. 457. IV, 54, 104, 113, 116, 118, 127, 143, 177, 183, 259, 268, 324. VI, 20, 127, 158, 168, 225, 230, 259, 263, 334, 350, 351.

Betten. VI. 267.

Bewaffnung, V, 398. (S. Baffen.) Beweismittel, III, 254, 255. V, 216.

Beziers, III, 99. Bianka Lancia, IV, 137, 180, 395, 397.

Bibars, IV, 161.

Bibel, III, 95. V, 262. VI, 187, 210, 240, 386, 450.

Bibellefen, VI, 188. Bibliothefen, VI, 337, 351. Bienenzucht, V, 299. Bierfteuern, V, 298, 306, 367. Bilbhauerei, III, 283. IV, 136.

VI, 493. Bildniffe Chrifti und Marias, VI, 39, 498, 501, 503. - ber Bapfte, 50. -

ber Apostel Petrus und Paulus, 503. Bilbung ber Geiftlichen, VI. 185.

330.

Bifchofe, I, 9. - Gigenschaften, VI, 8. - Bahl. II. 216, III. 105, VI. 8. - und Friedrich II., III, 158, 220. IV, 17. - und Bettelmonche, III, 316. 1V, 11. — und Bettermonge, III, 516. — Gerichtsbarkeit, V, 42. VI, 136. — Bestätigung, VI, 18. — Entfasgen, Abselben, 19. — Rechte und Bflichten, V, 66, 82. VI, 20, 109, 130, 142, 145, 149, 208. — und Bischer. Bfarrer, 63, 107. — und Bijdbore, 64. — und Rapitel, 11, 22, 24, 32, 35, 64. - und Rlofter, 65, 254, 274, 284, 288. - und Ritterorben, 66. - und Bapfte, V, 90. VI, 66, 154. - und Ronige, V, 91. VI, 9, 83. — im Kriege, 94. — Abgaben an biefelben, 118. — und Crabte, V, 90, 155, 214. — und Ergbifchofe, VI. 36. - Ablige Bifchofe VI, 26. Bisthümer, I, 9. II, 307. III, 221.

VI, 7, 231. Bitifia Gozzabini, VI, 342.

Bladolpheim, III, 356.

Blanka von Frankreich, III, 418. IV, 56, 129, 140, 148, 159, 165, 166, 169, 189.

Blanfa Lancia, IV. 137, 180, 395,

397.

Blinde, V, 271. Blondel, II, 369.

Blutbann, III, 141. V, 169. VI, 136, 295,

Blutrache, V, 276.

Boaterio, IV, 110. Bodara, IV, 7. Bobel, VI, 469. Bodinus, I, 58. Bohmen, I, 214, 243. II, 42, 427. V, 74, 222.

Boemund I., I, 20. - nimmt bas Rreug, 35. - Schreiben an Gott: fried von Bouillon, 51. - Aufbruch, 54. - in Ronftantinopel, 55. - und Porrhus vor Antiochien, 92. - Borfchlage, 93. - Unipruche auf Antiochien, 108. - in Gilicien, 114. — vor Laodicea, 119. — gefangen, 253. — befreit, 266. — und bie Briechen, 267. - nach Guropa gurud, 269. - befriegt Alexius, 270. 373. Friede, 272. — Tob, 273. — 370, 372, 373.

Boemund II., I, 282, 288, 289, 374.

Boemund III., II, 234, 252. Boemund IV., III, 64. Bofe (bas), I, 138. III, 83. VI, 194, 195, 197, 200, 414.

Bogomilen, III, 83. Bojano belagert, III, 203.

Boilean, IV, 144. Bojolus, IV, 51. Boifelve, IV, 360, 361. Boffanegra, IV, 302.

Boleslav von Mähren, IV, 10, 11 Boleslav III., I, 228, 243. II, 40, 41. III, 70. IV, 10. VI, 231, 232.

Boleslav V., IV, 10.

Bologna, II, 126, 355. III, 6, 129, 132. — Universität, 138, 277, 279. IV, 249. VI, 133, 340, 341, 343, 345, 350, 353. — Unruhen, III, 328, 343, 346. — fiegt bei Fossalta, IV, 129. — 187, 247, 249, 385. — Berfassung, V, 124, 200, 321, 347, 410. VI, 528.

Bologna, Rechtsstudium, III, 138. V, 262. VI, 345, 346. Bonanno, VI, 497.

Bonaventura, III, 300, 314. Bertheidigung der Bettelmonche, 322. - VI, 351, 365, 422. Bonellus, II, 201, 204. Bonifag II von Montferrat, II, 298, 300, 416. III, 35, 55, 451. Bonifag III von Montferrat, IV, 47. 82, 249. V, 88. Bonifag von Tuecien, I, 149, III, 14. Bonifaz VIII., VI, 70, 134. Boppard, III, 370. Borbeaux, VI, 36. Borgo S. Domino, V, 83. Boris, I, 244, 327. Borfeiarof, I, 103, 125, 268. Bornhövede, Schlacht bei, III, 355, 381. Borvin, II, 362. Borgiwoi von Bohmen, I, 154. Boso von Doaria, IV, 180, 257, 307, 335. Boftra, I, 319. Botoniates, I, 367. Bogen, V, 373. Bouvines, Schlacht bei, III, 25.V,399. Brabantiones, V, 406. Brafteaten, V, 347. Branas, II, 227, 286. Brancaleo, II, 433, IV, 199, 246. VI, 491. Brandenburg, II, 117. III, 356. IV, 233. Brander, V, 417. Brandmarfer, III, 258. Branntwein, V, 306. Brauer, V, 306. VI, 286. Brannschweig, II, 347, 349. 116, 117. V, 222. VI, 542. Bremen, II, 381. V, 222, VI, 38, 233. III. 343. Brennglafer, VI, 435. Brescia, II, 59. - belagert, III, 421. — IV, 257. V, 81, 351. Breslau, IV, 11. V, 223, 322. VI, 530. Bretagne, Gebichte, VI, 445. Bretislav (II.), I, 45. VI, 166. Brieftauben, I, 111, 124, 284, 287. Brillen, VI, 437. Brixen, I, 18. V, 223, 373. VI, 65, Brot, III, 84. V. 96, 304. Brotverwandlung, VI, 206, 210. Brüden, VI, 492. Brügge, V, 224, 342. Brünn, V, 232. Bruffel, V, 224.

Brundusium erobert, II, 48, 284. HI, 168, 282. Bruno von Köln, II, 360, 361, 431, 433, 435, 437, 441. VI, 58. Bruno von Mentefaffine, I, 173. Bruno von Rheims, VI, 311. Bruno von Signia, I, 190. Bruno von Trier, I, 163, 199. VI, 15. Bryennius I, 313. Bucinat, I, 58. Bucher und Bücherwesen, III, 277. VI, 168, 187, 333, 337, 356. Bücherpreife, VI, 338. Bücherverbote, VI, 338. Bürgen, III, 230, 258. V, 266, 276, Bürger, III, 228, 255, 257. V, 86, 215. (S. Städte.) Bürgermeister, V, 214, 223. Bürgerwehr, V, 392. Buffanigra, V, 142. Bulgaren und Kreuzsahrer, I, 37, 39. II, 284. III, 417. Bulgarus, II, 69. Buoncompagni, III, 346. Buonbelmonte in Florenz, III, 328. IV, 343. Burdinus, I, 194. Burello, IV, 204. Burgen, III, 123, 124, 383, 384. V, 217, 406. VI, 519. Burggrafen, V, 41, 216. Burgund, I, 2, 11. II, 39. III, 115. V, 69, 71. Burthard v. Olvenburg, III, 365, 366. Buschetto, VI, 490. Bugbrüber, III, 307, 325. Buğe, III, 360, 364. IV, 262, 263. V, 277, 304. VI, 74, 97, 155, 212, 299, 315, 324. Bußtage, VI, 166, Butheil, V, 234, 367. Bugi, I, 311. Bnzantiner, I, 3, 67, 367. II, 282, 285. V, 58, 76. VI, 397. Byzantinische Baufunft, VI, 485, 501. Cacilie (Tanfrede Braut), I, 269. Cafarea, I, 257. II, 228, 254. III, 113. Casarius, III, 313. Cambran, V, 211. Canonici, IV, 61. VI, 22. - Rechte und Pflichten, 31. — Einnahmen, 34. — 37, 108, 109, 131, 174,

186, 299, 314.

Canossa, I, 17. Capitanei, V, 86, 89, 117. Carbonel, VI, 126. Carcano, Kampi bei, II, 92. Garcaffonne, III, 100.
Gathebraticum, VI, 119.
Cavalieri gaudenti, VI, 567.
Gelaner See, III, 284. IV, 366.
Gelano, III, 141, 157, 203, 211. Cencius, VI, 123. Centing, VI, 123. Centing, II, 403. Ceperano, III, 8, 120, 211. — Berzath bei, IV, 313. Chaleb, I, 21. Chalifat, Verfall, I, 22. — Untergang beffelben, IV, 244. Chalifen, I, 5. IV, 244. V, 359. VI. 57. Chalons, Schlacht bei, I, 2. Chartres, VI, 32. Chartres, VI, 32. Chatun, IV, 8. Chemie, VI, 440. Chieri, II, 15, 17. China, IV, 3. — erobert, 6. Chirotecae, VI, 302 Chlumes, Schlacht bei, I, 214. Chortbert, I, 283. Chowaresmier, IV, 7, 59, 66. Christenthum, I, 3. — Werth bef-felben, V, 2. VI, 1. Christian I von Mainz, II, 122, 136, 138, 139, 143, 152, 158, 160, 167, 170, 172, 173, 177, 190, 191. V, 313. Chriftian II von Maing, IV, 127, 178. Chriftian von Oldenburg, II, 117, 149. Chriftliche Geften im Morgenlande, I, 294. Chriftoph I von Danemart, IV, 171. VI, 85. Ghriftus, I, 13, 293, 294, 295. III, 84, 89, 91, 94. IV, 84. VI, 1, 41, 191, 200, 209, 213, 363. Chriftuebilber, VI, 39, 498, 501, 503 Chrobegang von Met, VI, 23. Chronifen, VI, 441, 451, 473. Cigoli, V, 163. Cimabue, VI, 499. Giftertienfer, II, 372. III, 31, 77, 164. V, 300, 378, 397. VI, 62, 105, 134, 259, 263, 277, 281, 299, 301, 306, 317, 321, 338, 504. Ciullo von Alcamo, VI, 441.

Clairvaux, I, 321.

Clarendon, Gefete von, II, 133. VI, 82. Clermont. Rirchenversammlung in, I. 28. Cluaniacenfer, Rongregation ber= felben, VI, 257, 276, 308, 322. 343, 477, 541. Coleftin II., II, 247. VI, 56. Goleftin III., II, 356, 369, 375, 384, 391. III, 70, 72, 178. Coleftin IV., IV, 30. Coloni, V, 153.
Colonia, VI, 420. Como. II, 16, 65. Conceptualismus, VI, 368. Concesi, II, 164. Consulado (Libro del), V, 316, 418. Conti, II, 231. III, 179. Conversi, VI, 256. Conversi, VI, 256. Coterelli, V, 406. Cousance, Heinrich von, IV, 370. Eredenza, IV, 251. V, 108, 131. Credit, V, 376. Erema belagert, II, 82. — 125, 167, 200. Gremona und Bigcenza, II, 78. -83, 125, 216, 380. III, 127. — Reichstag, 165. - IV, 249. V, 402. 410. Crescentins, I, 10. Cumulation geiftlicher Stellen, VI, 147. Chpern, II, 227, 228, 334, III, 153. 194. 333. V. 334. Czernebog, 1, 348.

Dachau, II, 2.
Dacien, I, 2.
Dacien, I, 2.
Danemarf, I, 224, 243. II, 5, 41, 109, 150. III, 352. IV, 171, 232. V, 74, 415. VI, 85, 121, 180.
Daffer, II, 226.
Daimbert, Batriarch, I, 145, 252, 254, 257, 263, 277.
Dalmatien, I, 57.
Damascus. Belagerung von, I, 341.
Damiette belagert, II, 241. III, 117, 146. — crebert, 151. — Ruckgabe, 155. — Einnahme (1249), IV, 154.
Dampierre, III, 63. IV, 230.
Danbolo, III, 34, 36, 38, 42, 45, 51, 55, 59. V, 194, 353.
Daniele, III, 283.

Dannenberg, III, 354.

Dante, V, 202. VI, 442, 460.

Dargam, II, 233. Diepenfationen, VI, 122, 184. Dauphine, V, 72. Ditmarfen, III, 355. Dörfer, Anlegung, V, 33, 209. Dogen, V, 176, 206. VI, 528. Dogmatif, VI, 210, 396. Dogmatifer, VI, 1, 362, 365. David von Dinant, VI, 393. David, Rapellan, VI, 451. David, Gultan, III, 193, 196, 197. IV, 57. Dechanten, VI, 29. Deismus, VI, 244. Dofaf von Damasfus, I, 125. Doftoren, V, 126, 142. VI, 340, Defretalen Ifidor's, I, 10. VI, 36, 347, 353. Domanenrath, III, 243. 38. — Gregors IX., III, 294. IV, Domenifo Flabenigo, V, 177. 39. VI, 133. Dominifaner, III, 294, 299. Defurionen, V, 115. Demofratie, V, 2, 89, 109, 176, Berjaffung, 304. — Berbreitung, 310. — 339, 346, 447. — Reperrichter, VI, 227. — 433. 204, 213. Defcenbenten, VI, 5. Dominito, Michaele, 1, 285. Defiberius, I, 6. Deutsche Ritter, II, 297, 304. III, 146, Dominifus, der heilige, III, 302, 312 196, 335, 395. IV, 57. V, 231, 232, 343, 370. VI, 159, 232, 564. Dominium mundi, VI, 77. Donati, III, 328. Deutsche Sprache und Dichtfunft, Dornenfrone Christi, IV, 55, 142. III, 389. IV, 98. VI, 187, 450. VI, 216. Deutscher Ganbel, VI, 450. Deutscher Sanbel, IV, 98. Deutsches Recht, III, 383. V, 257, Dornif, V, 224. Dornlaum, Schlacht bei, I, 71. Donah, V, 224. Dovara, Anfelm von, II, 165. Drama, VI, 469, 544. 263. Deutsches Steuerwesen, III, 384. V, 382. Dreieinigfeit, VI, 190, 243, 383, 392, 433, 434. - Orben ber bei= Deutschland und Italien, II, 14. V, 68. Devolution, VI, 70. ligen, 567. Dritter Stand, III, 250. V, 31. Drogo, I, 358, 359. Devolutionerecht, VI, 70. Diafonen, VI, 4, 53, 208. Dichtfunst, II, 196. III, 291, 293. IV, 244. VI, 362, 440. VI, 36. Drontheim, II, 22, Dichelaledbin, IV, 8, 59. Didafus von Dema, III, 302. Dichemuta, IV, 4 Diebstahl, III, 258. V, 275, 277, 302, 406. VI, 216. Didingischan, IV, 4. Dufaten, V, 353. Dienende Bruder, I, 303. VI, 286. Duns Sfotus, VI, 429. Diener ber Kirche, VI, 208. Dienste, III, 234. V, 14, 28, 101. Dienstleute, V, 14, 35, 266, 290. Dupun, I, 300. Durrhachium, I, 37, 47, 61, 270, 365, 370, 374. V, 400. VI, 14, 289, 298, 513. Cbenbürtigfeit, III, 255. V, 269. Dienstverträge, III, 234. V, 8. Diepold, Graf von Acerra, II, 358, Eberhard von Konftang, IV, 332. 373, 379, 387, 404, 406, 408. 350.III, 9, 141. Cherhard von Salzburg, III, 209. Dies irae, VI, 440. IV, 15, 17. Diegenhofen, V, 223. Cherftein, Graf von, IV, 238. Chn Safie Rebe, II, 274. Dietrich von Klandern, I, 342. II, 227. Dietrich, Rarbinal, I, 182, 183. Eboli, Marinus von, IV, 24, 31, 32, 87. Dietrich von Landsberg, II, 180. Ebremar, Patriard, I, 264, 277. V, 313. Ebelsteine, V, 307.

Dietrich von Meißen, II, 346, 381,

Diffiniteren, III, 306. VI, 301,

426. III, 14

308, 312

Diet, Graf von, II, 141.

320. II, 222. Ebmund von Kanterburd, IV, 65. Ebmund von England, IV, 65, 189, 203, 220, 264.

Ebessa erobert, I, 78, 112, 274, 299.

Cabert von Bamberg. II. 436, 439. III. 357, 358, 404.

Egeno von Urach, III, 115, 126, 127, 370.

Che, I, 347. II, 393. V, 2, 19, 25, 216. VI, 176, 183, 208, 506.

Chebruch, III, 257. VI, 183, 444, 510.

Chehaften. V. 66, 264, 266. Epelofigfeit ber Geistlichen, I, 16, III, 88. VI, 129, 175. Eherecht, V, 25.

Chefcheibungen, V, 96. VI, 183, 507, 509.

507, 309.
Cheverbote, III, 106. VI, 506.
Ehezwang, VI, 507.
Chrenzeichen, V, 419. VI, 48.
Cichstädt, VI, 23, 112.
Eide von Repgow, V, 258.
Eid, III, 193, 227, 253, 255, 396.
IV, 86. V, 267, 282, 310, 371.
VI, 203, 222, 444. — der Bischofe 67.

Cibeshelfer, III, 253. VI, 181. Eifersucht, VI, 577. Eigenthum der Kirche, VI, 102. Eilika von Brennberg, IV, 348. Eilika von Sachsen, I, 235. Einfuhrverbote, III, 263. V, 319.

Gintommenfteuer, VI, 119.

Kinnahme, III. 240. — ber Könige, Fürsten, Städte, V, 382. — ber Stiftsherren, VI, 34. — ber Kirche, 99, 106. — ber Papste, 120.

Ginfiebler, IV, 263. VI, 245, 268, 270.

Cjub, III, 148

Efbert von Butten, II, 62. VI, 451. Elchanes, I, 41.

Eleonore von Frankreich, I, 339.

II, 305, 315, 369. Elephanten, V, 405. Elfenbeinarbeiten, VI, 498.

Elias von Rortona, III, 312, 447. Elifabeth von Baiern, III, 373. IV, 105, 222, 284, 347, 348, 352, 382, 384, 397.

Elifabeth von Braunschweig, IV, 227, 229.

Clifabeth, die heilige, III, 357, 391. IV, 101. VI, 212.

Elife von Antiochien, I, 282, 289, 309, 312.

Emailmalerei, VI, 503. Emanuel, Kaifer, I, 312, 318, 327. manuel, Kaifer, İ, 312, 318, 327. | Erich III., I, 243. II, 111. — und Konrad III, 330. — und Erich IV., IV, 170, 233. Lubwig VII, 333. — und Roger, 345. | Erich V., IV, 172. VI.

- und Milhelm von Sicilien. II. 46. - und Alexander III. 140, 155. und Benedig, 159. — und Rainald, 227. — in Antiochien, 228. — und Amalrich, 238, 242. — Charafter, 284. — V, 331, 333.

Emaus, I, 124. Emerich von Ungern, III, 38, 71. Emifo, Graf, I, 44.

Emmerich, V, 213. Engel, VI, 195.

Engelbert I von Roln. III. 127.

165, 166, 317, 354, 367. Engelbert II. von Roin, IV, 329, 333. England und Gregor IX., IV, 19. England und Innocenz IV., IV, 62 73, 94. VI, 285.

Englands Steuern, IV, 73, 95, 264.

V. 377. VI, 115, 121. Englische Dichtfunft, VI, 449. Englische Univerfitaten, VI, 357. Enquerrand von Baur, IV, 334. Ens, V, 232.

Enterbung, V, 273. Enzius, III, 262, 414. — heirathet, 425. - Statthalter in Italien, 450. - flegt zur See, IV, 24, 29. - 33, 34, 47, 82, 108, 109, 111, 128. - gefangen, 130, 137, 386. — Charafter u. f. w., 385, 386. — Tob, 388. — 398, 399. Cpos, VI, 456.

Erarb von Balery, IV, 370, 371, 382.

Erblehen, I, 8. III, 227. Erblofe Guter, V, 225, 273.

Grbrecht ber Bauern und Dienitleute, III, 234. V, 27, 100, 273. — ber Abligen, III, 227. V, 87, 203. — überhaupt, V, 216, 224, 270, 291, überhaupt, V, 216, 224, 270, 291, 316. — ber Mönche und Geiftlichen, V, 272. VI, 108, 128, 259, 260, 318. — ber Fürften, V, 47. Erbschaften, III, 258. — ber Kirche, I, 188. III, 222. VI, 237, 259. Erbschaftscheuer, V, 367. Erbschleicherei, VI, 109. Erbsünde, III, 94. VI, 199. Erbzindleute, V, 300. Erbbeben, I, 277. II, 228, 242. III, 174.

III. 174.

Erbfugeln, VI, 498. Erfurt, II, 188, 427.

Ergobungen, III, 288. VI, 324, 545.

Erfalthai, IV, 151. Erlöfung, VI, 157, 202, 386. Erlang von Würzburg, I, 154, 183. Erschaffung, III, 217. VI, 195, 385. Erfte Bitte, VI, 28, 69, 70, 147. Erftgeburterecht, V, 27, 274. Erftlinge, VI, 106. Erwin von Steinbach, VI, 489. Erzämter, V, 51.
Erzöichöfe, III, 105. V, 46, 228, 413. VI, 2, 8, 19, 36, 119, 274.
Erziehung, VI, 330.
Erzfanzler, V, 50.
Erzpriefter, VI, 7, 22, 30, 149. Esaminatori, V, 184. Efelefest, VI, 545. Gefilb von Lund, II, 50. VI, 12. Gemorce, VI, 469. Effen, I, 305. III, 288. VI, 31, 174, 182, 269, 541. Champes, I, 331. Cfte, III, 2, 129, 342, 344, 401, 403, 405, 406, 408. V, 83. Etablissemens Lubwigs IX., IV, 170. Eudofia Lasfaris, III, 162. Eugenius III ermählt, I, 248. — aus Rom vertrieben, 249. — in Frankreich, 249, 285, 310. II, 9. - Tob, 10. Enftachine Grenier, 1, 283, 285, 310. Guftathine ven Beuillon, I, 280. Euftathius von Maquelin, III, 25 Eregefe, VI, 210, 386. Erorcismus, VI, 205. Enub, Sultan, II, 345, 346. IV, 151, 152, 154, 156. V, 401. Gnubiben, II, 247. Gzelin, I., III, 3. Ezelin II., III, 3, 4, 5. Gzelin III., ber Mond, II, 165. III, 3, 128, 304, 341, 342 Ezelin IV., III, 4, 14, 174, 201. — Charafter, 342. IV, 252. — III, 401, 403. — in Padua, 406, 414. — heirathet, 415. — 420, 421, 448, 451, 456. IV, 34, 81, 109, 128, 131, 187, 246, 250. — Tob, 259, — 267, 335. V, 195. VI, 228, 535, 548.

Tabliaur, VI, 469. Fabritarbeiter, V, 11, 312. Faenza, III, 132. — belagert, 457. — V, 135, 381, 410. Färbereien, V, 307. Fahuen, V, 404, 409, 417. VI, 560.

Fahnenwagen, III, 128, 344, 414, 426. IV, 114, 269. V, 404, 414. Fahrende Studenten, VI, 346. Fajez, II, 233. Falten, I, 305. III, 286, 288. V, 303, 410. Falsche Münzen, V, 353. Fano, V, 81, 95, 135, 394. Farinati begli Uberti, IV, 267, 268, 270, 273. Faften, II, 279. III, 84, 88, 94. V, 299. VI, 174, 182, 269, 311. Fatimiben, I, 23, 126. II, 219, 233, 243. Faustrecht, V, 411.
Fegefener, III, 85, 88, 94, 298.
Fehben in Deutschland, I, 196, 205, 240, 353. II, 131, 179, 195, 361, 381, 388, 425. III, 114, 333, 356. IV, 14, 329. — in Apulien, I, IV, 14, 329. — in Apulien, 1, 360. II, 405. — in Palatina, II, 227. IV, 274. — in ber Lome barbei, II, 14, 56, 57, 77, 82, 156. III, 2, 128, 174, 327, 343, 397, 401, 403, 405, 421, 454. IV, 128, 131, 187, 249. V, 199. — Gefege gegen, III, 256, 383, 384. — im Allgemeinen, V, 4, 103, 276, 390. 409, 411. Feldzeichen, V, 404. Ferdinand III von Kastisien, IV, 172. Ferentino, Bertrag von, III, 157, 161. Fernröhre, VI, 437. Ferrara, II, 454. — belagert, III, 354. — V, 81, 117, 136, 373, 378. — Univerfitat, VI, 356. Ferrerius, IV, 297. Fertorium, Schlacht bei, I, 360. Feste, I, 349, III, 378, 388, 415, 426. IV, 278. V, 404, VI, 173, 269, 546. IV, 278. V, 404, VI, 173, 269, 546. Festage, III, 385. V, 246. VI, 166 Festungen, III, 251, 284. V, 403. Feuda oblata, VI, 102. Feuersbrünste, VI, 529. Fibonacci, VI, 437. Fiesto, IV, 39, 51. 213, 303. Filippo Ugone, IV, 129. Finanzen ber Araber, V, 385. Firmelung, VI, 65, 205. Fisherei, III, 268. V, 237, 299, 344. VI, 298. Klabeniao, V. 177. Flabenigo, V, 177. Flache, III, 260. Flagellanten, IV, 262. Flandern, IV, 230. V, 73.

Flanbern, Dietrich von, I, 342. II, 227.

Rlanbern. Werrand von . III. 25. IV. 229.

Klandrifche Unfiebelungen, V. 300. Wlandrifdie Stadte, V, 223.

Klandrische Streitigfeiten, IV, 230. Aleischer, III, 259. V, 304. VI 530. Fleischerbrechen, VI, 179, 319, 513, 515.

Alodberg, Edlacht bei, I. 354. Moren: und Bifa, III, 135, IV, 248,

— Unruhen, III, 328. V, 201. — IV, 83. — und Siena, 248, 268. — Berianung, 336, 342. — V, 81, 95, 136, 201, 206, - Sanbel, 333, - VI. 522.

Florine, I, 86

Flotten, III, 252. V, 416.

Aluchen und Schwören, VI, 183, 532. Fodrum, V, 78, 84, 90, 125, 377. Foggia, Reichstag, III, 453. IV, 185, 213, 214.

Folmar von Trier, II, 198, 216, 218. Folter, III, 258. IV, 248. V. 286. VI, 138.

Fonterrand, Rongregation VI. 313.

Korcalquier, V, 71, 72. Forli, II, 397. V, 82. Forsten, III, 274. V, 302.

Foffalta, Schlacht bei, IV, 129. Fränkische Raiser, I, 11. VI, 13. Fränkisches Recht, III, 253.

Franfisches Reich, I, 2, 5.

Frangipani in Rom wider Gelafins, I, 193, 195. - für Alexander III., II, 86. - und Friedrich II., III, 191. 453. - 411. - und Gregor IX., IV, 47, 121. - verrath Ronradin. 374, 390.

Franken, Bergogthum, I, 186. Frankfurt, Reichstag (1208), II. 437. (1212) III, 14. (1213) 21, 383. - Schlacht bei, IV, 104. - 106, 331. - Berfaffung, V, 59, 225, 247, 313.

Franko aus Roln, VI, 481. Frankreiche Grenzen, V. 73. Franz, ber heilige, III, 295, 307, 312. V. 173. VI, 354, 536.

Frang von Roffredo, IV, 326.

Frangistaner. Berfaffung, III, 294, 299. - Berbreitung, 311. - 346, 447. VI, 227, 433, 504.

Frangofifche Dichtung, VI, 445. Frangofifche Rirche, III, 445. IV, 146. VI, 10, 81, 117.

Frangofifches Ringumelen, V. 382. Frangofifche Universitäten, VI, 347,

Franzosen, III, 143.

Fraticellen, VI, 219, Frauen, V, 266, 270, 273, 276, 278, 291. — und Ritterthum, VI, 320, 373, 447, 452, 567.

Freibriefe, III, 229, 234, 242, 269, 331. V, 239. - ber beutschen Stabte. 403. — 31, 215, 313, 362, 369. VI, 286. — ber Kaifer, III, 370. V, 71, 80, 145, 221, 363, 384, 386. VI, 84, 118, 293, 297. — ber Bapfte, 65, 72, 163, 277, 282, 298, 318, 564. — ber Bischofe, V, 92. VI, 92.

Freiburg, III, 115. V, 222, 225, 371. VI. 496.

Freiburg im Nechtlanbe, V, 226. Freie, I, 7, 8. V, 2, 14, 35, 37, 361, 391.

Freie Runfte, III, 278, VI. 330. Freier Wille, VI, 197, 387, 391, 405, 413,

Freigedanf, III, 201. VI, 126, 156, 243, 456,

Freigrafen, V, 275.

Freiheit, driftliche, III, 80: VI. 198. 218.

Freilaffung ber Bauern, V, 30, 99, 135, 218. VI, 88.

Freifingen, Konrad von, IV, 17. Frembe, V, 25, 110, 135, 198, 227, 321.

Friedrich I Kreuzzug, I, 326. in Abrianopel, 329. - Beimfebr, 343. - Jugend, II, 2. - Berfon= lichfeit und Charafter, 3. - Rai= fermahl, 4. - in Merfeburg, 5. und Danemark, 5. - und Beinrich ber Löwe, 6, 37, 169, 180, 187. zu Konstanz, 11. — Bug nach Ita= lien, 12. — und bie Mailanber, 17, 60. — und Tortona, 18. — und Arnold von Breseia, 23. — und harbrian IV, 27, 49, 52, 73. — Antwort auf ber Romer Mede, 29. — Bug gen Rom und Kronung, 31. -Rampf mit ben Romern, 31. - und Speleto, 32. - bei Berona, 33. -Rudfehr nach Deutschland, 35. gegen Friedensbrecher, 36. - beirathet Beatrir, 38. - gegen Bolen, 41. - in Burgburg 42. - Streit mit papflichen Gefandten 50. - Aus:

föhnung mit Habrian IV., 55. zweiter Bug nach Italien, 59. vor Mailand, 62. - Unterhandlungen, 66. - in Ronfalia, 67. gen, vo. — in Robitan IV., 73. — Briefwechsel mit Hailand, 77. — in Lebensgefahi, 81, 148. — vor Erema, 82. — Papstwahl, 85. in Bavia, 91, 98. - bei Carcano, 92. - zweite Belagerung Mailande, 93. - Mailand erobert, 95. - und Alexander III., 86, 87, 100, 155, 165, 171. - und Lubwig VII., 111. - und Walbemar I., 119. - und Mainz, 120. - geht nach Italien, (1163), 126. — und Barifo, 130, 138. — in Würzburg, 134. — nach Italien (1166), 138. — und Genua und Bifa, 129, 139. — vor Ankona, 143. — in Rom, 145. — Rudzug, 146. — Erwerbungen in Deutsch; land, 152. — feine Sohne, 153. — nach Italien (1174), 163. — vor Alexandria, 164. — in Chiavenna, 169. — bei Legnano, 171. — Friede von Benedig, 172. - achtet Bein= rich ben Lowen, 180. - Feldzug gegen Beinrich, 187. - vor Lübed, 187. — in Erfurt, 188. — halt Reichstag in Mainz, 195. — mit Mailand versöhnt, 199. — und Ur= ban III, 216. - nimmt bas Rreug, 279. - und Ifaaf, 288. - fiegt bei Ifonium, 295. - ertrinft, 296, 349. — V, 49, 70, 78, 368, 403. - Rriegegesege, 405, 414. - VI, 14, 91, 117, 290, 297, 340.

St. 111, 290, 291, 340.
Friedrich II Geburt, II, 378. — Kösnigswahl, 385. — in Kalermo geskrönt, 399. — unter Bormunbschaft Innocenz III., 400. — Runbschreisben 408. — III, 11. — heirathet Konsstanze, 15. — Berufung nach Deutschland, 13, 16. — Abreise dahin, 19. — in Rom, 19. — Gefahren, 20. — Fortschritte in Deutschland, 21, 27. — in Baucuseurs, 21. — und Walbemar II., 22. Krönung zu Achen, 27. — Kreuzzug, 27, 108, 114, 122, 126, 127, 142, 145, 156, 160, 161, 183, 413. — Berträge mit Innocenz III., 107. — Wirssamseit in Deutschland (1216—20), 114. — und Honorius III., 17, 131, 135, 139, 156. — Krönung, 116, 122. — und bie beutschen Präsente, 123. —

Romergug, 131. - und Genua, 19. 131, 135, 141, (1238) 422. — Rai= ferfrönung, 134. - in Apulien (1220), 140, 158, (1240) 454. - in Beroli, 156. — in Ferentino, 157. —heisrathet Jolante, 157, 169. — und Spoleto, 159. - in S. Germano, 161. - und Rönig Johann, 169, 178, - Briefwechsel mit Honorius, 170. - und bie Lombarben (1220), 174, (1231) 329, 338, (1235) 396, 402, 408, (1238) 419, 449, 451. IV, 49. und Gregor IX., III, 181, 183, 196, 204, 212, (1232) 272, 339, 348, 397, (1236) 409, (1238) 423, 427, (1239) IV, 16, 17, 20, 27. — Auf bruch und Rückfehr, III, 177. - von Gregor gebannt (1227), 185, 192, 196, (1239) 427, 451. — Recht= fertigung (1227), 187, 198, 205, (1239) 429, 439. — Abfahrt nach Balaftina, 192. - in Cypern, 194, - in Sprien, 194. - und bie Gul= tane, 195, 196, 199. — Friede mit ben Turfen, 197. — in Jerufalem, 198. — Rudfehr паф Енгора, 201. - vom Papfte befriegt, 202, 208. - Anfunft in Apulien, 204. -Friebe von S. Germano, 211. — Gefetgebung, 135, 213, 216, 336, (1235) 383. IV, 337. — über firche liche Berhältniffe, III, 218, 447. — Lehnswesen und Abel, 223. — Stäbte und Bürger, 228. — Landleute, 233. — Behörden, 238. — Reichever= fassung, 248. — Kriegewesen, 251. - Rechtspflege und Gerichtsordnung, 252. — peinliches Recht, 256. — Polizeigefete. 259. - Sanbel und Gewerbe, 260. - Mungwefen, 265. V, 348. — Steuern, III, 267. — Unleihen, 273. - Rronguter, 275. — Wiffenschaften, 276. — Runft, 280. — Bilbfaule 283. V, 348. — Charafter, Hofstaat und Lebensweise, III, 183, 275, 277, 284. — Reli= gion, 285, 439, 440, 441. IV, 90. - Thiergeschichte, III, 286. - in Benedig, 330. - Aufftand in Apulien, 331. - und Palaftina, 332. - und Deutschland, 350. - und Lubwig IX., 352. — und König Heinrich, 373. — in Deutschland (1235), 373. — Ermahnungen an Konrad, 378. — heirathet Jabelle, 377. — Reichstag in Mainz, 379.

- welfische Angelegenheiten. 380. und Friedrich ber Streitbare, 391, 403. — in Italien (1236), 402, 408, (1241) IV, 23. — fiegt bei Rortenuova, III. 414, -und Mailand. 409, 416, 449. — und Balbuin II.. 417, 426. - por Brescia, 421. und Genua, 422. — und Sardinien, 425. — in Padua, 426. — Schreis ben an die Römer, 432, 451. - und bie Kürften. 433. - Regereien. 438. 441. - und die Deutschen, 444. und Ludwig IX., 446. IV, 27, 95, 108, 128, 135, 139, 151, 164. — und Azzo von Efte, III, 448. — Lus föhnung mit ben Römern, 452. in Avulien (1240), 453. — in Ravenna, 456. - vor Faenza, 457. IV, 24. - und Friedrich ber Streit= bare, 15. - und bie Bischöfe, 17. - an bie Deutschen, 17. - und bie Kirchenversammlung, 21. - Prälaten gefangen, 25, 29, 41. — bes friegt Genua, 25, 30. — und bie Karbinäle 22, 29, 35. — und In nocenz IV (1243), 39, 47, 52, 64, 108. — belagert Biterbo, 44. — von Innocenz IV gebaunt, 54, 74. — und die Kreuzsahrer (1239), 58. — in Lyon abgesett, 74. — Rechtsertigung, 74. — in Berona, 81. — befriegt bie Mailanber (1245), 82, - und die Geiftlichen, 85. - Berfchmorung gegen, 87. - Rlagen, 90. - Glaubensbefenntniß, 91. - Ber= haltniffe zu anbern Staaten, 93. und bie beutschen Stabte, 106. in Turin, 70, 108. - vor Barma, 110. - und Bologna (1249), 130. - und Beter von Vinea, 132, 391. -Tob, 135. - Teftament, 135, 137. - Machtommen, 137, 180, 385, 395. — 174, 252. — ein falscher Fried-rich II, 136, 280. — V, 47, 69, 71, 84, 221, 363, 368. — VI, 117, 232, 474, 531, 532. — Dichtun-gen, III, 291. VI, 441. Friedrich (Entel Friedriche II), IV.

137, 174, 175, 180, 264. Friedrich von Altena, III, 166, 167. Friedrich von Antiochien, III, 452. IV, 34, 92, 108, 109, 112, 128,

137, 397, 398, 399. V, 84. Friedrich von Arensberg, I, 200. Friedrich von Botesow, II, 367. Friedrich von Buren, I, 184. Briebrich von Gvesheim (Gberftein). IV. 177.

Friedrich von Raftilien, IV, 358, 363, 380.

Kriedrich von Köln, I, 175, 180, 182, 199.

Friedrich Lancia, IV, 192, 225, 280,

344, 351, 361, 363. Friedrich I von Desterreich, II, 373. Friedrich von Desterreich und Basben, IV, 175, 233, 350, 360, 370, 373. 381.

Kriedrich von Rothenburg, II. 146. 153.

Kriedrich der Sohenstaufe, erster Ser-30g von Schwaben, I, 186, 196.

Friedrich, zweiter Bergog von Schwa= ben. I. 186. 208. - in Mains, 210. - gegen Lothar, 217. - Quefohnung mit bem Raifer, 227. - II, 2.

Friedrich, Bergog von Schwaben (Friedrichs I Sohn), II, 152, 197, 279, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 360. VI, 216. Friedrich von Stade, I, 173.

Friedrich ber Streitbare, III, 391. IV, 15, 29, 104, 118, 119, 174, 374. Friedrich von Tribent, III. 131.

Friedrich mit ber gebiffenen Wange, IV, 385.

Friefen, III, 113, 147. IV, 232 V, 68, 417.

Friften, V, 32. Fristar, I, 152. III, 357. V, 410 Frohnboten, V, 268.

Fuccio, VI, 496. Füchfe, III, 288. Fürsten, V, 39, 384. Fulcher, Patriarch, I, 339. II, 231, 432. III, 6.

Fulba, II, 197.

Fulfo IV von Anjou, VI, 525.

Fulfo von Jerufalem, 1, 290, 309, 310, 315, 318. Fulfo von Kantelou, III, 75.

Aulfo von Reuilly, III, 34. VI, 515. Fulfo von Buyregard, IV, 359, 361,

Fulfo von Toulouse, III, 98.

Fugvolf, V, 408.

Gabriel von Melitene, I, 253, 279. Gaeta, III, 211, 284, 339. Galeren, V, 416. Galiane, VI, 579. Galioten, V, 416.

S. Gallen, VI, 293, 335.

Gally Rnight, VI, 486. Galvan Lancia, IV, 192, 202, 207, 216, 319, 344, 351, 358, 363, 370, 373, 381.

Garifendi, V, 404. Garmund, Batriarch, 1, 290. Gartengewächfe, V, 298.

Gaftfreundschaft in ben Rlöftern. VI, 270.

Gafton von Biterre, I, 125.

Gaftwirthe, V, 319.

Gaue, V, 43.

Gaufrebo pon Montecaveofe, II, 45. Gaugrafichaft, V, 275.

Gaufler, III, 259, 290, 379. IV, 142

VI, 531. Gaunilo, VI, 378.

Baga, Schlacht bei, IV, 60.

Gebhard von Roftnig, I, 153.

Webhard von Speier, 1, 156, 157. Gebrauche in ben Rlöftern, VI, 266.

- überhaupt, 506, 527. Gebühren, III, 247, 256. V, 268. VI, 292.

Gebichte, VI, 440.

Geerebergen, V, 224. Gefaugene, III, 33. IV, 81, 249. V, 7, 202, 400. VI, 301. Gefolgschaften, V, 4.

Wegenfüßler, VI, 438.

Gehalt ber Professoren, VI, 341. Geheimschreiber, III, 246. Geisa II., I, 240, 244, 327. II, 41. Geißler, IV, 262.

Geift, beiliger, III, 84. VI, 191, 417

Geifter, VI, 195, 537. Geiftliche, I, 9, 167. II, 127. III, 92, 104 - Bahlen, 119, 409. VI, 16, 143. - III, 193, 211, 216. -- Friedriche II Gefete für biefelben, 123, 136, 218, 396. - IV, 85. - Steuer: freiheit, III, 136, 164, 221, 271. V, 94, 323, 361, 366, 368. VI, 113. - Gerichtsbarfeit, III, 221, 224, 250, 253, 256. V, 94, 137. - Abga= ben, III, 288, 381, 383. IV, 62, 94. V, 378, 394. VI, 115, 122. — und Mönche, III, 310. VI, 173, 174, 272. — und Laien, III, 223, 278, 307. 343. V, 18, 32. VI, 3, 15, 75, 95. - und Stabte, V, 85, 89, 146, 155, 203, 217, 242. VI, 87. — Stufen ber, VI, 4, 208. — und Abel, III, 386. V, 296. VI, 86. — und Bauern, V, 9, 32. VI, 87. - Befoldung, VI, 99,

106. — Bilbung, 185. — Erwerbunge: und Erbrecht, III, 222. V, 361. VI, 128. — ale Reichestande, V. 50. VI, 88. — Sitten, I, 12. III, 105. IV, 97. V, 326. VI, 36, 60, 61, 88, 98, 169 .- und Ronige, 84. - ale Staate: biener, 101. - im Kriege, V, 394.

Geiftliche Dichtung, VI. 454. Geiftliche Uebungen, VI, 266.

Beiftlichfeit im lateinifden Raifer= thum, III, 61, 163. - in Dane= mart, 352. - in England, IV, 19. VI, 82, 85.

Gelafius II., I, 190. - erwählt, 192. VI, 56. — Flucht, I, 193. — Rudfehr, 195. - ftirbt in Clugny, 195.

Gelb, III, 228, 265. V, 324, 346, 365. VI, 155.

Gelbbugen, V, 173.

Geleitegeld, III, 384. V, 314, 330,

Gelübbe ber Kreuzfahrer, I, 300, 301. II, 268, 273. III, 144, 164, 186. IV, 125, 149, 296. VI, 122, 237. — ber Mönche, III, 299, 304, 307, 319. VI, 24, 249, 251, 266, 272, 301, 311. - 208, 508.

Gemignano, V, 139. Generale der Bettelmende, III, 301. Generalfapitel, VI, 280, 304, 307, 309, 310, 316.

Genferich, 1, 2.

Gent, V, 224. VI, 145. Genua, I, 264, 289. - und Friedrich I., II, 72. — und Bifa, 129, 138, 376. — Unruhen, 157. III, 328. IV, 303. - und Beinrich IV., II, 374. - und Otto IV., III, 6. - und Fried: rich II., 19, 132, 141, 261, 330, (1238) 422, (1241) IV, 30 — Han-Prälaten, IV, 24. — und die Prälaten, IV, 24. — bekriegt von Friedrich II, 25, 31. — und Pifa, 249. — 306. — Berfastung, V, 139. - Sanbel, 323, 330, 337. - Fi= nangen, 379, 395. - Scemacht, 415. — VI, 12, 500, 531.

Genueser in Ronftantinopel, IV, 276,

302, 304.

Genuefer in Sprien, I, 264, 295. 11, 254, 322, 329. III, 196, 333. IV, 168, 274. V, 419.

Geographie, VI, 438. Georg Mugalon, IV, 275.

Georg Palaologus, I, 369. Georg von Wait, III, 114

Gepiben, I, 2. Gerabe, V, 271. Beregelte Stiftsherren, VI, 23. Geremei, V, 200. Gerhard von Albano, III, 13. Gerhard von Angouleme, I, 175. Gerhard von Avesnes, I, 144. Gerhard von Belford, II, 260. Gerhard II von Bremen, III, 366. Gerhard Donoratifo, IV, 370. Gerhard von Mainz, III, 364, IV, 179.

229, 238. VI, 112. Gerhard von Sidon, II, 224.

Gericht, jungftes, VI, 209, 495. Gerichtebarfeit, geifliche, III, 123, 124, 221, 224. V, 33, 83, 94, 285, 324. VI, 32, 40, 84, 135, 154, 291, 294. — westliche, III, 221, 224, 242, 383, 384. V, 41, 42. VI, 41, 136, 172.

Gerichtstoften, III. 247, 255, 259.

V, 269. VI, 138.

Gerichteverfassung, III, 252, 253, 255, 384. V, 115, 264. VI, 138. Gerlach, ber heilige, VI, 212.

S. Germano, Reichstag baselbft, II, 409. III, 7, 9, 141. — Bertrag von, 161, 164, 183, 187, 190. — einsgenommen, 203. IV, 316. — Friede, III. 211. - Rechte, 230. - IV, 312. Gerold, Bifchof von Glavien, II, 106,

107, 114. Gerold, Batriarch von Jerufalem, III, 199. — an Gregor IX, 200, 337. Gertrub, Raifer Cothars Tochter, I, 217, 240, 242. II, 6.

Gertrub von Desterreich, III, 393. IV, 120, 121, 174, 233, 235.

Befammtabenteuer, VI, 468. Gefanbte, V, 74. - papftliche, VI, 57.

Gefang, VI, 30. Gefchenfe, III, 247. — an bie Rirche, V, 7. VI, 48, 108. - an ben Bapft, VI, 284.

Gefcichtschreiber, VI, 449, 451, 473.

Gefchlechtenamen, VI, 562.

Gefdüg, V, 401.

Gefchworne, Ill, 232. V, 264. Gefellen, V, 311.

Gefete Friedrichs II., III, 136, 272, 336. V, 212. (1235) III, 382. bes beutschen Stabtebunbes, IV, 242. - Rarle von Anjou, 338. - ber italienischen Stäbte, V, 114, 132, 149, 156, 159.

Wefene von Jerufalem. I. 296. III. 61. - ber Mongolen, IV, 6. - für ben Rreuzzua, III. 33.

Gefete bes lateinischen Raiferthums,

Ш. 61.

Gefete von Oleron, V, 418. Gefetgebung, III, 213. V, 60, 64, 66, 114, 205. VI, 132, 145, 416.

Gefinde, V, 270. Gefpräche, VI, 267.

Gefundheitevolizei. VI. 530.

Getrante, V, 306.

Getreibearten, V, 298. Getreibehanbel, III, 261, 263. V,

150, 301, 320, 322, 337. Getreibemagazine, V, 302. Getreibepreise, V, 301, 356.

Bewalt gegen Beiftliche und Rlofter geübt, II, 427. III, 130. IV, 85, 107, 333, 346. V, 95. VI, 60, 71, 73, 86, 89, 95, 142, 149, 162.

Gewerbe, III, 265. V, 210, 298, 304. Gewerdt, III, 269. V, 367. VI, 104. Gewicht, III, 259. V, 167, 351, 357. Gewürz, VI, 309, 543. Gezolin von Marra, IV, 327.

Sherardus Miger, II, 16, 17, 69. V. 79.

Shibellinen, I, 241. II, 366. III, 408, 451, 457. IV, 268, 289, 336, 342. V, 89, 199, 207.

Gibelinus von Arles, I, 277. Gibellum, I, 117, 119, 120, 267.

Gieffunft, VI, 498. Gift, III, 260. VI, 439. Giftmischer, III, 254. V, 279, 281. Gilbert von Gravina, II, 209, 211.

Gilbert be la Porrée, VI, 375.

Gilbert von Sailly, II, 238, 242. Gilbert von Sempringham, VI, 313.

Gilben, V, 310, 314. Giles le Brun, IV, 317, 320.

Giordano, III, 407.

Giotto, VI, 500. Gifors, Bertrag von, II, 306. Giuftiniani, Pantaleo, IV, 275.

Glasmalerei, VI, 502. Glaswaaren, V, 336. VI, 498.

Glaube, I, 36, 292. III, 79, 218, 336, 442. IV, 3. VI, 193. 202, 206, 218, 374, 378, 386, 402, 415, 417.

Glaubenslehre, VI, 210. Gloden, III, 265. VI, 167, 168.

Gludespiele, VI, 543. Gnabenwahl, VI, 194, 195.

Goethale, VI, 428

Golbgulben, III, 266, 268. V, 353. Goldichmiedearbeiten. III. 259. 282, 377, 379. IV, 114. V, 308. VI, 496.

Golde und Gilberwerth, III, 259, 261. V, 353.

Goslar, I, 173, 237, 239. II, 181, 185. III, 382. V, 226, 233.

Gothen, I, 1.

Gottes Eigenschaften, III, 83, 91. VI, 193, 198, 376, 377, 383, 388, 408. - Dafein, 376, 399, 408.

Gottesbienft, III, 95. V, 318. VI, 162, 163, 164, 234, 320. Gottesfriede, III, 256.

V, 411. VI, 141.

Gottesläfterer, III, 258. V, 166, VI, 183.

Sottesurtheile, I, 350. III, 253. IV, 171. V. 216, 278, 284, 406, 413. VI, 140, 227.

Gottfried von Afcha, I, 46, 49. Gottfried von Bouillon. Berfunft, I, 32. — Tapferfeit, 33. — Rreugzug, 46. - vor Konstantinopel, 49. - verwundet, 72. - vor Antio= chien, 90. - bei Safar, 111. -113. - Rönig in Jerusalem, 140. - gegen Mofta, 143. - und Daim= bert, 146. - Tob, 147.

Gottfried Burel, I, 42.

Gottfried Raftiglione, IV, 30. (S. Colestin IV.)

Gottfried von Lufignan, II, 300, 301, 316.

Gottfried von S. Omer, I, 300. Gottfried von Strafburg, VI, 454,

460, 553, 574. Gottfered von Billeharduin, III, 59. IV, 55. VI, 449.

Gottschalt, König ber Wenden, I, 350. Gottschalf (Rreuzfahrer), I, 43.

Grabe, verbotene, VI, 183.

Grabenigo, V, 188. Grabmeffung VI, 436.

Grado, III, 61. VI, 63.

Grafen, I, 10. III, 223, 233, 255, 257, 383. V, 40, 223, 268, 273. Grafenfchay, V, 384.

Gral, VI, 459.

Grammatif, VI, 331. Gramment, Rongregation v., VI, 313.

Grathabeibe, II, 113. Gratian, VI, 133.

Graufamfeiten, V, 409.

Gravenberg, VI, 458.

Gravina, Gilbert von, II, 209, 211. Gregor VII., I, 13, 149, 366, 372. III, 423. VI, 40, 178, 187.

Gregor VIII (Gegenpapft), ermählt,

I, 194, 199. — im Kloster, 202. Gregor VIII (Papst), II, 277. Gregor IX als Kardinal in Apulien, II, 402. - in Deutschland, 432, 435. III, 7. — in ber Lombarbei, 131, 135. — ermaßlt, 179. — Cha-rafter, 180. — und Friedrich II, 181, 182, 196, 204, 212, 334, 339, 348, 361, 396, 409, (1238) 423, 427. IV, 19, 20. — und bie Comebarben, III, 182, 203, 208, 209, 212, 339, 348, 349, 427, 437. Aufforderung zum Kreuzzuge, 181, 182. — bannt Friedrich II. (1227), 185, 192, 196, (1239) 428, 436. IV. 15, 19.— und die Römer, III, 192, 210, 337, 347, (1234) 395, (1237) 415, 437, 450, (1240) 453. - Krieg mit Friedrich II., 201. besiegt, 208. — und bie Deutschen, 209, (1239) 444. — Anfalle, 210. — Friede von S. Germano, 211. - Defretalen, 294. IV, 39. VI, 133. — und Palästina, III, 349. und bie Keper, 362, 366. — und Ronig Heinrich, 370. — 376. — Aufforberung gum Kreuzzuge, 413, 416, 418. - und die Griechen, 418. — und Sardivien, 425. — Ber= handlungen in Frankreich, 445. — Bertrag mit ben Benetianern, 449. - und Kolonna, IV, 20. — Tod, 28. — 29. V, 12, 121, 170. VI, 67, 79, 223, 233, 371, 515.
Gregor X., IV, 389.
Grenoble, VI, 310, 311.

Grenglanber von Deutschland, V, 68, 73.

Griechen und Lombarden, II, 270. - in Sprien, 273. - in Negop= ten, 241. - und Lateiner, III, 48. — Aufstand, 58.

Griechisches Feuer, I, 265, 271. II, 319. III, 147, 148. IV, 45, 154, 158. V, 402, 417.

Griechische Rirche und Chriften, III, 48, 219. VI, 99, 115, 228, 239.

Griechische Sprache, I, 294. III, 276. VI, 336.

Großjährigfeit, VI, 512. Großfangler, III, 238.

Großmeifter in Frankreich, 1, 5. -ber Tempelherren, 302. VI. 565. ber Bettelmonche, III, 301, 305, 307, 313, 324

Grofirichter in Sicilien. III.238.244.

Großfeneschall, III, 238. Grundung der Rlofter, VI, 258, 286, 293. - Stabte, V, 207, 209. - Bisthumer, VI, 7. - Univerfi= taten, 339.

Grüningen, Graf Sartmann von,

IV, 104.

Grundbuch, III, 223, 236.

Grund fteuern, III, 226, 235. V, 364.

Guaimar IV., I, 358. Gualbert, VI, 313. Gualbrabe, VI, 579. Gualo, III, 183, 211.

Guardian, III, 301.

Gubbio, V, 144. Gubrun, VI, 458. Guelfen, I, 187. III, 174, 405, 451. IV, 86, 109, 128, 249, 250, 257, 267, 289, 334, 342. V, 89, 199, 207.

Gutte, flürliche, V, 365. Gunther von Bamberg, I, 26.

Bungel von Schwerin, II, 115, 116, 117, 118, 186

Guerra, III. 174. IV. 269, 320. V. 143.

Gutermarkt, VI, 258. Guibert von Ravenna, I, 18, 157. Guido von Arezzo, VI, 481.

Guido von Auxerre, IV, 145, 306, 318.

Guibo von Blandrate, I. 260. Rebe, II, 65, 73, 85.

Ouibo von Lufignan, II, 253, 254, 255, 260, 261, 265, 266, 300, 303, 316, 322, 334.

Guibo von Montfort, III, 63. IV, 306, 320, 342.

Guido Novello, IV, 252, 272, 298, 336, 355.

Guibo, Patriarch von Jerufalem, IV, 162.

Guido Borre, II, 420.

Guibo von Siena, VI, 500. Guibo von Suzara, IV, 378. VI, 341.

Guido Truffel, I, 100.

Guibo von Baur be Cernan, III, 38, 40. Buibo von Bienne, I, 176.

Guigo, Prior ber Karthäuser, VI,

310, 311, 393 Guinemer aus Boulogne I, 75, 119.

Quintellino, II, 61.

Gungelin III. 159.

Gute (bas), III, 83. VI, 194, 197, 198, 414.

Supot von Cluquy, III. 90, VI. 322.

Sagre, VI, 175, 180, 520, 525, 575. Sab, Schlacht bei, I, 282.

Sadrian I., I, 6.

habrian IV., erwählt. II, 22. - unb bie Romer, 23. - und Friedrich I., 27. 73. - und bie Mormannen, 47, 49. - Schreiben an Friedrich I .. 50. - an bie Bifchofe, 52, 74. -Antwort, 79. - Aussohnung mit bem Raifer; 55. - Tob. 84. -231. VI, 69. Häringe, V, 344.

Sausliche Berhaltniffe, VI, 506. Sagenau, II, 369. III, 390. V, 226.

Sahnenfampfe, VI, 548.

Safem, I, 24. Safon IV., III, 70. IV, 123. Safon V., IV, 171. VI, 80. Salberstadt, II, 185.

Salbensteben, II, 185. Samburg, III, 356. V, 213, 227, 238, Sanbet, III, 33, 260. IV, 340. V, 307, 312, 342. VI, 217. Sanbet in Apulien, III, 252, 260.

IV. 340.

Sandel, beutscher, V, 312, 340. italienischer, 329. - norbischer. 342. Sanbel, freier, III, 260. V, 322

Sandel mit Konstantinopel, V, 337. Sanbel mit Saracenen, III, 33, 349. IV, 149. V, 323, 334, 406.

Sanbeleabgaben, III, 260, 261, 263, 269. V, 312, 318, 319, 323. Sanbelebalang, III, 263.

Sanbelebeschränkungen, V, 319, 323.

Sanbeleconfuln, V, 317, 418. Sanbelegegenstänbe, III, 262, V 319, 323, 329, 334, 337, 338, 342.

VI. 217.

Sanbelefchulben, V, 324. Sanbelefperre, IV, 340. V, 320. Sanbeleftaaten, V, 329, 415. Sanbeleftraßen, III, 264.V, 301, 329.

III, 261. V, 321, 330, 335, 342, 343.

Sanbelevertrage, III, 261. V, 321, 322, 330, 335, 342, 343. Sanbfduhe, VI, 268.

Sandwerfer, III, 259. V, 304, 309, 337, 356. VI, 257.

Sanf, III, 260, 269.

Sanno von Roln, I, 15. Sannover, V, 227. Sanfa, V, 230, 238, 319, 343. Sansgrafen, V, 317. Sarem, Burg, I, 88. II, 220, 234. Sarran, I, 268. Sartmann von Aue, VI, 456, 458, 558, 575. Sartwich I von Bremen, II, 7, 12, 106, 149. Sartwich II von Bremen, II, 346, 349, 381, 387. III, 365. Sartwich von Regeneburg, II, 36. Sarun al Rafchib, I, 22. Safar, Gefecht bei, I, 112. Saffan, I, 307, 345. Sauptleute bes Bolfs, V, 137, 142. Sauptlose Geiftliche, VI, 149. Sauptlosen, III, 84. VI, 200. Saupttugenben, VI, 203. Sausgenoffen, V, 346. Hanmo, III, 313. Bebraifche Sprache, III, 276. VI, 337. Bebungeart ber Steuern, V, 371, 374. VI, 126. Sedwig, die heilige, IV, 10. hedwig von Meißen, II, 346. Seerbann, IV, 12. V, 4, 389. VI, 296. Seerbannesteuer, V, 360. Seere, V, 392, 407. Seergewette, V, 271. Heerschilde, V, 38, 289. Beibenbefehrer, I, 350, 352. III, 312, 394. IV, 2. Beibnifche Bebrauche, I, 348. III, 394. VI, 166. Seilbronn, V, 227. Beilige, III, 88, 94, 357. VI, 166, 209, 211, 215. Seiliger Beift, III, 84, 90. VI, 191. Seiliges Feuer, VI, 439. Beimbürger, V, 358. Beinrich I., Ronig, I, 7. V, 390. Seinrich II., I, 10. Seinrich III., I, 11. V, 47. Seinrich IV. Minderjährigfeit, I, 13. — Charafter, 17, 161. — Händel mit Gregor VII, 17. - Ronrad, 150. — ben Sachsen, 151. — und hein-rich V, 152. — Gefangenschaft, 156. - Abdanfung, 157. - Flucht, 158. - Unterhandlung mit ben Fürften, 159. — Tob, 160. — Begrübniß, 161. — 370. II, 173. V, 47, 83. Beinrich V. Erwählung, I, 150. -Emporung, 153. - in Sachfen, 153.

- am Rhein und in Baiern, 154. - Bufammenfunft mit feinem Bater, 155. - Berhandlungen mit Baschalis II, 162, 167. — heirathet Mathilbe, 165, 179. — in Italien, 166. — Bertrag mit dem Bapste, 167, 172. — Einzug in Rom, 168. - neuer Streit, 169. - Aussoh= nung, 171. — Rudfehr nach Doutscheland, 173. — Rlagen über Abalbert, 176, 196. — und bie Sachsen, 178, 180. - beim Belfesholze ge= schlagen, 181. - und Maing, 182, 200. — zweiter Jug nach Italien, 188. — Rudfehr nach Deutschland, 197. — in Tribur, 197. - gebannt, 199. - in Burgburg, Bertrag bafelbft, 200. — in Borms, Bertrag, 203. - Steuer= plane, 206. — Tob, 207. — Cha-rafter, 207. — 367. Beinrich VI. Königewahl, II, 152.

— 178, 197, 199. — heirathet Konstanze, 214. — Krönung 215. — 281, 312. — Persönlichkeit, 344. - und Beinrich ber Lowe, 348 .nach Italien (1191), 355. — in Rom, 356. — und Gölestin III., 357. — gen Neapel, 357. — Ruck-fehr nach Deutschland, 358. — in Worms, 360. — und Nichard Lowenherz, 368, 371. - zweiter Bug nach Italien (1194), 374. — in Palermo, 377. — Grausamfeit, 378. - gebannt, 379. - Rudfehr, und Genua, 379. — Plane für Deutsch= lanb, 383. V, 52, 55. Plan gum land, 383. V, 52, 55. Plan zum Kreuzzuge, II, 385, 386. III, 28.

— in Italien II, 387. — Fehde mit ben Griechen, 389. — Tod, 391. — Testament, 400. — III, 230. IV, 180. VI, 507, 525.
Heinrich VII., Sohn Friedrichs II., III, 15, 19, 107. — Konigswahl, 122, 125, 116. — 119, 120, 139, 142, 167. — Keirath 168, 192.

142, 167. — Beirath 168, 192. — gegen Friedrich 350, 369. — 352, 354, 356, 362, 364, 367. — und bie Lombarben, 370. — gefangen, 374. — Lob, 374. — 380, 381, 383, 396. IV, 14.

Heinrich, Sohn Konrade III., I, 327, 343, 353.

heinrich, Sohn Friedrichs II. und Ifabellene, III, 415. IV, 137, 180, 189, 191, 193, 194.

Seinrich von Unbeche, II, 439. III, 357.

Beinrich von Asfanien, III, 361. Beinrich von Andeli, VI, 331.

Seinrich von Areneberg, II, 131.

Beinrich von Badevit, 1, 237. Beinrich von Baiern, I, 216, 225, 226, 230.

Seinrich (Sohn Ottes von Baiern), IV, 235, 236, 330, 351. Seinrich I von Brabant, II, 360,

380, 414, 429, 430, 431. III. 14, 27, Beinrich II von Brabant, IV, 118,

123, 124.

Seinrich von Champagne, II, 100. 101, 103, 332, 333, 337, 386. III, 28.

Beinrich I von Cuvern, III, 194,

Seinrich I von England, I, 165, 223. - und Robert, 259. - V,

377. VI, 179, 450.

Seinrich II von England an Fried: rich I., II, 42. — in Toulouse, 100. — in Launes, 104. — und Thomas Becker, 152, 155, 305. — 189, 253. — und Ludwig VII., 305. - Teb. 306. - V. 377, 399.

50. — VI, 82, 516, 541, 559.

\$\int \text{einrich III von Guglanb, III, 78, 159, 205, 352, 377, 379, 444. IV, 19, 62, 63, 94, 95, 143, 155, 164, 172, 189, 203, 220, 224, 238, 265.

V, 378. VI, 85.

Seinrich von Freiberg, VI, 462. Seinrich ber Fromme, IV, 10, 11. Seinrich von Gerolveed, V, 235.

Beinrich II Jusomirgott, I, 241,

242. II, 6, 37, 63.

Seinrich von Kavilien, 1V, 357, 362, 370, 371, 372, 373. Heinrich bas Kind, 1V, 328.

Beinrich von Roln, III, 167.

Seinrich von Ronftantinovel, III, 59, 60, 62, 111, 417. VI, 101. Beinrich von Rornhelle, III, 75.

Beinrich von Lichtenftein, IV, 234. Seinrich von Bothringen, I. 162.

Beinriche bee Lowen Jugent, I, 240. - und Beinrich von Defterreich, II, 8, 37. - Bergeg von Baiern, 6, 37. - und Bartwich von Bremen, 7. — in Rem, 31. — vor Crema, 83. — Charatter, 105. — und Slaven, 106, 107, 114, 116, 118, 131. - Placet, 118 - Rebeen

gegen, 149, 180. - Abfall von Friedrich, 167. - in Balanina, 167, 244 - in Chiavenna, 169. - Rechtsverfahren gegen, 180. verbannt 181. - Bertbeilung feis ner Cander. 184. - Krieg gegen. 185. - Klucht, 187. - vor bem Kaifer in Erfurt, 188. — Auswan-beung, 189. — neue Berweifung, 281. — Rückfehr, 346. — Bertrag mit Beinrich VI, 349. - und Moolf von Holftein, 362. — 364, 366. — Tob, 382. — V, 48, 229. VI,

Beinrich ber jungere (Cobn Bein= riche bes Löwen), II, 349, 356, 358, 359, 361, 364, 365, 382, 387, 428. III, 13, 14, 29, 114, 116, 117, 122, 380. VI, 16. Seinrich, Erzbischof von Mainz, II,

9, 120,

Seinrich von Malta, III. 155, 202. Deinrich ber Erlauchte von Meißen. III, 392. IV, 118, 121, 234, 328. V, 357. VI, 556.

Beinrich II von Meißen, IV, 385. Beinrich von Montecaveofo, II. 210. Beinrich von Morra, III, 203.

Beinrich von Deifen, III, 13, 15, 127. Beinrich III von Defterreich, III, 168. Beinrich von Drlamunbe, II, 149.

Heinrich Raspe, III, 357, 368. IV, 101, 105, 106, 118, 119,

heinrich ber Schwarze, 1, 187, 208, 216.

Beinrich von Schwerin, III, 353. Beinrich ber Glave, I, 351.

Beinrich von Speier, II, 436, 438. IV, 126.

Beinrich ber Stolze, I, 217. - Uns fpruche auf ben Raiferthron, 233. - und Konrad, 236. - in Augeburg, 237. - geachtet und feiner Lander verluftig, 287. - ber Kreuge berg, 239. - Tob, 240.

Beinrich von Thuringen, III. 357

Beinrich von Beltete, VI. 457, 462. Beinrich, Truckles von Waleburg, U, 436. IV, 380.

Seirathen, I!, 207. III. 225. V, 10, 19, 39, 246. VI, 507.

Beirathaftener, III, 271. V, 367. VI, 507.

Beleng, Raiferin, I, 21.

Belena von Gvirne, IV, 278, 314, 324, 337.

Selvise, VI, 380. Beraflius II., I, 21. - Patriard, II, 253, 258, 260, 263, 272. Serbsteuer, V, 365. Germann IV von Baben, II, 280. hermann V von Baden, III, 115, 370, 373, 382. hermann VI von Baben, IV, 174, 233, 235, 350. Bermann Balt, III, 395. hermann Contractus, VI, 396, 436. hermann von henneberg, IV, 118, 237. hermann von Luxenburg, I, 18. hermann ber Pfalzgraf, II. 36. Hermann von Ritberg, IV, 229. Hermann von Salza, III, 158, 160, 181, 198, 204, 212, 329, 337, 354, 373, 395, 398, 411. VI, 565. Bermann von Siebeneichen, II, 148. Bermann I von Thuringen, II, 349, 380, 387, 425, 426, 428. III, 13. Bermann II von Thuringen, IV, 101, Bermann von Wingenburg, I, 224. Bergoge I, 9. III, 119. V, 42, 44, 46, 66. herzogthum Franken, I, 186. peufdreden, I, 277. III, 232. V, 301. Bererei, VI, 228, 537. Sildebert von Tours, VI, 379, 440, Silbegard, die heilige, VI, 214. himmelstamp, III, 366. Bittin, Schlacht bei, II, 266. Sochverrath, III, 229, 245, 254, 255. IV, 87. Hobierna, H, 223. Höder, V, 319. Söllenstrafen, VI, 444. Sofamter, V, 22, 67. Soffnung, VI, 202. Sofleute. VI, 547. Sofnarren, VI, 550. Sofpoet, VI, 450, 471. Sofrichter, faiferliche, III, 385. V, 85, 269. Sobenftaufen. Berfunft, I, - und Belfen, 235, 379. IV, 351. - und Stabte, V, 210. Sollanber, V, 300. Soltzichuch, IV, 136. Solzmunben, V, 227. Somilien, VI, 168. Sonorar, VI, 342. Conorius, Raifer, I, 1.

Sonorius II, gewählt, I, 219. und Roger II, 376. - ftirbt, 221. Honorius III in Apulien, II, 403, 405. — erwählt III, 109. — Aufforberung zum Kreuzzuge, 110, 116, 120, 127, 143, 145, 155, 160. — 179, 181. - und Friedrich II., 117, 131, 138, 145, 161, 169. — und bie Lombarben, 130, 177. — 151, 152. — in Ferentino, 157. — 163. — Tob. 178. — 219, 231, 355, 401, 424. VI, 69, 70, 101, 143, 184, 230, 344, 348, 354. 5 offen, V, 298. 5 offiang, IV, 6. Hospitaler, VI, 533. Hoftien, VI, 167. Hona, VI, 547. Hoper von Mansfeld, I, 178, 181. Hugo von Baur, IV, 327. Sugo III von Burgund, II, 324, 336, 337. IV, 178. Sugo von Cafarea, II, 235. Sugo von Cypern, III, 113. VI, 101. Hugo, Doktor, II, 69. Hugo, Karbinal, IV, 178. VI, 33. Hugo von Balermo, II, 44, 202. Hugo von Bayens, I, 300, 306 Sugo be Porta Ravennate, II, 69. Sugo von Buifet, I, 311. Sugo Ramperti, III, 455. Hugo von Salisbury, II, 342. Hugo Sanvitale, IV, 109. Hugo von Tiberias, II, 251, 252. hugo von Tübingen, II, 131, 136. Sugo von Bermandois nimmt bas Rreug, I, 34. - gefangen, 47. unterhandelt mit Gottfried von Bouil: lon, 51. - 106. - Abfenbung an Alexius und Ruckfehr nach Frankreich, 109. - neuer Kreuzzug, 260. — Tob, 262. Sugo von S. Biftor, VI, 190, 331, 373, 385, 396, 431, 475, 570. Hulafu, IV, 245. Sumbert von Maurienne, II, 147. Sumfried, 1, 358, 359, 360. Sumfried von Torono, II, 251, 252, 255, 261, 266, 303, 332. Sumiliaten, III, 309. V, 305, 307. Sund, V, 282. Sunbetragen, II, 36. 414. VI, 96. Sungerenoth, III, 191. IV, 111, 235. V, 301, 320, 356. VI, 530.

Sunnen, I, 1, 347. IV, 3.

Suren. III. 257, 259, IV. 179, V. 385. VI. 179. Sufequin, I, 72. Sppothefen, V, 185.

Jabera erobert, III, 38. IV, 33. Jagb, I, 305. III, 237, 274, 286, 288, 376. V, 299, 302. Jahresanfang VI, 438. Jahrmärfte, III, 265. IV, 264. V, 85, 317. VI, 169. Jafob I von Aragonien, III, 374.

IV. 172, 281, 389.

Safob, ber Baumeifter, III. 313. VI. 490.

Jafob Erlandson, IV, 171.

Safob von Karrara, III, 408, 421, 456. Jafob von Rompostella, VI, 216. Jafob, ber Rreugprebiger, IV, 165.

Safob, Orden bes heiligen, VI, 566. Safob von Branefte, II, 403. III, 343, 399, 428, 429, 445. IV, 23, 25.

Jafob von Turin, III, 131. Jafobiten, I, 294.

Jakobus Hugolinus, II, 69. Safoponus, Frangistaner, VI, 440.

Jaquelin von Mailly, II, 263. Baromir, II, 151. Jaroslav, IV, 13. Ibelym, III, 194, 332. Ibn Rajef, I, 23.

Iba von Defterreich, I, 262.

Jehuba, V, 248.

Berufalems Eroberung burch Dmar, I, 21. - Lage, 126. - Borteh= rungen gegen bie Rreugfahrer (1099), 128. - erfte Belagerung, 129. -- Einnahme, Befturmung, 134. 135. — Dantfeste, 137. — Konigs-wahl, 139. — Parteien, 252. — Berfall, 282. — Berfassung bes Ronigereiche, 296. - erobert burch Saladin, II, 273. — Abzug ber Chriften, 276. — III, 150. — und Friedrich II, 136. - erobert (1239), IV, 59, (1244) 60. 3efi, II, 399. III, 284. IV, 128. V, 88, 123.

Iftiftar, I, 128.

Iglau, V, 227. Stonium, I, 62, 76. — Schlacht bei, II, 294. — Hanbel, V, 334. 31gazi, I, 26, 281, 283.

Imbert, III, 154. Imola, IV, 34. V, 91, 92, 134, 410.

Impostores, III, 442. Andien. III. 265. V. 339. Indulgengen, VI, 122, 156. (G. Ablaß.)

Inful, VI, 275. Inge, III, 70.

Ingeburg, II, 365. III, 71, 73.

Injurien, III, 258. V, 276, 406. Innocenz II, gewählt, I, 221. — in Luttich, 223. — und Lothar, 226. — flüchtet, 227. — besiegt Anakle, 232. - bei ber Raifermahl, 234. - und Roger von Sicilien, 245. - und bie Romer, 247. V, 168. -Tob, I, 247. — 324. VI, 24, 557. 3nnocenz III., II, 373. — erwählt,

391. - Bilbung und Unfichten. 392, 415. VI, 40. - und bie Romer, II, 396. - und Tudcien 399. und Marfuald, 401. - und Gici= lien, 403. - und Deutschland, 414, 423. - Schreiben über die Roniges mahl, 418. - und Philipp August, 424. III, 71. - Berhandlungen mit Philipp, II, 432. — zerfällt mit Otto IV., III, 9. — und Balaftina, 31. - Borbereitungen jum Rreugzuge, 31. - und bie Rreugfahrer. 39. 47, 56. - auf ber Rirchenversamm= lung, 65, 103. - Berrichaft, 67. - und bie Bralaten, 68. - und bie Konige, 69. - und Johann von England, 74. - 79. - und bie Albigenfer, 98, 100. - Tob, 108. 282, 342, 541, 542

Innocens IV., III, 324. IV, 29. -Dahl, Bilbung, 39. - und Fried: rich II., 40, 47, 52, 64, 77, 91, 107, 116, 175. - und bie Romer, 47. - und bie Lombarben, 50, 52, 180. - und bie Genuefer, 51, 179. - Flucht nach Franfreich, 51. - bannt Friedrich II., 54. - und bie Kreugfahrer (1239), 58. - und England, 62, 94. - auf ber Rir= chenversammlung zu Lyon, 64, 93.
— entfest ben Raifer, 74, 101.
— Morbanschläge wier ihn, 89.

- und Beinrich III., 95, 164, 203. - und Lutwig IX., 96, 128, 164.

- Aufforderunggur Ronigewahl, 100, 102, 123. - und Deutschland, 116.

654 Register. und Konrad. IV., 175, 189, 194.

— Rückfehr nach Italien, 179. Johannes, Karbinal, II, 137. III, 297. IV, 94. und die Römer, 180, 199. – und Manfred, 183, 186, 202, 208. – Johannes, ber Mohr, IV. 208, 210. 216. bietet Apulien aus, 189. — in Neappel, 203. — Tob, 215. — 235. V, Johannes, Predigermond, VI, 226. Johannes, Briefter, I, 295, 321. 163, 170. VI, 42, 71, 123, 134, 158, 224, 285, 347, 477. IV, 4. VI, 230. Johannes Stotus, VI, 338. Inquisition, III, 97, 364. VI, 221. Johanniterorden. Stiftung - in Benedig, V, 207. Inquifitioneprozeß, III, 364. VI, Infprud, V, 227. 381. IV, 227, 233. V, 322. Johann von Brennes, III, 64. Johann von Ibelyn, III, 64, 332. III, 64. — 146, 149, 151. — in Armenien, 152. — 154, 157, 158, 159, 160. - und Friedrich II., **169**, 203, 204. — 210, 417. Johann von Rofferia, IV, 280. Johann von Konstantinopel, I, 229

Berfaffung, I, 299, 342. II, 230, 232, 239, 257, 259, 261, 263, 279. III, 3, 31, 32, 64, 99, 142. 146, 159, 211, 336, 428. IV, 59, 60, 274: VI, 66, 564. Interdift, III, 199, 347. IV, 106, 126. VI, 161, 168, 299. Joinville, Johann von, IV, 150, 162, 163, 166. VI, 449. 126. VI, 161, 168, 299. Intermission, V, 185. Investitur, I, 15, 163, 164, 168, 175, 202, 204, 223. III, 220. V, 288. VI, 13, 88. Ioadim, Abt, II, 315. VI, 156, 219. Iobann von Beschune, III, 418. Jolante von Flandern, III, 111. Jolante von Jerufalem, III, 151. und Friedrich II., 157, 168, 169, 192, 332, 376. IV, 395. Jongleurs, VI, 449. Joppe, I, 131, 258, 263. II, 338. Johann von Brandenburg, III, 356, III, 196. Jordanus Lancia, IV, 312, 313, 319, 322, 323, 344. Forbanus von Mailand, I, 194. Johann von Crema, I, 220. Johann von Flandern, IV, 229. Jordanus von Rom, I, 248, 249. V, Johann von Garlande, VI, 482. 168. Jordanus Rufus, III, 287. Jordanus von S. Severin, halter Manfreds, IV, 267, 270, 272, 273, 289, 292. Johann, König von Jerufalem. Bahl, Statt: Jorif von Thrus, II, 278. Joseelin I., I, 267, 279, 280, 283, 289. Joscelin II., I, 289, 309, 315, 319,320. Joseph von Aleppo, IV, 152, 168. Johann ohne Land, II, 370, 371, 332, 341, 424, 429. III, 23, 65. Joseph, ber Chowaresmier, I, 26. — und Innocenz III., 74, 117. IV, 93. V, 243, 358. VI, 80, 161. Sohann von Eüneburg, IV, 232. Johann von Matha, VI, 213. Johann von Brocida, IV, 196. Irene, Kaiserin, I, 313, 367. Irene, Gemablin Konig Philipps, II, 354, 379, 389, 403, 437. Irlander, VI, 139. Irmengard von ber Pfalz, II, 365. Johann von Salisburn, II, 99. VI, 59, 125, 364, 372, 477. III, 380. Irnerius, I, 194. V, 262. VI, 353. Ifaaf, I, 367. I, 281. — Raifer, Johann von Trier, II, 413. Johann Batages, III, 162, 418, 457. 286. - und die Kreugfahrer, 287. Johann von Bicenza, III, 314, 326, 341. - Predigten, 343. — entthront, 389. — III, 39. — Johann, Konig ber Walachen, III, 59, 60, 71. und die Kreugfahrer (1203), 46. -49. - Tob, 50. Johanna von Sicilien, II, 312, 330. Isaaf von Enpern, II, 316. Johanna von Touloufe, IV, 148. Mabelle ven England, III, 377, 415. Johanne von Flandern, III, 25. IV, IV, 26, 34, 395. 229. V, 223. 3 fabelle von Bernfalem, II, 248, 252, 255, 303, 330, 333. III, 30, 64, 331 Johannes, Raifer, I, 312, 314, 317

Ifibor, I, 10. VI, 36, 40, 132.
Islam, I, 5, 293. IV, 244.
Ismael, I, 307. II, 246, 250.
Ismael von Damasfus, I, 311. IV, 60.
Ismaeliten, I, 307.
Italienis Ganbel, V, 329.
Italienis Ganbel, V, 329.
Italienis Berhältniffe, I, 2, 218, 229, 244. II, 13, 124. III, 214. IV, 127, 184, 246. — 3u Deutschland, V, 68, — 86, 378. VI, 11, 78, 299.
Inben, Berfolgungen, I, 43, 326. II, 307. III, 106, 219, 230, 237, 257, 265. IV, 166, 190. V, 215, 236, 243, 267, 272, 278, 323, 325. VI, 104, 229, 241, 345, 418, 438, 526.
Ingstee Gericht, VI, 209, 495.
Iuriften, V, 242. VI, 439.
Ius primae noctis, VI, 507.
Infinf, I, 25.
Infingen, III, 13, 15, 17, 378.
Intta, II, 248, 380. IV, 118.
Ivrea, V, 86.
Iwain, VI, 458

Raffa, V, 299.
Raffa, V, 331.
Raifostu, IV, 56.
Rairo, I, 23. II, 226, 236, 239.
Raifer und Raiferthum, I, 249. II, 125. III, 351, 382, 386, 389. IV, 228. V, 55, 77, 199, 289, 391. VI, 236.
Raifer und Kirche, III, 285, 293, 335, 351, 386, 409, 439. IV, 75. V, 56, 64. VI, 41. — und Städte, V, 77, 210.
Raiferin, V, 59.
Raifertrönung, V, 59. VI, 78.
Raiferrecht, V, 77, 259.
Ralentin, Heinrich von, II, 441. III, 5.
Ralirtus II., I, 175. — gewählt, 196. — und Heinrich V., 198. — in Rom, 202, 219. — 285. VI, 37, 56, 273.
Ralirtus III, II, 154, 177, 190.
Ralmanh, I, 37, 43, 46. VI, 537.
Ralopetros, II, 289.
Ramalbulenfer, VI, 301, 309, 518.
Rambridge, Univerhich, VI, 357.

Ramel, III, 148, 149, 153, 154,

193, 195, 196, 199, 206, IV, 57. VI. 230, 505. Ramerarius, III, 241. Ramefdtefin, I, 253, 266. II, 246. Rampf, III, 253, 404. V, 216, 232, 269, 277, 281, 286. VI, 559. Rampfpreise. VI, 556. Rampofanvietro, III, 4. Randia, III, 55, 58. V, 193. Ranonici, f. Stifteherren. Ranonisches Leben, VI, 23, 31, 109. Ranonissinnen, VI, 25. Ranut V., II, 5, 110, 111, 363. Ranut VI., II, 194, 346, 363, 426. III, 71, 72, 353. Ranut von Schleswig, I, 351. II, 5. Kanglei in Rom, VI, 48, 121. Kangler, V, 50, 192. VI, 31, 88. Rapaccio, Burg, IV, 87. Rapaccio, Burg, IV, 87. Rapece, IV, 209, 351, 377. Rapellane, VI, 6, 86, 333. Kaperei, V, 314. Rapitel, III, 220. VI, 22, 64. Rapitularien, V, 257. Rapoccio, Beter, IV, 116, 183, 187. Rapparone, II, 407, 408. Rapua, I, 376. II, 387. III, 281, 283. IV, 316. Raraforum, IV, 5. Rarbināle, I, 15. III, 324. IV, 30, 35, 277. VI, 53, 123. Rarbinalbibliothefare, VI, 337. Rarbinaltugenben, VI, 203, 372, 379. Rarl von Anjou, III, 227, 232, 236, 267, 281. - heirathet Beatrir, IV, 148. - 150. - in Negopten ge= fangen, 159. - und Innoceng IV., 164, 189. - in Bennegau, 231. — Charafter, 163, 286, 301. — Bertrag mit Urban IV., 288, 290. - Senator, 290. - in Rem, 300. - Bertrag mit Rlemens IV., 299. - fein Geer in ber Combartei, 306. — und Rlemens IV., 301-308, 342, 343. — Krönung, 308. — Sieg bei Benevent, 322. — Graufamfeit, 325, 344, 345, 381, 383. VI, 445. - und Rlemens IV., IV, 325. - in Reapel, 326. und bie Lombarben, 333. - Wefete, 338. - und Tuecien, 342. - und Beinrich von Raftilien, 357. Gieg bei Sfurfola, 373. - lagt Ronradin hinrichten, 379. - beis

rathet, 383. — Unfälle, 389. — Tob, 390. — V, 316, 320. macht Berfe, VI, 445. Rarl von Flandern, I, 210. Rarl der Große, I, 6. II, 137. III, 276. V, 22, 39, 40, 44, 46, 257. VI, 137, 446, 470, 474, 519. Karl Martell, I, 6. IV, 12, 382. Rarmel, I, 291. Rarmeliter, III, 308. Rarreto, Otto von, II, 376. Karrocio, V, 404. Karten, VI, 498. Rarthäuser, VI, 62, 220, 304, 310, Raffano, Schlacht bei, IV, 258. Rafem, II, 226. Raferta, Graf von, II, 404. IV, 44, 184. Raferta, Grafin, III, 416. IV, 87. Rafteten, VI, 310, 314. Raftellane, III, 243. V, 88. Raftellano von Andalo, IV, 248. Raften, V, 3. VI, 75, 87, 130. Raftorea, I, 54. Raftvogt, VI, 288. Katania, Bifdpof von, IV, 69. Katechifation, VI, 205. Katharer, III, 83. IV, 84. VI, 218, 226. Raufhäufer, V, 319. Raufleute, V, 312. Rava, VI, 281. 294, 295. Rappha, I, 252, 254, 256. Reld, VI, 210. Reranium, I, 365. Reter, Anfichten, III, 88. IV, 84, 118. - Wiberlegung, III, 92. Burbigung, 96. - Berfolgung, 97, 345, 362, 365. IV, 84, 147, 304. VI, 223. - Gefete gegen, III, 137. VI, 221. — III, 218, 310, 315, 335, 336, 344, 442. V, 279. VI,

217, 418.

325. VI, 271.

Reufchheit, III, 257. V, 281. VI, 9, 516. — in den Klöftern, III, 308,

Ribotus, I, 40, 42, 66. Riew, V, 342, 343. Rilibich Arelan gefchlagen, I, 63,

64. — ruftet von neuem, 70. — fiegt, 70. — wird bestegt, 71. II,

293. — 273. — 281, 290. — unb Friedrich I., 292. - III, 153. Rinber, VI, 205, 511. - ber Beiftlis

chen, III, 222, 243, 270. - VI, 179,

70. -

18, 19, 25, 100. — Erbschaften, 272. — Unterricht, VI, 333, 335. Kirche, allgemeine, III, 105, 293. VI, 2, 218. — rechtgläubige, III, 92. VI, 164, 370. — Wacht, III, 79. IV, 61. VI, 76, 80, 134, 170. - Befigungen und Reichthum, Rirchen, VI, 7. - in Rom, 48, 491. Kirchenbau IV, 98. V, 412. VI, 7, 106, 107, 165, 302, 485, 488. Rirchengerathe, VI, 165. Rirchengefang, VI, 475. Rirdengesete Ludwigs IX, IV, 145. VI, 81. Rirchengüter, III, 92, 123, 272, 409, 428, 429. IV, 116, 224. VI, 34, 90, 99, 109, 129, 176. Rirchenlehre, III, 80, 92. VI. 189. 210, 363, 369, 382, 396. Rirchenlieber, VI, 167, 449. Rirchenrecht, III, 280, 294, 336. IV, 183, 337. V, 2, 260, 262, 279, 296. VI, 16, 131, 145. 279, 296. VI, 16, 131, 145. Rirchenstaat, II, 74, 396. III, 120. — Fehben im, 203. IV, 292, 298. — 248, 266, 279. V, 83, 121. VI, 120. Rirchenfteuern, III, 361. IV, 264. VI. 108. Rirchenverbefferung, III, 104. Rirchenverfaffung, III, 79, 81, 218, 294. IV, 35. VI, 2, 52, 211. Rirchenversammlung in Sutri (1046), I, 12, (1111) 166. — Gler: VI, 89. mont (1095), 28. Guaftalla (1106), I, 162. — Rom (1112) 174, (1116) 189, (1123) 203, (1139) 245. V, 400, (1179) II. 190, 257. VI, 114, 221, 343, (1215) III, 103, 320. VI, 138, 152, 222, (1240) IV, 21. — Meime (1119), I, 198. — Pavia (1159), II, 87. — Lobi (1161), 99. — Tous loufe (1161), 100, (1229) VI, 223. — Tour (1163), II, 127. — Bari (1196), 386. — Lavaur (1213), III, 102. — Lyon (1245), IV, 53, 64, 149. Rirchenversammlungen, III, 105. IV, 21. VI, 131, 150. Kirchenzucht, VI, 143, 157, 182. Rirchliche Parteien, III, 82. Rirchliche Burben, III, 83, 92. V. 39. VI, 4.

181, 271. - Stanb berfelben, V,

Rlagen über Beiftliche u. f. w., VI, 125, 169,

Rlagen über Monche, VI, 320.

Rlara, Seilige, III, 307.

Klariffinnen, III, 307. Klaffifer, III, 277. VI, 337.

Rlaffifche Schriftiteller. III, VI, 337.

Rlaufur, VI, 257.

Rleiberordnungen, VI, 268.

Rieibung, ber Freugen, III, 394. V, 246. ber Geiftlichen, VI, 48, 165, 175. — ber Mönche, 267, 310, 320. — ber Nitter, 555. — ber Ritterorben, I, 300, 301, 303. VI, 565, 567. - ber Solbaten, V, 398. - ber Studenten, VI. 526. - über: baupt. VI. 519.

Klemens III, Gegenpapft, 1, 18, 47, 151. — Papft, II, 278, 355, 356.

Rlemens IV. Charafter u. f. m., IV. 294. — Bertrag mit Rarl von Un= jou, 298, 343. - Rlagen über ben= felben, 301, 309, 326, 341, 345, 354. — 333. — wider Konradin, 354. — Tod, 383. — V, 327. VI, 5, 47.

Rlementia, II, 6.

Rlementia von Catanzaro, II. 201.

Rlodwig, I, 2. Klöfter in Balaftina, II, 258. HI. 221. - Abgaben, 234, 235. IV, 333. V, 7, 370, 383. VI, 125, 276, 284. — Ursprung, 244, 258, 286, 287. — Gründung, 119, 286. — Lob und Tabel, 245, 318. — Zahl ber, 247, 302, 306. — Aufnahme in bieselben, 173, 247, 287, 303, 309. — Bürbenträger baselbst, 252, 255. — Zucht baselbst, 266, 301, 311, 313, 315, 319, 326. — Kleis bung und Nahrung, 267, 290, 310, 324, 542. - und Weltgeiftliche, 75, 105, 173, 272, 278. - und Bifchöfe, 65, 148, 274, 277, 288, 290. — und Rongregationen, 65, 256, 279. — und Bapfte, 125, 253, 276, 282, 295. - und Lanbleute, 285. - und Stäbte, 286, 298. und Abel, 259, 286, 289. - und Schutvogte, 288. — Konige und Kaifer, 288, 290, 293, 297. — und Reichsbienst, 288, 296. — und Zehnten , 105. - Uebelftanbe, 319. -Befferungsmittel, 325. - ihre Ber= waltung u. f. w., 263. - Gerichtes

barfeit, 294. - Gewalt gegen, 298 — Steuerfreiheit, 294, 297. — übershaupt, III, 278, 285. V, 306. Riofterbörfer, VI, 273. Kloftergüter, VI, 105, 237, 258. — 287. — ihre Berwaltung, 263,

313.

Rlofterichulen, VI, 334.

Rlosterverfassungen, VI, 300. Rlostervögte, III, 384. VI, 93, 264 269. 288.

Rnappen, III, 258. VI, 551, 556. Knechte, V, 406. VI, 420, 512. Kochfunst, VI, 541. Koln, I, 160, 162, 180. II, 280, 431. III, 113. V, 227, 321, 341, 350. VI, 28, 529.

Ronige, beilige brei. II. 125. V. 410. Rönige, beutsche, IV, 246. V, 4, 5, 40, 45, 47, 49, 55, 361. VI, 236.

Ronige und Bifcofe. V. 82, 90. VI. 9. 83.

Ronige und Rlöfter, VI, 288, 293,

Ronige und Bapfte, IV, 229, 240.

VI, 40, 79. Könige und Stäbte, III, 231. V, 77.

136, 145, 202, 210, 218.

Rönigewahl von 1198, II, 410. — 1220, III, 125. — 1247, IV, 123. — 1255, 236. — V, 51, 55. VI, 77. Rorperliche Gigenschaften ber Beift=

lichen, VI, 173.

Roflearia, Johann von, IV, 280. Roflegien, VI, 351, 358. Rofmar, V, 225. Rofoniften, V, 33, 300. VI, 232. Rofonna, III, 112, 203, 450. IV,

20, 224, 247. Rometen, IV, 294, VI, 538. Rompaß, V, 417. VI, 437.

Rongregationen ber Klöfter, VI, 65. 256, 279, 301, 477. Konnetabel, I, 297. III, 238.

Konrab, Hethune, III, 43. Konrab, Heinricks IV Sohn. Empörung, I, 19, 148. — Tob, 151. Konrab Capece, IV, 209, 351, 358,

363, 377, 399.

Konrad II., V, 69, 86. Konrad III, Herzog in Franken, I. 186. — in Jtalien, 219. — Verföhnung mit Lothar, 227. - Ro-nigswahl, 236. - Streit mit Beinrich bem Stolzen, 237. - Ginfing. 243. - befriegt Bolen, 243. - nach

Italien, 244. - nimmt bas Rreug, 326. - und die griechischen Befandten, 327. - vor Ronftantinopel, 330. - in Rleinaffen, 334. - gu= rud nach Konstantinopel, 336. in Berusalem, 340. - vor Damas: ius, 341. - Beimfehr, 343. - II, 1. VI, 74, 363. Ronrad IV, III, 192, 204, 277, 280, 339, 367. — vermählt, 373. — Cha= rafter, 375. - erwählt, 380, 405. V, 52. — III, 404, 421. IV, 12, 14, 18. - gegen bie Mongolen, 29.

- 100. - bei Franffurt geschlagen, 104. - heirathet, 105. - bestegt Beinrich Raspe, 106. - Treue ge= gen feinen Bater, 123. - 126, 137, 175. - Berschwörung gegen, 176. - besiegt bei Oppenheim, 178. zieht nach Italien, 187. - und Innocenz IV., 189, 194. - erobert Meapel, 190. - und Manfred, 188, 192. — Tob 196. — 233, 398. Konrab von Freifingen, IV, 17.

Ronrad von Salberftabt, III, 35. Ronrad von Silbesheim, III, 67, 176. Ronrad von Hohenfels, IV, 177. Ronrad ber Sobenstaufe, Bergog von Schwaben, II, 153, 360, 388.

Ronrad, Rardinal, III, 369. VI. 337. Ronrad von Köln, IV, 105, 127, 229, 238. V, 228. VI, 185.

Ronrad Rorregio, IV, 32. Ronrad Lugelinhart, II, 358, 374. Konrab von Mainz, II, 122, 127, 135, 145, 177, 217, 349, 353, 384, 385, 387, 416, 420. VI, 112.

Ronrad von Marburg, III, 65, 360, 362. VI, 179.

Ronrad von Masovien, III, 395. IV, 10. Ronrad von Meißen, I, 352. II, 110. Ronrad von Meg, III, 133, 136, 138. Ronrad von Montferrat, II, 298, 301, 303, 317, 322, 324, 329, 330, 332, 367, 368. III, 64.

Konrad von Padua, III, 407. Konrad, Pfalzgraf, II, 131, 364.

Ronrad II, ber Galier, I, 11. Ronrad I von Salzburg, I, 170.

Konrab II von Salzburg, II, 135. Konrab von Thüringen, III, 357. Ronrad von Ueberlingen, II, 397.

Ronrad von Urach, III, 179, 184.

Ronrad von Bettin, I, 205, 224. Ronrad von Bürzburg, II, 434 III,

28, 30, 67.

Ronrad von Baringen, I, 216, 352.

II, 2, 39. V, 225. Konradin, IV, 198, 200, 219, 236. - und Manfred, 284. - Erziehung, 347, 349. — Bug nach Italien, 352. — gebannt, 355. — in Bifa, 360. — in Rom, 362. — und Beinrich von Rastilien, 357, 363. — befiegt bei Sturkola, 372. — gefangen, 374. - hinrichtung, 379. - über seine Berheirathung, 407.

Ronftans von Armenien, III, 152. Konstantin, ber Arzt, VI, 438. Konstantin ber Große, I, 21. VI, 41. Ronftantinopel, I, 49, 270, 330, 368. — von den Lateinern erobert, III, 53. - von ben Griechen er= obert, IV, 276. - Sandel, V, 337. -

Biffenschaften, VI, 358, 485. Ronftantine Schenfung, III, 423. VI, 41.

Ronftang, Reichstag (1153), II, 11. — Friede (1183), 193. — III, 400, 412. IV, 64. V, 80.

Ronftange von Antiochien, I, 289, 312. II, 221, 226, 252.

Konstanze von Aragonien, III, 15, 17, 19, 157. IV, 397. Ronstange, Boemunds Gemahlin,

I, 269. Ronftange, Manfrede Tochter, IV,

281, 389. Ronftange von Defterreich, III, 392.

IV, 121, 234. Ronftange von Sicilien, II, 214, 312, 352, 359, 375, 387, 399, 400.

Konstanze von Ungern, II, 426. Konfuln, III, 231. V, 81, 105, 110, 127, 136, 139, 146, 317, 319, 418. Ronvenienzheirathen, VI, 509.

Ronversen, VI, 257. Ropssteuern, V, 364, 366. Roran, I, 5. VI, 240, 243.

Rorboga, I, 93. - vor Antiochien, 99. - Abgefandte an, 103. - 3u= verficht, 104. - Miederlage und Flud : 107.

Rorfu, I, 346, 373. III, 40. VI, 45.

Korneto, IV, 376. Korrabinus, III, 148, 149, 153, 192, 193, 195.

Rorsifa, III, 423.

Rorssunische Thuren, VI, 498. Kortenuova, Schlacht bei, III, 411. 423. V, 407.

Rortona, IV, 249.

Rorvei, VI, 302, 337. Rosmos von Brag, I, 45. Rogroes. I. 21. Rotarelien, VI, 219. Krafau, IV, 10. Krante, VI, 267. Rranfenhäufer, IV, 142. VI, 492, Rranfbeiten in Meanpten, IV. 158. VI. 439. Kreisbogen, VI, 489. Krems, IV, 330. V, 232. Kreffenbrunn, IV, 329. Kreuz Christi, I, 141. II, 320, 325, 330. III, 82, 149. IV, 55, 142. Kreuze, I, 30, 62. II, 266, 267. III, 414. IV, 142, 150, 153, 203, 263, 306. V, 250. VI, 116, 216. Kreuzzug Siegfrieds von Mainz (1064), I, 26. — Gottrieds von Namillen 26. Bouillon, 36. — Walters, 37. — Betere von Umiene, 38. - Gott= Schalfe, 43. - Belfmare, 43. gegen Die Buben, 43. - Boemunde, 54. - Wilhelms von Revers, Wil= helms von Boiton u. 21. (1101), 260. - Ronrade III (1147), 327. - Ludwigs VII., 331. - nach Ber-tugal (1147), 346. - wider bie Staven (1147), 352. - Friedrichs I (1188), II, 279. — Philipp Augusts und Richards Löwenhers (1189), 309. — im Jahr 1196, 386. III, 29. — Gefete für, 32. — frango-fifcher Ritter gegen Konstantinopel (1200), 34. - ber Rinder (1212), 64. - gegen die Albigenfer (1208), 98. - Andreas II von Ungarn (1217), 112. - nach Portugal (1218), 113. - Friedriche II (1228), 183, 191. - gegen bie Stedinger (1233), 366. - gegen bie Mongolen, IV, 29,

Rreuzzugesteuern, I, 325, 344. II, 234, 283. III, 31, 64, 110, 144, 184. IV, 104, 150. V, 373. VI, 122.

54. - Theobalts von Navarra u. f. w. (1239), 58. - Richards von Korn= wall (1240), 59, 239. — Ludwigs IX

überhaupt, V, 31, 33. VI, 95, 233.

(1245), 150, (1270), 388.

Rriegsabgaben, II, 234. III, 209, 226, 252. V, 360, 364, 397. Kriegeabel, V, 391.

Rriegsbanngut, V, 406.

234, 258, 296, 470.

Rriegsbienft, III, 225, 235. V. 4. 19, 24, 33, 46, 117, 134, 217, 288, 310, 359, 364, 391, 407. VI, 297.

Kriegsgefänge, VI, 479. Kriegsgefege, II, 18. V, 399, 405. Kriegsglocke, IV, 269. V, 405. Kriegskoften, III, 251, 272. V, 117,

Kriegekunft, I, 348. IV, 45. V, 407 Kriegemusik, V, 404.

Rriegspflichtigfeit, III, 252. V. 20, 117, 392.

Rriegerecht, V, 411. Kriegeschulben, V, 390. Rriegssitte, V, 409, 411. Rriegsstrafen, V, 400, 405. Rriegsweise, V, 411.

Rriegemefen in Meapel, III, 251, 292.

Rriegszeug, V, 400. Rronbeamte in Balaftina, I, 296. -

in Neapel, III, 238. Krongüter, III, 274. IV, 191, 339.

V, 65, 362, 377. Rrufo, I, 351. Ruche, fonigliche, VI, 546.

Runfte, fieben freie, III, 278. VI, 330.

Runftlervereine, VI, 503.

Rüfter, VI, 6. Rulm, V, 232, 392.

Runigunde von Gifenberg, IV, 385. Runigunde von Sohenstaufen, II,

431, 437. III, 390. Kuno von Köln, I, 26.

Runo von Branefte, I, 175, 182, 191,

Runft, III, 280, 289, 377. V, 307, 347. VI, 50, 329, 496.

Runft und Religion, III, 293. VI, 504. Runftsammlungen, I, 370. III, 281, 289. VI, 494.

Rurfürften, V, 51.

Labislav von Mähren, IV, 233, 234. Labislav von Ungarn, VI, 234.

Lager, V, 409.
Laien, I, 9. VI, 168, 170, 182. —
und Geistliche, III, 222, 308. V,
17, 96, 361. VI, 3, 15, 23, 75,
89, 95, 285.

Laienbruter und Schweftern, III, 304. VI, 26, 256, 285, 303, 316. Lambert ber Ctammelnee, III, 308. Lamonia, Schlacht bei, 11, 237.

Lamprecht, VI, 457. Lancia, Familie, III, 374, 451. IV, 33, 181, 193, 251, 306, 319.
Lanbeshoheit, V, 37, 65.
Lanbfriede, II, 69, 281. III, 124, 256. — mainzer, 384. IV, 333. V, 299, 413. Landgerichte, III, 256. V, 268. Landgraf von Thuringen, V, 44. Landgrafen, V, 43, 45. Landfammerer, III, 241, 246. Landfarten, VI, 498. Landleute. Gesetze Friedriche II für fie, III, 137, 233. — und Stäbte, V, 98, 134, 150. — und Klöfter, VI, 285. — V, 9. Landrecht, öfterreichisches, V, 259. Landrechte, V, 259, 272, 275. VI, Eanbrecies, V, 224, 276. Bandrichter, III, 241, 242, 261, 271. Landeberg, Dietrich von, II, 180. ganbeberg, Schlacht bei, II, 427. Landschaften ber Rlöfter, VI, 303. Landschaftliche Behörden, III, 240. Landsmannichaften, VI, 344, 350, 355. Landstädte, V, 214, 218. Landstande, V, 37, 67. Landstraßen, VI, 530. Landtage, III, 249, 331. IV, 338. V, 65. Landwehr, V, 390, 392. Landwirthschaft, V, 9, 298. Langton, Stephan, III, 75. Lange, die heilige, I, 102, 120, 378. IV, 55. Lacdicea, I, 119, 267. Lapo, ber Bilbhauer, IV, 136. Lasfaris, Endocia, III, 162. Lasfaris, Johann, IV, 275. Lasfaris, Theodor, III, 45, 53, 59, 62, 162. IV, 275. Latein bes Mittelalters, II, 274. VI, 335, 361, 440. Lateinisches Raiserthum, III, 55. Reichsgesete, 61. — 65, 111, 162. Geistlichfeit, 163. — Justand von 1220—38, 417. — von 1238— 44, IV, 55. - Untergang, 274. -V, 58, 331, 334. VI, 240. Launes, Bufammenfunft bafelbit, II, 104. Lavaur, III, 102.

Laggariften, VI, 534.

376. Legaten, III, 220. V, 51, 69. VI, 57, 151, 233. Legenben, VI, 212. Legisten, VI, 134. Legitimation, VI, 512. Legnano, Schlacht bei, II, 171. V, 407. Lehen ber Kirche, III, 123, 124, 220, 222. V, 86. VI, 89, 102, 129, 136, 259, 264, 288, 291, 296. Lehnbienft, II, 183. III, 225, 251. V, 360, 392. — ber Klöster, VI, 296. Lehneid der Kreuzfahrer, I, 48, 53, Ethnetd der Kreugraprer, 1, 48, 53, 56, 60, 333. III, 28. — ber Geiftslichen, VI, 89.

Lehngericht, V, 293.

Lehnwesen, I, 8, 11, 296, 348.

II, 69, 193, 384. III, 209, 223, 251, 253, 365. V, 6, 24, 38, 41, 86, 280, 287, 360, 391, 413. VI, 88, 114, 136, 259. Lehrer an Schulen, VI, 332. — auf Univerfitäten, 341. Lehrgegenstände auf Universitäten, VI, 134, 341, 346, 348. Leibeigene, I, 298, 348. III, 233, 237, 386, 404. IV, 249. V, 2, 6, 12, 98, 104, 135, 218, 225, 309, 361. VI, 88, 104, 138. Leibgebinge, V, 270. Leidname, III, 260. Leipzig, V, 313, 318. Leistungen, regelmäßige und unregel= mäßige, III, 226. V, 290, 364. VI, 114. Lev I non Armenien, I, 314. II, 395. III, 64, 151. Leo III., I, 6. Leo IX., I, 13. — und die Normannen, 360. Leoparden, III, 287, 288. Leopold von Mainz, II, 425, 432,

433. VI, 15.

208.

240, **241**.

209, 391. IV, 121.

Leopold IV von Defterreich, I, 154,

Leopold V von Defterreich, I, 237,

Leopold VI von Desterreich, II, 283, 320, 329, 368, 373. Leopold VII von Desterreich, II, 442.

III, 112, 134, 146, 147, 168, 184,

Lecce, Sibylle von, II, 350.

Leberne Mungen, III, 267, 457. V.

Lette Delung, VI, 207. Leuchtthurme, V, 316. Lewes, Schlacht bei, IV, 241. Libanon, I, 123, 290. Libro del consulado, V, 418. Liebe, I, 4, 323. III, 294. VI, 192, 203, 378, 395, 415, 460, 570. Liebeshofe, VI, 569. Liebessteuer, VI, 119. Liebestrante, III, 258. Liefland, III, 394, 395. VI, 232, 233. V. 343. Liegnis, Chlacht bei, IV, 11.

Limburg, Bergog von, III, 193. Lingua vulgaris, VI. 441. Liperon, I, 46. Lira, V, 352.

Liffabon, 1, 346. III, 113 Liturgie, VI, 167.

Lob ber Bapite, VI, 51. - ber Rlöfter,

Lodi, II, 11. - und Mailand, 16. 56 — 61, 66, 84, 91. — Kirchenz versammlung, 99, 142. — Reichsz tag, III, 14. — V, 201.

Logif, VI, 331.

Lombarben, I, 246, 261. II, 14 -Rehben, 16, 55, 61, 77, 82, 156. III, 2, 128, 174, 327, 344, 401, 403, 405, 421, 454. IV, 128, 131, 187, 249. V. 199. - im Aufstande gegen Friedrich I., II, 128, 141, 170. Berhandlungen mit temfelben, 165, 166, 171, 192. — Bund, 142, 147, 155. V, 118. — beffen Er= neuerung (1195), II, 380, (1226) III, 174, (1231) 329, (1235) 397, (1252) IV, 250. - und Beinrich VI., II, 380. - und Honorius III., III, 130. — und Friedrich II. (1220), 173, 175, (1231) 329, 338, (1235) 396, 408, (1237) 413, 419, 449, 451. IV, 49. — unb Gregor IX., III, 182, 203, 208, 304. — 309. und Ronig heinrich (1234), 370. bei Kortenuova, 414. — und bie Frangosen, IV, 334.

Lombarben (Wechsler), V, 328.

London, V, 243, 252, 341, 378. VI, 60, 335.

Longebarben, I, 6, 9, 360. 214, 223. V, 76. HI.

Longobardifches Recht, Ill 214. 223, 253. V, 287.

Lorris, VI, 449.

Lostauf, III, 234. V. 30, 135. von ben Strafen, 275.

Lothar und Beinrich V., I, 178, 179, 181. - Bahl, 209. - Bertrag über bie Investitur, 212. - Rrieg mit den Hohenstaufen, 213, 217.

Bug nach Böhmen, 215. — und Heinrich der Stolze, 217. — erobert Speier, 220. — in Lüttich, 223. bei Enticheidung beuticher Angelegens heiten, 224. - Romerzug, 225. -Aussohnung mit ben Sobenftaufen, 227. - zweiter Bug nach Rom, 228. — in Apulien, 232. — Tod, 232. — 351, 377. VI, 14, 90. Lothar von Lüttich, II, 360, 361.

Lothar, Cohn Beinrichs bes Lowen,

II, 349. Enceria, III, 339, 430, 454. IV, 208, 210, 216, 358, 376.

Lucia Biabagola, IV, 386.

Lucius II., I, 248. III, 68. V, 168. VI. 222

Lucius III., II, 191, 198, 199, 214. III, 86.

Endolf von Magdeburg, II, 425. VI, 88.

Ludwig I, Bergog von Baiern, 362, 410, 427, 431, 441. III, 14, 114, 152, 154, 367, 369. VI, 516. Ludwig von Baiern, ber Strenge,

IV, 222, 236, 237, 239, 330, 347, 351, 352, 353.

Lubwig von Blois, III, 34, 59. Lubwig ber Fromme, I, 7. VI, 470. Ludwig ber Fromme von Frantreich,

I, 206, 222, 229. Ludwig VII von Franfreich und die Rirche, I, 324. - nimmt bas Rreu:, 325, 331. - in Konstantinopel, 333. - in Rleinaffen, 334. - in Jerufalem, 340. - Beimtebr, 343. --II, 42. - in Touloufe, 99. - und Alexander III., 100, 103. — und Friedrich I., 101. - und Rainalo. 104. — und Thomas Bedet, 132. —

und Beinrich II, 305. Ludwig VIII von Franfreich, III. 159, 160, 352. IV, 140, 147.

Ludwig IX von Franfreich, III, 352, 377. — und Balbuin II., 418. — und Friedrich II., 446. IV, 27, 95. 108, 128, 139. - an die Rardi= nale, 38. - 55, 62, 63. - und Innoceng IV., 95, 129. - Geburt, Charafter u. f. w., 140, 162, 169.

- Rrantheit, 149 - nimmt bas Rreuz, 95, 128, 148 (1270), 388. - in Cypern, 152. - vor Damiette, 153. — gefangen, 158. — Bermei= gerung bes Eides, 162. — Aufbruch nach Sprien, 163. - Aufenthalt bafelbit, 166. - Mudfehr, 169. und Urban IV, 285. — 291, 301, 384. — Tod, 388. — V, 244, 320, 415. Kirchengesete, IV, 145. V, 415. VI, 81.— 162, 338, 345, 525, 531, 532, 541.

Ludwig von Mantua, IV, 305. Ludwig I von Thuringen, I, 178, 179, 180, 224. II, 186, 188, 349. Lubwig IV von Thuringen, der Gi-ferne, II, 149. III, 358, 368. IV, 118. V, 403. VI, 583. Lubwig V von Thüringen, II, 280,

Lubwig VI von Thüringen, III, 184, 190. VI, 517, 546. Lübeck, I, 352. II, 108, 115, 187, 195, 347, 349, 363, 426. III, 353, 355, 356. IV, 233, 328. V, 213, 229, 238, 341, 343, 372. VI, 530. Lübisches Recht, V, 229, 233.

507.

Enge, VI, 203.

Euneburg, II, 108, 188. V, 218,

Luttid, I, 158, 223. II, 360. 224, 304. VI, 26, 116. Enfas von Barre, VI, 450. Lukka, IV, 289. V, 96, 144 Lund, VI, 38, 85. Lyon, Grzbiichof von, V, 413. VI, 15.

Lyon, Rirdenversammlung, IV, 53, 62, 64, 149. VI, 33. Lyrifche Dichtfunft, VI, 451.

Macerata, V, 81. Maddenraub, VI, 514. Maddenfdulen, VI, 335. Mähren, IV, 13. V, 222. Märfte, V, 317, 371. Magazine, V, 302. Magbeburg, I, 228. II, 8, 10 III, 14. V, 223, 230. VI, 68. Magister, V, 228. VI, 342, 347, **354**, 526. Magister Fisci, III, 243. Magistrat, V, 215. Magna Charta, III, 78. V, 378 Magnetnabel, VI, 437.

Magnus, Ronig von Danemark, I, 224, 228, 352. II, 113. Magnus, Herzog von Sachsen, I, 235,

Mahlsteuer, V, 367, 382. Majestätssiegel, VI, 561.

Majestätsverbrecher, III, 218, 221, 245, 254, 259.

Mailand, I, 219. — angeflagt, II, 11. - und Lobi, 16, 56. - geache tet und bedrangt, 61. - belagert, 63. - Unterhandlungen, 66. - neuer Streit mit Friedrich I., 77. - geächtet, 80. - und Alexander III, 91. - bei Carcano, 92. - zweite Belagerung, 93. - Uebergabe, 95 - Berurtheilung, 96. - Berftellung, 142. - mit Friedrich I verfobnt, 200. - 216. - und Otto IV., III, 6. - 130. - und Friedrich II., III, 409, (1238) 416, 420, 421, (1239) 449. IV, 82. — und Bazvia, III, 127. IV, 27, 33. — und Innocenz IV, 180. — Unruhen, 250. — 303. — und Karl von Un: jou, 334, 382. - und Rlemens IV., 335. - Berfaffung, V, 80, 146. VI, 12, 334. - Steuern, II, 124. V. 151, 379, 410. VI, 227.

Mainz, Reichstag (1105), I, 154, 156, 179, (1184) II, 195, (1198) 413, (1212) III, 21, (1235) 379. — und Seinrich V., I, 182. — Kaiserwahl, 209. — Unruhen, II, 120. — Berftrafung, 123. — Lanbfriede, III, 384, 389. — Feste, 388. — IV. 242. — Berfassung, V, 231. VI. 35. Majo, Abmiral, II, 44, 200, 204. Mais, V, 298.

Malakranfa, III, 396. Malakrina, II, 18, 60, 146, 155. III, 14. IV, 47, 92.

Malet vergrößert bas Reich, I, 25. -

268, 307. Malerei, V, 307. VI, 499. Malespini, VI, 441, 449. Malta, I, 345, 364. III, 145.

Mameluden, II, 251. IV, 160. Mamiftra, I, 74, 75.

Manasse, II, 221. III, 92.

Manaffe von Orleans, II, 101. Manbzgerb, Schlacht bei, 1, 25 Manfreb, III, 233, 263, 277. — heirathet, IV, 108, 278. — 136, 137. — Abstammung, Charafter

u. f. w., 180. - und Innoceng IV,

183, 186, 202, 208. - por Ba: roli. 186. - und Ronrad IV., 187, 192. — Statthalter, 201. — in Karna, 205. — und Bertold, 200, 206. - Flucht, 209. - in Luceria, 212. — Siege, 214, 225. — und Alexander IV., 216, 265. — König, 226. — Hof, 279. — und Kouras 226. — 301, 279. — und Kontar bin, 284. — und Urban IV., 278, 283, 289. — in Benevent, 311. — erichtagen, 322. — Nachfemmen, 324. — 337, 398. — V, 138. — Sanbelevertrag mit Benedig, 336.

VI, 441. — Dichter, 453. Manfred Lancia, IV, 217. Manfredonia, IV, 279, 338. Manichaer, III, 83. VI. 199. Manfura, Gescht bei, IV, 157. Mantua, III, 408, 412. IV, 255. V, 153. VI, 299.

Manuel Butumibes, I, 66, 67, 70. Marafia, I, 76, 81.

Marburg, III, 360, 391. Marchefella, III, 3. Marchifio, IV, 210, 211.

Margarethe von Flandern, IV, 124,

229. V, 343. Margarethe von Meifen, IV, 385,

398. Margarethe von Revers. IV. 382. Margarethe von Desterreich, III, 168. IV, 15, 121, 122, 234, 235, 329.

Margarethe von Brovence, IV, 140, 287, 291.

Margarethe von Sicilien. II. 45. 208.

Margarethe von Ungern, VI, 212.

Margaritone, II, 358.

Maria von Antiochien, II, 229, 285. Maria von Brabant, 11, 413. 23, 27. IV, 347.

Maria von Sobenstaufen, II, 431. Maria Jolante, III, 64, 151, 168, 331, 451. IV, 395, 396.

Maria, die Jungfrau, III, 84, 91, 92. IV, 111, 115, 165, 270. VI, 201. 213, 217, 313. - Orden ber

beiligen, 567. 6. Marino, V, 153.

Marinus von Gbeli, IV, 24, 31.

Martgenoffen, V, 275. Martgrafen, V, 43, 83. Marttrecht, V, 217. Warfuald von Anweiler, II, 376,

379, 397, 399, 400, 405, 406. 111, 9, 179.

Maroniten. I. 295.

Marra erobert, I, 115, 117. Marfeille, III, 335. V, 7

Marfilius, II, 83. Martern, IV, 5, 88, 249, 254, 257, 261. V, 279, 280, 410. VI, 95.

Martin, ber heilige, VI. 228. Martinus Jofias, II, 69.

Martinus bella Torre, IV. 251, 303.

V, 152. VI, 60. Maschinen, V, 401.

Dag und Gewicht, III, 259. 167, 353, 357.

Maffa. III. 424. V, 90, 108, 153 Maftino bella Stala, IV, 303, 352 V, 196.

Majud von Ifonium, I, 335. II, 221, 246.

Mathematif, VI, 436.

Mathilbe von England, I, 165, 179, 323. II, 189. V, 59.

Mathilbe, Markgrafin, I, 15. -Charafter, 149, 166, 172. - Tob. 184. — Grbidait, 188, 226. II, 73, 75, 174, 398, 421. III, 9, 107. 119, 129, 133, 136, 139, 335. V, 82. Mathuriner, VI, 567. Matrofen, V, 416, 417. Matthäus Bonellus, II, 201.

Matthäus, Kanzker, II, 203, 210, 212, 213, 215, 350, 351, 376. Matthäus Paris, VI, 125.

Maun, VI, 449. Mechanif, VI, 437.

Medlenburgifche Etatte, V, 229, 230.

Medebach, V, 341. Meineib, V, 226. VI, 203.

Meinhard von Görz, II, 367. 174, 234, 349, 352, 353.

Meißen, I, 205. II, 346, 381. Meister, V, 221, 235, 311. VI, 453. Meistergefang, VI, 453, 471.

Melech von Ifonium, II, 292. Melfi, I, 358.

Melifende von Berufalem. I, 290 309, 310. II, 221.

Melijende von Erivelis, II, 230. Meloria, Schlacht bei, 1V, 25. Menfch, VI, 195, 196.

Menschenbandet, V, 99, 311.

Menschwerbung, VI, 191, 200. Meran, II, 185. IV, 173. Meraniche Errichait. IV, 173

Merovinger, I. 6. V, 41.

Meffen, III, 254, 454. V, 220, 317, 371. VI, 167, 187. Groberungen, 6. - bei Liegnit, 11. - bei Delphos, 29. - 54, 60, 66, Meffina, Unruhen, II, 212, 313. -170, 233, 244, 295. V, 339, 342. Monfelice, III, 406. Borrechte, III, 229. - Schlacht bei, Montalcino, IV, 269, 270. Montaperto, Schlacht bei, IV, 271. Montebello, Bertrag von, II, 165. Metallarbeiter, III, 259. VI, 496. Metalle, Sandel, III, 264. — Runft, fie zu bearbeiten, VI, 496. Met, I. 331. V, 231. Montefaffino, II, 357, 401. III, 203, 234, 276, 280, 447. VI, 245, Michael, ber falfche Kaiser, I, 368. Michael Angelus, III, 62, 163. Michael, Doge, I, 285. Michael Dutas, I, 25, 367. II, 48. 260, 300. Montelongo, Gregor von, III, 425, 449, 455. IV, 23, 82, 109, 329. Monteregale, V, 93. Montferrat, II, 56, 155. IV, 33, Michael von Epirus, IV, 337. Michael Morofini, III, 457. 306. Monticuli, III, 2. Montpellier, V, 241. — Univers fität, VI, 352, 438. Michael Palaologus, II, 46. IV, 275. V, 331, 334. Michael Stome, III, 286. Moralphilosophie, VI, 379. Morgengabe, V, 270. VI, 508. Morgentanbischer Handel, V, 337. Worosini, Wichael, VI, 457. — Thomas, 56, 57. IV, 82. Miles, V, 36, 117, 119, 395, 406, 417. Milites casati, VI, 294. Milo, Legat, III, 99, 336. Milo von Planci, II, 249. S. Miniato, V, 83. Miniaturmalerei, VI, 503. Morra, Heinrich von, III, 203. Mofaitmalerei, VI, 499, 502. Mofes von Couch, V, 248. Mofes von Evreur, V, 248. Mofes Maimonibes, V, 248. VI, 397. Miniren, I, 67. II, 319. V, 400, 402. Ministerialen, V, 14, 35, 65, 266, 290. VI, 14, 31, 111, 289, 298. Minnehöfe, VI, 569. Mosta, I, 24, 126, 141, 143, 257. Minnelieber, VI, 454, 479. Mostanser, I, 24, 146. Mostasem, IV, 245. Mota, V, 148, 152. Minnefänger, VI, 454, 471. Minoriten, f. Franzistaner. Mirepoir, IV, 306, 320. Mühlborf, IV, 330. Mühlen, V, 304. Misheirathen, VI, 509. Missi dominici, V, 40, 47. VI, 58. Mitra, VI, 20, 268, 283, 302. Mittler, VI, 202. Mündigfeit, V, 293. Mündliches Berfahren, III, 253. Münze, falfche, III, 232. V, 354. Moattam, III, 148, 149, 153, 193, VI, 127. Müngscheine, III, 457. Münzwesen, III, 123, 265, 384. IV, 112, 338. V, 144, 216, 344. Muhamed, I, 4, 292. II, 330. VI, Moattam, ber jungere, IV, 156, 160. Moaviden, I, 5. Modena und Belogna, IV, 129. — Verfassung, V, 153. — 348, 351. Mölln, III, 354. Muhamed, ber Chowaresmier, IV, 7. Minde, III, 89, 160, 278, 299. V, 272. VI, 24, 105, 174, 176, 244. — Erbrecht, V, 272. VI, 259. — Muhamed Ebn Safi, II, 274. Muhamedaner und Christen, 240, 505. · Uebungen, 266. - Rleibung, 267. Muhamebanische Seften, I, 292. Mondysorden, III, 164. - nene, Muret, III, 102. 294. VI, 301. Murten, V, 232. Murzuflos, III, 49, 51, 52, 53, 58. Mufif, III, 284, 289. VI, 474.

Mörber, III, 254, 257. V, 151, 226.
Moez, I, 23, 363.
Molifa, Nichard von, II, 209.
Mengoten, I, 2. — Land berfelben,
IV, 1. — törperliche Beschaffenheit,
2. — Sitten, 3. — Geses, 6. —
Wythologie, VI, 213.

Mahrung ber Geiftlichen und Monche, VI, 173, 269, 290, 310, 324, 542. Nahrungsmittel, VI, 541. Namen, VI, 562. Namen, VI, 562. Namur, V, 224, 393. Napoleon, 3atob, IV, 297. Napoleon bella Torre, IV, 334. Napoleon Urfini, IV, 358.

Rarbonne, Berfammlung in, III, 100. V, 241, 330.

Narrenfest, VI, 545. Naffer, Chalif, IV, 7.

Naturphilosophie und Naturges schichte. IV, 362, 366, 373, 379, 400, 423, 430, 435.

Meavel, I, 376. — Unruhen, 377. - Universität, III, 165, 260, 279, 280. VI, 347, 357. - III, 229, 351. - belagert, II, 358. IV, 190.

Meapolis, I, 282. II, 235. Reger, II, 326.

Reifen, Beinrich von, III, 13, 15,

Mepotismus, VI, 47. Restorianer, I, 294, 321. Reufchatel, V, 232. Reuftabt, V, 232. IV. 4.

Nibelungen, VI, 463. Nicaa, I, 41. — belagert von Rreugs fahrern, 63. — ben Griechen übers geben, 68.

Ricephorus Botoniates. I. 367.

Nicetas, III, 53.

Richtigfeitserflärungen, VI, 510. Miflot, Fürst der Obotriten, I, 352, 353. II, 108, 114, 115.

Nifola Masuccio, III, 281.

Nifola Bisano, III, 281, 304, 314 VI, 494.

Nitola, der Sicilianer, III, 287 Rifolaus II., I, 14, 363. VI, 53, 55. Rifolaus, Ronig von Danemart, I,

Nifelans von Fogliano, III, 349

Rikolaus Ranabus, III, 49, 50.

Mifomedien, I, 62. Mismes, V, 241. Mizza, V, 70, 71, 109, 154, 359, 379.

Noble leçon, III, 87.

Moli, IV, 31.

Rominaliften, VI, 365, 400.

Monnen, VI, 249, 251, 271, 320.

Non obstante, VI, 72. Morbert, ber heilige, I, 216, 224.

VI, 24, 314.

Mordhausen, Reichstag in, I, 153. II, 185. III, 15, 354. VI, 556.

Rorbifcher Sanbel, V. 342

Mormandie, Städte bafelbit, II, 213. 225. V, 242.

Normannen, I, 12. — in Afrifa, 345. — vor Konstantinopel, 346. – Unfänge ihrer Berrichaft in Italien. 356. III. 214. - Charafter, I. 357. - und Griechen, 358, 371. II, 46. - und Leo IX., I, 359. - in Gi= cilien, 363. — in Rom, 372. II, 48. — Gefete, III, 215. — und bie Bapfte, 220. — Lehneverhaltniffe, 223. — Steuern, 267, 268.

Morwegen, III, 70. IV, 171. V, 415. Motare, III, 240, 243, V, 78, 116, 267, VI, 108. Moten, VI, 477, 480.

Notherben, V, 273. Nothzucht, III, 257. V, 279, 281. VI, 514.

Movara, I, 166. V, 95, 109, 154. VI, 22, 68.

Mowgorob, V, 343. VI, 498. Muceria, I, 377.

Mürnberg, I, 217, 220. — Reichstag (1189), II, 348, (1212) III, 14, 168. V, 232, 354.

Murebbin, I, 320. — Charatter, II, 219. — 220. 224, 227, 228, 230,

233, 234, 239, 244, 245, III, 193,

Dberrechenkammer, III, 247 Obertus ab Orto, II, 16, 67. V, 79. Obertus von Piacenza, III, 421. Dhertus von Birovano, II, 66, 68, 92. Obertus von Spinola, II, 139. IV, 303. Dbiggo von Efte, IV, 305. V, 82. Oblati, VI, 257.

Dbftbau, V, 298. Obo von S. Amand, II, 244, 251. Dbo von Clugny, VI, 301.

Oboacce, I, 2. Deffentliches Berfahren, V, 270. Delmalerei, VI, 501.

Delung (lette), VI, 207.

Defterreich, Bergogthum, II, 37. -Angelegenheiten von 1230 - 35,III, 391. - von 1236, 403. - von 1238 — 40, IV, 15. — von 1240-47, 119. - von 1247-50, 174, 233.

Desterreichische Städte, V, 232. Difenbarung, III, 79. V, 260, VI, 46, 189, 371, 387, 430

Dfrenus, Gee, I, 83. Offurfine, IV, 322.

Oftai, IV, 54.

Oftavian, Rardinal, II, 27, 86. IV, 107, 112, 129, 221, 222, 249, 250. Olderich von Fontana, III, 3.

Oldeelve, Galzwerfe bafelbft, II, 108.

Olbradus, VI, 227.

Dleron, Gesetze von, V, 316, 418. Dliver von Koln, III, 147.

Dmar, I, 21. Oper, VI, 483.

Opfer, IV, 3. V, 249. VI, 106. Oppenheim, Berfammlung in, 1, 17. III, 373. — Gefecht bei, IV, 178, 242.

Orbalien, I, 350. III, 253. IV, 171. V, 216, 278, 284, 406, 413. VI,

140, 227.

Orben in England, Franfreich, Borstugal, Spanien, VI, 300, 565.
Orbibarier, VI, 219.
Orbinarius, VI, 30.

Drbo, V, 115. Orgeln, III, 378. VI, 475, 478.

Drlamunde, Beinrich von, II, 149. Drlamunde, Siegfried von, II, 149.

Drleans, Universität, VI, 331, 352.

Drontes, I, 83. Orfevli, V, 177. Orthof, I, 26.

Driebehörde, III, 240, 246.

Drvieto, V, 154. Oftgothen, I, 2. III, 214. Otfrieb, VI, 470. Otto I., I, 8. II, 13.

Dtto II., I, 10. Otto III., I, 10.

Otto IV., II, 382. - ermählt, 412. - und Philipp, 413. - und Inno-cenz III., 414. III, 7. - fchwort bem Papfte, II, 420. - und Dane= mark, 426. - üble Lage, 430. III, 21, 26. — befiegt, II, 431. — 437. — in Franffurt, 438. — heirathet Beatrir, 441. III, 15. — in Italien, 5. — in Mailand, 6. — in Rom, 8. — zerfällt mit bem Papfte, 9, 10. - erobert Apulien, 10. - ge: bannt, 12. - und bie Deutschen, 12. - Rudfehr nach Deutschland. 14. - 21. - gegen Franfreich, 23. - beffegt bei Bouvines, 26. - 107. - Tob, 116. - Charafter, 116. - 129, 141, 353. VI, 579. Otto II, Herzog von Baiern, III,

114, 369, 370. 373, 380, 394. IV, 15, 16, 18, 99, 100, 101, 105, 126, 173, 174, 178, 233, 235. Otto, Bischof von Bamberg, 1, 179 183, 352. VI, 231, 258.

Otto II von Brandenburg, II, 362, 363, 387, 426. III, 381. IV, 197,

227, 233, 237. Otto von Braunschweig, III, 355, 361, 366, 368, 380, 445. IV, 227.

Otto von Brenen, II, 427.

Otto von Bourgogne, III, 24, 25. Otto von Burgund, II, 153, 411,

427, 436. V, 71. Otto von Cherstein, IV, 122.

Dtto von Freifingen, I, 344. VI, 348,

Otto von Hohenburg, IV, 210, 212, 213, 225.

Otto, Regat, III, 209. IV, 19, 23, 25, 30, 46, 150, 152, 169. VI, 345.

Otto von Mahren, I, 213.

Otto von Meißen, II, 280, 346, 380. VI, 287.

Otto I von Meran, II, 436, 440. III. 112, 209. IV, 15. V, 71.

Otto II von Meran, IV, 173.

Otto von Montbeillard, III, 196. Otto von Montferrat, Kardinal, IV, 23. Otto ber Reiche, V, 388.

Otto von Utrecht, III, 356. Otto Biskonti, IV, 304, 334, 335. V,

Otto I von Wittelsbach, II, 34, 52, 57, 63, 78, 85, 136, 184. VI, 97.

Otto von Bittelsbach, ber Mörber, II, 436, 438, 441.

Ottofar I von Bohmen, II, 413, 425, 426, 431. III, 13, 14. VI, 91.

Ottofar II von Böhmen, IV, 234. 237, 240, 329, 331, 381. Orford, Universität, VI, 344, 345,

358.

Pachomius, VI, 245. Babua, III, 337, 344. — erobert, #adua, III, 337, 344. — erobert, 406. IV, 255. — III, 421. — Bergfaffung, V, 94, 154. — Universität, VI, 342, 347, 356. — 491, 549. Bächter, III, 240. V, 8, 100. Bäberastie, VI, 518. Bäpste und Könige, I, 9, 12, 13. II, 217. III, 201, 209, 211, 219, 335, 222, 220, 410, 411, 429, IV, 35

338, 339, 410, 411, 439. IV, 35, 48, 63, 78, 95, 116, 127, 229,

240, 331. V, 58, 64, 82. VI, 40, 79. 135. - und Stabte, V, 97, 168

Päpste und Papstthum, I, 9, 12, 13, 47, 168. II, 123, 395, 415. III, 79, 90, 95, 105, 179, 180, 188, 189, 201. IV, 61. V, 412. VI, 2, 28, 36, 39, 66, 68, 120, 132, 152, 159, 211, 236, 281, 340, 371, - Lob und Tabel. 51.

Bapfiliche Finangen, IV, 61, 63, 93, 224, 264, 301. VI, 120, 284. — Bedrückungen, 125.

Bapftliche Schreiben, VI, 49, 143.

Baffe, VI, 531. Bagano, III. 3.

Baganus bella Torre, III. 414. V. 151.

Balaclogus, I, 370. Balafte, III, 283, 289. VI, 492. Balaftina, Lage, I, 290. — Gin-wehner, 291. — II, 256. — Bers

haltniffe von 1196-1200, III, 28. - von 1200 - 9, 63. - von 1229 - 31, 192, 331. - von 1231 - 32, 332. - von 1232 - 44, 349. - IV, 56, 274, 295. VI, 168, 232.

Bafavicini, III, 400, 451. IV, 24, 32, 110, 131, 187, 197, 250, 251, 257, 267, 298, 301, 303, 305, 306, 334, 335. V, 351. VI, 228.

Palermo, I, 345, 365, 367. II, 213, 349, 351, 403. III, 15, 268, 284. IV, 389. Ballium, VI, 38. Bamiers, V, 242.

Banbolfo Fafanella, III, 78. IV, 84, 86, 327.

Bandolfo, Legat, III, 78, 203.

Baneas, I, 311, 318. II, 224, 234, 245, 251.

Panfratius, I, 77, 92, 112. Pantheismus, III, 82. VI, 219, 369, 383, 393.

Panzer, V, 399. VI, 555. Baolo Anafesto, V, 176.

Papier, VI, 339. Papiergelb, III, 267.

Papftmahlen, I, 14. II, 85, 190. IV. 29, 35, VI, 53, 55,

Baquara, Berjammlung in, III, 344. Barata, VI, 119.

Barentius, III, 162. V, 96 Bares, V, 21, 266.

Baris, Universität, III, 279, 318. IV, 30. V, 262. VI, 331, 342, 343, 344. 345, 346, 347. - Berfaffung, V. 242, 319. - VI, 73, 514, 529. Barlamente. III. 249. 250. V. 61. 221

Barma, III. 130. IV, 83. - be= lagert, 113. - Berfaffung, V, 154, 201. - Univerfitat, VI, 344.

Parschalfen, V, 23. Parzival, VI, 460.

Parzival von Oria, IV, 266, 292.

V, 394.

Baschalis II., I, 151, 162, 165. — Bertrag mit Beinrich V., 167. gefangen, 170. - und bie Rardi= nale, 173. - auf ber Rirchenver= fammlung, 174, 190. - Tob. 192. - VI, 89.

Baschalis III., II, 127, 146, 154. Batarener, IV, 84. VI, 222. (S. Ratharer.)

Bathen, VI, 183.

Batriarchen, IV, 65. VI, 2, 38, 62. Batriarchen von Grado und Aqui= leja, III, 61. IV, 65. V, 91, 92, 193, 381. VI, 63.

Batriarchen von Jerufalem, I. 139. 146, 290, III, 198, IV, 57, VI, 62, Batriarchen von Ronftantinopel, I, 9. III, 163, 219. IV, 65. VI, 18, 62, 240.

Patricier, IV, 31.

Batricius, I. 248. V. 169.

Patrimonialgerichtebarfeit, V, 264.

Batronaterecht, IV, 337. VI, 144, 273, 274. (S. Befegung.)

Paul von Gorerina, IV, 251. Baulicianer, III, 83.

Paulus Traverfaria, III, 455.

Bavia, I, 220. II, 16, 18, 20, 56. Rirchenversammlung taielbit, 87, 96. - Feite, 98. - 126. - und Mai= land, III, 127. — IV, 27, 33. — Berfaffung, V, 81, 95, 155, 379. VI, 12, 183, 548, 549.

Beinliches Recht, III. 224, 253,

256. V, 224, 226, 274. Befunia, IV, 63. Belagianer, VI, 199.

Belagius Galvani, III, 150, 152, 155, 156.

Belagonia, I, 54.

Belefanum, I, 54, 61.

Bera, I, 49.

Berche, Stephan von, II, 210, 213. Berego, Leo von, IV, 33. Peregrinus, II, 83. Pergament, III, 256. Berjönliche Nechte, V, 257. Berugia, III, 338; 348. IV, 187, 262. V, 157, 347. VI, 30. — Uni-versität, 356. Beft, VI, 439. Peter II von Aragonien, III, 15, 69, 98, 102. Beter III von Aragonien, IV, 173, 281, 290, 380, 384. Peter von Arborea, III, 424. Peter von Auxerre, III, 112, 162. Peter von Blois, II, 208. VI, 541. Peter von Bretagne, IV, 156. Peter von Bruis, III, 82. Beter von Celano, II, 378, 409. III, 9, 141, 157. Peter von Chateauneuf, III, 97, 100. Beter von Gunin, II, 125. Peter der Chrwurdige, V, 12. VI, 243, 302, 305, 476. Peter ber Ginsiedler pilgert nach Jeru= falem, I, 27. - Rudfehr, 28. nimmt bas Kreuz, 38. - fein Bug, 38. - Rieberlagen, 42, 62. - vor Antiochien, 87. — an Korboga ge= fendet, 104. - vor Berufalem, 132. - Rücktehr nach Europa, 259. -III, 33. Peter von Rapua, III, 72, 278. Beter von Kourtenay, III, 417. Beter von Vinea, III, 217, 282, 283, 291, 338, 377, 397, 411, 427, 429, 452. IV, 22, 26, 40, 47, 71, 95, 110, 132, 391. VI, 441. Beter Bital, VI, 444. Beter Biani, II, 404. Betereberg, VI, 269, 271, 324. Beterepfennig, IV, 73. VI, 120, 122.Betrarfa, V, 202. VI, 125. Betrue Bartholomaus, I, 102, 108, Betrue Diafonus, III, 215. Betrus Leo, I, 191, 220. III, 66. Petrus Combardus, V, 262. VI, 190, 380, 385. Betrus Rufus, IV, 191, 201, 203, 218, 221. Betrus Bifo, IV, 292 Petrus Baldus, III, 82, 86. VI, 188. Pfahlburger, III, 383. V, 218.

Pfalz, III, 114. IV, 236.

Pfalzgrafen, I, 9. V, 44. — am Rhein, 45, 51, 289. — 269. Pfarreien, VI, 7. Bfarrer und Bettelmonche, III, 317, 319. VI, 5, 64, 65, 107, 109, 148, 254, 272. Pfeffer, V, 340. Bflaftern ber Strafen, VI, 529. Pfründen, VI, 28, 34, 63, 69, 109, Pfründenkauf, IV, 62. VI, 13, 16, 70, 128, 146. Philaretus, I, 82. Philipp August, II, 253, 306, 307. — Kreuzzug, 307. — Charafter, 309. - in Sicilien, 311. - vor Affon, 319. - Streit mit Richard Lowen= berg, 314, 323. - Beimfebr, 324. - und Algnes, 364. - und Philipp, 413. - und Innocenz III., 424. III. 13, 71. - und Otto IV., 22. - fiegt bei Bouvines, 26. — und Alexius, 40. — 78, 145, 157. — Tob, 159. — 352. VI, 81, 129. Philipp I von Frankreich, I, 15, 20, 32, 163, 269. VI, 162. Philipp Chinardo, IV, 337. Philipp der Hohenstaufe, II, 153, 290, 379, 389, 403, 410. — erwählt, 411. — und Otto, 413. — und Urban III., 414, 427, 433. — Schreiben ber Fürsten an Innocenz für, 422. — Antwort, 423. - und bie Bohmen, 427. — schlägt hermann von Thü: ringen, 428. - Fortschritte, 429. — in Köln, 431. — in Bamberg, 436. — ermorbet, 437. — 438. III, 353. IV, 172, 239. VI, 45. Philipp von Ferrara, IV, 100, 107. Philipp von Flandern, II, 250. Bhilipp von Köln, II, 152, 166, 177, 180, 184, 185, 197, 199, 216, 280, 345, 348, 358. Philipp von Montfort, IV, 59, 306, 320, 327. Philipp von Norwegen, III, 70. Philipp von Paternon, IV, 84. Philipp, Erzbischof von Ravenna, IV, 255. Philipp von Savohen, IV, 331. Bhilipp be Thaon, VI, 437. Philippopolis, III, 60. Philologie, VI, 331.

Philosophie und Theologie, III, 79

- und Bapfte, 371,

VI, 369. — III, 259. VI, 346, 359.

Bhullenborf. Rubolf. II. 152.

Bhnfif. VI. 389.

Physiologus, VI, 373.

Biacenga, Rirchenversammlung, I, 28. - Echlacht bei, 166, 219. II, 22. — und Cremona, 78. — III, 130. — Berfaffung, V, 157. — Uni= perfitat, VI, 356.

Biemontefifche Stabte, V, 158.

Bietro Gapte, II, 209.

Bilger, I, 25, 41. — Noth, 62, 71, 86, 99, 116, 130, 261, 328, 336, 339. II, 269, 272, 304, 329. III, 113, 154. IV, 158. — Ermorbung vieler, I, 75, 91, 262, 271. - Grau: famfeit, 96, 136, 262, 265, 329, 333. II, 302, 326. III, 29, 113, 151.

— Seuche, 1, 109. III, 148. — Unsüttlichfeit, II, 258, 327. III, 54, 154. VI, 235. — Gejete, III, 32, 137. — V, 398. VI, 535, 542, 558. Pilgerungen, I, 21. II, 341. III, 122. IV, 244. VI, 97, 157, 234, 239.

Pipin, I, 6. III, 423.

Bifa. I. 264. - und Genug, II. 129. 139, 158, 376. IV, 33. — II, 374, 399. — III, 7, 20, 132. — und Floreng, 135. IV, 248. — Handels-vertrag, III, 261. — und Alfons X., IV. 246. - und Rarl von Anjou. 298, 360. - Berfaffung, V, 81, 88, 106, 158, 321. - Sanbel, 331, 337, 415. - VI, 162. - Universität, 356. - Dom, 490.

Pifaner in Sprien, I, 264, 295, II, 254, 300, 322, 329. III, 196. IV, 168. 274. - in Sicilien, 363.

Pifaner Stadtgefete, V, 159, 316.

Pifafet Stategerge, v, 159, 310. Piato, VI, 361, 366, 383. Plotefta, Monrab von, I, 224, 235. Pobesta, MI, 346. IV, 251. V, 84, 91, 92, 108, 110, 127, 136, 140,

147, 160, 163, 198, 221. Ponitentiarien, VI, 22. Bogen, III, 168. VI, 516.

Poggio Bonici, V, 81.

Bolen, I, 244. II, 40, 124. — erz obert, IV, 10. V, 74. VI, 120, 131. Politik, V, 202. VI, 372, 399, 418, 425.

Polizei, III. 259. V, 166, 217. VI, 529.

Polowzer, IV, 8

Bommern, III, 356. V, 74. VI, 231. Bommeriche Fürften, II, 150. Pommeriche Stabte, V, 209. VI, 286.

Bonte bi Balle, Schlacht bei, IV, 361. Ponteforvo, III, 234.

Bonting von Tripolis. I. 276. 309.

Pordenone, V, 163.

Borbenone, V, 163.
Borphyr, VI, 496.
Bortugal, III, 113. IV, 172. VI, 121.
Boftulation, VI, 17, 69.
Bräcentor, VI, 30.
Brälaten. Rechte berfelben, III, 123, 203. — in Apulien, 140, 270. — und Friedrich II., IV, 22. — gefangen, 25. — V, 46, 274. — Rechts bient 50, VI, 92. — Refirthum 99 bienft. 50. VI. 92. - Befisthum. 99.

Bramonftratenfer, III, 143. VI. 24. 259, 268, 271, 277, 281, 314, 326.

Brafibent in Italien, V, 69, 84. Bravention, VI, 69. Brag, Universität, V, 232. VI, 346. Bredigermönche, s. Dominifaner. Bredigten, VI, 21, 167, 187, 449, 451. Bregadi, V, 179. Breise der Dinge, V, 102, 301, 355.

- ber Handwerfer, 356. - VI, 531. - bes Getreibes, V, 301.

Bremontré, VI, 314.

Preußen, III, 144, 394, V, 33, 74, 343, VI, 229, 232, 564, 566. Preußische Städte, V, 232. Bribislay, I, 351. II, 107, 115,

116, 117, 149. IV, 15

Briefter, VI, 5, 53, 159, 205, 208. - Gelübbe, III, 305. - Beihe, VI,

Briefter Johannes, .f. Johannes.

Primas, VI, 38.

Brioren, VI, 29, 256, 303, 304. Brifcian, VI, 353. Brivilegien ber Brasaten, III, 123,

Brofesforen, V, 394. VI, 341. Brofuratio, VI, 121, 150. Brofuratoren, V, 91, 129. VI, 303. — des heiligen Marsus, V, 184. Bropst, VI, 29, 256.

Protonotarius, III, 238.

Provence, II, 119. IV, 287. V, 72. VI, 554.

Brovenzalifche Dichtfunft, VI, 441. 447.

Provingiale ber Bettelmonche, IU. 301, 304, 306.

Prowos, II, 106.

Prozefform, VI, 138. (S. Gerichtes verjaffung.)

Prozeffionen, VI, 234.

Brogeffoften, III, 247. V, 116, 269. | Prufungejahr. VI, 250, 303. Brufa, III, 202. Ptolemaus, III, 277. Bullanen, 1, 295. Puntiba, II, 142. Phrrhus verrath Antiochien, I, 92, 95.

Quabrivium, VI, 331. Quiquelique, VI, 180. Quiquelique, VI, 331.

Mabegaft, I, 351. Radifofani, III, 8, 120, 396. V, 163. Rathe (consilia), III, 243. V, 107, 119, 126, 128, 130, 144, 161, 177, 204. Räuber, V, 406.

Raff = und Lefeholz, V, 302.

Ragufa, V, 335. Naimer von S. Quentin, IV, 13. Raimund von Antiochien, I, 339. II, 220, 316.

Raimund von Bar, I, 179. Raimund Berengar II., II, 120. Raimund Berengar III., V, 72. Raimund Berengar IV., III, 390. Raimund Duvun, I, 300. Raimund aus Bennaforte, III, 294. VI. 133.

Raimund Biletus, I, 115, 131. Raimund von Poitou, I, 312, 315,

318, 342. Raimund IV von Toulouse nimmt bas Kreuz, I, 35. - Bug, 57. - verweigert in Konstantinopel ben Lehndeib, 59. - vor Nicaa, 64, 66. - vor Antiochien, 90. - 114, 116. - vor Tripolis, 118. - Streit mit Tanfreb, 119. — vor Arfa, 122. — 3u Berufalem, 130, 133, 135, 139, 141. — vor Asfalon, 143. — bei Laodicea, 145. - 261, 266. - Tob,

Raimund VI von Touloufe, III, 97,

99, 100, 106. Raimund VII von Touloufe, III, 98, 102, 390. IV, 42, 47, 147.

Raimund II und III von Tripolis, I, 314. II, 223, 234, 243, 249, 251, 254, 256, 259, 260, 261, 264, 266, 268, 269.

Rainald von Boulogne, III, 24, 26. Rainald von Chatillen, II, 226, 228, 229, 252, 254, 255, 262, 266, 267.

Mainalb von Köln, II, 51, 58, 73 93, 95, 100, 194, 125, 127, 130, 134, 135, 144, 145, 146.

Rainald, Kreugfahrer, I, 41. Rainald Borditus, I, 91. Rainald von Spoleto, III, 187, 192,

202, 207, 210, 331, 336, 454. IV, 34. Rainer Kapocci, IV, 43, 47, 86, 87. Rainer Scaccerius, VI, 212. Rainulf von Apulien, I, 244, 246.

Rama, Schlacht bei, II, 250. Ramla, I, 124, 258, 263. II, 328.

Raniano, I, 244.

Rapoto, Pfalzgraf, III, 168. IV, 17. Raspampanum, III, 348, 349. Rath der Zehn, V, 192, 207. Rationalismus, III, 442. VI, 210 Rageburg, II, 186, 187, 363. Raub, III, 257. IV, 111, 257. V, 281, 406.

Raubritter, IV, 229, 241, 243. V, 11, 279, 313.

Rauchfangsteuer, V, 365.

Ravenban, I, 77, 112. Ravenna, I, 9. II, 58, 398. — III, 281. — Versammlung (1231), 329. — und Friedrich II., 456. — Bersfaffung, V, 100, 163, 305, 319, 321, 379. VI, 92, 99. — Universität, 356.

Rahmundus Lullus, VI, 423. Realisten, VI, 365, 400. Rechberge, I, 184. Recht, deutsches, V. 257. Recht, frangofifches, V, 257. Recht, Rirchenrecht, V, 260. Recht, romisches, V, 260. Rechtgläubige, III, 80. Rechtsbeiftante, V, 267. Rechtspflege, II, 69. III, 222, 241, 244, 247, 252, 255, 261, 384. V,

40, 44, 62, 269. VI, 294.

Rechtsquellen, V, 257. Rechtsstudien, V, 262. VI, 187, 343. Regalie, II, 217. III, 412. VI, 116, **13**0.

Regalien, II, 70. V, 79, 169, 385. VI, 233.

Regensburg, I, 154, 165. III, 373. IV, 17, 106, 176. V, 233, 306. VI, 545.

Reggio, I, 362. V, 167, 410. — Universität, VI, 356.

Reginald, III, 74. Regularen, VI, 23, 75. Reichsbeamte, V, 50. Reichehehörben in Sicilien, III. 238. 241, 244, 246. IV, 338.

Reichedienft, V, 370. — ber Ptas-laten, 50. VI, 88, 92. — ber Klo-fter, 288, 296.

Reichefahne, V, 405. Reichefriebe, III, 256. V, 414. (S. Landfriede.)

Reichsgericht, III, 244, 250, 260. Reichsgreugen, V, 70. Reichsgut, III, 274, 410. IV, 124, 191, 339. V, 65, 377, 383.

Reichstammerer in Sicilien, III,

246, 247, 252, 275.

Reichefleinode, I, 156, 160. 116, 122. IV, 114. V, 59. Reicheminifterialen, V, 22. III.

Reichefiegel, III, 238, 245. IV, 114. V, 268.

Reichstädte, IV, 124. Reichsftänbe, V, 46, 269. VI, 88. Reichsfteuern, V, 88, 382. Reichstage: in Tribur (1119), I, 197. — Būrşburg (1121), 200, (1152) II, 10, (1156) 40, (1158) 42, (1165) 134, (1208), (1138) 42, (1169) 134, (1208), 441. — Worms (1113), I, 179, (1122) 202, (1192) II, 360. — Magbeburg (1135), I, 228. — Gosfar (1139), 239, 242. — Speier (1146), 326, (1177) II, 180, (1237) III, 405. — Respense (1149), I, 343, (1156) II, 37. - Befancon (1157), 50. — Konstanz (1153), 11, (1183) 193. — bei Ronfalia (1154), 15, 1158), 68. — Damberg (1169), 152. — Mainz (1184), 195, (1188) 279, (1198) 413, (1208) 437, (1212) III, 21, (1235), 379. — Mirraterg (1189), II, 348, (1212) III, 14. - Gelnhaufen (1186), II, 217. — Saalfeld (1194), 366. — S. Germano (1208), 409. - Levi (1212), III, 14. — Franffurt (1212), 14 (1213) 21, (1252) IV, 228. — Gremona (1226), 165. — Forvare (1234), 370. — Registrict (120), 453. gia (1240), 453. - Eger (1240), IV, 18. - überhaupt, III, 232, 233. V, 60.

Reichsunmittelbarkeit, IV, 228.

Reicheverfassung, II, 383. III, 248, 419. IV, 228. V, 47.

Reichsvitarins, V, 45. Reichswürden, V, 50. Reime, VI, 440, 443. Reinerus, III, 96.

Reinhardsborn, Abt von, III, 357. Reinhart Fuchs, VI, 467.

Reinmar von Zweter, III, 388. IV, 102. VI. 453, 543, 558.

Reisen nach Rom. VI. 49.

Reifen Run, 700m, 77, 200 Reifenbe, VI, 531. Reiterei, V. 398. Reftoren in Benevent, III, 230. -bes Combardenbundes, V, 118. VI. 152. — 350, 355.

192. — 350, 355. Religiöfe Gebichte, VI, 454. Religion der Slaven, I, 348. — und Philosophie, III, 79. VI, 362, 369 Reliquien, I, 26. II, 334. III, 113, 116. IV, 46, 55, 114, 142, 148. V, 410. VI, 215. Renier, IV, 83.

Reprafentanten bes Bolfs, III, 249, 250.

Referbation, VI, 69. Refibenz, V, 60. VI, 29, 32, 147. Reue, VI, 98, 155, 207, 224.

Reutlingen, IV, 106.

Reval, V, 74. Reval, V, 74. Rheims, Kirchenversammlung in, I, 198. V, 242. VI, 23, 32. Rhetra, I, 349. Richard Edwenkerz von England

nimmt bas Rreuz, II, 306. - und fein Bater, 306. - Charafter, 309. 315, 324, 342, 372. — in Sici= lien, 311. — und Tanfred, 312. — in Cypern, 317. — vor Affon, 318. — und Leopold von Defterreich, 320, 329. - Streit mit Philipp August, 315, 323. - por Jeppe, 327, 339. - vor Asfalon, 328. — Unterbandlungen mit Ga-labin, 329, 336, 342. — Seine fehr, 343, 366. — Gefangennehmung, 368. - in Sagenau pertlagt, 369. — Nückehr nach Eng-land, 372. — und Otto, 413, 414. — III, 23. — Tob, 74. — 98. V, 358, 377, 409. VI, 155, 299, 559.

Richard von Acerra, II, 353, 358, 359, 387.

Richard Bilangieri, Marichall, III, 191, 196, 332. IV, 57, 207, 217. Richard von Ravna, I, 366.

Ridiard von Raferta, IV, 188, 312. 313, 323.

Richard von Kornwall, III, 290. IV, 26, 122, 189, 238, 246, 248, 330, 349, VI, 183,

Richard, Graf von Marfifa, IV, 280.

Richard von Salerno, I, 76.

Richard Signia, III, 141. Richard von S. Biftor, VI, 391.

Richenza, Kaiferin, I, 208, 223, 227, 236, 240, 242. V, 59. Richter, III, 241, 243, 247. V, 79, 85, 116, 264. Richtfleig, V, 259. Rieti, III, 348.

Riga, VI, 233. Ring, VI, 302.

Ritter ber heiligen Maria, VI, 567. Ritterorben, I, 299. II, 231, 257. III, 31, 32, 111, 157, 164, 192, 194, 207, 222, 337, 395. 57, 58, 59, 60, 152, 168. 66, 105, 563. VI,

Ritterschlag, III, 271. IV, 318. V. 406. VI. 546, 551.

Mitterthum, I, 348. III, 226, 255, 257, 258. V, 39, 205, 406, 409, 413. VI, 551, 562.

Robert von Arbrissel, VI, 313. Robert von Artois, III, 445, 446. IV, 150, 156, 157.

Robert von Bari, IV, 378, 379.

Robert von Citeaux, VI, 306. Robert von Curzon, III, 65.

Robert II von Flandern nimmt bas Rreug, I, 34. - in Ronftantinopel, 57. - Rudfehr nach Europa und Tob, 259.

Robert III von Flandern, IV, 320,

Robert Guisfarb, I, 13, 18, 54, 230. - Charafter und fruhere Ber= haltniffe, 361. - und Roger, 362, 364. - und Nifolaus II., 363. vor Bari, 365. - in Sicilien, 365. - und bie Barone, 366. - und bie Byzantiner, 368, 373. — und Gregor VII., 372. - Tob, 373. -III, 223. VI, 491.

Robert, Raifer von Konstantinopel, III, 162, 417.

Robert von Lavena, IV, 363, 364, 375.

Robert von Lecce, II, 350.

Robert von ber Rormandie. Charaf: ter, Rreuggug, I, 34, 61. - Ruct: fehr und lette Schieffale, 259.

Robert von Paris und Alexius, I, 59. Rocca d'Arce, II, 357. III, 141, 203. Robvan, I, 82, 106, 111, 125, 273, 276.

Römer und Lothar, I, 226. - unb Tivoli, 247. — und Konrad, 249. — und Habrian IV., II, 23. — Rebe an Friedrich I., 28. — Kampf mit bemfelben, 31. — Nieberlage, 144. - und Rlemens III., 355. und Tuefulum, 357. - und Gre= gor IX., III, 192, 210, 337, 347, (1234) 348, 415, 437, 450, (1240) 453. — 273. — und Bi terbo, 349. - und Friedrich II, 452. - und Innocenz IV., IV, 180, 199.

Romifches Recht, III, 214, 253. V, 259, 260. VI, 134, 135, 347. Roften bes Flachfes, III, 260.

Roffrid von Benevent, III, 191. Roffrid von Montefassino, II, 354.

373, 379. III, 235. Roger von Andria, II, 353.

Roger von Antiochien, 1, 276, 281. 282.

Roger Bafon, III, 314. VI, 358, 373, 434, 437. Roger von Barneville, I, 98.

Roger von Loria, IV, 389. Roger von Mühlen, II, 263. Roger, Pring, II, 205, 206. Roger von Reggio, II, 208.

Roger I von Sicilien, I, 20, 54, 166, 230, 244, 245, 327, 332, 344, 345, 354, 362, 364, 365, 374.

Roger II und Honorius II., 1, 375. — gebannt, 376. — König, 377. — II, 43, 350. III, 215, 219, 229, 236, 238, 244, 253, 266, 268.

Roland, VI, 457. Rom, I, 9. — Gefechte (1111), 170. - Einnahme durch die Normans nen, 372. — Kirchenversammlungen, 174, 189, 203, 245. II, 190, (1240) IV, 21. — und Lucius II., I, 248 — und Arnold von Brescia, II, 24. - und Fried: rich I, 31. — Unruhen, 199, 252, 376. III, 8. — gebannt, II, 25. — Beft, 146. — überschwemmt, III, 210. — IV, 22. — und Brankaleo, 246. - und Betrus Bifo, 292. und Konradin, 362. — Berfaffung, V, 167. — und Tivoli, 168. I, 247. — Ballfahrten nach, VI, 238. - Univerfitat, 356.

Romane, VI, 444, 445, 447. Romanische Baufunft, VI, 486. Romano, Familie, III, 3, 174, 342, 401, 406, 426.

Romanus (Gertrubs Gemahl), IV,

Romanus Diogenes benegt, I, 25, 82. 367.

Romualb, VI, 309.
Romulus Augustulus, I, 2.
Ronfalia, I, 166, 229. II, 12, 15. — Reichstag und Beschlüsse, 67, 173. — III, 268. — V, 78, 385. VI, 341. Rofa, die heilige, IV, 187.

Roscelin, VI, 366. Roscelin, VI, 366. Roscelin, VI, 112. Rose, goldne, VI, 48, 158. Rose, Roman von der, VI, 373, 449. Rofengarten, VI, 457, 465, 479. Roftod, V, 227. Roswitha, VI, 468.

Rothart von Maing, 1, 44, 153. 158, 164.

Rucho ber Ottlinger, III. 348, 349. Rubolf von Antiochien, I, 311, 312. Rubolf von Burgund, I, 11. Rubolf Concess, II, 164. Rubolf Concess, VI, 455.

Rubolf von Habsburg, III, 116. zum Ritter gefchlagen, 415. — IV, 122, 319. VI, 471.

Rubolf von Mainz, II, 122. VI, 171.

Rubolf, Markgraf, I, 173. Rubolf ber Monch, I, 326.

Rudolf von Phullendorf, II, 152. Rubolf von Schwaben, I, 18, 32. Rubolf von Soissons, IV, 59. Rubolf von Trier, II, 198, 218, 345.

Rubolf von Barila, III, 358.

Rügen, II, 150.

Ruftung ber Ritter, V, 392, 398. VI, 555.

Rugia, I, 116, 309. Rugland von ben Mongolen er: obert, IV, 9, 170. - V, 341. VI, 240.

Rutebeuf, VI, 469.

Sabellius, VI, 193. Sachfen, I, 6, 152, 178, 180, 200, 237. II, 118. 237. II, 118.
Sachfenspiegel, V, 258.
Sachwalter, III, 241, 256.
Sachwalter, III, 241, 256.
Sachwalter, II, 7, 8. VI, 13.
Savona, IV, 32, 33. V, 143.
Savona, IV, 32, 33. V, 143.
Savona, IV, 320.
Schachspiel, VI, 324, 532, 546.
Schäße, V, 375. VI, 156.

Sänger, III, 284, 290. VI, 30, 314, 452, 475, 479, 526.

Saifedbin, I, 320, 341.

Saframente, III, 84, 93. VI, 6, 204

Salabin, II, 218, 237, 239, 243. — und Nureddin, 245, 246. — Abstammung, 246. — Charafter, 247, 275, 342. - besiegt, 250.

- 251. - vor Cafarea, 254. -- 261. - fiegt bei Tiberias, 266

— 267. — vor Jerusalem, II. 271. — 282, 296, 298. — vor Affon, 302. - 319, 323, 324. 328. - Unterhandlungen mit Ri-

hard Löwenherz, 329, 337, 341

335. — vor Joppe, 338, 340

— und die Pilger, 342. — Tod, 343, 386. — III, 193. V, 416.

Salabine Rachfolger. II. 386. III,

Salabinezehnten, II, 308. V, 373 VI, 106.

Salamanka, Universität, VI, 358 Saleh, Kamelo Sohn, IV, 58, 59. Salerno, I, 366, 375. II, 359, 375, — Universität, III, 260, 276, 280

VI, 347, 438.

Salimbeni. III. 317. 419. IV. Catembent, MI, 317, 419. IV, 113, 182, 197, 268, 270. VI, 125. Salinguerra, III, 3, 5, 9, 14, 128, 174, 342, 401, 408, 454, 455. IV, 41.

Salz, III, 264. V, 321, 336, 386.

Salzsteuer, IV, 301. V, 367, 380, 381.

Salzwebel, 1, 173. Samarfand, IV, 8.

Samofata, I, 78, 80. Sancho I von Portugal, III, 68.

Sancho II von Portugal, IV. 93, 172.

Sandalia, VI, 302.

Saracenen in Sicilien, II, 214, 349, 353. III, 11, 157, 158, 160, 165, 219, 233, 257, 268, 290, 339, 408, 428, 430, 454. IV, 68, 212, 267, 315, 319, 320, 358. VI, 104.

Sarbinien, II, 130, 138. III, 424.

Sarudsch, 1, 80, 113 Saffaniben, I, 4.

Schamsebbaula, I, 97, 98. Schagmeifter, VI, 30.

Schaver, II, 233, 235, 239.

Scheidungen, V, 96. VI, 183, 506, 509.

Schenfungen an Kirchen und Rlo: fter, III, 222, 315. V, 361. VI, 35, 101, 108, 251, 258, 260, 286, 287.

Schiegpulver, VI, 437.

Schiffahrtsgefete, V, 336.

Schiffbruchige Buter, III, 257. V, 316.

Schiffe, III, 252, 261, 264, 378. V, 415.

Schitten, I, 291.

Schillinge, V, 348, 352, 353. Schirfuh, II, 232, 234, 235, 237,

240, 247. III, 153.

Schlesten, V, 407. Schlesten, V, 231, 386. Schleswig, V, 233.

Schließung bes großen Rathes, V, 187.

Schlüffel Betri, III, 203, 204. VI, 42, 43, 45, 79, 207

Schmudmittel, VI, 526.

Schnabelfcuhe, VI, 175, 525.

Schönfeld, Graf von, II, 425.

Schönheitelehre, VI, 373. Schöpfung, III, 217. VI, 195, 196, 385, 401.

Schöppen, III, 232, 253. V, 21, 41, 115, 214, 224, 228, 264.

Scholaftifer, III, 79. VI, 360. Scholaftifche Philosophie, VI, 360.

Schreiber, papstliche, IV, 65, 217.

Schreibmaterialien, VI, 338. Schriftliches Berfahren, III, 253. V, 270. VI, 138.

Schriftstellerei, VI, 338.

Schulbücher, Schulgeld, VI, 332, 333, 334.

Schulben, III, 255. V, 229, 250, 324, 366, 397.

Schulden ber Geiftlichen und Rib-fter, III, 255. V, 324, 328, 367, fter, III, 255. V, 324, 328, 367, 381. VI, 112, 265.

Schulen, III, 105, 278. V, 236. VI, 186, 330.

Schultheiß, V, 215, 264. Schutgelb, VI, 120. Schutwigte, V, 45. VI, 93, 264, 288, 289, 307.

Schwabenfpiegel, V, 259. VI, 373

Schwängerung, VI, 513.

Schweben, II, 109. IV, 170. V, 415.

Chweine, V, 299.
Chwerin, Gungel von, II, 115, 116, 117, 118, 186.

Schwert, geiftlich und weltlich, VI, 42, 79.

Schwertbrüber, III, 395. V, 74 VI, 232, 566.

Schwertmagen, V, 271.

Schwister, II, 11.
Schwister, II, 11.
Schwister, IV, 183.
Sciaffa, IV, 358.
Seegeseke, V, 418.
Seehanbel, V, 415.
Seele, VI, 195, 196, 389, 392, 399, 404, 411, 423.

Seelenmessen, III, 375. VI, 262. Seemacht, III, 252. V, 415. Seenacht, III, 252. V, 415. Seeraub, III, 33, 261. V, 314, 415.

Seeftabte, III, 252. V, 239. Seetaftif, V, 417.

Seibenwebereien, V, 307.

Seiltänzer, VI, 544.

Seften der Chriften, III, 82. Seften der Muhamedaner, I, 125.

Selbsthülfe, III, 225.

Seldschuf, I, 24.

Selbschuken, I, 24, 125, 281. II, 245.

Seligfeit, VI, 200, 209, 408, 413 422. Selvaggia heirathet Ezelin, III, 415.

Semlin erobert, I, 38. Senator von Rom, I, 247. II, 396. IV, 29, 248, 342. V, 169, 171.

Severino, IV, 86, 88, VI, 68, Sibulle von Jerusalem, II, 233, 248,

250, 252, 260, 289, 303. Sibntle von Sicilien, II, 350, 376, 378, 403.

Sichelwagen, V, 409.

Sicherheugen, v, 405.
Sicherheitspolizei, VI, 531.
Sieilianische Besper, IV, 389.
Sieilien, Unruhen, II, 47, 204, 210, 349, 312, 351, 406. III, 140, 219. IV, 218. — für Konzadin, 359. — VI, 12.

Sidon, I, 124, 275.

Siebeneichen, Bermann von, II, 148.

Siegel, VI, 560, 561.

Siegfried von Acerra, III, 141.

Siegfried I von Mainz unternimmt einen Rrengzug, I, 26.

Siegfried II von Maing, II, 425, 432, 437. III, 13, 167, 360. IV, 16, 106, 126. V, 231. VI, 112, 161.

Siegfried von Orlamunbe, II, 194. Siegfried, Pfalgraf, I, 154, 165,

173, 177,

Siena, Landtag zu, II, 158. IV, 190. — und Florenz, 268. — 297. — Bertaffung, V, 81, 84, 88, 172, 327, 338, 378. — Universität, VI, 356. — 495, 508, 549.

Sigelganta, I, 363, 369, 371.

Signa paparum, VI, 50.

Signoria, V, 177. Silbenmaß, VI, 443.

Silvefter II, I, 28. III, 84, 87. VI. 436.

Simeon, Batriarch, I, 27. Simon Auria, II, 139. Simon, Karbinal, IV, 291.

Simon von Montfort, III, 34, 40, 63, 98, 100, 101, 103, 106. IV, 147.

Simon von Saarbrud. II. 121.

Simon von Saerriat, II, 121. Simon von Theano, IV, 43. Simonie, I, 12, 15. IV, 62. VI, 13, 16, 70, 128, 146. Sinigaglia, V, 123. Sifteron, V, 242. Sitten der Katharer, III, 85.

ber Beiftlichen und Monche, I, 12. III, 105. IV, 97. V, 326. VI, 36, 59, 61, 68, 88, 98, 110, 141, 169, 179, 271, 319, 544. — ber Breußen, III, 394. — ber Mongolen, IV, 2. — überhaupt, VI, 506.

Sittenlehre, Bearbeitung ben, VI, 210, 372, 379, 380,

399, 403.

Sfeptifer, VI, 362, 365, 433. Sflaven, III, 233. IV, 154. 1, 99, 295, 344. VI, 87, 421.

Stobra, I, 58.
Sturkola, IV, 367, 382, 405.
Slaven, Geschichte, Sitten, Gebräuche, I, 57, 181, 228, 347.
II, 114. V, 12. VI, 540. — Res ligion, I, 348. - Befehrung, 350. VI, 231. — II, 107, 150. — Brieg gegen, 117, 151. — Seer raub, 114.

Clavifde Bisthumer, II, 8, 106.

Clavifche Leibeigenschaft, V, 12. Sobiestan von Böhmen, 1, 213, 217. Sölbnerbienft. III. 238, 251. V.

377, 392, 394. Solb, III, 251. V, 233, 390, 395, 417. Soeft, V, 233, 370, 371. Sofman, I, 26, 106, 268. Sonett, VI, 441.

Sonberseute, VI, 292. Sonntagefeier, V, 12, 300, 304, 319. VI, 183, 234.

Sophie von Brabant, IV, 118, 328.

Sorbonne, VI, 351. Sorbello, IV, 252. Spanien, I, 20. III, 68, 159. IV, 93. VI, 11, 566.

Speier belagert, I, 220. — Reichs-tag, 326. II, 180. III, 405. — Berfaffung, V, 234, 384. — Markt, 317

Speifen, III. 259. V, 319. Speronella Dalesmanini, III, 3. Spiegel, V, 308. Spiele, I, 305. III, 290, 378, 379. VI, 545.

Spielen, II. 310. V. 1. VI. 532.

Spielhäuser, III, 252.
Spilmagen, V, 271.
Spinola, III, 252. IV, 303.
Spoleto, Einnahme von, II, 32. III, 9, 119, 159, 170, 202, 336, 452.

V, 115, 263. Spolie, II, 217, 283. III, 107, 122. VI, 116, 130.

Sporteln, III, 247, 256, 258. V. 269. VI, 139. Sprache, VI, 441.

Staatsausgaben, III, 272.

Staatebiener, VI, 101.

Staatseinnahmen, III, 270.

Staatsrecht, beutsches, III, 383. V, 1. — italienisches, 77. — VI.

Stabat mater, VI, 440.

Stabe, II, 187, 188, 381, V. 234, 316.

Stabtrath, V, 215. Stabte im Allgemeinen, III, 209, 228, 249. — Gründung, 284. — Geses, 383, 384, 385. V, 31, 63, 74. — Abbängigfeit, 122. — Besteuerungerecht, 361, 384.

210, 218 --und Rlöfter, VI,

286, 298. - und Canbleute, 98, **134**, 150.

Stäbte, apulische, I, 231, 245. III, 228, 268. - in Bohmen und Mabren, V, 222. — beutsche, III, 386. IV, 17, 105. V, 55, 208, 220. — in England, V, 243. — in Franfreich, V, 229. - italienische, fombarbijde, I, 12, 219, 229. II, 14, 16, 32, 55, 61, 78, 124, 155, 193, 355. III, 1, 127, 131, 174, 230, 327, 387, 397, 420, 454. IV, 33, 187, 248. V, 75, 212. - in Spanien, V, 243.

Städtebund, beutscher, IV, 242, 333. V, 211, 231, 238, 415. — Iombarbifcher, II, 142, 147, 156, 380. III, 175, 329, 398. V, 118, 203. - tuscifcher, 120. - im Rir-

chenstaat, 121.

Stanbe, I, 11. III, 248, 249, V, 60. Staffeleigemalbe, VI, 502. Stanbeserhöhungen, V, 39.

Stapelrecht, V, 322.

Statutarii, V, 129.

Statuten ber Stabte, V, 114.

Staupbefen, III, 328. Stebinger, III, 365.

Stehende heere, III, 251. V, 396, 411. VI, 327.

Steiermarf, II, 184. III, 404. IV, 235. VI, 131.

Stephan (Batriarch), I, 290.

Stephan Badver, III, 455, 456. Stephan von Blois nimmt bas Rreng, I, 35, 61, 93, 100, 101, 260.

Stephan Langton, III, 75.

Stephan von Berche, II, 210, 213. Stephan von Thiere, VI, 313.

Stephan von Ungern, II, 41.

Sternbeuterei, III, 286, 379. VI, 436, 538.

Steuerfreiheit ber Beiftlichen, II, 101. III, 164, 221. V, 94. VI 113. — bes Abels, V, 359. —

ber Rlöfter, 302, 306.

Steuern überhaupt, III, 226, 335, 250, 267, 292. IV, 19, 23. 245, 359, 413. — Erlaß, 374. faiserliche, I, 206. — bischöfliche, VI, 118. — firchliche, 108, 298. ber Juben, V, 245. VI, 104. — papftliche, IV, 73, 85, 93, 97, 224, 264. VI, 82, 120. — in verschiedenen Sanbern, IV, 339. V. 376. — ber Geiftlichen an Laien, III, 447. IV, 85, 291. V, 95, 366. VI, 115. — ber italienischen

Stäbte, V, 129, 151, 156.
Stidereien, IV, 152. V, 307.
Stiergefechte, VI, 547.
Stiftsherren, IV, 62. VI, 22, 37, 107, 109, 131, 174, 186, 299, 314.

Stiftungen in Klöstern, VI, 86,

262, 535.

Stilicho, I, 2. Stolgebühren, VI, 106.

Strafen, II, 36, 310. III, 234. 247, 254, 255, 256, 259, 305. 384, 447, 453. V, 96, 116, 151, 165, 224, 225, 246, 276, 299, 354, 405, 413. VI, 31, 96, 172, 298, 324, 350, 354, 382, 511.

Strandrecht, III, 137, 261.

216, 315.

Straßburg, V, 234. VI, 140, 488. Strafenpflafter, VI, 529.

Straßenreinigung, V, 166. VI, 529.

Strategopulos, IV, 275. Stratigoten, III, 229, 230.

Stridlaufer, I, 100.

Stubenten, III, 279. V, 394. VI, 330, 341, 342, 346, 526. Stubentenunruben, VI, 344, 353.

Stumme, V, 271.

Subbiatonen, VI, 4, 208. Sünde, III, 90. VI, 155, 197, 199, 207, 376, 381, 387, 391. Sündenfall, VI, 197.

Sueno von Dänemark, I, 86, 352.

II, 5, 109, 112. VI, 451. Suger, I, 331, 343. V, 366. VI, 502.

Sunniten, I, 23, 291. IV, 244. Supernaturalismus, VI, 210, 38**2**.

Surianer, I, 294.

Susa, II, 147, 163. V, 115, 173,

Sutri, Kirchenversammlung in, I, 12. — Bertrag, 166. — Berfaffung, V, 115, 263.

Svantevit, I, 348. II, 150. Swerfer, König von Schweden, II,

5, 109.

Swerrir von Norwegen, III, 70.

Splvester II, f. Gilvester. Shnbifat, III, 232. V, 113.

Snnobatifum, VI, 119.

Sinoben, VI, 151, 276. Sprien, Santel, III, 264. V, 337.

Zabel ber Papfte, VI, 51, 125. - ber Rlöfter, 245. Tängerinnen, III, 290.

Tafelrunde, VI, 446. Tafrof, I, 255. Tagelohn, III, 259.

Tagliatozzo, Schlacht bei, IV, 367, 405.

Taher, I, 24.

Tajan, IV, 5. Tafieddin Omar, II, 266, 267, 274.

Taft, VI, 480, 482. Talmud, V, 248. Tamim, I, 363.

Tandelin, III, 91.

Tanis, III, 151.

Tanfred nimmt bas Kreuz, 1, 65, 69. — in Cilicien, 73. 35, im Streite mit Balbuin, 74. vor Antiochien, 91, 116. - Streit nit Naimund, 119. — Aussah; nung, 133. — in Jerufalem, 136. — bei ber Königswahl, 253. vor Antiochien, 256. - glückliche Fortschritte, 273. - und bie Grie dien, 274. - und Bertram von Tripolis, 274. — Tob, 276.

Tanfred von Altavilla, I, 357. Tanfred von Sicilien, II, 312, 350, 352, 353, 354, 359, 373, 374.

VI, 508. Tangen, III, 290. VI, 480, 543. Tapeten, V, 308. VI, 502. Taphnuz, I, 113. Tari, II, 266.

Tarfus belagert und eingenommen,

Tatifies, I, 61, 68, 70, 86.

Tatislav, II, 151.

Tauben, I, 111. Taufe, III, 82. IV, 84. V, 247. VI, 164, 199, 204, 231.

Taufnamen, VI, 562. Taufd, V, 343. VI, 110, 146, 259. Tavernieri, IV, 109. Taren, V, 305, 308. Tellbafder, I, 77, 112.

Tempel Jerusalems, I, 128. 11, 274. III, 197, 200, 205, 206.

Tempelherren. Suffung, Berjaf-fung, I, 300. — vor Damaelne, 342. II, 221, 225, 238, 244, 257, 259, 263, 279, 334. III, 31, 64,

99, 113, 146, 159, 196, 199, 210, 211, 336, 428, 430. IV, 58, 60, 137, 274. VI, 66, 564. Tempera, VI, 502.

Tenchebrai, I. 260.

Terni, V, 93.

Terracina, V, 93. Terracina, V, 174. Tertiarier, III, 307. V, 305. Testa II, 354. IV, 109. Testamente, III, 223, 236, 244. — der Dienstleute, V, 28. — im Allgemeinen und der Gesistlichen, 272. VI, 108, 122, 128. — ber Pilger und Kaufleute, V, 316.

Teufel, III, 83, 294. VI, 196, 202, 416, 468, 537, 538.

Thaddaus von Suesia, III, 283,

335. IV, 40, 47. — in Lyon, 65, 66, 68, 72, 110, 114, 115. Theobald von Annibalis, IV, 319, 322.

Theobald II von Champagne, I, 324. Theobald III von Champagne, III. 34, 35, 98.

Theobald von Navarra, IV, 58. Theodor von Edeffa, I, 78. Tob, 79.

Theodor von Epirus, III, 112. Theodor von Klandern, VI, 14. Theodor von Köln, III. 13.

Theodora von Desterreich, III, 392.

Theodorid, I, 2. V, 261. Theodorid von Trier, I, 26.

Theofratie, I, 13, 20. Theologie, III, 79. V, 262. VI, 187, 189, 347, 348, 369, 383, 407, 422.

Theophilus, VI, 501. Therefia von Portugal, III, 69. Theurung, V, 301, 320. VI, 530.

Thiemo von Salzburg, I, 260, 262. VI. 499.

Thiere, VI, 198, 379, 391. Thiergarten, III, 287, 289.

Thiergeschichte Friedriche II., 286. - Alberte bes Großen, VI, 401.

Thiergestalten, VI, 496. Thierry, II, 263, 265, 266. Thomas von Acerra, III, 191, 192.

IV, 217.

Thomas von Aquino, III, 191, 314. und die Bettelmondie, 322 IV, 188. V, 68, 256. VI, 190, 228, 351. - theolog. Suitem, 406, 433.

478, 570 Thomas Bedet, II. 132, 155.

Thomas von Celano, VI, 441. Thomas II von Savonen, II, 431

III, 20, 314. IV, 128, 179, 204, | Trinfen, III, 144, 289, 394. VI, 182, 246, 250. V, 69, 395. Thorn, V, 232. Thuringische Erbichaft, IV, 118, 174, 233, 328. Thurme, I, 85. II, 83, 302. III, 147. IV, 98. V, 137. VI, 437, 492. Tiber, Neberschwemmung, III, 210. Tiberias, Schlacht bei, II, 265. Tiepolo, III, 403, 455, 457. V, 188. Tile Rolup, IV, 136. Titurel, VI, 458. Tivoli und Rom, I, 247. II, 32. V, 168, 174. Tobesstrafe, III, 255 257. V, 278. Tobte Sand, III, 233. V, 366. VI, 101, 110, 260. Todtschlag, III, 255, 257. V, 277, 281. VI, 171. Toghrul, I, 24. Togthefin, I, 281, 287. Toto, II, 110. Tollenburg, I 46.

Tomafo da Stefani, III, 281.

Toronum, II, 251, 301. III, 29.

Torre, Guido, IV, 250.

Torre, Martin und Philipp, IV, 251, 258, 304, 334, 359. V, 152. Torrerella, Schlacht bei, IV, 257. Tortona belagert, II, 18. - herge: ftellt, 56. - 126. - Berjaffung, V, 88, 174. Tortur, III, 258. IV, 248. V, 286. VI, 138 Toul, V, 235. Touloufe, Kirchenversammlung in, II, 100. — V, 72, 242. — Univerfitat, VI, 352. Tours, Schlacht bei, I, 6. - Rir: chenversammlung in, II, 127. Tradition, III, 95. Trapezunt, III, 62. Trani, III, 229, 263. IV, 223. Transsubstantiation, III, 82, 84, 88. IV, 84. VI, 206. Trauung, VI, 184. Traversario, II, 162. Treviso, V, 175. — Universität, VI, 356. — 549. Treggo, Ginnahme von, II, 80, 143. Tribur, Reichstag in (1119), I, 197. Tribent, V, 211, 373. Trier, II, 198. V, 211. Trieft, V, 235, 381. Triglav, VI, 232. Trinitarier, VI, 567. Ungern, I, 7, 10, 45, 244. II, 41,

269, 541, 543. Trinflieber, VI, 440, 452. Trino, V, 175. Tripolis, I, 118, 123, 275, 299. II, 276. Trivolis in Afrifa, I, 345. Tristan, VI, 460, 553. Trivium, VI, 330. Troja, I, 246. III, 234, 282. IV, 184. Troubadours, VI, 443, 449. Trouvères, VI, 449. Tropes, I, 164. Tuch, III, 259. V, 306, 372. Tübingen, II, 131, 136. Türkifche Kriegeweise, I, 319. V, 408. Tugend, VI, 198, 379, 391, 403 415, 562. Tuli, IV, 6, 8. Tunis, V, 334. Turin, II, 163. V, 175. Turniere, IV, 149. V, 21, 414. VI, 555. Tuschi, IV, 8. Tuscien, I, 219, 246. II, 399. III, 452. IV, 34, 248, 267, 272. Tuscischer Bund, II, 399. V, 120. Tusfanella, V, 176. Tusfulum, II, 144, 356. - gerftort, 357. Thrus, I, 124, 275. - erobert, 287. belagert, II, 298. Ubalbini, Kardinal, IV, 128, 273. Ubriacci, IV, 25. Uebelftande in ben Rlöftern, VI, 319. - Befferung, 325. Uebersenungen, VI, 337. Ugolino Buzacherini, IV, 24. uhr, III, 289. VI, 437. Ulm, I, 227. IV, 106. V, 235. Ulrich von S. Gallen, III, 20. Ulrich von Salberstadt, II, 12, 180, 185. Ulrich von Kärnten, II, 367. IV, 331. Ulrich von Kuburg, III, 115. Ulrich von Lichtenstein, VI, 453, 568, 574. Ulrich von Weimar, I, 177. Ulrich von Würtemberg, IV, 104, 331, 350. Umberga und Walo, I, 91. Umstand, V, 275. Uneheliche Rinder, III, 304. V, 271. VI, 511. Unfehlbarkeit bes Papftes, VI, 46. Ungchan, IV, 4.

284. III, 71, 357. - verwüftet, 1V, 13. — 120, 170. V, 74. — Steuern, 376, 415. VI, 12, 71. Universitäten, III, 279. VI, 339.

- englische, 358.

Unnatüriiche Ausschweifungen. VI. 518.

Untergang ber Belt. VI. 538. Unterrichtsgegenstände, VI. 330.

Unterwalben, V. 57.

Upfala, VI, 38.

Urach, Egino von, III, 126, 370. Urach, Konrad von, III, 179, 184.

Urbans II Charafter und Biloung, I, 19. - Rede in Clermont, 29. erhält Nachricht aus Antiochien, 110. - 149, 151, 374, VI, 40, 55, 89, 255, 273.

Urban III gewählt, II, 214. — 277. Urban IV, IV, 277. — an Jakob I von Aragonien, 281. - und Bud= wig IX, 285. - und Rarl von

Unjou, 287. - und Manfred, 283. 289, 290. — Tob, 293. — 332. VI, 67.

Urfunde der Liebe, VI, 307, 315. Urfunden, III, 254, 255, 256. V, 267. VI, 49, 143, 450, 474. Urfini, III, 66. IV, 358.

Utrecht, II, 4.

Balombrosa, Kongregation von, VI, 313.

Balvaffores, V, 86, 117. Bandalen, I, 2.

Bafallen, III, 223, 225, 233, 239, 268. V, 20, 24, 289. (S. Lehnwefen.) Batages, III, 418, 457. IV, 55, 56, 193, 274, 398.

Baucouleurs, III, 21. VI, 277. Behmgerichte, V, 275.

Belbefe, Heinrich von, VI, 457, 462. Belletri, V, 176. Beltlin, V, 83. Bendome, Burfard und Johann, IV,

306, 315.

Benedig, I, 187, 264, 346. IV, 83. — und Friedrich I, II, 72, 129. und Emanuel, 159. - Friede von, 172, 177. - Bertrag mit den Rrenge jahrern (1200), III, 34. - und 3a. dera, 38. — Gandel, 62. V, 323, 333, 336, 340. — III, 132. — Sanbelevertrag mit Friedrich II, 261. - und Ravenna, V, 321. - und

Gretin, IV. 255. - III, 427. - Ber trag mit Gregor IX. 449. - und Ferrara, 454. — und Faenza, 457. — und Pifa, IV, 249. — Berfaffung V, 96, 176, 206. — Finanzen, 379. — Seemacht, 416. — VI, 12, 248.

Benetianer in Sprien, I, 264, 295. IV, 274. V, 419. — und bie Negypter, I, 285. — Bertrag mit ben Kreuzsahrern, 286. — vor Tyrus, 288. — II, 254, 322. — Kreuz zug gegen Konstantinopel, III, 38.
— Bergrößerung ihrer Macht, 58, 62. — 132. — und Michael Balao-logue, IV, 302. V, 333, 410. Beraußerung, Berpfändung und Berschulbung ber Kirchengüter, VI,

110, 263, 303, 305.

Beraugen, V, 79, 87. VI, 110. Berbrauchssteuern, V, 367. Berbrechen, III, 254, 257, 258. IV.

3, 254. VI, 136, 295.

5, 294. VI, 136, 295.

Berbrennen der Keger, III, 345, 362, 366, 433. V, 279. VI, 224, 226.

Bercelli, Universität, VI, 341, 357.

Berberbniß der Welt, VI, 540.

Berdun, Vergleich zu, I, 7. -- V, 69.

Berfassung, 235. — VI, 89.

Berfaffung von Reapel, III, 248. Berfassung des Königreiche Jeru-

falem, I, 296. - ber Rlofter, VI, 300, 443.

Berfluchungen, VI, 98, 108. Bergiftungen, IV, 193, 196. Berjährung, V, 32. VI, 102, 260. Beringen, II, 182.

Bermögenöftenern, V, 367. Bernunft, VI, 197, 375, 391, 427. Beroli, Zusammenfunft, III, 156.

Berona, Gefecht bei, II, 33, 55. -IV. 303, 352. - Berfaffung, V, 194, 307, 319, 335, 379, 393. VI, 529, 531, 548.

Bernachtung, III, 240, 274, V. 100. 104. VI, 102, 110, 263.

Berpfandung, VI, 110, 263, 303,305. Berpflegung ber Beere, V, 377, 396.

- ber Legaten, VI, 61.

Berpflegungegele, VI, 121, 149. Berrath, III, 193, 255, 258, VI, 114 Berrufen der Müngen, V, 353, 554 Berfammtungen in Sicilien, III. 219.

- ber Bettelmöndye, HI, 301, 306, 310.

Berfebnung, VI, 202. Berfuchung, VI, 197

Berträge unter ben Stabten, V, 121. Berwaltung, III, 242, 248. V, 205. - ber Rirchengüter, III, 246. VI, 109, 263, 313.

Bermandte ber Bapfte, IV, 62. VI, 47.

Bermenbung, VI, 122. Beto, V, 109, 205.

Bezelan, I, 325. - Lager bei, II, 310. Bicedomini, IV, 51. V, 92.

Bicelin, II, 7.

Bicenza, III, 343, 345, 403. V, 117. 196. - Universität, VI, 357.

Diehfenchen, VI, 530. Biehzucht, V, 299. Bienne, V, 71. Bigevano, V, 197. Bifarien, III, 311. V, 45, 84. VI, 6. 22, 32, 33.

Viftor III, I, 19. Viftor IV, I, 245. — erwählt, II, 86. — Tob, 127. — 231.

Biftoria, I, 187. Billani, VI, 441, 449.

Villeharduin, IV, 275. VI, 449.

Vinceng von Beauvais, III. VI, 323, 333, 338, 551. Biolante von Kaserta, IV, 313.

Bifet, I, 159.

Bifitationen, VI, 121, 149, 222, 308, 316, 317, 325. Bisfonti, III, 424. IV, 304, 334, 360. Bital, Nidhiele II, V, 177. Biterbo, III, 415, 452. — belagert, IV, 44, 99, 362.

IV, 44, 92. — 362. — Berfaffung, V, 95. — VI, 549, 579.

Bittoria, IV, 112. - verbrannt, 114. Bögte, III, 123, 124, 385. V. 92, 213.

Bolferwanderung, I, 1. V, 86.

Bolfmar, Rreugfahrer, I, 43.

Bolfsfefte, VI, 547. Bolfshauptmann, V, 133, 134, 137, 142, 162, 199.

Bolfsversammlung, V, 107, 125, 149.

Bolterra, V, 120, 197. Borfauf, V, 319, 322.

Borlabungen, V, 266. VI, 139. Borlefer, VI, 551.

Borlefungen, VI, 341, 346, 349. Bormunbichaft, III, 224. V, 293.

VI, 509, 512. Borrathehäuser, V, 302.

Borfänger, VI, 30.

Borfehung, VI, 194. Borfpredjer, V, 266.

Bornllas, III, 60. Bulfanus von Dalmatien, III, 71.

Wagrennieberlagen, V, 319, 322, 341.

Bace, Robert, VI, 447.

Bachszinfige, V, 13. Baffen, III, 254, 394. — Berbot bee Tragens, 257. V, 413. VI, 173, 349. — IV, 2, 114. V, 33, 166, 282, 398, 406, 408. VI, 555.

Baffenbrüderschaften, V, 130.

Bago von Lüttich, VI, 228.

Wahlen ber Großmeister, I, 302. VI, 565. — ber Bifchöfe, V, 21, 54, 130. VI, 8. — ber Könige, III, 125. IV, 123, 236. V, 50, 55. VI, 77. — ber flädtifchen Beamten, V, 105, 127, 141, 144, 163, 178, 217. — ber Nebte, VI, 252, 317. Bahlstabt, IV, 11. Bahrsager, IV, 6. VI, 160, 166,

214, 537.

Waiblingen, I, 241.

Walachen, III, 59, 60, 71.

Waldburg, Beinrich von, II, 436. IV, 380.

Walbemar I., II, 5, 6, 41, 111, 112, 113, 118, 150, 179, 187, 194. III, 353.

Balbemar II., II, 363, 426, 436. III, 22, 114, 353, 361. IV, 171. VI, 79.

Balbenfer, III, 86, 90, 96. VI, 188, 218, 396.

Baldstabte, V, 57. Ballfahrten, I, 21, 25. VI, 234, 238. Balo, III, 24, 25.

Walpoben, Arnold, IV, 242.

Balter von Brennes, II, 404, 406, 407. III, 178.

Walter von Casarea, I, 310. Walter von Celano, III, 129.

Walter Sabenichts nimmt bas Rreuz, I, 37.

Walter von Limpurg, IV, 351. Walter Mapes, VI, 124, 440.

Walter ven Ofra, IV, 62, 71, 88, 95.

Walter von Palear, III, 155. Walter Ophamille von Palermo, II,

213, 215, 350, 352. Walter von Troja, II, 400, 403, 405, 407.

Walter von S. Viftor, VI, 397.

Balter von ber Bogelweibe, VI, 453. 572.

Mappen, VI, 560. Bappen ber Sobenstaufen, VI, 561. Warager, I, 371. V, 400. Marbari, I. 55. Barenftadt, Wefecht bei, I, 178. Wartburg, III, 358, 360. IV, 385. Wartburgstampf, VI, 453. Baffenberg, Gefecht bei, II, 431. Bafferprobe, III, 254. Beber, III, 265, 309. V, 306, 341. VI, 502. Bechfel, V. 327. Bechfelburg, VI, 496. Becheler, IV, 241. V, 354. VI, 127. Wehrgelb, III, 233, 257. V, 277, 317. Beiber, III, 234, 255, 394. — Bucht und Sitten, IV, 2. — Rechte, III, 228. V, 22. Beiber in Klöftern, VI, 319. Beichbild, V, 217. Beihbifchofe, VI, 21. Beihe, I, 204. III, 316. VI, 6, 7, 38, 63, 90, 255. Beihe eigener Leute, V, 32, VI, 88. Beinbau, III, 288. V, 298, 305, 309. — Steuer, 367, 379. Weinmischung, VI, 542. Beinsberg, Schlacht bei, I, 240. Beisthümer, V, 268. Belf IV, I, 186, 187, 260, 262. Belf V, I, 150, 162, 163, 184, 187, 188, 208. Belf VI, I, 240, 354. II, 37, 73, 91, 360.Belf VII, II, 91, 132, 146, 152. Belfen. Berfunft, I, 186. - und Sohenstaufen, 216, 240. III, 382. -II, 366, 382. III, 355, 377. Belfesholz, Schlacht bei bem, I, 181. Belfifche Angelegenheiten (1213-

309. — Steuer, 367, 379.

Weinmischung, VI, 542.

Beinsberg, Schlacht bei, I, 240.

Beisthümer, V, 268.

Belf VI, I, 186, 187. 260, 262.

Belf VI, I, 150, 162, 163, 184, 187, 188, 208.

Belf VII, II, 91, 132, 146, 152.

Belfen. Herfunft. I, 186. — und Hopenstausen, 216, 240. III, 382. — II, 366, 382. III, 355, 377. — Belfesholz, Schlacht bei bem, I, 181.

Belfifche Angelegenheiten (1213—35), III, 380.

Bels, IV, 330. V, 236.

Beltgeistlichfeit und Mönche, III, 317. VI, 272, 278. — V, 272. VI, 23, 75.

Benzel III von Böhmen, II, 431. III, 114, 393. IV, 15, 234.

Benzellav I von Böhmen, III, 390.

Bernher, VI, 454.

Berth ber Münzen, V, 351.

Beefel, V, 213.

Besttämpsel, IV, 231.

Bettämpsel, VI, 549, 556.

Bentar, V, 236. VI, 35. Bibato, VI, 363. Wichmann von Magbeburg, II, 9. 10, 135, 172. VI, 557. Miberdrift. III. 84, 89. VI, 468, 538. Bibolph von Murbach, VI, 296. Bien, III, 392, 405. V, 236, 320. Wigalois, VI, 458. Bilbirgis, Die heilige, VI, 212. Milbbieberei, V. 302. Bilbelm (Baumeifter), VI, 490. Bilhelm (Beiftlicher und Raturfor: fcher), VI, 401. Wilhelm (Batriarch), I, 290. Wilhelm Abelardi, III, 3. Wilhelm von G. Amour und bie Bettelmonche, III, 318, 324. VI, 319, 338. Wilhelm von Auvergne, VI, 401. Wilhelm III von Burgund, 1, 216. Milhelm von Buris, 1, 285. Bilbelm von Champeaur, VI, 347, 366. Milhelm Eifenarm. I. 358. Bithelm I, ber Eroberer, 1, 20, 356. III, 215. V, 377. VI, 294. Bithelm II., I, 20. V, 362. Bilbelm l'Etenbart, IV, 370, 377, Wilhelm Fiesco, IV, 201, 204.

389.
Bilhelm Fiesco, IV, 201, 204.
Bilhelm von Hirschau, VI, 437.
Bilhelm I von Holland, III, 114.
Bilhelm II von Holland, IV, 123, 178, 227, 246. V, 53, 73. VI, 552.
Bilhelm von Jülich, II, 429.
Bilhelm Kapparone, II, 407.

Wilhelm von Lüneburg, II, 381,382.
III, 380.

Wilhelm von Melun, I, 87, 100, 101. Bilhelm III von Montferrat, II, 15, 17, 147. III, 14, 20, 39, 58, 117. Bilhelm von Montferrat (Sohn Bilhelms III), II, 250.

Wilhelm von Montferrat (Sohn Bonifaz II), II, 298.

Bilhelm V von Montferrat, IV, 249, 305.

Withelm IX von Poitiers, I, 260. VI, 443.

Bilhelm von Bovveria, IV, 73. Bilhelm von Rheims, II, 307. III, 72. Bilhelm von Salisbury, IV, 156, 157. Bilhelm I von Sicilien, II, 23, 43, 47, 48, 49, 138, 178, 200, 204 206, 208. V, 330. VI, 507. Wilhelm II von Sicilien, II, 145, 208, 214, 278, 286, 312, 348, 349. III, 141, 221, 225, 229, 269.

Wilhelm von Sicilien (Tanfred's Sohn), II, 374, 377, 378, 403. Bilhelm von Thrus, II, 232, 248, 259.

Wille, VI, 195, 197, 198, 376, 385, 427.

Winsbefe, VI, 456. Winter, III, 396.

Winterthur, V, 237.

Wivrecht von Greitsch, I. 178, 181, 205.

Wirtemberg, Grafvon, IV, 104, 176. Wirthshäufer, III, 232, 259. VI, 531.

Wishn, V, 342. Wismar, V, 227. Wiffen, III, 79. VI, 374, 385.

Wiffenschaft, II, 196. IV, 244. V, 245. VI, 50, 211, 329.

Bladislav I von Bohmen, I, 213 Wladislav II von Böhmen, 1, 243. II, 40, 41, 42.

Wladislav von Mähren, IV, 121, 122. Waladislav II von Polen, I, 243. II, 40, 41, 124. III, 70.

Wölfe, V, 299, 303.

Wohnungen, I, 348. VI, 349, 492, 519.

Wolfartshaufen und Friedrich I,

Wolfram von Eschenbach, VI, 458, 461, 574.

Worms, I, 179. — 202. — Berztrag von, 203. VI, 13, 90. — Unzuben, I, 206, 331. — Reichstag (1156), II, 36. — Bündniß (1198), 413. — 360, 369. IV, 106, 242. — Berfaffung, V, 237. — Schule, VI, 334. — Rirchenversammlung, I, 17.

Mucher, III, 273, 343, 361. V, 251,

324, 326, 355. VI, 123. Burben, firchliche, VI, 4, 208. — in ben Stiftern, I, 303.

Bürfel, IV, 163. VI, 324, 532, 543. Burgburg, Bertrag von (1121), I, 200. - Reichstag, 200. II, 10, 40, 42, 134, (1208) 441. III, 361.

Wutf, I, 187.

Wulfhilde von Sachfen, I, 235.

Bunber, I, 36, 256, 322. III, 94, 285, 299, 314, 344, 345, 346, IV, 6. V, 286. VI, 212, 217, 536. Burfgefdút, I, 85, 134. II, 271, III, 252. V, 400.

Rerigordon, I, 41.

N pern, V, 224, 342. VI, 332.

3 äringer, I, 186. Zauberer, V, 279, 285. VI, 160. Zehnte, II, 217. III, 209, 220, 235,

361, 382. IV, 149, 292. V, 364. VI, 103, 150, 230, 297, 298, 309. Zeichensprache in den Klöstern, VI,

271.

Zeitpächter in Italien, V, 100. Beitrechnung, VI, 437. Belle, Kloster, VI, 287. Benki, I, 310, 311, 314, 320. II, 219,

246.

Zeno, Kaiser, I, 2

Beughäuser, III, 252. V, 400. Beugnisse, III, 253. 255, 404. V, 34, 256, 267, 278, 281. VI, 139. Ziani, Peter, II, 404.

Biani, Sebastian, II, 160, 172, 175.

Biffern, arabische, VI. 437. Binebauern, III, 227. V, 9, 13. 100, 300.

Binfen, III, 227, 234, 265, 270, 273, 347, 361. IV, 339. V, 29, 80,

244, 251, 324. VI, 113, 120. 3511e, II, 36, 136. III, 261, 384. IV, 296, 340. V, 339, 340, 360, 368. Buckersiedereien, III, 265.

Bünfte, III, 383. IV, 336. V, 98, 115, 130, 138, 141, 187, 212, 219, 237, 304, 309. VI, 503.

3 ürich, V, 238.

3 wangsgemahl, V, 305. 3 manzigste, III, 110, 111, 143, 234, 445. IV, 150. VI, 60.

3weifampf, III, 229. V, 216, 286.

VI, 559. Zwentebold, I, 351. 3 werge, V, 271.

3wifalten, I, 218. 3minide, I, 351.

3 witter, V, 271.

De quibus partibus singulis quidam separatim scribere maluerunt, velut onus totius corporis veriti, et sic quoque complures de unaquaque earum libros ediderunt: quas ego omnes ausus contexere, prope infinitum mihi laborem prospicio, et ipsa cogitatione suscepti muneris fatigor. Sed durandum est, quia coepimus: et si viribus deficiemur, animo tamen perseverandum: Quintilian. inst. orat., IV, 1, 7.

### Neuntes Buch.

(Fortsetzung.)

| I. Kirchliche Alterthümer.                                                           | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                                                           |       |
| A. Bon den perfonlichen Berhaltniffen ber Weiftlichen un ihrer Stellung zu ben Laien |       |
| 1) Bon den verschiedenen firchlichen Burden                                          | . 4   |
| 2) Bon ben Priestern und Pfarrern                                                    | . 5   |
| 3) Bon ben Bifchofen, Bisthumern und Rapiteln                                        | . 7   |
| a) Bon der Gründung der Bisthümer                                                    |       |
| b) Bon den Bahlen der Bischöfe                                                       | . 8   |
| aa) Bon ben Eigenschaften ber zu Wählenben                                           |       |
| bb) Bon den Wahl: und Ernennungsrechten                                              | . 9   |
| cc) Allgemeine Borfchriften bes Rirchenrechts über bie Bahlen                        | . 16  |
| dd) Bon ben Bahlen im Driente                                                        | . 18  |
| c) Bon ber Bestätigung ber Bischöfe                                                  |       |
| d) Bon bem Entfagen, Berfeten und Abseten ber Bifchofe                               |       |
| e) Bon ben Rechten und Pflichten ber Bifchofe                                        |       |

| f) Bon ben Archibiafonen, Beihbischöfen, Erzpriestern und Poni-         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| tentiarien                                                              | 21   |
| g) Bon ben Rapiteln und Stifteherren                                    | 22   |
| aa) Allgemeine Berhaltniffe                                             |      |
| bb) Bon ben weltlichen und ben geregelten Stifteherren                  | 23   |
| cc) Bon der Art und den Bedingungen ber Aufnahme in Die                 |      |
| Stifter ober Kapitel                                                    | 25   |
| dd) Bon ben Dechanten und ben Burben im Rapitel                         | 29   |
| ce) Bon ben Rechten und Pflichten ber Stiftsherren                      | 31   |
| gg) Bon ben Einnahmen ber Stifteherren                                  | 33   |
| 4) Von den Erzbischöfen                                                 | 36   |
|                                                                         |      |
| 5) Bom Papfle                                                           | 39   |
| a) Allgemeine Berhältnisse                                              | 4.00 |
| b) Aufklärungen über einige einzelne Bunkte                             | 47   |
| 6) Von den Kardinälen und der Papstwahl.                                | 51   |
|                                                                         | 53   |
| 7) Bon ben Legaten ober papstlichen Gefandten                           | 57   |
| S) Von den Patriarchen                                                  | 62   |
| 9) Bon ben Berhaltniffen ber Beiftlichen unter einander                 | 63   |
| a) Bon dem Verhältniß der Pfarrer und Bischöfe                          |      |
| h) Bon bem Berhaltniß ber Bischöfe unter einander                       | 64   |
| c) Bon bem Berhältniß ber Bischöfe und Rapitel                          |      |
| d) Bon bem Berhaltniß ber Bifchofe und Klofter                          | 65   |
| f) Bon bem Berhaltniß ber Papfte zu ben Bifchofen und Gra-              | 00   |
| bischösen                                                               |      |
| g) Bon ber Befegung geiftlicher Stellen burch ben Bapit                 | 68   |
| h) Bon ber Gewalt, welche Geiftliche gegen Geiftliche andubten.         | 73   |
| 10) Bon bem Berhaltniffe ber Geiftlichen gu ben Laien                   | 75   |
| a) Allgemeine Bemerkungen                                               | _    |
| b) Bon bem Berhältniß ber Raiser zur Kirche                             | 77   |
| c) Bon bem Berhaltniß ber Ronige zu ben Bapften                         | 79   |
| d) Bon bem Berhaltniß ber Konige zu Bifchofen und Beiftlichen.          | 83   |
| e) Bon bem Berhaltniß bes Abels zur Geiftlichfeit                       | 86   |
| f) Bon bem Berhaltniß ber Geiftlichfeit zu ben Stabten                  | 87   |
| g) Bon bem Berhältniß ber Geiftlichen zu ben Bauern                     |      |
| h) Bon ben Geistlichen als Reichsstanben.                               | 88   |
| aa) Bon ber Investitur ober Belehnungbb) Bom Reichsbienste ber Pralaten | 92   |
| cc) Bon den Abvofaten oder firchlichen Schutzvögten                     | 93   |
| i) Bon ber Gewalt, die Laien gegen Geistliche ausübten                  | 95   |
| .,                                                                      |      |

| Inhalt.                                                                   | 685        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                           | Seite      |
| B. Bon ben fachlichen Berhältniffen ber Rirche                            | 99         |
| 1. Bon ben Befitungen und Ginnahmen ber Rirche.                           |            |
| a) Allgemeine Uebersicht                                                  | 99         |
| b) Bon Eigenthum und Lehn                                                 | 102        |
| c) Bom Zehntend) Bon Stolgebuhren, Opfern, freien Gaben u. bergl          | 106        |
| e) Bon firchlichen Steuern                                                | 108        |
| f) Bon Gefchenken und Erbrechten                                          | 108        |
| 2) Bon Berwaltung ber Rirchenguter.                                       |            |
| a) Bon ber eigenen Benutjung ber Kirchenguter                             | 109        |
| b) Bon Bacht, Tauich, Berpfanbung, Beraußerung und Beischnle              | 110        |
| bung ber Kirchengüter                                                     | 110        |
| 3) Bon Ausgaben und Steuern                                               | 119        |
| a) Bon der Steuerfreiheit im Allgemeinen                                  | 113<br>115 |
| c) Von den Abgaben an die Bischofe                                        | 118        |
| d) Bon den Abgaben an den Papft                                           | 120        |
| 4) Bon den Erbrechten und Testamenten der Geiftlichen                     | 128        |
| C. Bon bem Rirchenrechte und ber Rirchengucht                             | 131        |
| 1) Bur Geschichte bes Rirchenrechts                                       | 131        |
| 2) Von ber geiftlichen Gerichtsbarfeit                                    | 135        |
| 3) Bon einigen Gigenthumlichkeiten ber Prozefform                         | 138        |
| 4) Bon papftlichen Schreiben und Urfunden                                 | 143        |
| 5) Bon dem Batronaterechte                                                | 144        |
| 6) Bom Pfrundenfaufe und dem Befige mehrer geiftlicher Stellen            | 146        |
| 7) Bon den Bisitationen der Kirchen                                       | 149        |
| 8) Bon den Kirchenversammlungen                                           | 150        |
| 9) Bon ber Beichte, ber Bufe und dem Ablaffe                              | 153        |
| 10) Bon dem Banne und dem Interdifte                                      | 159        |
| 11) Bom Gottesbienfte                                                     | 164        |
| 12) Borfdriften ber Rirche uber Leben, Wandel u. f. m. der Geift: lichen. |            |
| a) Im Allgemeinen                                                         | 169        |
| b) Bon ben forperlichen Eigenschaften, Rahrung und Rleidung ber           |            |
| Geiftlichen                                                               | 173        |
| 13) Bon bem Ginfluffe ber Rirchengesetze und ber Rirchenzucht auf die     | 175        |
| Laien                                                                     | 182        |
| 14) Bon Dispenjationen                                                    | 184        |

| D. Bon ber Rirchenlehre und einigen verwandten Geg                                                     | en=  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| stanben                                                                                                |      |
| 1) Bon ber Bilbung ber Geiftlichen, bem Bibellefen                                                     | 185  |
| 2) Bon der Kirchenlehre                                                                                | 189  |
| 3) Bon ben Seiligen und ben Reliquien                                                                  |      |
| 4) Bon den Regerr                                                                                      |      |
| 5) Bon ber Ausbreitung bes Chriftenthums                                                               |      |
| 6) Bon ben Ballfahrten und Rreuzzugen                                                                  |      |
| 7) Bon bem Berhaltniß ber fatholifchen ju ben griechischen Chri                                        |      |
| 8) Bon bem Berhaltnif ber Chriften zu ben Muhamebanern                                                 |      |
|                                                                                                        |      |
| E. Bon dem Monchewesen und ben Rloftern                                                                | 244  |
| 1) Bon bem Ursprunge ber Monche und Rlofter                                                            | 244  |
| 2) Lob und Tabel                                                                                       |      |
| 3) Aufnahme in die Klöfter. Eifer, Bahl                                                                |      |
| 4) Bon ben verschiebenen jum Rlofter gehörigen Berfonen.                                               |      |
| a) Von ben Aebten und Aebtissinnen                                                                     | 252  |
| b) Bon ben übrigen Burben und Beamten im Rlofter                                                       |      |
| c) Bon ben Laienbrüdern und anderen zum Kloster gehörigen ?                                            | Ber= |
| fonen                                                                                                  |      |
| 5) Bon ben Klostergutern                                                                               |      |
| 6) Bon Berwaltung, Berfchulbung, Berpfandung, Berfauf ber !                                            |      |
| ftergüter                                                                                              | 263  |
| 7) Bon ber Rlofterzucht, bem Leben und ben Gebrauchen in                                               |      |
| Rlöftern.                                                                                              | 266  |
| 8) Bon ben Berhältniffen ber Klöfter zur übrigen Belt.                                                 | 272  |
| a) Zur geistlichen Seite                                                                               |      |
| bb) Bu ben Bischöfen und Erzbischöfen                                                                  |      |
| cc) Bom Berhaltniß ber einzelnen Rlofter zu ben Congrega                                               |      |
| nen ober größeren Orbensverbindungen                                                                   |      |
| dd) Bom Berhaltniß ber Klöfter zum Papfte                                                              | 282  |
| b) Bon bem Berhaltnif ber Klöster zu ben Laien.                                                        | 285  |
| aa) Bon bem Berhaltniß ber Rlöfter zu ben Landleuten bb) Bon bem Berhaltniß ber Rlöfter zu ben Burgern |      |
| cc) Von dem Verhältnis ber Klöster zu dem Abel                                                         | 286  |
| dd) Bon bem Berhaltniß ber Rlofter gu ben Rlofter=                                                     |      |
| Schutvögten                                                                                            | 288  |
| ee) Bon bem Berhaltniß der Alofter zu den Königen                                                      | 222  |
| Raifern                                                                                                | 293  |

| Inhalt.                                                            | 687   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                    | Seite |
| ff) Bon ber Gerichtsbarteit der Klöfter                            | 294   |
| gg) Bom Reichedienfte und ben Lehneverbindungen                    | 296   |
| hh) Bon ber Steuerfreiheit                                         | 297   |
| ii) Gewalt gegen Klöfter ausgeübt                                  | 293   |
| 9) Bon ber Berfaffung und ben Einrichtungen in ben wichtigften Dr= |       |
| ben und Congregationen.                                            | 000   |
| a) Die Regel bes heiligen Bufilius                                 | 300   |
| b) Die Regel bes heiligen Beneditt von Rurfia                      | 301   |
| d) Bon ben Cistertiensern                                          | 306   |
| e) Bon den Kamaldulensern                                          | 309   |
| f) Bon den Karthäusern                                             | 310   |
| g) Die Kongregation von Balombroja                                 | 313   |
| h) Die Kongregation von Grammont                                   | 313   |
| i) Der Deben von Fontevraud                                        | 313   |
| k) Der Orden des heiligen Gilbert von Sempringham                  | 313   |
| 1) Bon den Prämonstratensern                                       | 314   |
| m) Bon den Beguinen oder Begharden                                 | 318   |
| 10) Bon mehren Uebelftanden in den Aloffern und beren Befferung    | 319   |
|                                                                    |       |
| I. Biffenschaft und Runit                                          | 329   |
| 1) Schulen                                                         | 339   |
| 2) Univernitäten.                                                  |       |
| a) Grundung und Wefen der Universitaten, ihr Berhaltnig zu ben     |       |
| Bapften und der weltlichen Obrigfeit                               | 339   |
| b) Bon den Lehrern auf den Universitäten                           | 341   |
| c) Bon ben Studenten                                               | 342   |
| d) Bon den Lehrgegenständen                                        | 346   |
| e) Bon einzelnen Universitäten                                     | 347   |
| 3) Bon ben einzelnen Biffenschaften.                               |       |
| a) Bon der Theologie                                               | 359   |
| b) Bon ber Rechtewissenschaft                                      | 369   |
| c) Bon der Philosophie                                             | 369   |
| d) Bon der Mathematit                                              | 436   |
| e) Bon der Arzueifunde                                             | 438   |
| 4) Bon der Runft.                                                  |       |
| a) Bon der Dichtfunst                                              | 440   |
| b) Bon der Mufif                                                   | 474   |
| c) Bon ber Baufunft                                                | 483   |
| d) Bon der Bildhauerei                                             | 493   |
| e) Bon der Malerei                                                 | 499   |

| III. Sausliche Berhaltniffe, Sitten, Gebrauche. |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1) Bon ber Che, den Kindern, dem Gefinde        | : |
| 2) Bohnung und Rleibung                         | : |
| 3) Sitten, Lebensweise, Gebräuche u. f. w.      |   |
| a) Von Begräbnissen                             | ! |
| b) Bon polizeilichen Borfchriften               | ! |
| c) Bon der Armenpflege                          | : |
| d) Bon abergläubischen Ansichten und Gebräuchen | : |
| c) Aufwand, Spiele, Feste, Ergötungen           | ! |
| 4) Dom Ritterwesen und den Frauen               | : |
| Berzeichniß ber benutten Quellen                | ! |
| Register                                        | ( |

Berichtigung. Gette 465, Beile 18 v. o., gebort bas Bort , barf" gur folgenben Belle.











